

. .

## Supplemente

gur erften Auflage

bes

## Staats : Lexifons

ober ber

## Encyklopadie der Staatswissenschaften

in Verbindung mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands

herausgegeben

bon

Carl von Rotteck und Carl Welcker.

Dritter Banb.

Altona, bei Johann Friedrich Hammerich.

1847.



Heffen vom Jahre 1838 an \*). In dem Artikel: herzogthum Deffen ber erften Auflage des Staats-Lerikons fanden zulest die politischen Untersuchungen von 1835 bis 1837 eine Erwähnung und es wird also geeignet sein, beren Geschichte hier zu vervollständigen sowie bie Geschichte noch neuerer solcher Untersuchungen anzufügen. Die Untersuchun= gen von 1835 bis 1837 betrafen hauptsächlich Mitwissen des Frankfurter Attentats vom 3. April 1833 oder Verbreitung staatsgefährlicher Druckschrif= ten und hatten meift in der Proving Oberheffen ihre Angehörigen. "Darunter Dr. Friedr. Ludw. Weibig, geb. 1791 ju Dberfleen im nunmehrigen Raf= fauischen, feit 1811 Conrector und bann Rector an der lateinischen Schule zu Butbach, 1834 gegen seinen Wunsch und Willen als Pfarrer nach ber armen Gemeinde Dberkleen nachft ber kurheffischen Granze verfett; ein Mann voll Vaterlandsliebe, unermublichen Gifers, Ginfachheit, Mäßigkeit im Lebens= genuß, Wohlthätigkeit; dabei vielfach gebildet, verständig, ein herzlicher Lehrer und Freund seiner Schüler, ein gartlicher Gatte und Vater ..... Un Weidig's Untersuchung und Tod haben sich sowohl im Be fon ber en als im Allgemeinen die wichtigsten Fragen geknupft, welche in mehr oder min= der ausführlichen Streitschriften für und wider noch immer verhandelt werden. Die befonderen Fragen harren wohl dabei für immer umfonst auf ihre feste endliche Erledigung, die Fragen nehmlich ber erhaltenen Schläge, zu welcher Zeit die eigentlich todtliche Wunde von Weidig fich beigebracht wurde, welche praktische Folgen die offenbar vorliegende, mit dem ftarkften Tadel zu treffende Unterlassung der Wegnahme der Glasscherben und Belaf= sung Weibig's in volliger Einsamkeit und ohne Hilfe von 8 bis 10 Uhr Bormittags hatte, u. f. w. Aber um fo entschiednere Untwort hat die offent= liche Meinung auf die allgemeinen hierbei zur Sprache gekommenen Nehmlich: Was das heimliche Gerichtsverfahren für einen Fragen ertheilt. Und was überhaupt von unserm beutschen Untersuchungsver-Werth have? fahren zu halten fei? Die Antworten hierauf lauten, daß eine Reformation an haupt und Gliebern hierbei erforderlich fei, und bag nur Deffentlich= keit, aufrichtige, wahre Deffentlichkeit, kein scheinbares Liebkosen mit einer Ibee, welche zu allgemein und begründet ist, um kurzer Hand beseitigt werden

<sup>\*)</sup> Als Rebacteur bes Staats-Lerikons bemerke ich, bağ ber gegenwärtige Artikel über Hessen ebenso wie der vorhergehende in jedem seiner Worte und ohne die geringste Austassung der Feder eines in seinem Vaterlande hochgeachteten und auch in demselben lebenden großherzogl. hessischen Staatsbürgers angehört. C. Welker.

zu konnen, und gleichzeitiges Ballen ber Sand in ber Rocktafche bagegen, - zu helfen vermogen. Beibig's Leiche wurde auf bem Friedhofe zu Darm= stadt fruh Morgens eingesenkt, und ein eisernes Kreuz mit einfacher, theils weise auf Befehl durch Eisenkitt verborgener Inschrift bezeichnet die Statte, wo'es geschah. Aber noch minder bezeichnet durfte diese Statte sein und noch lauter durften die Stimmen seiner Gegner hallen, theils übertreibend, theils erklart entstellend, theile nicht in Unschlag bringend, daß jeder entschieden starke Wille, jeder Charakter feinen besonderen Magstab verlange, ohne dabei von dem allgemeinen Schicksale möglichen Irrens und Fehlens entbunden zu fein; boch murbe ber Name Weibig's nicht nur auf bem Panier mimpeln, welches ber beffern Zeit umgewandelten beutschen Gerichtsverfahrens und besonders der Gerichtsoffentlichkeit entgegenfliegt, sondern auch Taufende murden ihn fort und fort mit Chrfurcht und Liebe nennen, und Den, ber ihn führte, für einen muthigen, festen, fraftigen Mann und für eine eble Seele halten." (Mus: "Der Stamm ber Beffen in feiner Gegen-Geschilbert von Rarl Buch ner. Rarleruhe, 1844.") - Um ber Untersuchung zu entgehen, hatte fich eine Menge jungerer Personen, unter ihnen ber geniale Georg Buchner aus Darmftabt, ber Berfaffer von "Dans ton's Tod" und - der "Actenmaßigen Darftellung" ju Folge - des "Deffis schen Landboten," entfernt. Neben den Berhaftungen in Dberheffen waren auch mehrere in Starkenburg und zwei in Rheinheffen erfolgt. gericht in Gießen, als Gerichtsstand des begangenen Delicts, erklarte fich in Bezug auf alle diese Ungeschuldigten als competent. Als ersten Untersuchungsrichter hatte es den unterdeß so bekannt gewordenen Sofgerichterath Georg i von Giegen bestellt, dem sich bald noch zwei andere Untersuchungsrichter bei-Statt die Gefangenen in Gießen in Saft zu halten und bort bie Untersuchung ju führen, mas bas Rechtlich- Naturlichfte gemesen mare, hatte man die Ersteren anfänglich nach Friedberg und dann, im Juni 1835, ins Arresthaus nach Darmstadt gebracht, wohin dann auch die Untersuchungs= Sofgerichterath Georgi aber bekam die politischen Gefanrichter abgingen. genen unter feine eigenste Aufsicht. Die Gefammt-Untersuchung mar ohne die flüchtig gewordenen Personen, deren Bahl zulest auf 26 sich belief - gegen 60 Individuen gerichtet. Da bei den weniger gravirten Angeschulbigten bismeilen eine Freilaffung gegen Caution vorkam und andere in Folge ihres Berhaltens zur Untersuchung befondere Berudfichtigung fanden, fo mar nie bie gange Bahl ber Berhafteten gleichzeitig im Arrefthaufe; boch betrug ihre Bahl im Sommer 1837 noch 25. Huch ber Stubent Clemm, ber ichon fruher einmal in haft war und ber nachher, wie bas Gerücht ging, zuerst in Depositionen an den Geheimen Staatsrath Anapp in Darmstadt, den Ungeber feiner politischen Freunde gemacht hatte, mar nach nicht langer neuer Haft aus derfelben entlassen worden. Schwerer hielt die Buruckgabe des Studenten Minnigerode, ber forperlich tobtfrant und geiftig gang gefchwacht war, gegen Caution an feine Eltern. Den Upothefer Trapp von Friedberg, nach Weibig ber Meiftgravirte von Allen, befreite, nach langem forperlichen Rrantein und erbrudenbem Geelenschmerze, ber Tob. Unterbeffen waren von Beit zu Beit mehrere Urtheile ber Sofgerichte in

Giegen und Darmstadt in politischen Untersuchungefachen von untergeords neter Wichtigkeit erfolgt. Dagegen spannte fich die allgemeine Erwartung auf bas Urtheil, was "in Untersuchungsfachen gegen bie Theilnehmer an ben in ben Jahren 1832 bis 1835 in ber Proving Dberheffen Statt gefundenen hochverratherischen Bestrebungen und anderen bamit in Berbindung stehenben Berbrechen" nunmehr gefällt werden sollte. Weibig und Trapp waren tobt; Minnigerobe's Untersuchung hatte wegen beffen eingetretener Rrankheit und Beiftesschwäche nicht zu Ende geführt werben konnen; auch gegen feche Un= bere mar die Untersuchung entweder niedergeschlagen oder follte, nach Berfügung ber Staatsregierung, auf sich beruhen bleiben; 17, welche vor und nach bem breißig Ungeflagte umfaffenden Saupterkenntniffe vom 5. Nov. (8. Dec.) 1838 abgeurtheilt worden, waren nur geringerer oder boch mit ber Sauptsache in feiner nothwendigen Berbindung ftehender Bergehen beschulbigt; gegen 4 andere Inculpaten endlich war noch zu erkennen. Doppelbatum des ebenermahnten Saupterkenntniffes beruht auf dem Um= ftande, bag vom 5. Nov. bis 8. Dec. 1838 bie Bortrage beim Giegener Sof= gerichte barüber bauerten. Reine zu lange Zeit für ben Bortrag von fast 900 Bogen erstatteter gerichtlicher Relationen und bie Berathung barüber. bamale bas Gerücht ging, foll bei ben Abstimmungen regelmäßig eine com= pacte, nur wenig überwiegende Majoritat einer eben fo compacten Minoritat gegenüber gestanden und der ftrengeren Unficht den Sieg gewonnen haben. Auf Buchthaus lautete bie regelmäßig erkannte Strafe. Der Pfarrer Flick, ein genauer Freund Weibig's und fehr balb burchaus geständig, hatte,, wegen Theilnahme an dem Verbrechen des Hochverraths, wegen Abfassung mehrerer, eine aufwieglerische Tenbeng verfolgenden, als Pasquill und resp. Schmähschrift im engeren Sinne sich charakterisirenden, zum Theil auch eine Majestatebeleidigung enthaltenden, zur Berbreitung bestimmten und, soweit beren Druck erfolgt ift, wirklich verbreiteten Flugschriften, sobann megen Mit= wirkung fur den Druck einer anderen Flugschrift von gleich verbrecherischem Inhalte, endlich wegen Unterstützung des Projects, die gegen Ende des Jahres 1834 ju Friedberg in Saft befindlich gewesenen, bes Hochverrathe angeklagten Individuen zu befreien", eine Zuchthausstrafe von acht Jahren dictirt bekommen. Auf Buchthaus von acht Jahren sechs Monaten lautete bie Strafe bes Studenten Gladbach ,. wegen Theilnahme an einem hochverratherischen Complotte, bas mit bem Frankfurter Attentate vom 3. April 1833 im Bufammenhang frand". Wegen gleichen Berbrechens erhielten Jeber acht Jahre Buchthaus: ber Acceffist Bogen, die prakticirenden Merzte Buff und Ruchler, ber Handlungsgehilfe Schmitt, die Rufermeister Faber und Schneiber. Eben= falls wegen gleichen Verbrechens, "fodann wegen Theilnahme an spatern hochverratherischen Unternehmungen und andern damit conneren verbrecheri= ichen Bestrebungen, ju welchen letteren namentlich feine Mitwirkung für ben Druck einer aufwieglerischen u. f. w., und resp. die Verbreitung einer ebenfalls aufregenden, auch Schmähungen und Verläumdungen einzelner Staatsbehorben und Beamten enthaltenden Flugschrift und feine Bemuhungen für bas schon gedachte Befreiungsproject gehoren", hatte bie hochste er= kannte Strafe von zehn Jahren Buchthaus erhalten: — Elemm, "ber

vormalige Student der Chemie", der unterdeffen nach feiner zweiten Freilaffung in der Hofapotheke zu Darmftadt die Apothekerkunft erlernt, beim ersten Untersuchungsrichter Georgi — wie man damals erzählte — eine Zeits lang seinen Tisch gehabt und in mehreren Apotheken conditionirt hatte. fleun Jahren Buchthaus verurtheilt wurden der Student der Theologie Beder und ber Sprigenmacher und Gurtler Beuner; Jener "wegen Ginlaffung in bas fragliche Hochverrathscomplott und wegen fortgesetzer Mitwirkung für hochverratherische und andere hiermit in Berbindung stehende verbrecherische Bestrebungen u. f. w.", dieser "wegen Theilnahme an dem Berbrechen bes Hochverrathe sowohl im Fruhjahr 1833 ale in fpaterer Zeit, sodann wegen anderer hiermit in Busammenhange ftehenden verbrecherischen Sandlungen, namentlich feiner Mitwirkung fur Berbreitung einer aufwieglerischen u. f. w. Flugschrift und eines Schmahungen und Drohungen gegen die hochsten Staatsbeamten enthaltenden Spottgedichts". Ueber 8 andere Individuen, meift Studenten, Burger oder Burgerssohne aus Bugbach oder Gießen, maren 5= bis 2jahrige Buchthausstrafen verhängt. Außerdem sprach das Urtheil auch Festungsstrafen aus bis zu hochstens einem Jahre und vier Monaten, besgleichen Abfolutionen von der Instanz und in Bezug auf einzelne Unschulbigungen völlige Absolutionen. Bei allen langere Zeit Berhafteten hatten Aufrechnungen des bisherigen Detentionsarrestes bis zu zwei Jahren oder mehr Statt gefunden. Der Kostenpunkt mar theils für die Einzelnen, theils gruppenweise, theils pro rata (Bruchtheile von 326), theils solidarisch regulirt. Die in Freiheit Gewesenen, mit hoheren Strafen Belegten auch Clemm — hatte bie Behorde vor Berkundigung des Urtheils wieder ein= ziehen laffen.

Schrecken ging in Folge ber verkündigten Urtheile durchs Land. Ein Theil der Verurtheilten gehörte angesehenen oder geachteten Familien an. 3war hatten die Meisten von ihnen — in Folge des ihnen gewordenen Strafgrades — das Recht, ans Appellations = und Cassationsgericht in Darmstadt sich zu wenden und dort eine Herabsehung ihrer Strafe zu verlangen. Aber das Resultat dieses Schrittes war sehr zweiselhaft und selbst bei noch abgehens den mehreren Jahren Strafe blied dann immer das Zuchthaus, von welchem schwerlich Umgang genommen worden wäre. Versuche, die Untersuchungen aboliren zu lassen, hatten früher schon Statt gefunden, jedoch ohne den geswünschten Erfolg, außer beim gewesenen Landwehrlieutenant Kuhl von Busbach, den damals schon und mit Recht das Gerücht in eine ähnliche Kastegorie wie Clemm sehte. Einstweilen ließen die meisten Verurtheilten Rechtssmittel einwenden; einige dagegen betraten sogleich den Weg der Gnade.

Da kam ber 9. Januar 1839 und mit ihm die Bekanntmachung eines Rescriptes des großt. Ministeriums des Innern und der Justiz vom 7. Januar an das Hofgericht zu Gießen in der "Hessischen Beitung". Das Ministerium eröffnete darin dem Hofgerichte in Allerhöchstem Auftrage Folgendes: "Der Großherzog vermöge weder in der Art noch in der Größe der vom
Hofgerichte erkannten Strafen den mindesten Grund zur Strafverwandlung
oder zur Strafminderung im Wege der Gnade zu sinden. Auch die erfreuliche Erscheinung, daß das freventliche Streben, ein biederes Bolk gegen seinen

angestammten Fürsten und beffen Behörden aufzuwiegeln, machtlos an der alten heffischen Treue scheiterte, eine Erscheinung, welche biefes Bolt noch hoher in der Liebe feines Fürsten stelle, entschuldige Jene nicht, die an Fürst Allein es fei von Gr. R. S. in landesvåterund Wolk sich vergangen haben. liche Ermägung gezogen worden, welch' hoher Grad von Berführung in ber Mitte gelegen, und daß gerade diejenigen Personen, welche die Unerfahren= heit, Charakterschwäche oder Gitelkeit der ausersehenen Werkzeuge zu mis= brauchen verstanden und die weit strafbarer erscheinen als Viele der Verurtheilten, dem Urm der Gerechtigkeit, ehe er sie erreichen konnte, sich entzogen Nicht minder fei Gr. R. H. bie Offenheit und die Bollstandigkeit, mit der, obwohl nach mancher Bogerung, die Bekenntniffe erfolgt feien, nicht entgangen, sowie an ben Tag gelegte Reue. Ge. R. H. wolle nicht glauben, daß zu ben vielen und schweren Bergehen auch noch bas verächtliche ber Beuchelei binzugefügt worden fei, wolle vielmehr in ben vielfaltigen Berfiches rungen innerer Berknirschung und bitterer Reue, welche die Untersuchungs= acten enthalten, die Burgschaft moralischer Besserung erblicken. rucksichtigung dieser Verhaltnisse habe der Großherzog den Verurtheilten die ihnen zuerkannten Freiheitsstrafen, soweit sie dieselben nach dem Erkenntniß noch zu verbüßen haben wurden, aus allerhöchster Gnade erlassen." Schluß des Rescripts enthielt dann Unordnungen über die Wollziehung deffelben. Unter sammtlichen Verurtheilten befanden sich nur zwei im acti= ven Dienste ftehende Staatsbiener: der Pfarrer Flid, deffen schon oben Erwähnung geschah, und ber Schulrector Def, welcher "wegen secundarer Beihilfe zum Berbrechen des Sochverrathes" eine einfache Festungestrafe von einem Jahr bictirt bekommen hatte. Diefen follte, nach bem Refcript, eroff= net werden: die Biedereinsetzung in die von ihnen bis ju ihrer Suspension bekleideten Aemter liege nicht in der ihnen gewordenen Begnadigung; fammt= lichen Begnadigten aber : daß ihr kunftiges Verhalten von Staatspolizeiwegen genau übermacht und, wenn fie bagu Beranlaffung geben follten, Stellung unter Polizei=Aufficht gegen fie verhangt werden murde, welche Bestimmun= gen einen integrirenden Bestandtheil der großherzogl. Begnadigung bildeten. Alle Berurtheilte hatten die ihnen gewordene Gnade dankbar angenommen. Blos Karl Zeuner hatte keine Reue gezeigt, sondern versichert, daß er unter gleichen Verhaltniffen noch bas Nehmliche thun werbe. war, daß er zwar nicht von der Magregel der Gnade ausgenommen, ihm aber als Bedingung auferlegt wurde, nach Nordamerika auszuwandern. Die ergangenen Begnadigungen fanden allgemein den größten Beifall. ebenso tadelte man auch vielfach und mit Recht den herben Ton des Ministe= rialrescripts überwundenen und theilweise nicht mehr am Leben befindlichen politischen Feinden gegenüber. Um nehmlichen Tage Abends, als bas erb= großherzogliche Paar im Theater in feiner Loge erschien, donnerten ihm laute Soche fur ben abwesenden Geber ber Umneftie (fo nannte man bamale bie Magregel, obgleich fie keine war) entgegen. Chenfo begleiteten fie dergleichen beim Weggange.

Rags nach dem Bekanntwerden des Begnadigungerescripts im Publicum ftellten im Schoofe der seit dem 3. Nov. 1838 wieder versammelten Land-

stånde die Abg. Schmitt und Glaubrech den Antrag, wegen jener Begnadisgungen eine Dankadresse an den Großherzog zu richten. Der Ausschuß trug jedoch dagegen an, weil er es der Stellung der Stånde entsprechend fand, förmliche Dankadressen nur in Beziehung auf solche Gegenstände zu beschlies sen, welche auf officiellem Wegezu ihrer Kenntniß gebracht worden seien u. s. w. Im Uebrigen war der Ausschuß so gutig, ausdrücklich dabei zu bemerken, daß er "die wohlmeinende Absicht der Antragsteller keineswegs verkenne", und so barmherzig, daß er die vom Großherzog geübte Milde und Gnade lobte. Auch in der Kammer selbst errangen sich die Antragsteller keine größes ren Sympathieen und der Antrag ward einige Tage nachher mit 32 gegen 6

Stimmen abgelehnt.

Gleichzeitig mit jenen Untersuchungen fanden noch zwei andere für sich bestehende Untersuchungen in Darmstadt Statt. Dr. Wilhelm Schulz, wegen angeschuldigten Pregvergebens - als Erlieutenant, boch mit bestritte= ner Competenz - vor ein Militargericht gestellt, erhielt nach Ijahriger Saft (Aug. 1834) bjahrige ftrenge Festungshaft als Strafe bictirt, verließ aber dieselbe am 30. December 1834 durch wagnifvolle kuhne Flucht. unterlassener Unzeige ihm bekannt geworben sein sollender hochverratherischer Umtriebe" aber entging Justizrath Karl Buchner kaum ber Haft und nach langerer Untersuchung ward er blos von der Instanz absolvirt. 1839 hatten die letten politischen Gefangenen das Arresthaus in Darmstadt verlaffen. Langer ale ein Jahr ftand baffelbe für Gefangene ber eben bezeiche neten Urt leer. Aber im Mai 1840 erfolgten zwei neue Verhaftungen politischer Natur zu Birkenau, einem Dorfe unweit ber babischen Grange. Es war ein Makler und ein Schullehrer, Ersterer beschuldigt der Verbreitung revolutionarer Schriften. Erft ber Schullehrer und bann ber Matler tamen wieder frei. Die Untersuchung scheint feine bedeutenden Resultate herbeiges Umfänglicher entwickelte sich bagegen bald eine andere pos führt zu haben. Gleichzeitig mit Berhaftungen, namentlich in Frantlitische Untersuchung. furt a. M., Maing und Homburg vor ber Sohe, fanden zu Unfang Dos vembers 1840 auch beren in Darmftabt Statt. Es waren meift junge Leute, noch ledig, dem gebilbeten und mohlhabenben Gewerbs ober unteren Gubals ternenstande angehörig. Den Berhaftungen in Darmstadt folgten ahnliche in beffen Umgegend und so stieg die Bahl ber neuen Berhafteten von anfänglich balb 12 bis zum Marg 1841 auf ungefahr 28. Es handelte fich um die Mitgliebschaft von Bereinen (Sandwerker-Bereinen) mit revolutionarer Tenbeng ober um die Mitwissenschaft solcher. In Dberheffen und Starkenburg verurtheilt, in Rheinheffen vom Buchtpolizeigericht in Mainz losgesprochen, er= folgte bann auch in Folge bochfter Bestimmung die Freilaffung ber Ungeschuldigten in ben beiben erfteren Provingen. Wie vorhin ergablt, mar, ale die Begnabigung ber im Dec. 1838 verurtheilten politischen Angeschulbigs ten erging, die Berurtheilung in die Roften bei ihnen befteben geblies ben. Inbeffen glaubte man, baf beffen ungeachtet ihre Ginforderung fchwerlich Statt finde. Spater jedoch regten fich entgegengesette Gerüchte, und als ein Decan, welcher ebenfalls in einen kleinen Roftenbetrag in einer politischen Untersuchung verurtheilt worden war, im Februar 1840 beim Ministerium

bes Innern und ber Justig um Erlaß berfelben im Wege ber Gnabe einkam, ging ihm von diefer Staatsbehorbe am 26. Febr. 1840 abschlägige Verfügung auf seine Bitte mit ber Bedeutung zu, "baß Untersuchungekoften, ba sie nicht die Natur der Strafe haben, nicht erlassen werden konnen". Indessen fand boch im Laufe des Jahres 1840 noch der Erlaß derjenigen Untersuchungskoften Statt, hinsichtlich deren eine folibarische Berhaftung mar erkannt worden, eine Gnabenmagregel, welche benjenigen Berurtheilten zu Gute tam, die, im Besite von Bermogen, sonft auch fur die Unvermogenden hats ten bezahlen muffen. Namentlich gehorte bahin ber Student der Chemie, bann Pharmaceut Clemm, bem mahrend ber gegen ihn geführten Unterfuchung ein ansehnliches Erbtheil feines Baters zugefallen und alsbald vom großherz. Hofgericht in Gießen mit Arrest belegt worden war. Clemm wurde auch die auf ihn kommende Rostenrate mit 1298 Gulden erlaffen und nicht weniger schienen noch andere Rosten niedergeschlagen, ba die Namen mehrerer Betheiligten in einem dem Rechner der Eriminalcasse in Gießen zur Beitreibung übergebenen Verzeichnisse fehlten. Dagegen erfolgte im Februar 1841 die Unforderung ihrer Kostenraten an die übrigen Verurs Die Rostenraten waren nicht unansehnlich, wie aus den nachstehenben Ziffern erhellt: 1346 Fl., 1092 Fl., 730 Fl., 1236 Fl., 1389 Fl., 1300 Fl., 707 Fl., 1910 Fl., 692 Fl., 668 Fl., 589 Fl., 579 Fl., 1084 Fl., 590 Fl., 597 Fl., 1241 Fl., 1615 Fl. u. s. Wohl alle um Kostenzahlung Angegangene betraten darauf ben Weg um Erlaß, boch ohne Erfolg, ba sie im April 1841 abschlägig bedeutet wurden. — Seit diefer Zeit gab es keine politischen Processe im Großherzogthume Sessen mehr und nur einzelne Nachzügler gegen die zwei Bruder Weidig's, in Folge beren Meußerungen über Georgi, endigten gunftig für dieselben.

Ein anderer Gegenstand, mit welchem sich bas particulare öffentliche Interesse bis zum Busammentritte bes Landtages von 1838 beschäftigte, waren die Eifenbahnangelegenheiten und das dabei befolgte Berfahren des schon in einer andern Beziehung genannten Geheimen Staates rathes Knapp. Ende Januars 1836 hatte fich in Darmftadt eine Gifenbahn= gesellschaft gebilbet. Sie munschte mit einer Bahn von Frankfurt ober von Offenbach nach Mainz, und mit einer Bahn von der großh. babischen Granze an Darmstadt vorbei nach Frankfurt zu ober vielleicht nach Offenbach zu, Nicht lange darauf bildete sich auch in Mainz eine Eisen= bahngesellschaft und zwar blos zu bem Zwecke, um Frankfurt und Mainz burch eine Gisenbahn zu verbinden. Diese Unlage sollte, der Ubsicht der Unternehmer nach, auf bem rechten Mainufer Statt finden, mahrend bas Project der Darmstädter auf die linke Mainseite ging. Nachdem der Mainzer Gesellschaft die Erlaubnig von der Staatsregierung ertheilt war, auf der linten Mainseite zu bauen, und babei bie bestimmte Absicht ber Staateregierung ausgesprochen mar, die Unlegung einer Gifenbahn, welche auf dem rechten Mainufer laufen wurde, in Bezug auf das dabei zu berührende heffische Bebiet nicht zu gestatten, gab die Mainzer Gefellschaft die erhals tene Erlaubniß zurud und bat um Genehmigung eines neuen, mit ber Taunuseisenbahngefellschaft zur Ausführung einer gemeinschaftlichen Gifenbahn

auf der rechten Rheinseite abgeschloffenen Bertrages. Der Ausschuß der Darmstädter Gesellschaft, von dem Ministerium aufgefordert, sich hieruber zu außern, that dieses, indem er die vom Mainzer Ausschuß zur Unterstützung feiner neuen Bitte geltend gemachten Grunde zu widerlegen fich bemuhte. Alles war in Spannung und Erwartung. Die Mainzer Einwohnerschaft, bis dahin ziemlich gleichgultig bei der Frage, überzeugte sich ihrem großen Theile nach, daß eine Bahn auf bem rechten Mainufer den Interessen ihrer Stadt sehr nachtheilig sein wurde. Sie trat in heftige Opposition mit den Mitgliedern des Mainzer Ausschusses; man hielt Versammlungen und beschloß mehrere Eingaben an den Großherzog, worin derfelbe gebeten wurde, die Bahn auf dem linken Mainufer festzuhalten. Die Mainzer Ausschußmit= glieder dagegen hielten an ihren Planen fest und suchten durch Adressen und Deputationen die Deputationen und Adressen ihrer theilweise anders gesinnten Mitburger zu neutralisiren. Unterdessen war auch noch anderwarts dieser Gegenstand zur Berathung gekommen. Nehmlich im Stadtrath und in der Handelskammer in Mainz. Die Commission des Stadtraths schied sich in ihrer Meinung; drei Mitglieder deffelben erklarten fich fur die linke, zwei fur die Bahn auf der rechten Mainseite. Der Stadtrath selbst trat mit ansehnlicher Majorität zur Unsicht Derer, welche sich für die Bahn auf der linken Mainseite ausgesprochen hatten, mas um so entscheidender mar, da vier Mitglieder des Mainzer Ausschusses in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des dasigen Stadtrathes in der Sache mit= und natürlich für die rechte Seite Die Handelskammer bagegen sprach fich fur die Bahn auf der rechten Mainseite aus. Allein die Mitglieder dieser Kammer waren, wo nicht alle, boch größtentheils entweder zugleich Mitglieder des Mainzer Ausschusses oder Actionare der Mainzer Gesellschaft. Da las man zu Anfang Dctobere 1837 in öffentlichen Blattern gesperrt gedruckt, wie ein Triumph= lied des Mainzer Ausschusses: "Die großt, hest. Regierung habe dem oben erwähnten Ausschusse die Concession zum Bau auf der rechten Mainseite ertheilt, zu diesem Zweck der Bahn das heffische Gebiet bei Castel eröffnet, und Dr. Geh. Staatsrath Knapp (ber Ministerial-Referent in den Gifenbahnangelegenheiten) sei Derjenige gewesen, welcher in feierlicher Situng des Mainger Ausschuffes biefem die betreffende Allerhochfte Genehmigungs = Urkunde übergeben."

Aus vorstehend erzählter Hauptangelegenheit hatte sich unterdessen eine in vielen Beziehungen, namentlich für die ständische Theilnahme am Rechte der Gesetzehung sowie für die Würde und Ehre des Staatsdienstes, hochst wichtige Nebenangelegenheit entwickelt. Es war nehmlich mehrere Wochen vor Eröffnung des Landtages von 1838 auf glaubwürdige Weise in Darmsstadt bekannt geworden, daß der Geheime Staatsrath Knapp von dem Eisenbahnausschusse in Mainz ein Geschenk von 18,000 Gulden erhalten habe. Die öffentliche Meinung sprach sich fast allgemein sehr ungünstig über die Annahme jenes Geschenkes aus. Zugleich zeigten Hrn. Knapp's Collegen im Ministerium, welche von jenem Geschenke bis dahin Nichts gewußt hatten, sich unwillig darüber und wandten sich deshalb an den dirigirenden Staatsminister Freiherrn du Thil, den sie um Ausklärung der

Sachlage baten. Sie erhielten in Beziehung auf das Geschenk eine bejahende Untwort. Man erfuhr fobann weiter, baß Gr. Knapp wegen Unnahme jenes Geschenkes sich durch den dirigirenden Staatsminister an den Großherzog gewandt, daß dieser die Genehmigung ertheilt, und daß darauf der dirigirende Staatsminister den Geh. Staatsrath Knapp auf die verbindlichste Beise davon in Kenntniß gefett habe. Indeffen legte fich baburch nicht die Aufregung. Denn die Person des Großherzogs war jedenfalls durch die Verf.=Urkunde und durch das Geset über die Berantwortlichkeit der Minister und obersten Staats= beamten vom 28. Juni 1821 geschütt. Es handelte sich also nur zunächst um die Handlungsweise zweier Ungestellten sowie um die Prufung derselben Diefes Gefet und Recht schien aber gerade in dem nach Gefes und Recht. Nehmlich in einem Gefete vom 11. gegebenen Falle beutlich vorzuliegen. Marz 1818, welches noch unterm Großherzog Lubewig I. und zwar unter ber Contrafignatur bes jesigen dirigirenden Staatsministers, als bamaligen Beheimen Referendars, erlaffen worden war. Es bestimmte unter Underm wortlich : "Derjenige, welcher überhaupt fur Verrichtungen, welche in seinen eigentlichen Obliegenheiten liegen, außer ben ihm ordnungemäßig zukommen= den Gebühren, noch eine weitere Belohnung annimmt, ist im ersten Fall mit dem Erfat des doppelten Werthes, bei ber zweiten Wiederholung mit dem Erfat des Vierfachen, bei der dritten Wiederholung endlich mit der Remotion Das wirklich Empfangene unterliegt jeder Zeit der Confiscation und bas Straferkenntniß ift in allen Fallen zu erlaffen. Wir machen es übri= gens unsern Staatsdienern zur besondern Pflicht, einen Jeden, der ihnen oder Dritten für sie ein Unerhieten ber obgedachten Urt macht, sogleich, und sobald die Sache zu ihrer Wissenschaft kommt, der vorgesetzen Behörde zur gebührenden Strafe anzuzeigen." Es ift flar, daß diese Bestimmungen feine Bestechung voraussetten, wie denn auch das Geset für diese noch besondere Bestimmungen enthielt. Die Opposition gegen Hrn. Knapp breitete sich aus, besonders in der Reihe der sonft ministeriellen, in Darmstadt mohnenben Landtagsabgeordneten; mit vielleicht in Folge des Umstandes, daß Hr-Anapp überhaupt unter den Angestellten nur wenige aufrichtige Anhanger Db und wie weit ba und dort auch felbstnutige Motive mit unterliefen (mas fehr mahrscheinlich ift), mag bahin gestellt sein. Opposition war da; die Presse, wenn auch im Lande verstummt, nahm doch nun auswärts entschieden Partei, und die Eröffnung des Landtages mar vor der Thur. Es schien rathlich, demfelben einen Stoff zu benehmen, welcher tiefer sauern und die dem Ministerium sonst geneigte Majorität leicht in eine Minoritat verwandeln konnte. Also wurde Hr. Knapp in hochst ehrenvollen Ausdrucken, mit Belobung und Belassung seines ganzen bisherigen Gehaltes im Betrag von 4000 Fl., noch vor dem Beginne des Landtags außer Ungefahr gleichzeitig mit der Penfionirung des Brn. Anapp Activitat gefeßt. murbe aber auch die in Mannheim erscheinende Zeitung : "ber rheinische Do= Stillon", welche sich besonders feinbselig gegen hrn. Anapp bewiesen hatte, burch eine vom birigirenden Staatsminister unterzeichnete Bekanntmachung verboten.

Lange war es nach begonnenem Landtage zweifelhaft, ob ber Gegenstand

von irgend einem Abgeordneten feine Unregung erhielte. Endlich stellte ber Abgeordnete Grobe aus Obernheim in Rheinhessen am 22. Nov. 1838 einen klug und zwedmäßig motivirten Untrag, ber dahin ging: "bie Staatsregierung zu ersuchen, den Standen ausführlichen und genauen Aufschluß über jene Angelegenheit zu ertheilen, damit die Standeversammlung nach Befund die weitere Entschließung faffen konne; es wurde denn die Staats= regierung vorziehen, unverzüglich und zur Erledigung bieses Antrages ben geeigneten gesetlichen Weg zur Untersuchung und allenfallsigen Bestrafung anzuordnen." Dem Ausschußreferenten der Kammer ging hierauf ein Schrei= ben des dirigirenden Staatsministers, Freiherrn du Thil, zu, worin diefer bemerkte, es konne ihm nur erwunscht fein, über den mahren Berhalt der Sache, die der Untrag berühre, und über die Gesichtspunkte, die nicht außer Acht zu laffen , fich auszusprechen. Dabei gab er ben Berhalt ber Sache im Wefentlichen fo zu, wie er in Vorstehendem erzählt worden ist, stellte aber in Abrede, daß daburch bestimmte Vorschriften ber Verordnung vom 11. Marz 1818 unbefolgt gelaffen worden feien. Wielmehr sollte, nach ber Ansicht bes dirigirenden Staatsministers, in einem in bem Staatsrechte begrunde= ten Regierungerechte beruhen, unter Umftanben bie Unnahme folder Geschenke zu erlauben, welchem Regierungerechte für fich und seine Regierunges nachfolger zu entsagen ber verewigte Großherzog nicht im Entferntesten ges Die Mitglieder des Ausschuffes der zweiten Kammer hatten sich in ihren Ansichten getheilt, indem drei derselben das Verfahren des Herrn Rnapp für ungefestich erklarten, die drei anderen aber die Gefestichkeit für deffen Sandlungsweise ansprachen. Demungeachtet hatte ber gange Ausfcuß in bem gemeinschaftlichen, einen fehr bestimmten Tadel gegen bie Staatsregierung aussprechenden Untrage fich zusammen gefunden: "daß von jeder Vorschreitung in Bezug auf den concreten Fall abstrahirt, gegen die Staatsregierung jedoch der Wunfch ausgesprochen werden möchte, in allen (vorher und namentlich ben Fall des hrn. Knapp eremplifi= eirenden) naher bezeichneten Fallen jede Erlaubniß zur Unnahme eines Geschenkes kunftig vermeiden zu wollen." Um 31. Jan. und 1. Febr. 1839 pflog die zweite Kammer über die Sache Berathung. Wie noch niemals, waren die öffentlichen und vorbehaltenen Tribunen mit Buhörern angefüllt; Hunderte derfelben mußten fich aus Mangel an Plat wieder entfernen. ber Rednerbuhne sprachen für den Untrag Grobe's: Grobe felbst, die Abgeordneten Rrauskopf und Beinrichs, mahrend von derfelben gegen ihn fpras chen: bie Abgeordneten von Ritgen und Schmitt. Aus ber Rede bes Lets tern, zugleich Mitglied bes Mainzer Eisenbahnausschusses, entnahm man, daß dieser Ausschuß in seiner Sigung vom 28. Mai 1838 beschloffen hatte, Hrn. Knapp eine Actienbetheiligung von 50,000 Fl. anzubieten, und daß fie Srn. Kertell, dem Prafidenten des Ausschuffes, zur Disposition übergeben worden fei, um fich darüber mit hrn. Anapp in Relation zu fegen. Dr. Kertell habe bann, "als stillschweigenden Mandatar" des hrn. Knapp sich anfebend, die Actien nach ihrem zufälligen bamaligen Stande verwerthet und das Ergebniß an die Stelle der Betheiligung treten laffen. Diese Meußerung' gab bann fpater bem Abgeordneten Brund Unlaß, zu entwickeln, wie biernach Gr. Knapp jedenfalls die werthvolle Actienbetheiligung ohne Erlaubniß acceptirt und erft fpater zur Unnahme von beren Berwerthung im Betrage von 18,000 Fl. dieselbe sich erwirkt habe — eine Entwickelung, welche ben Abgeordneten Schmitt veranlaßte, nochmals auf biesen Punkt zuruck zu kommen und die stillschweigende Mandatarschaft des Hrn. Kertell auseinander Von den anwesenden Regierungscommissären vertheidigten der Geheime Staatsrath von Linde und der Ministerialrath Dr. Breidenbach die handlungeweise bes hrn. Knapp nur vom juriftischen Standpunkte aus, hauptsächlich auf der Theorie eines fast unbedingten Dispensationsrechtes des Regenten, eines Begnadigungsrechtes beffelben im staatsrechtlichen Ginne Ein dritter anwesender Regierungscommissar, Ministes u. dal., fußend. rialrath Echart, beschäftigte sich bagegen einzig mit den Grunden für Führung ber Bahn auf ber rechten Mainseite. Großen Gindruck machte es, als der erfte Prafident der Rammer, Geheime Staatsrath Eigenbrodt, ein Mann von 70 Jahren, sich erhob und seine Meinung dahin aussprach und begründete: "daß die Unnahme des fraglichen Geschenks sich gar nicht rechts fertigen laffe." Mehrere Abgeordnete schloffen sich seinen Meußerungen als beistimment an. Bei der Abstimmung der zweiten Kammer verwarf sie den Antrag Grobe's mit 37 gegen 8 Stimmen und adoptirte den Untrag des Aus= schusses mit 35 gegen 10 Stimmen. Der Abgeordnete Ludwig hatte bei der Berathung bas Umendement gestellt : "den Großherzog zu bitten, ben Geheimen Staaterath Knapp, fobald es nur immer geschehen konne, wieder zum activen Staatsbienfte einzuberufen." Diefes Amendement mar unterftust worben. Dun, bei der Abstimmung, wollte der Untragsteller es gurudenehmen. Auch die es unterstüßt hatten, verzichteten barauf, Undere dagegen behaupteten, daß darüber abgestimmt werden muffe. Es geschah. Amendement ward mit 39 gegen 6 Stimmen abgelehnt; eine bedeutungsvolle Ablehnung, wenn auch allerdings ungefähr 9 Abgeordnete ihre verneinende Abstimmung badurch motivirten, daß die Staatsregierung auch ohne Bitte, im Interesse bes Staatsbienstes ober ber Steuerpflichtigen, Brn. Knapp bei paffendem Unlaffe in den Staatsdienst zurückberufen murde oder durfe. erfte Rammer, deren Musschuß sich fur die Legalitat des Berfahrens bes Srn. Knapp ausgesprochen, aber boch ben Butritt zu ben Beschluffen ber zweiten Rammer beantragt hatte, trat biefem Untrage einstimmig bei.

In der Rede des Großherzogs bei Eröffnung der Standeversammlung am 7. Nov. 1838 waren der gunstige Zustand des Landes, die befriedigende Lage der Finanzen u. s. w. hervorgehoben. Bon der kunftigen Gesetzebung hieß es, daß es an Bemühungen, sie vorzubereiten, nicht gesehlt habe. Der Entwurf eines peinlichen Gesetzbuches sei vollendet und werde der Berathung der Stande nächstens übergeben werden. Einzelne Theile eines Civilgesetzbuches seien bereits bearbeitet und er habe erst kurzlich eine Commission zur näheren Prüfung dieser Entwürfe niedergesetzt. Bon dem Gesetzüber Ablösung der Grundrenten hieß es, es sei schon vielfältig davon Gebrauch gemacht worzben und durch die gleichzeitig vorgeschlagene wichtige und wohlberechnete Opezration sei die Staatsschuldentilgungscasse jest schon zu einer kräftigen Mitzwirkung bei Ablösung der nicht siscalischen Grundrenten in den Stand gez

fest worden, mahrend fich bennoch die Staatsschuld abermals bedeutend ver-Die vom Finangminifter Freiherrn von Sofmann in ber vereinigten Sipung beider Kammern (8. Nov. 1838) erstatteten Vorträge gaben im Ganzen genommen gunftige Resultate. Das zu Ende 1838 vorhandene Betriebscapital der Hauptstaatscasse wurde auf die Summe von 1,843,459 Gulben berechnet, wovon 1,100,000 Gulben den Reservefonds bilden und 743,459 Gulben zur Erleichterung bes Staatsbudgets fur die Periode 1839 - 1841 verwendet werben follten. Die Totalfumme ber Staatsschuld betrug 11,046,373 Gulben, wogegen, nach Ausscheidung mehrerer Sum= men, als "richtigen Betrag" ber Staatsschulb zu Ende bes Jahres 1838 ber Minister die Summe von 6,782,044 Gulden berechnete und dabei die ans genehme Aussicht eröffnete, bag "fruher als in irgend einem andern deutschen Staate man im Großherzogthum Seffen die gesammte Staatsschuld als getilgt werde betrachten konnen." Als Summe ber gesammten Staatseinnahmen waren für die Finangperiode von 1839-1841 7,090,908 Gulben, als Summe ber gesammten Staatsausgaben für dieselbe 7,090,372 Gulden vor= gefehen. Dabei bemerkte ber Finangminister, baf, nach auf dem letten Landtag vereinbarten festen Etate, auf diesem Landtage die Unfage fur Besoldungen fein Gegenstand ber Discussion werden konnten. Der Bedarf für Pensionen fei um jahrlich 30,000 Gulden geringer, als die Bewilligung auf dem vori= gen Landtage gewesen, in Mussicht genommen. Der bermalige Stand bes Penfionsetate laffe hoffen, bag bie Berwaltung mit ber auf 460,000 Gul= ben verminderten Summe ausreichen werbe. Im Uebrigen sei es die Ubficht ber Staatsregierung nicht, an bem bestehenben Finanzgeses irgend Etwas zu anbern.

Die von der dazu erwählten Commission der zweiten Kammer ausgearsbeitete Abresse war, wie die auf dem vorigen Landtage, blos Nachhall der Thronrede; auch trieb man eifrigst auf ihre Berathung. Abg. Glaubrech erständete jedoch hierbei, im Gegensaße zu der von der Commission förmlich verstündeten Ansicht: daß die Stände berechtigt seien, in ihren Abressen die Wünssiche wenigstens anzudeuten, welche das Land an die Staatbregierung richte. Auch außerten sich die Abg. Brunck und Bergsträßer hinsichtlich des Wohlsstandes des Landes in seiner Allgemeinheit und tieferen Begründung ziemlich problematisch. Gleichviel indessen: die zweite Kammer nahm mit 29 gegen 8 Stimmen den Entwurf an. Noch einstimmiger war die erste Kammer, deren Abressecommission ebenfalls die Verkündigung einer Ansicht, wie die der Abressecommission der zweiten Kammer, der Mittheilung ihrer Arbeit vorzausgeschickt hatte.

Gelegentlich der Berathung über die Finanzverwaltung in den Jahren 1833—1835 regte der Abg. Glaubrech den Punkt der Pensionen als beschwezend an, besonders mit Bezug auf die in jener Periode vorgekommenen Penssionirungen Jaup's, v. Brandis u. s. w.; er wolle, bemerkte er dabei, das Recht der Staatsregierung zu pensioniren nicht bestreiten, aber sie möge dies im Geist der Gesee, im Geist der Dienstpragmatik, anwenden, niemals als Strafe, niemals politischer Ansichten und Aeußerungen wegen, besonders wenn sie in der Kammer geschähen. Das von Glaubrech gestellte Amende-

ment : "bie Staateregierung ju erfuchen, in Butunft nicht ohne die allerbringenofte Rothwendigfeit zu penfioniren, noch brauchbare Denfionare aber bei Bacangen wieder anguftellen", marb von ber zweiten Rammer angenommen, von ber erften aber einstimmig verworfen, worauf bann auch bie zweite Rammer mit 35 gegen 4 Stimmen babon abging. Die auf fruberen ganbtagen vorgetommenen und bamals von ber zweiten Rammer abgelehnten 24,019 Gulben Deputate melde bem Groffbergoge Lubwig II, nach feinem Regierungsantritte noch neben ber Civillifte vom 4. April 1830 bis 1. Juli 1830 fortbeaablt morben maren, tauchten nun abermats auf. Die zweite Rammer von 1835-1836 hatte in Berbindung mit ihrer Ablehnung gugleich befchloffen, bağ jene Summe bem Ueberfchug bes Betriebecapitale, welcher fur bie nachfte Finangperiode bisponibel bleibe, beigefchlagen merben folle. Die berichtenbe Commiffion ber zweiten Rammer von 1838-1840 hatte nun bier unterfcbies ben, meil jene 24.019 Bulben noch ausftunden, folglich nicht ale bisponibles Betriebecapital porrathig feien. Gegen biefe Musicheibung erhob fich ber 26g. Glaubrech, mabrend ihre Bulaffigfeit ber Finangminifter Freiherr von Sofmann barguthun fuchte. Enblich, nach auch lebhaft verhandelten mich: tigen Principienfragen, folug ber Minifter bor, bag bie gebachte Summe von ber Rammer nachträglich aus Grunden ber Billigfeit bewilligt werben moge: eine Korm (mit ber Bewilligung felbft mar er einverftanden), welche aus guten conftitutionellen Grunden ebenfalls vom Mbg. Glaubrech ihre Beftreitung fanb, indem nur burch eine neue Greditverleihung ber Doften in Musgabe tommen tonne. Indeffen bewilligte bie zweite Rammer mit 39 gegen 3 Stimmen ben Borfchlag bes Miniftere und legte augleich einstimmig Bermahrung gegen die von ihm babei aufgestellten Grundfabe auf. Der Musfcug ber zweiten Rammer, welcher über ben Boranichlag bes Militars und ber Militaranftalten fur 1839- 1841 berichtete, batte ein Erfuchen an bie Staate: regierung babin vorgefchlagen, bei ber beutschen Bunbesverfammlung eine Berabfegung bes Militaretats im Mugemeinen gu ermirten gu fuchen, inmittelft aber auf bas Balbigfte mirtfame Erfparniffe in ber Militarbermaltung burch Erfparniffe in ber Formation ber Truppen herbeigufuhren - ein Borfchlag. beffen erfte Salfte bie zweite Rammer mit 22 gegen 21 Stimmen annahm. nachber aber, ale bie erfte Rammer ihr nicht beitrat, mit 36 gegen 7 Stimmen wieber aufgab; mogegen fie beffen mit 31 gegen 12 Stimmen angenommene ameite Balfte, welcher bie erfte Rammer ebenfalls nicht beitrat, mit 42 gegen 1 Stimme festhielt. Bieber weniger fest mar fie hinfichtlich einer von ber Regierung beantragten Befolbungeerhobung bes zum Minifterrefibenten beforberten großherzoglichen Gefchaftetragers in Paris, welche fie anfanglich mit 29 gegen 14 Stimmen verworfen hatte, aber nachher, ale bie erfte Rama mer mit 14 gegen 2 Stimmen barguf eingegangen mar, mit 22 gegen 18 Stimmen ebenfalls bewilligte. Bei biefer Gelegenheit fuchte ber 2bg. Glaubrech barauthun, baß bas Musgabebubget bes Grofherzogthums Seffen fich feit gehn Jahren um nicht weniger als 1,200,000 Gulben jahrlich vermehrt Der Finangminifter bemertte bagegen, bag bie Musgaben allerbings geftiegen feien, aber nicht bie eigentlichen Berwaltungetoften. Bon ben verfchiebenen Getten machten fich entgegengefeste Unfichten hieruber geltenb.

Much führte wohl ber Minister manches Treffende gegen jene frappante Behauptung an. Aber Nichts besto weniger wogen auch schwer bie gegen ihn geltend gemachten Grunde. Ueber das Staatsschuldenwesen außerte sich ber Bericht des Finanzausschuffes ber zweiten Kammer im Referate des Abg. Brund, ohne die allzu sanguinischen Hoffnungen des Finanzministers zu theilen, gunftig, und ebenso erkannte er an, baß fich bas Staatsschulden= tilgungswesen in einem vollkommen geregelten Buftande befinde. Entwurf des Finanggeseges für die Jahre 1839—1841 betraf, so erklarte er dagegen, mit den vom Finanzminister geaußerten Unfichten über die relative Wortrefflichkeit des gegenwärtigen Finangspfteme und gemäßer Reproduction bes bisherigen Finanzgeseges im neuen Finanzgesete nicht ganz überein= stimmen zu konnen. Der Ausschuß glaubte ferner, daß die bestehende Gefet= gebung jedenfalls noch Manches zu wunschen übrig laffe u. f. w. ungeachtet hielt er für jest nicht geeignet, auf eine Reform in der Tranksteuer = Dronung anzutragen, wohl aber sprach er sich entschieden gegen ben zweiten Ubfat des S. 3 des Finanzgesetes aus, welcher die Regierung un be= bingt zur weiteren Abschließung von Bertragen zur Erleichterung bes Ban= belsverkehrs u. f. m., und in Folge folder Staatsvertrage nothigen Men= berungen in den Bollen und Confumtionsauflagen ermachtigen follte. Ausschuß glaubte, daß keine Grunde mehr vorlägen, benselben wieder in der vorgeschlagenen Fassung anzunehmen, und die Kammer beschloß, nach leb= haftem Widerstande des Finanzministers sowohl gegen den von der Majori= tat als ben von ber Minoritat bes Musschuffes ber zweiten Rammer gestellten Untrag, die Unnahme des Untrags ber erfteren, ber Staateregierung gunfti= geren, wornach nur noch fur Sanbelevertrage mit beutschen Staaten und nur noch hinsichtlich ber Bolle und ber Bollgesetzgebung, welche als noth= wendige Folge folder Staatsvertrage erscheinen, im Laufe ber Finangperiode die erforderlichen Abanderungen eintreten follten. Die Staatsein= nahmen murben auf die Summe von 7,087,181 Gulben, die Staatsausgaben auf die von 7,078,462 Gulden festgefest.

Da es ichon eine Zeitlang im Großherzogthum Beffen als Princip gilt, wenige Einzelveranderungen in der Gefetgebung zu treffen und die Beit abzuwarten, in welcher, nach Urt. 103 ber Berfaffunge : Urfunde, fur bas gange Großherzogthum ein burgerliches Befegbuch, ein Strafgefegbuch und ein Gesethuch über bas Berfahren in Rechtsfachen eingeführt fein werben, so kamen auch auf dem neuen Landtage zunachft nur einige kleinere Gefebentwurfe mit Dbjecten vor, bie zunachft ins Gebiet bes Staatsrechts und ber Udministration fielen. Bon diesen Gesegentwurfen lehnten beibe Ram= mern benjenigen ab, welcher von der zwangsweisen Verbringung arbeite= scheuer Personen in Gemeindearbeitsanstalten, auch gegen ihren Willen, auf Untrag bes Burgermeifters, burch Berordnung ber oberen Polizeibeharde, Auf bas Sprothekenwesen bezog fich ein vom Abg. Ludwig gestell= ter Untrag, welcher die vorläufige Ginführung einiger Bestimmungen bes auf bem vorigen Landtage (wegen zu großer Schwierigkeiten ifolirter Ginfuhrung) zurudigelegten Gefegentwurfes munichte; boch erwiderte barauf ber Regierungscommiffar bem Musschufreferenten : "baß bie Staateregierung.

im Sinblief auf die devorstehende allgemeine Geseggebung, welche nach bem ernischiedenen Millen S. R. h. des Großperzoge mit allen zu Gebote fiebenben Mittell gefodert werden solle, nicht geneigt sei, in die Worlage eingelner, ben Nechtspuftand bes Landers abanderender Gesege, Fälle der dringenften Rothwendigkeit, wofür fie die vorgeschlagenen Gesegeschänderungen nicht erkenne, abgerechnet, jest noch einzugeben." Wie der Abstimmung deschliche dann auch die zweite Nammer, jenen Antrag auf fich beruben zu laffen, ein Beschluss, walchem die erfte Kammer beitrat.

Untrage merben in biefer eriten Rammer feit lange icon regelmaffig nur von bem Freiherrn von Gagern (bem Bater) geftellt. Diesmal munichte er, jeboch mit ausbrudlicher Ermahnung ber ganbftanbe, bem Ronige von Balern fur bie fraftige Rubrung ber Dongu-Main-Berbinbung Dant gefagt. ein Untrag, welchen beibe Rammern ablehnten. Gin anderer Untrag von ibm betraf bie Rieberfegung einer Commiffion gur Beforberung und Leitung ber Musmanberungen und hatte boch menigftens ben von ber erften Rammer angenommenen fowie von bem Musichuffe ber zweiten Rammer zur Unnahme empfohlenen Befchluß gur Folge: biefe fur ben Staat und beffen Ungehorige fo michtige Ungelegenheit ferner, wie bisher, mit Gorgfalt ju übermachen und auf bem bis jest eingeschlagenen Wege fortguwirten, auch gur Beftreitung ber biergu notbigen Roften eine angemeffene Summe in bas nachfte Staatsbubget aufzunehmen, die bis babin fich ergebenben Roften aber aus bem Refervefonds zu entnehmen. Drei andere Untrage bes Freiheren v. Gg= gern betrafen bas beutsche Universitatsleben ber Jehtzeit überhaupt, inebefonbere aber bas bes Großbergogthums Seffen, in feinen innerften Grund: lagen und Bufammenbangen und bezeichneten bie Stellung bes Staats bagu in einem die Freiheit bes Individuums und ber jugendlichen Individualitat mabrenden Sinne. Bei ben Bergthungen bieruber vertheibigten inebefondere ber Freiherr von Arens und ber Rangler ber Univerfitat, Berr von Linbe, Die beftebenben Ginrichtungen, ale bem rechten Dage gwifden gu großer Ungebunbenheit und gu großer Ginfchrantung entfprechenb, inbeffen boch nicht gang mit Glud, ba bie Rammer mit anfehnlicher Dajoritat und unter fpaterem Butritte ber zweiten Rammer, Die in ber Berathung vorgetommenen Infichten und Bemerkungen ber Staateregierung gur Prufung und geeigneten Berudfichtigung empfahl.

Bon in der gweiten Kammer gestellten Antreigen find noch zu erwähnen; antreig der Alsgeedneten Kertell und Näche, die Staatseigerung zu erstüchen, den Sichnden dienen Gesteckentunum für ein zu bestimmendes Martmum bei der Ethebung der Jemeindeumlagen im Gesherzegtdum Hiffen der ein Antreag der Alsgeedneten Grobe auf Einsthiptung der diregerlichen See in Antreag der Alsgeedneten Grobe auf Einsthiptung der diregerlichen See in allen ihren Tedellen, wie sie im Rheinhoffen bestiede, für des gange Gesherzegthum Hiffen, umd auf Aufsebung der Dimissforialte vie der gestlichen Einsfegnung; ein Antreag (hafter, während der gegen eine Belloverinigung mit Holand, und ein Antreag (hafter, während der gegen fine Belloverinigung mit Holand, und ein Antreag (hafter, während der Antreagen hannverte. Diese schaltages, noch einer des Abgeserdneten Kammer zur Berathung, mit Ausendme des Grobesschen, indem da kræden kammer zur Berathung, mit Ausendme des Grobesschen, indem da Kambong wur interde

Suppl. 3. Staateler. III.

lichen und burgerlichen Frieden übermog. Gin Untrag bes Ubg, Rertell, melder bie Ubnahme ber fatholifden Geiftlichen im Großbergogthume Seffen betraf, und hauptfachlich bie bei ber Berathung beffelben im Auftrage bes Aba. Rertell vom Ubg. Brund gegebene Erflarung : Sauptzwed feines Untrages fei gemefen, "zu verhuten, bag nicht ju viele frembe Beiftliche ins Land gezogen murben, worunter Seluiten und Diffionare ober andere in beren Ginn ergogene Leute fich befinden tonnten", regte lebhafte Entgegnung auf. Regierungscommiffar, Bebeimer Staaterath v. Linde, und ale bie Sache in die erfte Rammer tam, ber Bifchof Raifer fowie wiederholt ber Gebeime Staaterath von Linde, welche burch jene Erflarung fich fcmer verlest fublten. fprachen ihre "Indignation" wie ihren "Unwillen" bagegen aus. Go trieb Diefer Rebenichof bes Untrages mehrfachen Bwiefpalt, mabrend ber Untrag felbit, in Folge ber beruhigenben Mittheilungen bes Regierungscommiffars uber ben fraglichen Gegenstand, auf fich beruhen blieb. Der Untrag bes Ubs geordneten Sarby auf Aufhebung ber ausschlieflichen Birthichafts =. Brau . Brennerei = und Bapfberechtigungen, fcon auf frubern ganbtagen geftellt und von ber Staateregierung gunftig aufgenommen, mar bie babin unerles bigt geblieben. Der Regierungscommiffar vertroftete gwar auf bie Rolge; beffenungeachtet hielt die zweite Rammer es fur paffend, beshalb ein formliches Monitorium zu ftellen, und bei ber Abstimmung murbe ber Untrag ein ftim : mig angenommen. Beniger gunftigen Erfolg fand er in ber erften Ram= mer. Schon auf bem vorigen gandtag hatte fie ibn abgelehnt und beichloß auch biefesmal, ungegehtet ber Gegenanftrengungen bes Regierungscommiffare, bas Rehmliche. Die zweite Rammer bagegen beharrte einftim= mig bei bem von ihr gefaften Entichluß und richtete beshalb an bie Staats= regierung eine einseitige Abreffe. Der Abg. Graf Lehrbach wollte bie Staats= regierung ersucht miffen um Borlage eines Befegentwurfes über bie Urt und Beife, wie bie Mobificationsfummen ber bem Bebensnerus unterliegenben Buter und Befalle bestimmt und regulirt werben follten. Graf Lehrbach hatte auf einem fruhern ganbtage benfelben Untrag geftellt, bie zweite Rams mer mar ibm einftimmig beigetreten und batte, ba bie erfte Rammer ihren Beitritt verfagte, ibn in einseitiger Ubreffe an Die Staatsregierung gebracht. Dun nahm er ben Raben mieber auf. Die Staateregierung zeigte fich halb eingehend; ebenfo ber Musichuf ber erften Rammer im Referate bes Freiherrn von Breibenftein. Aber bei ber Discuffion machten fich andere Unfichten geltender. Erft ber Erbaraf von Erbach-Rurftenau und bann ber erfte Drafibent ber erften Rammer, Dring Emil von Seffen, traten entichieben gegen bie antifeubaliftifchen Entwickelungen bes Berichterftattere auf, und bie Kolge bavon mar, baf bei ber Abstimmung auch biefes Dal ber Graf Lebrs bad'iche Untrag in ber erften Rammer - mit allen übrigen Stimmen gegen eine! - verworfen warb.

Der vom Abg. Glaubrech gestlette Antrag , "die Mitberberfellung ber Duch Phente vom 1. Noo. 1837 aufgehobenen Berfossing des Königestoß-Hannover betreffend", lautete in seinem Schlusantrage daßin: "Es wolle veredrliche Kammer bei Großbergoglicher Staatberglerung die Bitte fielden burch alle Jör zu Gebon flespenden Mittel der Einem hoben Bunde fertiechburch alle Jör zu Gebon flespenden Mittel der Einem hoben Bunde fertiech

rend babin zu wirfen, baf bie burch Datent vom 1. Dov. 1837 gufgehobene und porber in anerkannter Mirkfamfeit bestandene Berfaffung bes Ronigreiche Sannover balbmoglichft mieber bergeftellt merbe." Der Musichuf, barüber zum Bericht aufgeforbert, fprach in bemfelben von ben "befannten be-Hagenswerthen Greigniffen im Ronigreiche Sannoper" und bemertte, baf burch Glaubrech's Untrag ein Gegenstand gur Sprache gebracht fei . .. ber nun icon über Jahresfrift bie Gemuther in gang Deutschland auf bas Lebhaftefte beidaftige und beffen balbiger enblicher Lofung im Intereffe bes Rechtes. im Intereffe ber Ruhe und Boblfahrt Deutschlands alle Kreunde bes gemeinfamen Baterlandes mit Gehnfucht entgegenfeben." "Muf besfalls gedußerten Munich" bem birigirenben Stagteminifter Freiherrn bu Thil ... ur Ginficht und etwa beliebt merbenber Groffnung" mitgetheilt, lehnte ber Lettere ab. auf ben Inhalt biefes Untrages irgend naher einzugeben, "ba ber Grofher= jog ben Gegenffand beffelben , melder bie innern Intereffen bes Groffbergogs thums Seffen in feiner Beife beruhre, burchaus nicht als gur Birffamteit ber Stanbe bes Großherzogthums gehorig ju betrachten vermoge und es baber febr bebauern mußte, wenn bie greite Rammer ber Stanbe befagtem Untrag irgend eine willfahrige Folge geben wollte; ba Allerhochftbiefelben eine ftanbifche Einwirkung auf Ihre Abstimmungen bei bem beutfchen Bunbe, melder Art folde auch fei, mit Ihren Rechten und Pflichten als Lanbesberr und Bunbesglieb nicht zu vereinigen miffen und baber auch nie bulben fonnen und werben." Der Ausschuß fchloß fich ben Unfichten bes Untragstellere in ber Sauptfache wie hinfichtlich ber Competengfrage bes Bundes und ber ein= geinen Bunbesftaaten an; ebenfo erflarte er fich burchaus fur bie Buftanbigfeit ber Stanbe, über ben angeregten Gegenstand im Ginne bes Untrages an verhandeln und zu befchließen. Dagegen machte er in ber Sache felbft ben vermittelnben Borfchlag : "Daß bie Rammer fich mit ber von bem Musfouffe uber bie Buftanbigfeit ber Stanbe ausgesprochenen Unficht einverftanben ertiaren, auf bie beantragte Bitte jeboch in bem feften berubigenben Bertrauen nicht eingehen mochte, bag bie Staateregierung ohnehin nicht untertaffen werbe, burch alle ihr zu Gebote ftebenben Mittel bei bem beutichen Bunde auf moglichft balbige Bieberberftellung bes geftorten Rechtsauftanbes im Ronigreiche Sannover fortmabrend bingumirten." Bei ber Abftimmung erflarte fich bie zweite Rammer mit 21 gegen 20 Stimmen fur ben Untrag, wie Abgeordneter Glaubrech ibn gestellt batte. In ber erften Rammer, an beren Musichus ber birigirende Staatsminifter Freiherr bu Thil ein Schreiben in abnlichem Sinne wie bas an ben Musichus ber zweiten Rammer gerichtete erlaffen batte, erflarte beren zweiter Musichus im Referate bes Freiherrn von Arens : er murbe, wenn er bei Erftattung bes von ihm verlangten Gutachtens über bas Materielle bes geftellten Untrages feine Deinung außern tonne, "teinen Mugenblid Bebenten tragen, über bas hochft betrubenbe Greigniß, bas in gang Deutschland fo große Genfation erregt habe, gang im Ginne bes Antragftellere fich auszusprechen"; boch bie Competeng ber Stanbe verneis nend , machte er ben Untrag, "biefe Ungelegenheit ohne weitere Folgegebung auf fich beruhen gu laffen." Bei ber Discuffion fprachen blos gwei Dit= glieber fur jene Glaubred'iche Motion, ber Freiherr von Gagern und ber

2\*

Berichterftatter, welcher ben vom Ronig von Sannover eingeschlagenen Bea einfeitiger Mufhebung bes Staatsarundgefeses als .. rechtsmibrig" bezeichnete. Bei ber Abstimmung umging man bie Frage ber Competeng und ftellte bie : .. ob bie erfte Rammer bem Untrage bes Abgeordneten Glaubrech Rolge geben molle"? mas einstimmig von berfelben und auch vom Rreiherrn von Bagern verneint marb. Bieber in bie zweite Rammer gelangt, wieberholte beren Musichuf feinen ichon ermabnten frubern Untrag. Bei ber Berathung aber ftellte ber Abgeordnete Glaubrech feine Antrage babin, gu Protocoll gu geben: 1) einen Proteft gegen bie Musfuhrung Gr. Erc. bes birigirenben Berrn Staatsminiftere Rreiherrn bu Thil, bag bie Stanbe nicht competent feien, auf die gestellte Motion einzugeben ; 2) die feste Buverficht und bas Bertrauen . baf bie Staateregierung beim Bunde fortmabrend auf balbiafte Dieberberftellung ber aufgehobenen Berfaffung bes Ronigreiche Sannover binmirten merbe." Bei ber Abstimmung marb bie Rrage; ob bie Rammer auf ihrem frubern Befchluffe beharren wolle? mit 36 gegen 3 Stimmen verneint. Chenfo murben mit 28 gegen 11 Stimmen bie foeben ermabnten beiben Intrage bes 2bg. Glaubrech verneint, bagegen einstimmig von ber Rammer ber Untrag bes Musichuffes angenommen. Go lag bie Sache, ale burch ben toniglich homnoverfchen Erlag vom 10. Sept. 1839 bem Inhalte bes Befoluffes ber beutiden Bundesverfammlung vom 5. beffelben Monate eine Deutung gegeben murbe, welche mit ber Unficht ber Dehrheit bes hannovers fchen Bolte und febr vieler beuticher Dubliciften nicht übereinstimmte. Dies gab benn auch bem Abgeordneten Glaubrech am 17. Febr. 1840 Unlag gur Stellung eines neuen Antrage, "ben Ginn und bie Interpretation bes pon bober beuticher Bunbesverfammlung in ber hannoverichen Berfaffungsange= legenheit unterm 5. Gept. 1839 erlaffenen Befchluffes betreffenb", worin er nachquieigen fuchte, bag in biefem Befchluffe feinesmege liege, mas bie bannoveriche Regierung barin gefunden habe, und bag alle Rechte ber Bethets ligten noch intact feien. Gein Schlufantrag ging babin: "bie Rammer moge ibr feftes und guverfichtliches Bertrauen in bas Protocoll nieberlegen. bağ bie Staateregierung nicht unterlaffen merbe. nach Rraften babin au mirfen . baf alle beangftigenben 3meifel uber ben Ginn bes Bunbesbefchluffes pom 5. Sept. 1839 entfernt und namentlich biejenige Interpretation mibers legt und befeitigt merbe, welche nur bahin fuhren tonne, ben Glauben an bie Aufrechthaltung ber in ben Grundgefegen bes beutichen Bundes enthaltenen Barantieen aller in anerkannter Birffamfeit bestehenben lanbftanbifden Berfaffungen zu ericbuttern." Der berichtenbe Musichus trat bem Untrage bei. Bei ber Berathung in ber zweiten Rammer am 23. Darg 1840, fpraden bie Abgeordneten Glaubred, Emmerling, smeiter Praffibent Knorr und Abgeordneter Brund im Ginne bes Untrage, welchem bann auch bie zweite Rammer bei ber Abstimmung einstimmig beitrat.

Am 13. Juli 1839 war das erffe Drittheil des Landtages, welcher am 7. Nov. 1838 begannen hatte, durch Rescript des Großberzogs geschlossen und der Landtag bis gum 15. Januar 1840 verlagt worden. Innerhalb diese Beit follten die zur Prüfung des Entwurfs des Großgeschuches gewählen und Musschiffe ihre gange Khaffeit ber ihren überwiesenn Arbeit widem und

folde mabrent berfelben vollenben. Mis ber Landtag gur feftgefesten Beit wieber aufammentrat, vervollftanbigte fich bie zweite Rammer alebalb burch funf neue Mitglieber an bie Stelle von vier Geftorbenen und einem aufer Lanbes Bezogenen; brei von ben funf rechnete man gur entichiebenften Dis nifterials, eines jur Oppositionspartei. Die Arbeiten binfichtlich bes Straf. gefebentwurfe maren noch nicht fo weit vorgerudt, um von ben Rammern in Bergthung gezogen zu merben, bagegen beschäftigten bie Rammern febr balb mieber verfchiebene Gelbbewilligungen. Go ein außerorbentlicher Grebit von 30,000 Gulben Musruftungs : und Unterhaltungetoften fur bie großherzoglich beffifchen Truppen, ale Theil bes 8. Armeecorpe, beffen Bufammen giehung im Berbfte 1840 in ber Gegend von Seilbronn jum 3mede gemeinschaftlicher Danovere beabfichtigt murbe und mirflich auch nachber au Stande fam. Beibe Rammern entfprachen biefem an fie gerichteten Unfinnen einstimmig und mit all bem loblichen Patriotismus, ber Deutschland nach Außen fart ju feben municht. Gine andere Gumme betraf 55,000 Gulben, ebenfalls aus Staatsmitteln, womit einige bauliche Berbefferungen und Ermeiterungen in bem vom Großherzoge bewohnten Palais zu Darmftabt bemirtt merben follten. Bei ber Abstimmung bewilligte bie Rammer einstimmig bie 55,000 Gulben, verwarf aber nur mit ber geringen Dajoritat von 23 gegen 20 Stimmen bie 7 bis 8000 Gulben fur eine bei ber Diecuffion vom Mbg. Grafen Lehrbach noch in Borfchlag gebrachte Treppe, b. b. eine Bewilligung an die Staateregierung , welche biefe gar nicht ale Bewilligung in Uns fpruch genommen hatte. Ein wichtigerer Begenftand mar bie Ausscheibung eines Drittheils ber Domanen gum 3med ber Chulbentilaung. Rach ber Berfaffungeurkunde wird ein Drittheil ber fammtlichen Domanen, nach bem Durchschnitteertrag ber reinen Ginfunfte berechnet, nach ber Musmahl bes Grofherzogs, an ben Staat abgegeben, um, mittelft allmaligen Bertaufs, gur Schulbentilgung vermenbet gu merben, mabrend bie übrigen gmei Dritts theile bas fculbenfreie unveraußerliche Familieneigenthum bes großherzoglichen Saufes bilben. In Gemagheit beffen maren fcon eine Ungahl Domanen jum 3mede ber Staatsichulbentilaung an ben Staat abgegeben morben. und es fragte fich , ba man auf biefem ganbtage befinitiv bas betreffenbe Berbaltnif feftfeben wollte, wie viel noch weiter abzugeben fei. Bunachft mar ba ju erortern : pon melder Deriobe ber Ertrag ber Domanen , Bebufe ber Musfcheibung, berechnet merben folle ? Staateregierung und Dajoritat bee Musfouffes wollten bie brei Jahre unmittelbar vor Ertheilung ber Berfaffungs. urfunde ale folche Deriobe feltfeben (1818 bis 1820), mahrend bie Minoritat bes Musichuffes einen langern Beitraum, und gwar nach Ertheilung ber Berfaffungs : Urfunde (etwa 1829 bie 1839) verlangte. 3mei lange Sibungen binburch berieth bie zweite Rammer bie Rrage, bis fie mit 29 gegen 15 Stimmen fur bas Erftere fich enticbieb. Aber bamit mar immer nur ber Praiubicialgrunbfas feftgeftellt. Die biefer im Calcul Refultate gebe, galt bann als zweite Frage. Die Minoritat bes Musichuffes hatte gang anbere Refultate, meit portheilhaftere fur bie Staateichulbentilaungecaffe berausgerechnet als bie Dajoritat bes Musichuffes, beren Refultate gunftiger fur bas Intereffe ber großherzoglichen Familie lauteten. Und fo bisputirte man mieber mehrere Tage über ben Rehuff ber Berechnung bes Reinertrags ber Das monen, melder ber Musicheibung perfaffungsmaffig ju Grunde liegen folle. gnaumenbenden Mafiftab. Die Minoritat Des Musichuffes batte nach ber pon ber Staatfregierung gur Aufnahme und Ermittelung bes Durchichnittsbetras ges ber reinen Ginfunfte felbit porgefcblagenen Grundlage noch 6 606 911 Bulben nach ben non ber Majoritat bes Musichuffes norgenommenen Rectificationen aber 7.068 430 Bulben . und nach ben Sauptgrundfaben ber Mis noritat meniaftens bas Doppelte ber letteren Summe fur bie Staatsichulbentilaungegaffe aninrechen zu fannen geglauht, mahrent bie Stagteregierung fur nicht mehr als 570.592 Bulben fich noch perbindlich erachtete. Million Bulben folug babei bie Staateregierung ale noch an bie Staates ichulbentilaungscoffe zu zohlenbe Bergleich fumme nor momit bie Mas joritat bes Musichuffes fich alsbann gufrieben erflarte, menn eine Erhobung her Reraleichafumme auf zmei Millionen erfolge. Diefem Reraleichangefcblag ffimmte bann auch bie zweite Rammer mit 31 gegen 14 Stimmen bei. nachbem pon ibr ber Borichlag ber Staateregierung , mit einer Million Die Unfnruche ber Staatsichultentilaungscoffe nollig abgufinden, einstimmig ahgelehnt morben mar. Unterbeffen mar bie Sache perfaffungemaffig in bie erfte Rammer gelangt, als beiben Rammern ein Minifterialidreiben bes mefentlichen Inhalts mitgetheilt murbe, baf ber Groffbergog, wenn bie erfte Rammer ben Befchluffen ber zweiten Rammer über bie fragliche Abrechnung beitrete (b. b. zwei Dillionen Bulben . melde noch an bie Staatefculbentilgungecaffe zu zahlen feien, ale Bergleichsfumme porfcblage), feinen Un= ftand nehmen merbe. biefen übereinstimmenben Beichluffen beiber Rammern Seine Buftimmung und Sanction ju ertheilen. Sierauf folgte bann ber Beitritt ber erften Rammer. Aber bie bebeutenbite bufferorbentliche Bemillis gung erfolgte erft am 1. Juni 1840. Es hatten nehmlich bie Regierungs: commiffare eine Proposition in bie zweite Rammer gebracht, wonach ber regierende Grofbergog, gur Dedung alterer und neuerer Paffiven, eine Summe non ben Stanben bewilligt munichte . .. beren Betrag ben vereinigten Ringna= ausichuffen beiber Rammern angegeben merben folle." Zaas barauf erfolgte biefe Ungabe. Die alteren Daffiven betrugen 400.000 Gulben . Die neuern ebenfo viel, bas Gange alfo 800,000 Gulben. Dit ben alteren Daffiven batten feinen Bufammenbang bie zwei Millionen Gulben Daffiven, beren Uebernahme auf bie Staatscaffe ben Stanben im Jahre 1830 von ber Staateregierung porgefchlagen morben mar und bie mittlermeile burch Schaffung eines nom Banquierhaufe non Rothschild negociirten Potterie : Unlehens ihre Regulirung erhalten hatten. Die neueren Daffiven waren sumeift in ben Sabren 1839 und 1840 in Rolge ber Unmefenbeit bes Groffurffen Thronfolgere von Rufland beim großbergoglichen Sofe in Darmftabt entftanben ober murben noch als bevorftebend angefeben, ba man Begenbefuch beabs fichtigte. Bur Unterftubung ber Proposition murbe von ben beiben anmefenben Miniftern, Kreiberen bu Thil und Freiheren von Sofmann, ben in gemeinschaftlicher Gisung pereinigten Musichuffen beiber Rammern bemeret: es fei Abficht, bie Tilgungsmittel ber 800,000 Gulben aus ben zwei Dritteln ber Domanen zu nehmen, welche bas Kamilieneigenthum bes großbergoglichen

hauses bilben; sodann wolle ber Großherzog eine Aufsichtscommission ernennen, welche die Udministrativbehorden des Hofes in Bezug auf die Bermenbung ber großherzoglichen Civilliste controlire; jene Magregel sichere, baß keine Steuererhöhung in Folge ber Zahlung ber 800,000 Gulben stattfinde; diefe Magregel verhute eine Ueberschreitung der Ausgaben der Civilliste, verglichen mit ihren Einnahmen. Der Ausschuß ber zweiten Kammer trug hierauf einstimmig auf Genehmigung der Proposition, unter gleichzeitiger Acceptation der von der Staatsregierung dabei vorgeschlagenen Wodalitäten an, und ungeachtet des lebhaften Widerstandes der Abgeordneten Emmer= ling, Glaubrech und Striegler erfolgte die Abstimmung ber Rammer gemäß ben Anträgen der Staatbregierung und des Ausschusses, und zwar mit 41 gegen 2 Stimmen, daß die Sache nicht zur nochmaligen Berichterstattung an ben Ausschuß zuruckzuweisen sei; sobann, mit 40 gegen 3 Stimmen, baß die gewünschten 800,000 Gulden bewilligt werden follten. Die erste Ram= mer trat einige Lage nachher der Bewilligung der 800,000 Gulden bei. Bah= rend des ersten Drittheils des Landtags stellte der Abgeordnete Glaubrech noch mehrere Antrage, von welchen aber nur ber zweite (beistimmend) zum Be= Rehmlich einen, "bie Befetung bes großherzoglich hessischen Dberappellatione = und Caffationegerichte zu Darmstadt mit einer verhaltniß= maßigen Ungahl rheinhesfischer Mitglieder betreffend"; einen, "die Vorlage einer neuen Geschäftsordnung betreffend", und einen, "die Aufhebung resp. bas Verbot aller Lotterieen und öffentlichen Hazarbspiele in ben deutschen Bundesstaaten betreffend." Bahrend des dritten Drittheils des Landtags (4. Juni 1840) stellte der Abgeordnete Glaubrech bann noch einen Untrag, "ben Buftand der Preffe betreffend", der aber ebenfalls nicht zur Ehre der Berichterstattung gelangte.

Im Landtageabschiede vom 30. Juni 1836 hatte der Großherzog die Zusicherung ertheilt, daß er das Erforderliche verordnen murde, damit die vorzunehmende Bearbeitung der neuen Gesetbucher so rasch, als es die Wich= tigkeit ber Sache gestatte, vorschreiten könne. Wirklich war dann, nach manchen Um = und Ueberarbeitungen, ber Entwurf eines Strafgefegbuches fo weit gebiehen, daß er am 22. Upril 1839 ben Ständen zur verfassungemäßigen Berathung und Beschlugnahme vorgelegt werden konnte. Daß die Staatsregierung unter ben zugesagten neuen Gesetbuchern dem Entwurf eines Straf= gesethuches die Prioritat zuerkannt habe, erklarte fie burch die mefentliche Berschiedenheit, welche zwischen den diesseits und jenseits des Rheines gelten= ben Strafgesehen und Prajudicien bestehe, also burch die Ungleichheit der Bestrafung einer und berselben Handlung, je nachdem sie in Rheinhessen ober in den altern Provinzen des Landes begangen worden, eine Erscheinung, welcher ein Ziel geset werden muffe, wenn anders bas Zutrauen zu bem Richteramte und die Uchtung vor dem Gesetze ungeschwächt fortbestehen solle. Der Ausschuß der zweiten Kammer bes Landtages von 1835-1836 hatte in seinem die neue Gesetgebung betreffenden Berichte die Erwartung aus= gesprochen, daß ber vorzulegende Entwurf bes Strafgesetes sich nicht allzu weit von den Gesetzebungswerken der deutschen Nachbarstaaten entfernt ha= Der Regierungscommiffar fagte bei der Borlage bes Entwurfs,

baß die Unsicht auch diesenige der Staatsregierung sei, und versicherte, die Stände würden nach Prüfung des Entwurst ihre Hoffnung realisirt sinden. In Folge der Mittheilung jenes Entwurst eines Strafgesethuches wählte dann, nach dem Gesetze vom 14. Juni 1836, jede der beiden landständischen Rammern ihre aus fünf Mitgliedern bestehende Commission. Nachdem Rezund Correserate, in Form eines Berichts und Bemerkungen dazu, beendigt waren (d. h. gegen Ostern 1840), begannen die Berathungen des gemeinsschaftlichen Ausschusses darüber. Sie wurden mit angestrengter Thätigkeit fortgesetzt und am 19. Juni beendigt. Um 4. August 1840 erging das großherzogliche Edict, wonach die am 3. Juni 1839 auf unbestimmte Zeit vertagten landständischen Verhandlungen mit dem 31. August 1840 wieder beginnen sollten. Dem geschah so. Hauptsächlichster Gegenstand der Beras

thung war zunächst der Strafgesekentwurf.

Der Bericht ber Ausschüsse ber beiben Kammern umfaßte nicht weniger als ungefähr 43 Druckbogen. Er ist sowohl als Theil der landständischen Werhandlungen wie befonders im Buchhandel erschienen, und ein zu erwar=. tender, theilweise bis jest erschienener, vom Ministerialrathe Dr. Breidenbach verfaßter Commentar wird sowohl aus ihm als aus den gepflogenen Berathun= gen die wichtigsten Momente zusammenstellen. Die zweite Kammer schloß sich in den meisten Fallen den Unträgen ihres Ausschusses an-Diefer hatte zu klaren und zu mildern gesucht, und es muß anerkennend bemerkt werden, daß bie Staateregierung in biefen Bestrebungen ihm großen Theile entgegentam. Freilich war dies auch deshalb nicht besonders schwer, weil der Ausschuß in feiner Mehrheit sich entschieden geneigt bezeigt hatte, in Principienfragen es. auf kein Aeußerstes ankommen zu lassen, sondern vielmehr gerade in Princi= pienfragen im Wesentlichen mit der Staatsregierung übereinstimmte. Unter ben verschiedenen Artikeln des 1. Titels des Strafgesegentwurfs: "Bon den Handlungen und den Personen, welche den Strafgesegen unterworfen find", nahm insbesondere der erfte eine langere Berathung in Unspruch. gelautet: "Diejenigen Sandlungen oder Unterlaffungen werden als Berbrechen ober Bergehen gestraft, welche burch bas gegenwartige Gefetbuch aus= brudlich oder feinem Sinne nach mit Strafe bedroht find." Doch wurde dieser Artikel mit 29 gegen 11 Stimmen abgelehnt und statt dessen einstim= mig ber folgende angenommen: "Nur diejenigen Sandlungen oder Unterlassungen werden als Vergehen oder Verbrechen bestraft, welche vorher durch bas Geset mit Strafe bedroht sind." Der zweite Titel: "Bon den Strafen und beren Folgen" ließ bei ber Berathung die Ubschaffung der Todesstrafe als etwas funftiges Wunschenswerthes erkennen. Um die Strafe der Leibes= züchtigung drängte sich mehrmals der Kampf. Erst wollten einige Abgeordnete fie in die Scala der Strafen, bann als Straffcharfung, bann in dem von der Regierung vorgesehenen Falle. Gegen stets abnehmende Minoritäten siegte jedoch brei Mal die Unsicht, welche die "Prügel" verwarf, bis spater bie erfte Rammer fie überhaupt für Bettler und Bagabunden (also auch inlanbische) vorsah und so die Streitfrage reproducirte. Deren Schlichtung mard bann (mit andern übrig gebliebenen Streitfragen) im Wege ber Uebereinkunft, ber Regierung überlaffen und von diefer im Ginne ber zweiten Kammer ente

Ein Untrag bes Abgeordneten Parcus, welcher im Strafgefete buche bestimmte Strafen, als Berbrechen ober Bergehen vorbebingend, festgesett haben wollte, wurde mit starker Majorität abgewiesen; ebenso verzichtete man später auf den mit schwacher Majorität und gegen den Ein= fpruch des Regierungscommiffare gefaßten Befchluß, daß die Enthauptung (bie einzige vorgesehene Urt ber Todesstrafe) durche Fallbeil geschehen und biese Bestimmung ins Gesetz aufgenommen werden sollte, nachdem die erste Kammer diesem Beschlusse nicht beigetreten war, und legte nur (einstimmig) einen auf Unwendung des Fallbeils bezüglichen Bunfch ins Protocoll nie-Einige Wochen nach Publication des Strafgesethuchs willfahrte bann auch die Regierung im Wege ber Verordnung diesem Wunsche. — Einzelnem tann hier nicht weiter gefolgt werden, und beshalb finde nur noch die Bemertung eine Stelle, daß die Berathung der 53 Artikel, welche von den sogenann= ten politischen Berbrechen und Bergeben handelten und andere Rammern Bochen lang beschäftigten, bei regelmäßiger Unnahme der Ausschußbeschluffe, von der zweiten Rammer in vier Stunden beendigt werden konnte. Ein gewiß auffallendes Phanomen, nur durch die fast vollig ausgeschiedenen Dp= positionselemente und den Umstand erklärlich, daß der Abgeordnete Glaubrech, der wegen Krankheit als Ausschufimitglied den betreffenden Berathungen nicht hatte beiwohnen können, auch bei Berathung derselben in der Kam= mer wegen Krankheit fehlte, und bag der Abgeordnete Brunck — kein Jurift, boch ein praftisch geübter und rebefertiger Mann — ebenfalls wegen Krankheit ben Berathungen ber zweiten Rammer über ben ganzen Strafgefegentwurf nicht beiwohnen konnte. Dazu trat dann noch die eifrige Bemuhung bes Prafibenten um möglichste Abkurgung ber Discussion.

Weiter kamen während dieses britten Drittheils des Landtags von der Staatsregierung noch zur Borlage: ber Entwurf eines Felbstrafgefeges für die drei Provinzen des Großherzogthums, und mit Bezug auf den Straf= gefegentwurf zwei weitere Gefetesentwurfe, die Ginführung bes Strafgefet= buche im Großherzogthum und die Competenz der Gerichte zu Untersuchung und Bestrafung ber Berbrechen und Bergehen betreffend. In den einzelnen Provinzen des Großherzogthums bestand hinsichtlich der Bestrafung ber Felbfrevel die größte Berschiedenheit in den zur Unwendung gebracht mer= benben Strafnormen; dabei waren fie theilweise unvollständig, theilweise gu bart, theilweise ben gegenwartigen Berhaltniffen nicht mehr angemeffen. Rachdem das Forststrafgeset erschienen und der Entwurf des Strafgesetbuches beendigt und den Standen vorgelegt ward, lag für die Staatsregierung fein hinderniß mehr vor, auch den Entwurf des Feldstrafgesetzes zu redigiren. zerfiel in vier Abschnitte und 75 Artikel und wurde von beiden Rammern mit verschiedenen Modificationen als Geset angenommen. Daffelbe geschah mit

ben beiben andern ermahnten Gefegebentmurfen.

Bei dem Schlusse des Landtages am 11. Januar 1841 hielt der Großberzog eine Rede, worin er den Standen seine volle Zufriedenheit für ihren Eifer und ihre Ausbauer so wie für die von ihnen geleisteten Arbeiten aussprach. Er zählte dahin die definitive Ausscheidung des Grundvermögens
seines großherzoglichen Hauses von dem Staatseigenthume. Dann folgte

bie Stelle : "Gern ermahne Ich aber bei biefer Belegenheit eines Dir von Ihnen fo bereitwillig gegebenen Beweifes von Liebe und Unbanglichkeit und folge nur bem Drange Deines Bergens, wenn 3ch Ihnen bafur in bemfelben Dafe Deinen lebhaften Dant ausspreche, in meldem Ihre Bewilligung Dir eine große Beruhigung gemabrte." 218 ,, febr bebeutenber Geminn" murbe bie nahe Musficht betrachtet, ben Urt. 103 ber Berf.=Urt. jum Theil vollzogen zu feben (Bezug auf bas Strafgefesbuch), und babei bemerkt, bag bie bieberigen Leiftungen und beren Mufnahme von Seiten ber Stanbe gang geeignet feien, ben Gifer Mller, melde G. R. S. berufen babe . bem gefammten Berte ber Befeggebung ihre Rrafte zu mibmen, in ber Musficht eines gebeiblichen Erfolges zu erhalten und neu gu beleben, fo wie in G. R. S. bie Ermartung zu beftatigen, bag es 36m vergonnt fein merbe, ben Urt. 103 ber Berf.surf. gang vollziehen zu laffen. Gur bie bereinftige Civilgefengebung feien bereits bebeutenbe Borarbeiten vorhanden, an beren Bollenbung eifrig fortgegrbeitet merbe u. f. m. Der Landtagsabichieb , melder nur fieben siemlich geringfügiger Gefebesentwurfe Ermahnung thun fonnte, bebauerte, baf nach erfolgter Ablebnung bes Entwurfes megen gmangemeifer Berbringung arbeitefcheuer Derfonen in Gemeinbearbeiteanstalten bie beabfichtigten Birfungen beffelben noch gur Beit nicht eintreten fonnten. Cbenfo bebauerte er, baf bie Stanbe bie Berbefferung ber Befolbung ber Revierforfter unb ber Forftinfpectoren zweiter Claffe nicht bewilligt haben , "ba billige Rudfich= ten und bas Intereffe bes Dienftes biefelbe empfehlen." Die von ben Stanben bei biefer Gelegenheit vorgetragenen Bitten murben abgelehnt. Sinficht= lich mehrerer von ben Stanben nicht gemachter Bewilligungen murbe bie Moglichfeit ber Dochvermenbung, ale auf Rechteverbindlichfeiten beruhenb, und ber Bieberaufnahme in ben Sauptvoranichlag fur bie nachfte Finangperiobe porgefeben. Bon bem bewilligten außerorbentlichen Grebit von 30,000 Kl. sur Betheiligung ber beffifchen Divifion bei ben Manovres bes achten beutschen Urmeecorps im Berbfte 1840 fei Gebrauch gemacht worben und es folle bemnachft ben Standen über bie Bermenbung Rachweifung gegeben merben. "Uebrigens", feste ber Lanbtagsabichieb bingu, "baben wir biefe Bewilligung und ben Bunfch Unferer getreuen Stanbe, bag folde gemeinschaftliche Uebungen von Beit zu Beit zu wiederholen fein mochten . mit befonderem Boblgefallen vernommen." Die mobificirte Unnahme bes Urt. 3 bes Finanggefeges veranlagte bie Meugerung , bag bas feinesmege gur Muerbochften Befriedigung habe gereichen tonnen, und baf man fich vorbehalten muffe, auf bem nachften ganbtage bierauf befonbere gurudgutommen. Much ber Panbtageabichieb bezeigte feine Bufriebenheit mit ber befinitiven Musicheibung bes gur Berauferung und Tilgung von Staatsichulben beftimmten Domainenbrittels und von ben Stanben genehmigter ichlieflicher Abfindungsfumme von zwei Millionen Gulben an bie Staatscaffe zu jenem 3mede, unb ermannte ber Ginmilligung ber Stanbe in die Bermenbung ber vorbin gebachten Summe pon 800.000 St. Ueber ben Entwurf eines Strafgefess buches und bie bamit gufammenbangenben Gefebesentmurfe, bie Ginführung bes Strafgefebhuche und bie Competenzbeftimmungen betreffend, außerte fich ber Lanbtagsabichieb hinfichtlich bes babei eingehaltenen Benehmens ber

Stånde günstig. Aehnlich hinsichtlich des Entwurfs eines Feldstrafgesetes. Halb abweisend war der Landtagsabschied hinsichtlich der Bitte der Stände, welche durch das an den geheimen Staatsrath Knapp in Darmstadt verabsreichte Geschenk von 18,000 Fl. veranlaßt worden war, denn er lautete: "Bei Ausübung des Uns zustehenden Rechtes, Staatsdienern die Erlaubniß zur Unsahme solcher Geschenke, die ihnen nach geendigter Diensthandlung und ohne daß sie vorher darum wußten, angeboten werden, entweder zu ertheilen oder zu verweigern, werden Wir die verschiedenen Interessen des öffentlichen Dienstes

zu berudfichtigen wiffen."

Das auf dem Landtage von 1836 zu Stande gekommene Gefet über Ablösung ber Grundrenten hatte sich, nachdem es ins Leben getre= ten war, heilfam für bie Grundrentenpflichtigen, aber weniger bequem für Da die Standesherren des Großhers die Grundrentenberechtigten gezeigt. zogthums Deffen eine deutliche Abneigung gegen die Ausführung jenes Gefetes an den Tag legten, so erließ das großherzogliche Ministerium ein Ausschreiben an die Rreisrathe, worin es im Wefentlichen bemerkt: Die Stanbesherren bes Großherzogthums konnten fich der Ablofung ber Grundrenten, wenn die Pflichtigen darauf brangen, nicht widerseten, keineswegs aber feien die Standesherren verbunden, auch alsbann bie Ablösung gegen Zahlung bes Achtzehnfachen ohne Weiteres vor fich geben zu laffen, wenn fie behaupteten, baß biefer Betrag für fie teine vollständige Entschädigung sei, vielmehr mußte in einem jeden folchen Falle, wenn eine gutliche Uebereinkunft nicht zu erzielen sei und die Pflichtigen fortwährend die Ablosung forderten, der Richter die Entschädigungesumme festsegen. Im Falle des ausbrucklichen ober still= ichweigenden Abgelehntseins einer gutlichen Uebereinkunft konne die Staats= regierung ben Gegenstand unmöglich auf fich beruhen laffen, muffe vielmehr, berufen, ein zum Wohle ber Unterthanen gegebenes Gefet auch in Kraft zu fegen, den Intereffenten ungehindert anheim geben, die richterliche Erledis gung herbeizuführen, ohne daß sie sich für ermächtigt halten konne, den Gang ber Sache barum gu hemmen, weil etwa einer ober ber andere folder Berechtigten wegen ber Frage, ob er, abgefehen von dem Betrage der Entschädis gung, überhaupt gehalten fei, die Ablofung ale folde fich gefallen zu laffen, weitere Schritte zu thun beabsichtige. Wunsch und Absicht der Staatsregie. rung konne nirgend andere ale bahin geben, daß weder die berechtigten Standesherren noch bie Werpflichteten in irgend einer Weise verkurzt wurden, baß mithin, wo eine gutliche Uebereinkunft auf eine ober die andere Art unthunlich fei und die Pflichtigen auf ihrem Verlangen beharrten, dem Richter alle nothi= gen Materialien ber Wahrheit getreu an die hand gegeben murben. auf reichten eine große Ungahl Stanbesherren des Großherzogthums Seffen bei dem großherzogl. Ministerium des Innern und der Justig eine "Dent= schrift über die Grundrenteablösung nach dem Gesetze vom 27. Juni 1836, mit besonderer Beziehung auf die ftandesherrlichen Rechtsverhaltniffe nach Art. 14 der deutschen Bundesacte und dem großherzogl. heff. Edict vom 17. Febr. 1820", ein. Der erfte Ubschnitt der Denkschrift suchte nachzuweisen, es könnten die Standesherren des Großherzogthums Pessen von der gesetze= benden Gewalt zur Ablofung ihres besigenden Eigenthums an Grundrenten

burch ein Zwangsgefet nicht genothigt werden , mahrend ber zweite Abichnitt ber Dentichrift fich mit bem Kalle beschaftigte, bag gegen Erwarten bie ents widelte Unficht ber rechtlichen Unverbindlichfeit bes fraglichen Bmangsgefebes fur bie Stanbesberren bes Großbergogthume im benothigten Bege bee Res curfes an bie beutiche Bunbesverfammlung feine Unterftugung finden und baraus die Rothwendigfeit , auf eine zwangsweife Ablofung ber Grundrenten fich einzulaffen, refultiren follte. Das Ergebniß vieler Erorterungen mar aber bann, baf bie Stanbesherren nur bann bie verheißene vollftanbige Entfchabigung bei Grundrentenablofungen erhielten , "wenn ihre Grundginfen, Die Fruchte nach ben 50jahrigen Durchfchnittspreifen von 1786 bis 1835 gu Gelb angefchlagen, 100 pro 3 ober 334 fur 1 ju Capital erhoben, fur Steuern und Abministrationskoften feine Abzuge gemacht und die Ablofungscapitalien in groben Dungforten bes 25 : Bulbenfußes bezahlt murben." Abichnitt ber Denkichrift endlich fuchte nachzumeifen, bag bie Berhandlung einer etwaigen Entichabigungeliguidation birect swifthen ben Stanbesherren und großherzogl. Staateregierung (nicht ben Pflichtigen) erfolgen muffe, und baf bie zwischen bem gesetlich bestimmten Achtzehnfachen ber Bruttorenten und bem ben Stanbesberren gu leiftenben Dehrfachen liegenbe Differeng jeber abgulofenden Bruttorente auf die großherzogl. Staatscaffe gu übernehmen und zu bem Enbe auf bem ganbtage ber nothige Grebit zu eroffnen fei. Die Untwort bes Minifteriums auf jene Dentidrift mar im Bes fentlichen ablehnend; b. b. fie bafirte auf ber ben Rreierathen gegebenen Ins ftruction, welche bie baruber beftebenbe Befeggebung ale vollftanbig giltig, aber auch folgeweise die Pflicht ber Staateregierung ertannte, Die Intereffens ten im Bege richterlicher Erlebigung vollftanbig zu entschabigen, Die Stanbesherren manbten fich barauf beschwerend an bie beutsche Buns beeverfammlung und baten um Inhibition. Lettere wurde nicht gewährt, wohl aber bie Befchwerbefchrift ber großherzogl. heffifchen Staateregierung gur Erflarung mitgetheilt. Diefe hatte fich nie geweigert, ben Beg Rech= tens in ber Ungelegenheit zu betreten ober betreten zu laffen, und fo murbe biefer inftruirt. Biergebn ftanbesberrliche Saupter reichten im Movember 1841 Rlage gegen bie großherzogl. Regierung beim Sofgericht in Darmftabt ein, und am 18. Februar 1846 - um biefes gleich jest zu ermahnen - erfolgte bas Urtheil ber genannten Beborbe im Befentlichen babin: 1) Die Gerichte feien nicht berechtigt, nach bem Untrag ber Stanbesberren ein allgemeines Gefet für auf einzelne Derfonen ober Rategorieen unanmenbbar gu erflaren ; 2) ber Riscus fei nicht verpflichtet, ben Stanbesherren ju erfeben, mas fie etma in Rolge einer ihnen im fanbesherrlichen Ebict vorbehaltenen gerichtlichen Liquis Dation mehr ale bas 18fache angufprechen hatten; 3) ben Stanbesberren ftunden bie im Cbict ihnen quaeffanbenen Drivilegien (ober vielmehr es flebe ihnen bas Privileg ber Liquidation) nur fur ihr vormals reichsftanbifches, nun ftanbesherrliches Territorium, nicht außerhalb beffelben (ober vielmehr nicht fur ihre Grundrenten außerhalb bes Stanbesgebiete) ju; 4) bie von ihnen und ihren Borfahren gestifteten milben Stiftungen hatten bas ben Standesherren verliebene Privileg ber Liquidation nicht; 5) bie Frage uber bie ben Stanbesberren gebuhrenbe, vom Richter ju firirenbe Entichabigung

konnte in diefem Processe nicht entschieben werben; mit andern Worten: fie mußten gegenüber den Pflichtigen, b. h. ben Gemeinden, liquidiren. Standesherren, welche laut Borftehendem ben Proces in erfter Inftang verlos ren hatten, mandten sich dagegen mit dem Rechtsmittel der Uppellation an das großherzogl. Dberappellations= und Caffationsgericht, wo der Uppellationslibell in letter Zeit eingereicht wurde. Im Laufe der letten Jahre find übrigens in ber Proving Dberheffen durch freiwillige Uebereinkunft der berechtigten Stanbesherren und ber Pflichtigen in manchen Standesherrschaften alle, in den übrigen fast alle Grundrenten abgelöst, und diese vollständige Ablösung ist auch in bem Gebiete ber Freiherren von Riedefel alsbalb ju Stanbe gekommen; nur in der Standesherrschaft Solms-Rodelheim ist bis jest in wenigen Ge-In der Proving Starkenburg steht bie meinden zur Ablösung geschritten. Grundrentenablofung noch zurud in ben graft. Erbach'ichen Stanbesherrs schaften und in ber des Fürsten zu Lowenstein = Wertheim. reren Abgeordneten auf dem letten Landtage gestellter Untrag: "daß die Staatsregierung den Pflichtigen standesherrlicher Grundrenten die Mögliche keit eröffnen moge, die Ablosung ihrer Grundrenten ungehemmt nach Mass gabe ber bestehenden Gesetzebung ausführen zu laffen, ohne erst den Ausgang bes obichwebenden Rechtsstreites abwarten ju muffen", mar von ber Staats= regierung als nicht zu bewilligen erklart worben. Much der Ausschuß der zweiten Rammer trug dagegen an. Ebenfo gegen ben eventuellen Untrag ber Untragsteller: "ber großherzogl. Staateregierung ben Bunsch auszusprechen, burch die geeigneten zulässigen Mittel die befinitive Erledigung bes anhangigen Processes möglichft zu beschleunigen." Die Kammer trat einstimmig ben Antragen ihres Ausschuffes bei.

Ueber das Gemeindeschulbentilgungswesen im Großherzoge thume heffen murden im Jahre 1839 Theile eines Berichtes bekannt. Bericht, welcher die Periode vom 1. Jan. 1824 bis letten Dec. 1836 um= faßte, sprach im Eingange von den enormen Schulden, mit welchen sich nach den Kriegen die Gemeinden belaftet faben, und von den Schwierigkeiten, welche die Erschöpfung der Gemeinden einer bedeutenden Verminderung jener Schulden entgegensette, ohne jedoch alles Abtragen von Schulden zu verhin= bern. Er sagte sodann, baf an bem genannten Tage, 1. Januar 1824, die Gemeindeschulden sich noch auf 10,683,507 Fl. beliefen, daß aber mahrend der folgenden 13 Jahre von dieser Summe 3,485,705 Fl. durch Ruckah-Das Bermogen ber Gemeinden fei bagegen gu lung abgetragen wurden. 44,249,264 Fl. angeschlagen. Der Bericht bemerkte jedoch zugleich, daß manche Gemeinden, unter welchen sich auch die größten Städte des Landes befinden, in jener 13jahrigen Periode neue Schulden contrabirt haben, und zwar im Betrage von 1,044,091 Fl., fo baß fich, ungeachtet der angegebenen Ruckahlungen, die Gesammtschulden doch nur um 2,445,713 Fl. verminder= ten und ihr Stand im Jahre 1837 8,241,713 Fl. betrug, - Mittheilungen, an welche fich langere Musführungen fnupften, baffjene neuen Schulben nicht einem unordentlichen Saushalte jugefchrieben werben burften. gezeigt, daß es nicht an einzelnen Gemeinden fehle, welche bereits ganz ober beinahe schuldenfrei feien.

Die Bibericher Steinbammangelegenheit, welche im Marz 1841 so großes Aufsehen in Deutschland, ja in Europa machte, war schon im Jahr 1839 in ihren wesentlichen Grundlagen in der zweiten Kammer zur Sprache gekommen. Der Abgeordnete Mayer (von Mainz) stellte nehmlich bamale einen Antrag, "bie Ablenkung bes Strombettes bes Rheins zu Mainz betreffend", welcher bezweckte, "bie Staateregierung zu ersuchen, bahin zu wirken, bag bem Bergogthume Naffau, welches, wie Geruchte verlauteten, die Absicht habe, die Ablenkung des Strombettes gegen Biberich, zum Nachtheile des Hafens von Mainz zu versuchen, diefes nicht zu gestatten sei." Der am 22. Juni vom Abgeordneten Sellmann Namens bes erften Ausschuffes über biefe Sache erstattete Bericht trug barauf an, "um die Staatsregierung für alle Falle in Stand zu fegen, in Betreff bes vorliegenden Untrages die geeig= neten, für bas Intereffe von Maing zweckbienlichen Magregeln ergreifen und ausführen zu konnen, die Staatsregierung zur Entnehmung ber nothwendigen Rosten aus dem Reservefonds zu ermächtigen, die — da keine Ueberschläge und Berechnungen vorlagen — zwar nicht angegeben, aber in keinem Falle fehr bedeutend sein konnen." Einstimmig beschloß die zweite Kammer nach bem Untrage ihred Ausschusses. Die erste Kammer trat bei und es erfolgte furs neue Finanggeset gemager gemeinsamer Beschluß, welchen bie Staats= regierung im Landtagsabschiebe formlich acceptirte. Unter folchen Berhalt= niffen war ber 28. Febr. 1841 herheigekommen. In beffen Racht auf ben 1. Mart hatten ungefahr 100 Segelschiffe, meift vom Nedar, aber auch vom Maine herkommend, mit Steinen beladen, um Mitternacht die Mainger Schiffbrude paffirt, und eine hinlangliche Ungahl Arbeiter war bann beschäfe tigt gewesen, nach Versenkung mehrerer solcher Schiffe in den Grund, bie auf den übrigen befindlichen Steine herauszunehmen und, der vom fogenann= ten Bibericher Bahre her gebauten Naffauer Fangbuhne gegenüber, von ber hessischen Infel, der Petersaue, aus, eine fogenannte Schusbuhne zu errich= Die Arbeit geschah unter Aufsicht eines von Darmstadt gekommenen höheren Baubeamten und mehrerer Bauunterbeamten. einige großh. heff. Genbarmen babei anwesend. Im Laufe bes andern Tages hatte die helfische Schusbuhne die beabsichtigte Ausbehnung erreicht. nehmlichen Tage fand fich auch ein herzogl. naffauischer hoherer Ungestellter in Darmftadt ein, um bes angelegten Wertes wegen Erfundigungen einzu-Die - wenn man fo fagen barf - offentliche Meinung ber Um= gegend stellte fich ziemlich zweispaltig bazu. Mainz, Wiesbaben, Biberich und Frankfurt a. M. waren zu unmittelbar und in zu sehr sich entgegengesetz tem Sinne betheiligt, um andere als Parteiansichten zu vertreten. niger Darmstadt, was zu weit ablag und zu wenig Handelsstadt war, um formlich Partei babei zu nehmen. Sier nun fand im Allgemeinen bas Berfahren ber großh. heff. Staatsregierung Billigung. Hauptsächlich wohl deshalb, weil man mehr einen privatrechtlichen und technischen als einen staats= rechtlichen Standpunkt bei der Frage einnahm, zu dem man erst nach und nach die Materialien fich fammeln mußte. Unter die letteren gehorte aber nament= lich bie Notiz, daß heffen mit Nassau wegen Wegschaffung ber von Letterem angelegten Fangbuhne niemals unterhandelt, niemals beshalb reclamirt habe

(anfänglich war im Publicum bestimmt bas Gegentheil behauptet gewesen). Erft zwolf Tage nach dem Vorfall trat die großh. heff. Staatsregierung mit einer halb officiellen Erklarung in der "Heffischen Zeitung" auf. barin bie Meinung zurud, als habe bie großh. Regierung durch ben unter= nommenen Wafferbau eine Operation gegen den Freihafen in Biberich beabfichtigt. Dabei pracifirte fie das Sachverhaltniß dahin: die herzogl. naffauische Regierung habe in ben letten Jahren betrachtliche Arbeiten bei Biberich ausführen laffen, um die Gin: und Abfahrt in den dortigen Safen zwischen der großh. Petersaue und dem herzogl. naff. sogenannten Bibericher Wahre hin= burch für größere Schiffe möglich zu machen. Bu diesen Arbeiten habe bie Unlage einer fogenannten Fangbuhne von dem Bibericher Währe aus nach der Petersaue herauf gehört, welche das Wasser aus seiner bisherigen Bahn, zwi= schen benanntem Bahre, der Peters= und der großh. heff. Ingelheimer= Mue ab und in den Stromarm zwischen bem Bahre und dem naffauischen Safen= ufer hinuber leiten follte. Die großh. heff. Regierung habe diefem Beginnen ruhig zugesehen, so lange es bem hessischen Stromgebiete bas für die Schiff= fahrt nothige Waffer belaffen. Sie habe dies gethan aus Uchtung fur die Hoheiterechte bes Herzogs von Nassau. Unterdessen hatten sich von Seiten des Handels = und des Schifferstandes, und zwar nicht blos des hessischen, mehrfache Rlagen über Verfandungen der gewöhnlichen, seit unvordenklichen Beiten bestehenden Fahrbahnen, sowohl in dem Urme am linken Ufer als auch in bemjenigen zwischen ber Petersaue, der naffauischen Fangbuhne und dem Bibericher Währe einer - und der Ingelheimer Aue anderseits erhoben; auch die Lanbstände waren beshalb in Bewegung gekommen. Durch alles Diefes verantaßt, habe die großh. heff. Regierung eine genaue wiederholte Prufung bes Standes der Sache von den bewährteften Technikern vornehmen laffen, woraus fich bann ergebe, baß 1) in Folge ber Unlage ber naffauis fchen Fangbuhne fich wirklich in ben oben angegebenen, ber linken Rheinfeite zunächst gelegenen Stromarmen für die Schiff= und Floßfahrt nachtheis lige Verfandungen eingestellt hatten und daß beren rasche Bunahme mit Ge= wißheit zu befürchten ftand; baß 2) in Folge ber Unlage ber naffauischen Fangbuhne die großh. heff. Petersaue an ihrer unteren Spige bedeutenden Abbruch erlitten hatte und einem stets größeren Abbruche ausgesetzt war; daß endlich 3) die im Ganzen 150 bis 200 Klaftern lange mehrerwähnte nassaui= sche Fangbuhne 70 - 80 Klaftern lang an ber Seite ber Petersaue herauf= laufe und daß diefe 70 — 80 Klaftern erreichende Ausdehnung der naffauis schen Buhne nach bemjenigen, mas barüber in den Archiven zu Mainz vorgefunden worden, nur ale auf großh. heff. Gebiete vorgenommen betrachtet werden konne. Nach biefem Befunde der Sache habe bie großh. heff. Regie= rung bie sich herausgestellte Granzfrage zwar einer demnachstigen besondern Berhandlung mit der herzog. naff. Regierung vorbehalten zu konnen geglaubt, was aber den Abbruch an der Petersaue und noch mehr die Versandungen in ben beiben linken Stromarmen betraf, in ihren eigenen und in den Intereffen ber Stadt Mainz sowie in denen der allgemeinen Rheinschifffahrt ebenso berechtigt als verpflichtet zu sein, sofort durch die geeignetste Magregel ben sich ergebenen und weiter brohenden Uebeln abzuhelfen. Es habe fich, nach ber

porgenommenen Unterfuchung ber heffifchen Technifer . gezeigt . baf biefes . auf eine amedaemaße, mirffame Reife feinedmegest an einem anbern Duntte bes Stromgebietes als unmittelbar por ber noffquifchen Sangbubne, auf uns heftrittenem grafft heff Gehiete geichehen fannte und est feien baher alshalb bie nothigen Angronungen getroffen morben . um bafelbit eine Schusbubne au Es fei alfo pon einem bloffen Schusmerte bie Rebe , bergleichen auf jehem beutichen Strome, ber mehrere Gebiete beinute, non jeher fehr niele aufgeführt murben . obenbrein non einem Merte . bas nur bie interimis ftifche Bestimmung batte, fo lange zu befteben ale bie Urfache, melde es bernorrief, die nollouische Sanabuhne nehmlich. - und es murbe baffelbe nie Begenftand einer Befprechung in Beitungen geworben fein batte es an einer andern Stelle bes Stromes ausgeführt merben tonnen. Manche eine langere Stelle uber bie Steinaufichuttung und bag, mag mit ihr hatte meiter merben follen . mortlich nahmen . fanben Unbere eine Gin= biegung eine Concellion in jenen Morten eine Concellion gemaß ben Munichen Raffaus, meldes Megraumen ber aufgeführten Schusbuhne perlangte und in Diefem Ginne bereite Befcmerbe bei ber beutichen Bunbesverfammlung erhoben hatte Mer bie britte Geite" fei, melde ebenfalls in ber Sache thatia geworben . unterlag feinem 3meifel; es mar bas Commandement ber Bundesfestung Mains. Rur fpalteten fich bie Deinungen über bie Richtungen biefer Thatigfeit. 2m 19. Mars 1841 machte bann abermale Die "Defffiche Beitung" eine Mittheilung uber biefen Gegenftanb. Gie bes fritt als unmahr bie burch offentliche Blatter perbreitete Dachricht, baf bie Bunbesperfammlung fich fcbleuniaft mit bem Gegenftanbe beichaftigt . Un= ordnungen getroffen und Berfügungen erlaffen babe; besgleichen, baf faif. offerreichische und tonial, preufifche Dioniere mit Berftorung bes (beff.) Mafferbaues an ber Detersaue beichaftigt feien. .. Bas une uber bas mabre Sachverhaltnig befannt marb, ift vielmehr biefes, bag, gleich nachbem iener Mafferbau begonnen mar , ber faifert, ofterr, Draffibigt- Befanbte , Berr Graf von Munch-Bellinghaufen, fich nach bem Buniche beiber Regierungen einer pon biefen mit Dant anerfannten Bermittelung unterzog , Die permoge feiner freundlichen und thatigen Bemubungen fofort einen porlaufigen Bergleich berbeiführte, ber im Refentlichen babin ging, bag mit Borbehalt ber Grorterung ber eigentlichen Streitfragen, Die burch ju meite Musbehnung bes beffifchen Baues geftorte Ginfahrt in ben bier in Rebe ftebenben Stromarm mieberhergestellt merben folle, mogegen bie bergogl, noff, Regierung perbinbe lich fein murbe, alebalb , nach erfolgter Granzberichtigung , biejenigen Bafferbauten gant megaunehmen , welche fich ale auf beffifchem Stromgebiete burch Brrthum aufgeführt ergeben murben. In Rolge biefer por ber Sand nur ben augenblicklichen Buftanb berührenben Uebereinfunft mirb großb, beffifcher Seite, feitbem ber Bafferftand es geftattet, nicht an ber Demolirung, fon= bern an ber nothigen Berfurgung bes aufgeführten Baffermeres thatig gegr= beitet; fomie fich auch, gleichfalls in Rolge berfelben, fcon feit bem Unfange ber gegenmartigen Moche zwei bergoglich naffquifche Commiffgrien in Darms fabt befinden , um über bie ftreitigen Gegenftande Berbanblungen gu pflegen, von beren Stande uns jeboch noch Richts befannt geworben ift." Intereffant

war, burch diesen Artikel zu vernehmen, daß doch eine "zu weite Ausdehnung des hessischen Baues" Statt gefunden — ein Zugeständniß, welches mit der im früheren Artikel erwähnten, noch nicht gehörig beendigten Steinausschütztung wohl in einigem Rapporte stand. Dabei hörte man weiter, daß wirklich an Wegschaffung eines Theiles der Schubbuhne (wie behauptet ward, 250 Klaftern von 750 Klaftern, so daß also 500 Klafter blieben) hessische Taglohner arbeiteten. Zwei Commissarien Nassau's, der Ministerialcanzleiz director von Dungern und der Oberbergrath Schapper, hatten unterdessen in Darmstadt sich eingefunden und auch hessischer Seits ernannte man zur specielleren Verhandlung Commissare. Über der Hauptpunkt war schon vorher

etledigt gemefen: das theilweife Rachgeben Seffens.

3m Dai und Juni 1841 fanden im Großhewogthum neue lanbftan= bifche Bablen (eine Gefammterneuerung) Statt. Nach dem Inhalt des Bahlgesetes, ben Vorgangen und der Zeitlage konnte über deren Ergebniß Einen neuen Salt aber hatten die Bahlen im Ginne der tein Zweifel fein. Regierung baburch gewonnen, daß feit ben letten Wahlen in ber Proving Rheinheffen die Kreibrathe als Mittelglieder zwischen Burgermeistern und bem Ministerium in Darmstadt geschaffen worden waren : eine Einrichtung, welche vielfaltigeren, ftarteren und nachhaltigeren-Ginfluß auf die Bezirksuntergebenen, befonders aber auf die meift unter ben Wahlmannern befindlichen Bürgermeister und sonstigen Ortsvorgesetten (mamentlich auch wegen der den Areibrathen ertheilten Strafbefugniffe) jur Folge hatte. Diefen Ginrichtungen und Strebungen gegenüber und bei der Uumoglichteit, durch die Preffe auf die neuen Bahlen zu mirten, verhielten fich die oppositionell Gefinnten, einige wenige Beziete in Dberheffen und Rheinheffen abgerechnet , ziemlich laß, mah: rend dem Bernehmen nach bie Regierung alle geeigneten Mittel fur ihre 3mede anwandte und namentlich bie bestellten Wahlcommiffare zur mundlichen Be= scheibung nach Darmstadtzemmen ließ.

Die Bahlen der erften Bahlreibe gingen in Darmftabt fehr ichlafrig von Statten und blos durch Berlangerung der Frist und andere außerordents liche Anstrengungen Seitens ber Bahlcommiffion und bes Burgermeifters tam die Wahl zu Stande. In Mainz war keine Berlangerung des Wahls termins nothig, aber bort hatte auch ber Regierungscommiffar fcon in feis net erften Bekanntmachung in ber Perspective gezeigt, baß, Falls ,,wiber Erwarten nicht zwei Drittheile ber Stimmfahigen zur Abstimmung tamen", bann bie größte und bevolfertfte Stadt unfres Landes bei der Gefeggebung nicht reprafentirt werben murbe." Größere Schwierigkeiten hatte bas Bu-Kandebringen der Wahlen der ersten Wahlreihe in Worms gefunden. aus ben Bahlbezirken erfuhr man Manches, mas wie Laffigkeit lautete, und horte von Mitteln, biefer Laffigkeit zu begegnen, welche wohl schwerlich aus bem Inhalte ber Berfaffungburkunde und bes Bahlgefetes abgeleitet werden konn= Fragen wir aber nach bem Grunde biefer Erscheinungen ftaatsburger= licher Laffigkeit, fo finden wir sie theils in jener allgemeinen Upathie, welche gar keinen politischen Charakter hat als hochstens einen negativen, theils in Ungufriedenheit, welche in Ungufriedenheit bes hoheren politischen Stands puntes und in Localungufriedenheiten getheilt werben fonnte. Die Wahlen Suppl. z. Staatsler. III.

ber Abgeordneten im Sinne ber Staatsregierung waren meift mit ansehns lichen Majoritaten erfolgt, doch nahm man mahr, daß die Angaben ber Stimmenverhaltniffe bei der Bahl, nachbem einige weniger gunftige fur die Staateregierung vorgelegen, in ber "Seffischen Zeitung" unterblieben. Geladen zu den Wahlen wurde überall fehr fpat, nur einen oder zwei Tage vorher, überhaupt aber ber Bang ber Mahlen, besonders ber Abgeordnetenwahlen, fehr beeilt, fo daß von den meift zerstreut wohnenden Wahlmannern feine vertrauliche Besprechung über ben zu Bahlenden Statt finden konnte. den zu Abgeordneten gewählten Staatsdienern erhielten nur zwei feinen Urlaub; der eine auf seinen ausbrucklichen Wunsch, der andere, einer der spater gewählten Abelsdeputirten, als unentbehrlich im Ministerium, wo er als Liberale Staatsbiener erhielten weder Urlaub noch Secretar angestellt mar. wurde ihnen derfelbe verweigert; aus dem einfachen Grunde, weil keine fol= den zu Abgeordneten gewählt worden waren. Konnte man boch nach früheren Erfahrungen (bie fich im Jahr 1844 gelegentlich ber Wahl bes Staatse pensionars Jaup an die Stelle eines im Lauf der Bahlperiode gestorbes nen gandtagsabgeordneten im Bahlbezirke Somberg neu wiederholten), mit Gewißheit darauf rechnen, daß die Staatsregierung feine liberalen Staatsdies ner als Abgeordnete sehen wollte und das allerdings burch den Wortlaut ber Berfaffung, wenn auch nicht in Unwendung auf Staatspen fion are, gestat. tete fo bequeme Mittel ber Urlaubsverweigerung bagegen gur Sand nahm. Die zweite Kammer bes Großherzogthums Seffen zahlt 50 Mitglieder. Bon ben am 8. Juni 1841 gewählten 44 Abgeordneten ftanden nicht weniger als 35 in öffentlichen Memtern und waren 29 insbefondere befoldete Staatsbiener. Unter den letteren waren die Juriften besonders fart vertreten, und funf Dberappellations = und Caffationsrathe hatten fich nicht blos der Wahl, fons bern auch bes Urlaubs zu erfreuen, ungeachtet bas bochfte Gericht, beffen Mitglieder sie sind, noch in ben letten Jahren mit ansehnlichen Ruckstanden belaftet mar. Bon ben im Jahr 1841 gewählten 44 Abgeordneten waren Mitglieder der vorigen Rammer: 23; 19 bavon wurden den Unhangern bes Ministeriums zugezählt, 4 ber Opposition; neugewählt maren: 21, baruns ter Mitglieder fruherer Landtage: 2. Unter ben Reugewählten gablte man im Voraus entschieben zu ben Unhangern bes Ministeriums: 6; zur Oppos fition 3; unbekannt ihrer politischen Gefinnung nach waren: 12. Bon ben Mitgliedern des vorigen Landtages waren bei der Wahl ausgefallen: 4. Von ben neugewählten Mitgliedern des bevorstehenden Landtage, beren politische Befinnung noch unbekannt war, fonnte man wohl, nach Stellung und Berhaltniß, zwei Drittheile als Unhanger bes Minifteriums vermuthen. feche spåter erfolgten Abelsmahlen boten feine besondere Erscheinung. Regels maßig find bies zugleich Ungestellte im boberen Militar=, Sof= ober Civilbienft. Go auch diesmal wieder, und bie feche vermehrten die Bahl ber in öffentlichen Memtern Befindlichen von 35 auf 41, also auf 41tel ber Rammer. Daß unter biesen Umftanden bie Opposition niemals die Majoritat bilden Ebenso, baß, wenn vorhanden, ihre Bahl fehr würde, ließ sich voraussehen. klein sei. Aber noch glaubte man damals nicht baran, daß fur hohere Princis pienfragen, insbesondere die Presse, so wie fur die hochwichtige Frage ber Beibig = Angelegenheit gar teine Opposition vorhanden sein werbe. Der

Landtag felbst follte jedoch biefes Glauben eindringlich lehren.

In diese Beit fielen noch einige Begebenheiten von staatsgeschichtlicher Bebeutung. Bunachft, am 14. Juni 1841, die Grundsteinlegung zum Dent= mal, welches auf bem Luifenplat in Darmftabt ju fteben tommen und die Bilb= faule Ludewig's I., Grunders der Berfaffung, tragen follte. ausgegangen und auch nachher in der hand von Privaten verblieben, mel= chen sich größere Rreise von Beisteuernden angeschlossen, geschah die Grund= fteinlegung, unter Aufwendung großer feierlicher Festzuge, durch den regie= Ungefahr einen Monat fpater waren es 25 Jahre, baß renden Großherzog. bie Bereinigung ber Proving Rheinheffen mit dem Großherzogthume Statt In der Proving, namentlich in Maing, wurde der Tag fest= gehabt hattelich gefeiert und am 21. Juli erließ ber Großherzog im Regierungsblatt eine - bis babin ungewöhnliche Form! - CabinetBordre, ohne Contraffgnatur bes Ministers, worin er fein Bergnugen über die vielfachen Beweise treuer Unhanglichkeit ausbruckte, die ihm bei jener Gelegenheit von allen Seiten aus Rheinheffen zugekommen feien. Die Unerkennung deffen, fügte er bin= ju, mas fein verewigter Bater fur bas Wohlergeben diefer Proving gethan habe, fei ihm ein hochst wohlthuendes Gefühl. Im August 1841 starb ber Finanzminister Freiherr von Hofmann in bereits vorgerücktem Mannesalter, ein glanzendes, obgleich allerdings bisweilen etwas oberflächliches Talent, voll Berdienst um das Zustandekommen der Berfassungsurkunde und des preu-Bifch-heffischen Bollvereins, aber in ben letten Jahren Doctrinen in der Kam= mer verfechtend, welche mit bem mahren und gefunden constitutionellen Prin= cip nicht in Ginklang gebracht werden konnten. Bereits im September erhielt v. hofmann feinen Nachfolger in ber Person bes bamaligen Dberfinangtam= merprafibenten von Ropp. Betagter Mann, babei uneigennugig und berb, hatte er fich nicht um ben Poften eines Finangminifters bemuht, verwaltete ihn aber, ale er ihn erhalten, in demfelben Sinne, wie man es von ihm, bem Chrenmanne, zu erwarten berechtigt mar.

Um 25. October 1841 erschien bas Ebict, die Eröffnung bes Land= tage betreffend, und abermale begleitete es gerechter Tabel, daß durch bie fpate Anberaumung bes Landtages (auf ben 1. December 1841), freilich wie schon mehr geschehen und fast stationar geworden war, die Prorogation des alten Finanzgesetes für die neue Finanzperiode voraussichtlich abermals nothig Um 1. December 1841 begann ber Landtag. Die Eroffnungerebe bes Großherzogs erwähnte ber nothwendig gewesenen Bervollständigung des Rriegsmaterials sowie ber Kriegsvorrathe, sprach gunftig von ben bestehenden Militareinrichtungen, führte an, bag bas Land in seinen Fortschritten in ber Bwischenzeit durch kein bemerkenswerthes Greigniß gestort worden fei, daß bas fruher angenommene Strafenbaufpftem fich immer mehr feiner Boll= endung nahere und die gesehlich vorbereitete Befreiung des Grundeigenthums von beschwerenden Laften ichon in wenig Jahren, besonders was die zu feinem hausvermögen gehörenden Gefälle betreffe, zum Ziele geführt sein durfte. Der Großherzog druckte seine Freude aus, das Strafgesethuch für das ganze Land nun balb in Unwendung gebracht gu feben und bemerkte hinfichtlich der

neven Binilaelekaehung . baf er amar ungufaelekt an berfelben babe arbeiten laffen inheffen hist jest feiner ber Entmurfe zu ber Reife gehieben fei um auf hielem Panhtage ichen pargelegt zu merben. Dach gedufferter Genugs thunng über ben abgefchloffenen Bollvereine Berlangerungenertrag und bie ibm pon ben Rheinhelfen gewordenen porbin ermabnten Bemeife ber Unban: glichfeit, murbe bemerft, bag nach ben menigen nicht meitlauftigen anbermeiten Rorlogen fich hie Arheiten ber Stanbe hauntfachlich auf bie Rerathung best Bubgete und einiger Singnigelete beichranten murben, bie er in biefen Igs gen an fie bringen laffe, und baburch fei benn qualeich bie Musficht begrunbet. hal hiefer Panhtag nur non fehr furger Dauer fein merbe Menn fich hal Musaghebubget hoher als bas ber laufenben Tingnaperinde barftelle . ohne jes boch gu neuen Auflagen au notbigen. fo berube bies theils auf Bunbesbefchluffen, Die inmittelft erfolgt feien, theile auf Ausgaben, Die im Intereffe bes offentlichen Mobis ober bes Dienftes in Musficht genommen morben Die Abreffen auf die Thronrede maren blofe Nachhalle berfelben; bochftens ball eine in Die Abreffe ber zweiten Rammer geftreute Meufferung pon bem .. Forthefte ben und ber Fortbilbung ihres Rechte : und Bermals tungauffanbes" ale eine Unfnielung zu Gunften ber Enftitutionen ber Dras ping Rheinhelfen betrachtet murbe und in biefer Gigenichaft foggr von einer Angabl Rammermitalieder Beanftandung fand, mabrend bie Abreffe ber erften Rammer fich relatin energischer über bie Bermehrung ber Musagben" außerte, ale bies in ber Ubreffe ber smeiten Rammer gefchab. Die Frage, ob ber Abgeordnete Georgi, ungegebtet ber gegen ibn gerichteten offentlichen Meinung . in ber Rammer erfcheinen merbe . erlebigte fich burch feinen effectie ben Gintritt am 9. December. Die Berhandlungen ber zweiten Kammer felbit führten balb zur Ungultigfeitgerflarung ber Rahl bes neu in bie Rams mer gemablten liberalen Abgeordneten Franc pon Rebbighaufen, ber jeboch ipaterbin nochmale gemablt wirflich in Die Rammer trat. Die Ungelegenheit ber Gifenbahnen tom balb auf bem Landtage in Unregung, indem ber Mba. pon Dornberg einen Untrag ftellte , melder bie balbigfte Borlage einer Propofftion gur fcbleunigen Musfubrung ber Gifenbabn burch bas Großbergogthum Dellen auf Staatstoften. Geitens ber Staatsregierung jur Abficht batte. Der Ausschuff beantragte, Die Sache porerft bis auf meitere Mittheilung von ber Regierung beruben au faffen. Es entfprach biefer Antrag bem geaufferten Bunich ber lehteren und ber aus beren Mittheilung gewonnenen llebergeus gung bee Musichuffes, bag bie Regierung biefem Begenftanbe ichon feit geraumer Beit eine befonbre Mufmertfamteit gewibmet und alle Schritte bezus gige Propositionen moglich zu machen, gethan babe. Die Rammer genehmigte einstimmig ben Untrag ibres Musichuffes. Debrere Monate maren vergangen, als enblich am 4. April 1842 ber Regierungscommiffar Gebeimerath Echarb in geheimer Gibung Bortrag über einen "Gefebedentwurf, ben Bau und Betrieb ber Gifenbahnen im Großbergogthum Seffen betreffenb", et Cbenfo murben bie bamit in Berbindung ftebenben, in folgenben Sibungen gestellten Untrage ber Abgeordneten Mull, Grabel, Jung, Lotheifen , Rilian und Deffe , ben Bau und Betrieb der Gifenbahnen im Große bergogthum Seffen, insbesonbere bie gleichzeitige Ausführung einer Gifens

bahnverbindungslinie zwischen Darmstadt und Mainz auf Staatskosten betreffend, der Abgeordneten Dtto, Beffe, Franck (Sofg.=Rath), Lotheisen auf Aufnahme ber Stadt Offenbach in ben Bug ber fur bas Großherzogthum Seffen projectirten Gifenbahn, und ber Abgeordneten Lotheifen, Franck (Hofg.=Rath), v. Rabenau (Db.=Forftrath), Beffe und Rilian, die Richtung ber projectirten Gifenbahn von Darmstadt nach der füdlichen Gränze ber Proving Starkenburg betreffend, vom Prafibenten in geheimer Sigung betannt gemacht. Indeffen erfuhr man boch bald Genaueres über bie Gache. Es handelte sich um die Erbauung einer Gisenbahn von Frankfurt a. M. über Darmstadt an die badische Granze (bie jegige Main=Nedar=Gifen= bahn) und einer dergleichen vom Main über Gießen an die kurhessische Granze. Sie sollte auf Staatskosten ausgeführt und der Betrieb derfelben für Rechnung ber Staatscaffe verwaltet werben. Ebenfo trugen die gestellten Antrage verschiedener Abgeordneten ihre Absichten bereits in ihrer Ueberschrift. Bei der Berathung schieden sich die Ansichten über die Nugbarkeit der projectir= ten Bahnen und insbesondere hatten mehrere Abgeordnete das Project der Fortsehung der Bahn von Frankfurt über Gießen lieber aufgegeben gesehen. Die Gegenäußerung, daß dann Rurheffen über Fulda bauen werbe, ließen fie fich fogar gern gefallen. Die großen Roften schreckten nothwendig. Unbre machten Maing und Offenbach jum befondern Gegenstand ihrer Fürsorge. Im Gangen wich man bem Zeitbeburfnisse und einem angebeuteten hoheren Berlangen, welches die nordlichen Theile bes Bundesgebiets mit beffen fub= lichen Theilen in raschere Verbindung gesett sehen wollte. Bei der Ubstim= mung ethielt ber Gesehentwurf mit Mehrheit seine Genehmigung, jedoch unter Einenapfung ber Bedingung einer Offenbacher Zweigbahn und ber Fuhrung der Bahn von Darmstadt direct nach Heidelberg; eine zu Sunften einer Zweigbahn von Maing gestellte Bedingung fiel burch. in der erften Rammer waren Gesehentwurf und bei der Gelegenheit in der zweiten Rammer gestellte Untrage mehrfach Gegenstand ber Berathung, nicht ohne einen gewiffen Wiberstand befonders von Seiten bes Freiherrn von Gagern, bes Baters. Inbeffen regelten fich boch alle biefe Gegenftande im Wesentlichen nach dem Wunsche der Regierung und im großh. Regierungs= blatt vom 26. Juli 1842 fand bas Gefet, ben Bau und den Betrieb der Eisenbahnen im Großherzogthum betreffend, seine Stelle.

Won sinanziellen Arbeiten, welche auf biesem Landtage vorkamen, nahmen wie gewöhnlich die Rechenschaftsablagen die ersten Stellen ein. Diese Arbeiten sind wichtig, aber in einem im Ganzen gut verwalteten Staatswesen bieten sie selten etwas Auffallendes. Die Formen sind gewahrt, die ständisschen Verwilligungen nicht oder doch nur mit der Behauptung des Gerechtserstigtseins überschritten; vorgekommene Ereignisse werden in ihren Ursachen erklärt und am Ende verläuft sich Alles in ein Detail der Umstände und der Vissern, welchem zu folgen theils unmöglich, theils namentlich dann sehr uninteressant ist, wenn die Stände in ihrer großen Majorität den Behauptungen der Regierung dienstwillig entgegenkommen. Es werden also nur einige Punkte hier zu erwähnen sein. Gelegentlich der Berathung des neuen Auszgabebudgets und erhöhter Anforderung für Wildschadenersas kam die Ueberz

handnahme bes Wilbes zur Sprache. Die von ber Regierung beabsichtigte Schaffung einer geiftlichen Wittmencasse für bas ganze Großherzogthum hatte schon früher in Rheinhessen bebeutenden Widerstand gefunden, indem man bort die fur die Proving bestehende geistliche Wittwencasse beibehalten haben wollte. Wiederholten Widerstand fand fie nun in ber zweiten Kammer gelegentlich eines neu angeforberten Poftens von 6000 Gulben als Beitrag zur geistlichen Wittwencasse. Jedoch erfolgte bie Bewilligung biefes Be-Bei ber Abstimmung über Gesandte u. f. w. nahm die zweite Ram= mer mit 31 gegen 16 Stimmen ben Untrag bes Abg. Glaubrech an : "bie Staatsregierung zu ersuchen, an bie Stelle ber besonderen Gesanbtschaft in Paris mit der Regierung eines andern beutschen Staates wo moglich über eine gemeinschaftliche Repräsentation baselbst sich vereinbaren zu wollen", und ebenfo trat fie mit 32 gegen 15 Stimmen bem weiteren Untrag bes Abg. Glaubrech bei: "bie Staatsregierung zu ersuchen, ben Gefandtschaftsposten in Bieberich sowie jenen bei ber freien Stadt Frankfurt in ber Folge wo moglich burch bie Bundestagsgefandtichaft in Frankfurt verfeben laffen gu wollen". Längere Berathungen veranlaßten bie von der Regierung vorgeschla= genen Besoldungeerhohungen ber Stadt = und Landgerichte-Affefforen, welche schließlich mit großer Majoritat von ber zweiten Rammer bewilligt murben, und die vom Abgeordneten Glaubrech aufgeworfene Frage, ob man nicht, unbeschabet bes Dienstes, die Bahl ber Kreisrathe vermindern konne? von ihm hierauf gestellter Untrag wurde mit ansehnlicher Majorität abgelehnt. Für die Landesuniversität hatte die Regierung diesmal abermals einen Mehrbetrag geforbert. Es war eine auffallende Erscheinung, daß bei dies fer Belegenheit ber Abgeordnete Georgi lebhaft ben gangen Saushalt ber Unis versität angriff, insbesondere bie Berwaltung ber Klinit, ben Marftall, bie zu großen Verwendungen auf bas chemische Laboratorium, die Bibliothet u. bgl. tabelte, fo bag ber Regierungscommiffar Beh. Staatsrath von Linde einen umfaffenden Bortrag gegen ben Abgeordneten Georgi zu halten für nothig fand. Bei ber Abstimmung murben nur mit 26 gegen 21 Stim= men die für die Landesuniversität veranschlagten 65,000 Fl. bewilligt. ber für die Gymnasien gestellten Mehrforderung bewilligte die zweite Ram= mer anfänglich nur einen Theil (von 2100 Fl. nur 900 Fl.), jedoch fpater, ba bie erste Kammer nicht beigetreten war, mit 30 gegen 18 Stimmen bie Beniger freigebig mar fie gegen bie Revierforfter, verlangte Summe ganz. indem sie diesen zwar anfänglich eine Besoldungeverwilligung machte, aber auf den Widerstand der ersten Kammer nur als ständige Remuneration. Gerins ger noch war das an die Forstinspectoren Bewilligte. Die Erbauung eines neuen Anatomiegebäudes in Gießen war von der Regierung zu 60,000 Fl. im Bangen veranschlagt, mahrend sie früher nur 21,000 Fl. für diesen 3wed Nach mehrfachen Berathungen beschloß die Rammer, die 60,000 Fl. unter ber Boraussehung zu bewilligen, bag bavon nur fo viel verwendet werde, ale jur Erbauung von Raumlichkeiten für Anatomie, 300= tomie und ein anatomisches Museum in moglichst einfachem Styl und insbesondere mit Hinweglassung aller unnöthigen Berzierungen nothig sei, einer Bedingung, welcher die Regierung im Landtagsabichiebe, unter Belos

bung der gemachten Bewilligung, die entsprechende Zusage ertheilte. Unstof erregten in beiden Kammern die großen Summen, welche für die Staats= und Provinzialstraßen in Aussicht genommen worden waren, und bedeutenbe Ermäßigungen (statt 449,455 Fl. nur 400,000 Fl.) fanden in Bezug barauf Der Woranschlag ber Ginnahme belief fich fur bie Finangperiode von 1842 bis 1844 auf 7,548,554 Fl.; der der Ausgabe auf 7,546,649. Das Staatsbudget dieser Finanzperiode war hiernach 468,187 Fl. größer als bas ber vorhergehenden, welcher Mehrbetrag jeboch ohne irgend eine Erhohung ber Steuern, — wie der Finanzminister beruhigend babei bemerkte gedeckt werden konnte. Gelegentlich ber Berathung bes Boranschlags ber Ginnahme beschloß die Rammer mit 45 gegen 1 Stimme, die Staateres gierung zu ersuchen, die fiscalischen Fischereien nicht auf fiscalische Rechnung abministriren, sondern mittelft öffentlicher Berfteigerung verpachten zu laffen, und mit 42 gegen 4 Stimmen, die Staatsregierung um Borlegung eines Gefehentwurfe zu ersuchen, wodurch zum Besten der Wiesencultur die Fischereis Beiben Untragen berechtigung in den Bachen für ablosbar erklart werde. trat nachher die erste Kammer nicht bei, worauf die zweite bei demy ersten ver--harrte, ben zweiten aber aufgab. Den ersten Wunsch genehmigte die Regie= rung im Landtagsabschiebe, "insoweit es die Localverhaltniffe angemeffen und zuträglich erscheinen laffen". Un Bollgefällen hatte bas Ministerium für die bevorstehende Finanzperiode 150,000 Fl. mehr als für die laufende, nehmlich 850,000 Fl. in Aussicht genommen, was die Stande genehmigten. Die schon langere Zeit vorgesehene Aenderung in der Tranksteuer trat auf biesem Landtag ind Leben, und insbesondere ward an die Stelle von Brannt= wein= eine Maischbutten=Steuer und Branntwein=Material=Steuer gesett. In Bezug auf Bollvertrage hatten die Rammern im Finanzgesetze wieder die lett von ihnen verlangte Form beibehalten, jum Bedauern ber Staats= regierung, welche zugleich im Landtagsabschiede bemerkte, bag jener Beschluß ber von ben Landständen gestellten Bitte: bahin zu wirken, bag innerhalb bes Gebietes des Zollvereins alle Ausgleichungs-Ausgaben aufgehoben werden, und baß fammtliche Bollvereinestaaten sich hinsichtlich ber indirecten Besteue= rung über ein gemeinschaftliches System vereinigen, in ihrer Ausführung hindernisse in den Weg lege. Ein von der Staatsregierung an die Stande gebrachter Gesehentwurf betraf bie Abanderung ber Art. 16 und 60 ber Berfaffungeurkunde, welche (Art. 16) von bem Berluft und der verhinder= ten Ausübung bes Staatsburgerrechts fowie (Urt. 60) von ber bekannten, aus der baierischen und würtembergischen Verfassung in die großh. hestische überge gangenen Bestimmung handeln: "Wer als Mitglied ber einen ober ber andern Rammer auf Landtagen erscheinen will, barf nie wegen Berbrechen ober Bergehen, welche nicht blos zu ber niebern Polizei gehoren, vor Gericht gestanden haben, ohne ganglich freigesprochen worden gu fein". Der Regie= rungscommiffar fagte gleich bei ber Borlage, baß es fich nicht um eine Nenderung bes Gyftems, fondern nur barum handle, jene Artitel in Gin-Mang mit dem Strafgesetbuch zu bringen. Und fo war bem auch. bers die Revision des Art. 60 trug keine Frucht, als daß eine Reihe von Handlungen, obwohl von bem Strafrichter geahndet, boch nicht weiter unfaf

hig machen follten, als Mitglied einer ständischen Kammer auf Landtagen zu erscheinen. Unter diefen Sandlungen maren teine politischen Bergeben und Die nachtheiligen Folgen der Absolution von der Instanz auf die landständische passive Wahlfähigkeit wollte der Ausschuß der zweiten Kammer baburch beseitigen, baß er in bem im Gefet reproducirten Urt. 60 ber Berfassungsurkunde das Wort "ganzlich" zu streichen und zugleich weiter barauf antrug, die Staateregierung zu ersuchen, etwa mit Berudfichtigung ber im Ausschußbericht enthaltenen näheren Andeutungen, den Ständen einen Gesethentwurf über die Aufhebung ber Absolution von der Inftang vorzu= Uber ber Regierungscommiffar widerfprach aufe Bestimmteste. gab zu, daß die Absolution von der Instanz einer gesetlichen Umgestaltung bedurfe, bestritt jedoch, daß es fo kurger Band, daß es bei diefer Gelegen= heit geschehen konne. Bei der Abstimmung hatte die Kammer die Reprobuction des Urt. 60 der Verfassungsurkunde im vorgeschlagenen Gesehe mit 33 gegen 15 Stimmen abgelehnt, diese bagegen mit 37 gegen 11 Stim= men angenommen, wenn bas Wort "ganglich" gestrichen wurde. Als es sich jedoch um die weitere Frage handelte, ob die Rammer von diesem Striche die Unnahme des Gefegentwurfs abhangig machen wolle, fo verneinte fie dies mit 38 gegen 10 Stimmen. Einen ahnlichen ungunftigen Erfolg hatte bas Bemühen des Abgeordneten Glaubrech, blos die mit 3 Monaten Gefängniß ober darüber Bestraften auszuschließen, es sei benn, bag megen Diebstahls, Meineide, Betruge, Unterschlagung, Falschung geringere Strafen erkannt Das Gefet ift unterdeffen ins Leben getreten und hat boch die praktische gunstige Folge gehabt, daß der Abg. Wernher von Nierstein, vorher einmal eines geringen nicht politischen Vergehens wegen bestraft und beshalb nicht mahlfahig, bei einer fpateren Bahl ale Abgeordneter in die Ram= Undere vorgelegte und im Wesentlichen von beiden Rammern angenommene Gesethentwurfe betrafen die Unfahigkeit zum Militardienste in Folge erkannter Strafen, bas polizeigerichtliche Berfahren in Feldstraffachen in der Provinz Rheinheffen (am Schlusse der Berathung hieruber brudte der Abg. Brund der Regierung den Dank der Proving Rheinheffen für diesen Gesegentwurf aus), verschiedene civilprocessualische Bestimmungen bei den Mittel= und Dbergerichten der drei Provingen, und die Ausfuhrung des Art. 92 der Verfassungeurkunde, hinsichtlich größerer Werke ber Gefetgebung. Das Gefet vom 14. Juni 1836 in gleichem Betreffe follte dadurch seine Vervollständigung erhalten, daß für den Fall des Fertigwerdens eines größeren Gesegentwurfes während nicht versammelter Stande im Boraus ein Musschuß zur Berathung beffelben gewählt murbe. Die Saupts bestimmungen des Gesetschatte die zweite Kammer einstimmig angenommen und zugleich einem Untrage des Ausschuffes beigestimmt, wonach von der Mit- ... theilung der bezügigen Ausschußberichte an die Standemitglieder bis zu der hierauf folgenden Kammerverhandlung ftets ein Zwischenraum von wenig= ftene 3 Monaten offen gelaffen werden follte, - eine gewiß zwedmaßige Ber fimmung, welche aber bie Rammer baburch, baß fie gleichzeitig erklarte, von ihrer Unnahme nicht die Unnahme bes gangen Gefegentwurfs abhangig zu machen, wieber gang in Frage ftellte. 3mar trat bie erfte Kammer gu

aber im Landtagsabschieb wurde nachher eine solche Bestimmung für nicht "nothwendig und rathsam" erklärt, "indem vielmehr die den Kammermitglies dern zu vergönnende Zeit, um sich mit den Anträgen ihrer Ausschüsse vertraut zu machen, jederzeit nach dem Umfange der Entwürfe und der Ausschußberichte, nach Lage und Umständen, insbesondere nach Dringendheit des

Gegenstandes zu bemeffen fein werde".

Bon in der ersten Kammer gestellten Antragen sei hier nur der des Freis herrn von Gagern erwähnt, womit er an seinen auf bem vorigen Landtage gestellten und im Berlauf biefes Aufsates erwähnten Untrag, bezüglich ber Auswanderungen, wieder anknupfte. Er munichte nun die Staatsregierung erfucht: I. Jeder Berfammlung ber Landstande eine statistische Uebersicht ber Bewegung der Auswanderung in der Bwischenzeit, nach Jahren abgetheilt, in Abficht der Bahl, ber gewählten Gegenden und, wenn tein Anftand obwals ten und insofern es entnommen werben kann, ber Beweggrunde bes Wegzugs vorzulegen; II. Gesellschaften, wie fie in England vielfaltig vorhanden find, die fich eigens mit der Materie befaffen, nicht nur zu genehmigen, fondern durch Beifall hervorzurufen und allenfalls durch ein Mitglied des Ministes riums zu besuchen und zu übermachen; III. zu prufen und zu ermeffen, ob neben dem offenbaren Ruben ein Schaben bentbar ober mahricheinlich fei, wenn folde turge Belehrungen in bas Publicum gebracht murben, wie ber beis liegende Versuch den Unfang mache, den Jeder durch seine Bemerkungen verbeffern und allenfalls mit zu unterschreiben hiermit eingeladen werbe. Der birigirende Staatsminister Freiherr du Thil hatte auf diesen Untrag und die ihn begleitenden ausführlichen Bemerkungen eine über bas Auswanderungs= wesen des Großherzogthums sich ebenfalls ausführlich verbreitende Untwort gegeben, welche am Schluß ben vom Freiherrn von Gagern unter I. geftell= ten Antrag ablehnte und ebenfo, infofern es von der Regierung ausgehen sollte, dies mit bem unter II. that. Der Ausschuß ber ersten Kammer war mit dem dirigirenden Staatsminifter gleicher Meinung gewesen, und ber Untragsteller erklarte, um dem Princip auszuweichen, welches ber Minister entgegengestellt, im Berlauf der Discuffion, baß, wenn bas Ministerium vorziehe, in offentlichen Blattern eine Statistit der bezeichneten Art aufzunehmen, bem Bedurfniffe und naturlichen Berlangen ber Stande Genuge geschehen werbe. Bei der Abstimmung ließ die erste Kammer ben Freiherrn von Gagern mit feinem Verlangen zu I. allein ftehen, erklarte jeboch, babei von ber Anficht ausgegangen zu fein, daß hierdurch die Aussicht auf eine anderweite Beröffentlichung über bas Resultat ber Auswanderungen nach ber Sachlage Mehnlich ber Beschluß ber erften Rammer gu II. nicht ausgeschlossen sei. Doch hieß sie im Boraus diejenigen Ausgaben ober Berbinblichkeiten gut, welche durch Unterhandlungen ober andere Magregeln im Interesse der Muswanderungen fich ergeben konnten. Die zweite Kammer lehnte bann fammt= liche brei Antrage bes Freiherrn von Gagern ab (den I. mit 34 gegen 9 Stimmen), und ebenfo ben lettermahnten, ber Sache gunftigen Befchluß ber erften Rammer, indem fie felbst mit großer Mehrheit gegen die von ihrem Musschuß beantragte Aufnahme einer angemessenen Summe ins nachste Staatsbudget

war. Spater kam ber Freiherr von Gagern wieder in verschiedenen Formen

auf biefes fein Lieblingsthema gurud.

In ber zweiten Kammer kam Sannover wieder in Unregung. Der Abgeordnete Glaubrech stellte nehmlich einen Untrag, "ben öffentlichen Rechts= zustand in Deutschland, insbesondere jenen des Ronigreichs Sannover betr.", ber, nach einer ausführlichen Motivirung, dahin ging: "es wolle die Kammer an großherzogl. Staateregierung bie Bitte richten: 1) bei hoher deutscher Bundesversammlung durch alle ihr zu Gebot stehenden Mittel dahin zu wir= ken, daß in Aufrechthaltung und Vollzug des Art. 56 der Wiener Schlufacte in bem Bundesstaate Sannover Verfaffung und Recht geschütt und ein geordneter Rechtszustand bald möglichst wieder hergestellt werde; 2) bei hoher beutscher Bundesversammlung fich ferner um Erlaß bundesgesetlicher Normen zu verwenden, wodurch zur Sicherung bes verfaffungsmäßigen Rechts= zustandes in Deutschland, in Beziehung auf Beschwerden der Unterthanen wegen Verfaffungeverlegungen bei diefer hohen Behorde, sowohl der Legiti= mationspunkt als die Form des Verfahrens, lettere etwa in Verbindung mit einem einzuführenden Bundesgerichte, auf eine genaue und umfaffende Weise regulirt und festgestellt werden." Der Bericht des Ausschuffes lautete im Wesentlichen beistimmend, aber - es lag klar die Absicht der Kammer vor auf einen theils obiofen , theils verzweifelten Gegenstand nicht gurud gu Denn nachdem bei der Berathung der Abgeordnete Glaubrech einen ausführlichen Wortrag im Sinne feines Untrage und bes Ausschußberichts gehalten hatte, erhob fich berigweite Prafident Beffe und ichlug ber Rammer por, burch Acclamation bem Untrag Glaubrech's beigutreten, mas benn auch mit Ausnahme zweier herren von Rabenau geschah. Der Untrag war unter Blumen erstickt.

Much auf biefem Landtage beschäftigte fich die zweite Kammer mit bem auf frühern Landtagen bagemesenen Untrage wegen Aufhebung verschiedener bestehender Gewerbsmonopole. Die Regierung hatte - so lautete bie Auskunft bes Regierungscommiffars - ben Gegenstand in Angriff genommen, aber bis babin nicht erledigt. Ja, es ließ fich ber Beitpunkt noch gar nicht angeben, mann er erledigt werben murbe. Der Musschuß trug auf die Bitte um möglichfte Befchleunigung an und felbft burchaus minifterielle Reb= ner erklarten sich bei ber Berathung nachbrucklich fur die Abschaffung ber fo gemeinschablichen Monopole; nicht weniger beschloß die Rammer fast einstim= mig, die Regierung bringend um Beschleunigung ber betreffenden Arbeiten gu bitten und auf dem nach ft en Landtage die nothigen besfallfigen Propositio= nen an die Stande gelangen zu laffen. Uber die erfte Rammer, auf ihren fruhern Unsichten verharrend, trat nicht bei, auch beswegen, weil die Staatsregierung versichert hatte, bag ber Gegenstand fortmahrend im Betriebe ftebe, und die zweite Rammer beschloß hierauf, ,in der fichern Erwartung, baß die Staatsregierung die gewünschte Borlage sobald als nur irgend möglich, auch ohne weitere Erinnerung machen werde", den Gegenstand auf fich beruhen gu laffen. Jene Erwartung ift übrigens, ungeachtet bes Unzeitgemaßen unb ber hohen Gemeingefahrlichkeit jener Monopole - namentlich in ber armen Proving Dberheffen - bis jest nicht in Erfüllung gegangen.

Seit einer langen Reihe von Jahren war bas Turn en — als öffentliche Unftalt - im Großherzogthum Seffen gang außer Brauch getommen. Da, auf bem Landtage von 1842, regten es die beiden Abgeordneten der Re= fibeng Darmftabt, Lerch und Rahlert, in ber Form wieber an, baf fie einen Antrag, "die Ertheilung von militarifch = gymnaftischem Unterrichte fur bie mannliche Jugend in den Bolksschulen und den hohern Schulanstalten bes Großherzogthums betr.", ftellten. Die Staateregierung hatte bem berichten= ben Ausschuffe die Auskunft hieruber gegeben, daß, "fobald man über ben fraglichen Gegenstand genugsam orientirt fein werde, bas Geeignete beshalb verfügt werden murbe." Der Ausschuß erklarte fich bamit zufrieben und trug blos barauf an, "unter Unerkenntniß ber bereits gethanen Schritte ber Staats= regierung ben Untrag zu geeigneter Berudfichtigung zu empfehlen", welchem auch die Rammer einstimmig beitrat. Die erfte Rammer wollte jeboch die Sache blos auf gymnaftischen Unterricht beschränkt wissen, also mit Ausschluß bes militarifchen, und die zweite Rammer, ba fie tein gunftigeres Ergebnif zu erzielen hoffen burfte, schloß sich auch bem an. Der Landtagsabschied erklarte hieruber, daß die Behorden ichon langere Beit mit diefem Gegenftande beschaf= tigt feien und daß die Regierung, "fobalb die desfalls stattfindenben Berhand=

lungen zur Entschließung reif seien", bas Geeignete verfügen werbe.

Drei der ministeriellsten Mitglieder der zweiten Kammer — die Abgeord= neten Frant (D. U. G. R.), Bardy und Pring, hatten einen Untrag auf Borlage eines Gefegentwurfes wegen Beschrankung ber Beirathsbefugniffe gestellt. Rach einer fraffen Schilderung der übeln Folgen, welche bisher durch die ju unbeschrankte Befugniß, zu heirathen, entstanden seien, wunschten fie bie Bestimmung getroffen: bag ausnahmsweise bie Berehelichung in folgenben Fallen zu untersagen und bie Ausfertigung ber gesehlich zur Berheirathung erforderlichen Zeugnisse zu verweigern sei, wenn Derjenige, welcher seine Ub= ficht, zur Che zu schreiten, erklart: 1) fich bisher nicht genügend und reblich ernahrt, und regelmäßig feinen Unterhalt durch Unterftugung öffentlicher Fonds gefunden habe; 2) wenn berfelbe mit folchen Uebeln behaftet sei, daß mit nothigenfalls arztlich constatirter Gewißheit ber Mangel ber Ernahrungsfähig= feit angenommen werben muffe (in beiden Fallen unter ber Boraussegung, baß burch die Veränderung der Verhältniffe in Folge der Verheirathung nicht jeder Zweifel an felbstständige Ernahrungsfähigkeit abgeschnitten wird); wenn berfelbe eine orts frem de Person zu ehelichen beabsichtige, welcher ein nach= theiliger Ruf in ber Urt entgegengestellt werbe, baß fie entweber a) wegen eines peinlichen Bergehens bereits bestraft worden sei oder wegen eines solchen in Un= tersuchung stehe; ober b) bereits uneheliche Kinder habe, deren Bater der Der Regierungscommiffar erklarte ben Gegenstanb jesige Berlobte nicht fei. des Untrags als von nicht geringer Wichtigkeit, behauptete aber, bag berfelbe zur Erreichung bes von ben Untragstellern beabsichtigten Zweckes noch allzu beschränkt erscheine. Underer Meinung mar ber Ausschuß. Denn obgleich bafür, baf bie ben Gemeinden obliegende, theilweise kaum noch zu erschwin= genbe Unterftugung ihrer Urmen auf bas Nothwendigste beschränkt werben muffe, stellte er boch ebenso sehr bie Bulassigkeit bes vorgeschlagenen Mit= tels als ben Umftand in Abrede, bag badurch eine Abhilfe in ber erforber=

lichen Ansbehnung ju erreichen fei. Insbesonbere erflarte er ben Antrag. als ben Art 18 ber Perfassungeurfunde (Gleichheit aller Gesten par bere (Befehe) perlebend . Die Unfittlichteit beforbernb . qu enblosen Recurfen und Dladereien führenb. Much bei ber Berathung traf ber Untrag auf lebhaften Biberftand und bei ber Abstimmung marb er mit 28 gegen 15 Stimmen permorfen . bagegen mit 29 gegen 14 Stimmen biefer angenommen : .. bie Staateregierung um Borloge eines Gelebentmurfe ju erluchen, burch melchen . unter Berudfichtigung ber bei ber Berathung über ben Untrag ber Abgegroneten Erant . Sordn und Weine in ber Commer gedufferten Unfichten und Muniche, die Anfaffiamachung resp, bie Beirgthebefugnif fure Runfe tige an heftimmte Redingungen gefrunft merbe." Diefem Refchluffe trat bann auch bie erfte Rammer bei und in bem Panbtaggabichiebe erfolgte bie Antwort: .. bie Regierung merbe ben Untrag reiflich ermagen und bann bag beffolls Geeignete perfugen." Diefer Quique folgte benn guch im Mar: 1847 Die Barlage eines Die Berebelichungen Bermogenflofer befchranfen follenben Befesentmurfe bei ber zweiten Rammer, melder, menn er noch auf biefem Panbtage (1847) berathen mirb . norausfichtlich auf Schmieriafeiten ftofft.

Gin Antrag bes Abgeordneten Ramfped, Die Grtheilung bes Staatsburgerrechts an nichtchriftliche Glaubensgenoffen betr. hatte feinesmegs ben nhilanthropifchen 3med. ben feine Heberfchrift anbeutete. fonbern betraf blos einen ber Stadt Misfeld zu gemahrenben Schut gegen ihr von ber obern Beborbe quaemuthete Aufnahme pon Subenfamilien, auch fnunfte bie Rammer nichte Allgemeines baran, fonbern blos bie Bitte ... Min Borlage eines Gefehe entwurfen . moburch bie Grforberniffe . an beren Borbanbenfein bie Grtheilung bes Staatsburgerrechts an Mraeliten in ben beiben bieffeite rheinischen Drovingen gu fnupfen fet, feltgefest murben." Ein Untrag auf Grrichtung non Arbeitshaufern . morin beibe Rammern fich einigten . fant im Panttags abicbiebe bie Untwort, baf bie Regierung mit ben Stanben pon ber Michtigfeit biefes Gegenstanbes überzeugt, aber zugleich fortmabrend ber Unficht fet. es tonne berfelbe unter ben obmaltenben Umftanben anbere nicht als auf folde Grundlagen bin geordnet merben, wie ber an bie porige Stanbever= fammlung gelongten, bon biefer aber abgelehnten Proposition gegeben morben. Gin in ber zweiten Rammer gestellter Untrag auf Berbefferung ber Schullebrer ging inebefonbere babin, baf bas Minimum ber Schullebrergehalte entweber aus Gemeindemitteln , ober , bei anerfannter Urmuth einer Gemeinbe, aus ber Staatscaffe von 155 fl. auf 200 fl. erhobt merbe, weil nach ben auf bem Panbe überall hober gefteigerten Bebengheburfniffen bag Minimum pon 155 fl. ju gering fei. Die zweite Rammer batte befchloffen. bem Untrage feine Rolge zu geben, mobl aber bie Regierung um Borlage einer Heberficht au erfuchen . morin alle Gemeinden . beren Geelenzahl , beren ftanbige Revenuen und bie Gehalte ber Schullehrer an Gelb, Raturalien und Liegenschaften aufgeführt feien. Die erfte Rammer trat biefen Beichluffen bei und im Panbtageabichiebe marb barauf bemertt . baf bie Regierung bem ausgesprochenen Buniche nicht in ber Magemeinheit, wie er vorgetragen morben, ju willfahren vermoge, bagegen aber tunftig , wie feither , bie erforberliche Aufelarung über bie fraglichen Berhaltniffe ertheilen laffen merbe, menn

biefelben bei ber Berathung barauf bezüglicher Propositionen angemeffen erfcheinen follten. Undere Untrage betrafen vielfach bie Erhohung ober Bewillis gung von Bufchuffen ber Staatscaffe zu einzelnen Realfchulen ober bie Unlegung von Straffen, - Untrage, von benen bie erfteren mehr Erborung fanden ale bie letteren. Bon Befchwerben, welche an bie Rammer biesmal gebracht murben, maren bie bebeutenbiten bie ameier Gemeinben, welche bie Bugiehung von in ber Gemarkung beguterten Stanbesherren gu ben Parochialtoften jener Gemeinden betrafen. Es galt ba bie Muslegung einer Stelle ber Gemeindeordnung, fruber (und noch jest in Rheinheffen) ju Gunften ber Ortseinwohner ausgelegt . mabrend neuere Muslegungen ber oberen Behorben Bunften ber Stanbesberren Statt gefunden und baburch eine große Laft ben theilmeife armen Gemeinden aufgeburbet hatten. Ungeachtet bes Biberftanbes ber Regierung trat ba boch bie Rammer mit 34 gegen 8 Stimmen bem Untrag ibres Musichuffes, melder bie Befchwerben fur begrunbet erflatte, bei. Gine fpatere Befchmerbe einer abnlich bebruckten britten Gemeinbe hatte einen noch gunftigeren Erfolg, inbem 39 gegen 3 Stimmen fich fur fie erflarten. Die erfte Rammer trat aber auch freilich ba , wie fcon fo oft auf biefem und ben vorigen ganbtagen gefcheben mar, bem Befchluffe ber zweiten Rammer einstimmig nicht bei, fonbern befchrantte fich barauf, ber Staateregierung bie Befchwerben, nebft ben bei beren Berathung vorgetoms menen allgemeinen Defiberien, jur geeigneten Berudfichtigung ju empfeblen. Eine andere Befchmerbe mar bie eines Bereitere in Darmftabt, ber fich gugleich mit Fracht = und Perfonenfuhren beschäftigte, eine ber wichtigeren, weil hierbei bie Gerechtfame bes Saufes Thurn und Taris ale Landpoftmeifters gur Sprache tamen und in ber Regierung eine eifrige Bertreterin fanben, mabrend bie smeite Rammer fich bes Befchmerbeführere faft einftimmig annahm, aber freilich bie erfte Rammer, nachbem fie einstimmig verneint, bem Gefuche bes Bittftellers in ber von ber zweiten Rammer befchloffenen Beife Rolge zu geben , foger mit 7 gegen 5 Stimmen befchloß, jenes Gefuch ber Staateregierung nicht im Allgemeinen gur Berudfichtigung zu empfehlen.

Im 18, Suli 1842 murbe biefer Landtag gefchloffen. Es gefchah perfonlich burch ben Groffbergog in mobiwollenben , befonbere bie Eintracht zwifchen Regierung und Standen rubmenben Morten. Der beichloffene Gifenbahnbau wurde barin als ein .. groffartiges Unternehmen" bezeichnet, "bas in ber That mehr burch bas Intereffe bes gefammten beutfchen Baterlanbes als burch bas bes Grofherzogthums inebefondere gebeten fein burfte." Der Lanbtageabichieb hatte auf feine ber Regierung eigentlich unangenehme Begenftanbe gu antworten und fo war fein Inhalt im Allgemeinen freundlich und gefällig. Er verfprach, bag bie Staatsftragen "balbthunlichft und mit moglichfter Roftenerfparnig" vollenbet werben follten, bebauerte in milbem Musbrude bie Beanftandung , welche mehrere Gegenftanbe unter ber Rubrit bes Sofbaumefens gefunden batten , behlelt vor , jedenfalls auf die bringenderen barunter im Sauptvoranfchlage fur die nachfte Kingnaperiode gurudgutommen , und ermannte in abnlicher Form einiger anberer nicht gefchehener Bewilligungen. Dem Gefenentwurfe uber Die Emiffion von einer Million Gulben in Dapiers gelb gum Behuf bes Baues ber Gifenbahnen batte bie Regierung ihre Geneb. migung nicht ertheilt, ba ein gemeinschaftlicher Beschluß beiber Kammern hierüber nicht zu Stande gekommen war und die zweite Kammer gewisse Bedingungen gestellt hatte, welche die Staatsregierung genothigt haben würden, vorerst einen Gesetzvorschlag über die Art der Emission, die Deckung und Einlösung der Cassenscheine vorzulegen, und welche die Regierung im Landtagsabschied als den Zweck dieses Gesetzes vereitelnd bezeichnete. Einer Bitte der Stände, dahin wirken zu lassen, daß hinsichtlich des Rheinschiffsfahrts-Detrois eine vollkommene Gleichstellung der Schiffsahrtsverhältnisse auf dem Rheinstrom für sämmtliche Betheiligte vereinbart werde, kam die Regierung bereitwillig entgegen.

Unterdessen — am 1. Upril 1842 — waren das neue Strafgesethuch und die damit zusammenhängenden Vorschriften in Kraft getreten und gleichzeitig hatte die Regierung Verordnungen erlassen, welche die in der Provinz Rheinhessen von Gerichtswegen den Angeschuldigten zu bestellenden Vertheis diger und die Unführung der Gesetzellen in den wegen Verbrechen oder Vergehen in den Provinzen Starkenburg und Oberhessen zu erlassenden Urs

theilen betrafen.

Bom Schluß jenes Landtages (18. Juli 1842) bis zum Beginn eines neuen (2. Dec. 1844) zogen nur wenige Ereigniffe im Großherzogthume Seffen die öffentliche Aufmerksamkeit auf fich. Bunachft, im Jahr 1843, die ftets truber werdenden Berhaltniffe zwischen Staatbregierung und Standesberren, bie Grundrentenablofung betreffend, und wie fie ichon fruber eine Unführung gefunden; bann bas ftete bedeutungevollere Bervortreten von Linde's als Tragers und Sauptreprafentanten erft ber abfolutiflifchen und bann ber tatholischen Tenbengen im heffischen Staatsbienste. Besonbers bebeutungs= voll war ba fein Ginflug auch als Rangler ber Lanbesuniversitat, boch gum Blud besonders da nicht ohne Opposition. Der nachste Gegenstand berfelben war ber im Jahr 1843 unter von Linde's Aufpicien erschienene neue Stubienplan fur die Universitat Gießen. Ihn griff ber gelehrte Drientalist Gebeimerath Dr. A. A. E. Schleiermacher in Darmstadt offentlich in "Bemertungen" an, worauf in einer "Erwiderung" Br. v. Linde ben Studienplan Undere, theilmeise leidenschaftliche Ermiberungen einzelner in Schuß nahm. Gießener Professoren gegen die Schleiermacher'schen Ginmurfe folgten. Gine "fritische Beleuchtung ber Principien bes neuen Giegener Studienplans" im britten Bande von Weil's constitutionellen Jahrbuchern hatte zur Folge, baß man polizeilich beren Berfaffer zu erforschen suchte, und als bies geglückt war, benfelben (orn. Lubwig Road) von feiner in Worms befleibeten Stelle Die öffentliche Meinung neigte fich bamals als Religionslehrer entließ. babin, bag ber Studienplan an mefentlichen Mangeln leibe und fein Grund= gebante teineswege ber einer wiffenschaftlichen und zeitgemäßen Freiheit fei. Reuerer und noch lebhafterer Streit (um bies bei ber Gelegenheit zu ermahnen) wurde im Jahr 1845 burch Srn. v. Linde veranlagt, indem er, unter ber Maste eines "rechtsgelehrten Staatsmannes", mit einer "Betrachtung ber neueften firchlichen Greigniffe aus bem Standpunkte bes Rechts und ber Politit" auftrat, und biefer bald eine andere Drudfdrift: "Staatstirche, Gemiffensfreiheit und religiofe Bereine", jedoch mit Rennung feines Namens,

Die Folge bavon und ber in ihnen, gestütt auf fünstliche Dias folgen ließ. lettit und willturliche Behandlung des Stoffes, enthaltenen Ungriffe auf freie firchliche Strebungen im Allgemeinen und ben Geift des Protestantismus insbesondere (Gr. von Linde hat sich felbst als guter Katholik öffentlich bekannt), waren zunächst Streitigkeiten mit bem Geh. Rirchenrath Dr. Ullmann in Beibelberg und bann — vorzugeweise und bis in die neueste Beit fortgeset - mit dem Professor ber Theologie Dr. Credner in Gießen. Professoren hatten fich offentlich bes Brn. v. Linde gegen Brn. Credner angenommen, mogegen die Elite ber übrigen Gießener Einwohnerschaft den Dberftudienrath Professor Sillebrand, einen ber Professoren, welcher der Schutzund Trugmagregel feiner Collegen zu Bunften bes herrn von Linde nicht beigetreten mar, zum Director des bortigen Lesemuseums und Credner felbst in den Ausschuß deffelben mahlte, mahrend Professor Adrian, einer ber hauptbeforberer ber erlaffenen professorischen Erklarung, nicht mehr in letteren gewählt marb. 2118 Replit in diefem großen öffentlichen Berfahren bezeichnet bas Publicum die zu Ende Decembers 1846 an Brn. v. Linde ge-Schehene Ertheilung einer hoheren Decoration (bes Commandeurfreuges erfter Classe) bes großh. heff. Ludwigsordens. — Eine Bekanntmachung vom 29. Mai 1843, unterzeichnet von bem Finangminister von Ropp, entzog bie Aufnahme von zwei Millionen Gulden zu Gifenbahnbauten den Sanden der Banquiers und vermittelte fie durch Staatsschuldentilgungscaffe = Dbliga= tionen bei den kleineren Capitalisten, ein Unternehmen, welches rasch Anklang fand, so daß man auf demselben Wege noch zwei weitere Millionen barlebenweise in wenigen Tagen sich verschaffte. Ja die subscribirten Summen waren fo ansehnlich, bag biefelben, in Ermangelung bamaligen größeren Beburfniffes, auf bie Salfte herabgesett werden mußten. Erwarb fich burch alle diefe Dagregeln bas Finanzministerium und insbesondere deffen ehrenhafter Chef von Ropp ben Dant bes Publicums, fo konnten andere gleichzeitige Handlungen bes Ministeriums des Innern unmöglich auf das Nehmliche Unspruch machen. Bunachst gehörte babin eine im Juli 1843 erlassene Berordnung, wodurch die Kreisrathe in ber Proving Rheinheffen ermach= tigt murden, gleich den übrigen Kreisrathen, Buwiderhandlungen gegen bie von ihnen erlassenen Gebote und Verbote mit Gelostrafen zu bedrohen. geschah bas allerdings in harmonie mit ben in ben beiben andern Provinzen ben Rreisrathen zugelegten Gerechtsamen, aber gang im Gegensate ju bem, was ber Rheinhesse bis bahin hatte und was er wunschte: eine Collegial= beborbe und nicht einen Ginzel = Beamten als Borgefesten, dem babei fo ansehnliche Strafbefugniß in die Bande gelegt mar. Ebenfalls ungunftig, wenn auch mehr in anderen Rreisen, wirkte damals in Rheinheffen die schon fruber ermahnte, nun wirklich zur Bollziehung fommende Errichtung einer allgemeis nen geiftlichen Wittwencaffe. Gine andere Magregel traf bagegen haupt= fachlich noch Dberheffen. Dort hatte schon im Jahr zuvor eine Auswan= berung ber fammtlichen Ginwohner des Dorfes Mernings, nachbem bas Ge= meindevermogen mit Genehmigung der Staateregierung verfilbert und unter die Auswanderer vertheilt worden mar, Statt gefunden und nun follte fich

auf eine noch viet auffallendere Weise und noch viel umfänglicher baffelbe Schauspiel wiederholen.

Es war die Auswanderung der sogenannten Inspirirten, welche wegen Behinderung der Ableistung bloßen Bersprechens statt feierlichen Eides und noch mehr wegen entschiedener Entschlußnahme der Staatsregierung, keinem Inspirirten mehr das Staatsbügerrecht zu verleihen, keinen Inspirirten mehr vom Auslande gegen Heimathschein zuziehen zu lassen, und die vorhandenen Inspirirten, welche nicht Staatsbürger seien, in Bezug auf den Besit von solchen Heimathsscheinen genau zu überwachen, den Entschluß der Auswanderung faßten. Dadurch wurden aber gegen 1000 Köpfe mit einem Bermögen von 6—700,000 Fl., ansehnlichen und gebildeten Arbeitsskaften (besonders durch Berbindung des rationellen Ackerdaues mit umfassens den Fabrikanlagen) und vielem ruhigem Bürgersinn mit strebendem Fleiß,

ber Proving entzogen.

Dazwischen erlitt bann auch bie Preffe freilich theilmeife mit gang anderer Wirkung, als beabsichtigt worben, neue schwere Schlige. Ministerial = Bekanntmachung vom 8. Nov. 1843 murbe die zu Zurich und Winterthur erschienene Schrift: "Der Tod des Pfarrers Dr. Friedrich Lud= wig Beibig" als "Schmahfchrift" ju brandmarten versucht und "fur jebes in Umlauf gefeste Eremplar" eine Polizeistrafe von zehn Gulden angedroht; eine unmittelbar barauf erlaffene Ministerial-Bekanntmachung aber knupfte an ben Bundesbeschluß vom Juli 1832 an und brohte, falls der Contras venient baburch fich nicht zugleich eines eine höhere Strafe nach fich ziehenden Bergehens schuldig mache, eine Polizeistrafe von funf Gulden an fur das Bulaffen und Ausgeben der in einem nicht zum deutschen Bunde gehörigen Staate in deutscher Sprache im Drud erscheinenden Beit = oder nicht über 20 Bogen betragenden fonftigen Druckschriften politischen Inhalts. Die Schrift: "ber Tob Weibig's" hatte eine lange, theilweife fehr bedeutungsvolle Literatur im Buerst nehmlich gab sie in Verbindung mit dem Urtheil in Jorban's Sochverrathsprocefi G. Belder Beranlaffung, in einer Brofchure : "Die geheimen Inquisitionsproceffe gegen Weibig und Jordan", neben bedeutungs= vollen sachlichen Erwägungen auch ben Thatbestand jener traurigen Ereignisse verbreiteter ins Bolt zu bringen, als ohne bies geschehen mare. anlaßte sie hauptsächlich wohl ben Entschluß des Hofgerichterathe Rollner in Biefen, feine "Actenmäßige Darlegung bes wegen Sochverrathe eingeleiteten Berfahrens gegen Pfarrer Dr. F. L. Beidig" zu verfaffen, ein Wert dem bei fehr vielem Berfehlten, Schielenden und Berwerflichen boch bas Berbienft bleibt, belangreiches Material gur naheren Kenntniß und gur Beurtheitung jener Untersuchungefache geliefert zu haben. Dazwischen schlangen fich bann fleinere Schriften , Debenschöflinge ber herzzerreißenben Tragodie. Gine Erwiberung bes Inquirenten Weibig's, hofgerichterathe Georgi, auf Welder's Schrift, und eine gegen Georgi gerichtete Schrift ber beiden gewesenen Mergte bes Studenten Minnigerode, Medicinalbirectors Graff und Geheimen Debi= cinalrathe Stegmaper in Darmftabt, welche Georgi in feiner lettermahnten Schrift ebenfalls scharf angegriffen hatte. Der Titel ber Schrift ber Aerzte: "Einige Worte zur Beurtheilung bes Wahnfinns überhaupt und bes Gaufer-

mahnfinns insbesonbere" hatte, indem er bie Frage auf bas Gebiet ber Wiffen= schaft führte, ben Inquirenten Georgi zugleich an feiner ichwachsten Geite angegriffen. "Mittheilungen über bie gerichtlich abgewiesenen Rlagen bes Joh. Conrad Ruhl zu Bugbach gegen ben Großherzoglich Beffifchen birigirenben Staatsminister Freiherr du Thil und den Großherzoglich Bessischen Centralfis= cus" aus ber Feber bes Ministerialrathe Breibenbach in Darmftabt brachten auf einen anderen, nicht weniger unerquicklichen Theil der Geschichte: bas Anerbieten bes Joh. Conrad Ruhl jum Berrath feiner politischen Glaubens= genoffen, die Unnahme des Verrathe durch den genannten Minister, das Jahr und Tag fortgesette Berhaltniß ber Spionage unter bem Scheine fortgesetter Bruderschaft, und die von Beit zu Beit stattfindende Belohnung dieser Spionage aus Staatsmitteln. Die Schrift bes herrn Breibenbach follte eine Schusschrift für ben Minister sein, angeknüpft an ben jedenfalls moralisch hierbei nicht ins Gewicht fallenden Umstand, baß Ruhl mit zwei nach einander gegen die vorhin Erwähnten angestellten Rlagen vom Dberappellations = und Caffationsgericht in Darmstadt abgewiesen worden war. Größere Schlußschrift in biefer Sache, und zugleich bie wichtigsten Saben nochmals prufend vornehmend war die: "Geheime Inquisition, Censur und Cabinetsjustig in verberblichem Bunde", zu deren Herausgabe und gemeinschaftlichen Bearbeitung fich ber Berfaffer von Beidig's Tob, Dr. Wilhelm Schulz, mit C. Belder jufammengethan hatte, und beren Erscheinen alsbald im Großherzog= thum Beffen wieder Berbot, bei Bermeidung ber Confiscation und einer Polizeistrafe von 20 Gulden für "jedes weitergegebene Eremplar", folgte.

Die Boltszählung im December 1843 ergab Folgendes: die Bahl der Einwohner belief fich auf 834,711, wovon 311,358 auf Starkenburg, 305,277 auf Dberheffen und 218,076 auf Rheinheffen kamen (bas Berhaltniß ber standesherrlichen und patrimonialgerichtsherrlichen Bewohner zu ben Doma= malbewohnern ift wie Gine zu Drei). Jede Quadratmeile wurde hiernach im Durchschnitte von 5455 (4968) Menschen bewohnt, während auf die Quabratmeile in Starkenburg 5765, in Dherheffen 4125, und in Rheinheffen 8723 Menfchen kamen. Die Ginwohner bes Großherzogthums theilten fich ihrer Religion nach in 405,414 Lutheraner (166,405 in Starkenburg, 237,590 in Dherheffen und 1419 in Rheinheffen); 39,661 Reformirte (17,167 in Starkenburg, 16,737 in Dberheffen und 5757 in Rheinheffen); 150,369 Unirte (28,651 in Starkenburg, 26,553 in Oberheffen und 95,165 in Rheinheffen); 209,500 Katholiken (89,499 in Starkenburg, 14,717 in Dberheffen und 105,284 in Rheinheffen); 1442 fonstige driftliche Confes fionen, besonders Mennoniten, Baldenser und Inspirirte (78 in Starkenburg, 521 in Dberheffen, 843 in Rheinheffen); 28,325 Juden (9558 in Starkenburg, 9159 in Dberheffen, 9608 in Rheinheffen). Nach ber neueften Bolfegahlung zu Ende 1846, hinfichtlich ber die noch genaueren Er= gebniffe bis jest nicht bekannt find, belief fich die Ginwohnergahl bes Groß= herzogthums auf 852,679, wovon auf die Proving Dberheffen 310,141, auf Starkenburg 317,093, auf Rheinheffen 225,445 fallen. mehrung ber Bevolkerung in ben letten brei Jahren betrug nur 17,968, wo= bei aber in Unschlag zu bringen ift, daß im nehmlichen Zeitraum ungefahr Suppl. j. Staatsler. III.

9000 Auswanderungen stattsanden. Der Zusammentritt von Lutheranern und Reformirten in Unirte oder, wie officiell — mit Vermeidung des historisch und vernünftig gleich begründeten Wortes: protestantisch — gesagt zu werben pflegt, in eine "evangelisch=christliche Kirche", war seit 1822 vielsach in Rheinhessen geschehen und hatte in andern Theilen des Landes Nachahmung gefunden. Deutsch=Katholiken traten seit den Jahren 1845, 1846 und 1847 in Offenbach, Darmstadt, Worms, Alzen, Osthosen, Oppenheim, Mainz u. s. w. zusammen. Die Zahl der Inspirirten in Oberhessen hat sich durch die im Jahr 1844 stattgefundene, vorhin bereits erwähnte theilweise

Auswanderung berfelben nach Nordamerika fehr verringert.

3m Marg 1844 ftarb der Finangminister von Ropp und murbe spater= bin in feinen Functionen burch einen Prafibenten bes Finangminifteriums erfett. Um 18. Juli desfelben Jahres follte die erfte allgemeine Verfammlung ber beutschen Abvocaten "Behufe gesehmäßiger Thatigeeit für gemeinfame beutsche Rechts = und Gerichtsverfassung" sein. Der Aufruf bazu mar aus Burtemberg gekommen, und Maing, Die Stadt ber Deffentlichkeit, Mund= lichkeit und Geschwornengerichte, zum Orte beren Ubhaltung auserlefen. Die Mainzer Unwalte ichloffen fich bem Bebanten an, und bie großher= zoglich heffische Regierung gab die Erlaubniß zur Ausführung berfelben: Die Gigungen follten öffentlich fein - wie konnte es auch anders ? .: Da ers gingen von Baiern, Preußen und Rurheffen Berbote gum Befuchen bes Uns Indeffen hielt man bod an ber Sache feft, bis bas Berlangen ber oberen Polizeibehorde, perfonlich ben Sigungen beizuwohnen, und und nothige Fragen, auf bie man unerwunschte Untwort erhielt, die Maing = Burtemberger Abvocaten veranlaßte, bie Berfammlung etwa acht Tage vor bem beabsichtigten wirklichen Busammentritt aufzugeben und öffentlich ab= zubestellen a ein Entschluß, welcher mit Grund vielen Tabel fanb. Um 25. August 1844 murbe bas Lubwigemonument in Darmstadt auf feierliche Beife enthullt und bem ernfteren Pomp ber Uniformen und ber Buge folgte am 26. und 27. August Balbfest und mannigfachste Bolkeluftbarkeit. Durch eine Cabinetsorbre verfundete ber Großherzog in herzlichen Musbrucken feine Unerkennung. Der in Rheinheffen zur Sprache gekommene Bau einer Gifen= bahn von Maing nach Lubwigshafen veranlaßte im Sept. 1844 eine Berordnung, wonach, wer im Großherzogthum eine Uctiengesellschaft zum Bau einer Gifenbahn bilben will, vor allen Dingen um die Regierungserlaubniß nachsuchen muß, und im October erging bas Edict, die Eröffnung bes Lanb: tages (am 2. Dec. 1844) betreffend. Dazwischen hatte bie hohe Polizei wie= ber neue Schriftenverbote vorgenommen : bes in Mannheim erschienenen "Deutsche Sandwerksburschen" von Abrian, und, nebft ben in Samburg erschienenen neuen Gebichten Beine's, ber in Maing, also im Großherzogs thum felbft, erschienenen Beitgebichte Freiligrath's: "Ein Glaubensbetenntnif", ohne jedoch ben Berleger berfelben, v. Babern, beshalb vor Gericht zu ftellen ober auch nur feine Bernehmung zu veranlaffen, mahrend man boch die in Buchhandlungen vorgefundenen Eremplare in Befchlag nahm.

Der neue Landtag trat am festgesetten Tage (2. Dec. 1844) in Darmsftadt zusammen. Der Großherzog mahlte, bem Impuls ber Stimmens

majoritat folgenb, ben feit Sahren in biefer Eigenschaft ftete fich wieberholenben Geheimen Staaterath Schend jum erften, und ben Dbergerichterath Mull, alfo einen Rheinheffen, jum zweiten Praffibenten ber zweiten Rammer. Die Thronrebe verbreitete fich in gufriebener Beife uber bas begangene Lubwigemonumentfeft, Die abgewandte Theuerung , Die offentlichen Unterrichteanftalten, Die Landesuniverfitat. Die in Maing ftattgehabte Musftellung beutider Gewerbserzeugniffe war mit Rachbrud und Recht bie "erfte" ge: nannt, preufifden Pratenfionen gegenüber, welche eine fpatere in Berlin gur erften hatten frempeln wollen. Ueber ben Stand ber Gifenbahnbauten mar fur die Gegenwart Befriedigendes ober fur die Bufunft hoffnunggebendes gefagt. 218, mas Gefeggebungsarbeiten betraf, hauptfachlich Die Thatigleit der Stande in Unfpruch nehmend mar ber erfte Theil des burgerlichen Gefesbuches (bes Perfonenrechts) bezeichnet, beffen Entwurf ber Großherzog vor einigen Monaten ben Musichuffen habe übergeben laffen. Huch biesmal murbe verfundigt , baf bas Musgabenbudget fich haber als bas vorige Dal belaufe, ,ohne jeboch neue Muflagen ju erheifchen." . Bum Praffbenten ber erften Rammer mar wieber, wie feit Jahren (mahrend man fruber einen Bechfel zwifchen ihm und andern Ditgliebern ber erften Rammer einhielt). ber Pring Emil von Seffen ernannt. In ber zweiten Rammer fcblug ber erfte Prafibent fonderbarer Weife vor, bie auf bem vorigen Landtage jur Ents werfung ber Dankabreffe ermiblte Commiffion burd Acclamation auch gur biesmaligen gu ernennen, und Riemand wiberfprach. Bei ber Berathung berfelben wurde von einigen Abgeordneten eine vermahrende Bemerfung gegen bie etwa entftebenbe Meinung gemacht, ale ob man bie Schusgolle in jeber Begiebung fur hinreldenb halte, ba boch einzelne Gemerbe berfelben noch in boberem Grade bedurfen mochten. Gin Abgeordneter aus Dberheffen munichte bas Bedauern ausgebrudt, bag, mahrend ber Bau ber Gifenbahnen in Startenburg begonnen, in Dberbeffen Die Bertrage noch nicht eine mal gum befinitiven Abichluffe getommen feien. Gin anderer Abgeorbneter ermannte , bag bie Regierung von ber birecten Richtung nach Beibelberg abgemichen fet, mahrend boch biefe Bebingung ber Unnahme bes gangen Gefebes gewefen mare. Indeffen fanben biefe Bemertungen feine Ermahnung in ber Abreffe, ba man noch Borlage ber Regierung baruber erwarten wollte. Die Dantabreffe felbft, voll Unerfennung und Lopalitat, bezeichnete nur leife als Begenftande ber Debatte den in ber Thronrede ermahnten, vom Bollverein mit Belgien eingegangenen Bertrag ale einen folden, bezuglich beffen bie Rams mer burd ihre verfaffungsmäßigen Berpflichtungen barauf bingemiefen fei, mis bie Theilnahme bes Großbergogthums betreffe, weitere Mittheilungen gu erwarten.

Se ift im Borausgegangenen mehrfach bes hofgerichtstaths Georgi am Giefen theils in seiner Eigenschaft als Weiblig's Inquirenten, theils die Anntvagschgeordneten Erwähnung geschehen. In seiner ersteren Eigenschaft zu einem Bekanntsein gelangt, welches schwertige in beneidennswerthes gmannt werben kann, war die leptere in einigen Fidlen von ihm felbst zur Anzeissungsgeber gegen die Regierung gebraucht worden. Indesse hatte gerade wisselfem und dem worigen Kandrage, in Folge der Schriften, welche

oben genannt murben, jenes Befanntfein feine fteilfte fdminbelnbite Sobe erreicht. Es mar in einer berfelben ("Rritit u. f. m." Leipzig 1844) gefragt worden, ob mohl Georgi noch ferner ale Bolfevertreter unter ben achtbarften Ranbfianden figen tonne ? und abnliche Stimmen murben auch in Journalen ober fonff im Publicum laut. Unter biefen Umftanben trat ber neue ganbs tag gusammen. Auch Berr Georgi mar rechtzeitig ba; follte gegen ihn aufgetreten werben, fo ließ es fich nur in Folge bes Urt. 50 ber Berfaffungs-Urfunde thun. Diefer enthalt, wie ichon fruber in anderer Berbinbung ermahnt, bie ftrengften Magregeln gegen Golde, welche "wegen Berbrechen ober Bergeben , Die nicht blos gur niebern Polizei gehoren, vor Gericht geftanben baben, ohne ganglich freigefprochen worden gu fein." Es biege tein meifes Princip jener Beftimmung unterftellen, wenn man nicht annehmen wollte, baff überhaupt moglichfte Reinheit bes Rufes jeben Abgeorbneten gieren muffe. Die gegen Georgi vom Referenten bes Sofgerichte in Darm-Stadt erhobenen Unfdulbigungen batten vom Sofgericht in Gießen noch nicht Die betreffende Prufung erfabren; es hatte fich baffelbe fobann noch nicht uber bie vielen Belaftungen ausgefprochen, welche befonbere in ben letten Sahren in ber Beibig'fchen Ungelegenheit bem Dublicum bargelegt worben maren. Es fonnte bei feiner frubern Erflarung vom Jahr 1837, bag ,,beguglich bes in Rebe ftebenben Gegenftanbes von ber Giegener Unterfuchungs: Commiffion Miles gefcheben fei, mas man von berfelben verlangen fonnte", meber von bem Gutachten ber mebicinifchen Facultat gu Burich noch pon bem Gutachten anderer Mergte Rotig nehmen, weil biefe alle noch nicht abgefaßt maren, und ebenfo erfolgte bie Erhebung gutachtlicher Meuferungen ber beiben Merate uber bier einschlägige wichtige Sachfragen, namentlich bie Buchtigungefrage, burch herrn Mollner erft in neuefter Beit. Der Schlufe antrag folder ober abnlicher Musfuhrungen mare bann etwa gemefen : bie Stanbeversammlung moge an bie Staateregierung bie Bitte richten, burch großbergogliches Sofgericht in Biegen bie geeignete Untersuchung eintreten gu laffen. Aber Richts ber Urt gefchab. Dagegen richteten bie Abgeordneten Bernber, Beinriche, v. Steinberr und Baltenberg am 18. Dec. 1844 nach: ftebenbes Schreiben an ben Drafibenten ber gweiten Rammer : "Die Untergeichneten beehren fich, einen Gegenftand ber Renntnifnahme Guer Sochmoblgeboren vorzulegen, ber in gu hohem Grade bie Ehre, bie Rube und Drbs nung biefer Rammer und fomit ihre Birtfamteit betheiligt, um langer Ihnen porenthalten ju merben. Der innere Salt einer lanbftanbifden Berfaffung berubt ohne Breifel auf bem Grabe ber Achtung und bes Bertrauens , bie bas Bolf ben einzelnen Gliedern und fomit bem Bangen fchenet. Geht biefe 21chs tung in einem eminenten Grabe bem Gingelnen verloren und verwandelt fich in Abneigung und Berachtung , fo übertragt berfelbe mit Rothwendigteit , wenn er Ditglied ber Corporation bleibt und an ihrer Thatigfeit Untheil nimmt, Diefe Dieliebigfeit auf Die Corporation felbft. In biefen vorberen beutfchen Landen mag mohl in neuerer Beit taum Jemanb bas traurige Loos gehabt baben, ber Gegenftand allgemeiner Disachtung geworben gu fein, ale bas Mitglied fur ben 9. Mabibegirt von Dberbeffen. Bir unterfuchen nicht, durch welchen Grab eigener Schulb. Die unbestrittene Thatfache ift es, bag

die gange Presse, von den ersten juristischen Deductionen bis zum Vamphlet und bem Tageblatte herab, feine Ehre angreift, mahrend ber Ungegriffene auf eine unbegreifliche Beise keinen Schritt zu seiner Bertheidigung thut. Unter diesen Umständen kann die Kammer nicht schweigen, es muffen von une Schritte geschehen, diesen Fehler zu heilen. Wir erkennen lebhaft, wie wunschenswerth es fei, bag biefe Dothwendigfeit ohne öffentliches Auffeben, als eine Rammerangelegenheit, auf bem Wege ber Verständigung ihre Er= fullung erhalte. Es ift nicht unfere Ubficht, wenn es vermieben werben fann, eine moralisch tief angegriffene Personlichkeit offentlich gang zu vernichten. Wir wenden uns baher an Sie, als ben Mann bes Bertrauens ber Kammer, mit der Aufforderung, die Wege zu mahlen, wodurch ertreme Mag= regeln vermieben werben tonnen." Es leuchtet auf ben erften Blid ein, baß biefer Brief eine fehr verkehrte Magregel mar. Gine landståndische Kammer ift tein Officierscorps und selbst nicht einmal ein Colleg. Die Mitglieder einer landständischen Kammer werden burch die Wahl bestimmt, und diese Wahl haben die Bahler auf ihrem Gemiffen. Also blieb die Eigenschaft jenes Briefe als biplomatischen Mittels. Seine Absicht follte fein, eine Verftanbigung zwischen dem Prafidenten und Georgi, oder dem Prafidenten und bem Minifterium zu bemirten, beren Ergebnig ber Rudtritt Georgi's aus ber Rammer tvare. Aber wie unwahrscheinlich, bag ber Prafibent einer fo unangenehmen Miffion sich unterzoge, wie noch unwahrscheinlicher, bag Georgi auf bie entsprechende Unmuthung eingehe, wie constitutionell mislich, eine Ur= laubeverweigerung ber Staatsregierung zu provociren, nachbem einmal bie Beurlaubung Georgi's für den Landtag erfolgt mar! 218 Berfaffer des Briefes nahm man im Publicum den herrn Wernher an, theils weil er Derjenige unter ben vier Schreibern beffelben mar, welcher am Meiften zur Abfaffung einer biplomatischen Note fich eignete, theils weil Styl und Darftellungsweise im Briefe mit den von ihm gehaltenen Reden, dem Schwulft, dem Pikanten, bem Gesuchten, eine auffallende Wahlvermandtschaft zeigten. Wie nachher im Publicum verlautete, gab ber Prafibent fich Muhe, die Briefschreiber zur formlichen Rudnahme ihres Briefes ober boch ihres Schrittes zu veranlaffen. Aber bas thaten fie benn boch nicht. gegen horte man, baf Gingelne von ihnen über bie Bekanntmachung bes Briefes in öffentlichen Blattern, welche bald barauf erfolgte, fich unzufrieden ge-Bereits die Folge ihres halben Schrittes! Sehr möglicher Weise mit baburch veranlagt, erfolgte wenige Tage nach bem übersandten Briefe bie Bertagung ber Kammer auf etwa 14 Tage nach Neujahr 1845. tagung mar zu Ende; bie Abgeordneten hatten fich wieder eingefunden und unter ihnen auch herr Georgi, von dem um Weihnachten eine Erklarung im Frankfurter Journale erschienen mar. Freilich enthielt sie Nichts als eine ichon jahralte Ministerialbelobung, aber zugleich murde auf weitere Dag. regeln hingebeutet, welche er nehmen wolle. herr Georgi hatte sein Terrain und seine Leute gekannt. Die Sigungen der zweiten Kammer begannen wieder, aber Berr Georgi wohnte, obgleich fortgefest in Darmftabt anwesend, benfelben zweimal nicht bei. Es hieß, er sei krank. Undere meinten ober fürchteten, er fei mit jenen "weiteren Magregeln" beschäftigt, welche in

Korm einer fulminanten Rebe ben vier Briefichreibern über ben Ropf fabren follten. Enblich in ber britten Rammerfigung . tam Berr Georgi. Rachs bem bie neuen Gingaben burch ben Drafibenten perlefen morben maren, erbat er fich bas Bort und bemertte: "Er babe aus öffentlichen Blattern entnommen , baf einige namhafte Mitglieber biefer ehrenwerthen Berfammlung in Betreff feines Berhaltniffes gu ibr ein Schreiben an ben Seren Drafibenten gerichtet haben follten. Die Sache fei aus mehr als einem Befichtspuntte. insbesondere aber fur ibn, von großer Bichtigfeit. Er erlaube fich beshalb Die Frage an ben herrn Prafibenten: "ob berfelbe ein folches Schreiben erhals ten und welche Rolge er ibm gegeben habe ?" - Der Drafibent erwiberte. wenn biefe Frage privatim an ibn geftellt merbe, fo murbe er ben gemunichten Muffcluf geben. In ber Rammer vermoge er es um fo meniger, ale fich ber Begenftand ohne einen befonberen Untrag von ber einen ober ber anberen Seite jur Berhandlung in ber Rammer nicht eigne. Abgeordneter Georgi bebielt fich biernach bas meiter Geeignete por. Es ift febr mabricheinlich , baß biefe fleine Scene gwifchen ben beiben Sprechern verabrebet mar. Jebenfalle fanden bie vier Briefichreiber im Muftreten Georgi's nun nicht ben Impule, Die lang angebrohten "ertremen Dagregeln" (offenbar eine form= liche Untraaftellung bei ber Rammer) ju mablen. Dhaleich jest und fpater regelmäßig in ben Sigungen anmefend, verharrten fie in ihrem Stillfchweigen, ihrer Unthatigfeit, und fie festen fich baburch mit Recht bem Urtheile aus, bak, wollten fie nichte Entichiebenes und Kertiggewordenes thun, fie fich fluger und beffer von allem Thun in ber Ungelegenheit Georgi's überhaupt ferngebalten batten. Aber Bormurfe richteten fich auch mit ebenfo gutem Grunbe gegen ben Abgeordneten Glaubrech. Satte er fur gut gefunden, gleich an= fanglich ber Ungelegenheit gugutreten, fo mare ber Ginflug bes Beren Bernber paralpfirt und bie ungwedmäßige Brieffchreibung unterlaffen worben. Stets als Liberaler geltend und gern fich als Liberaler gebend, mare feine politifche Dflicht gemefen, in biefem Kalle bie Rabne ju ergreifen und felbft auf bie Befahr bin, ale Gingelner ju tampfen, gegen ben Begner und feine etwaigen Selfer porgubringen. Er that es nicht; Die Dahnungen ber offentlichen Blatter und (wir burfen diefe mobl auch annehmen) die Mahnungen feiner politifden Freunde maren vergebens. Mehnlich bei bem Abgeordneten Frant von Rebbighaufen. Libergler, babei mit Beibig vermanbt und befreundet, hatten Beibig's Freunde vorzugemeife von ihm Etwas fur beffen Ungelegenbeit und gegen Georgi ermartet. Aber er unternahm lange burchaus Dichts, auch nicht bas Dinbefte. Enblich ftellte er jeboch einen Antraa, ber einigers magen mit biefem Thema gufammenbing und auf ben unten gurudgefommen werben wirb. Berr Beorgi feinerfeite that unterbeffen auch Richts mehr-Und wenn er allerdings bamit aus ber Confequent fiel , fo batte er both bas leste Bort - eine Berubigung, melde meber ben vier Brieffchreibern noch bem Abgeordneten Glaubrech guffeht.

Bei der Berathung der Dankabreffe in der ersten Kammer ließ der Kebeberr von Gagern in feinem Bortroge der Gefinnung des Großbergogs Gerechtigkeit wieberfaben, wandte fich aber dann nach Ausen, tolklie dos Auskreiben der Baiern aus Griedperland und beklagte, feit Karl V, befonders, die Abs

wesenheit irgend einer beutschen Behorde, "wo das Wort, der Begriff, der lebhafte Ausdruck von Ehre und Ehrgefühl sich kund gethan hatten." Rach nochmaliger Wiederkehr zu den griechisch-bairischen Verhaltnissen und scharfer Kritik der Griechen bei nur in der Form milderer "der drei Protectoren", wandte sich dann der Redner zu allgemeineren Hebeln und Begriffen in Humanität, Christenthum, Toleranz. Die Frage der Auswanderung nur kurz berührend, erklärte er sich bei der in der Thronrede erwähnten Materie der Eisenbahnen "noch stark personlich mit keherischen Zweischen Industrie behaftet" und hinsichtlich des in der Thronrede nicht erwähnten Unstriedens, daß, obgleich auch Hessen nicht ganz verschonend, er doch, "Dank sei es hochgestellten Männern!" (Anspielung auf den Bischof von Mainz) hier in Schranken blied. Sollten Hausgesetz und Erbverein nicht vorgelegt werden, so sprach Hr. v. Gagern den vorläusigen Vorsat aus, darauf eigens zurücztenmen.

Durch eine Ministerialbekanntmachung vom 10. Dec. 1844 mar — bas alte Uebet! — ohne Einholung der Genehmigung der Stände das alte Finangeses für die ersten sechs Monate des Jahres 1846 erstreckt worden.

Der schon bei der Abregdebatte (vergl. oben) zur Sprache gebrachte Ber= trag bes beutschen Zollvereins mit Belgien und die Betheiligung des Groß: herzogthums Deffen babei kam nun nochmals in Folge einer Mittheilung bes Ministere : der auswärtigen Ungelegenheiten hierüber in der zweiten Rammer Der Bericht ihres Ausschuffes hatte mit Bezug auf eine ausführlicher vor. Reihe von Anlagen die wesentlichen Vortheile dieses Vertrags für den Verein und für das ganze deutsche Baterland anerkannt und war dann auf die Frage übergegangen: Db der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, ungeachtet der betreffenden Bestimmung des neuen Finanggesetzes und offenbar gegen dieselbe handelnd, nicht demnach im gegebenen Falle, ausnahmsweise, von aller Verantwortlichkeit frei zu geben sei? Die Antwort lautete bejahend und in biefem Sinne bann auch ber Untrag. Die Rammer beschloß einstim= mig; in diesem einzelnen Falle die Regierung wegen Ueberschreitung ber gefehlichen Ermächtigung von weiterer Berantwortlichkeit zu entbinden. bie erste Kammer gelangt, trat zwar dieseibe, auf den Antrag ihres Ausschuffes, bem Befchluffe ber zweiten Rammer einstimmig bei, aber wie in ber zweiten Rammer der Abg. Frank (v. R.) diefe Gelegenheit benutt hatte, über den mit Belgien abgeschloffenen Sandelsvertrag eine unabhangige, Leineswegs in die bis dahin fast blos gehörten Lobposaunen stoßende Unficht zu außern, fo ber Graf von Golme-Laubach in der ersten Kammer. Won finanziellen Gegenfanden beschäftigte die Rammer zuerst eine Forderung der Staateregierung von 7000 Fl. für Verlegung des Fürstenstuhls in der Stadtkirche zu Darm=. fabt, welche fie einstimmig bewilligte. Die Militarverwaltungefachen, welche fonst fo glatt abzugehen pflegen, fanden diesmal, infofern sie einige beson= bere Berwilligungen (im Gesammtbetrage von 8401 Kl. 25 Rr.) gur Erbauung einer neuen Infanteriecaferne in Offenbach betrafen, Tabel und Widerstand, jedoch zulest, nachdem die erste Kammer ihre Nichtübereinstim= mung damit ausgesprochen hatte: Bewilligung. Der Schluß bes Musschußberichts über die Berwaltung ber Staatsschulb in ber Finangperiobe von

1839 bis 1841 ging bahin, bie ju Enbe 1841 verbliebene liquide Staatsschuld des Großherzogthums Beffen mit 12, 274, 241 Fl. 32% Rr. definitiv als richtig anzuerkennen, mas bie Rammer einstimmig genehmigte. befinitive Rechenschaftsablage der Finanzverwaltung von 1839/41 gab, im Bangen genommen, gunftige Resultate. Unter ber Rubrit "Territorials, Fluß = und Dammbau" fand sich eine Ueberschreitung von 8056 Fl. 20 Kr. Diese war, nach Erlauterungen der Staatsregierung, "in Folge des herzogl. naffauischen Buhnenbaus, am Biebericher Worth und ber baburch in Bezug auf die Fahrbahnen des Rhein und die Granzen an der Petersaue und ber Ingelheimer Aue sich ergebenden Streitigkeiten entstanden, welche jedoch durch einen unter Bermittlung bes beutschen Bundes abgeschloffenen Staatsvertrag in der Weise erledigt worden seien, daß burch benfelben die Granze und ebenfo innerhalb berselben durch den Abbruch der herzogl. nassauischen Buhne durch bie herzogl. Regierung, den dieffeitigen (heffischen) Intereffen gemaß, feft= gefest murbe." Der Gegenstand felbft kam auf den Bunfch bes Regierunge= commissare in geheimer Sigung zur Berathung. Die Berathung über die muthmaßlichen Resultate der Finanzverwaltung in den Jahren 1842/44 verweilte, gleich ber über die befinitive Rechenschaftsablage ber Finangvermal= tung von 1839/41, insbesondere wieder bei einigen Ueberschreitungen ber bewilligten Credite im Bauwesen. Eine Mittheilung des Ministers der auswartigen Ungelegenheiten betraf bie mit bem Großherzogthum Baben und der freien Stadt Frankfurt abgeschlossenen, auf den Bau der Gfenbahn fich beziehenden Vertrage und enthielt bas ausbruckliche Erfuchen, bie aber diesen Gegenstand erwachsenden Verhandlungen nicht durch den Druck zu veroffentlichen, mas denn auch wirklich in bem Mage ftattfand, bag nach gepflogener Berathung die für die Abgeordneten gemachten Abdrude bes Ausschußberichts wieder von denselben erhoben wurden. Das Militarbudget für bie Finanzperiode von 1845—1847, welches 9195 Fl. mehr betrug als das vorige, gab namentlich Anlaß zu Debatten in Folge des neugeschaffenen Divis sionscommandos der Infanterie, welches einen Mehraufwand von jährlich 7241 Fl. veranlassen sollte und von den Kammern seine Billigung erhielt. Ueber ben Stand ber Staatsschuld lauteten bie Mittheilungen gut. wenn fie fich gleich barnach am Enbe 1844 auf 12,838,525 Fl. ftellte, so verminderte fie fich doch auch wieder nach Abzug der betreffenden Activen auf 2,722,610 Fl. eigentlichen Schulbenstand, so daß, ben eigentlichen Schulbe bestand zu Ende 1841 mit jenem verglichen, sich eine Berminderung von 1,272,567 Fl. 494 Rr. herausstellte, ungeachtet für die Staatsschulbentilgungscaffe, aus beren geseglicher Mitmirkung bei ber Grundrentenablofung bis Ende 1844 im Ganzen ein Verlust von 85,235 Fl. 23 % Kr. erwuchs. Der Hauptvoranschlag der Staatseinnahmen und Ausgaben in ben Jahren 1845—1847 betrug (bie Einnahme) 7,795,555 Fl. und (bie Ausgabe) 7,794,562 Fl.; also die lettere, mit der Ausgabe des letten Budgets verglichen , 247,017 Fl. jahrlich mehr. Der hauptvoranschlag ber Staatsausgaben gab fobann an mehrern - ber gewohnten - Puntten wieber Unlag gut Bebenken. Go ber Poften für Wilbschabenersat, ben man, im Intereffe ber Felde und Balbeultur, funftig geringer munichte, und wobei man mit

46 gegen 1 Stimme, ben Beschluß gefaßt hatte: "bie Staatbregierung gu ersuchen, die geeigneten Magregeln zu veranlaffen, daß der Ueberhandnahme bes der Feld = und Waldcultur fo fehr nachtheiligen Wildstandes vorgebeugt Die erfte Rammer trat nachher biefem Untrage nicht bei. Gin merbe." anderer folder Poften war ber Penfionenpoften, ben bie Staatsregierung mit 430,000 Fl. jahrlichen Bedarfs veranschlagt, bie Pension des fruhern biplo= matischen Agenten in Paris, sowie überhaupt ber Poften "Gefandtschaften." Much hinfichtlich bes hierbei gestellten Ersuchens ber zweiten Kammer , "bie möglichfte Sparfamteit in bem Musgabeposten fur auswartige Berhaltniffe eintreten zu laffen, und mit Benutung aller fich barbietenben Mittel auf Berabfegung biefes Poftens hinzuwirten", wollte bie erfte Rammer einftimmig Inbeffen verharrte boch bie zweite Rammer, fonft fo haufig Nichts wiffen. geneigt, ben Unfichten ber erften Rammer gegenüber bie ihrigen nicht aufrecht gu erhalten, fast einstimmig bei ihren zwei genannten Befchluffen. Gelegenheiten zu Tadel gaben: bas Postwesen, wo die Grofe bes Bestellgeldes, der Portos, ber Sahrtaren u. f. w. Ungriffe erfuhren, die beantragte Bermehrung ber Landgerichtsaffefforenstellen (welche burchging), wogegen mehrere Abgeordnete für Berkleinerungen einzelner Landgerichtsbezirke und Schaffung neuer fich ausgesprochen hatten (was nicht burchging), die beantragte Erhöhung einzelner gandrichterbefoldungen fowie noch andere Befoldungeerhohungen, welche theils genehmigt, theils abgelehnt wurden. Bei ber Berathung bes Gefängnif-Etats trat bie zweite Kammer einstimmig bem Wunsch bes Abg. Rofter bei, haß bie Staatsregierung ber fo bringend nothigen Reform bes Gefängnifwefens ihre befondere Aufmerkfamkeit zu wenden und bald möglichft ben Standen auf Berbefferung bes bermaligen Bustandes ber Strafanstalten begugliche Borlagen machen moge." Bei ber Lanbesuniversitat hoffte man biesmal mit bem fruhern Beitrag von 65,000 Fl. auszureichen. thung barüber gab Unlaß zu ben Bitten, den Lehrstuhl für bas rheinhessische Recht (und Rechtsverfahren) an ber Universitat balbthunlichst wieder zu bes feten fowie alle Mittel zur Unwendung zu bringen, Gleiches in Bezug auf ben erlebigten Lehrstuhl bes beutschen Civilproceffes zu thun: Bitten, welche balb barauf in einer und berfelben Person (bis bahin Abvocat = Unwalt in Maing) ihre (theilweise ungenugenbe) Erhorung fanben. Eine Mehrfor= berung für bie bei ber Sofbibliothet in Darmftabt Ungestellten fiel burch unb bie zweite Rammer verharrte auch bei diefem Entschluffe, als die erfte Rammer fie zu bewilligen fich geneigt gezeigt hatte. Fur einen "zur Ginrichtung bes Turnwesens bei allen hohern Schulanstalten bes Landes" angenommenen Turnlehrer waren im Budget 700 Fl. vorgefehen und ber Ausschuß hatte biefe Summe gur Bewilligung empfohlen. Bei ber Berathung erörterte ber Ubg. Lerch die Bortheile des Turnens, freute fich feiner Wiedereinführung und bebauerte nur, bag, neben andern hemmungen, man bei Berufung eines Turn= lehrers nicht auf einen Inlander, einen theoretisch und praktisch ausgezeichnet gebilbeten Turner, herrn Abolf Spieg von Lauterbach, bermalen in Bafel, Rudficht genommen habe. Ubg. Schmitthenner erklarte bas Turnen fur eine "fehr vergängliche und unnuge Modesache." Einmal schon sei es Mode in Berlin gemefen, bann habe man es bort abgeschafft, jest wieber eingeführt.

Er meine, es fei beffer nicht gefdieben und man folle Berlin ba nicht nach= abmen. Dagegen fei er nicht gegen andere zwedmäßigere Leibebubungen. Der Reg. = Comm. , Gr. Geh. Staaterath v. Linbe , bemertte, bie Regierung merbe ibre Ginrichtungen in ber Mitte gwifchen ben Ubag. Berch und Schmittbenner treffen. Die Turneinrichtungen hatten noch nicht beenbigt werben tonnen; er hoffe aber, baf es balb moglich fei. Much noch andere Abgeorb= nete außer Berch nahmen fich bes Turnens an, inbeffen ift bie babei gefchehene Meußerung bes Reg. Commiffars (Geb. Staater, p. Linbe), baß fur alle hobere Lebranftalten, bas Turnen betr., Gorge getragen murbe, bis jest nur in fo weit in Erfullung gegangen, bag in Darmftabt, nach von bem Stabtvorftanb angetauftem Zurnplage, jest (1847) fich folde Uebungen vorbereiten, welche aber über die Bafferbohe gewohnlicher Schulftunden nicht binauszufommen ben Unschein haben. In Bejug auf die Landesmaifenanftalt beantragte ber Abg. Bernher, auch mittellofen Juben maifentindern tunftighin beren Bortheile gutommen gu laffen, mas unterfrust und vom Reg. Commiffar beifallig aufgenommen marb. In bie erfte Rammer mit dem meitern Befchluffe der gweiten Rammer gelangt, biergu einen Beitrag von 2000 fl. zu bewilligen, fand er bort nicht blos eine beifallige Mufnahme, fonbern ein Ditglied berfelben, herr v. Somberge, trug gugleich barauf an, auch die außerebe= lichen elternlofen Rinder jener Boblthat theilhaftig merben gu laffen. Der Untrag fand Unterftubung und mit 11 gegen 5 Stimmen Unnahme. In Die ameite Rammer gurudaelangt, folig ber Musichus berfelben, .. im Bertrauen, baß bie Staateregierung eine genque Unterfuchung ber bezügigen beftebenben Berhaltniffe und Ginrichtungen merbe eintreten laffen", vor, bem Befchluß ber erften Rammer beigutreten, jedoch mit bem Bufage: "und guvor ben Standen barüber meitere Borlage gu machen". Aber Die zweite Rammer lebnte bies mit 22 gegen 19 Stimmen ab. Unterdeffen (19. Dov. 1845) erfolgte Bekanntmachung bes Minifteriums , wonach die Aufnahme ber ifraelitifchen Baifentinder in der allgemeinen Baifenverforgungsanftalt allgemein verfügt wurde, und gwar "unter gleichen Bestimmungen und Bedingungen wie die driftlichen Baifen, infoweit nicht die Berfchiebenheit der Religion Abmeichungen von benfelben nothig macht." Scharfe Ruge erfuhr von ein= selnen Abgeordneten bas Thiergraeneimefen bes Groffbergogthums. Gin vom Abg. Glaubrech geftellter Untrag, Die Staatsregierung gu erfuchen : "gu Mahrung und Bertretung fammtlicher Intereffen bes Sanbels, ber Enbuftrie und ber Schifffahrt bes Groffbergogthums , fomohl im Innern als nach außen ein eignes Bureau in einem ber grofherzoglichen Minifterien gu beftellen , ober einem und bemfelben Beamten bie Babrung biefer fammtlichen Intereffen au übertragen", murbe mit 33 gegen 14 Stimmen verneint. Bahricheinlich fürchtete man, eine neue Beborbe mit neuen Musgaben ins Leben gu rufen. Sebenfalls maren Bemubungen nach anbern Geiten , beftehenbe Behorben (bie Dbereinnehmereien) abgufchaffen ober (bie Rentamter) gu verminbern. vergebens; indeffen murben bie von ber Staateregierung beabfichtigten Befolbungegulagen an einzelne Dienerclaffen (Forftin pectoren, Rreierathe u. f. m.) van ber Majoritat abgelehnt und auch einem fpateun vermittelnden Borfolg ber erften Rammer feine Folge gegeben. Gine eigenthumliche Erfchel-

nung war , daß ber Dirigent des Landeshospitalshofheim , Aba, Bolf , fonft minifteriell, gegen von ber Regierung fur jenes hospital beantragte Bauten auftrat und fie eine Urt Berichmenbung nannte, woran bann eine ausführ: liche und theilmeife felbft heftige Discuffion amifchen bem Ubg. Bolf und bem Regierungecommiffar uber bie gegenmartigen Ginrichtungen in Sofheim. welche jener einer icharfen Rritit untermarf, fnupfte. Furd Dofbaumefen maren ansehnliche Forberungen gestellt und murben pon ber Rammer größtentheils bewilligt. Die Ginrichtung bes Ratafterbureaus fand burch ben 21bg. Georgi lebhafte Ungriffe. Der Ausgabeetat ber Staate: und Provingiglitragen war auch biesmal wieber ansehnlich gestiegen und Rlagen einzelner Abgeords neten uber zu lupuriofe Unlage berfelben blieben nicht aus. Much erfolgtr bei ber Bewilligung ein verhaltnigmaßiger Mbaug; gugleich veranlagte ber Gefebentwurf, Die Berginfung und allmatige Tilgung ber Provingialftragenbaufculben betr., noch bis gur Bertagung bes Landtages fich bingiebende Berbands Bas die fur Erbauung einer ftebenben Schiffbrude bei Borms fomobl nach bem Borfchlage ber Staateregierung (im Gangen 168,042 Fl.) ale der Majoritat des Musichuffes (140,000 Kt.) porgefebene Summe betraf, fo erfolgte ibre Dichtbemilligung mit 45 gegen 1, und mit 26 gegen 20. Stimmen. Dagegen bejahte, ale ber Proposition ber Stagteregierung fich annahernb, mit 23 gegen 23 Stimmen die Rammer ben eventuellen Untrag bes Mbg. Schmitthenner, den obenermabnten Musichugantrag fur ben Gall ju genehmigen, bag bie projectirte Gifenbahn von Daing nach Ludwigshafen erbaut werbe. Ein von ber Staateregierung gemachter Berfuch, Die Befiber bes Lubewigorbens nach und nach mit Penfion zu verfeben, fcheiterte. Gludlicher war fie mit ber vorgefchlagenen Lohnungserbobung ber Garbe bu corps. Bei ber Berathung bes Boranfchlage ber Staatseinnahmen fur bie Sabre 1845 -47 erflarte fich ber Mbg. Georgi, welcher in jener Beit mehrfach heftig opponirte, gegen ben vorhabenben Bertauf eines Rupfers, Berge und Suttenwerts, indem er eine lebhafte Schilderung bes Buftandes ber Bewohner ber Berrichaft Ruhl und bes fogenannten Sinterlandes beifugte. Rur noch ein Drittel ber Bemohner fonne Steuern bezahlen ; in einzelnen Orten - bie ber Abg. Georgi bann nannte .- fei feiner mehr umgepfandet. Dan babe bei mehrfachen Gelegenheiten von bem "glangenden Buftande" bes Landes gesprochen, bas tonne Diemand thun , ber fo wie er (B.) das Sinterland fenne. Die Bewohner beffelben hatten "nur noch ihre Knochen" und fonnten Richts meiter mehr anbieten. Ibg. Bulauf munichte, bag es weniger felbftbeichoffene Jagben gabe. Er ergablte babei Beifpiele von gum offenbarffen Rachtheile bes Korfffiscus unterlaffenen Jagbverpachtungen und fellte ein Umenbement : bie Staateregierung zu bitten, nur ausnahmemeife bie Nagben in eigene Bermaltung nehmen gu laffen, mas die zweite Rammer gum ihrigen machte und auch babei verblieb, nachbem bie erfte Rammer ibm nicht batte beitreten wollen. Bum Entwurf bes Finanggefebes batte ber Reg.=Commiffar bemertt; bağ bie feither im Großherzogthum bestandene Finanggefeggebung mahrend ber lesten Finangperiode ihrem Bwede genugend entsprochen babe, und bag bie Ergebniffe ber feitherigen Bermaltung in feinerlei Begiebung eine Menberung ale rathlich bargeftellt hatten. Much erlaube bie Dedung be's Bebarfe fur bie

bevorstehende Finangperiode feine Verminderung der feitherigen Steuern. Der Entwurf des Finanggesetzes für die Jahre 1845/47 sei demnach, mit Ausnahme einer einzigen Aenderung hinsichtlich der Hundesteuer — ber durchaus keine finanziellen Zwecke zum Grunde lagen — lediglich auf Fort= bauer ber bestehenden directen Steuern und indirecten Abgaben gerichtet. Spater lehnte die Rammer die Bermehrung der Hundesteuer ab, mit besmes gen, weil fie keine Bermehrung der Steuern haben wollte, und feste die mit 1,000,000 Fl. jährlich vorgesehene Einnahme an Zollgefällen einstimmig auf 1,100,000 Fl. jahrlich, verzichtete jedoch, nach nicht geschehenem Zutritte ber ersten Rammer, darauf, sich die Erhöhung jenes Postens zur Ausgleichung bes Staatsbudgets vorbehaltend. Die Ermächtigung der Staatsregierung zur Abschließung von Boll= und Handelsvertragen betreffend, mar das vorgelegte Finanggefet mit ben Bestimmungen der fruhern Finangefete über den frag= lichen Gegenstand im Wesentlichen wieder übereinstimmend und eine ziemlich ausgebehnte Ermächtigung in Unspruch nehmend. Der Ausschuß ber zweiten Rammer, in Erwägung der vorliegenden schwierigen Umstände, war auch geneigt bagu, nahm jeboch bie Prufung ber mit außerdeutschen Staaten ab= geschloffen werdenden Staatsvertrage für den folgenden Landtag in Unspruch, während in der Proposition von einer Mittheilung solcher Verträge an die Stande keine Rede war und bei der Berathung einzelne Abgeordnete sich mit beren nachträglicher Borlage begnügen zu wollen erklarten. Um Enbe ber Discussion hatte der Präsident eine nachträgliche Kenntniffnahme in Borschlag gebracht, die Rammer dagegen sich bereits für den Untrag bes Aus schuffes entschieden. Der Musschuß der ersten Rammer gab hierauf bem Worschlag bes Prafibenten ber zweiten Kammer ben Vorzug, jedoch fo, baf berfelbe nicht Defiberium, fondern Theil bes Gefetes murbe. Dagegen hatte auch die Regierung Nichts einzuwenden und die erste Kammer nahm die fo formulirte Bestimmung einstimmig an. Die zweite Rammer lehnte ben Beitritt dazu mit 20 gegen 16 Stimmen ab, adoptirte jedoch ben abermals eine Mitte fuchenden Untrag ihres erften Prafibenten, wonach zur Kenntnißnahme und "geeigneten Beschlufnahme" ftatt "Prufung" gefett werben follte, eine Faffung, welche bann auch fo ine Finanggefet überging. Gelegentlich berfelben Berathung beantragte ber Ausschuß ber zweiten Kammer gur weiteren Entwicklung ber Baumwollspinnerei und gur Berhutung bes ganglichen Berfalls ber Leinenindustrie bas Ersuchen an die Staatbregierung: "bei den Verhandlungen mit den übrigen Zollvereinestaaten einen entsprechen= ben Schut zu Gunften der Leinenindustrie sowie der Baumwollenspinnerei, Lesteres jedoch mit Rucksicht auf die Interessen der übrigen Zweige der Baumwollfabrikation, zu vermitteln", was die zweite und späterhin die erste Kam= mer bei ber Abstimmung annahm. Ein ebenfalls von der ersten Rammer; auf ben Untrag ihres Ausschuffes, einstimmig gefaßter Beschluß, die Staats= regierung zu erfuchen, bei ber bevorftehenden Bollconfereng bahin zu mirten, baß, im Falle die gewünschte Erhöhung des Bolls auf Baumwollen= und Leinen= Bespinnft beschloffen werben follte, fur die aus bem Bollvereine erportirten Baumwollen = und leinenen Gewebe ein verhaltnismäßiger Ruckoll gewährt werben moge, wurde bann auch von ber zweiten Kammer einstimmig anges

nommen. Bon vorgelegten Gefehentwurfen betraf einer die Unwendung der im Edict über die öffentlichen Berhaltniffe ber Civilstaatsbeamten vom 12. April 1820 hinsichtlich ber Bersehung in den Ruhestand und der Penfionirung enthaltenen Bestimmungen auf die in der Proving Rheinheffen angestellten Notarien. Der vortragende Ministerialrath ermannte u. U. babei bes im Jahr 1833 an die Stande ergangenen gleichen, aber damale von beiben Rammern abgelehnten Entwurfe. Unterdeffen hatten die Notarien ihre Bitte um Bornahme biefer Magregel erneuert, und die Staateregierung theile ben Wunsch, dieselben aus der erceptionellen Lage, worin fie fich jest befanden, zu befreien. Ungebahnt fei jene Aufnahme burch die bereits erfolgte Aufnahme ber Notarien in die Civildienerwittmencaffe u. f. w. wurde auch dieser Gesegentwurf in ber zweiten Rammer mit 28 gegen 13 Stimmen abgelehnt, und ebenfo, mit 33 gegen 8 Stimmen, ein in der Ram= mer geftellter Untrag, ihnen nothigenfalls Bicare gegen von ber Staateregierung zu bestimmenbe Tantieme von beren Gebuhren beizugeben. Bon Untragen erregte bas lebhafteste und allgemeinste Interesse ein von ben Ubgeordneten Lauteren, Mull, Baldenberg und Frank (von Reddighaufen) geftellter, betreffend bie allerhochfte Concession zur Erbauung und gum Betrieb einer Gifenbahn auf dem linken Rheinufer von Maing nach Ludwigshafen auf Roften ber zu biefem 3mede zu Mainz gebilbeten Uctiengefellschaft. Antragsteller, nach einer ausführlichen Entwickelung der Berhaltniffe ber Stadt Mains, geschichtlich und gewerblich und namentlich im taufmanni= Schen Bedrohtsein durch Roln, Frankfurt a. M., Mannheim, und felbst Bies berich, tamen auf jene Gifenbahn, die fie-fur mefentlich munichenswerth hielten. beren Unternehmer aber bis jest von ber Staatsregierung mit einer, willfahrigen Berfügung nicht erfreut worden. Die Untragsteller munichten, baß bie Stande fich fur eine folche auf Privatkoften der betreffenden Gefellschaft auszuführende verwenden mochten. Der Regierungscommiffar hatte in feinem Untwortschreiben an den Ausschußreferenten ber zweiten Kammer gefagt: Am Angenehmften murbe es ber Staateregierung gewesen fein, wenn ber auf bem vorigen Landtag in Aussicht genommene Plan einer Gisenbahn von Mainz nach Darmftadt eine bestimmtere Aufnahme gefunden habe. Dieses fei jedoch nicht gefchehen; es habe fich feine Gefellschaft zu ihrem Bau gebildet und es konne also auch zunächst keine Rebe von ihr sein. Dagegen seien in Rheinbeffen zwei andere Befellschaften mit anderen projectivten Bahnen ins Leben Nehmlich zuerst eine in Mainz zum Bau einer Gisenbahn von getreten. Mainz nach Ludwigshafen und bann eine in Algen zum Bau einer Gifenbahn von Mainz über Alzen nach Raiserslautern, mit der Einmundung in bie Berbacher Bahn. Satte von diesen beiden rivalifirenden Unternehmungen die lettermahnte Unternehmung ben Borgug ber Prioritat, fo murbe die Staats. regierung fein Bebenken getragen haben, ale die geeignet scheinendere fie gu Undere mit der Unternehmung einer Gifenbahn von Maing concessioniren. nach Lubwigshafen. Denn offenbar fei diese Bahn eine Concurrengbahn für einen Theil ber auf bem letten Landtag zwischen Regierung und Standen vereinbarten Gisenbahn, und ba auf jene, erst spater zur Sprache gekommene, bei diefer Bereinbarung feine Rudficht genommen worden, fo fei es der Res

gierung nicht loyal erschienen, ohne bie Unficht der Stande über ben Wunsch der Mainzer Actiongesellschaft zu vernehmen, mit definitiver Entscheidung darin vorzuschreiten. Uebrigens solle bem Recht ber Regierung, freie Con= ceffionen zu ertheilen ober zu verweigern, bamit nicht prajubicirt fein. Ausschußbericht entwickelte, wie, selbst wenn die projectivee Eifenbahn von Mainz nach Worms Schaben bringe, dieses immerhin kein Grund sein mochte, die nachgefuchte Concession zu der fraglichen Eisenbahn zu verfagen. Rheinheffen fteure nehmlich fo ansehnlich zur Staatseisenbahn; es habe, was ben Sandelszug betreffe, erklarte Rachtheile burch die Staatseisenbahn; gewiß ware ba kleinlich und nicht billig, ihm einen burch Privatmittel versuchten und voraussichtlich auch erfolgreichen Erfag zu verfagen. Der Untrag bes Ausschusses ging einstimmig auf Concessionirung der Bahn und ebenso machte bie Kammer nach langerer Berathung denselben einstimmig zu dem ihrigen. Gleiches geschah in der erften Kammer, wobei zugleich dieselbe ihren Beschlussen noch diesen (dann auch von der zweiten Kammer adoptirten) Befchluß hinzusette: die Staatbregierung zu ersuchen, der Mainzer Actiengesellschaft nothigenfalls die fraftigste Unterftugung angebeihen zu laffen, ba= mit die königt, baierische Regierung die Concession zur Fortsehung der Bahn

von der hessischen Granze bis Ludwigshafen ertheile. Ein Nachzügler bes verunglückten Verfuchs einiger Abgeordneten gegen ben Hofgerichtsrath Georgi war ber vom Abgeordneten Frank (von Reddig= haufen) gestellte Untrag, das in den Provingen Starkenburg und Dberheffen geltenbe peinliche Gerichtsverfahren betreffend. Der Untrag bemerkte im Eingange: Aus ben Reposituren ber Criminalprocesse bem Publicum feit bem vorigen Landtage übergebene Actenstucke bestätigten, mas fcon fruber über die Ratur und den Werth des in den genannten Provinzen gesetlich geltenden peinlichen Berfahrens gedacht und behauptet worden fei; die Gefete fchütten ben Angeklagten nicht gegen die Anwendung beliebiger und zweckwidriger Zwangsmafregeln zur Erzielung eines Beweises burch Gestandniff. Die Brangemagregeln tonnten fo verftartt werden, daß fie die Geiftesverwirrung bes Inculpaten bewirkten, ober ihm harter ichienen ale bie Strafe, welche ihn im Falle ber Verurtheilung treffen tonne, und ihn bewegen mochten, auch ohne bas Bewüßtfein der Schuld fich des Werbrechens schuldig zu bekennen. In bem weiteren Berlaufe bes Untrage murbe bann bemerkt, bag es gur Dets stellung eines befferen und befriedigerenden Bustandes nicht ber muhevollen Schaffung eines neuen Gesethuches über den Criminalproces bedürfe. In Rheinheffen biete ein auf Mundlichkeit und Deffentlichkeit gegrundetes pein= liches Berfahren mit Gefdmornengericht ben Unfpruchen ber Gerechtigkeit, ber humanität und bes gesunden Menschenverftandes genügende Garantie. Der Schluft des Antrages wunschte bann die Staatsregierung um Worlage eines Gesehentwurfs zur Einführung des in der Schwesterproving Rheinheffen geltenden peinlichen Gerichtsverfahrens in den Provinzen Starkenburg Der Bericht des Ausschuffes außerte fich fogleich und Dberheffen ersucht. ziemlich misschäßig über den Untrag, ging über beffen Motive, "beren hifto= rifche Quellen, infoweit er fich hierauf berufe, feinen Gegenstand ber Erortes rung bilben konnen", leicht weg, erkannte Mangel im beutschen Eriminalproces an . haffte ober beren Seilung im Großbergathum Bellen gelegentlich ber bort beporftebenden neuen Griminglaefekaebung und nahm noch Besug auf eine Mittheilung bes Regierungscommiffors, melche ben Untrag bes Mha. Frank ald hem flaren Buchstehen her auf ham Ranhtage nan 1836 amilden Staateregierung und Standen getroffenen Hehereinkunft" über die gufunfe tige Panbefgesengeng miberiprechend bezeichnete. In Grmagung alles Dellen mollte ber Musichus ben Untrag auf fich beruben laffen Bei ber Bes rothung fehlte ber Ahgenronete Glaubrech ; fein auf dratlich bescheinigte Rrantheit bin und fdriftlich geauferter Bunfch um Berichiebung ber Berathung blieb unberucffichtigt. Der erfte Draffdent hemerfte beim Beginne ber Berathung . baff ein Abgeordneter als Redner pon ber Tribune über bas Mas terielle bed Antrand habe inredien mallen bag bied aber nach ber Beichafts: ordnung nicht angebe, meil ber Musichuft nicht barüber berichtet habe. Mus bomfelhon Grunde gloubte er auch einem Mitaliede bes Husichustes Ofha Roffer) melches eine Abmeidung non ber im Cabre 1836 getroffenen ermahnten llebereinkunft in ber Urt, baf bie Mortage ber Griminglproceffordnung por her Marlage hed Civilaelethuched geschehe, und barauf zu fellenden Antrag on bie Regierung munichte, bas Mort gum Bwede ber Begrundung permeigern ju muffen. Bolle eine Rammer auf Diefe Begenftande eingeben, fo mußten fie jebenfalle nor ber Discussion erft ju meiterer Berichterftattung an ben Mune foug gurudaeben . zu bem Enbe aber Roffer eine eigene Motion fchriftlich einreichen. Es entstand bieruber eine gum Theil lebhafte Discuffion. Debrere Abgeordnete jo mie ber Regierungscommiffar ichloffen fich ber Unficht bes Drafibenten an. Uba. Rrant erflarte, er fei jenes vom Drafibenten erftgebachte Mitalied bas auch übers Materielle habe iprechen mollen , aber nom Dras fibenten abichlaglich befchieben morben fei . mogegen er fich vermahre und nun auch nicht aufe Cormelle (bie Hebereinfunft pon 1836) eingehen molle. Der Prafibent erflatte fich bereit, ben Untrag an ben Musichuf gur meiteren Berichterffattung gurudgumeifen, wenn bie Rammer es verlange. Undere Abag. maren bagegen fur alebalbige Berathung. Das Enbe mar, bag nur zwei Abgeordnete von 44 über bas Materielle bes Untrage berathen und zu bem Gine ben Gegenstand an ben Musichus jur Berichterftattung gurudnermiefen baben wollten. Ebenfo maren nur 2 von 44 fur eine alebalbige Berathung bes pom Abg. Rofter gestellten Untrags und fo, ba über ben Unerga bes Musfouffes : "Die Motion auf fich beruben gu laffen", meiter Diemand Etwas bemertte, murbe bie Discuffion gefchtoffen. Uebrigens reichte Abg, Roffer wirklich feinen Untrag noch befonbere ein. Er bemertte in bemfelben, bag, menn Gerichtsverfaffung und Procefordnung erft nach Ginfubrung von Strafgefebuch und Civilgefesbuch ins Leben treten follten, bie neue Berichtes nerfaffung und Proceffordnung por ben erften 12 bis 15 Sabren gemif nicht an erwarten , ja es leicht moglich fei, bag bis jur Ginführung bes letten Theils ber Befetgebung noch 2 Jahrzehnte verftreichen murben. "Diefer Termin ift aber", feste er bingu , "felbit im gunftigften Rolle gu lang, ale baf nicht, im Sinblid auf ben mangelhaften Buftand bee bieffeitigen (Proving Stars tenburg und Dberheffen) Eriminalverfahrens, in Begiehung auf biefes eine Abfürgung beffelben ale bringendes Beburfnif fich barftellen follte." Als große

Gebrechen jenes Criminalprocesses bezeichnete er bann die Verwerflichkeit bes bem geheimen schriftlichen Untersuchungsproces zu Grunde liegenden Princips, die Ungewißheit des größtentheils auf Praris und Doctrin beruhenden Rechts, ben Mangel an hinreichend bestimmten positiven Borschriften über die Bor= aussehung und die Unwendung von Disciplinarstrafen, die fortwahrende Un= wendung ber forperlichen Buchtigung als Disciplinarstrafe, die ausgebehnte Competeng ber Gingelrichter, ben bochft mangelhaften Buftanb ber Beweis= theorie, namentlich bezüglich bes jeder Regelung entbehrenden und bei fchrift= lichem Berfahren ohnebies fo gefahrlichen Indicienbeweises, und endlich bie totale Bermerflichkeit ber particularrechtlichen Grundfage über bie Rechtsmit= tel, inebefondere die erorbitante Befchrantung berfelben. Nach einigen weiteren Ausführungen über die Rothwendigkeit einer balbigen betreffenden Reform fo wie uber die Bulaffigteit einer Abweichung von ben Bereinbarungen bes Landtages von 1836 hin sichtlich ber Reihenfolge ber neuen Ge= fengebungearbeiten, fchloß bann ber Untragsteller mit bem Untrage : bie Staateregierung zu ersuchen, "bie Eriminalprocefordnung und insoweit nothig: auch die Gerichteverfaffung alsbald entwerfen zu laffen und bald thunlichft, wo moglich fcon auf bem nachften Landtag, ben Standen vorzulegen." Der Ausschuß sprach sich gegen diesen Antrag aus. Er entwickelte zuerft gefchichts: lich, wie auf bem Landtage von 1836 bie Reihenfolge hinfichtlich ber Bornahme ber Gefeggebungsarbeiten verabrebet und festgefest worden fei, gestand gu, bag bestritten werden tonne, ob nicht zwedmäßiger gemesen ware, in biefer Reihenfolge bem Strafgefesbuche bie Strafprocefordnung unmittelbar folgen zu laffen, bemertte aber, bag biefe Frage feine praftifche mehr fet erwog, ob nicht in verfaffungsmäßigem Wege in foweit in jene Rangorbe nung fid noch eingreifen laffe, bag neben ber fortbauernben Bearbeitung bes burgerlichen Gefegbuches bie Staateregierung fich bemuben moge, auch bas Gefetbuch über bas Strafverfahren bearbeiten zu laffen ; verneinte biefe Frage, obgleich er babei zugestand, daß die vom Untragsteller angeführten Mangel des Strafverfahrens in den beiden attern Provinzen des Großherzoge thums Seffen alle mehr ober weniger begründet feien und die Reform bes ba geltenben Eximinalproceffes allerbings als ein bringenbes Beburfnig erfcheine! und bezog fich zur Bestätigung ber Unficht, baß es unmöglich fei, Civilgefete buch und Criminalprocegverfahren gleichzeitig in Arbeit zu nehmen, auf bie betreffenden Meußerungen bes Regierungscommiffars. Der Untrag bes Aude fcuffes ging babin, die Erklarung ber Staatsregierung; fie merbe bafur bes forgt fein , baf alebalb unmittelbar nach Erlebigung bes Civilgefesbuches auch bas über bas Strafverfahren ben Standen vorgelegt werde, mit Dant ane zunehmen und zu Protofoll zu erklaren, dem Untrag felbst aber teine Folge zu geben. Die Berathung ber zweiten Kammer hieruber war lang und heftige Abg. Köfter, ein Jurist aus beutscher Schule, Hofgerichtsrath in Gießen, fein Liberaler und überhaupt fein Parteimann, dabei mehr troden als enthusiaftifch, aber voll kernhafter Chrenhaftigkeit und Ueberzeugungetreue binfichtlich bes einmal als recht Erkannten, hielt eine ausführliche Rebe zu Gunften bes von ihm gemachten Untrages. Ebenfo fprach besonders beredt und marm fur benfelben ber Abg. Kilian. Beiter fprachen in gleichem Sinne die Abgg.

Bernher, Glaubreth, Graf Lebrbach, Dtto. mabrent bie 2bgg, v. Grolman. Grant (Sofa. : Rath) und einige Undere, unterflust pon bem Reg. : Com. Minifterialrath Dr. Breibenbad, Die entgegengefebte Unficht vertraten. Aba. Graf Lehrbach batte feine Bermunberung barüber ausgebrudt, baf Rofter's Antrag von ben altheffifchen Abgeordneten "fo lau" aufgenommen morben fei, und ber Mbg. Frant (von Redbighaufen), der ebenfalls fur ben Rofter'ichen Antrag mit Dachbrud fich erflarte, gog beißenben Schers über bie im Mufe ichugbericht ermabnte "mobificirte Deffentlichfeit". Beibe fliefen in Rolae biefer Mengerungen auf lebhafte Repliten in ber Rammer und inghefonbere ber Aba. Krant (v. R.) murbe hierbei , fowie bei fpateren Meufferungen au Gunften ber Gefchwornengerichte, ale hierber nicht geborig, vom Draffbenten Deffenungeachtet aber benutte fein einziger Abgeordneter Die fo nahe liegende Gelegenheit, ber Beibig'fden Unterfuchungefache, menn auch nur ale Beifpiel ber Dieftanbe in ben betreffenden criminalproceffuglifchen Einrichtungen (alfo ohne Bormurf gegen bie eine ober andere Derfon), ju Frant inebefondere nahm durchaus feinen bestimmteren Besug barauf, und Glaubred, ber biesmal anmefend mar, batte es ebenfalls unterlaffen. Und boch lag fur Glaubrech, ber ein Amendement wegen ber Abichaffung ber forperlichen Buchtigung ftellte, gerade haburch beute eine folche Besugnahme boppelt nabe! - Bei ber Abstimmung murbe bie Frage : ob bie Rammer , bem Rofter'fchen Untrag gemaß, Die Regierung erfuchen molle , bie Eriminalproceffordnung und infoweit nothig auch bie Berichteverfaffung alsbalb entwerfen ju laffen und balbtbunlichft , wo moglich fcon auf bem nachften Landtage, ben Stanben vorzulegen? mit ber geringen Dajoritat von 26 gegen 21 Stimmen verneint. Dagegen befchloff einstimmig bie Rammer bie burch Untrage einzelner Abgeordneten angeregten brei Bitten an großbergoal. Staateregierung : auf bem gegenwartigen ober nachften ganbtage einen Befebentwurf vorzulegen, worin die mabrend ber Untersuchung gulaffigen Disciplingritrafen regulirt werben und in jebem Falle Die Mufhebung ber Borperlichen Buchtigung ale Dieciplinarftrafe ausgefprochen merbe; ohne Borlage eines besfallfigen Befegentwurfes, infofern beffen Borlage auf gegenmartigem Landtage unthunlich fein follte, alebald burch entfprechende Berfugung, bie in Straffachen in bem Inftructioneverfahren bin und wieder ale Disciplingrifrafen noch vortommenben torperlichen Buchtigungen gufzuheben und abguschaffen; auf bem nachften ganbtage einen Gefegentmurf über bie Berbefferung ber Rechtsmittel in Untersuchungefachen in Bezug auf bie Provingen Startenburg und Dberheffen vorzulegen. Erft im Jahre 1847 gelangte bie Sache zum Bortrage in ber erften Rammer. Der Schlufantrag ifres Musichuffes lautete babin : bem Befchluffe ber ameiten Rammer , bem Untrage bes Mbg. Rofter feine Folge ju geben, beigutreten, aber ebenfo auch ben ermabnten, in ber Discuffion bei ber zweiten Rammer geftellten und pon Setterer als bie ihrigen aboptirten Umenbements feine Folge gu geben. Bei ber Berathung in ber zweiten Rammer war bie Ertiarung bes Regierungscommiffare von Bebeutung, bag bas Dinifterium fich bereite babin gegen bie Berichtshofe ausgesprochen habe, bag von ber forperlichen Buchtigung in Butunft in teinem Salle mehr Gebrauch gemacht merben folle. (Diefes Di:

nisterialreseript ging auch unterdessen von den Mittelgerichten den Erlminalgerichten und den Untergerichten zur Befolgung zu.) Bei der Abstimmung trat die erste Kammer dem Beschlusse der zweiten Kammer, dem Kösterischen Untrag keine Folge zu geben, einstimmig bei und verneinte zugleich die in der zweiten Kammer angenommenen weiteren Beschlusse, den ersten und dritten einstimmig, den zweiten (in Folge der vom Regierungscommissär gegebenen

Erflarung) mit 11 gegen 2 Stimmen.

Die Emancipation ber Juden murde vom Freiherrn von Gagern in ber erften, vom Abg. Glaubrech in der zweiten Kammer angeregt. Jener wollte einen Gesehentwurf vorgelegt, welcher die burgerlichen Rechte ber Juden im "doppelten" Großherzogthume regle, im Sinne bes 16. Artifele ber Bunbesacte verbeffere, die beiden Rheinseiten auch hier gleicher ftelle und beutsche Lande den Berhaltniffen und Merkmalen der Civilifation anderer großen eu-Diefer betitelte feinen Untrag: "bie ropaifchen Staaten naher bringe. Aufhebung ber Urt. 7, 8, 9, 10 und 11 bes faiferlichen Decrets vom 17. Marg 1808 betreffenb", und gab badurch zugleich deffen Inhalt an. Besonbere ber erste Untrag führte zu sehr umfassenden Berathungen. Der Musschuf ber ersten Rammer erkannte das von ber Staatsregierung in biefer Beziehung bis= her Gefchehene bankbar an, fchloß jedoch mit dem Untrage: "biefen Gegenftand der fortgefesten Fürforge und Aufmerkfamkeit der großherzogl. Staatbregierung zu empfehlen", und bemerete über ben Untrag Glaubred's, baf fich deffen Inbetrachtnahme im Intereffe des driftlichen und judifchen Sandels= standes in Rheinheffen zur Folgegebung in einer ober der anderen Beife, ben Standen des Großherzogthums allerdings empfehlen burfte. Ungunstiger verhielt fich biefem der Regierungscommiffar gegenüber. Er bezeich: nete ale Dasjenige, mas ber Unficht ber Staatsregierung nach netwa bor ber Sand zum Bortheil der Israeliten unbedenklich gefchehen konne, blos eine Modification bes Urt. 7 dahin: baf bas von bem Kreisrath auszustellende Patent nicht mehr von Beibringung eines von bem Gemeinde = und Judens Schaftsvorstande zu erwirkenden Moralitatezeugniffes abhangig gemacht; fonbern lediglich ber Behorde überlaffen werde, auf geeignetem Bege bie bagu Deffenungeachtet erklarte fich ber Musichuß nothigen Notigen einzugiehen. für ben Untrag , bezeichnete die vom Regierungscommiffar vorgeschlagene Do= bification als eine folche, welche nicht burchgreifend fet und die Sarte bes Gefetes nicht mildere, und empfahl den Untrag "zur unbedingten Unnahme. Huch geschah diese von ber zweiten Kammer einstimmig, und die erste Ram= mer trat ihr fpaterhin mit Ausnahme von 2 Stimmen bei. daß die Staatsregierung von ihren dem Untrage Glaubrech's abgeneigten Un. fichten abging und noch auf demfelben Landtage ein Gefet, gang in bem Sinne Glaubrech's, in die zweite Rammer brachte. Auch nahm biefe baffelbe einftimmig an, verwarf bagegen ein Umenbement bes Abg. Dtto auf vollstandige Emancipation ber Juden mit 25 gegen 15 Stimmen, und ein anderes beffelben, alle bezüglich der Juden bestehenden civilrechtlichen und civilproceffualischen Ausnahmegesete aufzuheben, mit 27 gegen 13 Stimmen. Die Untrage des Ausschuffes auf allmälige Emancipation der Juden mit ihrer forts Schreitenden Theilnahme an burgerlichen Gewerben u. f. w. murben mit 38 

gegen 1 Stimme angenommen. Ein Untrag bes Mbg. Stoll, bie offentlichen Spielbanten in Deutschland betreffenb, munichte großherzogl. Staateregies rung erfucht, bei bem beutichen Bunbe angelegentlichft babin gu wirten, baf bie öffentlichen Spielbanten in ben beutschen Bundesftaaten unterbrudt und verboten werben; fobann baf fie menigftens ben Ungehörigen bes Großherzogthums Beffen bas Spielen in ben Banten im Babe Somburg vor ber Sobe unter geeigneter Strafanbrohung verbiete. Der Musichus hatte beantragt, bem erften Untrage beigutreten , bagegen hatte feine Dajoritat fur bebentlich gehalten, bies auch mit bem zweiten zu thun, und vorgetchlagen, bie Staats: regierung gu erfuchen, einen Berfuch ju machen, ob nicht ein Bertrag mit ben banthaltenden Rachbarftaaten gefchloffen werben fonnte, vermoge beffen polizeilich alle biejenigen Claffen von ben Spielbanten gurudgewiesen merben follen, welche, wie Minberjahrige, Studenten, Gefinde, Sandwerkeburichen, unter einer befonderen Staatsvormunbichaft fteben. - Gollten aber biefe Borichlage bei ben banthaltenben Rachbarftaaten feinen Gingang finden, und bie Spielfucht heffifcher Unterthanen fich zu einem gemeingefahrlichen Grabe erhoben , bann fonne ber Mugenblid gefommen fein , um gefestiche Res preffalien gu ergreifen, benen abnlich, melde Dreufen 1844 gegen bie auf Musbeutung ber Bevolferung von Berlin und Salle aufgefchlagene Spielbant gu Rothen ergriffen habe. Die Minoritat bes Musichuffes, meniger fcrupulos. wollte bie Regierung um bie Borlage eines folden Strafgefebes, und zwar mit ber Musbehnung "gegen Spieler auf irgend einer Bant ber beutichen Bundesftaaten" erfucht haben. Die Regierung hatte gleich anfange bemerft , "baß es ihr nur angenehm fein tonne, über ein in biefer Begiebung ju erlaffenbes. mit ber geeigneten Strafanbrohung zu verfebenbes Berbot . meldes fich jeboch nicht auf die gu Somburg befindliche Spielbant beschranten tonnte, Die Unfichten beiber Rammern ju vernehmen." Rach langer Berathung trat bie gweite Rammer bem erften Antrage Stoll's in Berbinbung mit bem vom Abg. Blaubrech geftellten Umenbement , baffelbe Erfuchen auch bezuglich aller Claffen : urab Bahlenlotterieen in ben beutichen Bunbeeftaaten an bie Staate: regierung gut richten , einstimmig bei , verwarf jeboch fowohl ben Untrag ber Majoritat als ber Minoritat ibres Musichuffes. Die erfte Rammer befchloß fobann mit 9 gegen 4 Stimmen, bem erftgebachten Befchluffe ber zweiten Rammer nicht beigutreten und fein Ersuchen ber bezeichneten Urt an bie Staatbregierung gu ftellen , ba fie fich bei ber Buficherung bes Regierungscom: miffare, baf bie Staateregierung bereite in bem in ber Frage angebeuteten Sinne bei ber Bunbesversammlung gewirkt habe, in ber Erwartung beruhigen gu tonnen glaubte, es merbe bie Ctaateregierung auch fur bie Bufunft in gleichem Ginne wirfen. Dagegen hatte bie erfte Rammer mit 9 gegen 4 Stimmen bas Erfuchen an die Staatsregierung befchloffen, "in fo lange als noch offentliche Spielbanten in Deutschland beflehen, mit Rudficht auf bie in ihrem Musschußberichte und in den Discuffionen ber Rammern enthaltenen andentungen und Bemertungen die ihr geeignet icheinenden Dagregeln leboch mit Musichlug von allgemeinen Polizeiftrafen - ju ergreifen und ben Rachtheilen moglichft ju begegnen, welche biefe Unftalten Gingelnen und bem Gemeinmobte bereiten tonnen." Die zweite Rammer verharrte jeboch ein-5\*

Stimmig auf ihrem in ber Sauntfache gefauten Entichluffe und befchlaf ebens falls einstimmig bem lehtgebachten Befchluffe ber erften Rammer nicht beimtreten Gelegentlich ber Bergthung bes Polizeiffrafgelebentmurfe fam bann nochmals tiefe Frage in Form eines vom Aba Dtto gestellten Amendements. melches ber Staatsregierung betreffenbe nolizeiliche Rerfugungen frei geben mollte, nor bie ameite Rammer, beren große Majoritat jeboch bem Abg, Dtto nicht beitrat. Gin ichon in andern Formen - theile ale Untrag , theile ale nicht angenammener Gefekentmurf bagemelener Gegenstand mar bie non mehreren Abgeordneten begntragte Errichtung pon 3mangearbeitshäufern auf Raften einer aber mehrerer Gemeinden marin arheitafahige aber arheitafcheue, hilfshehurftige Derfonen auf Untrag ber Drifpolizeibehorbe und burch Urtheil bes Polizeigerichts untergebracht merben follen. Der berichtende Mus-Schuff theilte fich hieruber in feiner Unficht Beibe Theile maren im Princip ber nothmendig gerichtlichen Griedigung einig . mahrend bie Majoritat überall nur bas Polizeigericht , bie Minoritat aber in Rheinheffen bas Rreisgericht barüber erkannt haben mollte. Bei ber Berathung miberftrebte bie Regierung hauptfachlich ber Unficht, baf bie Roften ber Urbeitebaufer nom Stagte und nicht non ben Gemeinden getragen merben follten fomie einige Abgegebnete fur bie Bermeifung in folche Arbeitshaufer burch bie Bermaltung fprachen, und bie Frage: ob Bocal = ober Diffricts = ober Propingiglanftalten ? ebenfalls mit Gur und Riber ihre Beffreitung fand. Bei ber Abftimmung erelarte fich Die ameite Rammer mit 32 gegen 11 Stimmen fur ben biefem Untrag gu Grunde liegenben Gebanten, wollte aber bie Roften, welche burch bie Urbeitsbaufer entftunben . pon bem Staate und nicht pon ber Gemeinbe getragen. und überhaupt und inebefondere uber bie Dauer ber Kefthaltung burch bie Polizeigerichte erkannt und einen Gelekentwurf nach Magagbe biefer Mbffimmungen von ber Stagteregierung porgelegt. Spater in Die erfte Rammer gelangt, fpalteten fich ba bie Unfichten, und man befchloß gulest mit geringer Majoritat, ben Gegenstand bis zur Bergthung ber entsprechenden Urtifel bes Polizeiftrafgefesbuches beruben zu laffen. Much fam bie zweite Rammer bei hiefer Gelegenheit bereits barauf gurud. Die Regierung batte ihrem Entmurfe ben Gebanten zu Grunde gelegt, bag arbeitefcheue Duffigganger gunachft, nach vergeblicher amtlicher Barnung, mit polizeilichem Gefangnif burche Bericht beftraft, in Folge von Rudfallen aber auf Berfugung ber oberen Polizeipermaltung &beborbe in eine offentliche Arbeite an falt verbracht merben follten . mo aber bie Bermahrung nicht langer ale ein Sahr bauern burfe. Die Minoritat bes Musichuffes ber zweiten Rammer beantragte bagegen , bag folde Derfonen auf Erkenntnig bes Polizeigerichte zur Berrichtung pon Urbeiten fur offentliche ober gemeinheitliche 3mede pon ter Dolizeivermaltungebehorbe amanasmeife angehalten merben fonnten, mogegen fie an ben Arbeitstagen von ben Gemeinden zu verfoffigen ober ihnen zwei Drittel bes ortsublichen Taglobus zu entrichten feien. Die Rammer nahm nur mit 22 gegen 21 Stimmen biefen Untrag an, worauf fie mit 26 gegen 17 Stims men ben meiteren Untrag ber Minoritat genehmigte, welcher gunachft polizeis gerichtlich erkannte gurze Befangnifftrafe fur folche Derfonen vorfieht, tere Abgeordnete hatten einen Untrag auf Befchrantung bes Saufirbanbeis geftellt. Da man vernahm, bag bie Regierung befchaftigt fei, biefe Gache

burch Rerarbmitig zu erlebigen. fo hatte ber Huffchuf barauf angetragen, ben Antrag auf fich beruben ju laffen. Sene Berordnung ift unterbeffen auch wirflich (im Rovember 1846) erfolgt, aber viel gunftiger fure Sauffren als ben Munfchen ber Antragfteller entiprechen mochte unb. mit Rudficht auf bie Rothmenbigfeit, bem ftanbigen Gemerbe, namentlich in ben Gtabten. nicht ben Boben zu untergraben, indem man faft burchmeg in bie Sanbe ber Propinzialcommiffdre legte, mem fie bie Grlaubnif jum Saufiren ertheilen mollen allgemeinenuntlich ericheint Muf Mufhehung ber noch bestehenben Gemerhamonopolien erhob fich auch auf Diefem Panbtage mieber ein Untrag. Ge mar gur Beforberung ber Ungelegenheit von ber Stagteregierung ein befonberer Commiffer bestellt morben aber boch noch nichts Schliefliches gefches ben. Die smeite Rammer trat bem Untrage bei und bielt ihn auch in Form einer einseitigen Abreffe feft . nachbem bie erfte Rammer ibn abgelebnt batte. Chento farm, biesmal in Rerbinbung mit einem pom Aba, Krant (pon Rebbighaufen) gestellten Untrag . Die Butiebung mehrerer ansehnlicher grafflider Befigungen zu ben Parochigliaften ber betreffenben Gemeinben und folgemeile ein auch praftifch febr wichtiges Drincip (benn noch neuerbings burch hie Rentenablafungen haben bie Stanbed : und Grundherren niele Cas pitalien bignonibel. Die fie permoge Kamilienftatuten baufig auf bie Inichaffung von Grundeigenthum verwenden muffen) wieder vor bie Rammer. Iha Erant hezmedte burch feinen Untrag bie Porlage eines Gefete entwurfe . melder bie Rirchfpieleffeuern auf bie Darochianen lediglich nach Berhaltnif ihrer Berfanafffenercanitalien nertheile. Der Regierungscoms miliar erflarte fich fomobl gegen bas wieberholte Berlangen ber bebrangten Gemeinben ale gegen ben Krant'ichen Untrag, mar aber bereit, einen Mittels meg einzuschlagen (ben Infpruch ber Gemeinden an Die ausmarts mahnenben Butebeffger au halbiren) und in biefem Sinne einen Befehnorichlag an bie Stande gu bringen. Der Musichuf mar ichmantend , nicht fomobl in feinen Brincipien . ale hinfichtlich Deffen geworben . mas zu thun bas Rlugfte fei : indeffen murbe boch ein auf theilmeifes Ginlenten gerichteter Untrag beffelben mit 39 gegen 3 Stimmen verneint, und wieber einftimmig bas Recht ber beidmerbetührenben Gemeinden anerkannt. Frant's Untrag war mit 41 gegen 1 Stimme ahgelehnt marben.

 unterbeffen in bie zweite Rammer gelangt. - Ein von 11 Abgeorbneten ge= ftellter Untrag "in Betreff gewerblicher und landwirthschaftlicher Induftriesmeige in Dberheffen" marf ein febr trubes Licht auf biefe Gegenftande und fiel um fo mehr ins Gewicht, ale Diemand behaupten tonnte, er fei von einer Opposition ausgegangen. 218 gefuntene Industriezweige jener Proving fanben namentlich Ermahnung: Die Bollentuchfabrifation , Die Fertigung fogenannter Stridmagren und gang porgugemeife bie Gifenmerte. trag fchloß mit bem Bunfche , "bie Staatstegierung zu erfuchen, eine Droposition alebalb vorzulegen, die ben 3med habe, jene Industriezweige in Dberheffen burch Staatsmittel ju unterftuben." Ungeachtet bes ju einer Art Princip erhobenen Gebantens, blos in einer gemeinfamen Gefeggebung bes Grofherzogthums Beffen fei bas Beil gu finben , ftellten boch auch eingelne Abgeordnete auf Diefem Landtage Untrage, welche eine Berbefferung (Abfurgung, Bereinfachung) bes gegenwartigen Civilproceffes in ben Dro= vingen Startenburg und Dberheffen gum 3mede batten. Gie maren gluck= licher bamit ale mit ben von andern Abgeordneten auf bem Boben bes Cris minalproceffes versuchten; fruber bereits ermahnten. Inebefondere gebort babin ein vom Abg. Buff geftellter Untrag, welcher bas feit 1829 in unbeftrittenen Schuldfachen bei ben Untergerichten jener Provingen moglicher Beife gur Unwendung gefommene Berfahren (ben Manbateproceg cum clausula) auch bei ben Dbergerichten jener Provingen gefehlich eingeführt munichte und bamit fomobl bei ben Rammern ale bei ber Regierung insoweit burchbrang, baß ein folches Gefet ju Stanbe fam; bod mar es auf bie bem Dberappellations: und Caffationegericht in Darmftabt Untergebenen nicht gur Unmenbung gebracht. Ginigermaßen im Bufammenhange mit biefen Untragen ftanben bie Buniche megen Revision ber Stempel- und Tarordnung ober boch Berabfebung mehrerer ihrer Doften , welche erftere in ber erften Rammer gar feinen Anflang und die lettere in nur febr befchranttem Umfange fand.

Bahrend bee biesmaligen Bufammenfeine ber Stanbe (31, Mai-1845) erfolgte bie Befanntmachung bes Staatevertrage wegen einer Gifenbahnverbindung gwifchen Raffel und Frankfurt a. DR. über Gießen (binnen 5 Nabren die Musfuhrung beffelben von allfeitiger Ratification bes Bertrags an ju bemirten). Die Staatseifenbahnen veranlagten in biefer Abtheilung bes Land. tages nur einen von mehreren Abgeordneten gestellten Untrag "in Betreff ber auf Staatstoften unternommenen Bauten von Schienenwegen", bei beffen Berathung fich mehrere Abgeordnete fur moglichfte Berudfichtigung ber inlanbifden Inbuftrie bei biefen Bauten aussprachen und theilmeife tabelten , baf bies nicht immer gefchebe. Bei ber Abstimmung aboptirte bie zweite Rams mer einstimmig ben Untrag in ber Urt, wie ibn ibr Musfchus gur Unnahme porgefdlagen batte; alie babin: 1) .Die Regierung zu erfuchen, bei bem naben Bollvereinecongreß auf gemeinfame Dagregeln jum Schut und jur Forberung ber vereinstanbifchen Gifenbahninbuftrie ju bringen. - 2) Bei Bergebung von Arbeiten am Bau ber Bahnen im Großbergogthum Seffen inlanbifden Diferten felbft bann ben Borgug ju geben, wenn fie, gleiche Bute ber Arbeit vorausgefest, etwas hoher tommen follten als bie Dfferten ber Erterritorialen. - 3) Durch frubzeitige Bekanntmachung ber erforberlichen Lieferungen und Arbeiten ben inlanbifchen Gewerbeftand in die Lage gu

feben, sich auf die Uebernahme der Arheiten vorzubereiten, sowie auch, da alle-Etabliffements de im en noch im Werden find. Befeldungen so lange vor dem Gebrauch zu geben, daß diese schiedenen Enbissements fie ausschipen können. — 4) Ueberhaupt dieser wicktigen Angetegenheit alle Sorgstu und Macksich zu wieden, dam ist das kand inch bos ein neues Berefehrentitet in ben Eisenbahnen erhalte, sondern im Bau selbst, durch Selbstezeugung der Eisenbahnbedickniffe an Jiedusteit und Selbstvertauen zunehme, wechen, weckhe durch die fleien die gossen Summen zu erfchwingen im Eranbe sein verben, weckhe durch die Kolen des Baues und Erhaltung als Landessschuld auffaufen werden." — Sodann: "die Staatserzeierung zu ersuchen, dientiche finder sein genten. Werfen, daß dem nächsten Landesge dur den die dahnigen Bau der Schienenwege eine gemügende Nechenschaft abgelegt wird." — Die erste Kamwer stimmte bem bei.

Ge mar erfreulich, baf auf einem Canbtage, ber fo viele gefengeberifche, politifche, finanzielle und materielle Entereffen in Schwung brachte . auch bie focialen . wenn auch nur in Korm eines Untrages, über ben noch nicht berichtet murbe ihre Berudfichtigung erhielten. Es gefchah bies burch ben Mbg. Dherforftmeifter Freiberen pon Dornberg , melder im Grofbergogtbum Dagregeln getroffen munichte, um ben 3med bes Baues ber Gifenbabnen mit ben bauernben Intereffen ber Sanbarbeiter baron moglichft zu vereinbaren. Bu biefen Magregeln rechnete er porgualich bie nachstebenben: 1) Beranlaffung gu Urheitergefellichaften . melthe auf gemeinschaftliche Rechnung arbeiten und fich baburch in ben Stand feben , großere Arbeiten au übernehmen und ben Ges minn, melden die Mittelmanner - Hebernehmer (Entrepreneurs) gogen. mit bem Staate au theilen ; 2) mobifeile und gefunde Serbergen und Speifes anffalten für bie Baugrheiter; 3) Borfehrungen nermige beren Arbeiter einen Theil ihres Rerbienftes nicht allein mit alsbalbiger Berginfung als Erfparnif surudtaffen tonnen , fonbern auch burch angemeffene Binfenpramien sur Gringrung aufgemuntert merben, je nach Umffanben in zweckmäffiger Berbinbung mit ben Sparcaffen. -

Bom 1. Juli 1845 an wurde der Canbtag auf einige Beit vertagt; boch erflätet der Großbergog ausdeutlicht, dabei davon ausgusgeben, daß die mit Begutachtung bese Entwurfe des Personnerschreb deschäftigten Ausschäffe versammet bleiben und ibre Atcheten ohne Unterebrechung eifriglis fortigen wirden. Bowbechten wurde fich ausleich: den Arzemin zu befühmmen, am nedichen

die ftanbifchen Berhandlungen mieber beginnen follten.

fen, auch maren bie betreffenben Rirchennarftanbe ganslich biermit einnerftans ben, als gegen alles Ermarten menige Tage por bem beablichtigten Gattes bienfte melden Rerhler abhalten fallte bas Rerhat, Die reformirte Rirche su benuten, nom Dherconfifferium in Darmftobt eintrof und aller Rare ftellungen ungeachtet nicht gurudgenommen murbe. Da gab ber Inhaber bes bartigen Sneditionshaufes Bohm und Marchand Dr. Marchand fein ges raumiges Pagerhaus au foldem Rehufe ber und innerhalb einer Tageshalfte burch ein mahrhaft begeiftertes Bufammenthun ber Mittel und ber Arafte mar es ju einem iconen und finnvoll eingerichteten Tempel umgeschaffen. Der Gintredhienft murbe unter graffem Budrange und mit allgemeinfter Grhamma am 18. Moi 1845 abgehalten Unterbeffen batten fich auch in Werme und Darmftabt bie Unfange beutschentholifcher Gemeinben gebilbet. besondere in Dormftadt erfidrten fich mehrere Treunde ber beutschentischen Rirche am 3. Juni 1845 fur die nom Peinziger Concil angenommenen Gabe und mablten einen proviforifchen Borftand. Weitere Beitritte auf berfelben Grundlage erfolgten und am 14. Guni . bem Geburtstage bes porigen Groffs berroge, ging bie formliche Conftituirung ber beutichtatholifden Gemeinbe im groffen Sagle best Rathhaufes ju Darmftabt por fich. Dan fehte bas Minifterium pon gethanem Schritte in Renntnif und bat um Unerfennung. Balb barauf erfalate ebenfalls burch Rerbler im großen Sagle bes Darmitabter Sofe ber erfte offentliche Gottesbienft und eine begeifterte Unerfennung ber Sache burch ben groften Theil ber Bevollerung Darmftabte gelegentlich einer , Rerblern am 4. Juli 1845 gebrachten Dachtmufit. Unterbeft ift bie Entwickelung ber beutichkatholifden Cache im Großbergogthum Sellen ime mer meiter geschritten : meniger burch einen auffallenben Bumgche an neuen Mitaliebern ale burd innere Golibaritat und perpoliftanbiate Dragnifation. Die Bemeinden in Offenbach . Darmftabt . Borme . mo langerer Bwiefpalt neverbings feine Musaleichung erhielt. Mien und mehrere Bandgemeinben haben ibre Geiftlichen, und pon hoher Bebeutung ift, baf in Daine felbft eine freilid noch mit ber Unerfennung ringenbe beutschentholifche Gemeinbe fich conftituirte. In Bezug auf ben von ben Beiftlichen ber neuen Gemein= ben zu ertheilenben Religionsunterricht find Ginrichtungen von ber Regierung getroffen, mit welchen man gufrieben fein tann, umb auch mas bie burgerliche Stellung ber Gemeinbeglieber, ihre Befdbigung zu Memtern u. bal, betrifft, bat man teine Bahrnehmungen gemacht, welche ber oberen Regierungsbehorbe in ben Mugen bes Bernunftigen und Poleranten sum Bormurfe ges reichen tonnten. Dehr ift bies ber Rall ber jungen Rirche felbft gegenüber. inbem ba noch immer , obgleich ber beutschfatholifchen Gemeinbe in Dffenbach Die Erbauung eines eigenen Gottesbaufes erlaubt und unter anfprechenben Reierlichkeiten ber Grund bagu gelegt marb, boch namentlich in Darmfrabt bie Regierung feft baran balt, Die ber evangelifcheproteffantifchen Gemeinbe angeborige Betfapelle, um beren Mitbenusung burch bie Deutschfatholifen ber Darmftabter Ortsporftand fich fetbit bemubt bat, benfelben gu biefem 3med, nicht zu bewilligen. Chenjo befteben ba in Begiebung auf Die Gine fegnung ber Chen burch beutschfatholifche Beiftliche biefelben Ginfchrans fungen mie anbermarte.

Inzwischen regten fich auch in ber protestantisch en Rirche Stree bungen nach Reform. 418 evangelische Burger und Einwohner ber Stadt Darmstadt reichten am 3. Decbr. 1845 eine Borstellung an ben basigen Stadtvorstand ein, welche "eine zeitgemäßere Repräsentation der evangelischen Rirche" betraf und mit der Bitte schloß: "auf die ihm geeignetest scheinenbe Weise sich dafür zu verwenden, daß eine der Bestimmung und dem Begriffe der evangelischen Rirche sowie dem jezigen Bedürfnisse entsprechende kirchliche Reprasentation, und zwar namentlich aus dem Laienstande eingeleitet werde." Der Burgermeifter ber Stadt Darmftadt, mahrscheinlich nach eingeholter hoherer Inftruction, gab biefe Borftellung gurud, weil ber Stadtvorstand nicht die competente Behorde fei, in diefer Ungelegenheit ohne Autorifation ber vorgesetten Behorde zu berathen und zu beschließen. Erfolgter Remons stration ungeachtet, blieb der Burgermeifter bei feiner Meinung und auch ergriffene Recurse an den Kreisrath, der jene Autorisation nun noch ausbrucklicher verweigerte, sowie ans Ministerium des Inneren und ber Justig maren ohne Erfola. Die Bittsteller mandten sich baher im Wege ber Beschwerbe an den Landtag, welcher fich gegen die Bittsteller erklarte und alfo ber Unficht hulbigte, daß nach ber Gemeindeordnung ber Burgermeister nicht einmal verpflichtet fei, an den Stadtvorstand gerichtete Borftellungen zu beffen Reuntnig zu bringen und ihn, allenfalls unter dem Borbehalte des Recurfes für die fich entgegenstehenden Unfichten, über feine Competenz entscheiben zu laffen -- Ecwas spater als in Darmstabt regte es fich in Busbach. lich am breihundertjährigen Gedächtnißfeste des Todestages Luther's (18. Febr. 1846) erfolgte bort die Uebergabe einer mit 108 Unterschriften versehenen Abreffe an den bortigen Stadtvorftand, "die zeitgemäße Erneuerung der Rir= henverfaffung Philipp's des Großmuthigen betreffend" und im Befentlichen jene Berfaffung, wie fie nach ben Befchluffen der homberger Synode beftanb, in "zeitgemäßer Erneuerung" zurudwunschend. Der Bürgermeifter in Busbach tam fogleich bei großh. Rreibrathe um Genehmigung gur Berathung uber ben fraglichen Gegenstand ein, erhielt aber ben Befcheib, baß dieselbe nicht ertheilt werden konne, ba nach Inhalt ber großh. heff. Gemeindes ordnung und Gefete die kirchliche Berfassung und kirchliche Fragen bem Ge= schäftsereise des Gemeinderathes ganzlich fremd seien. Uebrigens bleibe es den Biteftellern überlaffen, fich an die geeignete Behorde zu wenden. Und fo geschah es benn auch mittlerweile in Bugbach wie in Darmstabt. Stadt reichte man Anfangs August 1846 und in Butbach gelegentlich bes Reformationsfestes im nehmlichen Jahre Vorstellungen an bas Dberconsisto= rium in Darmstadt ein, welche bie Berwirklichung der schon fruher ausgesprochenen Bunsche nun birect anbahnen follten, aber ohne bag bis jest (Mai 1847) Berfügungen barauf erfolgt waren. In Offenbach hatten fich im Laufe bes Jahres 1846 noch entschiebenere Sympathieen zu Gunften einer Reform des Protestantismus in fast lichtfreundlicher Gestalt fund gegeben und schon bamale schien ein Austritt aus ber Rirche bevorzustehen, welcher jeboch erft in zahlreichen Uebertritten zum Deutschkatholicismus, auf Oftern 1847, erfolgte. Dierher gehort auch bie Ermahnung ber Berfammlung protestantifder Reformfreunde auf bem gelben Saufe bei

Oppenheim (2. August 1846). Diefe Berfammlung, von 15 Burgern ber Stadt Frankfurt ausgeschrieben und von 77 Mannern aus Baiern, Baben, Großherzogthum Seffen, Rurheffen, Daffau, Meiningen unb Frankfurt besucht, bot bei viel Lebhaftigkeit und mehrfach auseinander treten= ber Unficht doch auch wieder viel Gemeinsamkeit und Innerlichkeit. Im Lauf ber Berathung hatte bie Berfammlung für munfchenswerth gehalten, als= balb einen Musschuß aus der Mitte ber Bersammlung gusammentreten gu feben, welcher die verschiebenen Meinungen, insoweit fie einig seien, fors mulire, worauf ber Prafident der Berfammlung, Lehrer Sadermann von Frankfurt a. M., die Mitglieder diefes Ausschuffes bezeichnete und Letterer als offentliche Erklarung über ben Bersammlungszweck beantragte: "Mit vereinten Rraften bafur zu wirken: 1) Daß bas gefahrbete Princip bes Proteftantismus, die freie Forschung, gegenüber je b er außeren Autoritat, nicht blos als Gemiffensfreiheit, fondern auch als Freiheit der Lehre, des Bekennt= niffes gewahrt und burchgeführt; und. 2) eine freie Entwickelung des firch= lichen Organismus auf dem driftlichen Grundfage bes allgemeinen Priefterthumes möglichst erzielt werbe." Rach furger Debatte ward ber Untrag von

ber Versammlung angenommen.

26m 17. December 1845 waren es 25 Jahre, bag bas Großherzogthum Beffen unter bem verftorbenen Großherzoge Ludewig I. feine Verfaffung erhals Da man Dichte bavon horte, daß die Regierung eine Festlichkeit in biefer Binficht beabfichtige, fo murbe in Darmftadt am 2. Dec. ein Comité, meift aus Burgern und einigen Unwalten bestehend, gewählt, welches, in Berbindung mit den Prafidenten der bafigen Mufikvereine, das Feft einzurich= ten beauftragt murbe. Aber nach Ablehnung verschiedener Borfchlage, welche auf eine allgemeinere Feier gingen, und nachdem von der Dehrheit bes Comités blos ein festliches Mittagsmahl beliebt worden war, fand die Ginlabung bazu boch fo wenige Unterschriften, bag bas Comité bie Sache aufgab und fich auflofte. Lebhaftere Rrafte im Schoofe ber Burgerschaft eigneten fich rafch die Unternehmung an; es follte nun boch ein Bug, abendliches Bufammenfein in verschiedenen Gafthaufern, Transparents und mufikalische Unterhaltung geben. Uber balb ward auch biefer Gifer gedampft. Die beim Dberconfistorium eingereichte Borftellung wegen Abhaltung eines öffentlichen Gottesbienftes in ber evangelischen Stadtfirche mar in ber Beife genehmigt worden, "baß bie fragliche kirchliche Feier auf bas rein Kirchliche innerhalb bes Gotteshauses zu beschränken sei", worin man deutlich genug angedeutet fand, daß kein Bug in die Rirche, wenigstens feiner mit Bugiehung ber Beiftlichfeit, in ber Absicht ber oberen Behorde liege. Auch bestätigte fich Dies. Denn zwar wurde den Festunternehmern ein Bug in die Rirche erlaubt, als aber diefe alle firchlichen und weltlichen Behorden der Stadt Darms fadt bagu einlaben wollten, erfuhren fie bald, bagiburch Rescript von oberet Behorbe ben Geiftlichen und Schulangestellten unterfagt worben mar, fich, mit Ausnahme der Feier in der Rirche, bei irgend einer andern offentlichen Festlichkeit am 17. zu betheiligen, und bag zugleich die gedachten Ungestellten burch Unterschrift ihres Namens den Empfang jenes Berbots hatten bescheis nigen muffen. Das wirkte verstimmend. Das neue Festcomite trat berge

thenb gufammen und befchlog eine Befanntmachung, morin es ben übernoms menen Muftrag nieberlegte. Damit mar ber Bug in bie Rirche nicht abgefagt, aber er unterblieb von felbftgin Ingwischen fand ber angefundigte offentliche Gottesbienft in ber evangelifden Rirche Statt. Der Beiftliche prebigte uber ben Tert: "Furchtet Gott, ehret ben Ronig." Die meiften Unmefenben mochten bobere ober niebere Ungeftellte fein; Burger fab man nur wenige. Barmer und allgemeiner wurde bie Berfaffungefeier in bem Stabtchen Busbach begangen. Sier mar Burgermeifter und Gemeinbergth an bie Spibe getreten, und Diemand fcblog fich que. Gelaute und Galven begannen ben Zag; baran reihten fich mufitalifche Productionen auf bem Marttplat, feftlicher Bug in bie Rirche, Keftgaben, Kefteffen. Die Berfaffungsurfunde mar in 600 Eremplaren abgebruckt und unter Die Bemohner ber Stadt ausgetheilt morben. Much in Gieffen batte fich ein entfprechenbes Reft gebilbet; Gloden. gelaute, feierliche Dufit vom Thurme, Bertheilung guferorbentlicher Unterftubungen an bie Stadtarmen, ein Sadeljug, gemeinfchaftlich von Burgern und Studenten ausgeführt, und Abends ein Refteffen. In Maine batte ein Mittagemahl Statt. In Friedberg mar bae Feft in ahnlicher Weife angelegt wie in Bugbach. Ginen Theil ber Feierlichfeiten bilbete bort bas Pflangen einer Conftitutionseiche bei Gefang und ansprechenden Reben. Dem Militar in Friedberg und Bubbach mar verboten gemefen , an ben offentlichen Feftlichs feiten Theil gut nehmen ; boch fanden fich in Friedberg Militars, welche nicht an bem Reitzuge Theil genommen batten, nachber bei bem Reftmable ein.

3mifchen ber Bertagung bes Landtages (1. Juli 1845) und beffen Bieberaufammentritt (2. Nov. 1846) maren bie gemablten fanbifchen Musichuffe. theils jur Berathung bes Entwurfs bes Derfonenrechts (ale erfte Abtheilung bes neuen burgerlichen Gefesbuches fur bas Großherzogthum), theils bes Polizeiftrafgefesbuches, langere Beit in Darmftabt verfammelt gemefen. Bei ber Uebergabe bes erfteren mar vom Regierungscommiffar bemertt morben : auf bem ganbtage von 1836 hatten beibe Rammern ber Stanbe bie Staats: regierung erfucht, bie Bermirflichung bes Art, 103 ber Berf. : Urfunde ("fur bas gange Brogherzogthum foll ein burgerliches Gefegbuch, ein Strafgefegbuch und ein Gefesbuch über bas Berfahren in Rechtsfachen eingeführt merben") mar allmalig, jeboch mit aller gu Gebote ftebenben Energie berbeigufuhren. Dicht minber batten fich bie Rammern mit ber Staatsregierung zu wichtigen Grundgugen geeinigt, ein Ereignif, welches bie Bearbeitung ber neuen Befesbucher erleichterte und ber Unnahme berfelben von Geiten funftiger Standever fammlungen "eine moralifche Garantie" gemahrte. Much bie Reibenfolge, in melder ber angeführte Urtifel ber Berfaffungeurkunde ju verwirklichen feis fei feftgefest morben , ba es einleuchten mußte, bag unmoglich Mlles auf einmal mit gleicher Thatigfeit in Ungriff genommen, noch viel meniger aber gleichzeitig ins Leben eingeführt ju merben vermoge. Es fei baber befchloffen worben, bas große Bert in brei Sauptabichnitten feiner Bollenbung quaufuhren; bas Strafgefebbuch follte vorangeben, biefem bas burgerliche Befesbuch folgen und bas Berfahren ben Befchluß machen, eine Rangordnung, welche bem Urt. 103 ber Berf.strt. entfpreche, nur boff biefer bes burgerlichen Gefesbuches por ber Strafgefeggebung ermahne,

wovon aber bekanntlich aus bem Grunde abgewichen worden, weil die Bears beitung bes letteren bereits wesentlich vorgeschriften gewesen. Der erfte Theil jener Aufgabe sei geloft, benn es erfreuten sich feit mehrern Jahren die Provinzen Starkenburg und Dberheffen und die Proving Rheinheffen einer und berselben, ben Rechtszustand verbessernden, auf deutschen Grundlagen beruhen= ben Strafgesegebung. Nunmehr gelte es bem neuen, alle Landestheile ge= meinsam umfassenden burgerlich en Rechte, einer Aufgabe, welche an Schwierigkeit ihre erledigte Borgangerin weit hinter fich zurudlaffe. bem bann erörtert worden, warum die auf bem Landtage von 1836 gehegte Hoffnung, daß es möglich fein werde, innerhalb ber nächsten Landtagsperiode ben Entwurf eines Civilgesetbuches vorzulegen, unerfüllt geblieben, manbte fich ber Vortrag zur Darlegung bes Grundes und ber 3wedmaßigkeit, baß die Staateregierung nur einen Theil, nicht den Entwurf bes gangen Civilrechte Bebeutsam war babei bie Mittheilung, bag bie Staats vorgelegt habe. regierung nicht beabsichtige, die einzelnen Abtheilungen des burgerlichen Gefesbuches, nach Berabschiedung berselben, fur bas Großherzogthum ftudweise alsbald zu promulgiren, vielmehr follten dieselben, wenn sammtliche Theile nach einander die ständische Bustimmung erhalten haben wurden, zu einem Ganzen vereinigt und fo mit bem Ginführungsgefete vorgelegt werben. Der Bortrag des Regierungscommiffare mandte fich bann zu einzelnen, bem Enti wurfe im Ganzen gemeinschaftlichen Bemerkungen. Diervon einige ber wich tigeren. Nach ber Uebereinkunft zwischen Regierung und Standen beim Entwurf bes neuen burgerlichen Gefegbuches, bemertte ber Regierungscommiffar, hatte bas in den alteren Provinzen bestehende Recht, wie es von Doctrin und Praxis ausgebildet worden, und ber in Rheinheffen geltenbe Code civil möglichft und vorzugeweise berucksichtigt werden muffen. Die Aufgabe habe also nicht barin bestanden, das dermalige diesseitige ober jenseitige Recht, etwa nach einer Sichtung und Erganzung, in Artifelsform zu bringen, ober, unzufrieben mit bem vorhandenen Guten, fich in endlofe Speculation nach dem etwa Bessern zu verirren und überall oder auch größeren Theils Etwas zu schaffen, mas als etwas gang neues fich barftelle. Besage jener Beschluß nicht, daß das gemeine oder franzosische Recht formlich als Grundlage adoptirt worden sei, so besage er noch viel weniger, baß ein auswärtiges brittes Gefetbuch bie Bafis abgeben folle; empfehle er bie möglich fte und vorzüglichste Berücksichtigung ber bestehenben Rechte, so schließe er eine folche in Bezug auf jedes andere Gesesbuch aus allein auch nur eine folche, benn daß man bei einzelnen Bestimmungen bas Gute, woher es auch stamme, anerkennen und willkommen heißen muffe, verstehe sich von selbst. Diese von dem Buchstaben der Uebereinkunft und von ber Natur ber Sache gebotenen Granzen ber Forschung hatten baher abhalten muffen, auf einen und den andern Borfchlag, ber zu einer allgemeinen Beranderung bestehender organischer Ginrichtungen, zu einem allen Provingen ungewohnten Buftand führen murbe, einzugehen, benn bie Einführung Des noch nicht Dagewesenen, mithin nicht burch in ber Rahe gemachte Erfahrung Beroahrten, nehme mehr ober minder bie Ratur eines Experiments an, gu bem man nur im außersten Falle schreiten follte. Inbem bann ber Bortrag

auf Gingelnes überging, bemerkte er, hinfichtlich ber Beurkundung bes Perfonenstandes, welche bisher in Rheinheffen ben Burgermeistern, in Starkenburg und Dberheffen den Geiftlichen oblag und welche nach bem Entwurf , burch biejenigen Beamten, welche die Regierung baju bestelle", beforgt werden follte, bag bas Goftem bes Code hierbei nur diejenigen Abfurjungen erlitten habe, welche "burch beutsche Sitten und Bewohnheiten, insbesondere burch wohlbegrundete beutsche Abneigung gegen Ueberlabung mit Kormen, endlich burch die Rothwendigkeit, bas Reglementare von dem Gefeslichen zu fcheiben, geboten gemefen. Weiter bemertte ber Bortrag, bag barin nicht bem Code beigetreten fei, bag die Che ale burgerlicher Bertrag vor einem weltlichen Beamten abzuschließen sei. Denn nur ausnahmsweise folle biefe Form ber Gingehung der Che erlaubt fein. Der Gewiffensfreiheit folle nicht zu nabe getreten, bie Staatsangehörigen follten aber nicht abgehalten werben, einen Bund zu ichließen, welcher vor bem Richterftuhle der Moral und Sittlichkeit zu Recht beständig fei \*). Ueber die Ginrichtung des Fa= milienrathe im Bormunbichafterechte war im Bortrag gefagt: Die Ginrich= tung an fich fei auch fur die alteren Landestheile nicht neu, auch bisher fei bei wichtigeren Beranlaffungen bie Familie gehort worden, jedoch in allen Begiebungen gang nach Ermeffen bes Vormundschaftsgerichts. Huch bisber habe die Familie gegen unpassende, verkehrte oder verbrecherische Sandlungs= weife ber Bormunder ein Beschwerderecht gehabt, von dem aber nur hochft felten Gebrauch gemacht worden, weil teine bestimmten Familienglieber zur Controllrung ernannt gewesen, mithin Indolenz oder Scheu vor bem Scheine, als Denunciant zu gelten, lahmend auf die Familie hatten wirken muffen. Die Proving Rheinhessen finde also im Entwurfe den Familienrath wieder, aber boch nicht benfelben des Code, b. h. einen Familienrath mit ent fchei= benber Stimme. Nur berjenige Ginfluß auf die Berhaltniffe bes Mundels, welchen ber Entwurf der Familie gestatte, erscheine als ein wohlthatiger; Machtvollfommenheit ihr zu bewilligen , mare aus naheliegenben Grunden gefährlich; bas Vormundschaftsgericht als blinden Bollstrecker der Beschluffe ber Familie zu erklaren, hieße die Pflicht bes Staates, fur die Mundel felbft thatig zu forgen, hintanfegen. Bon ber Staatsanwaltschaft auch in Civilfachen war bann bemerkt, bag auf ben Landtagen von 1834 und 1836 Regierung und Stande gang einig über beren fegenereiche Wirkfamkeit gewesen feien; zugleich gab ber Bortrag die wichtigen Zwecke an, die in den vorliegenben Titeln burch bie Staatsprocuratur erreicht werden follten. Ein folgenber

Die Sehe wird, mit Ausnahme der Fälle des Art. 37, durch geiftliche Trauung nach religiösem Gebrauche in der Kirche oder in dem sonstigen zur Gottesversehrung bestimmten Gedäude dffentlich abgeschlossen." "Art. 37. Machen die Berslobten bei dem Einzelrichter die Anzeige, daß der zuständige Geistliche die Trausung verweigere, so hat das Gericht denselben aufzusordern, sich binnen einer anzuberaumenden angemessenen Frist über diese Weigerung zu erklären. Ist diese Frist ersolglos verstrichen, oder enthält die Erklärung keinen auf den Bestimmungen des dürgerlichen Rechts oder der Verwaltung beruhenden zulängslichen Grund der Trauungsverweigerung, so können die Berlobten von dem Einszelrichter die Ermächtigung fordern, sich bürgerlich trauen zu lassen."

Abschnitt bes Vortrags bezeichnete nur solche Bestimmungen ale Inhalt bes burgerlichen Gefegbuche, bie auf alle Unterthanen, gleichviel welchem Stanbe ffe angehoren, welcher Religion ober Confession fie gugethan feien, Unmenbung finden konnten, fügte aber fogleich bingu : es folge nicht hieraus, baß nicht für einzelne Claffen besondere Rechtsgrundfage bestehen tonnten, fonbern nur so viel folle bamit gesagt fein, bag die letteren regelmäßig nicht im burgerlich en Gefegbuch e eine Stelle einzunehmen hatten. feien die Berhaltniffe bes Regentenhaufes, ber Standesherren, ber Beiftlichen, ber Militarpersonen u. f. w. ausgeschloffen, es wolle bas burgerliche Gefess buch nicht ftorend in diese Berhaltniffe eingreifen. Es bleiben baher die Lebensverhaltniffe, die Fibeicommiffe, sowohl die bestehenden ale die gesetichen jutunftigen , bas Recht ber Stanbesherren auf autonomifche Festfetung ihrer Kamilienverhaltniffe, ihre verfaffungemäßigen Befugniffe in Beziehung auf Bormunbichaft, ber bevorzugte Gerichtsftanb ber Mitglieber bes großherzoge lichen Saufes und der Standesherren u. f. w. vollig intact, und ebenfo wenig wolle das burgerliche Gefetbuch ben Urt. 38 ber Berfaffungsurkunde ("bie befonderen Rechteverhaltniffe bes Ubels genießen ben Schut ber Berfaffung") auslegen, noch ihm prajudiciren. Im Schlufabschnitte bes Bortrags war die Nothwendigkeit entwickelt, bag mit Berkundigung des Gefetbuches bezüge lich der darin enthaltenen Materien die bestehenden verschiedenartigen Rechte aufhoren mußten, Gefetestraft ju haben, und nicht einmal fubfibidee Bul-In ahnlicher Beife verhalte es fich mit bem tigfeit ferner besigen durften. Gewohnheitsrecht, welches nur noch in folden Fallen fortan gelten burfe, füt welche bas neue burgerliche Gefesbuch es ausbrucklich als anwendbar ertlaren werbe. Daß aber bie Frage, fuhr ber Bortrag fort, ob unter biefem Bets fahren, überhaupt unter der Codification, bie miffenschaftliche Fortbilbung bes Rechts leiben mochte, ober ob man, in Erwartung eines allgemeinen beut fchen Gefegbuche, einstweilen fich unthatig verhalten folle, eine gang muffige ware, barüber laffe die klare Borfchrift ber Verfaffungsurkunde, bas von allen bisherigen Standeversammlungen mit Einhelligkeit gefühlte, erkannte unb erklarte Bedurfniß einer neuen Gefeggebung nicht ben minbeften 3meifel Die Staatsangehörigen hatten ein naturliches und in ber Ber fassungeurkunde eingezeichnetes Recht, daß man ihnen die Gesete, nach benen fe fich bemeffen und nach welchen fie gerichtet werben follen, in ihrer Dut. terfprache in die Sand gebe. Auf diefes Biel unverruckt hinzuarbeiten und fich hiervon durch teine andere Rucficht, auch nicht burch Bunfche, beren Bermirklichung in unabsehbarer Ferne liege, zurudhalten zu laffen, fei für Regierung und Stande eine verfassungemäßige Nothwendigkeit.

Am 1. October 1846 wurde das großth. Ebict publicirt, nach welchem die Ständeverhandlungen am 2. November jenes Jahres wieder beginnen sollten. Gleichzeitig aber gab sich in der Provinz Rheinhessen ein immer entschiedenerer Widerwille gegen das neue Gesetzebungswerk kund. Man wollte zuerst den Großherzog selbst darum bitten, die vorgelegten Gesetzentwürse zurückzuziehen, jedenfalls den Vorschlag, auf die altern Provinzen des Großsherzogthums beschränkt, zur Discussion bringen zu lassen. Auch waren wirklich bereits einige solche Abressen aus Mainz an den Ort ihrer Bestime

mung abgegangen , mabrend man in andern Theilen ber Proving ahnliche vorbereitete, ale burch ein Musichreiben an bie Rreisrathe und mit Bequanahme auf ben Urt. 81 ber Berf.-Urt. (welcher amar beutlich Petitionen binfichtlich allgemeiner politifcher Intereffen an die Landftanbe, nicht aber an ben Großherzog und bie Staateregierung verbietet) theile bas Berhindern folder Abreffen burch die Rreisrathe, theils bag ber Großherzog fich bergleichen verbitte, ausgesprochen murbe. Die Rolge bavon mar, baff bie Babler nun in Korm von Abreffen an bie Abgeordneten ihrer Proving fich ein Drgan fur ihre Unfichten und Bunfche fuchten. 3m Gingang biefer Moreffen murbe ermabnt: burch bas allechochite Belibnahme- Datent vom 8. Juli 1816 fei ben Bewohnern Rheinheffens die landesvaterliche Berficherung ertheilt worden: bag nur besondere Rudfichten bes allgemeinen Beften ben neuen Banbesberrn gur Menberung bestebenber und burch die Erfahrung erprobter Einrichtungen bemegen merben; bag bas mahrhaft Bute, mas Mufflarung und Beitnerhaltniffe berbeigeführt, ferner befteben merbe. bierdurch begrundeten feften Buverficht auf Erhaltung ihrer Inftitutionen batten bie Rheinheffen nicht geirrt werben tonnen burch ben Urt. 103 ber Berf.= Urt : ba fie batten boffen burfen, man merbe bie Uebereinstimmung mit ber Gefengebung ber alteren Provingen nicht herbeifuhren wollen baburch, bag man ihnen mahrhaft Butes und Erprobtes entziehe, - man werbe vielmehr Coldes auch auf altheffifden Boben verpflangen. Die Art und Beife jeboch. in welcher man begonnen habe, ben Urt. 103 ber Berf. : Urf. zu verwirflichen, und bie babin abzweckenben neuen, bem gegenwartigen Landtage vorgelegten Befehentwurfe feien in ber That geeignet, bei den Bewohnern Rheinheffens Beforgniffe ber trubften Urt zu erregen. Schon burd bas Strafcompeteng-Befeg vom 17. Sept. 1841 fei eines ber Inftitute, megen beren Befig bie Rheinheffen fich gludlich fchaben und fur welche fich in neuerer Beit alle por= urtheilsfreien Stimmen Deutschlands ausgesprochen hatten, bas Befch wos renen : Gericht, wefentlich vertummert und untergraben worben. Die Babl ber Ralle, in welchen bie Theilnahme bes Bolfes an ber Strafrechtes pflege eintrete, fei auf taum noch ein Drittheil reducirt, und eine Unffalt. beren Birefameeit nur noch in feltenen Muenahmefallen eintrete, muffe nothmenbig ben Berth verlieren, melden fie ale politifche Unftalt, ale Mittel ber Ergiebung eines Boltes jur Munbigfeit und jum Bewußtfein ber Muns blateit, gehabt, und welches nicht ber geringfte ihrer Borguge gemefen. Durch biefe betrubenbe Erfahrung aufgefchrecht, hatten bie Rheinheffen um fo fcharfer bie neueren Gefehvorschlage ine Muge faffen muffen, bamit nicht auch bier ihnen begegne, baf fie fleine Berbefferungen im Gingelnen gegen wefents liche Berichlimmerungen im Großen und Gangen eintaufchen, bag bie voltethumlichen Principien ihrer Inftitutionen unmerflich abhanden fommen, Daf aber bies teine leere Befpenfterfurcht fei, zeige ein einfacher Blid auf biefe Gefenporfchlage. 1) Das bestebenbe Recht fichere burch confequente Durchführung ber Civilehe bie Unabhangigfeit bes Staates von ber Rirche - wie die Bemiffensfreiheit und ben Familienfrieben ber Burger, - ohne ben religiofen Sinn ju untergraben, - wie bies bie Erfahrung gezeigt babe; ber neue Borfchlag bulbige einer erzwungenen (und barum moralifch merth:

lofen) Rirchlichkeit und gerftore boch wieber Miles, was er auferbauen wolle. burch bie Bulaffung auch blos burgerlicher Trauung in befondern Ausnahmes fallen, bie barum um fo greller ine Muge fielen und entweber bem Publicum Die Lehre gaben, baf es am Enbe boch auf Rirchlichkeit nicht antomme. ober ale recht abfichtlicher Stanbal aufgefaßt werden mußten. - 2) In ber vorgefchlagenen Bormundichafteordnung mußten die Rheinheffen gemiffermaßen einen Berfuch erblicen, fie vorlaufig und allmalig an ein Inflitut au gewohnen, bas von ihnen fo febr gefürchtet fei, bas fich mit ihren Gitten und ihrem gangen Denten und Gein nimmermehr bertrage, und gegen beffen Einführung mit einem Schlag fie im Jahre 1826 fich fo energifch geftraubt batten, - an bas Inftitut ber Gingelrichter mit umfaffender Jurisbiction. Das Bormunbichaftemefen - bisher in ber Sand ber Familien, wenn auch burch Collegial-Gerichte genugend übermacht, folle jest fur einen agngen Diffrict birect und inbirect einem anberweitig vielfach befchaftigten einzelnen Beamten anheim gegeben fein, ber ben Bormund einzufeben, au inftruiren , ju fuspenbiren, bisciplinarifd ju ftrafen und abgufegen habe, ber feine Befchluffe proviforifch vollziehe und uber ben eingelegten Recurs felbit an bas hohere Gericht berichte; ber gu allem bem gwar ein Paar von ihm felbft gemablte Bermanbte bes Dunbels gugiebe, aber überall, auch in ben wichtigften Fragen, allein nach eigenem Ermeffen entscheibe. Wenn man gegen ben burch bas bestehende Befet gefchaffenen enticheibenben Fas milienrath einwende, bag biefes Institut eine "allgu ibeale Borftellung von ber Bortrefflichfeit ber Menfchen" jur Borquejegung habe, bie fich in ber Pras ris nicht bemahre, - fo feien ihrerfeits bie Rheinheffen ber Unficht , bag auch ber Gingelrichter Diefe ibegle Bortrefflichfeit nicht burch eine Urt Driefterweihe bes Beamtenthums erwerbe, bag alfo bie Gefahr viel großer fei, ibm fo erorbitante Gewalt in fo wichtigen und folgereichen Ungelegenheiten angupertrauen, ale gur Bahl bes Bormundes und gu feiner Uebermachung feche Manner gu berufen, bie burch bie Banbe bes Blutes mit bem Dunbel que fammenhangen, welchen bie Ehre ber Familien am Bergen liege und melde fogar egoiftifche Beweggrunde bestimmen mußten, fur bas Bermogen eines ihnen fonft gur Baft fallenben Kamilienmitgliebes gu forgen. 3) Gebr bebenflich, menn auch nicht gerabe fur bie nach fte Bufunft, erfcheine es, baf bas beftebenbe Befes, welches bie guhrung ber Perfonen: Standes-Urfunden beffimmten Beamten übermeife, einer Beffimmung weichen folle, nach mels der biefe Aunction beliebig zu mablenben Beamten übertragen werben fonne, ohne baf irgend eine Rategorie bezeichnet ober ausgeschloffen mare. - Dachbem bis babin bie Abreffen fich blos mit bem Entwurfe bes Derfonenrechts befchafe tigt, marfen fie einen ausführlichen Geitenblid auf ben Entwurf bes Strafpolizeigefebuche. Diefer, fo bemerkten die Ubreffen, enthalte eine Rette von Beftimmungen, bie jeben freien Athemgug hemmen, jebe felbftftanbige Bebensaußerung unterbruden und ben Staatsburger gur millenlofen Duppe mo chen, bie nur pon oben inspirirt und gegangelt merbe; und auch bier wieber folle einem Gingelrichter Die Unwendung eines Strafmages anvertraut merben, fur welches bie rheinheffifchen Inftitutionen nur Collegial-Gerichte fenn. ten. Es fei bies tein Gefes fur bie Bewohner Rheinheffens, welche burch

ben Eid, den fie als Geschworene zu leisten hatten, baran gemahnt murden, "daß fich Selbstftandigkeit und Festigkeit für freie und rechtschaffene Manner gezieme". Much muffe es auffallen, bag man biefen Gefegentwurf mit einer gemiffen Beimlichkeit umgeben habe, mahrend die anderen Entwurfe auf eine hochift anzuerkennende Weise der öffentlichen Kritik übergeben worben. — Nur durch Zufall hatten die Bürger Kenntniß von dem Inhalte des als Manuscript gedruckten Polizei= Gefet = Entwurfs erhalten. aber (und bamit gingen die Abreffen wieder zum gemeinschaftlichen Thema beider Gesehentwurfe über) die fraglichen Gesehentwurfe auch nur Gutes, wie fie denn, was nicht zu verkennen, viel bes Guten enthielten, - fo mußten die Rheinhessen in ihrem wohlverstandenen Interesse doch immer darauf bestehen, daß fie bei ihnen nicht als Gesetze eingeführt murden, eben weil sie ein anderes Recht schafften als bas bisherige, bas — bei ihnen burch die Erfahrung beinahe eines halben Jahrhunderts bewährt, in das Blut und Les ben bes Bolkes übergegangen — Jedem eine von ihm gekannte Richt= schnur seiner Handlungen geworden, das zudem ihnen den nicht leicht zu hoch anzuschlagenden Vortheil gewähre, daß es in allen Nachbarlandern des linken Rheinufere gelte und ihnen den Berkehr mit benfelben, auf welchem der Wohlstand Rheinheffens beinahe ausschließlich beruhe, erleichtere; und daß Alles, mas dort durch Wiffenschaft und Pra= ris bei porhandenen ungleich größeren Mitteln für die Ausbildung dieses Rechts geschehe, auch ihnen zu Statten fomme. Die Proving Rheinheffen habe bisher vielfach gezeigt, daß fie den anderen Provinzen gegenüber teinen fich absondernden egoistischen Particulargeist kenne und die möglichst enge Berbindung mit denfelben munfche. Sie habe bereitwillig mit beigesteuert, wo es gegolten, die Lasten der anderen Provinzen zu erleichtern und ihnen neue Verkehrsmittel zu schaffen; — keines ber zu solchen 3wecken gebrachten Opfer habe fie geschmerzt. - Das Dpfer aber, welches ihr jeht abgezwungen werden solle, wurde sehr schmerzen - und eine nimmer vernarbenbe Bunbe ichaffen. Shluß der Adressen forderte dann die Empfanger auf, die Rechte und Intereffen der Proving in dem vorhandenen entscheidenden Augenblicke mit aller Energie zu vertreten, sich für fie bei ihren Mitabgeordneten der anderen Pro= vingen und beim Großherzog felbst zu verwenden, und schloß mit den Wor= ten: "Ueber den Werth von Gefegen entscheiden in letter Inftang bas Leben, die Erfahrung, und nicht die Compendien der Gelehrten; - und eine Gefets= gebung, an welcher ein Bolk sich mit solcher Warme anklammert, muß ehr= wurdig und unantaftbar fein, nicht allein diefem Bolf felbft, sondern auch Jedem, ber ein Berg für Bolferedit hat."

Als die zweite Kammer am 2. Nov. 1846 wieder zusammentrat, hatte sie sich zunächst mit der Wahl von drei neuen Präsidentencandidaten zu bes schäftigen, da mittlerweile ihr erster, fast permanent gewordener Präsident, Geheimer Staatsrath Schenck in Darmstadt, gestorben war. Meistbestimmte waren da der Oberappellations und Cassationsgerichtsrath Hesse aus Darmsstadt, in den Jahren 1835 und 1836 einer der ministeriellsten Abgeordneten, später nebst einigen Andern eine Art Tiers-Parti bildend und hauptsächlich Suppl. z. Staatsler. III.

burch ben Beiftand ber Rheinheffen, welche nicht hoffen burften, einen bet Ihrigen unter die Candidaten kommen zu fehen, zu feiner ansehnlichen Stimmengahl gekommen. Nach einigem Schwanten, ob nicht den Mindestbestimm= ten unter den drei Candidaten, den man für einen noch hingebenderen Freund des Ministeriums hielt, den Dberappellations = und Caffationsgerichtsrath Lotheifen in Darmftadt, die Bahl ber Staateregierung treffen folle, ente fchied man fich boch fur Beffe und diefer trat fein namentlich auf ber bevorstehenden Landtags = Abtheilung bedeutsames Umt an. In der Sigung vom 5. Nov. stellte der Abgeordnete Wernher den Untrag : "die Kammer moge fich zur Bitte an ben Landesfürsten vereinigen, für bie evangelische Rirche bes Großherzogthums an die Stelle der bisherigen Confistorialverwaltung zur Beforgung der innern Ungelegenheiten eine Spnodalverfaffung treten ju laffen", - ein erfreulicher Beweis, daß diese protestantische Bolksfache auch in die Rreise der Kammer, freilich ohne bis jest (Mai 1847) sich einer Berichter In ber Sigung vom 9. Nov. be stattung zu erfreuen, eingetreten war. gannen die Berathungen über das Personenrecht und alsbald entwickelte sich da ein heißer Kampf. Während der Regierungscommiffar, Ministerialrath Dr. Breidenbach, ein Mann von Talent, sowie mehrere Abgeordnete der als tern Provinzen darzuthun suchten, daß der Entwurf, indem er den Rechtes institutionen Rheinhessens alle mögliche Rechnung getragen, doch auch wieder ein gluckliches Bermittlungefpftem befolge, ging bas Beftreben ber rheinheffis ichen Abgeordneten babin, zu zeigen, bag ber von ihnen vertretenen Proving Stugten fich Regierungs: gerade das Wesentlichste entzogen worden sei. commiffar und Unhanger des Entwurfs auf den Urt. 103 ber Berfaffung, b. h. auf die verfaffungemäßig beabsichtigte Rechtsgleichheit fammtlicher Provinzen und auf die auf bem Landtage von 1835—1836 darüber getroffene "Uebereinkunft", so erinnerten die rheinhessischen Abgeordneten an die früher ermahnten Worte des Besigergreifungspatents, an die Trefflichkeit ihrer Gefehgebung, welche man bem gangen Lande geben moge, und an die Sympathien ihrer Proving fur diefelbe, indem fie zugleich jene Uebereineunft , "ale angeb. lich die Kammer bindend" mit Glud einer Kritik unterwarfen. lehnung bes gangen Gefegentwurfs zu beantragen mare voraussichtlich ohne Erfolg gemefen. Alfo befchrankten fich die rheinheffischen Abgeordneten bar auf, theile Menderungen in bem vorgelegten Entwurfe zu bewirken, theils auf die bei der Frage der Civilehe hervortretende Abficht, doch fur ihre Pros ving die bisherige Ginrichtung zu retten. Widerfprach bas nun auch allerdings bem Sinn und Bortlaute des Urt. 103 der Berfaffunge = Urfunde, fo hatten doch die Rheinheffen die Thatsache fur fich, baf vermoge jener Uebereinkunft die Rheinheffen im Befige des Geschworenengerichts auch fur die Folge blei: ben follten, obgleich man es in den altern Provingen einzuführen nicht beabs Hierdurch war also der Grundsat zerlochert und es hielt nicht schwer, auf diesen Umstand hin Analogieen zu grunden.

In dem ersten Titel des Personenrechts, welcher "von der Beurkuns dung des Personenstandes" handelt, war der Art. 1 der Glühpunkt der Bershandlung in der zweiten Kammer. Nehmlich: ob die Regierung in ihrer Wahl der Personen, welche die Geburts=, Trau= und Sterbeprotokolle zu fahr

ren haben, ganz unbeschränkt sein solle (wie der Entwurf der Regierung vorsschlug), oder ob der Bürgermeister, resp. ein aus der Zahl der Gemeinderathsmitglieder von der Regierung hierzu Bestellter jenes Geschäft zu sühren habe (wie der Ausschuß wollte), oder ob der Regierung die Wahl aus sämmtlichen weltlichen Beamten gestattet sei (worauf das Amendement des Abgeordneten Lerch ging), oder ob einzig und blos der Bürgermeister durchs Geseh zur Führung jener Protokolle zu bestimmen sei (wie das Amendement des Abgeordneten Otto lautete), oder ob der Regierungsentwurf angenommen und dabei der Regierung der Wunsch ausgedrückt werden solle, vorzugs-weise (was Abg. Lotheisen vorschlug), resp. blos (was Abg. Krug beanstragte) Bürgermeister zu jener Führung zu bestellen. Bei der Abstimmung am 14. November erklärten sich 40 gegen 6 Stimmen gegen unveränderte Annahme des Entwurses, und 33 gegen 13 Stimmen für den Ausschußanstrag. Darnach kamen benn die Amendements der Abgg. Lerch, Otto, Lotheis

fen und Rrug nicht gur Abstimmung.

Im zweiten Titel des Personenrechts, überschrieben "vom Cherechte", waren die wichtigsten Artikel die Artikel 33 und 37, deren Sauptinhalt schon oben in der Note angeführt ift. Im Ausschuffe der zweiten Kammer hatte fich nur ein Mitglied (Ubg. Lotheisen) fur den Entwurf, und vier Mitglieder (bie Abgg. Seffe, Rilian, Mull und Frant [D. A. G. R.]) für bie Aufnahme des Princips burgerlicher Trauung in bemfelben erklart, mabrend im Musfchuß ber erften Kammer ein Mitglied (Freiherr von Arens) für die allgemeine Civilebe, eine (Freiherr von Breidenstein) fur das Softem des Entwurfs, eins (Freihere von Gagern, ber Bater) für eine Combination ber firchlichen und burgerlichen Che und eins (Kanzler Dr. von Linde) für allgemein kirch= lichen Abschluß ber Che oder, wolle man dies nicht, für das rheinhessische Princip, jedenfalls aber gegen den im Art. 37 liegenden Grundfaß mar. Die Berathungen der zweiten Kammer über diese Fragen dauerten mehrere Tage. Eine Erwähnung fanden dabei auch die rheinheffichen Ubreffen, welche am 18. Nov., also zwei Tage vorm Beginn der Bedichting der zweiten Kam= mer über Art. 33 und 37 des Cherechts, burch Deputirte der Proving Rhein= heffen, unter Begleitung vieler bortiger angesehener Bewohner, namentlich aus Maing, an ihre Abgeordneten nach Darmftabt gebracht worden waren. Stutten fich bie Letteren barauf als Musbruck ber öffentlichen Meinung, fo tabelte der Regierungscommiffar lebhaft ihren Inhalt und ihre Entstehungs-Endlich, am vierten Tage der Berathung (24. Nov.), erfolgte die Die-Rammer nahm mit 29 gegen 18 Stimmen ben Urt. 33, wie ihn ber Entwurf enthielt, und mit 31 gegen 16 Stimmen den Urt. 37, wie ihn der Entwurf enthielt, an und lehnte mit 30 gegen 17 Stimmen ben Untrag des Aby. Rilian ab, die Staatsregierung zu ersuchen, der Proving Rheinheffen ihre Ginrichtung ber allgemeinen Civilehe zu belaffen. ber Minoritat befanden sich jedesmal die 12 Abgeordneten der Proving Rheinheffen.

Diese Beschlusse, obgleich nicht unerwartet, machten boch eine große Sensation. Bunachst erging in Darmstadt von einer großen Unzahl Bürger und Einwohner eine öffentliche Erklarung. Sie hatten — so bemerkten bie

Unterschriebenen — in den legten Tagen in den Kammerverhandlungen durch Abgeordnete ber biestheinischen Provinzen die Behauptung vernehmen muffen, baß das Institut der Civilehe in den älteren Provinzen des Großherzogthums Beffen übel angesehen sei und feine Ginführung eine große Aufregung hervorbringen werde. 3med biefer Erklarung fei, jener Behauptung zu wider: fprechen. Das Institut ber Civilehe habe nehmlich in Darmftabt eine große Ungahl Berehrer und die Unterzeichneten felbst gahlten sich bagu. es, weil fie burch bas Institut ber Civilehe ebenso fehr bas Recht als bie Bewiffensfreiheit und die burgerliche Freiheit überhaupt nach allen Seiten für gesichert hielten, ohne die religiosen Interessen, welchen sie ebenfalls alle wohlverdiente Bedeutung beilegten, zu gefahrden. Aber fie zweifelten auch nicht baran, daß, wenn bie Bekanntschaft mit bem Institut ber Civilehe mehr und mehr in alle Schichten bes Bolks gebrungen fein werbe, man fich mehr und mehr bamit befreunde. Denn bas jegige Berhalten ber Mehrzahl bes Bolkes bazu fei nicht sowohl Abneigung als Gleichgultigkeit, beruhend auf größerer ober geringerer, und die Unterzeichneten burften wohl hinzusegen, nicht felten ganglicher Unkenntnig. Die Unterzeichneten munfchten, bag bas Institut der Civilehe einen Salt in Deutschland gewinne, und hofften, daß es früher oder fpater geschehen werde. — Eine Ubreffe ahnlichen Inhalts ging von Offenbach durch eine Deputation an ben Ubgeordneten jener Stadt, Dtto, einen ber wenigen althessischen Abgeordneten, welche für bie Givilebe gestimmt hatten, nach Darmstabt ab. Aber auch in ben angrangenben beut: fchen Provingen - ber baierifchen Rheinpfalz und in Rheinpreußen - regten fich fehr entschiedene Sympathieen fur die bedrohten rheinhestischen Institutio: nen und murden insbesondere in Adressen aus Frankenthal, Deidesheim u. f. w. fowie spater in einer folden aus der Gegend von Hachen laut. bachte Abresse war gerichtet an das "Mainzer Burger = Comité zur Erhaltung ber rheinhessischen Institutionen in Maing", und alle athmeten eine ebenso gesetliche und beutsch = patriotische als fur die gemeinsamen Rechtseinrich tungen von Liebe entflammte entschiebene Gefinnung. In Maing felbft aber hatten bas Schickfal ber Civilehe in ber zweiten Rammer und bie babei gefallenen, die Entstehung ber Abreffen schmabenben Meußerungen eine große Bewegung veranlaßt und es gab dies Unlaß zu einer Erklärung, welche, in einer Bürgerversammlung in Mainz in Vorschlag gebracht und mit Beifall aufgenommen, eine noch größere Ungahl Unterzeichner in der ganzen Proving fand, als die Adressen selbst gefunden hatten. Die Erklärung lautete: "Rheinhessische Bürger haben ihren Deputirten die Wünsche ausgesprochen, welche für die Erhaltung ihrer Gesetze und Institutionen in ihnen leben. Bunsche sind entstanden burch die feste Ueberzeugung, daß die bestehende Gesetzebung ebenso gewiß eine Gewahr ihrer wichtigsten burgerlichen und politischen Rechte giebt als das bafur Gebotene ber Freiheit und geistigen Entwicklung eines munbigen Bolfes nicht angemeffen ift. eines Boltes an fein Gefet ift eine fo beilige Sache, bag nur Uebermuth fie verhöhnen kann! Dies ift geschehen: man hat bie achtbarften Burger bes Landes, welche aus reiner Ueberzeugung fur eine Sache auftraten, in beren Fortbeftand fie ihr und ihrer Mitburger Glud und Stuge ertennen , leichts sinniger Manifestation geziehen — man hat von der Tribune erklart, daß sie gesinnungslos Abressen colportirt oder colportirte unterzeichnet hatten!! Die hohe Bortresslichkeit der Institutionen, sur welche die Unterzeichneten Gut und Blut hinzugeden bereit sind, ist verkannt worden: ein Schritt zu ihrer Bernichtung ist geschehen. Die Rheinlander haben unter dem beste= henden Geses gelernt, dem Gesehe zu gehorchen; aber als Denkmal, das sie ihrer sesten männlichen Ueberzeugung in die Zukunft sesen, legen die unterzeichneten Bürger des Wahlbezirkes Mainz hiermit gegen den Umsturz der wichtigsten Garantieen ihrer Bolks- und Familienrechte eine seiersliche ernste Verwahrung ein! Die Anhänglichkeit sur diese Institutionen wird in ihren und ihrer Kinder Herzen fortleben, und nie werden und können die ihnen ausgedrungenen Neuerungen in ihren Sitten, in ihrem Leben Wurzel sassen. — Im December 1846."

Noch ein interessanter Punkt kam im Entwurf des Cherechts vor; nehm= lich daß die She zwischen einem Christen und einer Person, welche sich nicht zur christlichen Religion bekenne, unzulässig sei. Vier Mitglieder des Aussschusses der zweiten Kammer wollten den Strich dieses Artikels, während das fünfte diesem Antrage nur unter der Boraussesung beitrat, daß das Princip der Civilehe in dem Gesetze Aufnahme sinden werde. Der ganze Ausschuß der ersten Kammer war jedoch gegen die Möglichkeit einer solchen Ehe. Nach längerer Berathung der zweiten Kammer selbst entschied sich diese Artikels.

Die britte Hauptfrage kam im vierten Titel - "vom Vormundschaftes rechte" - vor: nehmlich ob der Familienrath - die dem Vormunde gefetlich jur Mitwirkung und Controle beigegebenen nachsten Verwandten oder Vet= schwagerten des Minderjährigen — mit entscheibender ober blos be= rathender Stimme versehen sein solle. Dieses wollte ber Entwurf; jenes hatte bisher in Rheinhessen gegolten, mahrend bas Institut des Fas milienraths den beiden alteren Provinzen des Großherzogthums in jeglicher Gestalt, außer einer fehr allgemeinen thatsachlichen, fremd geblieben mar! Ueber biese Frage, mit Ginschluß einer Borfrage, bauerte die Berathung ber zweiten Kammer sechs Tage. Es war ein heißer Kampf um das lette wesentliche Gut, was die Rheinheffen sich bedroht faben. Endlich, am 15. Jan. 1847, erfolgte bie Entscheidung. Urt. 6, welcher bas Princip bes berath enden Familienraths enthielt, ward mit 23 gegen 18 Stimmen angenommen. Daburch fielen zwei von den Abgeordn. Aull und Glaubrech gestellte Amendements in entgegengefestem Sinne weg. ' Abet gleichzeitig machte die Rammer bem Principe des Familienrathe mit ent= fcheibenber Stimme in fofern eine Conceffion, daß fie ein Umenbement des Abgeordn. Krug, hinter Urt. 6 zu segen: "in welchen Fällen dem Fa= milienrath eine entscheibende Stimme gufteht, ift in ben einzelnen Artikeln bestimmt", einstimmig annahm. Es war baburch also der entschei= bende Familienrath in bie Ausnahme gefest und von der Majoritat abhängig, wie viele solcher Ausnahmen sie ber Minoritat bewilligen wolle. Auch gewährte fie wirklich nachher einige folche. - Der dritte und funfte Titel det Personenrechts ("vom Elternrechte" und "von der Curatel") hatten weniger Schwierigkeiten gemacht, weil sie, insbesondere der fünfte,großen Theils nach ben Bestimmungen bes franzosischen Rechts abgefaßt worden waren.

Um 4. Februar 1847 hatte die Berathung über das Personenrecht geens digt, und am nehmlichen Tage beraumte der Prasident den Beginn der Berathung über den Entwurf des Polizeistrafgesehes auf eine Woche später an. Vergebens die Beschwerde von mehreren Seiten, daß man sich bis dahin auf den erst mahrend der Verhandlungen über das Personenrecht nebst Bericht im Druck erschienenen Entwurf nicht gehörtg vorbereiten könne! Es blieb vielmehr dabei, indem der Prasident für die Zeit nach Beendigung des allges

meinen Theils eine etwaige weitere Paufe in Musficht ftellte.

Also begann am 11. Februar 1847 die Berathung des Entwurfs des Polizeistrafgesetbuches: ein Conglomerat von theils ichon bestanbenen, theils neugeschaffenen polizeilichen Strafbestimmungen, außerlich nach einer gewiffen Dronung, aber innerlich ohne Syftem und ohne oberftes leitens bes Princip zusammengestellt, ber Localpolizeigewalt von Unten her vermöge bes Urt. 72 der Berfaffungeurkunde, und ber Staatspolizeigewalt von Dben her vermöge des Urt. 73 der Verf.=Urkunde allen Raum gebend und dabei noch im beabsichtigten Ginführungsgesetze für eine Reihe Materian, worunter na mentlich die Preffe, fur welche "die Bundesbeschluffe über die Preffe in forts wahrender Birkfamkeit" bestehen bleiben follten, die bisher zur Unwendung gebrachten Bestimmungen rettend. Unter diefen Umflanden war Art. 5 bes allgemeinen Theile, welcher ber Staateregierung bedeutende Berechtigungen noch ausbrucklich in die Hand legte, wohl ber wichtigste des Gesetzes. feste insbesondere fest, daß, insoweit es nothig werden sollte, Sandlungen ober Unterlaffungen, welche im gegenwartigen Polizeistrafgefet nicht verpont feien, mit Strafe zu bebrohen, diese Strafen in ihrer Große nach Unalogie ber Strafbestimmungen gegen biejenigen Polizeiubertretungen festgesett wetben sollten, zu deren Classe jene Uebertretungen ihrer Natur nach gehörten. Jeboch war dabei ein Maximum sowohl ber anzudrohenden Geld : ale Gefang. Geldbufe bis zu 100 Fl. ober dem entsprechende Gefange nifftrafe festgesett. nißstrafen enthielt der Artikel als Strafbedrohung für diejenigen Falle, in welf chen es gur Abmenbung positiver Nachtheile für die öffentliche Sicherheit, für Leben, Gesundheit und das Eigenthum" nothig werde, "Schleunig einstweilige polizeitiche Einrichtungen zu treffen, welche in den bestehenden Gesegen nicht bereits vorgesehen seien."... Bugleich bestimmte der Entwurf, daß diese Provisorien von ber Behorde, welche sie erlassen habe, außer Wirksamkeit gesehl werden, sobald die Gefahr, durch welche sie herbeigeführt worden, vorüber sei. Der Ausschuß der zweiten Kammer hatte die ermähnte erste Bestimmung bes Urt. 5 für "nicht nothig" erklart und auf beren Strich angetragen. erwähnte zweite Bestimmung hatte er bahin modificirt, baf folche polizeiliche Anordnungen durch: "die hochste Polizeiverwaltungsbehörde" getroffen werden mußten, daß bie angebrohten Strafen bedeutend geringer murden, und bal folde Borfdriften nicht nur im Regierungeblatt gur öffentlichen Kenntniß # bringen, sonbern auch der gerade vereinigten Standeversammlung ober, wenn keine folche anwesend fein ber nachstfolgenden Bersammlung "zur geeigneten

Befchlufnahme" mitzutheilen feien. Diefer zweideutige Musbrud "zur geeig= neten Befchlufinahme" fand bann bei ber Berathung einen fehr unzweideutigen Commentar, indem der Berichterstatter auf Unfrage erklarte, daß der Musschuß keineswegs barunter verstanden habe, die zweite Kammer hatte barauf hin nachträglich bas Recht, die Verordnung als Gesetzebungsgegenstand zu behandeln und nur mit ihrer Genehmigung fie fortbesteben zu laffen, und ber Regierungscommiffar - beim Entwurf des Polizeistrafgesethuches der Di= nisterialrath v. Bechtold — vervollständigend hinzusette, daß felbst die Erklarung beiber Rammern, mit ber erlaffenen polizeilichen Berordnung uns sufrieden zu fein, die Regierung nicht wurde bestimmen konnen, jene Berordnung zuruckzuziehen. Unter diesen Umständen und da keine Möglichkeit fich zeigte, über die babei neuauftauchende alte Streitfrage hinfichtlich ber Grange zwischen Berordnungs = und Gefeggebungerecht fich zu einigen, blieb es allerdings zulegt bas Gerathenfte, von bem gleich bei bem Beginne ber Discuffion gemachten Borfchlage des Reg. Commiffare Gebrauch zu machen und den Urt. 5 aus dem Polizeistrafgesetbuch völlig wegzulassen. Und so that Nachbem fie ben Urt. bes Entwurfs einstimmig verdenn auch die Rammer. worfen hatte, lehnte fie ebenfo auch mit 34 gegen 5 Stimmen benfelben in ber vom Ausschuß beantragten Fassung ab. Ein Amendement des Abg. Otto, welcher im Ausschußantrage statt "zur geeigneten Beschlußnahme" gesett haben wollte: "zur nachträglichen Genehmigung" (alfo ein Versuch, die Frage auf die constitutionelle Basis des Großherzogthums Baden zu bringen), hatte mit 33 gegen 6 Stimmen das gleiche Schickfal. Nach so beseitigter Princip= frage bot die Berathung bes Folgenden geringe Schwierigkeiten; insbesondere auch in Folge des Umstandes, daß der Regierungscommissär sowohl gegen biejenigen Antrage des Ausschuffes, welche bem Entwurf zuwider waren, als gegen die Rammer, welche ihrer großen. Mehrheit nach nicht bloß fast burch= gebend auf Strafmilderungen drang, fondern auch überhaupt teine Liebhaberei für allzu große Polizeibevormundung an Zag legte, fich fehr nachgiebig bewies.

Ein bedeutungsvolles Ereigniß fur bie Rammer war, daß furg vor der Berathung des besondern Theils des Polizeistrafgesehentwurfes der Freiherr Beinrich von Gagern (fiehe diefen Urt.), an die Stelle des gestorbenen Ubg. Baldenberg von ber Stadt Worms gewählt, in die Rammer trat. titte mit einer kurzen treffenden Rede, die ihn alsbald in einen Conflict mit dem Regierungscommissär verwickelte, und brachte überhaupt ein frischeres Leben in die Rammer. Indesten war ber Entwurf bes Polizeistrafgefenbuches in seinen meisten Theilen doch gar zu wenig geeignet, hohere Unschauungen geltend ju machen, und erft als bas Ginfuhrungsgefet jur Gprache fam, ge= legentlich feiner vorhin erwähnten, die Zustände der Presse berührenden Be= fimmung, machte fich der Mbg. v. Gagern zu Rus, neben der Preffe auch noch ein anderes Wichtiges im deutschen Staatsrechte anzuknupfen. Er legte bem fo eben (12. April) zusammentretenden vereinigten preußischen Landtage eine Bebeutung bei, die, wenn er fie nicht erhalten ober erhalt, großentheils seine eigne Schuld ift, und bemerkte gegen den Schluß des von ihm gehaltenen Bortrags, bag nachft ben Berhaltniffen ber Preffe im Rurfurftenthum Seffen nirgende diefe "fo fchmablich" feien ale im Großherzogthum Seffen, - eine

Bemerkung, gegen die ber Regierungscommiffar Nichts einzuwenden wußte,

ale baf er fie für "febr ungeeignet" erflarte.

Um 10. April 1847 endigte die Berathung des Entwurfs des Polizei= strafgesets in der zweiten Kammer. Die Berathung über das Personenrecht hatte bereits am 3. Marg beffelben Jahres in der erften Kammer begonnen. Hinfichtlich der Führung der Personenstandsbucher hatte der Ausschuß dieser Kammer beantragt, die Faffung bes Entwurfs beizubehalten. öffnung der Discussion bemerkte der Regierungscommissär, daß der Großherzog eine Veränderung des Urt. dahin gut heiße, daß die Personenstands= bucher burch "diejenigen weltlichen Beamten" zu fuhren feien, welche bie Regierung gut heiße; - alfo ein Unnaherungsversuch an den Beschluß ber zweiten Rammer und an die Sympathieen der Rheinheffen, welchen die erfte Rammer mit 15 gegen eine Stimme bei ber Ubstimmung gut hieß. Sehr teb= haft waren die Berathungen der ersten Kammer über die vorhin erwähnten Urt. 33 und 37 des Cherechts. Bischof Kaifer von Mainz erklarte fich in ausführlichem Vortrage gegen den Entwurf. Er bezeichnete bas Berhalten bes Staates babei als einen offenbaren Uebertritt aus feinem bisherigen drift. lichen Charafter zu den Tendenzen des neuern Heidenthums; gab zu, daß die Civilehe in Rheinheffen als Unomatie bestehen moge, — gegen die Einführung des Entwurfs dieffeits muffe jeder driftliche Patriot protestiren. wurf stelle sich, behauptete ber Bischof, bem katholischen Auge als revolutionar dar; er sei demoralisirent; er entheilige die Che; er sei inconsequent und principientos; er stehe im Widerspruche mit sich selbst; er verlete die Kirche; er mache den Katholiken unmöglich, ihren Gewiffenspflichten nachzukommen. Wolle man burchaus gewaltsam eingreifen, so moge man lieber die rheinheffische allgemeine Civilehe nehmen. Man kann sich denken, welches Aufsehen folche Worte in einer beutschen erften Rammer machen mußten. rungscommiffar verwahrte bagegen "bie unveraußerlichen Rechte ber Krone", aber ber Kanzler von Linde sprach, allerdings mit vorsichtigeren Worten als ber Bischof, ebenfalls gegen den Entwurf. Die Discussion, die am 10. Marg über die gedachten zwei Artikel begonnen, wurde am 11., 12., 13., 15. und Muf ber Seite bes Entwurfs außer dem Regierungs-17. Marz fortgesett. commiffar: ber Br. v. Sombergt, ber Freiherr von Breibenftein, ber Graf ju Golms = Laubad, ber Pralat Rohler, der Freiherr v. Arens, Letterer jes doch, welcher ale Berichterstatter für die Einrichtung allgemeiner Civilehe mar, erft bann, nachdem der Regierungscommiffar erklart hatte, daß in ben Augen ber Staatsregierung die Aboption ber allgemeinen Civilehe einer Ablehnung des Entwurfs gleich gewesen ware. Gegen den Entwurf außer den bei den Benannten noch ber Freiherr v. Gagern, ber Bater, ber auf fein ichon im Ausschußbericht niedergelegtes System der Combination firchlicher und burgerlicher Chen mit dem Imperativ der Gesetgebung guruckfam. Prafibent, Pring Emil von Beffen, ber auch fur ben Entwurf mar, fcblug boch ein Umenbement bes Inhalts vor: "bie Staateregierung zu erfuchen, prufen zu wollen, ob nicht ausnahmsweise Rheinheffen neben der Berbindlichkeit zur firchlichen Trauung die vorausgehende burgerliche Trauung zu belaffen Der Regierungscommiffar erklarte fich gegen biefes Umenbement,

hauptfachlich ale bem Urt. 103 ber Berf. elirt. nicht genugenb und ben Bunfchen ber Rheinheffen boch nicht entfprechenb. Gingelne Mitglieber ber Rammer fprachen im nehmlichen Ginne. Bei ber Ubftimmung nahm bie Rammer ben Art. 33 mit 12 gegen 4 (außer bem Bifchof Raifer, Rangler v. Linbe und Freiheren v. Gagern, bem Bater, foll noch ber Pring Georg von Seffen dagegen geftimmt haben), bas Amenbement bes Pringen Emil von Deffen mit 10 gegen 6 (bei ber erften, nachber ale unrichtig verworfenen Abftimmung burch Rugelung follen 6 gegen 6 Stimmen gegen bas Umenbement bes Dringen gemefen fein) und ben Urt, 37 mit 10 gegen 5 Stimmen an. Dring Emil von Seffen hatte fich im Berlauf ber meiteren Berathungen aufs Beffimmtefte gegen bie allgemeine Civilebe erflart. Gine furgere aber ebenfalls nicht unbelebte Discuffion batte in ber erften Rammer bie Frage verans lagt: ob ber Urt. 12 bes Entwurfe , wornach bie Che gwifden Chriften und Richtdriften unzulaffig fei, ober ber entgegengefeste Befchluß ber zweiten Rammer ben Borgug verbiene. Rangler v. Linde erflarte eine folche Che fur etwas .. rein Unmogliches" und wirklich nahm auch bie Rammer bei ber 216= flimmung mit 15 gegen 1 Stimme (ber Freiherr von Riebefel) ben Entwurf Den Streitpunet im Bormundichafterechte, ob enticheibenber ober berathenber Ramilienrath wirffam fein folle, ordnete bie erfte Rammer, indem fie fich einstimmig bem von der zweiten Rammer gefaßten, jenen Streits punet vermittelnben Befchluffe anfchlog. Much fonft ließ fie gern conciliatorifche Rudfichten malten, obgleich nicht fo oft ale ber Regierungecommiffar fich barum bemuhte. Beim Abichlug biefes Auffages (4. Mai 1847) bat bie erfte Rammer ibre Bergthungen über bas Derfonenrecht vollig geenbigt und die gemeinschaftlichen Musichuffe beiber Rammern find in baufigen Sibungen versammelt, um ben Begenftand gur nochmaligen Borlage an bie gmeite Rammer vorzubereiten. Der Entwurf bes Polizeiftrafgefeges tonnte bei ber erften Rammer noch nicht gur Berathung tommen. Bis beibe Ents murfe in beiben Rammern gu Enbe berathen find, tann leicht bas Enbe bes Juli berbeitommen. Gigentliche Streitpuntte find nur noch im Derfonenrecht, wer bie Perfonenftandebucher fuhren folle, und ein untergeordneter, ba feine Annahme ober Ablehnung auf ben Bang ber Sauptfache feinen Ginfluß hat, bas Amenbement bes Pringen Emil von Beffen hinfichtlich bet Combination ber Civil . und Birchlichen Che fur Rheinbeffen ; fobann im Ginfubrungegefes bes Polizeiftrafgefebes bie Ermahnung ber Bunbesbeftimungen über bie Dreffe, melde bie zweite Rammer einftimmig geftrichen bat, mabrent ber Musichus ber erften Rammer auf ihr bes Grunbfages megen beftanb. Die Ghe gwifthen Chriften und Dicht: Chriften betreffend, giebt vorausfichtlich bie erfte Rammer Ueberhaupt ift nicht ju zweifeln, bag beibe Rammern über beibe Entmurfe fich einigen. Dag bamit bie Ginführung bes Perfonenrechts noch nicht gegeben fei, murbe fcon fruber ermabnt; erft foll bas gange Givilrecht mit bem Ginfuhrungegefet beenbigt fein, mas jedenfalls noch Jahre bauert, ble Soffnung ber Rheinheffen. Aber auch bas Polizeiftrafgefet wird mit Rudficht auf manche in ber gerichtlichen Organisation gu treffenbe Menberungen noch nicht fo balb eingeführt werben tonnen.

Der Schluß bes gegenwartigen Lambtag:s erfolgt vorausfichtlich, wenn

die mehrgenannten beiden Gesetzebungsarbeiten ihr Ende gefunden haben. Indessen ist eine Streitfrage, ob er nicht noch früher erfolgen müßte, da nach der Verk. Urk. die Wahlen der Landstände auf 6 Jahre geschehen und die letten im Mai und Juni 1841 Statt fanden. Indessen trat damals der Landtag erst am 1. December zusammen. Gewiß ist, daß noch in diesem Jahre (1847) ein neugewählter Landtag zusammentreten muß und daß viele Mitglieder der zweiten Kammer während ber neuen Wahlen nicht noch in lands

ständischer Berathung in Darmstadt zusammensigen wollen.

Die lesten öffentlichen Mittheilungen über die großherzogl. hest. Staatsschuld ersolgten im Dec. 1846 und gehen bis zum Schlusse des Jahres 1844. Darnach war der Stand der liquidirten Staatsschuld Ende 1843: 12,905,704 Fl. 26 Kr. Im Jahre 1844 wurden an liquid gewordenen Schulden neu überwiesen: 4297 Fl. 25 Kr. Weiter vermehrte sich die Staatsschuld im Jahre 1844 im Ganzen um 889,519 Fl. 24 Kr. Dagegen verminderte sich die Staatsschuld im Jahre 1844 im Ganzen um 959,217 Fl. 22 Kr. Berglichen damit die Summe des Zugangs 889,519 Fl. 24 Kr., ergab sich Verminderung der Staatsschuld 69,697 Fl. 58 Kr. Berglichen, war desinitiv überwiesene Staatsschuld Ende 1844: 12,840,303 Fl. 53 Kr. Die Activen und Passiven der großherzogl. hessischen Staatsschuldentilgungscasse Ende1844, mit einander verglichen, betrugen die ersteren 10,256,386 Fl. 48 Kr. und hatten sich gegen Ende 1843 um 820,680 Fl. 34 Kr. vermehrt. Die letzteren betrugen 12,932,079 Fl. 35 Kr. und war also Stand der Passiven oder eigents liche Staatsschuld Ende 1844: 2,675,692 Fl. 47 Kr.

An die Aufregung in Mainz, Burgerversammlungen u. dergl., in Folge des Bedrohtseins der rheinhessischen Gesetzgebung, wovon früher die Rede gewesen, knupfte sich polizeiliches Verbot des in Mainz zusammengetretenen, Burger-Vereins zur Erhaltung der rheinhessischen Institutionen in Mainz", in Folge dessen also derselbe, bei doch etwa Statt sindender Fortdauer, als criminell strafbar sich darstellte. Ebenso geschahen polizeiliche Einschreistungen gegen die Bürgerpersammlungen. Dazwischen Untersuchungen wegen in Umlauf gesetzer Carricaturen, Spottlieder und dergleichen, und wer sie im

Druck vervielfaltigt habe.

Die Presse im Großherzogthum Hessen leidet fortgesetzt an Schlägm, die man ihr beibringt. So war im Frühjahr 1846 der Redaction des "Baterlandes", eines in Darmstadt seit 1842 erscheinenden, ansänglich von Dr. E. Duller, dann vom Justizrath Buchner redigirten, die neuesten freien Strebungen im Katholicismus und Protestantismus vertretenden Blattes, das Verbot des Ministeriums zugegangen, weiterhin noch kirchliche und religiöse Gegenstände in dem Blatte zu besprechen, — ein Umstand, der wesentlich dazu beitrug, daß das Blatt Ende 1846 zu erscheinen aushörte. Weiter ging zu Unfang Januars 1847 der Redaction der Mainzer Zeitung von Censurwegen die Nachricht zu, daß alles und jedes Raisonnement in der Berichterstattung über die Kammerverhandlungen zu Darmstadt unbedingt unzulässig sei. Uehnlicher Beispiele wären noch andere anzusühren und sie sind nur deshald nicht sehr häusig, weil kaum noch ein geeigneter Gegenstand im Lande sich hervorwagt. Uebrigens macht auch jenseits der hessischen Gränze, namentlich

im nahen Frankfurt a. M., die hessische Regierung ihren hemmenden Einsfluß auf die Journale wesentlich geltend. Bon Berboten ganzer literarischer Berlage ist das des literarischen Instituts in Herisau in der Schweiz das neueste.

Chenfalls nach ber Schweiz gerichtet war eine im Marg 1847 im Großbergogl. Regierungsblatt erschienene Berordnung, worin, "da fich in ber Schweiz Bereine gebildet und überhaupt Bestrebungen fund gethan haben, bie dahin zielen, die Lehren bes Communismus unter den dafelbst fich aufhaltenden beutschen Sandwerksgesellen ju verbreiten und so ben Umfturg aller verfaffungemäßigen Berhaltniffe und die mefentlichste Gefahrdung ber Sicherheit der Person und des Eigenthums herbeizuführen", allen heffischen Bandwerksgesellen, welche fich bermalen in der Schweiz befinden, aufgegeben wurde, diefes Land unverzüglich zu verlaffen, denfelben Reisen und Aufenthalt dafelbst verboten wurde, unter Undrohung der Berhaftung bei ihrer Rudtehr und zweijahriger Bermeifung unter befondere polizeiliche Aufficht u. f. w. u. f. w. Die Berordnung machte viel Aufsehen und Abg. Wernher unterwarf fie, gelegentlich eines einschläglichen Artitels im Polizeistrafgefetbuch, einer herben aber gerechten Rritit. Huch ftellte er bann beshalb einen besondern, bis jest nicht zur Berichterstattung gelangten Untrag. Neuerem Bernehmen nach hat bas Ministerium in Form eines Rescriptes an die Rreisrathe (alfo nicht im Regierungsblatt!) Milberungen an jener Berordnung vorgenommen, wonach die Sandwerksgesellen zwar noch bie Schweiz verlaffen, aber nicht nothwendig mehr von ba ine Großherzogthum gurudfehren, fondern nur in

einen andern Staat fich begeben follen u. bergl.

Ueber die Unschauungs = und Handlungsweise bes Ministeriums nach anberen Seiten bin giebt Nachstehendes einen Beleg. Es hatte fich im Sommer 1846 in Darmftadt ein ,, Centralverein der Bohlthatigkeiteanftalten und gemeinnugigen Gefellschaften im Großherzogthum Deffen" gebildet und waren die Statuten beffelben vom Minifterium bestätigt worden. fand des Bereins entwarf hierauf feine den Pramiffen des Statuten-Inhaltes gang gemaße Geschäftsordnung und theilte diefe bem Ministerium gele-Aber mas mar die Folge bavon? Daß bas Ministerium, mit ber Unterschrift des Freiheren bu Thil, unter Underem beanstandete: in ber Section II. (fur Bolksbildung überhaupt) die allgemeinere Ginführung der Lefevereine und Bolfsbibliotheken, Unterhaltungen jum Bwecke der Berbreis tung ebler Menfchenbilbung unter ben niederen Claffen, Bolfsichriftenvereine und Gefangvereine; blos die Magigfeitsvereine murden belaffen. ber Section III. (fur Urmenpflege) die allgemeinere Einführung von Urmenvåtern und Muttern zu wohlwollender Uebermachung ber Pfleges, Roft = und Baifenkinder. In der Section IV. (fur Bohlthatigkeites und gemeinnubige Unstalten überhaupt) die allgemeinere Einführung der Schiedsgerichte, guter Dienftbotenordnungen, guter Gemeindebachofen (neuer Conftruction) und Solz = und Fruchtmagazine, wo ortliche Berhaltniffe oder das Bedurfnif ber Beit dazu auffordern, Gemeindebaumschulen, Orteverschönerungen und Orte= sparcassen; blos die Pramien für ausgezeichnete Dienste der Dienstboten wurden belassen. Auf erfolgte Remonstration erging neue Ministerialver=

fügung, wonach es bei ben zu II. getroffenen Bestimmungen des Ministeriums sein unabanderliches Bewenden behalten sollte. Die Einführung von Batern und Müttern zur Ueberwachung der Waisen und sonstigen Pflegekinder wurde zwar gestattet, jedoch mit dem Zusaße, daß sich diese Einwirkung auf alle Waisen= und sonstige Kinder, welche auf Staatskossen unterhalten würden, nicht erstrecken dürse. Auch bei den zu IV. ertheilten Entschließungen beharrte das Ministerium, doch sei darunter die Theilnahme an bestehenden örtlichen Wohlthätigkeitsanstalten nicht begriffen. Das Ministerium verblieb endlich dabei, daß die Bildung von Provinzial= und von Ortsvereinen nicht Statt

finden burfe, fondern blos von Rreisvereinen u. bergl.

Im Nov. 1846 hatten 55 Mitglieder des Zweigvereins ber Guftav= Ubolf: Stiftung in Darmstadt und Bessungen eine Eingabe bei dem Vorstande diefes Zweigvereins gemacht, worin fie mit ausführlicher Begrundung barauf antrugen: möglichst bald und mit allem Nachdrucke dahin zu wirken, daß der 6. 2 ber Statuten bes Guftan = Udolf = Bereine (ber feine Wirksamkeit betrifft) auch zu Gunften der evangelischen, nicht zu einer bestimmten Landeskirche ge= hörigen und also insbesondere der fogenannten freien evangelischen Gemein= den feine Unwendung finde. Der Untrag kam am 28. April 1847 in ber jahrlichen Hauptversammlung jenes Zweigvereins zur Berathung; nachbem hier ber hofprediger Bimmermann die Untragsteller gebeten hatte, ihren Un= trag zuruckunehmen, Mehrere aber barauf beharrten und fich auf die Statuten bezogen, beschloß die Bersammlung mit großer Mehrheit die Aussehung ber Berathung. Zwei Tage vorher war die in Schwanken gewesene Erlaubniß bes Ministeriums zur Abhaltung ber' Hauptversammlung jenes Befeins im Sept. 1847 ju Darmftabt, eingelangt.

Die allgemeine Theuerung zeigte sich im Winter 1844 und Frühsahr 1847 besonders nachtheilig im hessischen Doenwalde. Bur Abwendung der bortigen Noth machte die Staatsregierung in geheimer Sitzung den Standen mehrere Vorlagen, welche Senehmigung erhielten und hauptsächlich Untersstützung durch Arbeit und wohlseileres Getreide (letzteres in Verbindung mit einer für das ganze Land, aber nicht zulänglich getroffenen Maßregel) bestrafen. Auch die Privatwohlthätigkeit ward da vielfach rege. Einigermaßen in Verbindung mit dem all gemeinen Nothzustande war wohl, daß die zweite Kammer ihr von der Regierung angesonnene Theuerungszulagen für gering besoldete Civil= und Militärangestellte im April 1847 mit großen Mehr=

heiten durchaus abschlug.

In Darmstadt bilbete sich im Februar 1847 ber Gedanke eines "Nationalvereins für deutsche Auswanderung und Colonisation, insbesondere für das Großherzogthum Hessen." Am 3. März fand in einer großen, zu diesem Zwecke abgehaltenen und auch von vielen Fremden besuchten Versammlung die Berathung des Statutenentwurfs Statt, und liegt dieser jest zur Genehmigung dem Großherzogl. Ministerium des Innern und der Justiz vor.

Hessen Somburg (die Landgrafschaft) war früher als Amt Homburg ein Theil der Landgrafschaft Hessen Darmstadt, bis es der dritte am Leben gebliebene Sohn des Landgrafen Georg I., Friedrich I. (vergl.

X.

den Artikel Großherzogthum Seffen), bei Ginführung der Erstgeburt im Hause Heffen Darmstadt auf Abschlag von 20,000 Fl. Abfindungesumme (1622) zugewiesen bekam und nun ebenfalls in feinem kleinen Staate bas Recht ber Erstgeburt einführte (1626). Friedrich I. folgte in ber Regierung Friedrich II., 1667 — 1708; diesem Friedrich Jakob, 1708 — 1746; dann Friedrich Rarl, 1746 - 1751, und hierauf Friedrich Ludwig, 1751 — 1820, ber 1806 in Folge ber Rheinbundesacte sein Bebiet unter großherzoglich hessische Landeshoheit gestellt sah und erft 1815 Er erhielt gur Bergroßerung feines Bebietes bie wieder souveran wurde. Herrschaft Meisenheim jenseit des Rheins und trat im Juli 1817 dem deut= schen Bunde bei. Ihm folgte in der Regierung sein altester Sohn Friedrich Joseph, 1820 bis 1829, dem, nach kinderlosem Absterben, sein Bruder Bilhelm Friedrich Ludwig, geboren 1770, preußischer General der Infanterie, succedirte. Nach Statt gehabtem kinderlosen Ableben des Land= grafen Wilhelm Friedrich Ludwig am 19. Januar 1839 in Lurem= burg, wo er sich als Gouverneur dieser Bundesfestung befand, folgte ihm in der Regierung sein Bruder, der Landgraf Philipp August Friedrich, geb. am 11. Marg 1779 zu homburg vor ber Sohe, ofterreichischer wirklicher Generalfeldzeugmeister und commandirender General in Illyrien, Inner-Desterreich und Tyrol, damals in Gras wohnhaft. Auch trat er durch ein von da batirtes Patent vom 28. Februar 1839 die Regierung an, ermächtigte aber für bie Zeit seiner Abwesenheit, seinen jungeren Bruder, den Pringen Gustav, zur interimistischen Führung der Regierung. Dabei blieb er in den Diensten des Kaiferhauses Desterreich und in seiner bisherigen Dienststellung. Im Juli 1839 begab er sich jedoch in seine Landgrafschaft, zog dort zum ersten Male als Regent ein und wurde von den Bewohnern mit vieler Freude auf= Der Gouvernementswechsel ber Bundesfestung Mainz von genommen. Preußen an Desterreich für die nachsten fünf Jahre veranlaßte im Aug. 1839 bie Ernennung des Landgrafen zum Gouverneur jener Festung , welche Stelle er auch am 29. Det. 1839 activ antrat. Sein Aufenthalt war seit bem Juli 1839 regelmäßig Homburg vor der Höhe. Huch starb der Landgraf ba am 15. Dec. 1846, nachdem seine in morganatischer Che feit 1838 mit ihm verbundene Gemahlin, eine Burgerliche, nachher verwittwete Freifrau von Schimmelpfennig, welche ber Konig von Preuffen zur Grafin von Naum= burg erhoben hatte, im Jahr 1845 ihm im Tode vorausgegangen war. folgte in der Regierung sein vorhin genannter jungerer Bruder Gustav Abolf Friedrich, geboren ben 17. Febr. 1781 in Homburg vor der Sohe, ofterreichischer General = Feldmarschall = Lieutenant, regelmäßig in Homburg wohnhaft und Bater breier Rinder, worunter ein Pring (Friedrich Lud= wig heinrich Guftav, geboren den 6. April 1830), der demnachstige Re= gierungenachfolger. Der jungste Bruder des regierenden Landgrafen, Pring Ferdinand Beinrich Friedrich, geb. am 26. Upril 1783, ift ofterreichischer General = Feldmarschall = Lieutenant. Die Landgrafschaft Seffen= homburg besteht: aus dem Umte homburg, 1, 13 Quabratmeilen groß und im Jahr 1842 mit 9404 Bewohnern, worunter 7279 Evangelische, 1510 Ratholiten und 615 Juden, und aus dem, von den preußischen Rheinprovin= zen enclavirten, auf dem linken Rheinufer gelegenen Oberamte Meisenheim, 3, 20 Quadratmeilen groß und im bemerkten Jahre 14,285 Bewohner, wors unter 11,797 Evangelische, 1958 Katholiken und 530 Juden, zählend; also beträgt die Summe des Flächeninhaltes 4,33 Quadratmeilen, mit 23,689 Bewohnern, worunter 19,076 Evangelische, 3468 Katholiken und 1145 Juden.

Die Verfaffung ift monarchisch ohne Stande, doch blieb bas Land nicht ohne constitutionelle Regungen und Zufagen. Radidem nehmlich der Stadt= rath in Somburg vor der Sohe und die Gemeindevorstande des Umtes Som= burg in Eingabe vom 8. Jan. 1841 den bamale regierenden gandgrafen Phi= lipp um Ginführung einer landståndischen Berfassung in den Memtern Som= burg und Meisenheim gebeten hatten, so gab ber Landgraf ihnen in einer; auch burche landgeft. heffische Umte und Intelligenzblatt veröffentlichten Berfügung zu erkennen , baß , obwohl das Dberam: Meifenheim bis jest dieferhalb ein Gefuch an ihn noch nicht gestellt habe, er gleichwohl in Erfüllung bes Urt. 13 ber Bundesacte und der desfälligen Bestimmung des Urt. 55 ber Biener Schlufacte gesonnen fei, seiner souveranen Landgraffchaft eine landftanbifche Berfaffung zu verleihen, sobald er fich burch vorgangige Kenntnignahme und reifliche Ermagung aller bier zu beruchsichtigenden Berhaltniffe in den Stand gefest feben werde, fowohl uber die in die Berfaffunge. Urtunde aufzuneh= menden Bestimmungen als über die 3wedmäßigkeit und Thunlichkeit einer Bereinigung der Memter homburg und Meifenheim in einen gemeinschaftli= chen Berfaffungeverband diejenige Entschließung zu faffen, welche dem mab= ren Wohle feiner Unterthanen am Angemeffensten fei. Gern gebe er übrigens feinen Unterthanen hierbei die Berficherung, daß, fowie fein verewigter Bater und seine beiden gleichfalls dahingeschiedenen Bruder und Regierungsvorfah= ren auch ohne eine geschriebene Berfaffungsurkunde eine gerechte und fegens= reiche Regierung geführt hatten, auch feine landesvaterliche Furforge vor wie nach Einführung einer landständischen Verfassung stete auf das gleiche Biel gerichtet sein und das Wohl seiner Unterthanen von dem seinigen von ihm jeberzeit unzertrennlich werde gehalten werden.

Da bis zu Ende des Jahres 1844 die Einführung einer landständischen Berfassung in der Landgrafschaft noch nicht erfolgt war, so wandten sich am 1. Dec. dieses Jahres verschiedene Einwohner des Amtes Homburg wiederholt beshalb an den Landgrafen, ausdrücklich in ihrer Bitte die von ihnen gewünschte landständische Berfassung zugleich als eine ze it ge mäße bezeichnend. Darauf erging dann am 4. Febr. 1845 vom landgrässt. hessischen Geheimenrathe im Auftrage des Landgrafen im Wesentlichen nachstehende Berfügung an die Bittsteller: "Der Landgraf beabsichtige jeht so wenig wie im Jahre 1841 sich ben bundesgesehlichen Bestimmungen wegen Einführung einer landstänzbischen Berfassung zu entziehen, und liege, wenn derselbe noch immer zögere, diese Bestimmungen für das Landgrafthum zu verwirklichen, hiervon der Grund zunächst und hauptsächlich in der jedem Sachkundigen einleuchtenz ben eigenthümlichen Schwierigkeit, welche die Ausführung einer solchen Maßeregel in einem Lande von so geringem Umfange und so ganz verschiedenzartig constituirten Gebietstheilen wie das Landgrafthum darbiete. Schon jest

aber habe Derfelbe die feste Ueberzeugung gewonnen, baf eine Reprafentativverfaffung, jumal mit folden Grundzugen, wie fie in ben Eingaben ber Stadt : und Gemeinderathe bes Umte homburg vom 28. Jan. 1841 niebergelegt worben, den Berhaltniffen des Landes durchaus unangemeffen und Schlechterdings unausfuhrbar murbe. Much nehme Derfelbe an, baß die Gemeindevorstände felbst, in welchen er die gesetzlichen Drgane erblicke, burch welche allgemeine Buniche und Bedurfniffe ber homburger Umteangehorigen ben hoheren Behorden fund murden, inzwischen gu ber nehmlichen Ueberzeugung gelangt feien, ba fie fich ben bermaligen Bittftellern ebenfowenig wie bie Bewohner des Dberamts Meisenheim angeschloffen hatten. Gleichwohl verliere Derfelbe die Verfaffungsfrage teineswegs aus den Mugen, vielmehr werde er fortwährend barauf bedacht fein, biefe jedenfalls der forgfältigsten Prufung und reiflichsten Ermagung bedurfende Ungelegenheit in einer Beife ju ordnen, wie es die besonderen Berhaltniffe bes Landes als möglich und für bas mahre Wohl deffelben als ersprießlich erscheinen laffen. fcon jest irrigen Borftellungen zu begegnen, wolle Derfelbe den Bittftellern unverhalten, baß er landstånbifche Ginrichtungen lediglich nach feinem vollig freien Ermeffen und eigener Entschließung gewähren werbe und fich zu einer pactirten Berfaffung fo wenig fur verpflichtet erachte, daß er im wohlverftanbenen Intereffe des Landes ben funftigen Landstanden in Betreff der Gefeh: gebung und Besteuerung weitere Rechte als bas bes Beirathe bei Erlag von neuen Befegen und etwaiger Ginführung neuer Abgaben zugeftehen tonne." Man fieht, daß die constitutionellen Uctien der Landgrafschaft Seffen-Som= burg von 1841 bis 1845 bedeutend in Werth und Bebeutung gefunken maren, und wirklich ging auch Landgraf Philipp aus dem Leben, ohne daß von Seiten ber Regierung werethatig die Sand an die Sache gelegt worden mare. Ebenfowenig erfolgte von Seiten feines Regierungenachfolgere, bes Lanbgrafen Guffat, in feinem Regierungeantritte-Berfundigunge-Patente vom 16. Dec. 1846, welches fich gang in ben gewohnten feubalistischen Formen hielt, etwas die Hoffnungen der Homburger auf eine Berfassung Auffrischendes. Gegentheil wurde das Pradicat: "fouver ainer Landgraf", welches fogar auf ben heffen-homburgifchen Mungen feine Stelle erhielt, in ber Titulatur beibehalten, boch auch feit bem Jahre 1839 bas Suftem ber Contrafignatur entschieden eingeführt.

Die oberen Behörden der Landgrafschaft bestehen in einer Land-regiezung, welche in drei Deputationen getheilt ist, von denen die erste in Justizssahen die zweite Instanz ausmacht, und in einem Geheimenrathe. Der Vorsstand beider erstattet dem Landesherrn die Vorträge, die in der Landesregiezung zuvor discutirt werden. Nur in sehr wenigen Fällen kann dieser Vorsstand für seine Person in dienstlicher Hinsicht ganz frei handeln; einestheils ist er an die Majoritätsbeschlüsse der Landesregierung gebunden, anderntheils

muß er die Entschließung des Landgrafen einholen.

Won öffentlichen Acten ber Regierungsthätigkeit in Hessen Somburg werden hier die nachstehenden erwähnt: ein mit dem Großherzogthume Hessen abgeschlossener Staatsvertrag vom 13. Dec. 1832, das in letterem geltende Militärstrafgesesbuch vom 13. Juli 1822 nebst weiter erlassenen bezügigen

Gefegen in der Landgrafschaft in Unmendung ju fegen, womit das großherzoglich heffische Oberkriegsgericht in Darmstadt als oberfte triegsgerichtliche Inftang für die Militarstrafsachen heffen somburge in Berbindung gesetzt ward. Weiter gehort hierhin, daß seit 1832 mehrfache Organisationen in einzelnen Zweigen des öffentlichen Dienstes ins Leben traten, ebenso mehrere zwede maßige Gesete und Verordnungen, die unter Underem das Schuldenmachen von Seiten der landgräflichen Diener und Pensionare (1833), bas Berfahren bei Richterrecusationen (1835) und andere den Civilprocef regelnde Bestim= mungen betrafen, z. B. über bas Verfahren bei gerichtlichen hilfevollstredungen im Oberamte Meisenheim (1838) und das Verfahren bei gerichtlichen Ob = ' und Resignationen baselbst. Much erschienen eine Forstverwaltungsorbnung (1835), ein Forststrafgesetz fürs Umt Homburg (1837), welches aber erft im Jahr 1845 mit einigen Modificationen in Wirksamkeit trat, eine Bormunderinstruction (1838) und ein Edict über Ginrichtung des Bolksschulmesens im Oberamte Meisenheim (welches 1842 auch auf das Amt homburg ausgebehnt warb) und über Organisation ber Behorden gur Leitung ber Schulangelegenheiten bafelbft (1838). Gine allgemeine Berforgungeanstalt für die Wittwen und Waifen landgräflicher Diener wurde 1837 errichtet; am 25. August 1838 trat die Landgraffchaft der suddeutschen Mungconvention bei.

3m Jahr 1840 erging eine Steuer = Erecution8 = Dronung für das Dber= amt Meisenheim und eine Berordnung fur bas Umt homburg, hauptfachlich mit Bezug auf Mahnverfahren, Termine, Friften und Urtheilsvollstreckung; 1841, in einer Zeit also, wo die Industrie der homburger Spielpachter bereite in einer folden Bluthe ftand, daß fie offentlichen Nachrichten gu Folge 28,000 Kl. Reinertrag in jenem Jahre fur fie betrug, erfolgte bie Ertheilung einer Concession zur Nachsuchung und eventuell zur Ausbeutung von Minerals quellen und Mineralien im Umte homburg auf nicht weniger als breißig Jahre an jene Spielpächter und folgeweise eine entschiedene und nachhaltige Begunftigung bes heillofen Bantspiele, indem man boch gleichzeitig fur nos thig hielt, "allen Ungehörigen" der Landgrafschaft jede Theilnahme an dems felben unter fcmeren Geld = und Befangnifftrafen und ben Ungeftellten fogar im dritten Falle mit Undrohung der Dienstentsetzung und Cassation zu verbies ten, ja im Jahr 1842 diefes Berbot auch auf folche Perfonen ausdehnte, welche, obgleich der Landgrafschaft nicht angehörig, bei Inlandern in Lehre, Dienst oder Arbeit stehen, desgleichen auf solche Auslander, welche in ber Landgrafschaft ihr ftandiges Domicil haben und zugleich bafelbst Fabriten ober Gewerbe betreiben, sowie auf beren Dienft = oder Arbeitsleute. in einiger Berbindung damit ftand ein im Jahr 1841 für das Umt homburg erlaffenes Jagbstrafgefes. Die Borschriften der konigl. preußischen allgemeis nen Gerichtsordnung hinsichtlich bes Judeneides wurden in ihrer gangen Musbehnung fur bas Umt homburg recipirt. Undere Berordnungen biefes Jah: res betrafen das unbedingte Berbot ber Bahlenlotterieen (Lotto's) und bes Haufirens mit Claffen : Lotterieloofen, sowie die Aufhebung der Fornica: tionsstrafen und jedes bezügigen gerichtlichen Berfahrens; endlich mehrere bas bisherige Berfahren hinfichtlich ber Zwangeveraußerungen im Dberamte

Meifenheim betreffenbe Abanberungen. 1842 erging ein neues Recrutis rungsgefes, Die Erneuerung bes (ungeitgemaßen) Decrete vom 17. Dars 1808. Die Korberungen ber Juben betreffenb, fure Dheramt Meifenheim feboch im Sabr 1846 fur bie bem Dberamt Deifenbeim angehörigen Juben wieber aufgehoben, unter ber Undrohung bes Rudfalls unter bie Be-Wimmungen bes Decrets vom 17. Mars 1808, wenn fie Bucher trieben ober fich mit einem betrügerifchen Sanbel abgaben); eine Gemeindeordnung für baffelbe Dheramt mit bem Recht ber Babl ber Gemeinberathemitalieber (nicht ber "Dberichultheiffen" und ihrer Abjuncten, welche Die Regierung ernennt) burch bie Gemeinbe, eine Berordnung ber Chauffeegelbbefraubgtionen fomie bie polizeiliche Erlaubnif, ben Gebrauch ber Chauffeen betreffenb . Die Refffenung bes gurudgelegten 21, Lebensigbres ale Eintritt ber Bollidhrigteit, eine Berordnung, bie Bermaltung bes Rirchen . und geiftlichen Stiftungepermogens betreffenb. 1844 erfolgte, neben ber Dublication ganger Reiben von Bunbesbefchluffen ber verichiebenften Urt und noch vom Sabr 1831 ber, eine Berordnung, unftatthafte Privatvereine und Rerbindungen betreffenb, auf bie einschlägigen Bestimmungen bes großb, beffischen Strafgefesbuches bafirt und fur bas Dberamt Deifenheim Die bort geltenben Beftimmungen bes code penal theils beibehaltend, theils noch fcharfend; meiter eine Berordnung, bas Auffuchen von Bagrenbestellungen burd Sanbelfreifenbe betreffenb. 1845 murben bie bei Berbeirgthungen amteldiffger Unterthanen bes Amtes Somburg bis babin ertheilten Beiratheconceffionen (!) fur meggefallen erflart; es erfcbien eine Berordnung über ben Betrieb bes Saufichandels im Amte homburg, ein Gefet, Die Behntverwandlung in ftanbige Grunbrenten im Amte Somburg betreffenb; 1846 erfolgte bie Bekanntmachung einer Concession jum Bau und Betrieb einer Gifenhahn gwifden (ber "Refibeng- und Gurftabt") homburg und Frankfurt a. DR. an ben Rentner Moris von Saber in Karlerube, eine Berordnung, bas bei Radfudungen von Bablungefriften im Amte Somburg einzuhaltenbe Berfahren betreffend, und ein Gefes, bie Beftrafung bee 3meitampfes betreffenb. Die politifchen Bewegungen, melde nach ber Julicevolution burch Deutfchfand gingen, batten auch biefen fleinen Staat ergriffen. Um 2. Detober 1832 murben mit Bezug auf bie vom Dai bis August 1832 gefaßten Beichluffe ber beutschen Bunbesverfammlung bie lanbgraflichen Unterthanen aufs Deue por aller und jeber Theilnahme an aufwieglerifchen bie offentliche Rube und Drbnung gefahrbenben Sanblungen ober Unternehmungen verwarnt, und bie Beamten und Ortevorftanbe angewiefen, unter befonberer perfonlicher Berantwortlichkeit ein machfames Augenmert auf alle gegen bie offentliche Debnung und Rube abgielenben Umtriebe ju richten; bie politifchen Unterfuchungen felbft nahmen ihren Unfang im Februar 1833, gu melder Beit bie Berhaftung bes Dr. med. Mug. Rrbr, Breibenftein aus homburg por ber Sobe und bes polnifchen Stuchtlings Seilling aus Barfchau Statt In Berbinbung biermit ftanb bie gleichzeitige Berhaftung einiger fanb. Militars. Borber batten im Rurftenthum Deifenbeim mancherlei Umtriebe und Unruhen Statt gefunden, Die inbeffen mehr local gemefen gu fein fcbeinen , fich auf bie niebrigite Bolteclaffe befcbrantten und außer allem Suppl. 1. Staateler. III.

Bufammenhange mit ben Borfallen rechts vom Rhein ftanben, weshatb auch bie bier von ber bafigen Beborbe geführte Untersuchung nur leichtere Beftrafung ber Betheiligten gur Folge batte. Breibenftein follte als Militar= argt por ein Militargericht geftellt merben, ale er aber bagegen proteftirte, entichieb man fich fur ein gemischtes Bericht, bem noch ein Commiffarius beigegeben murbe. Dach vierwochentlicher Saft machte Breibenftein einen Berfuch zu entweichen, murbe fogleich aber wieber eingebracht und nun um fo fcharfer bemacht. Dennoch gelang es ihm und Scilling, in einer und berfelben Racht zu entweichen, mas ohne Theilnahme ber Bachpoften vor ben Thuren taum bentbar war. Drei Dann murben baber verhaftet und in Unterfuchung genommen; ber Berbacht blieb auf bem Golbaten Biermann, ber gu brei Jahren Feftungearreft verurtheilt, nach einem halben Jahre aber burch bie Gnabe bes Landgrafen freigelaffen murbe. Much bie gleichzeitig mit Breibenftein und Scilling perhafteten Militars entfloben aus ihren Befangniffen. Dr. Breibenftein, über beffen ibm gemachte politifche Unfchulbis gungen bie in Burtemberg und bem Großherzogthum Deffen erichienenen amtlichen Beroffentlichungen Auskunft geben, ging nach Morbamerika und ftarb bort. - Bon Bichtigfeit mar es, bag am 20. Febr. 1835 bie Landgraf= fchaft Seffen-Somburg, welche fcon binfichtlich bes Dberamte Deifenheim am 31. Dec. 1829 jum preußijch-beffifchen Bollvereine getreten mar, nun auch binfichtlich bes Umte homburg bem beutschen Bollvereine und bem großh. beififden Bollfofteme insbesondere beitrat, woburch ibre Theilnahme an ben fpateren Staatsvertragen, g. B. im Jahr 1838 mit Sannover, Braunfcmeig und Oldenburg megen Unterbrudung bes Schleichhandels und Beforberung ber gegenfeitigen Bertehreverhaltniffe, fo.wie in ben Sahren 1840 und 1841 ber erneuerte Unichlug bes Dberantes Deifenheim an bas preufifche Boll- und indirecte Steuer-Spftem , und die Erneuerung bes Bollvertrage hinfichtlich bes Umtes Somburg mit Preugen , Baiern u. f. w. bebingt Durch ben Unschluß an ben Bollverein murbe allerbinge bie Strumpfe meberei, Die inebefondere in ber Stadt Somburg fruber ein bedeutenber Ges merbezweig mar, gebrudt. Einen Erfat bafur lieferten ber Stadt ihre Gools quellen, melde eine Biertelftunde bavon in einem Miefenthale entfpringen und bie vor ungefahr 100 Sahren Rochfalg lieferten. Gine neue glangenbere Periode begann im Jahr 1833, mo ber Sofapothefer Thuquet in Somburg Goolbaber curmagig brauchen lieg. Funf biefer toblenfaurehaltigen falinifden Quellen bienen jest theils zu bidtetifchen, theils zu therapeutischen 3meden. Much werben jahrlich mehr als 300,000 Rruge ber verschiebenen BBaffer ine Mustand verfanbt. Geit 1841, - alfo bem nehmlichen Jahre, ba bie oben ermabnte Conceffion an bie Gebruber Blanc auf breißig Jahre eten ... barb - ging auch bas gange Etabliffement mit Jagb-, Fifchereis und Spiel-Berechtigung auf bie nehmliche Beit im Dacht an fie uber. Ein großes prachtiges Curbaus, eines ber erften in gang Deutschland, murbe feit iener Beit von ihnen erbaut.

Bor einigen Sahren machte ein Borfall viel Spectatel, ber zwifchen homburg vor ber Sobe und Frankfurt a. De. auf der Landstraße fich ereignete und ben manche offentliche Blatter fich nicht ichamten als loyale Demon-

Die öffentliche Schätigkeit und heilsame Reformen scheinen fich übrigens forcheit unr auf homburg als Baboret zu beschänken. Ein Abeater und ein für Kranke der Ammeren Classe bestimmtes Badehaus werden erdaut, und zwar in Folge eines neuen Pachwertrages, der ihnen aber dagegen auch wieder wesentliche Bortheile sichert, durch die Spielpfachter. Die Erfällung ihr Bulger einen Werfaljung ist, dagegen auss Undestimmte binausgeschoben, nehmich, wiese heiße, die gum Regierungsantritte der Pringup gewänsche werden wiede Einschausg and wow worigen Eandgarden Philipp gewänschie werden fein soll. Nach anderen Nachrichten in öffentlichen Bilde tern, hat sich der eigeierende Landgard Gu flat um das Peddicat Hoheit im Wien bennicht, aber ohne den gewinschen Erfolg.

Hart der Gereichen gie in der Gereichen ber ersten geschien geschied geschien geschieden geschieden

und unpolitifchen Staateverbrechen und Bergeben, Tubingen, 1846. Benn auch junachft als Commentar bes murtemberaifchen Strafgefetbuche bienenb. ift bennoch bie Schrift von Depp, ba fie bie leiber auch vielfach in anderen Befeggebungen nachgebilbeten Borfdriften bes murtembergifchen Gefegbuches tabelt und bie barin liegende Berlesung ber Grundlage ber Gerechtigfeit nach= weift, allgemein brauchbar. Bon ben neuen Gefenbuchern , pon benen mir nicht bereits in ber erften Muffage fprachen, find gu nennen: Die Beftim= mungen bes babifchen, bes großherzogl, heffifchen, bes braunfchweigifchen. bannoverifchen, thurgauifchen, maabtlanbifchen Gefebbuches und bes unga= rifchen und preußischen Entwurfe. Das babifche Gefesbuch (Dit. XI.II.) nabert fich am meiften ben gerechten Forberungen, indem es nicht mehr in allgemeinen unbestimmten und baher leicht beliebig auszudehnenden Rategorieen ben Sochverrath bezeichnet . fonbern gengu bie einzelnen Sanblungen mit ben entsprechenden Strafbrohungen auffuhrt, Die ben hochverrath begrunden. 3. 3. im Urt. 586 in ber Richtung gegen ben Großherzog, 588 mit bem Charafter ber bewirften Emmischung einer auswartigen Dacht. 6. 589 hochs verratherifcher Mufruhr, 6. 592 Gingehung hochverratherifcher Berbinbungen. Billigung verbient es, bag bas Gefet Abftufungen in ben Strafbrohungen nad ber Urt ber Berfchulbung macht, 3. B. in 6. 590 bei Aufruhr , befonbere bei 593 bei ber Berfchworung, je nachbem bie Berabrebung ichon auf bie anzumenbenben Mittel gerichtet mar ober nicht. Dennoch icheinen uns auch in bem babifchen Gefenbuche manche Borfchriften im Widerfpruche mit ben Forberungen ber Gerechtigfeit ju fteben und mehr burch bas Abfchreckungs= foftem bewirft gu fein. Die Tobesftrafe ift inebefonbere gu baufig und gmar abfolut gebroht. Wir geben gu, baf ber Sochverrath in manchen Sallen auf ber hochften Stufe ber Berichulbung fteben fann; aber wir bezweifeln es, baff bie Tobeeftrafe in allen jenen Kallen, in benen fie in bem babifchen Be fesbuche gebrobet ift, gerechter Beife gebroht werben burfte ; 3. B. bei Theil: nahme an Aufruhr. Gelbft bei bem Ungriffe auf bas Leben bes Großher= goge (bas Gefes fpricht nicht von bem morberifchen Ungriffe, bezeichnet auch nicht naber bie Unfangeftufe ber Strafbarteit) follte ber Too nicht abfolut gebroht fein. Roch bebenklicher fcheint es uns, bag bie Strafe bes Bucht= haufes, alfo bie entehrende Strafe, und zwar mit einem hohen Minimum regelmäßig bei Sochverrath gebroht ift. Wer fann leugnen, baf in fehr vielen Kallen nur Schmarmerei, Fanatismus, irregeleiteter Datriotismus, Dangel an gerechter Burbigung ber Lebeneverhaltniffe bie Theilnahme, indbefondere junger Leute, an bem Sochverrathe erzeugen ? Die Motive mancher folder Theilnehmer find feine fcanblichen; ber Ginn bes Boltes halt Die Theilnehmer nicht fur entehrt, ber Musfpruch einer entehrenden Strafe wiberftrebt ben gerechten Forberungen. Man ertennt boch fonft von Geite bes Gefengebere bie unenblich vielgeffaltige Berfchulbung und giebt bem rich= terlichen Ermeffen einen großen Raum , inebefondere auch burch bie Drobung von entehrenden und nicht entehrenden Strafen neben einander, Barum will man bei bem Sochverrathe nicht ebenfo ertennen, baf ber Sochverrath unter folden bie Bericulbung verminbernben Umftanben vorfommen tann, baf bie in unfern Strafgefesbuchern gebrohten Strafen ungerecht find ? 2Bir

baben Gelegenheit gehabt, Untersuchungen wegen Sochverrathe tennen gu lernen . in welchen g. B. 12 überfpannte fchwarmerifche junge Leute von 17 bis 20 Jahren einen Bund ftifteten , um in ihrem Baterlande eine Republit auszurufen, und in ihrer Einbildung es fur ausgemacht annahmen, bag, wenn offentlich an einem bestimmten Tage, wo viel Bolt fich verfammelt, bie neue Berfaffung ausgerufen murbe, bas Bolt begeiftert einstimmen merbe. Die Gache murbe ben Abend vor bem Musbruche bes fogenannten Aufruhre entbedt. Dan lachte allgemein über bie Schwarmer, aber bie Richter mußten nach bem Befebe gu ftrengen Strafen verurtheilen. - Borguglich find bie in bem babifchen Gefesbuche Urt. 594 und im beffifchen Gefesbuche Urt. 131 enthaltenen Borfdriften uber bie Borbereitungehandlungen gum Sochverrath beflagenswerth. Man bat in neuerer Beit eingefeben , baf gur zwedmaßig= ften Beftimmung bes Unfangepunktes bes ftrafbaren Berfuche bie Borfchrift beitrage, bag erft ber Unfang ber Musführung bes Berbrechens ftrafbar mache. Bei bem Sochverrathe befolgte man leiber biefe richtigen Grundfabe nicht. Dan brobte bereits ben Borbereitungshandlungen jum Sochverrathe eine ftrenge Strafe; die neuen Befebbucher bestimmen nicht, worin biefe Sand: fungen beftehen; zwar fuhren fie Beifpiele an; allein burch ben Musbrud (1. B. im heffifchen Gefetbuche Urt. 131): babin gebort, wird angebeutet, bas bie im Gefegbuche aufgezählten Ralle nicht die Borbereitungehand: tungen erichopfen , fonbern nur beifpielsmeife angegebene Urten finb. Dar: aus folgt, baf man Denjenigen, welcher im ganbe herumreift, um bie Stimmung bes Bolfes ju erforichen, und Schriften verbreitet, welche ben 3med haben , die Gebrechen ber bestehenben Buftanbe mit fcmargen Karben gu fchilbern, wenn er es thut, um baburch Ummalgung vorzubereiten, ichon megen Borbereitungehandlungen ftrafen fann. Rach bem heffifchen Gefebbuche gebort gur Borbereitung gum Sochverrathe, wenn Jemand einer Berfammlung au hochverratherifchen Brecken im Bewußtfein ihres 3medes beimohnt. Ber weiß nicht, wie haufig aus Neugierde Jemand einer folchen Berfammlung beimohnen fann, die ihrer Natur nach fo entfernt von einer gefahrlichen Birfung ift, weil unbebeutenbe ercentrifche Danner in tollen Dhrafen bie Berfammlung anredeten ; mahrend bie Mehrgahl ber Berfammelten über bie unbartigen Beltreformatoren lacht? Sage man nicht, baf bas Befes ja ausbrudlich beifugt: in boch verratherifcher Abficht. Damit ift feine Schutwehr gegeben ; benn ba bie Ubficht etwas Inneres ift , worauf aus au-Beren Thatfachen gefchloffen wird, fo ift es fehr leicht, aus allerlei Meufferungen eines Menfchen, woburch er feine Ungufriedenheit mit ben beffehenden Berhaltniffen feines Staats und ben Bunfch ber Abanberung ausspricht, auf bas Dafein ber hochverratherifchen Abficht zu fchließen. - Wir konnten niele une bekannte Proceffe anführen, in welchen auch die Borfchrift, nach welcher bie Mufforberung zu hochverratherischen Unternehmungen burch Reben in öffentlichen Berfammlungen ale Sochverrath betrachtet werben foll, ale febr gefahrlich fich gezeigt hat. - Wir find überzeugt, bag alle neuen Befebgebungen in Bezug auf bie Bestimmung ber Berfuchsbandlungen zu bem Dochverrath am wenigsten ben gerechten Forberungen entsprechen. Da die Frage über ben Unfangepunkt bes Berfuche fchon überhaupt eine fehr ftreitige

ift, fo wird vorausfichtlich burch bie Geftattung, bag auch ber Berfuch bes Sochverrathe beftraft werben foll, eine gefahrliche Billeur bes Richtere be= gunftigt. Bir tennen Strafurtheile, in welchen ber Richter felbft von ben in dem Gefebbuche mit Strafe bebrohten Sandlungen, die eigentlich felbft nur Berfuchehandlungen bes Sochverrathes find, wieber einen ftrafbaren Berfuch annahm, 3. B. Jemanben wegen Berfuche ber Bewirkung einer Berfchworung verurtheilte. Es giebt nach unferer Unficht nur zwei Bege, woburch eine weife Gefehgebung bie Intereffen burgerlicher Drbnung und Sicherheit mit bem Schute ber Freiheit verbinden fann. Entweder wendet bas Befeb auch auf ben Sochverrath bie Unterfcheibung von Bollenbung und Berfuch an , bestimmt aber bann genau , welche Sanblungen ale Urten bes Berfuche einer Strafe unterliegen follen, mit Drohung ber geeigneten Strafen ; ober bas Gefesbuch giebt ben Unterfchied von Bollenbung und Berfuch bei Sochverrath gang auf und bezeichnet nur genau, welche Sandlungen unter bem Befichtspunfte von Sochverrath beftraft werben, mit Drohung ber Strafen , fo bag ben geringeren Abftufungen auch niebrigere Strafen gebroht merben. Und fcheint, bag von allen neuen Gefetgebungearbeiten ber ungarifche Entwurf in Diefer Lehre am meiften Beachtung verbient. 3m XLIII, Saupt= ftude von 6. 421 an wird erflart: Des Sochverrathes ift fculbig , und nun werben unter 6 Rummern bie einzelnen Sandlungen aufgezählt. Der 6. 422 fpricht aus: bie hochfte Strafe bes Sochverrathe ift lebenslanglicher Rerter. Darnach ift alfo nur bas Marimum ber Strafe ohne ein Minimum gebrobt und bie Richter find vollig frei, nach ber Berfchulbung bes einzelnen Falls eine entsprechenbe Strafe zu erkennen. Dach 6. 423 wird bie Theilnahme an hochverratherifchen Berfchworungen, §. 426 bie Strafbarteit ber Unftif= tung naher bezeichnet. Dur Urt. 428 brobt, Denjenigen , ber gur Berubung einer burch ihn bezweckten und bestimmt bezeichneten hochverratherischen Sanblung Undere mit Bort ober Schrift offentlich und unmittelbar aufgefordert hat, auch zu bestrafen, wenn er burch feine Aufforderung niemanden bagu bewogen hat. Die Strafe tann fich bis auf Sjahrigen Rerter erftreden. Bon einer Beftrafung anderer Urten bes Berfuche bes Sochverrathe fpricht bas Gefes nicht.

Wir find überzeugt, daß es im eigenen Interesse der Regierung liegt, das Strafgebiet wegen hochverraftperifcer. Danblungen möglichst au besichten. Berade hier ist die Regierung am meisten Partei, und Strafurtheite wegen Dochverrafte, wenn sie von der alligemeinen Stimme nicht für gerecht

erkannt werden, fchaben ber Regierung mehr als fie nuben.

Gallereleben (August Beinvich) \*). Er

Soffmann von Fallereleben (August Beinrich)\*). Er ift geboren ben 2. April 1798 in Fallereleben, bem Sauptorte bes gleichnas

<sup>\*)</sup> Mit Vergnügen nimmt die Redaction bes St. etr. die nachfolgende Eitensbeschreibung bes mit bestem Recht vom beutigten Bolte gelieben Dichters auf. Mit Recht, sagen wir, wenn Eiche, innige Liebe Eigennliebe verdient. Denn möchten wir den Grundton des gestigen Wessen diese Dichters begeichnen, 10 ist es die Eiche zu seinem deutschen Bolt. Im dieser Eiche deutschringer ein der innere

migen Amtes in dem sublichsten Theile der Landbrostei Lüneburg, drei Meilen von Braunschweig. Sein Vater war Kausmann und Bürgermeister, unter der westphälischen Herrschaft aber Canton-Maire; er war ein Mann von ersprodter Rechtlichkeit, thatkräftig, freisinnig, begabt mit einem hellen Versstande und einem liebevollen Gemüthe, das jedes Opfers fähig war für das Wohl seiner Freunde und Mitbürger, Eigenschaften, die er in seinen Kindern zunächst zu wecken und zu nähren suchte. Seine Mutter verdiente in vollem Sinne des Worts den Namen einer deutschen Hausfrau. Während der Bater mehr nach Außen hin zu wirken strebte und gern sich in Planen und Entwürsen erging, vertrat sie die praktischen Interessen und fühlte sich nur recht heimisch in dem engen häuslichen Kreise; sie war ewig heiter und unversdrossen in ihrem Beruse, die in ihr hohes Alter durch Rath und That eine

ften Tiefen, Borguge und Gigenthumlichkeiten unseres Bolkslebens, schilbert fie in unnachahmlicher Treue und in liebevoller dichterischer Auffassung, ift begeiftert und opferbereit für das edlere, für das freie Leben diefes Bolkes, deffen Mis= handlung und Erniedrigung durch Freiheitsberaubung er mit Schmerz und Un= willen empfindet und bekampft. Der Mangel einer parteilos ober prosaisch gerech= ten Beurtheilung frember Bolter, ber alten wie ber neuen, ift nur eine naturs liche Schwäche dieser Liebe und Bortiebe, dieser dichterischen Auffassung, es ift bie Schwäche bes Berliebten, bes Dichters. Sein Bolt, fo weit seine vater= lanbischen und feine gang vortrefflichen Jugenblieber zu ihm brangen und vollenbs wo fie, bie mit ben Melobieen ungertrennlich verwachsen find, im muntern Ge= fang in feiner Mitte ertonten, am besten unter ber Leitung des Dichters felbst, sein Bolt versteht und würdigt und liebt ben warmen, treuen, gesunden Bater= landefreund und Freiheits = Sanger und Rampfer. So fag ich als oftmaliger Zeuge diefer, Bolkegefühle und ber erhebenden und wohlthatigen Wirkung der Hoffmann's Man muß wohl noch in beutscher gelehrter ober ungelehrter Sand= werkeinfeitigkeit befangen sein, wenn man biesen Liebern poetisch en und po= ditisch en Werth absprechen will; ben poetischen vielleicht, weil sie mit bem ernsten für Manche sogar unbequemen Gegenstand vaterlandischer Freiheit zusam= mengewachsen find, und weil bie politische Poesie bei Denen weder fur hof = noch für zunftmäßig gilt, die es übersahen, daß fast alle bewunderte Poesie der Grie= chen politische patriotische Poesie war, bei Denen, die selbst nie eine be= geisterte, alfo auch nie eine poetische Liebe fur bas Baterland kannten; ben po= litischen Werth vielleicht, weil man vergist, das für alle wirksame vaters lanbische Bestrebungen bas Bolt jene mutterliche Erbe ift, welche allein benfels ben Lebenswarme, Kraft und Gebeihen geben kann, und daß es vor Allem Roth thut, in bem Bolt bie naturliche Barme und Eigenthumlichkeit ber Gefinnung, die Begeisterung und aufopfernde Liebe für das Vaterlandische, für das Politische, fur die Ehre und die Burde ber Freiheit, ben haß und ben Abscheu gegen entwürdigende Willtur und Knechtschaft zu beleben, furz ben Boben zu bereiten, in welchem alsbann die perständige politische Lehre und That wurzeln und reifen konnen, auf welchem jene politische Freiheitsmacht sich entwickeln tann, welcher allein bie Unterbrudungsmacht weicht. Nie und nirgenbe noch wurde lettere burch bloke Theorieen und Cotterieen besiegt. Manchem Deut= schen aber, ber das Wolk nicht kennt und liebt, empfiehlt man ben vaterlandischen Bolksbichter wirkfamer mit den Urtheilen ber Auslander, und fo mogen am Schluffe biefer Anmerkung die Worte von N. Martin, Les poètes contemporains de l'Allemagne (Paris 1846) Plat finden: Mr. Hoffmann de Fallersleben est un champion infatigable, toujours sur la brèche. La palme de la chanson populaire appartient de plein droit à Mr. H. de F. Unm. b. Red. b. St. 2.

liebenbe Mutter ihren Rinbern und Enteln. Soffmann's Rinbheit war ben wechfelnoften Ginbruden preisgegeben, bie feinen Befichtefreis erweiterten und ihn frubzeitig jum Gelbftbenten und ju einer Gelbftftanbigfeit in allen feinen Lebensbeziehungen ftimmten. Die großen Greigniffe ber Beit, unter benen bas Rurfurftenthum Sannover leiben mußte, wieberholten fich alle im Rleinen in Soffmann's Geburteorte und Alles mußte ber Rnabe miterleben. Da gab es feit 1803 frangofische Ginguartierungen und Erpreffungen, im 3. 1805 und 6 viele preufifche und rufffiche Durchmariche, fpater wieber frangofifche Befatung bis jum 3. 1809. Dies Jahr medte querft ben Frans gofenhaß und ein regeres Gefühl fur bas Baterland in ber Bruft bes Knaben. Mit gespannter Aufmertfamteit folgte er ben Rriegsereigniffen in Defterreich, mit mahrer Begeifterung fcmdrmte er fur ben Erghergog Rarl nach ber Schlacht bei Aspern und Eflingen, mit Betrubnif erfullten ibn bie erfolg: tofen Buge Schill's und bes Bergogs von Braunschweig-Dels, ber traurige Musgang bes Dorenbergichen Mufftanbes und Die Dieberlage bes helbenmuthis gen Sofer und feiner Mittampfer. Gein Saf gegen bie Bebruder Deutfdi lands fand in ber Dabe taglich neue Rahrung : taglich borte er bie Rlagen, die nach der Ginverleibung Sannovers in bas neue Ronigreich Beftphalen nur noch gerechter murben; Richte ale Rlagen über bas Confcriptionsmefen, bie geheime Polizei, Die Continentalfperre, Die unerfchwinglichen Abgaben, ben Polizei = und Cenfurdrud. Und es fonnten ihn biefe Rlagen nicht unberührt laffen : bas Saus bes Baters mar ber Mittelpunet ber gebilbeten und politifirenben Belt; oft brachten bie Berorbnungen ben Canton-Maire mit feinem guten beutfchen Bergen in bebeutenben Bwiefpalt, feine Sandlungeweife jog ihm oft bie bitterften Bormurfe bes Drafecten zu und fo mar benn mande Beranlaffung gu fchmerglichen Meußerungen.

1811 machte Soffmann seine erste größere Reise: er begleitete seine Etern nach Mühlbaufen im Walbedichen zu einem Bruber seines Botten, ber bort Pfarrer war. Er sah bei volgen Belegenheit auch Aussel, die Wasse tresslich eingesüber und sich on gestelbeter Soldaren ergößer ihn sehr, aber bis Artenacklires ber meist Boiltichen Gestauenen machte einen nunustössüben.

tiefen Ginbrud auf ibn.

1812 wurde er consemirt und dezeg nun zu Deren ohne sonderliche Webereitung des Phodogogium in Selmischt und wochte beim Director Wiedelung. Auch hier blied er den höchst wichtigen Zeitereignissen nicht fremd: er las die Augsdeude des Vergedenheiten seines Schullebens wie der Wiedelschie eine Wester über Alles Bericht; er war so freimätlig, auch der hon hand Erfahren nicht zu werschweiten, daß er sogar von der Polizie der wegen verwarent wurde. Woch einmal sollte er ge ganz den Eindruck der Kentheren icht alle der der zu den Diesenschieden der Kentheren icht alle der der zu den Diesenschieden der Kentheren icht der Kentheren der Kentheren

hielt fich fpater allen öffentlichen Beziehungen fern, ba er fich mit ber neuen Benbung ber Dinge burchaus nicht befreunden konnte.

1814 fam Soffmann auf bas Ratharineum in Braunfchmeig und murbe Drimaner. Sier entwidelte fich bei einem regeren Leben feiner Mitfouler fein Charafter entschieben und fcnell. Begeiftert fur ben Freiheite: fampf und angeregt burch Theodor Rorner's Gebichte "Leier und Schwert". bie er gum Theil icon in Selmftabt verfchlungen und auswendig gelernt hatte, perfuchte er nun fich felbit in Gebichten bie Treiheit und Baterland priefen. ertannte aber auch fchon bamale, bag ihm Sannover feines von beiben gu bies ten vermochte. Das acht hannoverifche Befen, Die Abels : und Beamten: wirthichaft, bie Titel : und Rangfucht und bie Unterbrudung aller Bolts: rechte machten reifende Fortschritte. Dabei trat an die Stelle bes befiegten Frangofenthums eine miberliche Rachafferei englischer Gitte. Sprache und Tracht. Das Alles war bem jungen hoffmann unertraglich, er befampfte es bei jeber Gelegenheit mit Bis und Spott und fafte ben Entichluß, bas Pand ju verlaffen, auf immer; Cedamus patria! fcbrieb er feinem in preufilden Dienften ftebenben Bruber und fanbte ein Sonett mit , beffen Schluf alfo lautet :

Der alte Abel fnufet neue Bande Und netrebe bei Feriebet weit und beriel. Den ftillen Barger soret met und beriel. Den fillen Barger soret ber Geofen Reib, und freche Dereichflucht wirb jum Barcelande. Dier tann wohl nie bereinft mein Gilde erblühen, Wohl in weim Pauth in bielem Geffun giblen. Drum vill ich bielem schoden Land'e entflieden. Drum vill ich bielem schoden Land'e entflieden. Gott gab der Reiche viel auf bieler Erde, Er wondelt auch in Freude bie Welchwerbe, Drum lober neim Gilut auf Frem dem Derebe-

Soffmann's Bater gewahrte bie "gefahrliche" Richtung feines Beiftes umb ermahnte ihn ernft und oft jur Dagigung. "Die Schwachen ber Rebens menfchen aufzubeden", fchrieb er am 15. Detober 1814, "wogu man vor bem 50. Sabre nicht einmal in ber Republit und im contrat social Befugnif bat. iff tein Berbienft." Ueberhaupt mar ber Bater beforgt um bie Bufunft bes "Raturgenies", wie er feinen Beinrich nannte, und brangte gu ernften Stubien. "Du fprichft mit Borliebe", fchrieb ber Bater am 1. Januar 1815 an feinen alteren Cohn, "von Beinrich's Talenten - ich table bies nicht; aber wo will es binaus mit ibm? Die Doeterei raubt ibm Beit sum Brobftubium. er ternt nur bie lateinische und griechische Sprache, um bie Dichter ju verfteben , und wenn er fagt , er will ju Birgil's Lanbbau neue Roten fchreiben , fo ift bas eine Tollbeit. - Dichten ift eine feine außerliche Bucht, aber wenn man babei alle Rebenwiffenschaften vernachlaffigt, fo bleibt ber angebenbe Gelehrte boch immer ein Schafetopf, ber entweber ale Sofpoet fich von Schrangen gum Rarren machen laffen, ober wie weiland Gunther verhungern und befoffen unter bem Tifche fterben muß." - Bab fich nun auch Beinrich, ben vaterlichen Dahnungen folgend, mit allem Ernfte ben Stubien bin, fo wandte die Landung Rapoleon's (Marg 1815) both wieder gewaltfam ben Sinn gu ben politifchen Greigniffen gurud. Das gewaltige Leben ber Begen-

wart ergriff auch bie Schuler, fie fangen vor bem Beginne einer jeben Borlefung ein Rorner'iches Lied, ohne bag bie Lebrer Etwas bagegen einwandten. Soffmann fdrieb Gebichte, in welchen er bas Biebererfcheinen Rapoleon's ale eine Strafe fchilberte, bie ber himmel gefandt, weil die Furften ihre Berfprechungen nicht erfullten, und beclamirte fie gur allgemeinen Erbauung in ber Claffe. Im Commer ließ er fogar "vier beutfche Lieber" bruden, bie großes Auffehen machten, obgleich fie nichts Gutes enthielten als eben Die frifche jugendliche Begeifterung. Dit reifender Schnelle marb er nun ein viel gefuchter Doet, Gelegenheits : und Ralender : Gebichte murben von allen Seiten verlangt, und fein Schriftstellerrubm fand unerschutterlich feit im Rreife feiner Schulgenoffen und Bermandten, als er 1816 gu Ditern bie "tonial. großbritannifch-hannoverifche" Univerfitat Gottingen bezog.

Freude murbe ihm bier menig ju Theil; bas verhafte bannoverifche Befen trat ihm weit ftorender als irgendwo bisber in allen Ginrichtungen ent gegen. Die falten, vornehmen Profefforen, die fich um Baterland und Beltgefchichte nicht fummerten, fonbern nur fur ihren gelehrten Buft und ihren "tonigt. großbritannifch = hannoverifchen" Sofrathetitel Ginn batten, fonnten ihn nicht erbauen und ermarmen. Dazu fam balb bitterer Dangel im eigentlichen Ginne bes Bortes, ber den armen Jungling fo lange verfolgte, bis er felbft fich feinen Unterhalt verbiente. In Folge ber Rriegeereigniffe und großer, feine Rrafte weit überfteigenber Opfer fur feine Gemeinbe, mar Soff= mann's Bater gu Grunde gerichtet und nicht mehr im Stanbe, bem Gobne auch nur Das zu geben, mas zum farglichften Unterhalt hinreichte. Deffen ungeachtet überwand Soffmann's frifcher Duth und Gifer fur Die Biffenfchaft jebes Sinbernif und er blieb ein Jahr unter Entbehrungen aller Art in Got= tingen. Den Commer 1817 brachte er ju Saufe gu und fehrte im Berbfte gur Universitat gurud.

Er follte und wollte Theologie ftubiren, fam aber bei naberen Betrachs tung bes geiftlichen Standes und feiner großen Abbangigfeit balb babon gurud und marf fich mit Fleiß und Gifer auf bas Studium ber claffifchen Philologie. Er hatte ben Dlan, nach gehöriger Borbereitung Stalien und Griechenland an bereifen, ftubirte bie alte Runft und bie alten Sprachen und machte fich nebenbei mit bem Danifchen, Sollandifchen und ber beutichen Literaturgeschichte pertraut. Rach bem befannten Gottinger Auszuge 1818 fam er abermals nach Raffel. Er lernte Jatob Grimm tennen, ber eben bamals an feiner beutschen Grammatit fchrieb. In einem Gefprache theilte ibm Soffmann feine Dlane mit. Grimm ermiberte febr freundlich; "Liegt Ihnen benn Shr Baterland nicht naber ?" Diefe wenigen Borte machten auf ihn einen fo gewaltigen Gindrud, baf Soffmann Alles aufgab und fich von biefem Mugenblide an gang ber vaterlanbifchen Sprache, Liter.tur = und Gulturgefchichte jumanbte, und er blieb ihnen treu bis jest. Bon Raffel ging er nach Jena und wurde bier mit Deen befannt; er lieferte ibm mehrere Epigramme fir bie 3fis, bie fich mit bitterem Spotte über bie Beitverhaltniffe aussprachen und bamale viel Muffehen machten. Bar Soffmann's Bater auch immer noch nicht mit ber Richtung feines Gobne gufrieben, fchrieb er fogar an feinen alteren Cohn: "es ift ein bummes Biel, bas er fich porgeftedt hat, nur Dhis

Mensch mit seinem Talent, Figur, Sprachorgan begabt, nicht Volksredner werden will", so bekannte er bennoch auch: "Dein Bruder ensin ist ein Genie, und wird er vor Versührung und Narrheit bewahrt, so giebt es vielleicht der Himmel, daß Dein ""ich gebe ihn noch nicht auf" wahr wird." Besonbere billigte er Hoffmann's Plan, Göttingen zu verlassen und die neubegrünsbete Universität Vonn zu besuchen. Indessen ließ sich dieser Plan nicht sossen aussührten; Hoffmann war militärpflichtig und hatte sich festgelooft. And mußte er als Landeskind nach Göttingen zurück, seit ihm ein Freund ein Stipendium von 80 Thalern ausgewirft hatte. Er blieb also vorläusig in Göttingen. Mit 20 Thalern kauste ihn sein Vater los von der Ehre, königl. großbritannisch-hannöverischer Soldatzu sein.

1819 besuchte er im Fruhjahr nochmals die Seinen und pilgerte bann frohlich bern Rheine gu. Leiber wurde fein Frohlinn bald getrubt : in Dagbe= burg ereilte ihn die Nachricht von ber Krankheit, in Frankfurt die von dem Tobe feines Baters, ber am 23. Upril gestorben war. Gein Schmerz war tief, innig und bauernb, ber Großerbes erlittenen Berluftes angemeffen. In bet fchonen Ratur um Bonn fant er Berftreuung und in bem Berfehre mit gleichgefinnten Junglingen Troft und neuen Muth. Es entstand damals ein frohes und frisches Bufammenleben voll sittlicher Kraft, mit ernstem und wiffenschaftlichem Streben und vaterlandischem Sinn. Bonn war ber Sammelplat ber bedeutenoften Erscheinungen ber Studentenwelt. Es lebten ba= mals zu einer und berfelben Beit an demfelben Drte freundlich mit und neben einander Biele, die jest in Unfichten, Gefinnung und Wirken weit von ein= ander getrennt find: Bernhard Donnich in Iferten, Wolfgang Den= gel in Stuttgart, Wilhelm Bengftenberg in Berlin, Beinrich Seine in Paris, Rudolf Sagenbach in Bafel, Peter Elvenich in Breslau, 3. B. Nouffeau, Gottfried Hagnauer in Aarau, Karl Simrod in Bonn, Bittberig in Effen, Peter Ubams in Robleng, Pater Gofler in Weftphalen, Johannes Muller in Berlin, Eduard Boding in Bonn, R. G. Jarte in Bien, Dobes in Burich, Steinmann in Munfter, Rarl Turd in Roftod, Schweber in Berlin, Rarl Reuter in Ibstein, v. Linde in Darmftadt zc. Mit diesen und vielen Underen ftand hoffmann mehr ober weniger in Verkehr. Die edeln Bestrebungen einer für alles Gute und Große befeelten Jugend erfüllten ihn mit Begeisterung, er hielt es für unmöglich, bag biefelben gehemmt ober gar vernichtet werben konnten. Da erfolgte die amtliche Beschlagnahme der Papiere Urndt's und der beiden Belder und die Absehung bes Erfteren, es kamen die Karlsbader Beschluffe bom 20. Sept. 1819 und verbreiteten Ungft und Entfegen in den Gemuthern aller Baterlandsfreunde.

nommen. Für Belebung des geselligen Verkehrs hatte er em neues Commersbuch "Bonner Burschenlieder" herausgegeben. Jest war Alles gestört; die Folgen der Karlsbader Beschlüsse zeigten sich bald: Verbote, Untersuchungen, Verwatnungen, Verdächtigungen aller Art verstimmten die Gemuther und entfremdeten einander. Hoffmann wendete sich, beschränkt auf wenige Freunde, ernsteren Studien zu und reiste in der Ferienzeit 1819 und 20 durch die Rhein -, Mosel = und Maasgegenden, die Eisel, Belgien, Westphalen und Niedersachsen, besuchte allenthalben die Bibliotheken und Archive und spürte mit besonderer Vorliede dem Volksliede nach. Zu Ostern 1821 gab er die von ihm entdeckten "Bonner Bruchstücke vom Otsried" heraus und ein Bandchen Gedichte: "Lieder und Romanzen" (Koln bei Bachem) und ging dann in die Niederlande. Er fand hier überall die freundlichste Aufnahme und verweilte, meist in Lenden, den ganzen Sommer, eifrig beschäftigt mit dem Studium der althollandischen Literatur. Die Ausbeute dieses Ausenthaltes ist in späteren Jahren unter dem Titel "Horae belgicae" erschimm (Pars I. — VII. 1830—1845). Im November kehrte er nach Deutschland zurück, blied kurze Zeit in seiner Heimath und ging dann nach Berlin, wo er seine Studien eifrig fortsette.

1823 wurde er Custos an der königt. und Unsversitätsbibliothek zu Brestlau und erhielt fast zu gleicher Zeit von der Universität Lenden das Ehrendiplom eines Doctors der freien Kunste. Seine literarische Thätigkeit war nun sehr groß. Wiesehr er auch durch Amtsstunden in Unspruch genommen war, so wußte er doch Mußezu sinden, zu dichten und gründliche Studien und Entbedungen im Gebiete der beutschen Sprache und Literaturgeschichte zu machen.

Außerdem war er noch in mancher anderen Beziehung forbernd und thatig! 1826 stiftete er die "zwecklose Gefellschaft." Es war ein harmlofer Ber ein von Runftlern und Gelehrten, die ein gemeinsames Bedurfnif vetband und bas eble und reine Beftreben befeelte, fich wechfelfeitig tennen gu lernen, sich wissenschaftlich und kunstlerisch zu belehren, zu entwickeln und anzuregen und fich gefellig zu freuen. Es gehörten biefem Bereine an ber Chemiter Runge, Die Dichter Rarl Geisheim und Wilhelm Wadernagel (jett in Bafel), der Bildhauer Dadhtig, bie Maler Brauer, Schwind, Herrmann und Hoder und ber Mufifer Immanuel Sauermann. Gelten wohl hat ein Verein fich und Anderen fo viel Freude und fo viel Betbruß gemacht als biefer "iwecklose"; aber jeder Einzelne verbankte ihm doch Biel und besonders fur hoffmann war er fast die einzige Statte, wo er Em pfänglichkeit und Theilnahme fowie Unregung und Beranlaffung zum Dich 'ten fand; viele seiner schönsten Lieber gehören bieser Zeit an. Zwei Bandchen Bredlofes Leben und Treiben, Wer's nicht lefen will, laff' es bleiben" geben manchen intereffanten Aufschluß über bas Wefen biefer Gefellschaft. Bu gleis cher Beit entstand die "Kleine Liebertafel" und 1827 ber "Breslauer Kunftler Berein", an welchen Hoffmann ben lebenbigften Untheil nahm. Bahrenb feine bieher erschienenen Gebichte fleißig componirt und gefungen wurden, fuchte man von gewiffer Seite her fein poetifches Talent als Etwas, wodurch seine Umtsthätigkeit beeintrachtigt murde, dem Minifterium darzustellen; bet Minister aber erkannte ben Werth von hoffmann's wiffenschaftlichen Ur beiten und ließ fich nicht irre machen, ben vielfach Ungefeinbeten enblich boch zu befordern. di managan ingganin

1830 wurde er außerordentlicher Professor der deutschen Sprache Witeratur an der Universität zu Breslau, 1833 Mitbirector des Museumisseur Kunft und Alterthum! 1884 machte er eine größere literarische Reise

burch bas fubbifliche und fubliche Deutschland. In Prag entbedte er ein Bruchftud eines bieber unbefannten beutschen Gebichtes , bes einzig vorhanbenen aus bem elften Nabrhundert, und gab es unter bem Titel "Merigarto" beraus. In Wien beforgte er ben Drud ber von ihm und Enblicher aufgefundenen Bruchftude ber alteften beutschen Ueberfegung bes Evangeliums Matthai. Mit vieler Ausbeute fehrte er heim. - 1835 murbe er orbent= licher Profeffer. 1836 bereifte er Danemart : Rorbbeutschland und Solland und 1837 Belgien und Rordfrantreich und fant in Balenciennes bas perloren gegangene Lubwigelied wieber und entbedte bei ber Belegenheit bas als tefte frangoffiche Bedicht, einen Somnus auf Die beilige Gulalia (f. Monumenta Elnonensia, Gent 1837). 1838 leate er fein Cuftobiat an ber Bibliothet freiwillig nieber und erhielt fur feine funfgehnjahrige Dienftzeit 200 Thaler Entichabigung . fo baff er alfo feitbem im Gangen 500 Thater Gehalt berog.

1839 nahm er Urlaub zu einer abermaligen grofferen litergrifchen Reife und trat biefelbe bereits im Darg an. Er verweilte gunachft einige Monate in Mien und vollendete bas Bergeichnif ber altbeutichen Sanbichriften ber f. f. Sofbibliothet. Bon bier aus befuchte er bie ofterreichifchen Rlofter an ber rechten Donaufeite und fand überall die freundlichfte Aufnahme. Dann ging er über Salzburg und Dunchen burch Tirol an ben Bobenfee, blieb einige Tage beim Freiheren von gafberg und begab fich von bier in bie Schweig, Satte er fich auf fruberen Reifen nur auf Bibliotheten und Gelehrte befchrantt, fo fonnte er jest, ba ihm mehr Beit vergonnt mar, fich auch um andere Dinge befummern. Schon in St. Gallen mabrend ber Tagfabung fand er Gelegenheit, Die bortigen Parteien und ihreBeftrebungen tennen gu lernen, noch mehr aber in Burich, mo fich Alles ju einem enticheibenben Rampfe vorbereitete. Er wollte ben Schweigerzuftanben fpater eine langere Beit mibmen und ging baber über Bafel und Dublhaufen nach Daris. Es war bamale eine politifch aufgeregte Beit mit manden Budungen ber Julizevolution. Soffmann befchrantte fich nicht allein auf bie Benusung ber tonigl. Bibliothet, er fuchte bas Leben ber Krangofen in feinen mannigfaltigen Meußerungen naber tennen zu lernen; feine Lanbeleute maren ihm gern bagu Ueberall brangte fich ihm bie Bergleichung mit Deutschland auf, und feine Baterlandeliebe murbe, je beutlicher fich thm die frangofifchen Buftanbe erfchloffen, immer machtiger, er wollte Deutschland auch groß, ftart, frei und noch aludlicher feben. Er verließ nach mehrwodentlichem Aufenthalt Baris, permeilte noch eine Beit im fublichen Frankreich und ging bann von bort am Jura entlang in bie weftliche Schweig. Der Gebante, fur eine beffere Butunft bes Baterlandes mitzuwirten, geleitete ihn in bas fprach = und ftammvermanbte ganb, und vom Seimweh in Lyon genefen, mar fein erftes Lieb auf bem befreunbeten Boben : Beimtebr ans Frantreich.

Deutsche Borte bor' ich wieber - D wie febnt' ich D wie febnt' ich mich fo lange

Bei gegrußt mit Berg unb Banb! Sanb ber Freube, Banb ber Lieber, Beg mit malfchem Lug und Tanb. Deutschland , bu mein Eroft, mein Glud! Deutschland ift mein Baterland!

f

s

ø

ó

Doch nach bir, bu meine Braut, Und wie warb mir freubebange, . Mis ich wieber bich erfchaut! Beg mit malfchem Bug unb TanbAlles Guten, alles Schönen
Reiche sel'ge Heimath du!
Fluch den Fremden, die dich höhnen,
Deutschland, du mein Vaterland!
Sei gegrüßt mit Herz und Hand
Fluch den Feinden deiner Ruh!

Er besuchte mehrere Cantone der Schweiz und sah alte Freunde wieder bie ihn nun mit den verschiedenen Cantonverfaffungen und den Richtungen und Bestrebungen der Schweizerparteien naher bekannt machten. So lehre reid) ihm die Mittheilungen seiner Freunde fein mußten, so unerquicklich war fur ihn doch immer der "Cantonligeist", von dem sich selten ein Schweizer frei zu machen weiß, und die Gifersucht gegen Deutschland, bie oft nur in blinder Begeisterung für Alles, was schweizerisch ift, und in ganglicher Uns kenntniß beutscher Buftanbe ihren Grund hatte. Um die Berbstzeit fuhr Soffmann ben Rhein hinab bis Roln und machte von bort aus einen Ausflug zu feinem Freunde Willems in Gent. Diefer Mann, gleich achtungswerthe durch feine Gefinnung wie durch feine wiffenschaftlichen Leistungen, stand bamals an ber Spike ber vlamischen Bewegung und fah in hoffmann einen gleichgefinnten Mitkampfer. Durch ihn lernte er die Beforderer des deutschen Elements in Belgien fennen und nahm an ihren gelehrten Bufammentunften Theil. Mit mancher literarischen Ausbeute und einem reichen Schat von Erfahrungen und Erlebniffen aus dem Gebiete der Politit tehrte er ju Unfang ber Wintervorlesungen nach Breslau gurud. Da sich zu den von ihm angefundigten Borlefungen zu wenig Buhorer melbeten, fo las er den Winter über gar nicht. In ber lange nachhaltigen Stimmung, worin er ichon untere weges gedichtet hatte, fuhr er jest bei großerer Dufe eifriger fort. 16. Marg 1840 fendete er das Manufcript feiner "Unpolitischen Lieder" an Julius Campe (Firma: Soffmann und Campe) in Samburg, Ditte Mais erhielt er bereits drei Aushangebogen. Das Werk fließ auf Censurschwierigkeiten, die aber bald befeitigt wurden. Es war fertig, ale ber Ronig von Preußen (7. Juni) ftarb, der Verleger fand es jedoch gerathener, es erft fpater auszugeben, und fo kamen erft den 22. Juli die erften Gremplare jur Post in Breslau anice and well, rith the research of a relationed by a consistent

Unterbeffen hatte bas Minifterium Gichhorn vom Profeffor Soffmann eine nabere Erklarung geforbert, warum er im Winterfemester 1839 bis 1840 zwei Vorlefungen nicht gehalten habe. Soffmann gab unterm 30. Juni 1840 diese nabere Erklarung, sie ist ihrem wesentlichen Inhalte nach später in den Deutschen Jahrbuchern (1842. Dr. 186) gedruckt worden. Einiges darque von allgemeinem Interesse mag hier eine Stelle finden: "Die Grunde meiner beschränkten akademischen Thatigkeit liegen nur in der gange lichen Untheilnahme an beutscher Sprache und Literatur von Seiten ber Stu-Es hat fich unter ihnen der Glaube an-gewisse nothwendige Collegia gebildet, welche Jeder bereinft gehort haben muß; zu diefen Collegien gehort feins über deutsche Sprache und Literaturgeschichte. Diefer Glaube ist zu einer heiligen Ueberlieferung geworden, die sich wie ein alter Bunftbrauch fortpflanzt und fanatisch festgehalten wird. Dagegen richtet fein Professor Etwas aus, es ift eine Macht, an die man sich gewöhnt hat, die man als . . . Marie mant to bearings.

füße Bequemlichkeit nicht aufgeben will, worin man sogar burch die Erfahetung an Anderen bestärkt wird. Der Philotoge treibt mur Griechsich und Antein, der Appeloge und Jurist balten sich giemlich eng in den Gränzen ihrer Bissenschaft, und der Mediciner denst vollends nicht daran, sich eine allgemeine Bilbung anzusignen, wie das curriculum vitae jeder medicinischen Dissertatut."

Der Rachtheil , ber aus diefer Ginfeitigfeit fur bas gefellige unb Staateleben entspringt, ift unberechenbar, wenn auch noch beute nicht in allen feinen verberblichen Birtungen und Ginfluffen recht erfichtlich. Bunachft wirft er empfindlich auf die Biffenschaft felbft. Das Inffitut ber Drie vatbocenten in der philosophischen Racultat mird baburch fo aut mie gu Grunde Die Drivatbocenten find bis jest unbefoldet; wenn fie alfo nicht mehr guf Sonorare von Geiten der Studirenden rechnen fonnen, fo muffen fie von born berein fo viel eigenes Bermogen haben, um eine befolbete Profeffur abaumarten : fehlen ihnen aber die Gubfiftensmittel , mas beinghe immer nach pollenbeten Schul : und Universitatsighren ber Kall ift, fo muffen fie auf eine akabemifche Laufbahn verzichten. Es werben alfo binfort nur Meniae fich zu afabemifchen Lehrern ausbilden, und wer leidet bann gunachft ? Die philosophifche Kacultat. Die Universitat, ja gulett bie Biffenfchaft felbit. Der gegenwartige Unbrang junger Leute gur Docentenlaufbabn icheint mit biefer Unficht zu ftreiten. Mus ben Sahrbuchern aller Univerfitaten erhellt jeboch, bag nicht alle Docenten Musbauer und Babigfeit genug batten, abgumarten, bis ihnen das Glud eine Profeffur, vielleicht ohne Gehalt, befcheerte. Db jene gludlich Musharrenden immer bie Beften maren, bliebe gu erortern."

Rach ausführlicher Ungabe der Mittel, wie diesen Uebelständen am Beften begegnet und abgeholfen werden kann, schlieft hoffmann also:

De lange sogenannte Brodcollegia, sei's nun nach Borschrift ober aus Meberschändlich als die wahrhaft privilegitere ben Ertublierenden brei Jahre lang ausschließlich beschäftigen, wereben allte Bortesungen, die auf eine allgemeinere Bildung binwirfen, verahfäumt werben, und eine langweitige Enjeftigkeit muß northwendiger Weise immer mehr um sich gersen, wobei nicht nur das gesellige Leben, sondern sogar der Eraatsdienst empfinds sich eine Beit kommen und wir verden häusige als jemals aus dem Aunde fublicher Let wird eine Zeit kommen und wir verden häusiger als jemals aus dem Munde studichter Lette das bekannte Fausschloft Klagelieb bern:

"Bas man nicht weiß, bas eben brauchte man, Und was man weiß, fann man nicht brauchen."

chen Ateisen meinte man zwar: "schabe, daß sie jett kommen — unter ber jetigen Regierung paßt das Alles nicht mehr." Deffentliche Stimmen darüber wurden nicht weiter laut, die Ueberraschung war anfangs zu groß, doch ward dem Hamburger Correspondenten im August 1840 von Berlin aus geschrieben: "Hoffmann's unpolitische Lieder stehen in mancher Beziehung zu uns, da er in seinen allerliebsten Satyren Zustände berührt, welche uns Preußen, als verantwortliche Repräsentanten der deutschen Nationalsache, wesentlich betreffen, und selbst dies uns bedeutend erscheinen muß, daß ein preußisch er Professorte spricht."

Hoffmann blieb unangefochten in feiner amtlichen Stellung und hielt ben Winter 1840-1841 Borlefungen. Seine Lieber waren nirgend verboten, bie neue Auflage hatte fogar in Wien transeat bekommen, mahrenb bie erfte nur erga schedam verfauft werden burfte. Der glanzende Erfolg und die gewaltige Wirkung des ersten Theils bestimmten ben Dichter, einen zweiten nachfolgen zu laffen, um fo mehr als die hoffnungen, die durch Friedrich Wilhelm IV. erweckt waren, fich immer mehr trubten. auf feiner abermaligen Reife ins Seebab nach Belgoland zu Unfang Augufts 1841 in hamburg eintraf, übergab er feinem Berleger Campe bas Da= nufcript bes zweiten Theils. In ben letten Tagen Augusts mar bas Buch gedruckt, fo baß ichon zu Unfange Septembers zwei Drittheile ber ftarten Auflage von 4000 Eremplaren versendet waren. Rach seiner Ruckehr von Selgoland machte er noch mit einem Freunde einen Ausflug nach Danemart und Schweben. Das schlechte Wetter nothigte ihn aber an ber schwebischen Balb nach feiner Unkunft in Samburg erfuhr er ben Rufte zur Rudfehr. 2. October die Nachricht, daß der zweite Theil der unpolitischen Lieder bereits ben 24. September in Breslau verboten worben fei und zwar "wegen feiner verberblichen Richtung." Denfelben Tag traf Welcker in hamburg ein. Im 5. brachten biefem bie Schaffer'sche Liebertafel und bie Turner ein Standchen. Hoffmann's Lied "Deutschland, Deutschland über Alles" warb hier jum ersten Male öffentlich gefungen. Um 6. gab man Beldern ein großes Abenbeffen, wobei Soffmann Ehrengaft war. 2018 Dr. Wille Letterem ein Soch ausbrachte, antwortete der Dichter wie ein Seher und zwar alfo:

3ch muß banten, Daß fie tranten Muf mein Boblergebn, Konnt' es mir auch wohler geben: Meine Poesie wird immer unpolitischer, Meine Stellung immer kritischer -Doch ich hab's gewagt, Und ich weiß, baf es tagt, und baß Taufende mit mir leben, Dit mir hoffen, ringen und ftreben, Bu allen Beiten Bormarts zu fchreiten. Doch was bie Poesie verkundet sub rosa, Das vertund' uns auch taglich bie Profa: Die Zeitung fag' es taglich, Bie erbarmlich und flaglich Es bem beutschen Bolt' ergeht, Und wie's um feine Freiheit fteht. Leiber find unfere unparteiifchen Blatter Beranberlicher oft als bas Wetter, Saben von Gefinnung teine Spur Und find fo erbarmlich wie bie Cenfur nur.

Drum lebe die Neue Zeitung! Beharrlich in Borwartsschreitung Gelange sie zu allgemeiner Verbreitung! Hoch lebe der Mann ihrer Leitung, Hoch Dr. Wille und die Neue Zeitung!

hoffmann ging von hier in seine Beimath zu seiner Mutter. eben seine Rudreise nach Brestau angetreten hatte, murbe ihm ein Brief nachgeschickt, worin ein Breslauer Freund meldete, man wolle in Breslau genau wiffen, hoffmann sei abgesett, seine Wohnung verfiegelt, sein Gehalt mit Beschlag belegt, er werde steckbrieflich verfolgt, durfe nie mehr die preusischen Staaten betreten u. bgl. Hoffmann sette wohlgemuth seine Reise fort und traf zum Beginn ber Borlesungen, 25. October, in Breslau ein, und von allen jenen absichtlich, wie es schien, ausgesprengten Gerüchten bestätigte sich kein einziges. Daß jedoch Etwas gegen ihn im Werke war, nachdem es nicht gelungen, ihn zu einem leichtsinnigen unmannlichen Schritte zu ver= leiten, zeigte sich bald. Um 3. November wurde er auf Befehl des Ministers Eichhorn vom 17. October zu Protokoll vernommen. Die dazu Bevollmach= tigten waren ber Polizeiprassibent Beinke als Curator ber Universität und ber Stadtgerichtsdirector Behrends als Universitätsrichter. hoffmann brei Fragpunkte vor: 1) ob er der Berfasser des zweiten Theiles ber unpolitischen Lieder sei? 2) wie mehrere naher bezeichnete Lieder von ihm ausgelegt murben? und 3) wie er die Herausgabe dieser Lieder u. f. w. mit seiner Stellung als Professor vereinbart halte?

Rach der amtlich ertheilten Abschrift des Protokolls\*) antwortete Hoffsmann auf 1. "Ich habe die bei Hoffmann und Campe erschienenen im zweiten Bande Seite 1 bis 170 enthaltenen "unpolitischen Lieder" selbst verfaßt und zum Druck befördert, ich erkenne dies bis auf die darin enthaltenen Druckssehler an. Letztere kann ich im Augenblicke nicht auffinden, werde sie aber speciell angeben, wenn ihr Inhalt Gegenstand einer besonderen Anschuldigung sein sollte." Auf 2. "Ich kann und werde mich auf eine Interpretation meisner Gedichte nicht einlassen, und glaube auch, daß ein Dichter dazu niemals angehalten werden und nicht für seine Stimmung verantwortlich sein kann. Die Dichter reproduciren die Stimmung der Zeit, in der sie leben. Dies ist in allen Zeitaltern der Fall gewesen. Ich verwahre mich gegen alle Interpres

tation von Außen und werde mich gegen solche zu vertheidigen wissen."

"Es steht ja auch gar nicht fest, daß der Dichter alle Mal nur seine eigne Meinung ausspricht, vielmehr spricht er, wie schon oben gedacht und aus

mehreren Liedern selbst hervorgeht, die Stimmung der Zeit aus."

Auf 3. "Ich kann mich auch hier auf eine Interpretation meiner einzelsnen Gedichte nicht einlassen, bemerke jedoch in Unsehung dessen, daß meine Stellung als Universitätslehrer dabei erwähnt ist, daß ich diese Gedichte nicht als Professor, sondern blos als Dichter herausgegeben habe, so daß hier ein Zusammenhang mit meiner amtlichen Stellung nicht vorliegt, um so weniger, als ich nicht in dem Fache als Dichter angestellt bin."

<sup>\*)</sup> Zehn Actenstücke über die Amtsentsehung des Professors H. v. F. (Mannheim, F. Bassermann 1843.) S. 7—11.
Suppl. z. Staatsler. III.

"In meinen amtlichen Beziehungen muß ich meine Vorlesungen der Beurtheilung meiner Vorgesetzten anheim geben. Es kann sie Jedermann hören und wird nichts Verwerfliches darin sinden. Wenn übrigens es mir zum Vorwurf gemacht wird, daß in den unpolitischen Liedetn eine verwerfliche Gesinnung und eine verderbliche Tendenz liege, so bin ich von solchen frei und kann namentlich, was meine Gesinnungen für den König betrifft, mich unter andern auf einen Trinkspruch beziehen, welchen ich beim letzten Schillerseste dem Könige gebracht habe. Dieser Trinkspruch ist am Anfange des hiermit überreichten Schriftchens: "Das Breslauer Schillersest 1840" abgedruckt und ich trage an, dies Sr. Ercellenz dem Herrn Minister mit einzureichen."

"Was die zu den Liedern gewählten Melodieen betrifft, so muß ich noch darauf aufmerksam machen, daß dies nicht durchgängig Volks= oder Studenstenmelodieen sind, sondern auch sehr viele andere, namentlich Kirchenlieder

als Melodieen gewählt find."

"Wenn die Meinung aufgestellt wird, daß der Inhalt dieser Lieder nachtheilig, verwirrend oder aufregend auf die Jugend wirke, so bemerke ich, daß aus allen Büchern in der Welt Nachtheiliges gesogen werden kann, daß dies aber nicht dem Verfasser zur Last gelegt werden kann, es vielmehr auf

Denjenigen ankommt, ber ein Buch lieft."

Als man darauf ihm das Präjudizstellte, man würde die Auslegung als die richtige annehmen, welche sich "aus den gebrauchten Ausdrücken in Berbindung mit den daraus hervorgehenden Anspielungen und Beziehungen ergiebt", bemerkte er abermals, daß er dasselbe nicht als richtig und gegen ihn geltend anerkennen könne, vielmehr sich durchaus nicht verpstichtet sühle, über seine Gedichte Auslegungen zu geben. "Ebenso wenig, fügte er hinzu, kann ich die Auslegungen anerkennen oder mir gefallen lassen, welche Andere darüber machen. Insbesondere kann ich nicht einsehen, weshalb man mich wegen dieser Lieder auf solche Weise in Anspruch nimmt, da mein mehrer wähntes Buch unter der Bewilligung der Censur in einem deutsschen Bundesstaate erschienen ist."

Damit schloß die Verhandlung, die bald in öffentlichen Blattern eine lebhafte Besprechung fand. Die "gute" Preffe ließ es freilich nicht fehlen an Berdachtigungen und Verleumbungen, die heute nicht mehr erwähnt zu werben brauchten, wenn es nicht immer eine gute Preffe und ein Publicum auch dafür gabe. Darum mag benn hier eine Untwort auf die Urtitel bes ham burger Correspondenten und ber Elberfelder Zeitung auch noch jest am Plate Die Sachsischen Baterlandsblatter (1841 Rr. 171) schließen ihren Bericht über die Protofollvernehmung Hoffmann's alfo : "Ware es die einzige Unbill, die er ertragen, als ein wahrer Troft, als eine Gunft der sonft net dischen Gotter mußte es erscheinen gegen den Triumph, ben er bei allen Gutgefinnten, in den Bergen aller Freunde bes Baterlandes feiert. Ritter, der unter dem Panier der Tagespreffe - für Lohn - ficht, hat es gewagt, den unpolitischen Liebern gemeine, filzige Absichten unterzulegen. Der freien Presse kann dieses Attentat auf die Tugend eines Mannes, der bis: her in uneigennühigster Weise feinem beutschen Baterlande und ber preußischen Monarchie zu Rut und Frommen lebte, nicht prajudicirlich werben, wohl

aber ber Preffe, wie sie jett ist. Nachgerade mare es Zeit, andere Magregeln ju ergreifen, um bie nicht ebenburtigen Ritter aus ben Schranken zu jagen, Leute, beren totale Unfahigkeit jedem Unbefangenen fo klar ift wie ihre Rauf= Gott sei Dank, daß in unferer Zeit nur noch das Ungeschick und die lichkeit. Dummheit für vieles Geld zu haben find, um schlechte Sppotheken in gute zu verwandeln. — Wer mit einem Gehalte von 500 Thir., bei außerst geringen honorareinnahmen, ohne alles Privatvermogen, ale ein anständiger Mann lebt, alliahrlich ohne alle Unterstützung eine Reise ins Ausland, oft fehr koftspielige miffenschaftliche Reisen macht, eine ansehnliche Bibliothek besitt und gleichwohl Niemandem einen Heller schulbet - unternimmt es Der, sich für 100 Thir. Bulage kauflich anzubieten oder, weil er sie nicht empfangen, aus Rache die 500 aufs Spiel zu seben ? Schwerlich. Seine Gedichte for= bern einen gang andern Mafftab, und ber Geift, der ihn dazu getrieben, ift gut, ift ber Beift aller eblen, treuen Sohne Deutschlands. Und bas zu betennen war einst feine Schande, fein Berbrechen - follte es benn heute ein foldes fein ?! — Aber es giebt auch folche, die Hoffmann das Dichtertalent aus ben "unpolitischen Liedern" absprechen. Gie haben sich verrannt, bie Splitterrichter, und die getroffene Stelle zuvor zu verbinden vergeffen, ehe fie das Richteramt übernahmen. Was geht mich die Literarhistorie, was die Poetif an - aber bas weiß ich, daß ich gerade so wie jene Herren richten murde, ware es mir begegnet, mich und meine Schande in den Epigrammen bes wattern Dichters wieberzuerkennen. Auf dieser Porphyrtafel liest jeder Tyrann, jeber Anecht, jeder Schmeichler, Lugner, Treubruchiger, Verrather, Schuft feine Berbrechen, und augenblicks erscheint ihm bas haupt ber Mebufa, um bas Auge feines Berftandes zu verdunkeln, ober die Erinnpen der Gewiffens= biffe heften fich an seine Gohlen, ober die Furien der Solle reißen ihn fort zu neuen Schandthaten. Wie gefagt, fühlte ich mich getroffen, ich murbe mich fchamen aus ber Stube ju geben, aus Furcht, Die Leute konnten es mir an= feben, daß ich zu ben Gezeichneten gehore. Go treffend schilberte hoffmann bie Schmerzen, die Gunden, die Rrebsschaben und Leiden der Beit. Und bes= halb will man ihm den Dichterkranz entreißen oder versagen ? Aber er hat bie Pfeile feiner Epigramme nur gegen die Sache, nicht gegen die Personen gerichtet. Bas tann er bafur, daß fo Biele schwere Traume, Gefichte und Phantafieen haben, daß fie den Dichter immer vor fich feben und horen, baß fie, wie jener Beamte, der so Bielen die Thur verrammelte und fie dann felbst nicht finden konnte, damit immer ins haus fallen und die eigenen Berrather spielen? Wenn sie Hoffmann, der seine Pfeile nicht in Gift, son= bern in Herzblut tauchte, um sie tobtlich zu machen, keinen Dichter nennen - nun ihren Richter haben sie in ihm gefunden, und das genügt. Ihr aber, Ihr Reinen, fliehet diese Verpesteten, die auch Euch ihre Krankheit mittheis len und Guch zu Mitschuldigen machen wollen. Fliehet die, welche, wo ber gottbegeifterte Dichter zu ihnen redet, nur ben mit Schwachen und Fehlern behafteten Menschen horen und dem Geiste widerstreben, der sich ihnen offen= baren will. Wer in truben Tagen, unter einem dufteren himmel und unter ber Herrschaft des Egoismus, da es Berg heißt, an sich allein zu glauben, sich allein zu lieben, und Verstand, nur sich selbst zu fordern — ben Muth

hatte, für Wahrheit, Recht und Tugend, für Baterland und Freiheit zu dichten, ist der wahre, der allein wahre Dichter. Moge ihm immer ein Trost bleiben, was er uns als Trost zugerufen:

Sie leben noch, die Etwas wollen Mit herz und hand, Die Gut und Blut noch freudig zollen Für Gott und für bas Baterland."

Unterdessen wurden in Preußen am 30. October der zweite Theil der unpolitischen Lieder und am 8. December der ganze Campe'sche Berlag verboten. Sonst geschah dies Jahr (1841) Nichts weiter in Betreff bes unpolitischen Dichters, der ruhig seine Wintervorlesungen hielt.

Aber schon zu Anfange des neuen Jahres, 6. Januar 1842, wurde er abermals zu Protokoll vernommen. Er antwortete auf baffelbe, nur schärfer gefaßte Ministerialrescript den selben Commissarien baffelbe,

was er bas erste Mal geantwortet hatte.

Rach dem Schluffe feiner Vorlefungen machte Soffmann eine Reife durch Sachsen und Thuringen. Ueberall wurde ihm die innigste Theilnahme gezollt, es fehlte sogar nicht an mancherlei öffentlichen Beweisen, z. B. von Seiten ber Studenten in Leipzig und Jena. 2118 er an den letteren Ort zuruckgekehrt mar, erhielt er ein Schreiben bes außerordentlichen Regierungs: bevollmächtigten Seinke zu Breslau vom 14. April, worin ihm angezeigt ward, daß er vorläufig von seinem Umte suspendirt sei, jedoch mit Beibehaltung des Gehalts, und mahrend biefer Suspenfion teine öffentlichen Botlesungen halten burfe. Da nun seine Gegenwart in Breslau nicht weiter Die Guspension hatte nothwendig war, so fehrte er erst Mitte Mai heim. manche unangenehme Folgen fur ihn; viele ihm befreundete Manner, bie im Rufe des Freisinns standen und bisher gern mit ihm verkehrt hatten, wurden bedenklich und zogen fich von ihm zuruck. Gang erbarmlich aber benahmen fich seine nachsten Collegen. Gie hatten gleich auf die Mittheilung von der Suspension beim Minister angefragt, ob Hoffmann unter so be wandten Umständen auch wohl noch Mitglied der Facultat bleiben tonne, worauf denn Se. Ercellenz ihnen, und das wollten fie ja nur! erklarte: wie sich dies von selbst verstände — durchaus nicht.

In Berlin wurde unterdessen Hoffmann's Absetzung eifrig betrieben. Der Staatsrath hatte sich für incompetent erklart. Preußische Blatter knüpften daran die Hoffnung, daß somit wohl die ganze Sache erledigt sei. Reineswegs. Das Staatsministerium hielt sich nun, nachdem der Staatsrath diese Erklarung gegeben, für berechtigt, Hoffmann's alleiniger Richter zu sein, und hat sein Verfahren später durch Angabe der Gründe zu recht

Da Hoffmann nicht amtlich beschäftigt war, konnte er mehrere bereits begonnene literarische Arbeiten vollenden: so erschienen denn noch im Lause dieses Jahres die "Schlesischen Volkslieder" (Leipzig bei Breitkopf und Hatel), woran er mit Ernst Richter sieben Jahre gesammelt hatte, und die Malieischen Arbeite Michter sieben Jahre gesammelt hatte, und die

"Politischen Gedichte aus der deutschen Vorzeit" (Leipzig bei Wilh. Engels mann). Gegen Ende Juli reiste er nach seiner Heimath und von da über Hamburg nach Helgoland. Nachdem er seine Badezeit vollendet hatte, folgte

er ben mieherhalten Ginlahungen feiner Freunde im Rande Stabeln und auf ber bremifchen Geeft. Er murbe am Stranbe nan Gurhanen nan ihnen be. millenmmet und am Iherth bei einem großen Gaftmahle hurch Reden Gieber und Erintipruche gefeiert. Er feste nach fursem Aufenthalt im Panbe felbit feine Reife fort über Bremen Dengbrud Munfter und Duffelborf und ging ben Rhein binguf. In Strafburg nahm er Theil an bem eben begonnes nen Gelehrtencongreffe. Die Trangofen ermielen ihm niel Mufmerffamfeit er murbe fogger jum Biceprofibenten ber Section Literature française et etrangere gemablt. In Bafel brachten ibm bie Burger einen Radelaug. Die Beitungen melbeten unterbeffen hoffmann fei mieber eingefest und merde ben Winter wieder lefen. Er aber ließ fich durch diefe abfichtlich verbreiteten Machrichten nicht irre machen und überagh foggr eine neue Sammlung Lieber bem Drude, bie nachher unter bem Titel Deutsche Lieber aus ber Schmeig" ericbien und ale britter Theil ber unpolitifchen Lieber betrachtet werben fann. Er febrte erft ben 24. October nach Breslau gurud. Muf ber gangen mehrmongtlichen Reife maren ihm Bemeife bes Dantes ber Liebe

und Berehrung gezollt morben. Den 4. December (1842) hatte bas tonial. Staatsministerium Soffmann's Abfebung befchloffen , aber erft ben 20, beftdtigte biefelbe Se. Mas Soffmann mar gegen bas Enbe bes Jahres auf Befuch bei jeftat ber Ronia. feinem Freunde Graf Reichenbach. 218 er ben 14. Januar 1843 nach Breslau gurudfehrte, martete icon ber Beichluß bes Staatsministeriums mit ber beftatigenben Cabinetsorbre auf ibn, Beibes marb ibm am Nachmittage burch ben Univerfitaterichter Behrends porgelefen. Soffmann unterzeichnete ein Protofoll, bag er Alles gehort habe; eine Abichrift, bie er fich erbat, murbe ihm verweigert. Den 18. Januar theilte die Breslauer Beitung ben Befchluß mit, jeboch obne bie Namen ber 13 Minifter. Soffmann fragte bei bem Regierungs-Bevollmachtigten an, ob die Beroffentlichung amtlich fei, erfuhr aber nur, baf jener Artifel allerdings aan; mit bem Beichluffe bes Staatsminifteriums übereinstimme. Er wendete fich nun an ben Minifter Cichborn und verklagte unterbeffen die Beitung, ba eine folche Beroffentlichung gegen bas bestehenbe Recht ift. Der Minister eroffnete ibm ben 17. Kebruar . .. baß es nothwendig gefchienen habe ic.", und bamit mar Alles vorbei , benn mo follte ein abgefehter Profeffor einen preufifden Minifter perflagen ? Soffe mann war ohne Penfion abgefest und verlor auch noch die Anfpruche an die Univerfitate-Bittwencaffe, mogu er feit 1830 beigefteuert hatte. Die Unis verfitat Breslau verhielt fich gans rubig und Niemand ichien zu fublen. wie rechtlos ber Stand ber Profefforen burch biefe Disciplinar-Abfesung eines ihrer ehrenwertheften Collegen geworden mar, von beffen bieberigen Dienft = verhaltniffen, wie bie 13 Minifter felbft gefteben, nichte Rachtheiliges porlag \*).

<sup>\*)</sup> Wenn wir nicht irren, so war biese Abfegung hoffmann's die erste Bollikebung iener Carlebader Ausnahmsgesege, welche in Preußen noch bedeutend verschaft, bald auch auf Lehrer und Gesstliche ausgebehnt und am IA. Detober, bem Erinnerungstage ber durch die allgemeinste und freisete politische Be-

Das Absehungsbecret ist in vielerlei Beziehung ein zu wichtiges Actensstück, als daß wir uns dessen vollständige Mittheilung versagen könnten, zumal dergleichen Processe seitdem öfter vorgekommen sind und leider noch lange be vorstehen, da noch immer auf unsere Regierungen paßt, was der ältere Dupin bei Gelegenheit des Beranger'schen Processes von der Restauration sagte: sous leur domination il n'est pas vrai de dire: tout finit par des chansons, mais tout sinit par des procès.

Breslauer Zeitung 1843. Rr. 15 vom 18. Januar \*). Breslau, 16. Januar. In ber Disciplinar-Untersuchung

wider den ordentlichen Professor der Philosophie Dr. August Beinrich Soff: mann zu Breslau ift vor Kurzem die definitive Entscheidung erfolgt.

Der Professor Dr. Hoffmann nhatte im Herbst des vorigen Jahres in dem Verlage von Hoffmann und Campe in Hamburg unter dem Titel: "Unspolitische Lieder. Zweiter Theil", eine Sammlung von Gedichten herausgegeben, welche bald nach ihrem Erscheinen nicht nur in Preußen, sondern auch in mehreren andern deutschen Bundesstaaten verboten wurden. Der Minisster der geistlichen zc. zc. Angelegenheiten fand sich hierdurch veranlaßt, den Dr. Hoffmann zur Verantwortung über die Herausgabe der gedachten Liedersammlung aufzusordern, und da dieselbe nicht in befriedigender Art ers

2 nm. b. Red. b. St.-L.
\*) Dieser Artikel ging in einige beutsche Zeitungen vollständig, in einige nur auszüglich über. Die Preußische Staats-Zeitung Nr. 21 ließ alle Belegstellen aus den unpolitischen Liebern weg.

geifterung errungenen Rettung ber Throne und ber Nationalebre, verkandet wurden und welche heute, nach einem Bierteljahrhundert, noch besteben, noch angewendet In ihrer legten Barte freilich werben fie nicht oft, aber boch für ihre Wirkung völlig genügend angewendet. Genügt ja boch eine einzige Unwendung vollkommen, um Alle taglich zu bedrohen und auch taufend kleinere Bedrohungen und Unwendungen hervorzurufen. Wir wollen hier diefe Beschluffe aus ber traurigsten Reactionezeit nicht nach unserer politischen Ueberzeugung beurtheilen. Rur einige Thatsachen seien wohlwollenden Staatsmannern aus bem Rreise uns serer Erfahrung in langem genauem Bertehr sowohl mit dem Stand ber Lehrer und ber Studirenden wie mit bem Bolle jur Prufung und Burbigung bier por: gelegt! Die Rechtlosigfeit, welche vorzüglich die Carlebaber Beschluffe fur beut: iche Gelehrte begrunben, eine Rechtlofigkeit, wie sie mabrend ber gangen früheren Beit beutscher Geschichte niemals bestand und auch bei feiner anderen civilistren Ration besteht, sie hat auf Bahrheiteliebe, Mannermuth und sittliche Barbe beutscher Gelehrten und Professoren sowie auf die offentliche Achtung berselben und auf den Bolteglauben an ihre Lehre und ebenfo auf die sittliche Burdigteit ber ftubirenden Jugend großentheils unendlich verberblicher gewirtt, als jest noch von Bielen, die nicht genau zusehen und prufen, geglaubt wirb. Es ift biefes ein unermeglicher Schabe für bie beutsche nationale Ehre, Tugenb und Freiheit - ein Schaben aber auch fur bie Regierungen insofern, als der Gelehrtenstand in gesunder naturlicher Entwickelung und allgemeiner Achtung eine wohlthatige, naturliche, im besten Ginne aristofratische Unterftugung wahrhaft legitimer Autoritat ift. Und biefe Wirkung ift naturlich. Taufche man sich so viel man will : Sobald Ihr ben Richtern und Gelehrten biejenige Inamovibilitat nehmt, die fie fruber in Deutschland besagen, heute felbft in Frankreich besiten, so sind Lehre und Recht nicht mehr unabhangig und werben vom Bolt nicht bafur gehalten. Gleiches gilt von ber Religion und Rirche!

folgte, die förmliche Disciplinar-Untersuchung wider den Verfasser, als ordentslichen Professor an der Universität Breslau, einzuleiten.

Nachdem ber Dr. Hoffmann vollständig gehört worden, wurden die verhandelten Ucten dem Königlichen Staatsministerium zur weitern Beschluß=

nahme vorgelegt.

Es kam in Frage: ob für die fernere Behandlung der Sache die Formen, welche die Allerhöchste Ordre vom 12. April 1822, betreffend das Verfahren bei Amtsentsetzung der Geistlichen und Jugendlehrer (Gesetzammslung von 1822 S. 105) vorschreibt, zur Anwendung zu bringen, oder: ob die Vorschriften der Allerhöchsten Ordre vom 21. Februar 1823, betreffend das Verfahren bei den auf administrativem Wege erfolgenden Dienstentslassungen der Civilbeamten (Gesetzammlung von 1823 S. 25) für

maßgebend zu erachten seien.

In Erwägung, daß die lettere Berordnung eine Mitwirkung des Königslichen Staatsraths vorschreibt und es wenigstens zweiselhaft schien, ob auch bei dem Bersahren gegen ordentliche Universitäts-Prosessoren die Cabinetssorbre vom 12. April 1822 zu Grunde gelegt werden könne, wurde zu Gunsten des Angeschuldigten die Anwendung des in der Allerhöchsten Ordre vom 21. Februar 1823 vorgezeichneten Versahrens beschlossen, und nachdem auf den Bortrag zweier Referenten die Beschlußnahme des Königlichen Staatsminisseriums dahin ausgefallen war, daß der Dr. Hoffmann aus seinem Amte als ordentlicher Prosessor an der Königlichen Universität zu Breslau ohne Pension zu entlassen sei, dem Königlichen Staatsrathe die weitere Berathung der Sache anheimgegeben. Der Königliche Staatsrath nahm jedoch an, daß für den vorliegenden Fall die in der Allerhöchsten Ordre vom 12. April 1822 enthaltenen Vorschriften über die Amtsentsehung von Geistlich en und Jugendlehr ern lediglich Anwendung sinden müssen, und erachtete sich daher nicht für competent, ein Gutachten abzugeben.

Durch diesen Beschluß war die Befugniß des Koniglichen Staatsministeriums, in Gemagheit der Allerhochsten Ordre vom 12. April 1822 Dr. 5 zu entscheiben, außer Zweifel gestellt. Um jedes mögliche Bedenken gegen die formelle Behandlung der Sache auch bei dem nunmehrigen Ber= fahren zu beseitigen, wurden burch den Minister der geistlichen zc. zc. Ungelegenheiten noch die Wota der Rathe in der Unterrichts=Abtheilung seines Mi= nifteriums schriftlich zu ben Ucten erfordert, obschon von bem Staatsminifte= rium bei deffen früherer Berathung angenommen worden war, daß eine Ub= stimmung ber Rathe nach Nr. 4 der Berordnung vom 12. April 1822 nur für ben Fall vorgeschrieben sei, wo es sich um die Absetzung eines nicht von Gr. Majestat bem Konige ernannten Beamten handelt, beffen Entlaffung bem Minister ber geistlichen zc. zc. Angelegenheiten allein durch die Berordnung Die Acten find hierauf, nach Berichtigung aller Formlichkei= übertragen ift. ten, bem Koniglichen Staatsministerium abermals zur Berathung und Beschlußnahme vorgelegt worden.

Der Angeschuldigte, Dr. August Heinrich Hoffmann, ist seit bem Jahre 1830 als außerordentlicher und seit dem Jahre 1835 als ordentlicher Professor für das Fach der deutschen Sprache und Literatur in der philosophis

schen Facultat an der Königlichen Universität zu Breslau angestellt gewesen. Ueber seine bisherigen Dienstverhältnisse lag nichts Nachtheis liges vor.

Den Gegenstand der Untersuchung bilbete die Herausgabe der genann-

ten Sammlung: "Unpolitische Lieder. Zweiter Theil."

Der Dr. hoffmann hat zugeftanden, die auf Geite 1 bis 170 ab-

gebruckten Gebichte abgefaßt und bem Druck übergeben zu haben.

Der Inhalt dieser Gedichte hat als ein durchaus verwerslicher erkannt werden mussen. Es werden in diesen Gedichten die öffentlichen und socialen Zustände in Deutschland, und respective in Preußen, vielsach mit bitterem Spotte angegriffen, verhöhnt und verächtlich gemacht; es werden Gesinnungen und Ansichten ausgedrückt, die bei den Lesern der Lieder, besonders von jugendlichem Alter, Misvergnügen über die bestehende Ordnung der Dinge, Verachtung und Haß gegen Landesherrn und Obrigkeit hervorzurusen und einen Geist zu erwecken geeignet sind, der zunächst für die Jugend, aber auch im Allgemeinen nur verderblich wirken kann.

Diesem Geiste und dieser Richtung gehören besonders die nachstehenden, mit den vom Verfasser gegebenen Ueberschriften bezeichneten, meist bekannten Melodieen von Volks-, Studenten= und andern Liedern nachgebildeten Ges

dichte an:

1) "Großhandel" (Seite 148), worin mit Hinweisung auf Polen bie bei den Friedensschlussen stattgehabten Ländertheilungen als Menschenshandel und Seelenverkäufe bezeichnet und dem Sklavenhandel gleichgestellt sind;

2) "Leoninisch er Vertrag" (S. 24), worin mit hindeutung auf Deutschland ausgeführt wird, der Bund habe des Vaterlands hand und

Mund gefnebelt, - man folle Strick und Knebel zerfprengen;

3) "Die himmlische Etymologie" (S. 85), worin ber beuts sche Bund wegen des fingirten Fundes des Wortes "Demagog" lacherlich

gemacht wird;

4) "Auch ich war in Arkabien geboren" und "Abenblieb eines alten Invaliden" (S. 70 und 96), wovon das erstere die fürstlichen Versprechen, abzuthun die Staatsgebrechen, als eitle Poesie, und das lettere, mit ausdrücklicher Hinweisung auf Deutschland, die landeshertslichen Versprechen als bloßen Schall und Wind darstellt;

5) "Das allgemeine Beste" (S. 159), worin die Absicht der Fürsten, das "Beste" der Bolter zu "wollen", als bloße Begierde nach dem Gelde der letzteren, was für ihr "Bestes" gehalten werde, bezeich

net wird;

6) "Bienenlos" (S. 57), welches den Sas anführt: der König nehme, die Unterthanen geben und dienen wie die Bienen, durfen jedoch ihre Zunge nie ihretwegen regen;

7) "Schnaberhupfel" (S. 59), welches mit hamischer Bittersteit die Fürsten als Jäger, den Abel als Hund und das Bolt als

Wild darstellt, worauf Jager und Hunde Jagd machen; 8) "Türkische Liturgie" (S. 104), welches das Kirchengebet får ben Landesherrn ironisch empfiehlt: — "weil wir unsere Feinde lieben sollen!" —

9) "Rococo's Glaubensbekenntniß" (S. 13), ein satis

risches Loblied auf die Vorzüge der Monarchie vor der Republik;

10) "Bauernglaube" (S. 12), worin das Heil der Erde ein Regal genannt und den Bauern die Bitte in den Mund gelegt wird, statt der Kirchen ein einziges Haus bauen zu lassen, worin sie ihre Qual ver-

geffen konnten ;

11) "Petitionsrecht" (S. 65), welches den Gedanken ausführt: den Unterthanen sei Alles zu bitten erlaubt, was ihnen Richts nüße, — wenn sie aber an ein Versprechen erinnerten, so würden sie mit Hohn zurückgewiesen; — doch Gott werde dereinst Jene (d. i. die Fürsken), die ihr geheiligtes Versprechen gebrochen und noch heute brechen, — zur Verantwortung ziehen;

12) "Bieh = und Birilstimmen" (S. 55), welches das Bitten und Flehen deutscher Unterthanen noch als ärgere Mistone darstellt, als bas

Brullen ber Dchfen und bas Grungen bes Schweines zc.;

13) "Salziges" (S. 147), worin mit Hindeutung auf die preußissche Salzsteuer der Wunsch ausgesprochen wird, die Thränen der Untersthanen möchten Salz sein, damit sie Salz zu ihrem bischen Brode hätten!

14) "Kuhschnappelsche Bolksrepräsentation" (S. 58), welches die Bolksvertretung angreift, weil sie blos Grundbesis und Gewerbe, nicht auch die geistigen Interessen der Menschen repräsentire; benen sich noch viele andere von gleicher oder doch ähnlicher Tendenz, z. B. Seite 8, 27, 40, 60, 80, 94, 120, 149 und mehrere darunter in unzweideutiger Beziehung auf Preußen (S. 15, 64, 82, 118 und 151) anschließen.

Nicht minder hat der Verfasser in den Dichtungen Seite 16, 54, 62, 93, 107, 108, 113, 114, 134, 160 und 161 auf hochst unwürdige Weise den Abel = , Beamten = und Militärstand angegriffen und verächtlich und

låcherlich zu machen gefucht.

Indem der Verfasser auf solche Weise der öffentlichen Ordnung, dem kandesherrn und bestehenden Zuständen seindselige, die Gemüther verwirrende und zu Misvergnügen aufregende Gesinnungen und Ansichten durch die von ihm verfasten und unter seinem Namen dem Druck übergebenen Lieder versbreitete, hat er seine Pflichten als öffentlicher Lehrer, vermöge deren er vielmehr in einem ganz entgegengesetzten Geiste zu wirken berufen ist, gröbslich verletzt und seine Unsähigkeit zur Verwaltung des ihm anvertrauten Lehramtes dargelegt. Ganz abgesehen von etwa sonst verwirkten anderweiten Strafen konnte derselbe nach Maßgabe der durch das Patent vom 5. Juli 1832 §. 5 (Geset-Sammlung Seite 216) für die Königlichen Staaten publicirten Bundesbeschlüsse\*) und in Unwendung des §. 333 Tit. 20,

<sup>\*)</sup> Die Schlesische Zeitung gab ben folgenden Tag benselben Artikel mit der Bemerkung: "Der obige Artikel ist uns im Manuscript nicht mitgetheilt wors ben" und fügte noch Folgendes zur Erläuterung hinzu: "Der am 20. Septems ber 1819 gefaßte, gemäß weiteren Beschlusses vom 12. August 1824 fortbestes

Tht. II. des Allgemeinen Landrechts\*) in seinem Amte nicht belassen werden.

Von diesen Folgen seiner Handlung kann ihn weder ber Einwand, daß die poetischen Ergusse nicht seine, sondern vielmehr die Zeitansichten ber Gegenwart darstellten und mit seinem Berufe als Professor Nichts gemein hatten, noch die Angabe, daß die unpolitischen Lieder mit Genehmigung der Hamburger Cenfur erschienen seien, befreien. In ersterer Beziehung leuchtet von selbst ein, daß ein Professor, der verwerkliche Unsichten sich aneignet und solche, statt sie zu bekämpfen, als Dichter in dem gefälligen Gewande von Liedern und Gefängen durch den Druck verbreitet, für folche Erzeugnisse als für eigene, auch in seiner Eigenschaft als öffentlicher Lehrer sich verantwortlich In letterer hinsicht war es aber der vorgesetzen Dienstbehorde des Angeschuldigten, selbst wenn die Cen fur=Gesetze in Hamburg befolgt worben, und infofern nach f. 1 und 7 bes Bundesbeschluffes vom 20. Septem: ber 1819 ben Berfaffer ber fraglichen Lieder feine Strafe megen Ueber tretung ber Cenfur : Gefete treffen tonnte, vom Standpunkte ber Disciplin unbenommen, ja ihre Pflicht, zu bem Behuf einzuschreiten, bamit ein bes akabemischen Lehramtes unwürdiges Glied deffelben baraus entfernt werde.

In Erwägung dieser Grunde hat das Königliche Staatsministerium ben Beschluß gefaßt, daß der Dr. Hoffmann aus seinem Umte als ordentlicher Professor an der Königlichen Universität zu Breslau ohne Pension zu ents lassen sei.

Diefer Beschluß ist von Gr. Majestat dem König bestätigt und bereits in

Ausführung gebracht worden. Daß die Sache eine solche Wendung nehmen würde, überraschte Viele, die bamals noch Hoffnung hatten und von einer großartigen freien Entwicke

Ein auf solche Weise ausgeschlossener Lehrer barf in keinem andern Bundessstaate bei irgend einem offentlichen Lehr=Institute wieder angestellt werden."")"

X. b. R.

bende provisorische Beschluß über die in Ansehung der Universitäten zu ergreis fenden Maßregeln wird sowohl im Allgemeinen als insbesondere hinsichtlich ber in ben §g. 2 und 3 beffelben enthaltenen Bestimmungen in ben geeigneten Fallen, in soweit es noch nicht geschehen, unfehlbar zur Anwendung gebracht werden. und andere öffentliche Lehrer, die burch erweisliche Abweichung von ihrer Pflicht, ober Ueberschreitung ber Granzen ihres Berufe, burch Misbrauch ihres redts maßigen Ginflusses auf die Gemuther ber Jugend, burch Berbreitung verberb: licher, ber offentlichen Ordnung und Rube feindseliger, ober bie Grundlagen ber bestehenden Staatseinrichtungen untergrabender Lehren, ihre Unfahigkeit gur Bet: waltung bes ihnen anvertrauten wichtigen Umtes unverkennbar an ben Tag ges legt haben, von ben Universitaten und sonstigen Lehranstalten zu entfernen, ohne baß ihnen hierbei, fo lange ber gegenwartige Beschluß in Wirksamkeit bleibt, und bis über diefen Punkt befinitive Unordnungen ausgesprochen fein werben, irgend ein Sinderniß im Bege ftehen tonne. Jedoch foll eine Magregel biefer Art nie anders als auf ben vollstandig motivirten Antrag bes ber Universität vorgefesten Regierunge-Bevollmachtigten ober von bemfelben porber eingeforberten Bericht befchloffen werben.

fofort caffirt werben 20." Z. b. R.

lung Preußens traumten. Hoffmann verlor ein Umt, das ihm lieb geworden war, worin er viel gewirkt hatte und noch wirken wollte, er verlor sein ganzes Einkommen und war, da er gar kein Vermögen besitzt, auf literarischen Erswerb angewiesen. Er ertrug dies Misgeschick mit Würde, Muth und heiterskeit und konnte deshalb in voller Wahrheit singen, was er damals sang, das

Troftlied eines abgesetzen Professore. (Deutsche Gassen lieber S. 45.) Mel. Nachts um bie zwölfte Stunde "Berläßt ber Tambour sein Grab.

Ich bin Professor gewesen: Run bin ich abgesett. Einst konnt' ich Collegia lesen, Was aber kann ich jett?

Jest kann ich bichten und benken Bei voller Lehrfreiheit, Und Keiner soll mich beschränken Bon nun bis in Ewigkeit.

Mich kummert kein Staatsminister Und keine Majestät, Kein Bursch und kein Philister, Roch Universität.

Es ist noch Nichts verloren: Professor ober nicht — Der sindet noch Augen und Ohren, Wer Wahrheit schreibt und spricht. Der findet noch treue Genoffen, Wer fur bas Rechte sicht, Für Freiheit unverdroffen Stets eine Lange bricht.

Der sindet noch eine Jugend Beseelt von Tugend und Muth, Wer selbst beseelt von Tugend und Muth bas Gute thut.

Ich muß bas Glas erheben Und trink' auf mein eignes Heil: D wurde solch freies Leben Dem Baterlande zu Theil!

Der Professor ist begraben, Ein freier Mann erstand — Was will ich weiter noch haben? Hoch lebe bas Vaterland!

Soffmann faßte gleich in ber ersten Stunde nach seiner Absehung ben festen Entschluß, Breslau und Schlessen so bald als möglich zu verlassen. Er hatte in einem Zeitraum von 20 Jahren freilich viel Freudiges erlebt und von manchen Seiten, namentlich aus dem Burgerstande, Unerkennung und Dank für sein Streben und Wirken gefunden, aber boch auch, befonders in feinen amtlichen Beziehungen, weit mehr Krankendes und Bitteres erlebt, daß ihm die Erinnerung, denn weiter blieb ihm ja jest Nichts übrig, nicht eben zu einem ferneren Aufenthalte einladend sein konnte; auch hatte sich bie Stimmung unter seinen naheren Freunden und Bekannten gegen den nun= mehr Abgefetten plotlich dermaßen umgewandelt, daß er sich alleiner wie jemals fühlte und sich anschickte, seine Angelegenheiten zu ordnen. Er ver= zeichnete seine ganze Bibliothek und schied Alles aus, mas ihm jest entbehr= lich schien; er besorgte noch den Druck eines Katalogs von beinahe 1000 Buchern, die spater versteigert werden sollten, und verließ Breslau den 25. Februar. In Leipzig übergab er bas erfte Seft feiner "Kinderlieder" bem Druck und ging bann in seine Beimath. Hier gedachte er ben Fruhling in seinem elterlichen Sause zu verleben, es war aber hoheren Orts anders be= schloffen. Der König von Hannover hatte bereits den 12. December 1842 einen Cabinetebefehl erlaffen, hoffmann ben Aufenthalt in den hannoverischen kanden nicht zu gestatten. Hievon wurde er bald amtlich in Kenntniß gesetzt. Um 12. April sollte er verhaftet und confinirt werden. Er entfloh den wach= samen Landdragonern in der Nacht und war noch vor Tagesanbruch in Braun= Dief betrübend war für ihn, daß ihm so Etwas gerade geschehen

mußte an dem Orte, nach dem er sich von früher Jugend an genannt hatte, und nun noch zu einer Zeit, wo er Frieden und Ruhe suchte und bedurfte! Er hatte freilich seine Mutter nicht wieder gesehen — sie starb den Tag vor seiner Absehung (3. Dec. 1842), aber er fand bei den Seinigen die alte Liebe und Theilnahme wieder. Mit Wehmuth gedenkt er der letzten Tage, die ihm in seiner Heimath vergönnt waren.

### Lied eines Berbannten.

(Deutsche Gaffenlieber S. 50.)

Und wieder hatt' es mich getrieben Dahin, wo ich gewandert aus: Ich kehrte beim zu meinen Lieben, Froh trat ich ein ins Baterhaus.

Da wollt' ich unter Bluthenbaumen Die alten stillen Tag' erneu'n Und meine Kindheit wieder traumen Und mich wie Kinder wieder freu'n. Es zogen alte Klang' und Lieber Beseligend durch meine Brust: Ich war in meiner Heimath wieber, Im Reiche meiner Jugenblust.

Da wollt' ich voller Sehnsucht wartm, Gelehnt auf meinen Wanberstab, Bis in dem oben Friedhofsgarten Grun wurde meiner Mutter Grab. —

Doch wie — ich foll ben Frühling feben Rur fern vom väterlichen Haus: Ich bin verbannt — so muß ich geben In eine frembe Welt hinaus.

Den ganzen Sommer lebte er nun unangefochten in Dresden. Er beforgte von hier aus eine vollständige Ausgabe seiner (nicht politischen) "Ges dichte" (Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung) und eine lange schon vor bereitete Sammlung alter Lieder, die unter dem Titel "Deutsche Gesellsschaftslieder des 16. und 17. Jahrhunderts" (Leipzig dei Engelmann) erschie nen. Mitte August ging er an den Rhein. Den 16. traf er zufällig in Koblenz mit Freiligrath zusammen. Man hat oft erzählt, daß die Zusams menkunft beider im Riesen Freiligrath gänzlich umgewandelt und wieder pu einem freisinnigen Manne gemacht habe. Das war bei Freiligrath nicht not thig, er wurde sich seiner nur noch bewußter, wie er es selber in seinem Liede an S. v. F. ausspricht.

(Glaubenebefenntniß G. 312.)

Herz'ger noch als bazumal Wag' ich's einzuschlagen:
Schiefer Stellung volle Qual Mußt' ich bamals tragen!
Roch nicht recht aus ganzem Holz Schien auch Dir mein Leben — Drum auch war ich noch zu stolz, Mich Dir ganz zu geben!

Beibe Dichter schieden als innige Freunde und sind es auch seitbem geblieben. Unterdessen kam der 25. Jahrestag der badischen Verfassung heran, er sollte im ganzen Lande seierlich begangen werden. Hoffmann war in Mannheim und betheiligte sich dabei: schon den Abend vor dem Feste enthielt die Abendzeitung ein Lied von ihm, das sich schnell wie der Blis durchs ganze Land verbreitete und in allen Kreisen gesungen wurde und noch jest ein Liedzlingslied der Badener geblieben ist. Es lautet:

3u Badens Verfassungsfeier. 22. August 1843.

(Deutsche Salonlieber S. 43.) Mel. Schier breißig Jahre bist bu alt.

Es blüht im Lande Baben Ein Baum gar wunderbar, Hat immer grüne Blätter Und blüht trot Sturm und Wetter Schon fünf und zwanzig Jahr.

Die Früchte, bie er bringet, Die find Geset und Recht, Gemeinsinn, Burgertugenb Für und und unfre Jugenb, Fürs künftige Geschlecht. Die Hand, die ihn gepflanzet, Gesegnet sei die Hand! Dant muß ihr heute bringen, Ja heißen Dank ihr singen Das ganze Baterland.

Bring' immer beine Früchte, Bring' beinen Segen bar! Laß hoffen uns nicht vergebens: Sei bu ber Baum bes Lebens Und Glückes immerbar!

D daß dich Gott behüte Bor Willkur und Gewalt! Wie heute bei Deiner Feier Bluh' immer frischer und freier, Du Zierd' im beutschen Wald!

Den 23. August war großes Festessen. Hoffmann wußte die heitere Stimmung der Versammelten durch seine Lieder noch zu erhöhen, es ward ihm dasür manches freudige Hoch, mancher herzliche Händedruck. Den 25. gaben ihm mehrere Freunde auf dem Heidelberger Schlosse ein Festmahl und am Abend brachten ihm die Studenten aller Parteien einen Fackelzug. Im September besuchte er das Oberland und weilte einige Zeit im Wiesenthale, wo er die 5. Auflage seiner "Allemannischen Lieder" besorgte, die er dalb dars auf, als er nieder in Mannheim bei seinem Freunde Hecker wohnte, drucken ließ. In den letzen Tagen Novembers besuchte er nochmals Verslau, um seine Angelegenheiten daselbst vollends in Ordnung zu bringen. Er lebte sehr zurückgezogen und seine alten Freunde störten ihn weiter nicht, sie scheuzten sich sogar, gegen ihn die äußern Höstlichkeitssormen zu beobachten. Er schien jetzt Manchem undequem zu sein, sogar Denen, die ihn so freundlich eingeladen hatten. Was er schon früher ersahren hatte, ersuhr er wieder auss Neue, und es sollte sein altes Lied wahr bleiben:

Philister über dir, Simson! (Unpolit. Lieber 2. Ih. S. 87.)

der mir ouch niht wol gevallen kan.
Vridanc 124, 7.

Mel. Wer wollte sich mit Grillen plagen. Die einst mich froh willkommen hießen, Bin ich im Hassen und im Lieben, Die seh'n mich ernst und schweigend an: Bin ich dem Baterlande nicht, Was mag sie wohl an mir verdrießen? Bin ich nicht Allem treu geblieben, Bin ich nicht mehr derselbe Mann? Was nur für Accht und Freiheit spricht?

Still, still! ich kenne mein Verbrechen: Hatt' ich behalten nur für mich, Was ich gewagt frei auszusprechen — Sie grüßten auch noch heute mich.

Seine einzige Freude war die Poesie und Musik: in den stillen Winterstagen wußte er sich die Frühlinge seines Lebens zu erneuen und dichtete Kinder=

lieber zu schönen Volksweisen; sie sind im Sommer darauf bei Bassermann in Mannheim erschienen als "Funfzig neue Kinderlieder." Es gewährte ihm große Freude, daß ihm die ersten Componisten Deutschlands gerne dazu

Beitrage lieferten.

Bu Unfange bes neuen Jahres 1844 besuchte er noch einige Freunde in Schlesien, machte mit Graf Reichenbach einen Ausflug nach Grafenberg und Freiwalde, weilte einige Tage zu Gichberg im Birschberger Thale und ging dann nach Berlin. Er hatte dabei zunachst weiter keinen 3wed, als seine Bibliothek der königl. Bibliothek anzutragen und personlich bei seinen Er kam am 23. Febr. 1844 spat Abends an. Freunden bafür zu wirken. Den folgenden Tag besuchte er die Bruder Grimm, um den jungeren ju 2118 biefen beiben Dannern, bie feinem Geburtstage zu begluckwunschen. einst zu den sieben Gottingern gehorten, von Seiten der Studirenden ein Fadelzug und ein Soch gebracht wurde, brachte man auch Hoffmann ein Soch aus. Den Montagmorgen wurde er dafür auf Befehl der Behorden Gang zeitig jenes Morgens trat ein Mann zu ihm ins 3imausgewiesen. mer: "Berr Professor, ich bin der Polizeirath Soffrichter, ich muß mich eines unangenehmen Auftrages entledigen, ich muß Ihnen anzeigen, daß Sie auf Befehl der Polizei noch heute Berlin zu verlaffen haben." Rur mit Muhe erlangte er vom Polizeiprafidenten einen Eurzen Aufschub. Dienetag den 27. Februar Abends um 6 Uhr verließ Hoffmann Berlin, nachbem ihm Herr Hoffrichter auf dem Posthofe ein herzliches Lebewohl gesagt hatte. Einen Grund seiner Ausweisung konnte er nicht erfahren, ebenso wenig wollte man ihm die amtliche Erklarung geben, von wern benn eigentlich die Ausweisung ausgehe. Es hieß nur "auf hoheren Befehl." Der Polizeiped sident hatte Hoffmann ersucht, ihm brieflich den ganzen Bergang zu melden. Diefer nahm keinen Unftand, zumal er bereits erfahren hatte, daß viele Dis: liebige in Untersuchung waren; man wollte entbedt haben, Hoffmann sei schon heimlich seit 8 Tagen in Berlin und habe eine Storung bes Grimm's Schen Festes eingeleitet, und dergleichen Abgeschmadtheiten mehr! Der Brief lautet :

"herrn Polizei=Prafidenten von Puttkammer ju Berlin.

Ew. Hochwohlg. fühle ich mich veranlaßt, eine Mittheilung über bie Ereignisse vom 24. Februar, insoweit sie mich betreffen, einzusenden, mit der Bitte, selbige den hohen Behorden zur Berücksichtigung vorlegen zu wollen.

Seit dem Jahre 1818 bin ich mit den Brüdern Grimm durch gemeins same Studien und vaterländischen Sinn verbunden. Ich hege für diese Mänener die innigste Liebe und Verehrung und habe diese Gesinnung immersort sür sie bewahrt und an den Tag gelegt. Es gehörte für mich zu den genußreichssten Abschnitten meiner Neisen, wenn ich mit ihnen verkehren konnte. Ich habe sie in Kassel und Göttingen, dann wieder in Kassel und endlich im vorigen Frühjahre in Berlin besucht. Auch diesmal freute ich mich sehr darauf, sie wieder einmal zu sehen und zu sprechen.

Um Freitagabenb (23. Febr.) ganz spat kam ich in Berlin an. Den Samstag barauf mar starkes Schneegestober. Ich machte mich abet bennoch

auf ben Weg. Ich besuchte zuerst den Buchhändler W. Besser. "Wann sind Sie gekommen?" — Gestern Abend ganz spat. — "Waren Sie schon bei den Grimm's?" — Nein. Ich werde jest zu ihnen gehen. — "Das trifft sich ja hübsch: Wilhelm's Geburtstag ist heute und die Studenten bringen bei der Gelegenheit Beiden einen Fackelzug." — Nun, da will ich lieber auch diesen Abend hingehen.

um 8 Uhr Abends trat ich in die Wohnung der Brüder Grimm und wurde von Allen wie sonst auf das Herzlichste empfangen. Es waren allerlei Leute zugegen, die ich zum Theil schon von früher kannte: Hassenpflug, Homener, Huber, Perz, v. Richthofen, Trendelenburg, nebst vielen Frauen

(Bettina) und Rinbern.

Bald kam ber Fackelzug. Die ganze Gesellschaft trat hinaus auf ben Balcon. Ich blieb in dem unerleuchteten Seitenzimmer rechts, um mir von dort aus Alles mit anzusehen und anzuhören. Nachdem ein Lied gesungen und den Brüdern Grimm ein Hoch ausgebracht war, nachdem W. Grimm für sich und seinen Bruder gedankt hatte, ertönte plöslich der Rus: Hoffsmann von Fallersleben hoch! Ich war betroffen und trat vom Fenster zurück, die ganze Gesellschaft war verlegen, ja zum Theil bestürzt. So sehr mich eine Ehrenbezeigung in Verbindung mit den Brüdern Grimm sonst erfreut hätte, so mußte sie mir jest bedenklich erscheinen, bedenklich in Berlin, von wo aus ich abgeseht war und wohin, nicht weil, sondern nachsem sie abgeseht waren, die Grimm berufen wurden. Trosdem hielt ich es für unhöslich, gar Nichts auf das mir ausgebrachte Hoch zu erwidern. Als Wilhelm von unten zurücksehrte, ging auch ich hinunter, trat in die Mitte der Studenten und sagte zu ihnen folgende Worte:

Meine herren, ich danke Ihnen herzlich, daß Sie an einem Tage, an welchem Sie meinen Freunden, den Brudern Grimm, solche Ehre

erweisen, auch meiner gedenken.

Ich blieb nachher fo lange in der Familie Grimm, bis fich die Gefellschaft trennte. Ich ging bann geraben Weges und allein in den Rheinischen Dof.

Dies ist die getreue Darstellung eines Ereignisses, das zu einer polizeilichen Maßregel Veranlassung gab, die mich meinen Freunden und literarischen Geschäften plöslich aus Verlin entriß zc.

Dranienburg, 29. Februar 1844."

In den Berliner Zeitungen vom 6. Marz erschien folgende Erktarung der Gebrüder Grimm: "Die auswärtigen Blätter überbieten sich in falschen Nachrichten über den letten Fackelzug. Sie mögen in ihren Widerssprüchen untergehen, nur die baare Unwahrheit muß widerlegt werden, und kann vor hundert und hundert Zeugen nicht bestehen, daß Dr. Hoffmann von Kallersleben in den Kreis der Studirenden von Wilhelm Grimm sei hinadzeleitet worden. Erst als dieser seine Rede vollendet hatte, nur von einem Deputirten begleitet hinuntergegangen und wiedergekehrt, der Gesang aber geschlossen war, erscholl ploßlich und außerhalb des Zuges aus einzelnen Stimmen das alle Unwesende überraschende Lebehoch für Hoffmann. Kein Mensch hat diesen ein Wort reden hören. Er war, ohne daß wir irgend von seiner Ankunft wußten, in die Gesellschaft getreten; es schien in keiner anderen Ab-

ficht ale um zu bem ihm befannten Geburtetag Glud zu munichen Uniete Sache ift est nicht ihn zu meiben meil er non Unberen gemieben wirb. Bit tennen ihn feit 1818 perfonlich : bas find lange Sabre ber. in melden er uns millfahrig literariiche Dienfte leiftet und fich immer theilnehment gegen und hemies. Gein unperbroffener Eleif hat bem Retrieb ber altheutichen Literatur manche Krucht getragen und mefentlichen Borichub gethan. Das Schidfal, pon bem er betroffen worben ift, thut und leid; bieje Empfindung verbindet uns aber nicht, feine Meinungen und Sandlungen ju pertreten ober aut ju beifen. Daß er une biesmal ein ungelegener Baft fam und alle Freube ftorte, mirb er felbit fublen. Albern ober muß es ericheinen, wenn man jest auf folden Unlag bin. in offentlichen Blattern uns gleichfam unfere politifche Gefinnung abforbert, bie mir zur rechten Beit nicht nerhablen, fondern Richts baffen wir bitterer, ale fie jeben Mugenblid, ohne bemahrt baben. Roth gur Schau gu tragen und frevelhaft preisquaeben. Schon langft haben wir febnlich gewunscht, bag man une nicht immer in ungemeffenen Mus bruden , bie nicht une, nur unfern geinden lieb find , bervorgiebe. In bem Qualm bes Parteimefens, von welcher Geite er auffteigt. Fonnen wir nicht gthmen. Bollen wir in Rube und Frieden grbeiten, fo merben wir doch Die manben unbefugt an une rutteln laffen. Dag eine barmlofe, von reiner Gefinnung ber Stubirenden ausgegangene Ehrenbezeigung muthwillig fo bet borben wird, ift nicht blos pon uns, fonbern pon Mllen, benen bie Fortbauer beuticher Universitaten am Bergen liegt, lebhaft gu beflagen.

Jacob Grimm. Bilbelm Grimm."

Heffmann ging nach Medlenburg, wohin er soon vor Jahr und Keingeladen war. Er sand der teichen Ersaß für die Kenkrungen der Reife ben und seiner beiten Bestliner Freunde; er wurde überall, mohin er kan, im gangen Tande mit der innigsten Theilunghme aufgenommen. Er iche meist im sladliche Zurückzegeagenheit, mit lierarissen Areiten bestählig auf einem Gute nicht weit vom Schweriner See dei sienem Fraunde Ruddig auf einem Gute nicht weit vom Schweriner See dei sienem Fraunde Ruddig auf einem Gute nicht weit vom Schweriner See dei sienem Fraunde Ruddig auf einem Gute nicht weit vom

biten Dr. Samuel Schnelle, bem Borfechter der medlenburgifchen Fort-forittemanner.

Am Sommer 1844 ging er ins Bad Soden, wo sich damats viest Lieten, Dichter um Kümflere sylammens funden. In dem nohen Konrbald war um diefelbe Zeit Freeling arth. Beide sprachen sich fast täglich. Nach Bollendung der Badezeit tat er den 2. September eine größere Weise an: ein gin mit dem Grafschaftsbessiese Zenge von Barthaufen nach der Schweiz und Jaalen. Die Eindetäte, die dies ihm dieher undelnnte Land auf ihm möde, das ernt heitere Laune zu Aug und Frommen des duussischen Wickels in siehen gelegt, wovom ziet eine neue Auflage eum onds variorum (Darmsstadt die Lesterschieden, Allendung der eine Verlieden Wiede in Verlieden Wiedels in Verlieden Verlieden der Verlieden von die Freiher der Verlieden und gestellt der Verlieden von die Freiher der Verlieden und Khein und ketze in der eiteten Angen der Kahrer nach Wedelmburg aurstief.

Das ganze folgende Jahr (1845) verließ er den Norden nicht. Ends Illi gedrauchte er Seebäder an den Mündungen der Elde. Unangescheten bete et einige Mochen der seinen Freunden im Lande Jadeln. Er schießte sie einige Mochen der seinen Freunden im Lande Jadeln. Er schießte sich an eben abzureisen, als er noch zum Uederstüg auf Beschl der hannderichen Aug (8. August) zum Schaperstellen nach Jehdoe, wohn ihn die Schoe von der ihn der Senden August Jam Schoe von der ihn der Senden Mochen fiche Damburger Liedertafel eingeladen hatte. Den schieden Mochen fiche Damburger Liedertafel eingeladen hatte. Den schieden Mochen fiche der sich der sich der sich der sich der schieden der Selbes noch lange nachber nicht berubigen kommten. Bon Jamburg aus bereitst er Schieden jud. Hollsein und hehrte der Schiede der Schieder der Sch

Soffmann's unpolitische Lieber fielen in eine febr empfangliche Beit und wirften gang gewaltig. Gie murben aber auch in jeber Beit fur Deutsch= land nicht fpurlos vorübergegangen fein, weil in ihnen nicht blos bie Begen= wart, fondern faft ebenfo febr auch die Butunft Deutschlands betheiligt ift : fie wirten nachhaltig, fie wirten heute und mohl noch lange fort. Gie waren ein Greigniß, bas fich aus unferer Literatur wie aus unferer politifchen Ent= widlung nicht wegleugnen lagt. Das wurde auch ichon in ben beiben erften Jahren ihres Ericheinens erkannt. Um beften fpricht fich baruber F. W. aus (Freimuthiges Abendblatt, Schwerin 17. Dec. 1841.): "Benn ein Bud, beffen bobe Bichtigfeit ichon bei bem Ericheinen bes erften Theiles im beutschen Baterlande Die allgemeinfte, positive wie negative Unerfennung gefunden bat, in ben Spalten biefer Blatter noch jum Begenftande ber Befprechung gemacht wird, fo fang es babei nicht unfere Abficht fein, ben Berth beffelben einer Beurtheilung au unterwerfen ober irgendwie in Frage gu ftellen : vielmehr wollen wir nur einige Beziehungen hervorhebend beleuch: ten, burch welche biefe Dublication nicht nur von bem Gros ber Erzeugniffe beutscher Doefie, fondern auch von bem engeren Kreife gefinnungsvoller Dich= tung , bem fie fpeciell angehort , gang fcharf und charafteriftifch fich abgrangt.

Die jum Gel wiebergefauten Rebensarten guborberft , mit welchen Stabi litatsmanner über bie frifchen und freien Productionen ber ftrebenden Jugenb , welchen biefe Lieber fich als Glangpuntt anreihen , bisher ben Gtab ju brechen geneigten : "bie Berfaffer folcher Schreibereien feien gefchaftelofe junge Leute, fie haben weber irgend eine Stellung in ber Gefellichaft noch auch reelle Renntniffe - man gebe ihnen ein Memtchen, und fie verftummen und verbummen" - bergleichen bochft abgeftanbenes Berebe trifft biefe Lieber nicht. Der Berfaffer berfelben, Sr. Dr. Soffmann, orbentlicher Profeffor ber beutichen Sprache und Literatur an ber Universitat ju Breslau und Mitglied vieler gelehrten Gefellschaften, ift nicht geschaftelos, nicht jung (fein Geburtsjahr reicht uber ben Unfang bes Jahrhunderte binaus), et bat eine ehrenwerthe und mit Ehren ausgefüllte Stellung im Staate, bat febr reelle Renntniffe - und boch (wir mochten lieber fagen; und beshalb) fchreibt er "unpolitische Lieber"! Ja unpolitisch - was ift bas? Ent weber mas ber Politit fern liegt, ober mas gegen bie Politit verftost. 3m erfteren Ginne biefe Lieber unpolitifche ju nennen , tonnte etwa nur Dem bei fallen, ber ben einen Umftand urgiren wollte, baf fie von ber innerften Murgel aus bis gum Wipfel und bis in bas außerfte Meltchen beutich find - und was gilt Deutschland ale foldes in ber Politie, mas bie Politit in Deutschland ? Indeffen mare bie Fronie etwas birect , und wir merben uns, um zu verfteben, mas bas Unpolitifche in diefen Liebern ift, an bie an bere Bedeutung bes Bortes halten muffen. Ja fie verftogen gegen bie Do litit, fie find unpolitifch, nicht wie im blumigen Thale ein unfchulbig tandelndes Soull, bas fich in feliger Befdranttheit gegen bie Belt abichlieft fondern wie in dem Gelispel eines biplomatifchen Galone ein laut und rud fichtelos erfchallender Roth = und Weberuf, ber binausfchrillt in bie Belt und untermischt mit hellem, farbonischem Lachen, manchen Schlafer auffahren macht. Freilich, es wird jebem wohlerzogenen Danne verargt, wenn er fe auffchreit, wie viel mehr einem Profeffor, ju bem man fich bier ganbet eine gemiffe contemplative Ruhe geborig benet und von bem man erwarte bağ er , ber ohnehin ex officio fo viel ju reben hat , auch feiner Beit fcmeig - ja es ift unpolitifch. - Die Erfcheinung mare am Enbe fo auffallen nicht; benn gerabe in ber Fulle folder alle Politit verfchmahenben Lieber ber beutschen Poefie unferer Tage ein ergiebiger Quell ber Bereicherung fprungen (man bente an ben herrlichen Bermegh): aber von allen biefen, wi fcon oben angebeutet, unterfcheidet fich noch Soffmann von Fallersleben, fo wohl ber Urt als bem Grade nach, fehr beffimmt. Er ift ber größte Birtud im Unpolitifden. Roch tein beutscher Dichter hat mit folder ehrenwerthe Dffenheit, mit folder burch teine Rudficht gefchmachten Entichiebenhat fein fuhnes Separatvotum uber bie Beit, wie fie ift und wie fie fein follte, über bie munden Stellen und bie faulen Flede ber Gegenwart im beutiche Baterlande abgegeben; noch feiner hat, wie er, einzig und allein feine lebe Beugung in politifchen Dingen gur Bage und Richtschnur jebes feiner Ber genommen, ohne uber feiner freien Mannesnatur irgend eine geiftig be mende Autoritat anguerkennen ober gu furchten; und fein lebender deutsch Dichter hat eine fo fchone, fo ehrenvolle, eine ben Richtungen feines geiftigs

Schaffens so ganz entsprechende Lebensstellung mit jedem Worte, das heilige lleberzeugung ihm auszusprechen gebot, aufs Spiel geset! Kurwahr, ein so hoher Sinn, ein fo herrlicher Muth fur die Ueberzeugung, fie fei, welche sie wolle, verdient die höchste, ehrendste Achtung jedes Wohldenkenden wie widrig, wie klein erscheint die Krotenschaar, die aus dem Sumpfe der Berliner Zeitungen ihre Köpfe aufreckte, um den hohen Mann mit Koth zu bespriten!"

"Die originelle Beife und Gestaltung diefer Lieder ift in diefem zweiten Bande wie im ersten: dieselbe furze gedrungene Derbheit, dieselbe oft schmerz= lich bittere, oft endlos komische Durchdringung des ergriffenen Gegenstandes, dieselbe scharfe und unfehlbar eindringliche Pointirung. Biele find nach bekann= ten Melodieen geformt und patriotischheitern Liebertafeln sehr zu empfehlen."

Es mag une nun noch vergonnt fein, das Wesen der hoffmann'schen

politischen Poesie in der Kurze aus ihr felber zu entwickeln.

hoffmann hat erkannt, daß die Poefie unferer Zeit ebenfo gut bem Les ben angehören muffe wie wir selbst, und wenn sie das nicht könne oder wolle, solle sie lieber schweigen. Man hat diese Unsicht gewissermaßen als das Glaubensbekenntniß der neueren Tendenzdichter betrachtet, mehrere Aesthetiker und Kritiker haben baran ihre Betrachtungen, ihr Lob und ihren Ta= bel geknupft, je nachdem sie der alten oder der neueren Richtung zugethan waren. Gin Lied ans meiner Zeit.

(Deutsche Lieber aus ber Schweiz S. 24-26.) Ein politisch Lieb, ein garstig Lieb! So bachten bie Dichter mit Gothen Und glaubten, sie hatten genug gethan, Benn fie tonnten girren und floten Bon Rachtigallen, von Lieb' und Wein, Bon blauen Bergesfernen, Bon Rosenbuft und Lilienschein, Bon Sonne, Mond und Sternen.

Ein politisch Lieb, ein garftig Lieb! So dachten bie Dichter mit Gothen Und glaubten, fie hatten genug gethan, Benn fie konnten girren und floten -Doch anders dachte bas Vaterland; Das will von ber Dichterinnung für den verbrauchten Leiertand Rur Muth und biebre Gefinnung.

3ch fang nach alter Sitt' und Brauch Bon Mont und Sternen und Sonne, Von Wein und Nachtigallen auch, Won Liebesluft und Wonne. Da rief mir zu bas Baterlanb: Du follft bas Alte laffen, 1 Den alten verbrauchten Leiertand, Du follst die Zeit erfaffen!

Denn anders geworben ift die Belt. Es leben andere Leute; Bas geftern noch ftand, fcon heute fallt, Was gestern nicht galt, gilt heute. Und wer nicht die Kunft in unserer Zeit Weiß gegen die Zeit zu richten, Der werde nun endlich bei Zeiten gescheit Und laffe lieber bas Dichten!

Unsere Zeit wolle von der Poesse mehr, als daß sie nur Frühling, Liebe und Wein besinge und bergleichen polizeimäßige Stoffe.

> Altfränkisch. (Unpolitische Lieber 2. Th. S. 6.)

Singt, baf bie Bachlein wieder fließen Singt, daß die Wogel Refter bauen, Singt, daß die Blumen sich erschließen Wieder wie Blumlein auf den Auen Und des Lebens auch genießen.

Singt, daß die Bogel immer fingen. Singt, daß die Heerdenglocken klingen, Singet den Freud = und Liebeszunder! Singt, daß die Schaf' u. Lammer springen, Singet — und euer alter Plunder, Jung und Alt im Tanz sich schwingen. Sagt doch, past er noch jegunder?

Singt, daß die Krauter wieder sprießen, Singt, daß die Madchen, daß die Frauen Freundlich aus den Fenstern schauen.

Singet bes Frühlings neue Bunber!

Singt, daß die Lufte weh'n und weben, Guer Singen, euer Sagen, Singt, bag erbluh'n die Baum' u. Reben, Guer Girren, euer Rlagen Singt, daß die Schmetterlinge schweben, Passet nicht zu unfern Tagen, Daß auch fie in Freude leben.

Bo bie Manner Schier verzagen.

Hoffmann verlangt, daß Kunst und Wiffenschaft tein Vorrecht Ein: zelner sei, wie leider bisher, daß auch die Poesse dem Bolke, zumal wenn sie auf dasselbe wirken wolle, ganz anzugehören sich bestrebe.

Schulpveten.

(Deutsche Lieder aus der Schweiz S. 130). Mel. Steh' ich in finftrer Mitternacht..

Die gange beutsche Literatur Ift leiber fur Gelehrte nur. Gelehrte haben sie gemacht, Und nie dabei ans Bolk gebacht.

Bas nüget Wissenschaft und Kunst? Das ift ja eitel Schein und Dunft, Wenn Beibes nicht zum Volke bringt, Fur All' und Jeden Früchte bringt.

Was nust bem Bolke ber Poet, Wenn's Volk sein Singen nicht versteht? Ins Herz des Volkes brang nach me Gelehrter herren Poefie.

Last euern Wissensqualm und Dunft, Und übet reine deutsche Kunft! Berft allen Plunber über Borb, Singt ein verständlich beutsches Bort!

Das Lied foll wieder fein, was es war: es foll gefungen werden und werben fonnen.

Rur nicht lefen, immer fingen!

Bothe.

(Maitrant S. 2.)

Die Zeit bes Lesens ift vorbei, Das Lieb, es ift geworden frei. Es ift entflogen dem Papiere, Worauf es lange lag gebannt; Run gieht's jum beiligen Zurniere Für Freiheit, Recht und Baterland. Die Zeit bes Lesens ift porbei, Das Lieb, es ift geworben frei. Es will bie lette Baffe werben In des gebeugten Boltes Sand, Die allerlette Baff' auf Erden Für Freiheit, Recht und Baterland.

Die Zeit bes Lesens ist vorbei, Das Lied, es ift geworden frei. Unsichtbar schwebt's auf Geisterschwingen und tont und hallet Tag und Racht -Ihr tonnt's nicht mehr zum Schweigen bringen, Wenn ihr die Welt nicht taubstumm macht.

Er verzichtet gern auf den Ruhm, mit zu den sogenannten clafficen Dichtern, zu den Kunft= oder Schulpoeten gezählt zu werden, benn feine Lieber wurden und werden gefungen und zwar im Botte. Das fam ihn troften.

Cause célébre.

(Deutsche Lieber aus ber Schweit G. 115.) Gin freies Leben fubren wir.

Mel. Ihr lieben Herrn, was forschet ihr, Ob ich wohl sei ein Dichter? Ich habe Nichts für euch gemacht, Ich habe nur and Bolk gebacht, Das Bott nur ift mein Richter.

Und wie bes Bolfes Roth und Pein Mir ift ins Herz gebrungen, So hab' ich was ich sah und fanb Buruct ins Bolt, ins Baterland with Much wieberum gefungen.

Run weiß von feiner Roth und Pein Das ganze Bolk zu fingen; Es fragt nicht, ob es euch gefällt --Es finget frei burch alle Belt, Daß euch bie Ohren klingen.

Freilich giebt er zu, baß viel Verneinendes in feiner Poesie liegt, doch ist et bereit, gern hinfort zu schweigen, wenn er bas, was er für sein Volk will, erreicht sieht.

Mein und Ja.

(Deutsche Gaffenlieber G. 10.)

Mel. Der Ganger geht auf rauben Bfaben.

Berneinend ist und bleibt mein Streben: Könnt ihr bereinst den Tag mir zeigen, Zu allem Schlechten sag' ich:-nein! Wo Necht und Freiheit wieder da, Ich sag's und sing's mein ganzes Leben So will ich gern von selber schweigen, und sollt' ich mich zu Tode schrei'n. Und wenn ich spreche, sprech' ich: ja!

So lange es aber noch in Deutschland beim Alten bleibt, will er fortfahren, trot Misliebigkeit, Absetzung und Verfolgung seine Stimme für die gute Sache zu erheben.

Fintenlieb.

(Deutsche Lieber aus ber Schweiz C. 111.) Del. 3ch fonitt' es gern in alle Rinben ein.

Ich singe froh und frei durch Wald und Feld; Sonst will ich Richts auf dieser weiten Welt. Doch diese Freiheit gonnet ihr mir nicht und raubt mir Wald und Feld und Luft und Licht. Thierqualer, glaubt ihr etwa mich zu zwingen? Frei ist mein Derz, und immer werd' ich singen.

und jagt ihr mube mich burch Berg und Thal, und fangt ihr endlich, endlich mich einmal, und blendet ihr mir meine Aeugelein und sperrt ihr mich in einen Kasig ein, So soll's euch lauter in die Ohren bringen: Frei ist mein Herz, und ewig will ich singen.

Er mochte, daß sein Sang wie der Frühling das gange Baterland burchbringe, erwecke und belebe.

Frühlingslied.

(Deutsche Gaffenlieber S. 4.) Nach ben 999 Melobieen bes fel. Rheinliebe.

Der Frühling ist gekommen, Es grünet Walb und Felb — Frisch auf, mein Sang, verkund' es Der ganzen beutschen Welt!

Berspreng bes Schlafes Banbe, Drin jest noch Alles ruht, Und wed' in allen Herzen Des Frühlings Luft und Muth!

Der Frühling ist gekommen, Es grünet Walb und Felb — Frisch auf, mein Sang, verkünd' es Der ganzen beutschen Welt! Der Frühling ist gekommen, Es grünet Wald und Felb — Frisch auf, mein Sang, verkund' es Der ganzen beutschen Welt!

Bertheile die Gewitter, Die uns noch ringsum brau'n, Das wir am Sonnenscheine Uns wiederum erfreu'n.

Und bift du nur ein Glocklein — Frisch auf, frisch auf, mein Sang! Es stürzt auch die Lavine Bon eines Gtockleins Klang.

Er tauscht sich jedoch nicht — er weiß, daß es noch überall untröstlich aussieht, daß man sich für die Idee des Fortschrittes wohl leicht begeistert und gewonnen wird, ebenso leicht aber davon zurücksommen kann, wie es leider nur zu oft die Geschichte der jüngsten Jahre dargethan hat.

## Geschichte des neuesten Liberalismus.

(Maitrant S. 13.)

Grofweibel jum Biere ging. Mel.

Alle Welt ist liberal, De juchhe!

Drum werd' ich's auch einmal. Be bibel bibel bim bim bim beiraffaffa

Mein Nachbar spricht zu mir: Die Gescheibten find nur wir.

Mein Rachbar ift liberal, Drum werd' ich's auch einmal,

Unser Pastor denkt sehr frei, Haßt alle Sklaverei.

Ift unser Paftor liberal, Dann werd' ich's auch einmal.

Von unserm Herrn General Sagt man: er fei liberal.

Ift ein General liberal, Dann werd' ich's auch einmal. Als ich's geworden war, Ward mir bas Ding erft klar.

In einer Zeitung stand: Berschiedne sind verbannt.

Berschiedne sind entbeckt Und sofott eingestect.

Verschiedne sind zulest Bon ihrem Amt entsebt.

Und die war'n allzumal, Allzumal liberal.

Steht solche Strafe drauf, Geb' ich das Ding gleich auf-

Seid liberal — bei meiner Ehr! De juchhe! Ich bleib' es nun nicht mehr zc.

Dennoch weiß er, daß das Wolk reif ist:

Diel.

### Berbftlied eines Chinefen.

(Unpolitische Lieder 2. Ih. S. 144.)

Wir find nicht reif! Das ift das Lied, bas sie gefungen haben Reif sind wir immer, reif zum Glud auf Jahrhunderte lang und armen Baisen=

fnaben, Bomit sie und noch immer beschwichten, Des Bolkes hoffen immer vernichten, Den Sinn der Bessern immer bethören Reif sind wir, auch nicht mehr zu ertragen, Und unfre Zukunft immer zerftoren.

Wir find nicht reif? Erden,

Bir follen glucklicher und beffer werben. Reiffind wir, unfre Leiden zu klagen, Reif sind wir, unfre Bunfche zu fagen, Reif, für die Freiheit Alles zu wagen.

und weiß, unter welchen Zeichen gekampft wird und werden muß:

# Unfere Zeichen.

(Maitrant S. 48.)

Unfre Bater find gefeffen.

Unfer Glaube ift die Freiheit, Unfre hoffnung ift bas Recht. Unfre Liebe sucht ein Dieffeit, Bill ein gluckliches Geschlecht.

Ja, wir glauben an die Freiheit, Ja, wir hoffen noch ein Recht, Und aus Liebe für bie beiben Ziehn wir muthig ins Gefecht.

Freiheit, Recht und Liebe stehen Auf ber neuen Zeit Panier, und mit biesen Beichen kampfen, Siegen oder sterben wir.

Hoffmann hat mit rucksichtslosem Freimuthe bald ernst, bald launig und wißig alle Mangel und Gebrechen, alle Thorheiten und Erbarmlichkeiten seines Bolkes gegeißelt, das hat Niemand geleugnet, aber ebenso wenig barf Jemand leugnen, daß unter allen Stimmungen und Erguffen des Dichters jemals getrübt werden konnte die reine innige Liebe , die er für fein Bolt und Baterland hegt:

### Mein Lieben.

(Deutsche Lieber aus ber Schweig S. 247.)

Del. Ach, wenn bu warft mein eigen, Bie lieb follt'ft bu mir fein.

Wie könnt' ich bein vergessen! Ich weiß, was du mir bist, Wenn auch die Welt ihr Liebstes und Bestes bald vergist. Ich sing' es hell und ruf' es laut: Wein Baterland ist meine Braut! Bie könnt' ich bein vergessen! Ich weiß, was du mir bist.

Wie könnt' ich bein vergessen! Dein denk' ich allezeit; Ich bin mit dir verbunden, Mit dir in Freud' und Leid. Ich will für dich im Kampfe stehn, Und foll es sein, mit dir vergehn. Wie könnt' ich dein vergessen! Dein denk' ich allezeit.

Wie könnt' ich bein vergessen! Ich weiß, was du mir bist, So lang' ein Hauch von Liebe Und Leben in mir ist. Ich suche Nichts als Dich allein Als Deiner Liebe werth zu sein. Wie könnt' ich bein vergessen! Ich weiß, was du mir bist.

#### Mein Baterland.

(Unpolitifche Lieber 1. Ih. G. 165.)

True Liebe bis zum Grabe Schwor' ich bir mit Herz und Hand: Bas ich bin und was ich habe, Dank' ich Dir, mein Baterland.

Richt in Wort en nur und Liebern Ist mein herz zum Dank bereit; Mit ber That will ich's erwidern Die in Roth, in Kampf und Streit. In ber Freude wie im Leibe Ruf' ich's Freund' und Feinden zu: Ewig sind vereint wir Beibe, Und mein Troft, mein Gluck bift bu.

Treue Liebe bis zum Grabe Schwör' ich dir mit Herz und Hand: Bas ich bin und was ich habe, Dank' ich dir, mein Baterland.

hofwyl. Seit dem ersten Erscheinen diefer Schilderung eines der merkwurdigsten "Culturorte" der Welt im J. 1839 hat der Stifter diefer Un= stalten dieselben noch vielfach zu erweitern und zu vervollkommnen gestrebt und gewußt, Ersteres namentlich durch die Begründung einer Ackerbauschule auf der Ruli bei Zollikofen. Auch hat derfelbe selbst in den Jahren 1841 ff. mehrere ausführliche Schriften unter dem Titel: "Gefchichtliche und staatswirthschaftliche", besgleichen "Padagogische Blatter von hofwyl" herausgegeben und in diefen feine Ideen über Bolkebil= bung sehr vollständig entwickelt 1). Er enbigte in der Nacht vom 20/21. November 1844 sein thatenreiches Leben nach kurzem Krankenlager. Gleich nach seinem Tode erschienen in der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 27. Nov. und 3. Dec. 1844 zwei ausführliche und hochft intereffante Auffage, von benen der erstere vorzugsweise über Fellenberg, der zweite zugleich über seine Stellung zu Pestalozzi, und zwar durchaus unparteiisch sich ausspricht. Beibe erkennen bie hohe Bebeutung unumwunden an. Aus Beiben heben wir nur die Unfangs= und Schlufworte hervor: "Es ist ein Mann gestorben!

<sup>1)</sup> Auch eine 1844 in Darmstadt erschienene Schrift von Rud. Stabel = mann, "Die Stiftung von Hofwyl", verbient besonders empfohlen zu werden.

- ein Mann in der vollsten Bebeutung, in bem schonften und ebelften Sinne des Worts - - Fellenberg's Name wird nicht vergeben! Wenn auch die Mitwelt ihn, besonders im Vaterlande, nicht so erkannt hat, wie er es wohl verdiente - die Nachwelt wird ihm den Krang der Unfterblichkeit um die Schlafe winden. Taufende weinen an feinem Grabe, verehren in ihm ben Lehrer und Pflegvater; 2000 Schüler hat er erzogen und in seinen Unstalten gebildet". - Der zweite Auffat beginnt mit den Worten : "In bem Stifter hofmpl's ift am 21. Nov. eine ber bebeutenbften Erscheinungen ber Schweiz zu Grabe gegangen. Un ben Namen Fellenberg werden fich nicht nur in unseren engen Gauen, sondern in der gangen civilisirten Welt fortwahrend große Erinnerungen knupfen. Seine Wirkfamkeit mar eine segensreiche, obgleich sie weniger vom Gemuth als von einem burch gewaltige Energie getragenen scharfen praktischen Berstand ausging." — Geschloffen wird: "Bon perfonlichen Fehlern des hingeschiedenen schweigen wir billig. Bas in Beltfreifen von ihm fortlebt, tragt feine Spur berfelben, und wenn auch die Liebe, die Peftaloggi's Undenken feiert, an Fellen= berg's Grabe wenige Thranen weint, so schlagen boch taufend und taufend Bergen geretteter Menschen, die durch ihn dem Drucke der Noth und den Ge= fahren der Armuth entgangen sind, in aufrichtigem Dank fur den Grunder und Aufbauer der Armenschulen, und jeber rationelle Land: wirth fegnet in Fellenberg fein unerreichtes Borbilb. paßt Birgil's Wort:

> "Stat sua cuique dies; breve et irreparabile tempus "Omnibus est vitae, sed famam extendere factis "Hoc virtutis opus!"

Nicht weniger bestimmt ist von Beiben die große praktische Wichtigkeit seiner Anstalten (welche unter der Leitung seines altesten Sohnes, des durch mehrere agronomische und volkspädagogische Schriften rühmlich bekannten Hrn. Wilhelm v. Fellenberg, und des verdienstvollen Padagogen Monnich sortbestehen) für die socialen Lebensfragen unserer Zeit anerkannt, und wie sehr gerade der letztere Punkt für die Gegenwart beachtungswerth erscheint, das ist mehr als je zuvor durch die Ereignisse des vorigen und des gegenwärtigen Jahres sattsam erwiesen. Auch hat die allgemeine Theilnahme, welche die Sacularseier Pest alozzi's im vor. Jahre fand, den Beweis geliesert, das man gegenwärtig immer klarer den durch Fellenberg zuerst praktisch durchzgesührten Gedanken anerkennt, daß nur durch eine alle Classen des Bolks umfassende wahrhaft christliche Erziehung aus dem Civilisationsverderben unseren Zeit möglich ist. In diesem Sinne haben sich bei dieser Feier mehrere Stimmen ausgesprochen, z. B. Diest erweg 2); und früher schon

<sup>2)</sup> In seiner Schrift: Heinrich Pestalozzi. Ein Wort über ihn u. s. w. S. 20 "Pestalozzi und Fellenberg, zwei der ersten Manner ihres Baterlandes und ihrer Zeit. Der Eine Gemuth, der Andere Berstand — ber Eine Liebe und anregende, der Andere aussührende Thatkraft. Beide erglüht für das Wohl der Menschheit; was ware ihnen unmöglich gewesen, wenn sie, die sich gegenseitig ergänzten, sich bleibend vereinigt hatten oder hatten vereis

ber bekannte ausgezeichnete Bolksschriftsteller Jeremias Gotthelf3) (Pfarrer Bigius bei Bern), mit beffen Worten wir diefen Nachtrag fchließen wollen, da in ihnen die Wichtigkeit Hofmpl's für die Lebensfrage der Ci= vilifation (sowie auch beilaufig Fellenberg's acht liberale und humane Gefin= nung) auf bas Schlagenbfte anerkannt ift: "De ftaloggi's Gebanke erscheint gegenüber ber unüberfehbaren, ungeheuren Urm ennoth und Ur= menmacht gar flein und winzig, fein Ginfuhren in die Welt unnug, ein Rleinkinderspiel in einer Mannerschlacht. Die Weisen biefer Welt konnen ihn auch eine Thorheit nennen, ben Gelbstsuchtigen muß er ein Mergerniß Das will aber Nichts fagen. Wie flein sein Gebanke auch erscheint in bem hinaustreten in die Welt, es ift boch ber Gedanke, ber bie Welt überwindet. — Was nun Pestalozzi bachte, wunschte, was sein ge lobtes Land ihm war, bas versuchte Fellenberg auszuführen. Unftreitig gebührt ihm nicht blos die Ehre, sondern wirklich dankbare Unerkennung, je= nen Gedanken zuerst auf seinem Hofwyl verwirklicht und in der weltberühm= ten Wehrlischule den Beweis geliefert zu haben, daß man Arme ergieben fonne ohne befondere unterhaltende Gelbmittel. — Es gebührt Fellenberg aber nicht nur die Ehre dieser Stiftung auf feinem Sofwyl, sondern die vielleicht noch größere, daß er bie Berwirklichung dieser Idee nicht an Hofwyl knupft; daß er auch nicht glaubt, in Hofmyl die Ibee rein verwirklicht zu ha= ben, sondern daß derselbe das Aufblühen von Familien zur Aufnahme armer Kinder nicht nur nicht hemmt, sondern bazu aufruft, es fordert mit Wort und That; daß er das Gute in Allem anerkennt, auch wenn baffelbe nicht sein Wert ift, auch wenn es sich nicht in seinen Instituten finden sollte".

Dr. Rarl hermann Scheibler. Sohenzollern, zunachst die preußische Dynastie. Dynastie der Hohenzollern, welche den preußischen Thron inne hat, hat manche Aehnlichkeit mit den Habsburgern. Beide nehmlich haben ihre Wurgeln in der fudwestlichen Ede von Deutschland; Beibe haben, nachdem sie auf einen anderen Boben bes beutschen Baterlandes verpflanzt worden, eine Bedeutung erlangt, welche ihre Unfänge weit überragte; Beide haben sich auf ursprunglich flavischem Gebiete, im Dften von Deutschland, Besitthumer erworben und auf diese ihre materielle Macht gegrundet; Beide haben sich im Laufe der Jahrhunderte zu Großmächten von Europa emporgeschwungen und Beide endlich haben unter allen deutschen Dynastieen seit geraumer Beit den größten Einfluß auf die deutsche Geschichte geubt, ja sie theilen sich gewiffermaßen in die Hegemonie über Deutschland. Aber fie find auch wieder= um von einander fehr verschieden. Die Habsburger, wie wir in dem betref= fenden Artikel nachgewiesen haben, verdankten das Meiste ihrem beispiellosen Gluck, während die Hohenzollern ohne sich selber, ohne ihre eigene Tuchtigteit, Staatsklugheit, gewandte Benugung bes rechten Moments und Rud= sichtnahme auf den Zeitgeift schwerlich das geworden waren, was sie find. Es

nigen konnen." Agl. Scheibler's Pestalozziana in Bran's Minerva, 1846. Januarheft S. 212 ff.

ift daher auch in der hohenzollernschen Familie viel mehr Genialität anzutreffen wie in ber habsburgischen; es treten hier viel mehr geistige Elemente heraus; das Stabilitätsprincip, welches den ofterreichischen Staat charakterifirt, kann sich hier nicht ungebührlich breit machen: im Gegentheile sinden wir, daß fich alle die herrscher dieses hauses, welche den Staat um ein Beträchtliches weiter gefordert haben, entschieden zu der Seite bes Fortschritts, zum Neuen gewandt und in dem Beifte der Zeit ihren Bundesgenoffen erblickt haben. Bezeichnend dafür ift, daß Desterreich seit drei Jahrhunderten als Reprasentant, ja Vertheidiger des Katholicismus auftritt, während sich Preußen zum Beschüger bes Protestantismus aufgeworfen. Freilich ift auch nicht zu leugnen, daß dies Geschlecht, welches emporkommen wollte und doch vom Glucke nicht im Verhaltniffe zu seinen Bunschen begunftigt ward, oft zu den Kunften bes Macchiavellismus, insbesondere in der außeren Politit, greifen zu muffen glaubte, weshalb die preußische Perfidie, bekannt auch unter dem Namen der preußischen Pfiffe und Kniffe, zu Zeiten wohl in einem ahnlichen Renom= mee stehen mochte wie die "griechische Treulosigkeit". Endlich besteht ein nicht geringer Unterschied zwischen den beiden Dynastieen auch barin, daß fich die Habsburger, deren Besitzungen zum größten Theile in nicht beutschen Landern bestehen, viel leichter von dem gesammten deutschen Vaterlande und deffen Einfluffen lostrennen konnten als die Sohenzollern , beren Besitzungen nur zu einem sehr geringen Theile flavisch sind, während sonst ihre ganze Stellung fie unwillkurlich auf Deutschland hinweift, in welchem allein fie eine feste und sichere Grundlage haben können. —

Ueber die frühere Geschichte dieses Hauses konnen wir furz fein. Be reits im 13. Jahrhundert erscheinen fie als Burggrafen von Nurnberg. dieser Stellung verstehen sie es vortrefflich, theils durch kluges Unschließen an die Raiser, theils durch Sparfamkeit, guten Staatshaushalt und fonftige ruhmliche Eigenschaften ihre Besithumer und fürstliche Macht mit allerlei Erwerbungen, neuen Privilegien und Zugestandniffen zu erweitern, fo baß fie schon im 14. Jahrhundert eine nicht unbedeutende Stellung unter den deutschen Fürsten einnehmen. Sie reprafentiren übrigens recht eigentlich bie Tendenzen berfelben, insofern diese darauf hinausgingen, die Territorials gewalt zu vergrößern und die der Furstenaristokratie feindselig entgegenstehenden Elemente zuruckzudrangen. Als Burggrafen von Nurnberg lagen fie mit diefer Stadt, der bedeutenoften in Franken, in beständigen Fehden und bildeten hierdurch für diese Provinz gewissermaßen den Mittelpunkt für alle Angriffe gegen bas Burgerthum. Im Jahre 1411 übrigens erst traten sie in eine Stellung ein, welche die Grundlage fur ihre kunftige Große merben In diesem Jahre nehmlich erwarben sie die Mark Brandenburg mit der darauf haftenden Kurwurde. Die Mark Brandenburg war seit den Beiten Raifer Rarl's IV. bei bem luremburgischen Baufe gewesen. mund aber, der Kaifer, der in beständiger Geldverlegenheit sich befand, überließ nun im J. 1411 die Mark an Friedrich VI., Burggrafen von Nurnberg, für 100,000 Goldgulden, die dieser ihm vorgeschoffen hatte, einst= weilen zur Bermefung; im Jahr 1415 aber trat er fie ihm vollig ab, nach=

dem er vom Burggraf noch 300,000 Goldgulden empfangen, die er nicht

wieder zu erstatten vermochte.

Bur Beit, als Burggraf Friedrich VI. die Mark Brandenburg erhielt, ge= hörten zu ihr die Altmark, die Priefinit, die Udermark, die süblich davon gelegenen Landschaften, Stemberg, im Ganzen ungefahr 425 🔲 Meilen. Rechnet man dazu die frankischen Besitzungen, so macht ber gange Lander= bestand des ersten Kurfürsten von Brandenburg aus dem Hause Hohenzollern gegen 540 - Meilen aus, also ungefahr ben zehnten Theil ber gegenwartigen Monarchie. In Zeit von zwei Jahrhunderten vergrößerte er sich aber Bis zum Unfange des 17. Jahrhunderts hatte sich fast um zwei Dritttheile. bas Besithum ber Hohenzollern allerdings zu nicht mehr als zu 672 🗆 Mei= len erweitert: meistentheils waren die neu hinzugekommenen Stucke, wo= burch das Territorium arrondirt ward, durch Rauf erworben worden. feit bem Jahre 1614 nahm in furzer Zeit die Vergrößerung des Gebiets außer= 1614 nehmlich wurden die cleveschen Besitzungen erworben, Cleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein, worauf die Hohenzollern durch Bermandtschaft Unspruche hatten, welche 118 Deilen betrugen. wichtiger aber war die Erwerbung von Oftpreußen im Jahre 1618, welches gegen 666 D Meilen groß war. Preußen war feit dem Jahre 1525 ein erbliches Herzogthum geworden, und zwar durch den Markgrafen Albrecht von Brandenburg, von der frankischen Linie, welcher seit 1512 Großmeister des beutschen Orbens in Preußen gewesen. Nach seinem im Jahre 1568 erfolgten Tode folgte ihm sein blodfinniger Sohn Albrecht Friedrich, mit welchem 1618 die Linie ausstarb. Da nun schon 1603 die frankische Linie ausgestorben war, so kam Preußen an die Kurfürsten von Brandenburg als die nachsten Freilich war Preußen noch ein polnisches Leben, und die Kurfürsten von Brandenburg blieben daher als Herzoge von Preußen immer noch Basallen des Königs von Polen, welcher ohnedies seit dem Frieden von Thorn 1466 auch den westlich gelegenen Theil von Preußen in seinem Besitze Das Besithum der Hohenzollern betrug jest 1460 Meilen.

So ansehnlich nun für einen deutschen Fürsten diese Macht auch sein mochte, so reichte sie (insbesondere vor der Erwerbung Preußens) doch keines= wegs hin, um eine große, über bie beutschen Berhaltniffe hinausgehende Rolle zu spielen, wiewohl das Haus offenbar barauf hinarbeitete. der erste Kurfunkt von Brandenburg aus dieser Familie, Friedrich I. (1411 bis 1440), hatte die Absicht, Polen und Schlesien durch Beirath an sein Haus zu bringen, wodurch, wie man fieht, bamale bereits die Hohenzollern sehr bedeutende Rivalen der Habsburger geworden waren. Diese Plane der Bergrößerung scheiterten jedoch, und unter seinem Sohne und Nachfolger Friedrich II. (1440—1471) ruhten sie ganglich. Aber Albrecht Achilles (1471—1486) nahm ähnliche Entwürfe wieder auf. Diefer gedachte eben= falls burch Beirath Schlesien und Bohmen mit seinem Sause zu vereinen, wodurch zwischen Brandenburg und den frankischen Besitzungen eine engere Verbindung hergestellt worden ware. Aber auch dieser Plan konnte nicht durchgeführt werden. Indessen bleiben die Kurfürsten im Allgemeinen dieser Mit großer Umsicht und Gewandtheit suchen sie überall, wo Richtung treu.

sie glauben, daß Etwas zu gewinnen sei, Verlobungen ober Erbverbrüberunsgen zu stiften, und wenn auch nicht alle zum Ziele führten, so war es doch mit einigen der Fall. Dabei benutzen sie benn die Verhältnisse, welche sie vorsfanden, im Ganzen vortrefflich, um wenigstens in Deutschland eine einslußzweiche Rolle zu spielen. Man kann wohl sagen, die ersten hohenzollernschen Kurfürsten von Brandenburg waren mit wenig Ausnahmen große Staatsmenner: Friedrich I. wurde bei allen gemeinsamen deutschen Angelegenheiten mit der Durchsührung der schwierigsten Aufgaben betraut, und wie gewichtig die Stellung Albrecht's Achilles war, geht allein aus der Aeußerung des Aeneas Splvius hervor, daß er in der That die Leitung des deutschen Reiches

in feiner Sand habe.

Diebei ist jedoch nicht zu übersehen, daß die ursprüngliche Politik dieses Saufes, welche bereits, wie fie noch Burggrafen von Rurnberg gemefen, fo entschieden hervorgetreten, keineswegs verlaffen ward, fich vielmehr in demfelben Grabe entwickelte und fteigerte, als ihre Befigthumer zunahmen. ift bie Erweiterung bes fürstlichen territorialen Princips, die ihnen beständig por Augen schwebte und die sie sowohl in ihrer Beziehung zu Kaifer und Reich als auch in den inneren Ungelegenheiten ihrer Lander durchzuseten So fehr ihnen auf der einen Seite die Klugheit gebot, mit dem jeweiligen Raifer und der Dynastie, welcher er angehorte, in gutem Berneh= men gu fteben, fo wenig find fie gefonnen, nur eine Spanne von ben furftlichen Rechten fahren zu laffen, ober irgend eine Concession fur die Erwei-Jener Albrecht Achilles, ber terung des kaiferlichen Unsehens zuzugeben. einen fo großen Einfluß auf die Bermaltung des deutschen Reiches geubt, war in feinen fruberen Jahren ber Mittelpunkt ber Furstenopposition gegen bas Kaiferliche Unsehen\*) und fpater benutte er feine gewichtige Stellung bagu, um die Unfpruche der Fürstenaristokratie auf alle Weise zu sichern.

Nicht minder confequent find fie in bem Beftreben, die fürstliche Gewalt ihren Unterthanen gegenüber zu erweitern. Wir haben gesehen, wie fie früher als Burggrafen von Rurnberg beständig als Bekampfer des Burgerthums er-Scheinen. Das Motiv, welches fie hiebei leitete, brachten fie nun in die Mart Brandenburg heruber: hier aber bot fich ihnen naturlich ein anderes Object Die Mark Brandenburg befaß, wie alle deutsche ihrer Bestrebungen bar. Lanber in jener Zeit, eine landständische Berfaffung, und zwar mit fehr ausgebehnten Rechten im Allgemeinen und Privilegien ber einzelnen Stanbe. Es ist hinlanglich bekannt, worin diese bestanden. Beispielsweise verweise ich nur auf den betreffenden Urtikel im Staats-Lerikon und auf meinen Auffat: "über bie alten lanbständischen Berfassungen und bas Reprafentativs fostem" im ersten Bande meiner Fragen der Zeit. Dadurch aber war die fürst= liche Gewalt bedeutend beschränkt, denn bei allen nur einigermaßen wichtigen Angelegenheiten war fie an die Mitwirkung und Buftimmung ber Stande Die Hohenzollern befolgten nun vielleicht unter allen beutschen Regenten jener Beit, bei welchen insgesammt die nehmlichen Tendengen

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Schrift: "Bur politischen Geschichte Deutschlands" in bem Auffage über Gregor von Deimburg. 1842.

fich bemerklich machen, den confequentesten Plan, um de Landstände zu schwächen und die fürftliche Gewalt zu erhöhen. Denn fie benugten bie gunftigen Verhaltniffe auf das Beste. Wir durfen nehmlich nicht außer Ucht laffen, daß bei ben landständischen Berfaffungen feine eigentliche Boles= reprasentation stattfand, sondern daß blos die einzelnen Stande vertreten wurden, Clerus, Ubd, Burgerstand, von welchen jeder seine besonderen Intereffen verfolgte, die, wie gar nicht anders fein konnte, oft in geradem Widerfpruche mit ben Intereffen ber Mitftande fich befanden. Wenn nun die Fürsten immer einen Stand zum Raththeil ber anderen begunftigten, um diefen zu fturgen, und dann wieder einen Wechfel eintreten ließen, um bas gleiche Resultat mit dem anderen zu erzielen, so schien der Erfolg nicht Und nicht anders handelten die Hohenzollern. Me der Burg= graf Friedrich VI. 1411 die Bermaltung der Mart Brandenburg übernahm, wurde er burch bie Lage ber Dinge, welche er vorfand, zur Bekampfung bes Dieser nehmlich, burch die schlechte vorangegangene Adels hingetrieben. Regierung vollkommen verwildert, überließ fich den rohesten Ausbrüchen ber Fehbeluft, ja ber Rauberei, gefiel fich in einem Buftande von Unarchie und war naturlich nicht erbaut über einen neuen fraftvollen Berricher. baher allenthalben eine Emporung. Um diese zu dampfen, schloß sich nun ber Rurfurft Friedrich an die Stadte an und erreichte wirklich feinen 3wed. Er war bann flug genug, bei Beiten eine Amnestie eintreten zu laffen, um ben Abet nicht foremahrend gegen fich zu erbittern. Gein Rachfolger Friedrich II. wandte fich nun ebenso gegen bas Burgerthum, welches auf seine alten verbrieften Rochte fußend den Eingeiffen des Kurfürsten sich widersette. Es gelang ihm nun mit Silfe bes Abels auch die Burger zu bemuthigen. Albrecht Achilles aber hielt mit ftarter Fauft auf gleiche Beise ben raub= füchtigen Abel wie bas freie Burgerthum nieder. Unter den zwei nachfol= genden Lurfürsten wiederholte fich, nur in umgekehrter Weise, baffelbe Spiel wie unter den zwei ersten Herrschern, indem Johann Cicero den Abel hervor=' hob und das Bürgerthum bruckte, während Joachim I. Reftor das lettere wies berum gegen die Aristokratie begunstigte. Dabei verfehlen sie denn nicht, die verschiedenen Momente zu berücksichtigen, welche allenthalben die Erweis tering fürftlicher Machtvollkommenheit unterfrüht haben: stehende Heere, Pracht, romisches Recht, am Ende bes 15., Anfang des 16. Juhrhuderts aufgekommen, wurden abwechselnd von ben einzelnen Rurfürsten nicht ohne Erfolg angewendet.

Wenn die Hohenzollern offenbar nach einer Gewalt strebten, welche mit den bestehenden Verhaltnissen im Widerspruch stand, so ist doch nicht zu verstennen, daß sie das, was auf der einen Seite von Volksrechten zu Grunde gehen mußte, durch eine allgemein liberale Richtung zu ersehen suchten. Dben haben wir bereits angegeben, daß sie sich immer an das Neue, Werdende, an den Zeitgeist auschlossen. In der That sehen wir sie beinahe immer mit demsselben im Vinde. Nirgends tritt dies deutlicher hervor als bei den religiösen Interessen. Sleich der erste Kurfürst, Friedrich, hat eine sehr seine religiöse Ansicht. Er lebte zur Zeit des Hussichenkriegs. Zwar hat er fast alle Heere angesührt, welche von Deutschland aus gegen Wöhmen gesendet wurden, um

die Suffiten ju unterbruden; aber niemals mar er mit gangem Bergen bei Diefer Cache. Bielmehr bat er auf allen Reichstagen und in feinen privaten Unterhandlungen mit dem Raifer auf die Unerfennung berfelben angetragen und hiebei alle die Grunde porgebracht, welche ein porurtheilelofer, bentenber und zugleich praftifcher Dann anführen tonnte. Inbeffen gelang es ihm anfange nicht; erft fpater murben feine Bemubungen gefront; er mar es porgugemeife, melder ben enblich 1436 erfolgten Rrieben mit ben Bohmen jumege brachte. Bur Beit ber Reformation ferner mar bekanntlich ber Große meifter von Preugen, Albrecht von Branbenburg, ber erfte geiftliche gurft in Deutschland, welcher mit Unerfennung ber neuen Lehre und mit Umwande lung bes geiftlichen in ein erbliches weltliches Rurftentbum vorausging, mas fur die Fortichritte berfelben von einer ungebeuren Bebeutung mar. Brandenburg felber entichied fich amar ber bamale bafelbit regierenbe Rute furft Joachim I. (1499-1535) nicht fur die Reformation, ja er mar bekanntlich ein eifriger Gegner berfelben. Dichtsbestoweniger aber bat et fur fie gewiret, infofern ale er in fruberen Jahren Die claffifche Literatur und bie mit bem Studium berfelben aufgetommene freie miffenichaftliche Richtung auf bas Entichiebenfte begunftigte und wohl auch von ber Rothe wendigkeit bes Abstellens ber vielfachen Diebrauche in ber romifchen Rirche überzeugt mar. Gein Rachfolger Joachim II. (1535-1571) führte num ftill und ohne Auffehen die Reformation im Lande ein, und gwar mit jenem-Charafter, ber ihr urfprunglich eigen mar, nehmlich mit bem entichieben ausgesprochenen Principe ber Bewiffensfreiheit. Daran haben nun bie preußischen Regenten, mit febr menigen faum bemerkensmerthen Musnahmen, immer gehalten und fie bilben infofern einen fehr erfreulichen Begemat gegen andere Dongftieen . mo bie Gemiffenstnechtung mit gur Staateration gehorte. Es ift bieje Ericheinung aber um fo mehr als ein Borgug anguen tennen, als bamale bie Unbulbfamfeit in Glaubensfachen gur Regel gehorte und felbft bas Bolt, bas boch fonft ein richtiges Urtheil bat, in biefelbe ver Insbesondere aber die Theologen waren die mafilofeften Beloten ftrict mar. und entblobeten fich auch nicht, gegen die Furften zu eifern, wenn fie fich ju einer freieren milberen Richtung hinneigten. Dies erfuhr Johann Gigise mund (1608-1619), welcher, von bem ftrengen fchroffen Butherthum nicht befriedigt, gur reformirten Rirche überging. Die orthoboren luthert fchen Pfaffen reigten nun von ben Kangeln bas Bolf wiber ibn auf. Det Rurfurft ließ fich aber baburch nicht etwa, wie es wohl anderwarts gefchab, gu einer Berfolgung der Lutherischen verleiten, fonbern er blieb bei feinem Grundfage ber Gemiffenefreiheit, wovon bas Tolerang : Cbict vom Jahre 1614 ein ichones Beugniff giebt.

Sieht man nun ichon in dem Gesagten die Krundigige einer Staatsweisheit, welche, durch viele Geschlechere auf einander vererdt, gulet einen sollten Bau zu begefünden im Stande sind, so bleibt doch immere die Wader heit des Sages siehen, welchen wir am Eingange dieser Veterachtungen aus gesprochen haben, dos siehmlich der preußisch de bandenburgliche Staat sich groß genug war, um eine bedeutende Wolle zu spielen, insbesondere Ereffenissen genung war, um eine bedeutende Wolle zu spielen, insbesondere Ereffenissen genung war, um Kaup zu hehre.

Er bedurfte wenigstens eines außerorbentlichen Mannes, ber mit Muth, Entschlossenheit, Energie auf gleiche Weise wie mit weitsehendem Geifte und großem Scharffinne ausgeruftet war, um so großen Drangsalen zu widerstehen, wie sie der dreißigjährige Krieg über alle deutschen Länder brachte. Ein solcher Charakter war aber Georg Wilhelm (1619—1640) Dieser war vielmehr einem schwanken Rohre zu vergleichen; ohne nicht. Selbstständigkeit des Willens ließ er sich von Denjenigen leiten, welche in feiner nachften Umgebung waren; ohne die Starte zu befigen, um eine unab= hangige Politik zu befolgen, gab er sich immer gezwungen den entschiedeneren Gewalten bin, die mit ihm in Beruhrung gekommen. Es ist ein ewiges Schwanken in seiner außeren Politik, das Resultat der Schwache; und eben barum war auch der dreißigjährige Krieg gerade für die preußisch = branden= burgischen Lande eine Zeit bes maßlosesten Unglucks. Der Staat war bis an den Rand des Berderbens gebracht.

Mit dem Tode Georg Wilhelm's (1640) und mit der Thronbesteigung seines Sohnes Friedrich Wilhelm's (1640-1688), bekannt unter dem Namen bes großen Rurfurften, beginnt nun eine neue Epoche biefes Saufes, und zwar die glanzenoste unter allen, welche sie bisher durchlaufen. fann wohl fagen, diefer Furst legte eigentlich erft den Grund zu der Große des brandenburgisch = preußischen Staats. Es ist zwar nichts durchaus Neues in der Richtung seiner Politik: mehr oder minder haben sie fast alle Vorganger feines Sauses befolgt; aber keiner ist sich ihrer so bewußt gewesen, feiner hat alle Radien derfelben fo in einem Brennpunkte vereinigt, und keiner ist mit solcher Energie, wobei allerdings Zeit und Umstände auch bas Ihrige mitwirkten, zu ihrer Ausführung geschritten, wie Friedrich Wilhelm. Hauptstreben dieses Hohenzollern, womit alle anderen Tendenzen, die er ver= folgte, zusammenhangen, ist mit zwei Worten ausgedrückt: er wollte feinen Staat zu einer europaischen Bedeutung erheben. Und dies ist ihm auch ge= gludt. Wenn man nun aber bebenft, wie gering boch im Ganzen bei feiner Thronbesteigung der Umfang seines Landerbesites war, noch kaum 1460 Deilen groß, wie unter ber vorigen Regierung Alles heruntergekommen, wie schwer es war, ben kriegführenden Parteien gegenüber sich nur einigermaßen zu erholen und eine imponirende Stellung einzunehmen, so kann man nicht umbin, einen Fürsten, der trogdem jenes Resultat zuwege brachte, zu bewundern. Freilich hat es der große Kurfurst auch verstanden, die gerin= gen Mittel, die ihm zu Gebote standen, auf das Bortrefflichste zu benugen und fie so viel auszubeuten, als nur irgend möglich war; er hat es ferner verstanden, so viel wie möglich geistige Hebel anzuwenden und das, was ihm an materieller Macht abging, burch geistige zu ersehen; und endlich wandte er in bem größten Magstabe und immer, weil mit kluger umfichtiger Berech= nung, deshalb auch mit bem größten Erfolge, jene bamals gang und gabe Politik in den außeren Ungelegenheiten an, welche wir mit dem Macchia= vellismus zu bezeichnen pflegen: er kummerte fich nehmlich um Bundniffe, Bertrage u. f. w. nur bann und so lange, als sie mit seinem Bortheile im Einklang waren.

Es war für einen jungen Fürsten wie Friedrich Wilhelm - bei feiner

Ehronbesteigung war er nicht alter als 20 Jahre - ichon fehr viel , bag er fich in ben lebten acht Jahren bes breifigjahrigen Rrieges in einer gemiffen Reutralitat zu behaupten mußte. Bei ben meftphalischen Friedensunterhandlungen mar er ichon fehr thatig und fuchte auf benfelben jo viel zu erringen, ale moglich war. Er ichlof fich bier abwechselnd an Defterreich , Frankreich und Schweben an. 3mar gelang es ihm nicht, gang Dommern, auf welches er vermoge ber Erbverbruberung mit ber ausgestorbenen bergoglichen Kamilie ein Unrecht hatte, ju erhalten; aber Sinterpommern, bas ihm blieb, in Berbinbung mit ben Stiften Magbeburg, Salberftabt, Minden, die ihm gur Entichabigung überlaffen murben , bilbete immerbin einen Rlachenraum von 525 D .= Meilen , wodurch die brandenburgifche Macht ansehnlich vergrößert mart.

Den balb barauf folgenden Rrieg gwijchen Dolen und Schweben mußte Friedrich Wilhelm ebenfalls fur feine 3mede beftens auszubeuten. Freilich fpielte er bier eine bochit zweideutige Rolle, indem er zu wiederholten Dalen feine Bundesgenoffen verließ und gu ber entgegengefesten Partei überging, menn er hoffte, badurch einen Bortheil erlangen zu tonnen. Aber er erreichte bamit feinen 3med. Go geftanden ihm die Schweben, um feine Bundes genoffenichaft zu erlangen , ba ihnen diefelbe von großer Wichtigfeit war, im Bertrage von Labiau 1656 bie Souveranetat von Preugen ju; und bat felbe mußten ihm nun die Dolen gugeffeben . ale er, Die Lage ber Dinge flug überfebend, es fur vortheilhafter hielt, fich von ben Schweben ju trennen und fich mit ben Polen zu verbinden. 3m Bertrage von Belau 1657 # fannte ber Ronig von Polen, ber bisherige Lehnsherr bes Bergogthums Dreugen, feierlich die Couveranetat beffelben an.

Dies war ein großer Schritt vorwarts. Denn wenn auch fonft ber Lehnenerus in jener Beit nicht viel mehr bedeutete, fo fonnte er bei ben polnifch : preugifchen Berhaltniffen wenigftens zum Bormanbe gebraucht merben, um ben Rurfürften von Brandenburg beständig in Unannehmlich feiten zu verwicheln. Dies mar nun poruber. Der Rurfurft mar jest alleiniger Berr in feinem Lande. Aber noch nach zwei anberen Seiten bin außerte Die Erlangung ber Souveranetat ihre bedeutenben Birtungen. Erftens wurde ber Rurfurft badurch wirklich eine europaifche Macht. Brogr machte bas Bergogthum Preufen, ale beffen Beberricher er biefes erreichte, nicht viel mehr ale etwa ein Biertheil von bem gefammten Befisthume ber Sohengoltern que; bies mar jeboch gleichgultig, ba es ihm freiftanb, bie ubrigen Rrafte bes Staates gang nach Belieben zu verwenden, und außerdem mar feit dem meftphalifchen Frieden ber Berband ber beutiden gander mit bem Reiche fo loder geworben, bag es nur von ber Rraft und Tuchtigfeit eines Surften ab: bing, ob er bie thatfachliche Unabhangigfeit vom Reiche burchfeben wollte. Die zweite Wirkung jenes Ereigniffes bezog fich auf bie inneren Berhaltniffe, auf Die Erweiterung ber furfiliden Machtvollfommenheit, ben Rechten und Privilegien ber Landstande und ber einzelnen Corporationen gegenüber.

Es ift nicht zu verfennen: ber große Rurfurft ftrebte nach Reftftellung fürftlicher Unumichranttheit und, ba biefes nicht wohl moglich mar, fo lange Die alten Berfaffungen in ben einzelnen Provingen in Gultigfeit maren, nach Unterbrudung biefer. Much ift gar feine Frage: ber Rurfurft batte, vom rein juristischen Standpunkte betrachtet, durchaus kein Recht dazu; wie er denn theils durch Gewalt, theils durch Umgehung der verfassungsmäßigen Institute, aber keineswegs durch Vertrag, endlich seinen Zweck erreicht hat. Eine andere Frage ist freilich die, ob nicht der große Kurfürst weltgeschichtlich berechtigt war, die landständische Verfassung zu unterdrücken und auf den Trümmern derselben die Autokratie zu gründen.

Ich habe bereits oben angegeben, was das Charakteristische der alten Landstände war. Von einer eigentlichen Volksrepräsentation war keine Rede; die einzelnen Stande vertraten nur ihre particularen Intereffen. richtung mochte zur Zeit der Grundung diefes Instituts die einzig angemeffene sein; aber die Menschheit schreitet fort: über das mittelalterliche beschränkte Corporationswesen hinaus erhob sie sich allmalig zu der Idee des allgemeinen Staatsburgerthums. Wo die Stande diesen Umschwung des öffentlichen Be= wußtseins mit staatsmannischer Klugheit erfassend sich selbst in dem neuen Sinne gleichsam restaurirten, wie in England, boten sie bas intereffante und erhebende Schauspiel einer stufenweisen organischen Entwickelung bar. Bo fie jedoch dem neuen Geiste fich verschlossen, auf ihrem beschrankten Ge= fichtskreise stehen blieben, ba trat die Nemesis ein und ließ sie vergeben. die Erbschaft derselben sette sich freilich Niemand anders als das Fürsten= thum, welches bereits feit mehreren Jahrhunderten nach diesem Ziele strebte. So war es fast allenthalben. Das unumschrantte Fürstenthum hatte baber immerhin eine welthistorische Berechtigung, insofern feine Aufgabe mar, bie streng von einander gesonderten Stande politisch zu nivelliren, der Idee des allgemeinen Staatsburgerthums vorzuarbeiten und bem Staate eine große universale Richtung zu geben, mas burch bie Beschranktheit des Gesichtspunktes ber alten Stande meistentheils verhindert ward. Je entschiedener, vollstandiger diese Aufgabe gelost wurde, um so mehr ift die Autokratie welt= historisch gerechtfertigt. Nun ist nicht zu leugnen, daß ber große Kurfurst sich der eben besprochenen Aufgabe wohl bewußt war und daß er mit Kraft und Eifer nach ihrer Losung strebte. Man kann wohl sagen, daß er die unum= schränkte Herrschaft eigentlich blos als Mittel für seine Entwürfe benutte und daß sie selber ihm nicht gerade Zweck war. Wenn man aber seine Ent= wurfe und die Lage der Dinge, in welcher er fich befand, nur etwas naher ins Auge faßt, so wird man nicht umhin konnen, zu gestehen, daß er wohl nicht anders handeln konnte, als er that.

Der Kurfürst wollte, wie bereits erwähnt, eine europäische Macht sein. Diese Rolle konnte er nur dann mit Erfolg durchführen, wenn er ein entsprechendes stehendes Heer auf den Beinen hatte, wodurch er eine Uchtung gebietende Haltung annehmen konnte. Über Soldaten kosten Geld! sie kosteten dem Kurfürsten im Berhältnisse mehr wie Anderen, weil die Größe seines Heeres eigentlich nicht im Verhältniß zu der Größe seines Gebietes stand; aber hielt er dieses Heer nicht, so mußte er alle Augenblicke des Angriffs seiner Nachbarn gewärtig sein. Geld aber bewilligten seit alten Zeiten nur die Landsstände, und zwar mit ziemlicher Sparsamkeit; wenn sie auch in den letzen Zeiten sich zu mehr Bewilligungen verstanden wie ehedem, so reichten sie doch nicht hin, um dem Kürsten vollkommen freien Spielraum zu lassen, und Suppl. z. Staatsler. III.

bann war ja auch noch die Möglichkeit vorhanden, daß sie einmal keine Steuern bewilligten. Diese Finanzverhaltnisse waren vorzüglich der Grund, warum Friedrich Wilhelm die ständische Wirksamkeit zu unterdrücken strebte. Es waren aber noch andere Gründe dazu vorhanden, wenigstens in Preußen. Die Stände dieses Herzogthums nehmlich besaßen mehr wie wo anders einen Beist der Unabhängigkeit, welcher durch das frühere eigenthümliche Verhältniß zwischen Polen und Preußen, wonach sie der Theorie nach zwei Herren, eigentlich aber keinen hatten, bedeutend genährt und unterstüht worden war. Auch seitdem die Souveränetät des Herzogthums Preußen im Vertrag von Welau anerkannt worden, konnten sich die Stände doch nicht entschließen, das frühere Verhältniß aufzugeben, und standen daher fortwährend mit Polen in Verbindung. Der Kurfürst aber glaubte dieses gefährliche Unlehnen an eine fremde Macht nur durch die Unterdrückung der landständischen Versas-

fung brechen zu konnen und that es benn auch.

Er ging nun bei dieser Richtung seiner inneren Politik ungefahr ebenfo schlau, aber auch ebenso treulos zu Werke wie in den außeren Angelegen-Er spielte mit Worten, gab Versprechungen, zweideutige Zusicherungen, um in die Falle zu locken; hatte er aber feinen Zweck erreicht, so bachte er nicht baran, das Bersprechen zu halten. Er hat fast alle Privilegien ber Stande feiner verschiedenen Provinzen beschworen und doch ift er es gewesen, ber entschieden den preußischen Absolutismus gegründet hat. ihm dann vortrefflich die erlangte "Souveranetat" über Preußen zu Statten. Denn dieses Wort faßte er nicht blos in der gewöhnlichen volkerrechtlichen Bebeutung, wonach es die Unabhangigkeit eines Staates andern Staaten gegenuber ausbruckt, fondern er faßte es in bem Ginne, wie die deutschen Rheinbundestaaten zur Zeit Napoleon's: mit einem Worte, er glaubte baburch bie völlige Unumschranktheit in den inneren Angelogenheiten erlangt zu haben. Dies wußten die preußischen Stande wohl, und darum wollten fie auch anfangs den Bertrag von Welau, der ohnedies ohne ihre Zustimmung ab: geschlossen worden sei, nicht anerkennen; es kam darüber zu den heftigsten Bermurfniffen; ber Rurfurst erlangte zwar endlich ben Sieg, aber nicht ohne . Gewaltthatigkeit, indem er einen ber heftigften Oppositionsmanner, ben Burgermeifter Rhobe von Konigsberg, durch Lift gefangen nehmen und in den Kerker werfen ließ, worin derselbe auch sein Leben beschloß, ba er nicht bewogen werden konnte, von seiner politischen Gesinnung abzustehen. tere Oppositionsversuche führten ebenfalls zu keinem Resultat; das Haupt diefer Opposition, der Freiherr von Ralkstein, der sich, um den kurfürstlichen Berfolgungen zu entgehen, auf polnisches Gebiet geflüchtet hatte, wurde wider das Wolkerrecht dort von den Leuten Friedrich Wilhelm's heimlich und liftig festgenommen, auf kurfurstliches Gebiet geschleppt, dort vor eine rechtswidrig zusammengesette Commission vor Gericht gestellt, zum Tode verurtheilt und hingerichtet. Der Widerstand war nun in Preußen im Ganzen gebrochen, in ben übrigen Provinzen ift er ohnedies nicht fehr bedeutend gemefen. war auch noch zu machen? Udel wie Burgerstand war feit langer Zeit ber Waffen entwohnt, sie konnten kriegsgeubten Truppen, wie sie ber Kurfurft im Falle der Noth anzuwenden entschloffen war, nicht mit Erfolg widerstehen

wenn sie ernstliche Unstalten machen wollten, ihre alten Freiheiten zu retten; sie begnügten sich daher hochstens mit bloken Verwahrungen, die der Kurfürst

verlachte, da sie ihm doch Nichts schadeten.

Die auf diese Weise erlangte Autokratie bot nun gleich im Anfange keineswegs erfreuliche Erscheinungen dar. Es lastete ein furchtbarer Steuer= bruck auf dem Lande; die immensen Abgaben, welche gezahlt werden mußten, gestatteten bem Unterthan nicht, sich zu erholen, und es hatte fast den Unschein, als ob das Land nach und nach verarme. Der Kurfürst wußte das wohl, aber er konnte nun einmal nicht anders, ba er von seinen großen Entwurfen, die so glucklichen Fortgang hatten, nicht abstehen wollte. Er mußte das stehende Beer beibehalten und außerdem erforderte auch die Pracht, die er feiner Stel= lung zu Gefallen entfalten mußte und die gerade damals an den Sofen die enormste Hohe erreicht hatte, beträchtliche Summen. Dafür that er denn Alles, was er konnte, um die Industrie, Handel, Aderbau zu heben. Mit diesen Bestrebungen in Verbindung stand sein Plan, eine Marine zu grunben, welche ein neues Moment für das Gewicht des brandenburgischen Staats in den europäischen Angelegenheiten gewesen ware. Rasch, wie er war, schritt er auch zur Ausführung, boch brachte sie keine großen Resultate.

Der Kurfurst mar ferner klug genug, einzusehen, daß seine materielle Macht für die Stellung, die er einmal eingenommen und die er zu behaupten entschlossen war, nicht ausreiche und daß er derselben mit geistigen Etementen zu Hilfe kommen muffe. Die Urt und Weise, wie er dies that, konnte allein zur Genüge beweisen, daß sein Absolutismus von einer anderen Natur war als der, welcher an den damaligen Hofen herrschte. Friedrich Wilhelm bewieß sich als ein Freund jeder geistigen Kraft und jedes Bestrebens auf der Bahn bes Fortschritts : fein Furst jener Beit ift ein folder Beschützer unglucklicher, wegen ihrer Meinung verfolgter Manner gewesen wie er. Er fuhlte sich insbesondere als der natürliche Hort des Protestantismus: es ist ihm wohl klar geworden, daß gerade diese Eigenschaft dem preußischen Throne jenes geistige Relief geben konnte, was er so sehr nothig hatte. Und es war auch bei ihm, wie gar nicht anders zu erwarten, nicht der geiftlose zelotische Protestantismus, den er beschütte, sondern jener freiere, der die Herrschaft des Geistes über den Buchstabenglauben anerkennt, welcher in dem ungehemmten Fortschritt wissen= schaftlicher Forschung sein eigentliches Wesen erblickt. Alle wegen religioser Meinungen Verfolgten fanden daher in den Staaten des Rurfürsten die gast= lichste Aufnahme, insbesondere ift er fur die durch die Aufhebung des Edicts von Nantes aus Frankreich vertriebenen Reformirten ein mahrer Vater ge= Gelber die Gocinianer, die bekanntlich das Dogma von der Dreieinigkeit bestreiten, was damals bei unseren Theologen ein Eriminalverbrechen war, wurden von ihm geduldet, wiewohl er, um nicht gar zu sehr anzustoßen, ein Edict gegen sie erließ, was jedoch nicht befolgt werden sollte. Ja, er hatte fogar ben großartigen Plan, eine Universalakademie zu grunden, eine Alles umfaffende europäische Universität, zu welcher dann alle bedeutenden Gelehr= ten, insbesondere aber folche zugezogen werden follten, welche in ihrem Bater= lande burch die Regierung wegen ihrer Richtung verfolgt ober in ihren Studien wenigstens gehemmt wurben. -

Der Rurfürst hatte nun burch biefes Alles eine Bebeutung erlangt, baf er in den allgemeinen europäischen Angelegenheiten niemals umgangen wurde, ja daß die streitenden Machte sich immer um seine Bundesgenossenschaft be In der zweiten Salfte feiner Regierung murbe er besonders in bie westlich=europäischen Welthandel verflochten, welche durch die Eroberungs: tendenzen Ludwig's XIV. hervorgerufen wurden. Diebei befolgte Friedrich Wilhelm keine andere Politik, als die er von jeher gewohnt gewesen. Nur die Bergrößerung seiner Hausmacht und die Erhöhung seiner politischen Stellung im Auge wandte er sich immer zu benjenigen Machten, durch beren Berbinbung er am Meisten zu gewinnen glaubte. Einmal ift er ein Berbundeter Ludwig's XIV., ein andermal Hollands, dann schloß er sich wieder an den Die lettere Bundesgenoffenschaft kam ihm jedoch nicht sehr zu Ludwig XIV. mußte die Schweben gegen Brandenburg aufzureis zen; zwar schlug sie der Kurfürst in der berühmten Schlacht bei Fehrbellin, 1675, und jagte fie aus dem Lande, aber bei dem Frieden von Nymwegen wurde er vom Raiser im Stiche gelassen und er mußte dann zu Germaine en Laye 1679 einen nachtheiligen Frieden mit Frankreich schließen. gebracht hierüber schloß er fich nun ernstlich an Ludwig XIV. an und zwischen ihm und dem Raiser traten dann bald Zerwurfniffe ein, was sehr naturlich war, da das Haus Habsburg die aufstrebende Macht von Brandenburg mit Mistrauen betrachtete, was dem Kurfürsten nicht entging. auch gewesen, welcher 1684 jenen Waffenstillstand zu Regensburg zu Stande brachte, welcher seinem damaligen Bundesgenossen Ludwig XIV. den Raub an deutschen Landereien sicherte, die derselbe in der Zeit der sogenannten Reunio-Spater wandte fich ber Kurfurft allerdings wieder von nen an sich geriffen. Frankreich ab auf die Seite des Raisers. Während der letten Jahre seiner Regierung erwarb er sich noch ungefähr 75 Q.=Meilen, so daß er im Sanzen das Besithum der Hohenzollern um 600 Q.=Meilen vermehrt bat. feinem Tode betrug daffelbe 2031 Q.=Meilen.

So ift es benn wirklich bem großen Rurfürsten gelungen, feinen Staat zu einer europäischen Macht zu erheben. Freilich machte er badurch die Spale tung noch größer, die im deutschen Reiche seit geraumer Zeit eingerissen war. Man mußte jest, da sich im Norden von Deutschland eine so imposante Macht ausgebildet hatte, welche ebenso wie die habsburgische zugleich eine europäische war und die gerade diese Stellung als die vorzüglichere betrachtete, an der Möglichkeit verzweifeln, den Rif wieder gut machen zu konnen. Gestehen wir es uns auch, Preußen hat in der That von diefer Zeit an das Seinige gethan, um die Spaltung zu vergrößern, und insofern konnte man vom beutschen Standpunkte aus über den Erfolg der Bestrebungen bes großen Kurfürsten mahrhaftig keine Freude empfinden. Aber den Hohenzollern war nun die neue Aufgabe geworden, eben diese Einheit, welche von der im Guden pravalirenden Dynastie auf eine so schlechte Weise gehütet worden war und bie sie nun ganz unmöglich zu machen schien, unter anderen Umständen und auf eine andere Weise zu realisiren. Es war nur die Frage, ob sie dieser Aufgabe fich bewußt gewesen, ob sie dieselbe in ihrer großen Tiefe erkannt und ob fie die geeigneten Wege eingeschlagen haben, um fie zur Durchführung zu bringen.

Selten bringt bie Natur in Ginem Geschlechte hintereinander gleich ausgezeichnete Perfonlichkeiten hervor. Auf den großen Kurfurften folgten zwei Manner als Beherrscher bes preußischsbrandenburgischen Staats, welche in großer staatsmannischer Umficht nicht mit ihm verglichen werden konnten. Das aber gerade ift die Wirtung großer Geifter, bag ihre Schopfungen nicht blos ein ephemeres Dasein haben, sondern daß sie sich auf die kommenden-Beschlechter vererben, wenn sie nicht absichtlich von einer willkurlichen Fauft wieder zerftort werden. Die folgenden preußischen Regenten gehorten aber nicht in diese Rategorie: fie ließen die Saat ftehen, welche der große Rurfurft gepflangt, und ernteten ihre Fruchte. Der eine, Friedrich III. (1688-1713), im Bangen ein unbedeutender politischer Charakter, der jedoch die außere Reprafentation liebte, fugte ber burch feinen Borganger errungenen Bedeutung bes preußischen Staats den Glanz und die Burde hinzu; er war es, der 1701 bie Konigswurde annahm; in dieser Gigenschaft eröffnete er nun eine neue Ramensreihe ber preußischen Regenten. Wie fehr nun biefer Furft in dem Ceremoniel ber Bofe jener Zeit befangen mar, wie lacherlich er fich auch hiebei gebahren mochte, wie ungeheure Summen auch ber Aufwand bes hofes toftete, ber mit ben Kraften bes Landes in gar feinem Berhaltniffe ftanb, fo hat boch auf ber andern Seite gerade biefer Friedrich I. diefelbe freisinnige Richtung in religiosen und miffenschaftlichen Ungelegenheiten an ben Tag gelegt, welche fein Vater auf eine so schone Weise bewährt hat. ihm war der preußische Staat der Zufluchtsort der wegen ihrer Meinungen Er hat den berühmten Thomasius, der in so vielfacher Bezies hung eine neue Epoche des geistigen Aufschwungs in Deutschland begrundete und wegen feiner Opposition gegen bie herrschenden zelotischen Richtungen feiner Zeit heftig verfolgt ward, in seine Staaten gerufen und burch ihn die Universitat Salle grunden laffen. Diese Universitat, die er bald mit den bebeutenosten Namen verforgte, meist mit solchen, die anderweitig wegen ihrer freien Richtung angegriffen wurden — unter diesen ist namentlich der fromme Theologe August Hermann Franke anzuführen, der vom Kurfürsten von Sachsen seines Umtes entfett worben mar - trug benn balb eben wegen bieses neuen frischen Geistes, den fie reprasentirte, ihre guten Fruchte. im ersten Jahre der Grundung (1694) zählte sie 765 Studirende, und 10 Jahre fpater mar bie Ungahl berfelben bereits zu 2000 angewachsen. -

Eine ganz andere Natur war Friedrich Wilhelm I. (1713 — 1740), ber Sohn Friedrich's I. Während dieser bei seiner Gutmuthigkeit eine starke Dosis von Schwäche nicht verleugnen konnte, weshalb er seine ganze Resgierung hindurch in der Hand von Gunstlingen gewesen, war Friedrich Wilhelm ein wahrhaft stählerner Charakter, von einer Selbstständigkeit, ja Unsbeugsamkeit des Willens, welche nicht selten das rechte Maß überschritt, zum Eigensinn, zur Härte, ja zur Grausamkeit werden konnte. Während Iener äußeren Glanz, Pracht des Hossebens, strenge Beobachtung des Geremoniellen liebte, überhaupt gesellige wie geistige Bildung gern förderte und um sich sah, war sein Nachsolger der gründlichste Hasser von alle Dem:

eine hausbackene, fast rohe Natur, aber mit gesundem Menschenverstande begabt, verachtete er auf gleiche Weise den Prunk des vaterlichen Hofes, den er naturlich gleich abschaffte, ale bie Wiffenschaften, die er, selber ungebildet, als unnothig, ja als der eigentlichen Bestimmung des Menschen hinderlich ansah. Während Jener einer freisinnigen Richtung sich hinneigte und beshalb Manner schätte, die wegen ihrer religiofen Meinungen verfolgt murden, bekannte sich Friedrich Wilhelm I. zur Orthodoxie des strengen Lutherthums, haßte auf das Heftigste die Philosophie, wie er denn z. B. wegen feiner freien Meinungen den Professor Wolf aus Halle verjagte. Während Jener selber in Bezug auf politische Theorieen Meinungen duldete, ja sogar beschütte, welche der damals herrschend gewordenen Unsicht von der Unumschränktheit ber Konige und ber Ableitung derfelben von Gott widerfprachen, wie denn Thomasius und Pufendorf, Beide im Dienste des Konigs, ausdrucklich dieses gethan, fo fühlte sich Friedrich Wilhelm recht eigentlich als unumschrankter Berrscher, dem Alles ohne Unterschied unterworfen sei, und dem diese Bewalt von Gott selbst übertragen worden. Man kann wohl sagen: nie hat ein preußischer Regent die Consequenzen der Autokratie praktisch auf eine folche Spike getrieben wie Friedrich Wilhelm I. Sein Wille war Gefet in Allem; er beugte daher das Recht, oder das richterliche Urtheil nach seinem Willen; denn er glaubte in demfelben Maße Herr über das Leben, die Freiheit und das Eigenthum seiner Unterthanen zu fein, als man dies von Gott behäupten könne. Eine solche ungeheuere Gewalt war aber in der Hand eines Mannes um so gefährlicher, welcher zeitweise von der heftigsten Leidenschaft befeelt war, und in der That find auch unter seiner Regierung die furchtbarsten Ungerechtigkeiten vorgekommen. Wahrhaftig: feine Regierung war geeig= neter, das Unzureichende, Unvernünftige und Gefährliche der autokratischen Regierungsform darzuthun, als die Friedrich Wilhelm's. Denn feine Ge= sinnung und sein Wille war gut. Er wollte in der That als ein guter Regent regieren; es stand ihm immer vor Augen, daß er einmal vor einem hoheren Richter Rechenschaft ablegen muffe über die Berwaltung seines Ronigreiches; er glaubte auch in Allem, was er that, recht zu handeln, benn es war eine durchaus ehrliche Natur, frei von aller Heuchelei und Verstellung. Dennoch aber, wie gefagt, ereigneten sich unter seiner Regierung Falle, die an die starksten Beispiele romischer, ja affatischer Despotie erinnern und die Brutalität der Autokratie in das hellste Licht zu stellen vermögen. hat auch seine Regierung in dieser Beziehung schlecht gewirkt auf den Geist der Unterthanen: sie beforderte den Knechtssinn und die rucksichtslose Unterwurfigkeit unter die konigliche Allgewalt, Eigenschaften, die; wenn einmal eingeriffen in der Mehrzahl eines Volkes, nur schwer und nach langen Jahren wieder ausgemerzt werden konnen.

Indessen bot die Regierung des Königs auch eine sehr ehrenwerthe Seite dar, die wir um so weniger übergehen dürfen, als ihre Wirkungen sich auch noch auf die nächstfolgende großartige Regierung erstreckten. Der König nehmlich war ein vortrefslicher Staatswirth und Finanzmann. Für sich selbst außerordentlich sparsam, so daß er kaum das Allernothigste für die Unterhaltung seines eigenen Hoses verwendete und in Allem und Jedem rein bürz

gerliche Berhaltniffe vorwalten ließ, war fein Augenmerk auch barauf gerichtet, bie Finanzen seines gesammten Staates in den moglichst guten Stand zu bringen. " Auch in dieser Beziehung war er das Widerspiel seines Vaters; unter dessen Regierung waren die Finanzen wegen der enormen Verschwendung des Hofes fehr zuruckgekommen: Friedrich Wilhelm I. ordnete fie nun in der Weise, daß er bei seinem Tode eine Summe von fast 9 Millionen Thalern im Staatsschaße hinterließ. Er gab sich besondere Mühe, Ackerbau, In= duftrie, Sandel zu fordern, und arbeitete hier ganz in dem Sinne feines Großvaters; allerdings war er noch ganz in den Vorurtheilen des Merkantil= softems befangen, aber das war die allgemeine Unsicht der Zeit. Es ist nicht zu verkennen: eben diese Richtung der staatsmannischen Thatigkeit Friedrich Wilhelm's hat dem preußischen Staate die Möglichkeit verschafft, jenen groß= artigen Aufschwung zu nehmen, der unter der Regierung des großen Fried= rich erfolgte, und dieser selbst, wie ganz verschieden auch seine Natur von der seines Baters war, wie furchtbare Scenen auch zwischen Belden vorgekom= men sein mogen, hat doch nicht umhin gekonnt, die aroßen Verdienste, die sich sein Bater in diefer Beziehung um den preußischen Staat erworben, an= zuerkennen.

Hinsichtlich ber auswärtigen Politik sehlte ben beiden Nachfolgern des großen Kursursten allerdings auch jener umsichtige umfassende Blick, welscher diesen ausgezeichnet. Sie haben deshalb im Ganzen die Bedeutung des Staates in den europäischen Angelegenheiten nicht weiter gefördert, aber sie haben dieselbe erhalten und es ist ihnen doch gelungen, theils durch Erbschaft, theils durch Glück im Kriege den Staat um mehr als um 100 Q.-Meilen zu vergrößern. Friedrich I. erwarb einige Parzellen durch Kauf, dann aus der oranischen Erbschaft Meurs und Lingen und Neuschatel (1707): im Ganzen 30 Q.-Meilen; Friedrich Wilhelm I. gewann durch den Krieg mit Schweden Vorpommern dis an die Peene und noch einiges Andere, so daß unter ihm das preußische Gebiet 2174 Q.-Meilen stark war, mit einer Besvölkerung von 2,240,000 Seelen.

Unter Friedrich II. nun erstieg der preußisch=brandenburgische Staat den Gipfel der Größe. Ich verstehe darunter nicht blos die materielle, sondern vielmehr die geistige Größe. Dieser Fürst hat das glänzendste, großartigste und erhebendste Beispiel gegeben, was Alles eine Regierung vermöge, die sich an den Geist der Zeit angeschlossen und frei und kühn ohne Aengstlich=keit und Küchalt in seinem Sinne zu wirken sich vorgenommen. Nament=lich aber für die Mission, zu welcher Preußen berufen ist, hat er die entschie=densten Grundzüge geliesert; er hat so klar, wie Niemand vorher, die Ge=walt erkannt, auf welcher allein die preußische Größe beruhen kann, und nicht nur erkannt, sondern auch nach dieser Erkenntniß gehandelt.

Schon seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts begann sich eine Beransberung in der öffentlichen Meinung vorzubereiten, welche einen ganzlichen Umschwung in dem bisher herrschenden Systeme zur Folge haben sollte. Die Grundlage dieses Systems, nehmlich unbedingter Gehorsam gegen alle weltzlichen und kirchlichen Autoritäten, wurde auf das Gewaltigste erschüttert durch jene kritische Philosophie, die, zuerst von England ausgegangen, sich

bald nach Frankreich überstedelte und von da sich über alle Länder verbreitete, bei welchen die frangosische Literatur Eingang gefunden hatte. immerhin nicht mit der Art und Beife einverstanden fein, in welcher jene Ungriffe unternommen worden, so viel jedoch ift gewiß, daß sie im Befent: lichen boch die Bedurfnisse ber Nationen aussprachen, ober wenigstens ber gebilbeteren Claffen unter benfelben, in welchen freilich bas Bewußtfein von bem, was noth thue, am ersten erwacht war. Man forderte im Gangen die Freiheit des Denkens wieder zurud, und zwar in der größtmöglichen Ausbehnung; man wunschte die Fesseln zerbrochen, in welchen der menschliche Beist bisher gefangen gehalten worden war und die ihm seine freie ungehemmte Entwickelung verkummerten. Begreiflich ging nun der Angriff zunachst gegen die Rirche und bas Pfaffenthum, sobann gegen die unfinnigen Lehren, welche beibe als driftliche ausgaben, mitunter wohl auch gegen bas Christenthum selber; benn an die Stelle der bisher herrschenden sogenannten geoffenbarten Religionen, hinter welche fich das Pfaffenthum versteckte, wollte man eine Bernunftreligion oder eine naturliche setzen, welche nur aus dem Besen des menschlichen Geistes und den hochsten Unforderungen deffelben entsprungen, nichts Unbegreifliches oder Vernunftwidriges in sich aufnehme. Diesem Angriffe auf das Kirchenthum folgte nun aber bald auch ein Angriff gegen das herrschende Staatsspftem. Denn jene Idee, welche ehedem die Unterbrudung der alten Stande und die Berrschaft des Absolutismus moglich gemacht hatte, ging immer weiter in ihrer folgerechten Entwickelung und verlangte nun, nachdem jene Regierungsform im Wesentlichen ihre Aufgabe erfüllt hatte, also welthistorisch so zu sagen vorüber war, das Abtreten deffelben und ben Eintritt folcher Verfaffungsformen, welche ber Idee ber Mensch= heit, der Natur und der gefunden Vernunft mehr entsprächen. wohl fagen: die Idee des allgemeinen Staatsburgerthums, die Idee der gleis chen Berechtigung aller Stande im Staate fowie die Ibee ber Beschrankung der fürstlichen Gewalt gegenüber dem Bolke, deffen Bunfche und Forderungen , das eigentlich Maßgebende sein müßten — das waren die zwei Hauptpunkte, um welche sich das politische Rasonnement der neu erwachenden öffentlichen In der Politik herrschte demnach daffelbe Princip wie in Meinung drehte. Religion und Philosophie. Hier wie dort bekampfte man die bisher herr schenden Autoritaten; hier wie dort verlangte man entschiedene Freiheit. Wie in der Religion die Vernunft als das einzige Kriterium angesehen war, so daß die Kirchengewalt verschwinde den Meinungen des einzelnen Individuums gegenüber, fo follte im Staate ber Furft, welcher mit demfelben identificirt gebacht worden war, die maßlose Gewalt verlieren, die er bisher ausgeubt, und eine Berfaffung eintreten, die dem Bolke wenigstens gleichen Ginfluß auf die offentlichen Angelegenheiten verleihe. Diese Forderung sprach sich nun in der Unficht aus, bag der Staat auf einem Bertrage beruhe, bag alle Staategewalt baraus entsprungen fei, bag bie zwei Factoren biefes Bertrage bas Bolk und die Regierung, resp. der Fürst sei, daß der Lettere seine Gewalt eigentlich nur vom Volke habe, und daß daher bei diesem die mahre Sou= veranetat ftehe. Es ift merkwurdig, daß diese Unficht im Grunde teine neue war, wie wenig das auch im Gangengdie Manner wußten, die diefelbe repras

sentirten, daß sie vielmehr nur die altdeutschen Borstellungen über das Wesen bes Staats reproducirten. Sie erhielten aber natürlich eine Menge Modissicationen durch die vielsachen Veränderungen, die inzwischen im ganzen sociaslen Leben der Völker vor sich gegangen waren. Denn nach und nach waren in allen Instituten, die bei ihrer Entstehung vielleicht durchaus nothwendig gewesen, eine Menge Misbräuche eingerissen, welche für sich Nichts weiter als ihr Bestehen, als die Gewohnheit, als das Herkommen ausweisen konnsten. In alle Dem verlangte man nun die Vernunft, den gesunden Mensschenverstand, natürliches Recht und Billigkeit als einzig gültigen Maßstab angewendet.

Das waren freilich vorderhand nur Forderungen: die Ausführung lag noch im weiten Felde. Denn der Jahrhunderte genahrte Absolutismus saß noch zu fest, theile im wirklichen factischen Besit, theile sogar in ben Bor= stellungen der Unterthanen, als daß so bald an eine That von Seite der Vol= Um so mehr aber mußte ein Fürst die öffentliche ter gedacht werden konnte. Meinung für sich gewinnen, welcher sich zu diesen Forderungen bekannte, welcher ihre Rechtmäßigkeit selber erwies, welcher sich mit einem Worte an die Spike des neuen Zeitgeistes stellte. Ein solcher Fürst nun war Friedrich II., welcher in der That mit größerem Rechte wie viele Andere den Namen des Großen in der Geschichte führt. Wirklich: wenn ein Fürst wie dieser, unter den Umständen, die er vorfand, sich an die öffentliche Meinung anschließt, so finde ich darin ein weit größeres Verdienst, als wenn es etwa ein Fürst Denn heutzutage wird die offentliche Meinung von in unserer Zeit thate. allen Dachern gepredigt; selbst wenn ein Fürst absichtlich die Dhren vor ihr verschließen wollte, so wurde sie doch zu ihm eindringen, so sehr ist das Leben des Volkes mit ihr angefüllt. Aber in den Zeiten Friedrich's II. begann sie sich erst zu gestalten: sie hatte sich nur eines gewissen Kreises bemächtigt, sie war noch nicht fo zum Bewußtsein ber Maffen geworben, fie hatte baher auch die politische Atmosphäre noch keineswegs vollkommen ergriffen. so größer, wie gesagt, steht Friedrich II. da, ber es dennoch that. barin den weitsehenden Staatsmann auf gleiche Weise wie den edeln mahr= haft großherzigen Fürsten.

Schon als Kronprinz hatte sich Friedrich mit den wichtigsten Erzeugnissen der neuen freisinnigen Literatur bekannt gemacht, ja sogar auch mit einigen Heroen derselben persönliche Beziehungen angeknüpft. Er theilte sowohl ihre Ansichten in religiösen Dingen wie in Hinsicht auf Staat und Politik. Nur hat er hier noch mehr eigene Studien gemacht, wie gar nicht anders sein konnte, da die Beschäftigung damit sein späterer Beruf werden sollte. Noch als Kronprinz hat er zwei politische Abhandlungen geschrieben, in welchen er mit dem größten Freimuthe seine politischen Grundsätze entwickelt: nehmlich den Antimacchiavell, und einen Auffatz: "über den gegenwärtigen Justand des europäischen Staatssystems." Die hier ausgesprochenen Grundsätze beshielt er denn als wirklicher Herrscher bei und handelte darnach: er ist auch in dieser Beziehung eine seltene wohlthuende Erscheinung, er macht eine rühmzliche Ausnahme von jenen vielen Fürsten, die wohl als Kronprinzen den liberalen Mantel um sich hängen, aber so wie sie zum Besitze des Thrones ge-

langt sind, benselben mit einem anderen vertauschen. Man kann sagen, daß Friedrich II. sich in keinem einzigen Hauptgrundsaße geandert habe; über Einzelnheiten mochten vielleicht die Erfahrungen, die er machte, eine Mo-

dification feiner Unsicht bewirkt haben.

So hat er denn am Unfange seiner politischen Laufbahn wie am Schlusse derselben den Grundsatz ausgesprochen, daß die Gewalt der Fürsten nur auf einem Bertrage mit dem Volke beruhe, und zwar mit einer Scharfe und Pracision, wie sie ein demokratischer Schriftsteller nicht entschiedener hatte aussprechen konnen. So hat er in dem zulett angeführten Auffage: "über den gegenwärtigen Zustand bes europäischen Staatsspstems" folgende Stelle: "Sehet hier den Irrthum der meisten Kürsten! Sie glauben, Gott habe, blos aus ganz besonderer Sorgfalt für ihre Größe, für ihr Glück und ihren Stolz, diese Menge von Menschen geschaffen, deren Wohlfahrt ihnen anvertraut ist, und ihre Unterthanen seien blos zu Werkzeugen und Dienern ihrer zügellosen Leibenschaften bestimmt. Sobald der Grundfat, von welchem man ausgeht, falsch ist, so können die Folgen nicht anders als bis ins Unendliche fehlerhaft sein: und daher dieser unmäßige Hang nach falschem Ruhm, daher diese brennende Begierde, Alles an sich zu reißen, daher die Harte der Auflagen, womit das Volk belastet ist, daher die Trägheit der Fürsten, daher ihr Stolz, ihre Ungerechtigkeit, ihre Unmenschlichkeit, ihre Tyrannei, und alle jene Laster, welche die menschliche Natur herabwürdigen! Wenn die Fürsten fich von diesen irrigen Ideen losmachten, wenn sie bis zum Zwecke ihrer Eins settung hinaufsteigen wollten, so wurden sie sehen, daß ihr Rang, auf den fie so eifersuchtig find, und ihre Erhebung nur das Werk der Wolker sei, daß diese Tausende von Menschen, die ihnen unterworfen sind, sich keineswegs zum Sklaven eines Einzeknen hingegeben haben, um ihn furchtbarer und machtiger zu machen; daß fie fich keineswegs einem Burger unterworfen haben, um Martyrer seiner Launen und Spiele seiner Einfalle zu sein, sonbern baß sie aus ihrer Mitte Denjenigen ausgewählt haben, den fie fur den Berechtesten hielten, um sie zu regieren, fur den Gutigsten, um ihnen ein Bater zu sein, für den Menschlichsten, um Mitleid bei ihrem Unglück zu fühlen und ihnen beizustehen, für den Tapfersten, um sie gegen ihre Feinde zu beschüßen, für den Weisesten, damit er sie nicht ohne Grund in verheerende und verderbliche Kriege verflechte: mit einem Worte fur den Mann, ber am fähigsten ware, den ganzen Staatskorper vorzustellen, und bei welchem die hochste Gewalt zu einer Stuße der Gesetze und der Gerechtigkeit, und nicht zu einem Mittel, ungestraft Berbrechen zu begehen und die Tyrannei zu grunden, dienen wurde." In dem Auffate: "Berfuch über die Regierungs= formen und über die Pflichten der Regenten", welchen er funf Jahre vor feinem Tode schrieb, bekannte er fich zu den nehmlichen Grundfaten. "Man prage es fich fest ein, fagt er hier, daß die Erhaltung der Gesebe die einzige Urfache war, welche die Menschen vermochte, sich Dberherren zu geben: benn bies ift der mahre Urfprung der Souveranetat. Diese Dbrigkeit mar der erfte Diener des Staats." - "Mußte man nicht wahnfinnig fein, fagt er an einer anderen Stelle, wenn man sich vorstellen wollte, daß Menschen zu Ginem ihres Gleichen gesagt hatten: wir erheben Dich über uns, weil wir gern

Sklaven sein wollen, und wir geben Dir die Macht, unsere Gedanken nach beiner Wilkur zu lenken? Sie haben vielmehr gesagt: wir bedürfen Deiner, um die Gesete aufrecht zu erhalten, benen wir gehorchen wollen, um weise regiert zu werden und uns zu vertheidigen; übrigens sordern wir von Dir Achtung für unsere Freiheit."—,,Der Fürst, heißt es am Ende der Abhand-lung, muß sich beständig erinnern, daß er ein Mensch ist, wie der Geringste seiner Unterthanen. Er ist Nichts als der erste Diener des Staats und ist verbunden, mit aller Rechtschaffenheit, Weisheit und Uneigennüßigkeit zu versahren, als wenn er jeden Augenblick seinen Mitbürgern Rechenschaft ab-legen sollte."

Diese seine Grundansicht von dem Wesen der Staatsgewalt zieht sich denn durch alle seine Meinungen hindurch und er wird ihr niemals untreu: ja er spottet wohl mitunter über die zu feiner Beit noch gang und gabe Unsicht, daß die Fürsten die Ebenbilder Gottes auf Erden vorstellten. einem Briefe an d'Alembert vom J. 1782 : "Priefter, wie Sie wiffen, nennen die Kürsten die Ebenbilder Gottes auf Erden; und die Narren glauben es im Ernste; und so mussen freilich die Bogenschreiber viel Achtung für sie haben und ihrer gränzenlosen Empfindlichkeit mit der ängstlichsten Behutsamkeit Wenn das Chenbild Gottes in Versailles die Bekanntmachung von Voltaire's Werken verbietet, so werden die schweizerischen, hollandischen und deutschen Buchhandler durch den Druck Das gewinnen, was die französischen Buchhändler hätten gewinnen können u. s. w." Gelbst wenn er sich gegen manche Consequenzen der freien politischen Richtung erklart, wie 3. B. gegen die Unsicht des Verfassers vom Systeme der Natur, daß nehmlich die Unterthanen das Recht haben sollten, ihre Regenten abzusetzen, wenn sie mit ihnen unzufrieden seien, bestreitet er viese Unsicht nicht etwa, weil er sie für unrecht oder unerlaubt hielte, sondern nur, weil er von der Unzweckmäßig= keit derselben überzeugt ist, indem der Erfolg dem, was man sich von einer solchen Maßregel erwarte, gewiß nicht entspreche.

Bei solchen Grundsäten, sollte man nun meinen, hätte der König folgerecht zur Republik oder wenigstens zur constitutionellen Monarchie gelangen mussen. Und in der That scheint aus mehreren, freilich nur hingeworsenen Aeußerungen desselben hervorzugehen, daß er die republikanische Versfassungsform über die monarchische setze \*). Wir demerken wenigstens niemals bei ihm einen hämischen Seitenblick auf die Republiken, wie sich dasselbe unsere heutigen streng monarchischen Publicisten oftmals haben zu Schulden kommen lassen, und er hatte auch keinen Grund dazu, denn die Republik, die ihm am nächsten lag, nehmlich Holland, hatte durch ihren großartigen Ausschlen geit den Zeiten des Befreiungskrieges hinlänglich bewiesen, was diese Verfassungskorm vermöge, und er sowohl wie seine Vorsahren hatten Manches von ihr gelernt. Er ist so wenig der Ansicht, daß die republikanische Verfassungskorm überall der vorzüglicheren monarchischen Plat machen müsse, daß er sogar für die Republik strengere Gesehe verlangt, im Falle ihre Vers

<sup>\*) 3.</sup> B. dfter in dem Versuch über die Regierungsformen und im Anstimacchiavell.

fassung durch eine monarchische bebroht wurde. So außert er sich in einem Briefe an Boltaire aus dem Jahre 1777 folgendermaßen : "Die Tortur haben wir ganz abgeschafft und sie findet schon seit mehr als dreißig Jahren nicht mehr ftatt. Aber in republikanischen Staaten muß man vielleicht bei hochverrath eine Ausnahme machen. 3. B. wenn es in Genf Burger gabe, die schlecht genug bachten, fich mit bem Konige von Sardinien in eine Berschworung einzulaffen, um ihm ihr Baterland in die Bande zu spielen. es wurde einer von den Strafbaren entdeckt und man mußte nothwendig seine Mitschuldigen wissen, um die Verschwörung ganz ausrotten zu können, so wurd' es, bunkt mich, bas allgemeine Wohl erfordern, bem Delinquenten, die Tortur zu geben." - Was aber die constitutionelle Monarchie betrifft, so hatte er vor derjenigen, welche damals allein diesen Namen verdiente, nehm= lich vor der englischen, schon in seiner Jugend eine große Berehrung, ja er scheint wirklich diese Verfassungsform allen anderen vorzuziehen. dafür, sagt er in dem neunzehnten Capitel des Antimachiavell, wo je eine Regierungsform zu finden ift, beren Beisheit man in unseren Tagen, ohne andere zu tadeln, zum Muster vorstellen kann, so ist es die englische. das Parlament der Richter zwischen dem Volke und dem Konige. Der Konig hat alle Gewalt, Gutes zu thun, aber gar feine, Boses zu thun."

Wie gesagt aber, bergleichen Aeußerungen entfallen ihm nur beilaufig: ein entschieden ausgesprochener und begründeter Vorzug der republikanischen oder der constitutionell-monarchischen Verfassung findet sich in seinen Schriften nicht. Und so hat er auch keine Schritte gethan, um etwa in seinem eigenen Lande in diesem Sinne eine Veranderung der Verfassung vorzunehmen.

Dies erklart sich leicht, wenn man nur auf die obwaltenden Verhaltniffe und auf Friedrich's Marime ruckfichtlich der praktischen Politik Ruck ficht nimmt. Er war nehmlich burchaus nicht das, was man einen Spftematiker oder Theoretiker nennt, sondern wie jeder mahrhaft geistvolle große Staatsmann beobachtete er die Dinge, wie er fie vorfand, und handelte ben Unspruchen und Forderungen der Wirklichkeit gemaß. Wir glauben annehmen zu burfen, baß, wenn sich in seinem Volke wirklich bas Beburfniß nach einer constitutionellen Monarchie entschieden ausgesprochen hatte, er wohl keinen Unstand genommen haben wurde, dasselbe zu befriedigen. dies war nicht der Fall. Durch den Despotismus seines Vaters war fast jede Alles hatte sich Spur einer selbstständigen politischen Gefinnung erdruckt. Als nun unter Fried= an die Allgewalt des königlichen Willens gewöhnt. rich's menschenfreundlicher Regierung die Bergen wieder aufthauten, fah man ben Staat in den Handen des Konigs so vortrefflich besorgt, daß Niemand baran bachte, unzufrieden zu fein oder gar eine Beranderung in ber Berfaffung zu wünschen. Im Gegentheile: Alles war von Bewunderung gegen ben König ergriffen, und die allgemeine Zustimmung der Nation zu Allem, was er that, hallte ihm von allen Seiten entgegen. Bu was hatte er nun noch eine Verfassung nothig gehabt? Gewiß wurde bei einer folchen nichts Schöneres und Großartigeres erzielt worden sein, als was ohne dieselbe ge= Denn Friedrich II. faßte nun die Pflichten eines Regenten in dem ichah. allerhochsten Sinne und legte diesem eine Berantwortung auf, welcher wohl

schwerlich ein Underer als er selbst Genüge leisten konnte. Nach ihm sollte der Fürst Alles in Allem sein; er sollte fürs Erste ganz genau die Zusstände seines Landes und Bolkes kennen; er sollte sich insbesondere die Gerechtigkeitspflege angelegen sein lassen; er sollte der beste Feldherr, der beste Kinanzmann, der beste Nationaldkonom sein und in Allem und Jedem sich beständig daran erinnern, daß die Wohlfahrt des Volkes das einzige Ziel

fei, wonach er zu streben habe.

Wie gejagt, die Pflichten, welche Friedrich den Fürsten auferlegt, konnen von Wenigen vollkommen erfüllt werden, aber er selber ist ihnen nachgekom= In der That, es war ein geborener Staatsmann, er besaß bei dem scharfsten Blide zugleich jenen Grad von Wohlwollen, der so nothig ift, um bei neuen Staatseinrichtungen das Element des Heilfamen und Gedeihlichen Es fam bei ihm fo Vieles zusammen, um seine innere Politit zu einem Muster für alle zu gestalten : er war nehmlich auf der einen Seite fo zu fagen der erfte Minister des preußischen Staats, und zwar der auf= geklarteste, freisinnigste und gewandteste, und auf der anderen Seite mar er der erbliche Fürst desselben, hatte also mehr wie jeder Andere ein Interesse baran, die mahre Wohlfahrt des Bolks, die mit der feinigen innig verbun= ben mar, zu forbern. Es murbe zu weit führen, wenn wir in die einzelnen Branchen seine politische Thatigkeit verfolgen wollten: nur so viel sei gesagt, daß er die Gesetze milderte und jenen Zug von Aufklärung und Freisinnigkeit, welcher ben neu aufkommenden Geift der Zeit reprasentirte, ohne Weiteres in dieselben aufnahm; daß er sich alle Mühe gab, den industriellen und mer= kantilen Aufschwung des Landes zu unterstüßen; daß er die Finanzen in der größten Ordnung hielt und mit der weisesten Sparfamkeit über die zweckmaßige Bermendung berfelben machte; daß er Richts verfaumte, um bie Bildung unter dem Volke zu fördern, weshalb er denn auch um das Schulwesen sich große Verdienste erwarb. Ginen der wichtigsten Punkte in seinen Regenteneigenschaften bildete seine große Tolerang. Gelber durchaus freisin= nig, haßte er naturlich jeden Glaubenszwang, auch fiel es ihm nicht im Entferntesten ein, Jemanden wegen seiner religiosen Meinungen zu verfolgen, vielmehr hielt er an dem Principe der Gewissensfreiheit, welches die Reformation in die Welt gebracht, mit einer größeren Reinheit als je einer der Was er hieruber in dem Auffage über die protestantischen Theologen. Regierungsformen fagt, ist so schon und so wahr, daß wir und nicht enthalten konnen, die betreffende Stelle hier mitzutheilen. "Es giebt wenige Lander", fagt er hier, "wo die Einwohner einerlei Meinungen in Unsehung der Re= ligion hatten; oft sind dieselben ganzlich verschieden; es giebt sogenannte Secten, und fo entsteht die Frage, ob nothwendig alle Burger einstimmig ben= ten muffen, oder ob man einem Jeden erlauben konne, nach seiner Beise zu benken. Finstere Staatsmanner werden ohne Umstande sagen : es muß über= all nur einerlei Meinung herrschen, damit die Burger durch Nichts getrennt werden; ber Theologe fest hingu: wer nicht benet wie ich, der ift verdammt, und es schickt fich nicht, daß mein Regent ein Konig ber Berbammten sei; man muß fie also in dieser Welt hinrichten, damit fie desto feliger in der ju= Dierauf antwortet man, bag niemals eine Gesellschaft funftigen werden.

einstimmig benken werbe, daß unter den dristlichen Nationen die meisten Unthropomorphisten sind; bei ben Katholiken ist der gemeine Haufe abgottisch, denn niemals wird man mich überreden, daß der Bauer einen Unterschied zwischen göttlicher und kirchlicher Verehrung machen könne: er betet also unausbleiblich das Bild an, zu dem er betet. Es giebt also eine Menge von Rebern unter den christlichen Secten: überdies glaubt ein Jeder, was ihm am Man kann einen Ungludlichen mit Gewalt zwingen, Wahrscheinlichsten ist. ein gewisses Formular herzusagen, dem er seinen inneren Beifall verfagt, aber was gewinnt der Verfolger damit? Wenn man indeß bis zu dem Ursprunge der Gesellschaft hinaufsteigt, so ist es einleuchtend genug, daß der Regent schlechterdings fein Recht über die Meinungen ber Burger habe." Hier kommt dann jene Stelle, die ich oben bereits mitgetheilt; er fahrt dann fort: "Toleranz ist das Verlangen der Bolker, wogegen keine Ginwendung stattsinden kann, und sie ist selbst so vortheilhaft fur die Gesellschaften, wo sie eingeführt ist, daß sie das Glud des Staates macht. Sobald jede Art, Gott zu verehren, frei ist, herrscht überall Ruhe, anstatt daß die Verfolgung die Quelle der blutigsten, langwierigsten und verheerendsten Burgerkriege gewesen ift. Das kleinste Uebel, welches die Berfolgung nach sich zieht, ist die Auswanderung der Verfolgten: Frankreich hat Provinzen, deren Bevolkerung blos hierdurch gelitten, und die noch jest den Widerruf des Edicts von Mantes empfinden."

Dieser Grundsat der Gewissensfreiheit war bei ihm ein unbedingter; er machte es nicht etwa so, wie man heut zu Tage manchen unserer Radicalen vorwerfen kann, daß er nehmlich die Gewissensfreiheit nur für die mit ihm Gleichgefinnten in Unspruch nahm, fondern er schützte sammt und sonders alle Genoffen des Staats in diefer Beziehung, mochten fie felbst einer Meinung angehoren, die der seinigen schnurstracks zuwider lief. So ift es merkwurdig, daß er die Jesuiten in seinem Lande duldete und unterstütte, wah: rend sie sonst überall verjagt und verfolgt, während sie sogar vom Papste selber Den französischen Schriftstellern, die ihn wegen dieses aufgehoben wurden. Berfahrens so zu sagen zur Rebe stellten, antwortete er wahrhaft koniglich über diesen Punkt. Allerdings hatte er bei ihrer Duldung noch einen speciellen 3wed im Auge: er wollte sie nehmlich zum Unterrichte der Jugend benußen; denn bekanntlich gehörten ihre Schulen zu den besteingerichteten, und Friedrich II. hatte gerade damals in dem neuerworbenen Westpreußen, wo unter der polnischen Herrschaft Alles furchtbar heruntergekommen mar, Leute nothig, welche die Verwilderung etwas zu bezähmen vermochten. dem handelte er, wie gesagt, hierbei nur folgerecht nach seinem Principe. einem Briefe an d'Alembert vom Jahre 1774 spricht er sich folgendermaßen über ben Gegenstand aus: "In Absicht meiner Person konnen Sie ohne Besorgnisse sein, ich habe von den Jesuiten Nichts zu fürchten. — Zwar haben diese Leute während des letten Krieges frumme Gange gemacht: allein überlegen Sie die Beschaffenheit der Milde. Dhne beleidigt worden zu sein, kann man diese bewundernswurdige Tugend nicht ausüben, und die Philosophen werden mir boch keinen Vorwurf baraus machen, daß ich die Menschen mit Milbe behandle und Menschenliebe ohne Unterschied gegen alle meine Brüder, von welcher Religion und von welcher Gesellschaft sie auch sein mögen, ausübe. Lassen Sie uns auf mein Wort mehr die Philosophie in der That zeigen und weniger metaphysiciren! Gute Handlungen sind dem Publicum weit vortheilhafter als die feinsten und scharfsinnigsten Systeme von Entdeckungen, in welchen sich größtentheils doch unser Geist verwirrt, ohne die Wahrheit zu fassen."—

Zu einer der schönsten, wenn auch vielleicht minder in die Augen springenden Eigenschaften des Königs gehörte offenbar, daß er bei seiner Unumsschränktheit und bei dem Bewußtsein seiner redlichen Absichten doch niemals die Gränzen überschritt, die ihm von bereits bestehenden Rechten gezogen wurden. Es wird keinen König in alter und neuer Zeit geben, welcher in einer ähnlichen Lage, wie sich Friedrich II. befand, sich so sehr zu beschränken gewußt hätte. Es siel ihm nicht ein, hier etwa durch sophistische Auslegungen doch seinen Privatwillen durchzusehen, er trat vielmehr bescheiden zurück, und wenn es selbst ein einfacher Müller gewesen wäre, der sich ihm zu widersehen wagte. Er hatte eine große Uchtung vor persönlicher Freiheit; er hielt es als die größte Tyrannei, die Staatsgewalt etwa dis auf das Innere der Familien auszudehnen und sich um das zu bekümmern, was daselbst vorgehe. Wie in der Religion, so wollte er auch im Staate dem Individuum die vollste Freis

heit gonnen.

Ein Fürst, wie Friedrich II., der in Allem sich des besten Willens bewußt war und sich immer von den hochsten Ideen leiten ließ, hatte naturlich keine machiavellistischen Kunste nothig, um sich im Besitze der Gewalt zu erhalten, wie unsere Fürsten dergleichen in früheren Zeiten angewendet, um die absolute Regierungsform zu erlangen. Es war überfluffig, die verschiebenen Stande im Staate aneinander zu hegen, zu entzweien und aus dieser Feindschaft die größtmöglichen Vortheile für den Thron zu ziehen. Friedrich hatte das Ganze im Auge, das Wohl Aller: was brauchte er auch noch auf einzelne Stande Rucficht zu nehmen! Was brauchte er funftliche intriquante Erperimente zu machen, er, welcher sich bis zu den hochsten Kreisen der Staatsweisheit emporgeschwungen hatte! Man hat ihm zwar vorgeworfen, Huch ift richtig: er nahm aus ihm daß er den Adel zu sehr bevorzugt habe. vorzugsweise die Officiere im Beere, und auch die hochsten Staatsstellen, die zugleich die Pflicht der Repräsentation hatten, waren in der Regel mit Edel-Dies ging jedoch nicht etwa aus dem falschen Principe hervor, leuten besett. als ob Geburt Verdienst ersette: er gab vielmehr, wie er im neunzehnten Capitel des Antimacchiavell weitläufig darthut, dem Verdienst den Vorzug vor der Geburt, sondern er wollte diesen Stand, der nun doch einmal vor= handen war und zwar noch dazu die höchsten Unsprüche hatte, auch verwenden, er wollte Etwas aus ihm machen, er wollte, indem er ihn hervorhob, außer= lich ehrte, sich seiner annahm, ihn zu etwas Tüchtigem heranziehen. nun insbesondere seine fast ausschließliche Verwendung bei der Armee angeht, so hatte er hier noch einen besonderen Grund, ihn zu bevorzugen. Im Allge= meinen, meinte er, bleibe dem Udel feine andere Hilfsquelle übrig, als sich mit dem Degen hervorzuthun; verliere er nun seine Ehre, so finde er felbst im våterlichen Hause keine Zuflucht, während ein Burgerlicher, wenn er etwas

Unwürdiges begangen, ohne zu errothen, das Gewerbe seines Baters wieder ergreise und sich dadurch nicht mehr beschimpft glaube; daher konne man annehmen, daß das point d'honneur bei einem adeligen Officiercorps entschiedener ausgebildet sei. In der Civilverwaltung erstreckte sich der Vorzug des Udels, wie gesagt, nur auf die obersten Stellen; in jedem Collegium saßen außerdem so viel tüchtige bürgerliche Rathe, daß an eine Zurückseung

des Verdienstes nicht gedacht werden konnte. —

Ein solcher Fürst konnte in der That des allgemeinsten Enthusiasmus gewiß sein. Er blied ihm auch nicht auß; nicht nur seine eigenen Unterthanen, die deutsche Nation vergötterte ihn beinahe, sondern auch die Fremben konnten ihm ihre Bewunderung nicht versagen, wie die Engländer und die Franzosen, die ihn mit Stolz als ihren Schüler betrachteten. Er hatte fast in allen Gemüthern Boden gewonnen; denn das wahrhaft Große übt eine unwiderstehliche Gewalt auß, insbesondere wenn dasselbe zugleich von unverkennbarer Wahrhaftigkeit begleitet ist, wie dies bei Friedrich II. der Fall war. Und auf diese allgemeine Zustimmung der Geister, auf die öffentliche Meinung gründete dann der König die neue Stuse der politischen Bedeutung seines Staates; durch ihn ward Preußen zu einer europäischen Großmacht erhoben.

Denn ebenso großartig wie die innere war auch seine außere Politik. Er zeichnete sich ebenso durch die Feinheit und Umsicht der Unterhandlungen wie durch die Kühnheit seiner Entschlüsse und durch die Raschheit aus, mit welcher dieselben ausgeführt wurden. Es kam ihm hierbei vortrefflich zu statten, das er, wie Gustav Adolph und Napoleon, selber Feldherr war, so daß der General und der Staatsmann sich in einer und derselben Person vereinigte. Es ist keinem Zweisel unterworfen, daß die militairischen Talente Friedrich's II. eine wesentliche Ursache von den Ersolgen gewesen, deren er sich in der außeren

Politit zu erfreuen gehabt.

Einem offenen Ropfe konnte es nicht entgehen, daß die Stellung, welche Preußen vor der Thronbesteigung Friedrich's II. eingenommen hatte, nur eine provisorische war. Es mußte entweder vorwarts und noch mehr werben, als es war, ober es mußte ewiger Beeintrachtigungen von Seite seiner machtigen Nachbarn gewärtig fein. Preußen war gegen Dften ben Ruffen und den Polen, gegen Guden den Desterreichern, gegen Norden den Schwe den, gegen Westen den Franzosen ausgesetzt. Ueberdies hingen die Theile bes Staates nicht zusammen, sondern waren vielfach zersplittert und boten dadurch nur um so mehr Gelegenheit zum Angriffe dar. Was hatte benn auch ein Staat mit wenig über 2000 Quabratmeilen mit kaum britthalb Millionen Einwohnern gegen jene anderen vermocht, welche zu den mächtigsten von Europa gehörten. Diese Verhaltniffe nun find es benn vorzugs weise gewesen, welche in Friedrich II. die Ueberzeugung von der Nothwendigfeit einer Bergrößerung seiner Staaten erweckten. Blofe Luft zur Erobe rung spielte gewiß bei allen seinen auswärtigen Unternehmungen eine sehr uns tergeordnete Rolle. Much hat er fich in seinen Schriften entschieden genug gegen die Groberungspolitif erklart, und er ift ein viel zu ehrlicher Charafter, als daß er hätte täuschen wollen.

Man darf nun freilich nicht übersehen, daß ihm das Glud auch zu Hilfe Gleich bei seiner Thronbesteigung bot sich eine hochst glückliche Gele= genheit bar, seine Staaten um ein Beträchtliches zu erweitern. Karl VI. von Desterreich, zugleich deutscher Kaiser, war gestorben, ohne mannliche Erben zu hinterlassen; seine einzige Tochter Maria Theresia, vermählt mit Franz Stephan von Lothringen, Großherzog von Toscana, war zwar durch die sogenannte pragmatische Sanction zur Universalerbin ber österreichischen Monarchie erklart, und diejenigen Machte, welche einen Unspruch auf die Erbschaft machen konnten, hatten, mit Ausnahme des Rurfürsten von Bai= Richts befto weniger wurde von Frankreich, Spaern, dieselbe anerkannt. nien, Baiern, Sachsen biefer Tobesfall benutt, um einen allgemeinen Krieg um das ofterreichische Erbe anzufangen. In dieser Lage der Dinge hielt es nun der König von Preußen gerathen, ebenfalls zuzugreifen. Er hatte noch von feinem Urgroßvater, dem großen Rurfürsten, her Unspruche auf einige schlesische Besitzungen, nehmlich die Fürstenthümer Jägerndorf, Liegnit, Brieg und Wohlau. Da die Vorschläge, die er deshalb in Wien machte, mit Sohn zuruckgewiesen wurden, so ließ er ohne Weiteres Truppen nach Schlesien rucen und besetzte das ganze Land. Die öfterreichischen Beere, bie wiber ihn gefendet wurden, erlitten von ihm eine niederlage und mußten ihm ben Rampfplat überlaffen.

Dies Alles war viel fruher geschehen, ehe die übrigen Feinde Dester= reiche nur überhaupt zum Abichluß eines Bundniffes gekommen waren. Auf bie Rachricht von den Erfolgen des Königs von Preußen schlossen sie nun einen Bund zu Nymphenburg und luden auch ihn zum Beitritte ein, was Maria Therefia gerieth nun bald in die verzweiflungsvollste Lage; sie erholte sich zwar wieder etwas, insbesondere durch die Unterstüßung ber Ungarn, fah jedoch ein, daß fie auf die Lange ihren vereinigten Feinden nicht widerstehen konne; sie beschloß baber, sich wenigstens eines derselben ju entledigen, und bot dem gefährlichsten von allen, Friedrich II., den Frieden an. Diefer, welcher in demfelben feine 3wede erreicht fah - benn die Abtretung Schlesiens an Preußen war die Bedingung besselben — nahm ihn an, zu Breslau 11. Juni 1742. Wie nun aber bald nach Friedrich's Austritt aus bem Bunde der Allierten Desterreich die größten Erfolge gewann, fo daß er bei dem fortgesetten Glucke der österreichischen Waffen den Verluft Schle= fiens beforgen mußte, fo ergriff er von Neuem die Offenfive, und noch einmal brachte ber Konig von Preußen eine Wendung der Dinge hervor. einmal hielt es Maria Therefia für gerathen, ihm die hand zur Berfohnung Der Befit Schlefiens wurde wiederum ihm feierlichst gewährt, und fo kam der Frieden von Dreeden zu Stande, 25. Dec. 1745. Der Friede von Machen, welcher endlich im Jahre 1748 zwischen allen Krieg führenden Parteien abgeschlossen ward, bestätigte das, was Friedrich II. in den beiden abgesonberten Friedensschluffen gewonnen hatte.

So war es dem König gelungen, sich in den Besitz eines Landes zu seigen, welches den Umfang seiner Monarchie um 685 | Meilen erweiterte. Um dieselbe Zeit (1744) erwarb er auch Ostfriesland durch Erbschaft (54 | Meilen).

Suppl. 3. Staateler. III.

Aber nicht ohne alle Anfechtungen follte fich Friedrich in dem neuen Lande Vielmehr mußte er bald die größten Unstrengungen machen, um fich in bem Befige bes eroberten Gebietes zu erhalten. Desterreich konnte ben Verluft dieser reichen Proving noch bagu an eine fo geringe Macht, wie bamals doch Preußen war, nicht verschmerzen und arbeitete seit dem Frieden von Aachen aus allen Kraften bahin, um einen gewaltigen Bund zur Unterbrudung Friedrich's zu Stande zu bringen. Es wurde ihm im Ganzen nicht schwer, da alle Hofe mehr ober minder burch Friedrich's Glud, noch mehr burch sein rudfichtsloses Benehmen im letten Kriege gegen ihn erbittert waren. So erhob sich denn im Jahr 1756 ein Bund von fast halb Europa gegen den kleinen König von Preußen: Desterreich, Frankreich, Schweden, Rußland, Sachsen hatten sich zusammengethan, um benfelben seiner Besitzungen zu berauben; fie theilten fich zum Voraus schon in Schlesien, Preußen, Magde burg und Halberstadt, die rheinischen Lande, Pommern, und nur die Mark Brandenburg wollte man ihm übrig laffen.

Gegen diesen Bund hatte Friedrich Nichts einzusetzen als seine Kraft und seinen Geist und die allgemeine Begeisterung, die er in seinem Volke und in den Nationen selbst derjenigen Regierungen hervorgerufen hatte, die eben im Begriff waren, gegen ihn loszubrechen. Nur England, welches um jene Zeit in Streitigkeiten mit Frankreich verwickelt war, bot sich ihm zum

Bundesgenoffen an.

Es wurde zu weit führen, wollten wir den darauf folgenden Krieg, welcht unter dem Namen des siebenjährigen bekannt ist, die in das Detail hinem darstellen, wiewohl sich gerade in ihm die Größe Friedrich's II. am Augensscheinlichsten herausgestellt hat. Genug, daß er mit den ungeheuersten Unstrengungen es doch dahin gebracht hat, sich gegen alle seine Feinde zu behaupten und aus dem Kriege als unbesiegt, was unter diesen Umständen so viel heißt als Sieger, hervorzugehen. In dem Frieden zu Hubertusburg 1763 wurde ihm der ganze Besitzstand seiner Territorien, wie er vor dem Kriege gewesen, ungeschmälert zugestanden.

Von dieser Zeit war Preußen unbestritten zu einer Großmacht von Erropa geworden. Und Friedrich erfüllte auch alle Anforderungen, die man an eine solche macht. Unablässig hatte er das gesammte Staatenspstem von Europa im Auge; Nichts entging ihm: überall hin warf er seine Blicke, suchte abzuwenden, was gefährlich zu sein schien, oder doch die gehörigen Vorsichtst maßregeln anzuwenden. Unter den Staatshändeln, die von nun an seine Ausmerksamkeit ganz besonders in Anspruch nahmen, nehmen die polnischen Verhältnisse die wichtigste Stelle ein, und diese müssen wir daher etwas näher

betrachten.

Es ist bekannt, daß Friedrich II. bei der ersten Theilung Polens bestheiligt gewesen ist, ja er ist vielleicht der erste Veranlasser dazu gewesen. Diese Theilung Polens wird nun gewöhnlich als ein Schandsleck in der eurospäischen Politik hingestellt, und wir sind auch keineswegs gesonnen, diese That mit allen ihren Consequenzen billigen oder auch nur entschuldigen zu wollen. Nur insofern Friedrich II. dabei betheiligt war, halten wir es für nothig, jenes Urtheil einer Prüfung zu unterwerfen. Man hat dabei bes

sonders, und zwar mit Recht, den nationalen Gesichtspunkt vorwalten lassen. Bon diesem aber ausgehend, finden wir Friedrich's II. Unterfangen keineswegs tabelnswerth: benn die Provinzen, welche er in der erften Theilung Polens gewann, waren meift mit Deutschen bevolkert, und haben auch ehes bem zu Preußen gehört. Allerdings wurde, seit dem dieser Theil von Preu-Ben unter polnische Herrschaft gekommen (1466), Bieles gethan, um die beutsche Bevolkerung zu polonisiren, und es befanden sich daher zur Zeit der Besibergreifung Friedrich's viele polnische Elemente baselbst. Im Gangen aber muffen wir doch zugestehen, daß ber nationale Gesichtspunkt viel mehr für Friedrich spricht als für die Polen. Jeder Staat ist berechtigt, alle die Lander, die nach Sitte und Volksthumlichkeit zu ihm gehoren, aber politisch von ihm getrennt find, wieder mit fich zu vereinigen; ein folches Beginnen hat man noch niemals tadelnswerth gefunden. Für den König von Preußen ergab fich jedoch noch ein anderer Gesichtspunkt. Durch diese Stude nehm= lich, welche die erste Theilung von Polen dem Konige zuwieß, nehmlich Po= merellen, den Strich von Grofpolen dieffeits der Nege, bas Bisthum Erme= land, die Starostei Marienburg und Culm, waren die übrigen Staaten des Königs von Oftpreußen getrennt, und dadurch das lettere Nichts weiter als ein verlorener Posten im Fall eines Krieges mit einer der oftlichen Machte. Umgekehrt war durch den Besit derselben der Zusammenhang der gesammten Monarchie — mit Ausnahme natürlich der rheinischen Besitzungen — herge= Auch der merkantile Gesichtspunkt ist nicht zu vergessen; benn Preu-Ben setze fich dadurch in den Besit der Weichsel, mit welchem Fluß durch den Bromberger Canalbau die Oder und die Spree, die Havel und die Elbe in Berbindung gesetzt werden konnten; die Mark Brandenburg wie Schlesien und ein Theil Pommerns erlangten jest eine ununterbrochene große Waffer= straße bis in den Memelstrom \*). Diese Grunde waren stark genug, um bem Ronige ben Besit ber ermahnten Stude hochst munschenswerth gu Es kam aber noch etwas Unberes hinzu. machen. Seit geraumer Zeit mischten sich die Ruffen in die inneren Ungelegenheiten ber Polen. Der Ronigkannte die russische Politik zu gut, um nicht zu vermuthen, daß sie sich über turz oder lang in den Besit dieses Landes, wenn auch nur theilweise, zu seben Sollte er nun fo lange warten, bis fich fur bie Ruffen eine gun= stige Gelegenheit bazu ergebe, so war immer zu besorgen, baf die Stellung Preußens dadurch immer mehr gefahrdet wurde: der Berluft Oftpreußens konnte die erste Folge bavon sein. Der sollte der Konig, um einen solchen Fall, nehmlich die Ausbehnung Ruglands auf Rosten der Polen, zu verhin= bern, sich etwa mit Desterreich gegen Rußland verbinden? Uber der König kannte zu gut die Gesinnung dieser Großmacht gegen ihn; er wußte recht wohl, daß die Bunde, welche ihr der Berluft Schlesiens geschlagen hatte, noch nicht vernarbt war, und daß Desterreich, welches ohnedies Alles von Preußen fürchtete, jede gunftige Gelegenheit ergriffen hatte, um Preußen zu unterdrucken. Konnte er daher unter folden Voraussehungen sich ernstlich

<sup>\*)</sup> Schubert, Handbuch ber allgemeinen Staatskunde des preußischen Staats. I. S. 76.

Desterreich anvertrauen? War nicht vielmehr zu besorgen, daß beide Hose, der österreichische und ber russische, Frieden mit einander machten auf Rosten des Königs und seiner Monarchie? Ueberdies verlohnte es sich, wie damals die Sachen standen, eigentlich gar nicht der Mühe, Polen zu erhalten. Denn dieser Staat war durch seine elende Verfassung nachgerade in eine so große Verwirrung gerathen, daß er mit Erfolg keine politische Rolle mehr spielen konnte: in seinem damaligen Zustande war er nicht einmal als Vormauer

gegen Rufland zu betrachten.

Unter solchen Berhaltniffen mahlte Friedrich den einzigen Ausweg, welcher übrig blieb und zugleich einen Bortheil fur ben preußischen Staat bot : er ergriff nehmlich die Initiative bei einem Ereigniß, deffen Eintritt über furz ober lang er vorhergesehen hatte, und erlangte badurch ben wichtigen Vortheil, daß er das Heft in der Hand behielt, das ihm sonst entschlüpft wäre. Er leitete mit außerordentlicher Umsicht alle auf die Theilung Polens bezuglichen Handlungen, und vielleicht bei keiner anderen Gelegenheit bewieß er feine diplomatische Feinheit, Gewandtheit und Geschicklichkeit in einem hos Wir find nicht gesonnen, über die Rechtmäßigkeit des ruse fischen und ofterreichischen Untheils bei der ersten Theilung Polens irgend ein Wort der Entschuldigung zu fagen; es war unsere Absicht nur, das Ber: fahren Friedrich's II. in das rechte Licht zu stellen und die Gesichtspunkte aus zugeben, von welchen aus fein Berfahren hierbei betrachtet werden muß. Durch die polnischen Provinzen vermehrte fich übrigens der preußische Staat mit 651 Deilen, und bie gesammte Monarchie hatte nun unter Friedrich einen Umfang von 3568 [ Meilen erreicht, mit einer Bevolkerung von 6 Millionen Seelen.

Der lette Act von Friedrich's außerer Politik war fein Einschreiten gegen die Entwurfe Desterreichs auf den Besit Baierns. Breimal hat er sich bei dieser Gelegenheit erhoben, einmal im Jahr 1777, wo es fogar zu einem kleinen Kriege kam, und später im Unfang der achtziger Jahre, wo der alte Ronig den beutschen Fürstenbund schloß (1785). Es ift nicht zu verkennen: Friedrich trat hierbei recht eigentlich als Repräsentant des deutschen Fürstenthums auf, welches bei einer Erweiterung ber Macht ber kaiferlichen Dynastie für feine Unabhangigkeit fürchtete; es war im Grunde genommen nur eine Fortsetzung der von jeher angewandten hohenzollernschen Politik, welche, wie wir gezeigt, mit Gifersucht über die Bewahrung der fürstlichen Gewalt gegenüber bem Raifer und ber Ginheit des Reiches machte. Bom deutschen nationalen Standpunkte aus konnte man Friedrich wegen dieser Politik tabeln; benn Joseph II., wie wir in bem Artikel über die Habsburger bargethan, meinte es wirklich ehrlich und gut und hatte im Unfange feiner kaiferlichen Wirksamkeit in der That das deutsche Reich und Bolk mit Liebe umfaßt. Aber Friedrich II. wird überhaupt ber Vorwurf gemacht, daß er eigentlich keine rechte deutsche Gesinnung gehabt, daß seine Bildung burchaus französisch gewesen und daß er deshalb das deutsche Bolk, welches gerade zu seiner Beit einen so großen geistigen Aufschwung genommen, vernachlässigt und verachtet habe.

Man kann barauf antworten, baf in ber Jugendzeit Friedrich's II. die

Deutschen allerdings noch sehr zurud gewesen, weshalb ein Mann von Geist und Geschmad einen Ubscheu vor biefen grundlichen langweiligen Pedanten, wie unfere Gelehrten damals waren, habe bekommen konnen; daß er fich baher zu der französischen Literatur gewendet, welche ohnedies die tonangebende jener Zeit war, an welcher sich überdem unsere schone Literatur in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts herangebildet. Was aber die Jugendzeit erfüllt hat, das vergeht nicht fo leicht wieder; es ist einem spateren Alter schwer, an= bere Bewohnheiten anzunehmen. Aber Friedrich II. war gar nicht einmal ein fo unbedingter Verehrer des Frangosenthums, als man gewöhnlich meint. Es ift wahr: er erkannte an, daß die Deutschen noch ziemlich weit zuruck feien, aber er hat auch bereits bie Soffnung, daß fie mit den Frangofen um die Palme streiten konnten; in seinem Briefwechsel mit den frangofischen Ge= lehrten macht er dies mehr wie einmal geltend, thut er sich unverkennbar Et= was darauf zu gute, daß er ein Deutscher sei, und giebt er nicht selten ber frangofischen Nationaleitelkeit einige Seitenhiebe. Ueberdies achtete Friedrich überhaupt die positiven Grundlagen der Staaten zu sehr, als daß er die ver= Schiebenen Nationalitaten nicht habe respectiren und nach ihren eigenthum= lichen Bedürfnissen und Forderungen nicht habe handeln sollen; in seinen politischen Abhandlungen stellt er zu wiederholten Malen ausdrücklich den Grundfat auf, daß fich die politischen Ginrichtungen im Staate immer nach ben Eigenthumlichkeiten ber besonderen Bolker richten mußten. Grundfaß wendete er auch in der Praxis bei seinem eigenen Volke an. leicht hier und da ift er von diesen Grundsagen abgegangen, wie g. B. bei ber neuen Einrichtung der Accife, die er frangofischen Leuten übergab; wie er aber bofe Erfahrungen machte, fo schaffte er auch die Franzosen ab.

Dann muß man aber besonders in Unschlag bringen, daß er durch seine blose Eristenz, durch seine gesammte politische Thätigkeit mehr zum geistigen Unsschwunge der deutschen Nation beigetragen hat als irgend ein Underer. Durch welchen anderen Fürsten waren die Fesseln des Geistes mit solcher Kraft zersprengt worden als durch ihn? Welcher andere ware fähig gewesen, durch seine ganze Erscheinung in den Deutschen ein neues frisches Selbstbeswustsein zu erwecken? Wahrhaftig, eine Nation, welche einen solchen Fürsten hervorgebracht, der ohne Widerrede durch seine großartige innere wie außere Politik alle Regenten von Europa überragte, konnte mit Recht einen Stolz empfinden und anfangen, aus der untergeordneten Rolle, die sie bisher gespielt, sich zu einer höheren zu erheben. Es war eine neue Entwicklung vorzgezeichnet oder wenigstens in Aussicht gestellt, sowohl auf dem Gebiete des

Beiftes wie der Politik.

Daß sich Friedrich gegen die österreichischen Entwurfe setze, konnte man ihm, menschlich genommen, nicht verdenken. Sollte die ganze Arbeit seiner Tage umsonst sein? Sollte er alle Muhe, die er angewandt, um sein Haus zu einer disher nie gesehenen Größe zu erheben, in das Meer der Verzessenheit versenken? Wahrlich! das ware zu viel verlangt! Ueberdies, was war von Desterreich im Fall des Reusstrens seiner Plane zu erwarten? Von Joseph II. ließ sich recht Großes, Edles und Ruhmwurdiges hoffen. Aber mit seiner Person sanken diese Hoffnungen auch zusammen. Zu gut

Kannte Friedrich überhaupt den egoistischen Geist dieses Hauses, um sich dem Gedanken hinzugeben, daß von ihm für das gesammte Deutschland etwas wahrhaft Großes zu erwarten sei. Die Entwürfe Joseph's hatten daher im Grunde nichts Underes als eine Vergrößerung der habsburgischen Hausmacht erzielt. Dem mußte sich natürlich Friedrich aus allen Kräften entgegensehen, wenn er nicht die Eristenz seines eigenen Staates auf das Spiel sehen wollte. Er that es und benußte hiebei das Mittel, das ihm am Nächsten lag und am Ersten zum Ziele führen mußte, nehmlich die Eifersucht der deutz

Schen Fürsten.

Verkennen wir aber nicht: durch die große Bedeutung, welche Friedzich II. dem preußischen Staate verschafft, durch das Entgegentreten zuleht gegen die Entwurfe Joseph's II. hatte er allerdings den Riß in der Einheit des deutschen Reiches noch mehr erweitert, er hat in demselben Maße dieses gethan, als man zu seiner Zeit vom großen Kurfürsten dieses sagen konnte. Diese That war verderblich, wenn ihr nicht ein Gegengewicht gegeben wurde, Preußen mußte, wenn es für Deutschland nicht eine Quelle von Unglud sein sollte, den Speer des Uchilles in seiner Hand halten, der wohl Wunden schlug, sie aber auch heilte. Was es in dieser Beziehung zu thun habe, hatte Friedrich ebenfalls angedeutet, es mußte immer der Vorkämpfer des Zeitgeistes sein, der Repräsentant des belebenden Elementes, der Hort der großartigen Ideen des Jahrhunderts, dann konnte und durfte das deutsche Bolk den preußischen Namen nur mit Dankbarkeit nennen und segnen.

Aber die folgenden Regenten scheinen diese Mission von Preußen nicht begriffen zu haben. Es scheint fast, als ob sich die hohenzollernsche Dynastie in Friedrich II. erschöpft habe, daß dieser Fürst wohl als der Glanzpunkt, aber auch als das untergehende Gestirn dieses Hauses zu betrachten sei. Nachbem Preußen unter Friedrich II. wie eine Leuchte unter den Staaten Europas dagestanden, indem es alle Elemente der Bildung des Jahrhunderts in sich ausgenommen und in dem edelsten Sinne der Vorkämpfer der Humanität gewesen, sollte es in den nächstsolgenden Zeiten wieder unter dem Trosse der alten Dynastieen verschwinden und all den Plunder und Tand wieder aufzufrischen suchen, durch dessen Hinwegräumung sich der große Friedrich so viele Verzbienste erworben. Diese Richtung des preußischen Hoses machte aber einen um so widerwärtigeren Eindruck, als die unmittelbar vorhergegangene Regie-

rung unwillfürlich zum Bergleich aufforberte.

Friedrich starb im Jahr 1786. Es folgte ihm, da er selbst keine Kinder hinterlassen, sein Neffe Friedrich Wilhelm II. (1786—1797). Das war in Allem das Gegenstück zu seinem Dheim, eine schwache, kraftlose, unselbstschändige Natur, der die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten seinen Günstlingen überließ, ein gewissenloser Verschwender, der die Finanzen des Staates, die ihm sein Oheim in dem geordnetesten Zustande hinterlassen, in wenigen Jahren so herunterbrachte, daß eine große Schuldenmasse sich angehäuft; Ausschweifungen hingogeben, die er dann mit ekelhafter Frommelei wieder zudecken wollte; religiös unduldsam, ja fanatisch, überhaupt ein Repräsentant des religiösen wie des politischen Despotismus; dabei in der äus beren Staatskunst ohne alle höhere Gesichtspunkte, nur von der Sucht nach

Vergrößerung geleitet, die dann mit jedem Mittel — Pietismus kennt keine Tugend — oft auf eine Weise durchgesett ward, die vollkommen geeignet war, den preußischen Staat in Kurzem um die Achtung zu bringen, welche

Friedrich II. in einem so hohen Grade erworben.

Man konnte fich vorftellen, mas Preußen unter einer folchen Regierung bei den gewaltigen Bewegungen, die die französische Revolution hervor= gebracht, für eine Rolle spielte. Da es furz vorher bei den niederlandischen Bewegungen mit Waffengewalt und zwar mit gludlichem Erfolg eingeschrit= ten war, fo hielt es fich berufen, auch hier als Berfechter bes alten Principes aufzutreten; Preußen schickte, nachdem es mit Desterreich ins Reine gekom= men, unter dem Berzoge von Braunschweig feine Truppen über die franzofische Granze und eröffnete mit der famosen Proclamation jenes Generals ben frangofischen Revolutionskrieg. Go thoricht sich nun die preußische Regierung bei bem Beginn ber Feindseligkeiten benommen, fo Schwach mar fpater feine Sandlungeweise, ale bie fortwahrenden Siege der frangofischen Beere bem Sofe von Berlin die Ueberzeugung verschafften, daß in diesem Streite Richts mehr zu gewinnen fei. Preugen unterhandelte bann allein, Raifer und Reich im Stiche laffend, mit ber frangofischen Republik, in ber hoffnung, badurch auf Roften feiner Mitftande einige Bortheile zu erlangen. So murbe benn 1795 ber Friede zu Bafel gefchloffen, welchem gufolge Preufen von dem Kriege mit Frankreich abstand, die Neutralitat für sich und fast bas ganze nordliche Deutschland zugesichert erhielt und endlich (in einem geheimen Artikel) für das linke Rheinufer, in deffen Ceffion an Frankreich Preußen einwilligte, Entschädigung durch Sacularifationen in Munfter und fonst nach Convenienz und Uebereinkunft zugesichert bekam. Beit an hatte Preugen die gemeinfame beutsche Sache aufgegeben, es ar= beitete vielmehr durch sein Betragen an dem Sturze des deutschen politischen Rorpers unaufhörlich mit, indem es mit jener schmachvollen Sandlungsweise voranging, wornach man bas gemeine Beste aus ben Augen feste, wenn ber Einzelne nur auf Rosten desselben für sich selber gewann. Der Ton, welcher auf bem Raftatter Congreß und zur Zeit bes Rheinbunds ber herrichende in Deutschland war, war zuerst durch Preußen angegeben worden.

In berfelben Weise nun, nur noch mit eclatanteren Folgen, benahm es sich in den polnischen Angelegenheiten. Polen ging seit der ersten Theislung mit immer rascheren Schritten seiner Auslösung entgegen. Denn die Russen, die an dem ersten Raube nicht genug hatten, schürten immer das Feuer der Zwietracht, was ihnen bei der gränzenlosen Verwirrung in diesem Lande und bei der Feilheit der dortigen Aristotratie nur zu gut gelang. Endslich aber gingen doch den Polen die Augen auf. Die ächten Patrioten machsten sich zusammen und gingen — denn nur davon war Heil zu erwarten — an eine radicale Resorm der Verfassung. Sie kam 1791 zu Stande und wurde mit allgemeinem Judel begrüßt. Aber dieses Ereigniß gerade gab den Russen Vormand zum Kriege, da sie die Aufrechthaltung der alten Versfassung garantirt hätten. Die Polen scheuten ihn nicht, sie hossten auf Preussen; denn der König hatte ja seit 1790 einen Bund mit Polen geschlossen, er hatte ausdrücklich die neue Verfassung gut geheißen und anerkannt, er bes

nahm sich fortmößernd als treuer Bindesgenosse der Polen. Aber das war Alles Heucheiei; denn unterdessen war man mit Aussand über einen neuen Theilungsvertrag übereingekommen. Erdblich, wie die eussische Artuppen an der polnischem Bochase waren, sieß auch der König von Preußen die Wasske fallen. So kam die zweite Theilung dollens zu Stande 1793. Kreilich erboben sich dann die polnischen Patrioten noch einmal, aber vergebens. Dies ein ente Kreise sichter unt vie die tritte und leiter Kebitum Polens berbei 1795.

Die zwei lehten polnifchen Theilungen find auf feine Beife zu rechts fertigen, auch nicht bie Rolle, melde Dreugen babei fpielte; bie Grunbe. melde die erfte Theilung enticulbigen tonnen. fielen bier alle meg. Es mar nur bioge Billfur, Berbohnung alles Bolferrechte, bas fich bier geltenb machte. Preugen erwarb freilich baburch auf einmal 1787 Deilen, und wenn man bedentt, bag 1791 burch Erbichaft auch die franklichen Rurftenthumer Unsbach und Baireuth an ben Staat tamen . fo baf biefer jest einen Umfang von 5468 | Deilen erreicht hatte, fo fann man in bem erften Mugenblide fich verfucht fublen, ju glauben, baß Preugen unter bem neuen Berricher an Grofe nur jugenommen habe. Aber Diefer materielle Gewinn mar Richts gegen ben Berluft, ben Dreußen an ber allgemeinen Achtung er-Preugen murbe von nun an gehaßt, und wenn man bagu bebachte, baß bas Innere biefes Staates burch bie gewiffenlofe Bermaltung, burch ben Beift bes Sochmuthe, burch bie Billfur ber Bureaufratie morfc geworben mar, fo fieht man mobl, baf es eigentlich nur eines Winbftofes beburfte. um biefes fcheinbar glangenbe Gebaube, bas auf teinen fittlichen Grundlagen rubte, sufammen zu frurgen.

Die Politit des preußischen Sofes anderte sich auch nicht unter dem nachten Könige Friedrich Wilhelm III., 1797—1840. Das war zwar ein anderer Scharafter wie der vorige. Er hatte, wie man verschert, alle Tugenden
eines Privatmannes und zeichnete sich insofern vertheilhaft vor seinem Water
aus. Aber, wie gesgat, das hatte keinem Linssus geneiche Verliede Wilhelm III. war als Staatsmann ziemlich deligkankt, ohne
Denn Friedrich Wilhelm III. war als Staatsmann ziemlich deligkankt, ohne
Schlistlächigseit des Uterheile, ohne böhrer Einschden, ohne die Korft, wieicheidernde Enrische durchzuschen. Er war Vichts veniger als ein Shaaafter, wie ihn die fläherne Zeit ersoverte, ein schwonders Roch schwarte er
bin und der, der beständigs Spielball der Wenschen, die sein Bartrauer zu gewinnen wusten, und der auchen Politipsenhödelt. die ihn nüederündler

Bu jener Beit machte Frankreich, bessen Leitung bald in die kraftvolle Jand Napoleon's überging, immer größere Fortschritte in seinem Bedoalchernden wahrhoft stadtschmischen Bliefe konnte bei einem bedoalchernden wahrhoft stadtschmischen Bliefe konnte bie trautige Aufunst nicht verbült beieben, welcher Deutschland entgegenging. Aber an dos Alligemeine bachte damale Niemand, nachtlich auch Preiman nicht. Aber die Rolle, welche die Regierung diese Staats damale spielte, war vielleicht noch viel trautiger als die aller anderen. Es stellte sich damale sech deutlich heraus, wohin ein Staat kommen muße, dessen Erstlien augens scheinlich auf gestigen sittlichen Momenten derubte, der aber sie total verse kannen das eigene Faust sie im Dasien sichern wolkte. So wie einmal der

preußische Staat bas aufgab, was ihm allein ein Relief geben konnte, ben Geist der Zeit und die nationale Grundlage, so war er, ein schwaches zersbrechliches Fahrzeug, den Stürmen des Jahrhunderts preisgegeben, Nichts verbürgte mehr seine Sicherheit, haltlos wurde er hin = und hergeworfen und

mußte alle Augenblicke seines Unterganges gewiß sein.

Die preußischen Staatsmanner, welche im Unfange der Regierung Friedrich Wilhelm's seine Politik leiteten, waren ganz dieselben, welche unter der vorigen Regierung die öffentlichen Ungelegenheiten in ihrer Sand gehabt, ein Luchefini, ein Lombard, ein Saugwiß. Sie stellten, fo zu fagen, ein Mufter von Jammerlichkeit, Arglift und Feigheit vor und machten baburch den preußischen Staat bei Freund und Feind mit jedem Tage verächtlicher. Seit bem Jahr 1795 beobachtete Preußen seine Neutralität gegen Frankreich; obwohl manchmal von den verbundeten Mächten aufgefordert, sich ihnen anzuschließen, um den Eroberungen Frankreiche ein Biel zu segen, magte es boch nicht beizutreten; benn es fürchtete fich vor Allem vor einem Es blieb vielmehr mit Frankreich in gutem Bernehmen und verschmahte es nicht, bei dem ersten Conful ebenso zu sollicitiren wie die übrigen beutschen Fürsten, um von ihm ein gutes Stud von ber beutschen Beute in In der That erhielt Preußen zufolge des Reichsbebie Sande zu bekommen. putationsrecesses (1802), der naturlich im Wesentlichen von Napoleon dictirt war, statt ber rheinischen Besitzungen, die es an Frankreich abgegeben und die etwa 48 🗆 Meilen ausmachten, Hilbesheim, Paderborn, Erfurt, Eichs= felb, Trefurt, Munfter, Berfort, Elten, Effen, Berben, Rappenberg, Quedlinburg, Muhlhausen, Nordhausen, Goslar, zusammen 224 [ Mei= len. Go war naturlich Napoleon barum zu thun, Preußen an sich zu fesseln, daburch von den übrigen Großmächten ganz abzubringen und zulest zu iso= Er benahm sich daher anfange zuvorkommend und scheinbar freund= Nicht lange jedoch konnte ihm die unergrundliche lich gegen biefen Staat. Bobenlofigkeit besselben entgehen; in ben ersten Jahren bes neunzehnten Jahrhunderts, namentlich in der Zeit, als sich die dritte Coalition vorberei= tete, bot sich so recht die Gelegenheit dar, um die granzenlose Schwache Preußens an den Tag zu bringen. Es wollte um jeden Preis die Neutra= litat behaupten, vor einem Kriege begte der Konig eine gar zu große Furcht; aber anstatt eine bewaffnete, auf Alles geruftete Stellung einzunehmen, schwankte die preußische Politik wie ein Irrlicht hin und her, suchte einmal Frankreich zu befänftigen, dann wieder Rußland oder Desterreich, selbst Schweden und Danemark gegenüber spielte es die Rolle des Baghaften.

Genug: der dritte Coalitionskrieg begann, ohne daß Preußen eine Partei ergriffen hatte; mit genauer Noth gelang es ihm, die Neutralität zu bes haupten; aber es hatte allen Mächten seine Schwäche geoffenbart. Der Uussgang dieses dritten Krieges hob die Macht Napoleon's höher als je, aber die nächste Folge davon war auch ein Krieg mit Preußen. Die Veranlassung war solgende. Napoleon hatte dadurch, daß er einen Theil seiner Truppen durch das ansbachische Gebiet, welches damals noch Preußen gehörte, marsschiren ließ, die preußische Neutralität verlett. Dies erforderte Genugthuung. Preußen näherte sich jett den Alliirten und schickte den Grasen Haugwit an

Mapoleon, um ihn gleichsam gur Rebe gu ftellen und ihm gu broben, falls er in Dreufens Friedensvorichlage nicht einginge , bag blefes ber Coglition beitreten murbe. Die Inftruction an ben Gefanbten mar aber in ber bamaliaen Manier bes preufifchen Cabinets fo menig entichieben, baf fie biefem im Grunde ben weiteften Spielraum lief. Dapoleon, ber eben bamale bie Schlacht bei Mufterlis gewonnen, wodurch ber Musgang bes Rrieges fo giemlich entichieben mar, behandelte naturlich ben preufifchen Gefandten mit ber grofftmoglichen Berachtung. Beit entfernt, nur im Entfernteften auf Dreufens Borfchlage einzugehen, fcuchterte er ben Befanbten biefer Dacht fo ein, baß biefer einen von napoleon bictirten Bertrag unterfchrieb , gufolge beffen Preugen ein Bundniß mit Frankreich ichloß, Die franklichen Gurftenthumer Unsbach und Baireuth , fo wie Reufchatel , bas Bergogthum Gleve nebft ber Reftung Mejel abtrat und bafur Richts erhielt als Sannover . welches allerbings von frangoffichen und preußischen Truppen im Mugenblide befest, besfen Befit aber fur bie Butunft naturlid fehr problematifch mar , ba biefes Land bem Ronige von Großbritgnnien geborte, welcher in Die Abtretung besfelben nie milligen tonnte. Der Ronig von Dreuken erichtat über biefen Bertrag, ju meldem er feinem Gefandten feine Bollmacht gegeben; er hoffte, von bemfelben wieber loggutommen und ichickte zu biefem 3meche Saugwis noch einmal zu Rapoleon nach Paris. Dies hatte aber weiter feine Rolge, als bas Mapoleon ben Bertrag nur noch fcharfte, jo bag er Preugen Die Berbinblid Beit auferlegte, gegen England und Rufland Reindjeligkeiten zu begeben. Diefer Bertrag murbe ratificirt : bie nachfte Rolge mar bann bie Rriegeerflarung Englands. Dun ftiftete Rapoleon ben Rheinbund, ohne es nur bet Dube fur werth zu halten, Preugen bavon in Kenntnig zu feben; ale biefes fich barüber aufhielt, gab er die hohnende Untwort, es folle einen abnlichen Bund im Rorden ftiften : er mußte wohl, bag fein Menich mehr bas ber untergetommene Preugen achtete. Die balb barauf folgende Erklarung Rapoleon's an England , welche bie Berausgabe Sannovers an ben Ronig biefes Reiches in Musficht ftellte, öffnete enblich bem preugifchen Ronige Die Mugen: er fab fich nun an bem Ranbe eines Abgrundes, in ben er unfehlbar fturien mußte, wenn er noch langer bie bisherige Politit befolgen wolle. enblich ber Rrieg an Frankreich erflart 1806.

In besem Keige wurde nun aber recht essent, wie ungeheurs sich bei merem Justiande der preußsichen Wonardie sieht dem Tod best großen Kriedie ind er Gebe großen Kriedie ind verschlichtet batten. Alles war beruntergesommen; die Finanzen, des Deer, die Fellungen besanden sich in dem trautisstem Justiande; dass datte bei die Regietungen dem Grift der Einwohner entneret und jene Spanner fast ihnem genommen, welche sie zu dem Zeiten Kriedich's II. so ausgegeichnet. Ernbisch, wem auch vielleich das Welf in dem Momente, ale es galt, des Hohlste, Waterland und Kreibeit, zu wertheitigen, wohl ehens der noch sich vernen hötzte wie damads, so sehler doch an ein dichtigen Leitern: die Manner, die an der Spige der Dinge fanden, das gabilose Deer der Beautran, namentlich aber die Generale, waren sich lauter unfähige Köpfe, der alten Schule angebeich gut der Leite kanner ein Fall tauter unfähige Köpfe, der alten Schule angebeich und eine Zeit des Kopfels, über verleich langt die nure Zeit des Kopfels, über verleich langt die nure Zeit des Kopfels, über verleich und geste dem Leite der Schulerungschaft gebeit de und die dem Leite der Kopfels, über verleich kanner in der Aufte der Leiter unfähige Köpfe, der alten Schule angebeit ein eine Zeit des Kopfels, über verleich langt die nure Zeit des Kopfels, über verleich und der Leite der Leiterverschie zu gebeit.

ten batte.

Un dem Ausgange bes Krieges war baher gar nicht zu zweifeln. erfolgte die Schlacht bei Jena, 14. Dct. 1806, hiermit die ganzliche Auflos fung des preußischen Heeres und die sofortige Uebergabe aller preußischen Festungen, mit Ausnahme von Colberg und Graudenz. Ein Bund mit Rußland führte zu Nichts. Die Schlachten von Enlau und Friedland 1807 vernichteten die letten Hoffnungen, und der Konig mußte fich endlich zum Frieden von Tilfit verfteben, 9. Juli 1807. In diefem Frieden verlor Preu-Ben mehr als die Salfte seines bisherigen Flacheninhalts, nehmlich 3246 Meilen, während es nur 2874 🗆 Meilen behielt. Die abgetretenen Provinzen waren alle Besitzungen zwischen der Elbe und dem Rhein, alle in den zwei letten polnischen Theilungen acquirirten Besitzungen, einige Stucke von der ersten Theilung, und Danzig mit soinem Gebiete. Aber nicht allein in dem Verluste dieser Provinzen bestand der Schade, den man erlitten: noch viel mehr war verloren gegangen. Preußen hörte von dieser Zeit an auf, eine Großmacht in Europa zu sein, es wurde mit unerbittlichen Feffeln an den Triumphwagen des französischen Kaisers gekettet, es war von nun an Nichts als ein Vafall von Frankreich, aber nicht einmal mit den Vortheilen, welche die kleineren deutschen Fürsten durch ihre Unterordnung unter Napoleon errungen, sondern mit all den empfindlichen Demuthigungen, welche Na= poleon so gern über die schwachen und zugleich persiden Mächte verhängte, die sich ihm zu widersegen wagten. Bahrlich! ein so ungeheures Unglud, welches den preußischen Staat

betroffen, war mehr wie alles Undere geeignet, ernste Betrachtungen in dem Beherrscher desselben hervorzurufen und ihn zu vermögen, nach den Urfachen zu forschen, welche es herbeigeführt. Von dieser Zeit an beginnt in Preußen ein anderes System. Schon längst waren Staatsmanner daselbst vorhanden, welche mit tiefem Schmerze die falsche Politik des Hofes betrachtet und immer barauf gedrungen hatten, eine andere einzuschlagen. Aber der König mar immer noch in den Negen jener Männer aus der alten Schule, die, weil sie bie Entscheidung so lange hinauszuschieben verstanden, seinem schwachen Cha= rakter am Meisten zugefagt hatten. Aber jest hatte sich die Bodenlosigkeit Der Ronig mußte nun endlich felbst dieser Politik unwiderleglich gezeigt. einsehen, daß er einen anderen Weg einschlagen muffe. Jene patriotische Partei gewann daher Fuß im Ministerium und saumte nicht lange, ernst= liche Maßregeln zu ergreifen, um eine ganzliche Reorganisation des Staates zu bewirken. Un der Spige dieser Unternehmungen stand ber Freiherr von Stein, ein Staatsmann, wie Deutschland nur wenige aufzuweisen hat, in neuester Zeit offenbar der Einzige, welcher eine wahrhaft großartige nationale Politik befolgte. Er hatte begriffen, durch welche Mittel sich Preußen aus bem unsäglichen Schlamme wieder herausarbeiten könne, in welchen es die Politik seit 1786 hineingebracht; er hatte die hohe Mission Preußens erkannt, baburch, daß es seine Wurzeln in deutschen Boden schlug, diesem und sich

seigte sich auch sein bie Dryanisationen Stein's und seines Machfolgers Eift hier nicht der Drt, die Dryanisationen Stein's und seines Machfolgers

Barbenberg, ber im Befentlichen in feinem Spfteme fortbaute, weitlaufig barzulegen. Es genuge die Bemerkung, daß seine Absicht mar, ein freies, kräftiges, tuchtiges Volk im achten Sinne des Wortes heranzubilden. dieses aber zu erreichen, war unerläßlich nothwendig, jenes System der Bevormundung, ja der Knechtschaft, welches fich theils aus dem Mittelalter, theils aus den Zeiten der Autokratie in bas 19. Jahrhundert herübergeschleppt hatte, ganglich aufzuheben und an die Stelle deffelben Inftitutionen zu feben, welche, wohl auf dem ursprünglichen germanischen Wesen fußend, doch die Errungenschaften ber Beit, die heilfamen unter ben Ideen der Revolution in sich aufnähmen. Wahrhaft großartig und eines acht deutschen Staatsmannes wurdig war bas politische Gebaude, welches Stein entworfen und zum Theil auch zur Ausführung gebracht hat. Er ging zunächst von den unteren Schichten der Gesellschaft aus: er befreite die Bauern von den drudenden Feudals laften, unter denen fie noch seufzten; er schuf die Stadteordnung; er mußte in die Verwaltung nach englischer Weise Elemente des Volkes zu bringen, um die Macht der Bureaukratie zu brechen, deren unerbittlicher Feind er mar; er legte den Grundstein zu einem volksthumlichen Wehrspftem; er glaubte ends lich, seinem Werke durch eine freisinnige zwedmäßige Repräsentativverfassung die Krone aufsehen zu mussen. Dbwohl Stein schon im Jahre 1808 auf Befehl Napoleon's seine Stellung aufgeben mußte, so blieb man doch auch nach seiner Entfernung dem von ihm angegebenen Systeme im Wesentlichen treut die Manner aus seiner Schule, die am Ruder blieben, ein humboldt Gneisenau, Scharnhorst u. f. w. wirkten in seinem Sinne. Bei allen Ber besserungen, die man traf, hatte man naturlich immer die Befreiung im Muge: und diese erstreckte sich nicht blos auf Preußen: alle waren von einer wahrhaft deutschen Gefinnung ergriffen; zum ersten Male feit langer Beit fühlte sich die preußische Regierung wesentlich als eine deutsche und sah sie ihre eigenen Intereffen zugleich auf das Engste mit denen des gemeinsamen Vaterlandes verflochten.

Es kam bann der Krieg Napoleon's mit Rußland im Jahr 1812. Preußen mußte zufolge der Allianz mit Frankreich diesem eine Anzahl Truppen stellen. Der Ausgang dieses Krieges aber war das Signal zu einer allgemeinen Erhebung der Bolker gegen den Uebermuth Napoleon's. Preußen war aber der erste Staat, welcher entschieden die Maske abwarf und zum Schwerte griff. Freilich kam diese Entschiedenheit nicht auf die Rechnung des Königs. Wir wissen vielmehr, daß er des Generals York Unterfangen, welcher als Commandant der nach Rußland beorderten preußischen Truppen eigenmächtig eine Convention mit den Russen schloß, anfangs höchlich misbilligte und ihn sogar vor ein Kriegsgericht stellen lassen wollte. Aber die patriotische Partei so wie die Furcht vor Rußland war zu mächtig, als daß der König noch länger hätte widerstehen können. So entschloß er sich dem endlich zur Allianz mit Rußland und zur Kriegserklärung gegen Frankreich.

Man wußte wohl, daß man, um gegen den ersten Kriegsfürsten der Zeit zu reuffiren, ungewöhnliche Mittel anwenden mußte: dem Genie Napoleon's gegenüber mußte man geistige Krafte hervorziehen; man sah die Nothwendigkeit ein, von demselben Mittel Gebrauch zu machen, welches das

revolutionare Frankreich rettete, als es fast ganz Europa gegen sich in den Baffen erblichte: mit einem Borte, man mußte ben Bolfegeift entflammen. Es war dies übrigens nicht nothig: er war bereits vorhanden; weit früher als die Regierungen hatten die Bolfer die Nothwendigkeit eines entscheibenden Kampfes gegen napoleon eingesehen, sie brannten vor Berlangen, jum Schwerte zu greifen, man brauchte diese vortreffliche Stimmung nur zu benußen. So begann ber Krieg im Jahr 1813. Er entschied sich mit der Schlacht bei Leipzig, wenigstens in Bezug auf Deutschland. noch war nicht Alles geschehen: ber Krieg wurde im Jahr 1814 nach Frankreich gespielt und endete mit bem Sturge Rapoleon's. Im Mai 1814 wurde der erfte Parifer Frieden geschloffen. Bergebens mar Napoleon's neuer Durch ben zweiten Parifer Frieden (Nov. 1815) war end= Berfuch 1815. lich ber Krieg ganzlich beseitigt. Der preußische Staat wurde in Folge bes gludlichen Krieges, aber erft nach vielfachen Streitigkeiten auf bem Wiener Congreffe wieder hergestellt, aber nicht in feiner fruheren Gestalt: es trat ben größten Theil ber polnischen Erwerbungen ab und bekam bafür einen Theil von Sachsen, das schwedische Pommern und die neuen westphalischen und rheinischen Provinzen; im Ganzen belief sich ber Flächeninhalt des Staats auf 5029 D Meilen mit 10,466,950 Seelen.

Welcher König hatte wohl ahnliche Schicksale erlebt? Schicksale, die, wie schwer sie auch sein mochten, doch die goldensten Erfahrungen in ihrem Schoose trugen. Mit Flammenzügen hatte seine eigene Geschichte Friedzich Withelm die Wahrheit vorgehalten, daß Willkürherrschaft, Bureaustratie, überhaupt das verrottete Erbtheil des 18. Jahrhunderts zum Abzgrunde führe, während das Unschließen an die Ideen der Zeit, an die freie politische und nationale Richtung derselben aus dem Drange der Noth errette und eine neue glanzvollere Epoche ermögliche. Hatte diese Wahrheit Einzgang gefunden? Oder war die ernste Prüfung an Friedrich Wilhelm spurslos vorüber gegangen? Hatte die gewaltige Zeit das Ihrige gethan, um dem schwachen Charakter des Königs einen sicheren Halt, eine bestimmte

Richtung zu geben?

Bahn fortsahren wolle, welche es seit dem Frieden von Tilsit eingeschlagen. Auf dem Wiener Congresse, welcher die europäischen Ungelegenheiten, namentlich aber auch die deutschen ordnen sollte, nahm wenigstens Preußen unter allen Großmächten ohne Widerrede die ehrenwertheste Stellung ein. Es machte zum Theil selber die freisinnigsten Vorschläge hinsichtlich der neu zu begründenden deutschen Verfassung; es fuste hierbei auf der öffentslichen Meinung, welche sowohl das einheitliche wie das Princip der Freiheit gewahrt wissen wollte; es sehte namentlich für die landständischen Verfassungen ein Minimum von Rechten für die Stände sest, welches Alles enthielt, was man dilligerweise fordern konnte, und fügte ausdrücklich noch hinzu, daß es übrigens jedem Lande frei stehen solle, diese Rechte weiter auszudehnen. Endlich ging Preußen am 22. Mai 1815 mit dem rühmlichen Beispiele voran: an diesem Tage nehmlich verhieß der König seinem Volke eine Respräsentativversassung.

Das Beharren auf biefem freien politischen Wege ficherte Preußen eine Bedeutung, welche weitaus die frühere überstiegen hatte. Dadurch nehmlich machte es fich nicht blos, wie zu Friedrich's des Großen Zeiten, zum Reprafentanten des Geiftes der Beit, fondern zu dem eigentlichen Sorte bes beut: schen Bolkes. Es ift unglaublich, welche Begeisterung fur Preußen die lebten Jahre in der beutschen Nation hervorgebracht haben. denkt, wie allgemein der Saß, ja die Berachtung gegen diefen Staat bis zum Jahre 1806 gewesen, wie Jebermann fich über fein Unglud freute, weil man barin Nichts weiter benn eine gerechte Strafe für feine Gunben und Treulofigkeiten fah, fo muß die plobliche Umwandlung der Stimmung mahrhaft in Erstaunen fegen. Much hier bemahrte sich aber wieder die Bahrheit, daß ber preußische Staat nur durch eine deutsche nationale Politit fich halten, aber, wenn er fie befolge, auch am Ersten feine Festigkeit begrunden So groß war in gang Deutschland die hoffnung auf Preußen, baf es ihm nicht schwer gewesen ware, zumal in einer Zeit wie die damalige, die kurz vorher so viele Umwandlungen gesehen, die Einheit der Nation und zwar in einem mehr als blos ideellen Sinne wieder herzustellen \*).

Aber nicht lange wurde diese freisinnige Richtung beibehalten. konnte man bei der Personlichkeit des Konigs dieses voraussehen. erwarten, daß eine an sich schwache Natur auf einmal die Kraft erlangen wurde, welche erforderlich mar, um den Geift des Fortschritts gegen die Das nahmen ber Reaction zu vertheidigen? Wir haben ja gesehen, wie ber Ronig fruber immer zwischen ben Dachten Europas geschwankt und gulett immer fich Demjenigen zugeneigt hatte, ber ihm am Gefahrlichften buntte. Die follte ber Ronig jest, bei dem nicht minder lebhaften Rampfe der Principien, auf einmal eine andere Natur bewährt haben? Sprechen wir es aus — benn es ist nicht anders — ber Konig folgte von dem zweiten Sturze Napoleon's an ebenso ben machtigen Ginfluffen Desterreichs und Ruglands und ben Creaturen berfelben, wie er vordem fich vor dem gewaltigen Frankreich Das Spftem diefer Machte aber war junachst die Aufrechthaltung gebeugt. und Wiederherstellung des Abfolutismus ober wenigstens eines demfelben entsprechenden Bustandes in Europa; bieses System ware zu Schanden geworden und ganglich in die Bruche gefallen, wenn der Ronig bei ber freis finnigen nationalen Richtung geblieben mare; die Erhebung Deutschlands # einer der ersten Machte von Europa war die nachste Folge bavon: das konnte weder Desterreich noch Rufland wollen; sie intriguirten daher mit einander gegen den Konig von Preußen und gaben sich dann alle Muhe, um ihn auf bie Seite ber Reaction heruber zu ziehen. Daburch erlangten fie mit einem Male zwei große Resultate: erstens wurde die Festsebung ber politischen Freis heit und der Sieg des Nationalismus in Deutschland verhindert, zweitens wurde Preußen die Möglichkeit feiner Erhebung genommen; benn ba es nut burch seine freie nationale Richtung die neue Bedeutung erlangt und nur

<sup>\*)</sup> Bergleiche darüber meinen Aufsatz: "Ueber die dffentliche Meinung in Deutschland von den Freiheitskriegen bis zu den Carlsbader Beschluffen" in dem historischen Taschenbuch von Raumer, Jahrg. 1847.

burch die fortwährende Zustimmung der öffentlichen Meinung in derselben sich erhalten, ja steigen konnte, so war der sicherste Weg, Preußen seine Gefährlichkeit zu nehmen, kein anderer, als es zu vermögen, die Reaction zu ergreifen, wodurch, wie zu erwarten stand, in Kurzem der frühere Haß der deutschen Wölker wieder hervorgebrochen ware. Ueberdies war dann Preuben unwiderruflich an Rußland und Desterreich gefesselt, welche beiden Mächte naturlich bei einer fortwährend freisinnigen preußischen Politik am Meisten verloren hatten. Die ofterreichische und ruffische Diplomatie lieferte hier wirk= lich ein Meisterstück: der schwache König wurde von dem einzig wahren Wege abgezogen, in die Reaction hineingetrieben, dadurch an Desterreich und Rußland gekettet, bie ihn von diefer Beit an beständig ins Schlepptau nahmen, und stellte in der That Nichts weiter vor, als das funfte Rad am Wagen der Bas wurde Friedrich II. gedacht haben, wenn er europäischen Politik. seinen Enkel in dieser untergeordneten Stellung hatte erblicken konnen? Noch dazu zwei Machten gegenüber, welche von jeher Preußen am Gefährlichsten waren, und beren scheinbares Wohlwollen gegen den Konig wahrhaftig nicht aus einem ehrlichen Bergen fam.

Man erstaunt immer mehr, wenn man das Benehmen des Konigs als Genoffen der ruffischen und österreichischen Plane weiter verfolgt. Machte schoben ihn meistens vor, um die glubenden Roblen aus der Ufche zu holen: und der König that es willig, ohne zu bedenken, daß er dadurch den preußischen Staat mit immer großerem Saffe beschwerte, wahrend Desterreich burch bas Dunkel, in das es sich dabei wohlweislich hüllte, es vortrefflich ver= stand, seiner Politik wenigstens den Charakter der Offenheit und Ehrlich= teit zu vindiciren, wie wenig sie auch im Grunde diesen Namen verdiente. Wir wollen nicht in Abrede stellen, daß der König wohl hie und da eine freiere Regung empfunden habe: das Schwankende in seinem Charakter bewährte fich naturlich auch in ben Fragen der inneren Politik, und so hatte es von dem Jahre 1816 bis 1819 manchmal den Unschein, als ob er dem laut ausgesprochenen Wunsche ber öffentlichen Meinung nach einer Repräsentativverfassung, die er ja selber zugesagt, nachgeben werde. Uber das waren vorübergehende Stimmungen, und dienten, da sie immer wieder neue Soffnungen erweckten, die dann doch nicht befriedigt wurden, nur dazu, die allgemeine Unsicht von dem preußischen Täuschungssystem zu befestigen. Nun kam vollends der Werschwörungslarm im Jahre 1819 und die darauf folgenden Beschluffe bes Carlsbader Congresses. Preußen hatte sich bei dieser Gelegenheit wieder recht brauchen laffen, um die langst intendirte absolutistische Reaction in einem großartigen Maßstabe endlich in Deutschland zu befestigen. auf Ginfluffe hin den Berschworungslarm, deffen Nichtigkeit sich bald herausstellen mußte, angefangen; es hatte im Berein mit Desterreich bie Reactionsmaßregeln auf dem Carlsbader Congreffe vorgeschlagen und babei, wie aus den neuerlich von Welcker mitgetheilten Protokollen hervorgeht, auf noch viel hartere Magregeln gedrungen, ale Desterreich für gut fand, so daß biefes babei sogar noch in einem milberen Lichte erscheint. Wir tonnen all' diese Dinge naturlich nicht allein auf die Rechnung des Königs schrei= ben: die Reactionspartei in Preußen, die seit dem Sturze der patrioti=

schen die Herrschaft an sich gerissen, die wieder allmächtig gewordene Bureaukratie so wie das Junkerthum hatten ihren redlichen Untheil, ja ergrissen in der Regel immer zuerst die Initiative. Aber der König bestätigte eben doch alle Vorschläge und hieß sie gut. Verweilen wir übrigens nicht länger bei dem trostlosen Bilde, welches die preußische Reaction gewährt, nur so viel sei noch bemerkt, daß selbst nach dem Carlsbader Congresse die Schwankungen in der inneren Politik eine Zeit lang fortzugehen scheinen, die endlich im Jahre 1823 durch das Edict über die Bildung der Provinzialstände die

Verfassungsfrage als vor der Hand beseitigt erscheinen mußte.

Die Stellung, welche Preußen neuerdings in dem Staatensysteme von Europa eingenommen, konnte sich natürlich nur in einer Zeit des Friedens Der Mangel einer anderen imponirenden einflugreichen Macht war auch mit ein Sauptgrund, warum Preußen ein treuer Allierter der beiden anderen absoluten Machte blieb. Eine Zeit lang allerdings schien der Friede ernftlich bedroht zu werden, damals nehmlich, als die ruffisch=turkischen Ber: wicklungen eintraten, wo Metternich, um den ruffischen Eroberungsente wurfen einen Damm zu fegen, eine Berbindung der vier übrigen Groß-Die Rolle, welche hierbei Preußen spielte, bewied machte beabsichtigte. nun von Neuem die Rlaglichkeit feiner außeren Politik. Es ließ fich, wie aus bem Portfolio hervorgeht, von den Ruffen und Franzosen durch die Borspiegelungen neuer Acquisitionen auf Rosten der kleineren deutschen Staat ten bewegen, im Falle eines Rrieges eine Alliang mit diefen beiden Date ten zu schließen und ben beiben Erbfeinden ber Nation zu gestatten, fellen Fuß auf deutschem Boden zu faffen. Gin Glud fur Preußen, daß jener Kall fich nicht ereignete! Denn daran bachte bie preußische Politik nicht, bas Rußland, in seiner Landergier unersättlich, so wenig wie Napoleon sich ein Gewiffen daraus macht, die schwächeren Nachbarn um ihr Eigenthum gu bringen, so wie fich nur eine gunftige Gelegenheit ergebe, daß es baher wider allen gefunden Berstand sei, einen so übermachtigen Nachbarn zu unterftugen und feine Plane zu begunftigen. Bei der polnischen Revolution vom Jahre 1830 und 1831 ergab sich wieber eine schone Gelegenheit, Dies fen Nachbarn in engere Granzen einzuschließen, und eine Uebereinkunft mit Desterreich, welches anfangs ähnliche Absichten zu haben schien, hatte zweit felsohne Polens Geschick auf eine ganz andere Weise entschieden. Preußen begnügte fich, der treueste Verbundete der Ruffen zu fein, und das Gelingen der Revolution, so weit es konnte, unmöglich zu machen

Und nicht anders bewies es sich in den Angelegenheiten von Deutschland. Die Julirevolution hatte bei uns eine große politische Gährung hervorgebracht: Fast in allen deutschen Staaten hatten Bewegungen stattgefunden: der Zweck war im Grunde genommen kein anderer, als das constitutionelle Princip, welches durch die Reactionen der absoluten Mächte vielsach verkümmert wat, zu einer Wahrheit zu machen und jene Institutionen zu erlangen, die und seit den Tagen des Befreiungskrieges versprochen worden waren. Eine Zeit lang schien es, als ob diese Bewegung reufstre. Der Ausgang der polnischen Resvolution, an welchem, wie erwähnt, Preußen einen nicht geringen Anthell hatte, wirkte nun aber auch auf Deutschland zurück, und die absoluten Mächte,

unterstütt durch das seit der Unterdrückung der polnischen Revolution wieder frei gewordene und nur desto übermüthigere Rußland, begannen nun ein neues Spiel der Unterdrückung. Auch diesmal spielte Preußen eine sehr bedeuztende Rolle, nicht anders wie zu den Zeiten der Carlsbader Beschlüsse und mit nicht geringerem Erfolg. Denn Preußen und Desterreich waren es eben vorzugsweise, welche auch in Deutschland seit 1832 wieder eine politische Reaction zu Wege brachten, die uns fast alle die Früchte raubte, welche wir im frischen Anlause der dreißiger Jahre errungen zu haben glaubten.

Und was konnte die Folge von alle dem sein? Konnte Preußen hoffen, burch diese offenbare Feindseligkeit gegen die deutsche Nation hier festen Bo= ben zu faffen? ein 3weck, ben es allerdings im Auge hatte. Denn bei aller Uebereinstimmung mit Desterreich hinsichtlich der Principien der inneren Politie hatte Preußen doch nicht ganz jene Gifersucht und jenes Mistrauen aufgegeben, welches seit den Tagen Friedrich's des Großen fich zwischen diese beiden Mächte gelegt hatte. Preußen fühlte daher die Nothwendigkeit, gegen Desterreich auf seiner but zu sein und zu verhuten, daß es nicht in Deutsch=land einen Einfluß gewinne, welcher den preußischen nach und nach aufhe= Wir besitzen noch eine Denkschrift aus dem Jahre 1822, in welcher die preußische Politik rucksichtlich Deutschlands und namentlich Dester= reich gegenüber offen genug dargelegt ift. Daraus geht hervor, daß sich ein Theil der preußischen Staatsmanner der Gefahrlichkeit Desterreichs bewußt gewesen ift und ebenso die Nothwendigkeit eingesehen hat, in Deutschland To viel Boden zu fassen, daß Desterreichs Einfluß sich nach und nach pa= ralpfire. Wie jammerlich find aber doch die Runste, welche hier vorgeschlagen werden und die auch wirklich angewendet wurden; wie bar aller höhern poli= tischen Unschauung, wie von machiavellistischen Principien durchzogen, wie durchaus darauf berechnet, die allgemeine Unsicht über die preußische Perfidie Da ist kein Eingehen, nicht das entfernteste, in die Wunsche bes Volkes, man will nur die einzelnen Staaten mit Negen umspannen, wie ehedem die polnische Nation, oder isoliren, um sie dann zur Unterwerfung unter ben preußischen Ginfluß bringen zu konnen. Wie wird selbst die geistige Bildung, ehedem der Glanzpunkt hohenzollernscher Regentenweisheit, zum Werkzeug erniedrigt, um jene verderblichen Plane zu unterstüßen! wiewohl auf der einen Seite die preußische Politik die Nothwendigkeit einfah, sich durch die Unterstützung der Wiffenschaften und als Reprafentant des Protestantismus hilfsmittel heranzuziehen, so murde dieses Bestreben doch nur zu einer Carricatur, in Bergteich mit der wahrhaft freisinnigen Beise, wie ein Friedrich I., ein Friedrich II. die geiftige Bildung forderten. an Unabhängigkeit der Gesinnung, wenigstens wenn sie in das Gebiet des Staates hinüberstreifte, war naturlich nicht zu benten, den Gelehrten des preußischen Staats war eine bestimmte Granze vorgeschrieben, in der Weise wie die Scholastik des Mittelalters, über welche sie ungestraft nicht magen burften hinauszugehen.

und all das war in Deutschland nicht unbekannt. Wie wenig wohl auch von dem eigentlichen Zustande durch die Presse bekannt werden konnte, so hat das Volk doch einen gewissen Instinct, welcher es selten irre führt. Suppl. 3. Staateler. III.

Der haß gegen Preußen war allgemein unter ben beutschen Bollern verbreitet; Einfluß hatte es hochstens bei ben Regierungen. Dadurch allein war es ihm möglich geworden, den Plan eines allgemeinen Zollvereins burchzuführen, welcher allerdings fur Deutschland ein größerer Segen geworden ift, als man anfänglich geglaubt. Denn die Bolker fetten fich anfangs diesem Vorschlage entgegen, weil sie von Mistrauen gegen Preußen etfüllt waren, und je entschiedener die politische Bildung in einem Bolke wat, um so größer ber Widerspruch. Nicht als ob man die Sache überhaupt nicht wollte; schon seit dem Frieden waren ahnliche Vorschläge genug und wiederholt gemacht worden, Preußen und Desterreich hielten es jedoch nicht fur zuträglich, darauf einzugehen, bis Preußen barin ein neues Moment er blickte, seinen Ginfluß zu befestigen. Wiederholen wir es noch einmal, die fer Bollverein hat uns Gegen gebracht, und wir muffen darum Preufen Doch wurde es fich noch fehr fragen, ob die Gefinnung, bankbar fein. aus welcher der Plan hervorgegangen, eine fo uneigennütige gewesen, daß Jedenfalle ein großes Resultat ent: sie in der That den Dank verdiene. fprang fur Deutschland aus diesem Institut; es hat nehmlich mehr wie irgend etwas Underes zur Wiederbelebung einer beutschen Gefinnung, gur Rrdf:

tigung ber Ibee ber beutschen Ginheit beigetragen.

So rudten endlich die Ereigniffe des Jahres 1840 herbei. Dieses Jahr bilbet eine neue Epoche in der Geschichte Preußens wie auch Deutschlands. Der alte Konig ftarb; es folgte ihm fein Sohn Friedrich Wilhelm IV. Offen: bar hat diefer Furft bem politifcher Leben in feinem Staate einen neuen Schwung gegeben. Die ersten Regierungshandlungen beffelben erwedten nicht nur in Preußen, sondern in gang Deutschland bie größten Soffnungen auf die Befolgung einer freifinnigen und zugleich nationalen Politit. Es fcheint jeboch, als ob bas Schwankenbe in bem Charakter ber vorigen Regierung auch auf die jegige übergegangen fei. Denn bald nach jenen freifinnigen Handlungen folgten wieder Rudichritte auf bem Gebiete bes Politischen wie bes Kirchlichen, und es fehlte nicht an Verfolgungen und Verhaftungen. Aber die Zeit war vorangegangen; die Forberungen berfelben ließen fich nicht mehr so leicht abweisen, es ist unglaublich, welche außerordentlichen Forts Schritte die offentliche Meinung in biefen wenigen Jahren in Preußen ge macht; aus einer scheinbar gang inbolenten Daffe mar auf einmal ein ruhriges Bolt geworben, welches bas Bewußtsein einer neuen Entwidelung in fich trägt und die Ueberzeugung von der Unabweisbarkeit der neuen Ideen. So gestand benn auch ber Ronig wieber Manches gu, mas ein großer Fort: schritt war, wie die Deffentlichkeit und Mundlichkeit bes Berichteverfahrens, neuerdings erft bas Toleranzedict; endlich entschloß er fich fogar, an die Er füllung des so laut ausgesprochenen Bunsches einer Verfassung zu gehen. Um 3. Febr. 1847 erschien bas barauf bezügliche Patent, am 11. April famen die Stande gusammen, ber Landtag ift eröffnet. Wir enthalten und, Etwas über dieses Patent zu fagen, ba bas Nothige fcon in einem Artikel Rur so viel erwähnen wir, bag nach (Grundvertrag) beigebracht ift. unserer Unficht diese neue Verfassung burchaus nicht genügt, baß fie ent: weder burch eine andere erfett oder boch wenigstens bedeutend modificirt mers

Allgemein fieht man die Wichtigkeit gerade biefer Frage ein. Jebermann kann jest sagen — benn es liegt so burchaus auf platter Hand - baß Preußen nur durch bas ruckhaltlofe Gingehen in den Geift der Zeit, in den politischen Fortschritt, in die freien Institutionen der Gegenwart seine Miffion erfullen, seine Bedeutung sich erhalten kann. Denn man weiß ja, daß die materielle Macht, welche es besitt, für sich allein durchaus nicht hinreicht, um im Fall großer europäischer Verwickelungen, z. B. nur im Falle einer ruffisch = französischen Allianz, seine Eristenz sichern zu können. Es ist also nothwendig auf ein geistiges Element hingewiesen, es muß sich an Etwas anlehnen konnen, aus dem es beständig frische belebende Rrafte ju ziehen vermag; bas ift nichts Underes als Deutschland und ber freie poli= tifche Geift, welcher jest allenthalben gefordert wird. Man fieht daher: die Frage der Verfassung ist für Preußen eine Lebensfrage. Rein aufmerksamer Beobachter kann sich verhehlen, daß wir einer schweren verhängnißvollen Bukunft entgegengehen, alle Unzeichen deuten darauf hin; bei einer ähnlichen Bewegung aber, wie sie der Anfang unseres Jahrhunderts gesehen, wird dann über die Staaten, welche fich nicht zu fugen verstanden und mit fuhnem raschen Griffe die Bugel ber Beit in ihre Bande genommen, berfelbe Sturm bes Unheils hereinbrechen, wie es damals geschah. Möchten boch die Erfah= rungen, welche uns die Geschichte bietet, nicht spurlos an Denen vorüber= geben, in deren Sande das Geschick der Staaten gelegt ift; es giebt fein befferes Handbuch der Politik als die Geschichte; aber leider! find ihre Leh= ren in der Regel nicht fur die Kenige vorhanden, sondern nur fur die Bolter. Rarl Hagen.

Mit dem Namen der Hohenstaufen pflegt man Hohenstaufen. in der Regel alles Große und Ruhmwurdige zu verknupfen, mas uns aus ber Geschichte des Mittelalters in Erinnerung geblieben. Schon die impofanten kraftvollen Naturen, welche dieses Geschlecht hervorgebracht, die Rit= terlichkeit, welche ihr Auftreten begleitet, die großen Rampfe, welche fie zu be= stehen gehabt, endlich selbst ihr tragischer Ausgang machen die Sohenstaufen immerdar zum Gegenstand bes Intereffes, der Theilnahme, ja selbst ber Bewunderung. Außerdem, kann man wohl fagen, bilden fie recht eigentlich den Mittelpunkt der Geschichte der Menschheit im Mittelalter; an ihren Na= men und an ihre Schicksale lehnen sich die Ideen jener Epoche an und die Thatfachen, in welchen sie zur Erscheinung kommen. Und felbst, wenn man nur auf Deutschland allein Rucksicht nimmt, ist man gewohnt, die hohen= staufische Zeit als die glanzvollste Epoche unseres Baterlandes zu betrachten, und die Idee deutscher Reichseinheit, kaiferlicher Machtfulle und imposanter Stellung gegen Außen, Dinge, welche eigentlich die Große unseres Baterlandes bedingen, mit diesem Namen in Verbindung zu seten. — Die vorurtheilelose Geschichte jedoch, welche die Aufgabe hat, die Dinge nicht nach dem Scheine, sondern nach ihrer Wesenheit zu betrachten, wird und muß wohl zu einem etwas anderen Resultate gelangen. Beginnen wir damit, einen Blid auf die Lage des deutschen Reiches zu werfen, auf die politischen und firchlichen Zustände, wie sie bie Hohenstaufen vorgefunden, und überhaupt auf ben Beift ber bamaligen Beit.

Bereits unter ben zwei letten frankischen Kaisern, Beinrich IV. und Heinrich V., hatten schwere unheilvolle Kampfe zwischen ber kaiserlichen Gewalt und zwischen der deutschen Fürstenaristokratie stattgehabt. Lettere, welche von jeher nach unabhängiger Stellung von dem deutschen Throne gestrebt, aber durch die Ottonen und die ersten Kaiser aus dem salischen Hause bermaßen in Schranken gehalten ward, daß die Fürsten nur als Beamte des Raisers erschienen, die er nach Ermessen absetzen und einsetzen konnte, wie er wollte, hatten endlich ihre Bemuhungen gekront gesehen\*). Unter Heinrich V. wurde ihnen die Erblichkeit ihrer Aemter und Burben zugestanden: und hiemit trat das deutsche Reich in eine neue Periode sele Das Princip der Einheit, welche durch ben Konig, als ner Entwickelung. den Ausfluß aller Macht im Staate, reprafentirt ward, mußte bem Principe ber Getrenntheit, der Zersplitterung weichen. Denn wenn auch die Ber zoge, Fürsten und Grafen immer noch als Reichsbeamte angesehen wur: ben und vom Konige im Falle Ungehorsams ober Pflichtversaumniß entfest werden konnten, so hatten sie doch ein Erbrecht auf ihre Lander; der König mußte mit ihnen die öffentliche Gewalt im Reiche theilen, und das territoriale Interesse bekam hinlånglich Nahrung, um das an dem gesammten Ba-

terlande in Schatten zu stellen.

Die Fürsten hatten zweifelsohne diese großen Erfolge nicht erreicht, wenn sie nicht burch eine andere Macht unterstützt gewesen waren, welche im Begriffe war, sich über jede andere zu erheben, nehmlich durch die Kircht, an ihrer Spige das Papstthum. Die Kirche war in fruheren Zeiten von un: feren Kaifern immer als Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke benutt worden. Bunachst sahen sie in den deutschen Pralaten, in Erzbischofen, Bischofen, Aebten Clemente, durch welche sie das aufstrebende weltliche Fürstenthum in Schach halten konnten. Sie unterstüßten daher den Klerus auf alle Weise, namentlich durch Verleihung weltlicher Gewalt, wie benn in den Zeiten der fachsischen und der frankischen Raiser den deutschen Rirchenfürsten die Grafschaftsbefugnisse über eine Menge von Gauen ertheilt wurden. Denn bei dem Bestreben der weltlichen Großen, ihre Aemter und Würden erblich zu machen und diese zur Unterdrückung der freien Leute in ihrem Bezirke zu benugen, war es immerhin gefährlich, sie mit allzu großer Gewalt zu betrauen, während bei den höheren Kirchenamtern schon seit langer Zeit der Colibat herkommlich war, wodurch das familiare Interesse, das die Weltlichen leitete, natürlich gar nicht aufkommen konnte. Außerdem sah ber Klerus in ben weltlichen Großen natürliche Gegner, indem dieselben ihr Geluften nach dem Rirchengut zu allen Zeiten sehr schlecht zu verbergen vermochten. In dem Raiser hingegen erblickte er seinen Schuber und seinen Korberer. Es war baher eine sehr naturliche Politik, wenn die Kaifer wiederum den Klerus hoben und uns terstütten; indem sie die hohere Geistlichkeit mit weltlichen Befugnissen be-

<sup>\*)</sup> Bergl. darüber meine Abhandlung: "Der Wendepunkt ber beutschen Reichsverfassung unter ben Kaisern Heinrich III. und Heinrich IV." in meiner Schrift: "Zur politischen Geschichte Deutschlands." Stuttgart bei Franch. 1842.

trauten, konnten sie mit viel mehr Sicherheit auf die fortwährende Ergebenheit und Anhänglichkeit ihrer Untergebenen rechnen als auf die Gesinnungen und Unterstützung Derer, bie unter ber Botmäßigkeit weltlicher Großen standen. Und um so mehr war dieses der Fall, als die Besetzung der höchsten wichtigsten Rirchensite von dem Raiser ausging, der natürlich nur solche Männer auf die= selben beförderte, auf welche er sich verlassen konnte. Auch ist nicht zu leug= nen, die kaiserliche Gewalt hat wirklich, so lange jenes Berhaltniß bestand, die höchste Stufe ihred Ansehend erklommen.

Aber die Kaiser bachten nicht blos daran, den Klerus in Deutschland an ihr Interesse zu fesseln, fondern ihr Augenmerk war auch darauf gerichtet, selbst das Dberhaupt der Kirche, den Papst, in Ubhängigkeit von sich zu erhalten. Bon den Zeiten Karl's des Großen an ist dieses Streben unverkennbar, und im Ganzen ist es auch geglückt. Zwar haben die Papste immer wieder den Bersuch gemacht, sich eine freiere Stellung zu verschaffen, aber jeder nur einigermaßen kraftvolle Raiser wußte seine Superioritätsrechte immer wieder Keiner hat es glanzender gethan als Heinrich III. Die= geltend zu machen. fer Kaifer fah auf der einen Seite die außerordentliche Bedeutung ein, zu welcher die Kirche damals bereits gelangt war, und er selber that noch das Geinige, um sie zu vergrößern; aber auf der anderen Seite war er nicht ge= willt, sie als höhere oder nur coordinirte Macht mit dem Kaiserthum anzusehen, Heinrich III. hat während sondern er benutte sie nur als Mittel für dieses. seiner Regierung alle Papste, vier an der Zahl, eingesett, meistens Deut=

sche, die dann in seinem Systeme wirken sollten.

In diesem ganzen Verhaltnisse nun, bas so glucklich für das Raiser= thum war, erfolgte unter Heinrich's III. Nachfolger, unter Heinrich IV., eine gewaltige Veranderung. Unter ihm nehmlich begann bas Papstthum, an seiner Spige Gregor VII., den furchtbarften Kampf gegen das Ueberge= wicht, welches das Kaiserthum bisher über das Papstthum behauptet. Streben des letteren ging nicht blos dahin, sich gänzliche Unabhängigkeit zu verschaffen und mit ihm zugleich der Kirche, sondern es nahm nun auch die Superiorität über die weltliche Macht in Unspruch. Dieses Streben druckte sunachst allerdings nur in einem Punkte aus, welcher jedoch so um= fassend war, daß er alles Undere in sich begriff, nehmlich in bem Streite über die Investitur. Der Papst verbot sammtlichen Geistlichen, die Investitur aus der Hand irgend eines Weltlichen zu empfangen, und sämmtlichen Fürsten, diese irgend einem Geistlichen zu ertheilen. Die Investitur aber, die Belehnung mit Ring und Stab, war das Symbol der Lehnsabhängig= keit des Klerus von der weltlichen Macht. So wie diese aufgehoben war, war zugleich der ganze Unterthanenverband des Klerus mit dem Staate auf= gehoben.

Naturlich ließen sich die deutschen Kaiser das nicht gefallen. Was Itand nicht Alles auf dem Spiele! Außer der allgemeinen großen Bedeutung, welche diese Sache hatte, war mit Rucksicht auf die rein beutschen Verhalt= niffe zu fürchten, daß fur ben Raiser eine hochst wichtige Stute seines Un= sehens verloren ginge, nehmlich der ganze hohere Klerus, der durch die bis= herige Einrichtung in unmittelbarer Abhängigkeit vom Kaifer stand, nun

aber in eine ganz andere, fast feindselige Position kommen mußte! heins rich IV. und heinrich V. kämpsten nun ritterlich mit dem Papste um ihr hers gebrachtes Recht. Aber der Lettere trug am Ende doch den Sieg davon. Zwar war dieser Sieg anfangs nicht ganz so vollständig, wie er intendirt war; auf dem Tage zu Worms 1121 wurde der Investiturstreit dahin beigelegt, daß die Investitur nicht mit Ring und Stab, sondern nur mit dem Scepter erfolgen sollte; aber Heinrich's Nachfolger Lothar hielt es für gerathen, dem Papste in allen kirchlichen Dingen nachzugeben, und so hatte dieser den volls

ståndigsten Erfolg errungen.

Fragen wir nun, was eigentlich bem Papste diesen Sieg verschafft hat, fo werden wir auf zwei Dinge gewiesen. Erstens war es das deutsche Furftenthum, welches damals gerade die heftigsten Rampfe wider den Raifer uns ternommen hatte und dem Papste willig seine Bundesgenoffenschaft antrug. Denn gerade bamals hatte die Belt-Zweitens mar es ber Geist der Zeit. anschauung, welche wir mit ber mittelalterlichen zu bezeichnen pflegen, bas ents schiedenste Uebergewicht über alle anderen Elemente erhalten; sie stand auf bem Punkte, die Principien, auf welchen fie beruhte, bis zu ben außersten Consequenzen durchzubilden. "Es bestand aber das Wesen dieser Weltans schauung in dem Vorherrschen des Innerlichen über das Meußerliche, des Spirituellen über das Sinnliche, des mpstischreligiosen Gemuthes über ben klaren weltlichen Berftand. Lange hatte es gedauert, bis die Elemente, welche die Menschheit noch aus dem Alterthum mit herübergebracht hatte, und die, welche dem ursprunglichen germanischen Wesen angehorten, übermunden oder doch menigstens in ben hintergrund geschoben murden, um bem neu aufkommenden Geiste ber Zeit Plat zu machen. Nachdem dies nun aber geschehen war, so bewieß er sich, wie immer, siegreich, Alles etgreifend und mit sich fortreißend oder niederwerfend, mas sich nicht beugen wollte. Der außere Ausdruck dieser Weltanschauung war die Herrschaft der Rirche über den Staat. Diese war also unterstüßt von dem Geiste der Beit und daher die außerordentlichen Erfolge berselben.

Das religiose Bewußtsein in ber unmittelbaren Berbindung mit bet Rirche, ja mit dieser eigentlich ein und dasselbe, hatte sich nachgerade so sehr der Geister bemachtigt, daß es einen Theil des menschlichen Wesens aus-Es war so ziemlich das machtigste Motiv bei allen bedeutenden Er scheinungen der damaligen Beit, dasjenige, welches neue Bildungen des menschlichen Geistes hervorbrachte und neue Entwickelungen vorbereitete. Go war es dieses Bewußtsein, welches eine neue Wiffenschaft erschuf; benn ber Scholasticismus, vorzugsweise die Wissenschaft des Mittelalters, ist aus jenem religiofen kirchlichen Bewußtsein hervorgegangen; ursprünglich wollte und sollte er Nichts, als die Lehren der Kirche, welche als unzweifelhaft wahr und gottlich angenommen und geglaubt wurden, auch durch die Bernunft als solche begrunden. Go mar es ferner diefes Bewußtsein, welches das Ritterthum erzeugte, ebenfalls eine eigenthumliche Hervorbringung des Mittelalters; benn das Element, welches bas Ritterthum ale eine gang besondere Erscheinung charakterisirte, war das driftliche, jene schwarmerische religiose Gesinnung, welche ben Rampf fur die Rirche und fur das, was

mit ihr zusammenhing, als das hochste Ziel adeliger Tapferkeit betrachtete. So waren zu gleicher Zeit der Geist und die physische Kraft für die Kirche in die Wassen getreten, und noch dazu — was eben von Bedeutung war, von eigener innerster Ueberzeugung, ja von Enthusiasmus geleitet, nicht durch rohe Gewalt bestimmt. Hochst charakteristisch für die außerordentliche Geswalt, welche dieser neue Zeitgeist bereits gewonnen, sind die Kreuzzüge, in welchen er sich auf das Glänzendste und Großartigste bewährt hat. Nie hat die Kirche, hat das Papstthum eine machtvollere Stellung eingenommen als damals, wo es Millionen Krieger durch die Kraft des Wortes zu jenen gesahrvollen Zügen in ferne unbekannte Länder zu begeistern gewußt, wo es als unbestrittenes Oberhaupt jener großen von den mächtigsten Staasten Europas ausgegangenen Unternehmungen da gestanden. —

Fassen wir nun die bisherigen Bemerkungen zusammen, so sehen wir wohl, daß das Kaiserthum in keineswegs glückliche Verhaltnisse eingetreten war. Durch die Erblichkeit der Fürstenthümer war das kaiserliche Unsehen bereits um ein Bedeutendes geschwächt worden. Durch den Streit mit der römischen Curie war es in einen Kampf mit dem mächtigsten aller Gegner verslochten und wurde noch dazu mit dem Verluste eines jener Elemente bedroht, die es bisher unterstützt und gehoben hatten: ja eben dieses trat nun in eine entgegengesetze, in eine feindliche Stellung ein. Indessen noch war keineswegs Alles verloren: das Kaiserthum hatte noch genug Kräfte zur Verfügung, welche, gehörig benützt und entwickelt, ihm wieder zu der früs

heren Bedeutung zu verhelfen vermochten.

Bleiben wir zunächst bei der Kirche stehen. Merkwurdig, wie der mensch= liche Geist rastlos vorwarts schreitet, wie wenig ihm eine gewisse begranzte Form des Daseins genügt, wie er über diese hinaus zu immer weiteren Entwickelungen hinstrebt! In dem Augenblicke, als die mittelalterliche Weltanschauung die hochste Stufe erklommen, Alles unter sich gebeugt, alle Rrafte in fich concentrirt zu haben schien, bricht eben aus ihr ein neuer Reim hervor, der sich bald in den entschiedensten Widerspruch mit ihr zu segen magt. Der Scholasticismus, deffen Tendenz, wie oben erwähnt, ursprünglich durch= aus kirchlich war, nahm bald einen anderen Charakter an; denn die mensch= liche Vernunft, einmal in Freiheit geset, begnügt sich nicht, wie sie ur= sprünglich sollte, mit der Begründung nur gewisser Satungen; sie geht über die willkürlich gesetzte Granze hinaus und ist geneigt, bald weiter kein geistiges Gefet ale sich felber anzuerkennen. Bereits am Unfange des 12. Jahrhunderts lehrte Abailard in Paris vor einem zahllosen begeisterten Publicum Grundfage, welche, in ihrem Kerne erfaßt, das Wefen der mittelalter= lichen Kirchenlehre über den Haufen werfen mußten. Sein Schüler, Ur= nold von Brescia, ging bald noch weiter; diefer griff die Rirche in ihrer ge= sammten außerlichen Erscheinung an, und nicht lange sollte es dauern, so er= hob sich nicht mehr eine vereinzelte, sondern von Massen vertretene Bewegung auf dem Gebiete der Religion und Rirche, welche das herrschende Suftem an ber Wurzel angriff: die Bewegung, welche von den Waldensern am Ende bes 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts ausging. Es war die nothwendige Folge des zum Bewußtsein gelangten Geistes, daß er auf dem für ihn

noch wichtigsten Gebiete zur Klarheit zu kommen, die Fesseln, die seinem Urtheile noch angelegt waren, zu zerbrechen strebte. Die Kirche aber — wie benahm sie sich diesen neuen Erscheinungen gegenüber? Sie sah sich in ihrem innersten Wesen gefährdet und glaubte mit der entschiedensten Kraft die Regungen eines neuen Geistes niederschlagen zu müssen. Indem sie es aber that, verlor sie den Boden, auf dem sie bisher gestanden; mehr oder min= der nehmlich war sie der Repräsentant des Geistes gewesen gegenüber der ro= hen Gewalt, welche sich die weltliche Macht nicht selten hatte zu Schulden kommen lassen; sie hatte die öffentliche Meinung häusig genug in Schutz genommen und vertreten, jetzt wurde dies auf einmal anders: sie trat nicht minder wie die anderen herrschenden Gewalten als despotische knechtende Macht gegen die neuen Strebungen der Menschheit auf. Gerade also jene Hauptstütze des Papstthums, die öffentliche Meinung, begann bereits zu wanken\*).

In Deutschland selber aber fand das Raiserthum einen noch viel gunfti= geren Boden. Bon ber Idee des Kaiferthums war noch die gange Nation er= Alles, was nur irgend eine nationale Regung in fich verspurte, schloß sich mit feinen Bunschen, Soffnungen und Bestrebungen an bas Raifer= thum an. Die Poesie, immer als ber Ausbruck von ber Stimmung ber Beit und des Volkes zu betrachten, bewies dies zur Genuge; benn fast alle unsere Minnesinger sind kaiserlich gefinnt. Gerabe in dem Verhaltniffe unserer Raifer zur Rirche tritt diese Befinnung recht schlagend und auffallend hervor. Es bewährt sich aber auch hierin die Veranderung, welche mit dem Geifte ber Beit vor sich geben sollte. Das Ritterthum war ja in feinem Ursprunge auch eines der Elemente gewesen, die, von dem firchlichen Geifte angeregt und durch= gluht, bemfelben dienen follten. Aber auch diese hohere Richtung, von welcher der europäische Abel ergriffen worden, blieb so wenig wie der Scholasticis= mus auf der ursprunglichen Stufe stehen; einmal für Bildung empfanglich geworden, steuerte er selbstbewußt weiter; er bemachtigte fich ber Dichtkunft; auch diese war anfänglich noch firchlich, religios, schwärmerisch, aber bald über= schritt fie die erfte Granze, um sich auf dem gangen Gebiete menschlicher Em= pfindungen und Erlebnisse zu bewegen; und nicht lange dauerte es, so gingen gerade von da die kuhnsten Ungriffe auf die Misbrauche der Rirche aus und die energischsten Vertheidigungen der deutschen Krone.

Die Ritterschaft war aber überhaupt ein Stand, der, schondurch den Er= haltungstrieb geleitet, sich innig an den Kaiser anschließen und seine Gewalt

unterstußen mußte.

Denn auch in den socialen Verhaltnissen war nach und nach eine große Veranderung vor sich gegangen. Schon seitdem das Lehenwesen bei uns überhand zu nehmen begann, sing auch das eigentliche Volk, die Masse der Gemeinfreien an, sich zu vermindern und seine Bedeutung zu verlieren. Das Charakteristische des Lehenwesens bestand nehmlich in dem Abhangigkeitsver=

<sup>\*)</sup> Bergl. über diese Berhaltnisse mein Werk: "Deutschlands literarische und religidse Berhaltnisse im Resormationszeitalter." Erlangen. Erster Band. Erstes Capitel.

haltniß von einem Hoheren und in dem Aftereigenthum, zwei Momente, welche mit den politischen Principien der alten germanischen Gemeinwesen in dem geradesten Widerspruche standen. Denn die wesentlichen Erfordernisse des alten deutschen Freien waren unmittelbarer Güterbesitz und vollkommene perfonliche Freiheit. Indem nun aber das Lehenverhaltniß als ein durchaus ehrenvolles aufgefaßt ward, ja als ein folches, dem man fich schon der Mode wegen nicht entziehen durfe, ward die altgermanische Rechtsanschauung mehr und mehr in den Schatten gestellt und dadurch das wirkliche Verschwinden der ächten Freiheit vorbereitet. Es kamen bazu die offenbaren Bedruckungen und Gewaltsamkeiten der Großen, welche Macht genug in den Sanden hat= ten, um den kleinen Freien auch wider seinen Willen in ein Abhängigkeits= verhältniß zu bringen, und endlich die große Veranderung, welche ungefähr im 10. Jahrhundert mit dem Kriegswesen vorzugehen begann. wandelte sich nehmlich von dieser Zeit an vorzugsweise in den Dienst zu Roß, welcher dem geringen Freien zu kostspielig war; da er nun aber doch der Heerbannspflicht genügen mußte, so traf er den Ausweg, daß er irgend einem von den begüterten größeren Freien, die von da an fast allein den Waffen= bienst übten, auch fur fich ben Beerbannsdienst übertrug. Dies hatte bie wichtigsten Folgen. Einmal nehmlich wurde dieser Dienst niemals umsonst geleistet, sondern immer gegen irgend eine Remuneration, welche sofort dazu benugt ward, um das Abhängigkeitsverhältniß schroffer anzuziehen; zwei= tens wurden die Freien dadurch der Waffen entwohnt und hiermit des einzi= gen Mittels beraubt, wodurch fie im Nothfall ihre personliche Freiheit zu Rurg: zur Zeit der Hohenstaufen war es schon so weit schüten vermochten. gekommen, daß von einem eigentlichen freien deutschen Bolke keine Rebe mehr fein konnte. Allerdings gab es immer noch einzelne Freie, welche, an den Sit= ten der Väter hangend, weder selber als Lehensherren erscheinen mochten, noch auch in die Lehensunterthänigkeit gebracht worden waren; aber diese waren wie gesagt nur vereinzelt und durften nur von dem Eintritt ganz neuer Erschei= nungen die Fortdauer dieses ihres Zustandes erwarten. Nun war aber das Wolk, d. h. die Gemeinfreien eigentlich nur das einzige Moment, das die kaiferliche Macht redlich und aufrichtig unterstützte indem es darin zugleich die Wahrung feiner eigenen Interessen erblickte. Denn die Großen, die Herzoge, die Fürsten, die Grafen waren langst von ihren particularen Interessen geleitet.

In dieser Lage der Dinge bildeten sich aus dem Bolke heraus, gleichs fam als Reste der alten Gemeinfreiheit, zwei Elemente, welche fortwährend jene eben erwähnten Merkmale in sich trugen: nehmlich die Ritterschaft, der Stand der Ritterbürtigen, und das Bürgerthum. Die Ritterbürtigen sind nehmlich nichts Underes als diesenigen unter den alten Gemeinfreien, denen es gelungen war, dem Zustande der Hörigkeit oder der Unterthänigkeit zu entgehen und durch fortwährende Uebung des Wassenhandwerks sich in Freiheit und Unabhängigkeit zu behaupten. Doch war Letteres nur theilweise der Fall. Denn dem Einflusse des Lehenwesens konnten auch diese sich nicht entziehen. Sie waren immerhin die Vasallen eines höheren Lehensherren, mochte das nun ein Graf, ein Herzog oder ein Bischof sein. Sie trugen aber dieses Verhältniß von Abhängigkeit ungern. Denn die Großen gingen

barauf aus, sie zu bloßen Waffenknechten herabzuwürdigen, die Rechte, welche sie als Lehensherren über sie hatten, auszudehnen und die Gewalt über sie zu erweitern. Unter solchen Umständen konnten die Nitterbürtigen eigentlich nur von dem Kaiser Schutz erwarten, d. h. von einem gewaltigen mächtigen, und daher mußte es im Interesse derselben liegen, den Kaiser auf alle Weise zu unterstützen. Diese haben ihrerseits es auch gethan; seit den Zeiten Konzad's II., welcher die Erblichkeit der niederen Lehen festsetze, war es ihr Bestreben, viesen Stand zu heben und an sich zu kesseln. Denn in der That, er war schon insofern von einer großen Bedeutung, als er eigentlich fast allein

die bewaffnete Macht bildete.

Das zweite Element, das Bürgerthum, war ebenfalls aus dem Stande ber Gemeinfreien erwachsen. Denn Diejenigen unter ihnen, welche nicht ftark genug waren, wie die Ritterburtigen, um einzeln ihre Freiheit ju behaupten, aber doch dieselbe nicht aufgeben wollten, traten in größere Gemeins ben zusammen, wozu die Anlagen von Stadten, Burgen oder Bischofesige Gelegenheit eröffneten, und bildeten das alte deutsche Wesen naturgemäß weiter, In diesen städtischen Gemeinden hat sich nun das volksmäßige Element naturlich in einem viel hoheren Grade entwickelt, als dies bei den Ritterburtigen fein konnte. Die Letteren gestalteten sich in Rurgem zu einem abgefonders ten Stande, zu dem des niederen Adels, und konnten, da fie doch meistens auf ihren Gutern lebten, wo sie mit den allgemeinen öffentlichen Berhaltniffen weniger in Berührung kamen, einer gewiffen Beschranktheit des Gesichtekreit Aber in ben Stadten concentrirte fich bald bas Leben ses nicht entgehen. ber Nation, die wichtigsten Berhandlungen, Greignisse fielen hier vor. waren bald der Sig der Bildung, und zwar nach allen Richtungen hin. Denn hier hatten nicht nur die Bischofe ihre Gige, sondern auch die Industrie, bet Gewerbfleiß hatte hier seine Werkstätten aufgeschlagen. Durch diese Rich tung der Thatigkeit wurden die Stadte in Kurzem reich, sie konnten bald mit jedem anderen Element des deutschen Staatslebens in dieser Beziehung wetts eifern. Sie hatten eben deshalb eine nicht mehr zu verkennende Bedeutsams feit erlangt. — Es lag nun aber in dem ganzen Wefen der Stadte, daß fie, das volksmäßige demokratische Element, sich an den Kaiser anschlossen und seine Macht zu erweitern strebten; denn je entschiedener dieselbe mar, um 10 weniger war von der Fürstenaristokratie zu besorgen, in welcher die Städte nicht mit Unrecht ihren gefährlichsten Gegner erblickten.

Es waren also in der Ritterschaft wie in den Städten zwei Elemente vorhanden, welche stark genug waren, um als Unhaltspunkte für die Reste des Wolks zu gelten, welche bei ihrer offenbaren Hinneigung zu der kaiserlichen Macht die wichtigsten Stüten derselben zu sein und zweiselsohne ein Gegene gewicht wider jene Mächte zu bilden vermochten, welche dem Kaiserthume seinde lich entgegenstanden. Freilich waren immerhin Männer auf dem kaiserlichen Stuhle vonnothen, welche den weitestreichenden staatsmännischen Blick mit der nothigen Energie und Ausdauer verbanden Männer, wie die ersten Kaisser aus dem frankischen Hause, die wirklich nach allen Seiten hin die klügste und zugleich energischste Thätigkeit entsalteten und für die folgenden Kaiser bereits den Weg angebahnt hatten, den diese nur betreten durften.

fragte sich nun, inwiesern das Geschlecht der Hohenstaufen, das unter solchen Auspicien den deutschen Thron bestieg, der Aufgabe gewachsen war, die

ihm das Schickfal zugeworfen.

Die Hohenstaufen stammten aus Schwaben, wo heut zu Tage noch ber Berg, auf dem ihre Stammburg erbaut war, diefen Ramen tragt. Derjenige dieses Geschlechts, mit welchem dasselbe in die Geschichte tritt, war Kriedrich von Buren, ein treuer Anhanger Heinrich's IV. Seinen Sohn Friedrich ernannte der Kaiser zum Lohn für seine Treue und Unhänglichkeit zum Herzog von Schwaben und suchte ihn später auch noch durch Verwandt= schaftsbande an sich zu fesseln, indem er ihm feine Tochter Ugnes zur Gemah= Er ftarb 1105. Die Sohne dieses Friedrich von Staufen, Friedrich und Konrad, von denen jener Herzog von Schwaben, dieser von Franken war, waren in den Kampfen, welche Beinrich V. mit der Fürstenaristokratie zu bestehen hatte, beständig auf seiner Seite. Rach dem Tode Heinrich's V. (1125) machten sie Unspruche auf den deutschen Thron. Allein die große Hausmacht, welche die Hohenstaufen theils durch die Herzogthumer, über die sie geboten, theils durch die Erbschaft ihres Schwagers Beinrich's V. bereits damals inne gehabt, sowie auch ber Trot, mit dem fie auftraten, ließ es den Fürsten gerathener erscheinen, einen Anderen zu erwählen, und so wurde Lothar von Sachsen Raiser von Deutschland. (1125-1137.) staufischen Bruder erkannten ihn zwar nicht an; so kam es zum Bürgerkriege, welcher fast die ganze Zeit von Lothar's Regierung währte. Uber zulest mu= Bten fie fich boch unterwerfen.

Nach Lothar's Tode waren die Hohenstaufen glücklicher. Der eine von ben Brudern, Konrad, murde, dieses Namens der dritte, 1137, zwar nicht ganz auf ordnungemäßige Weise, aber doch mit ziemlich allgemeiner Unerkennung zum Raiser erwählt. Er konnte jedoch sein ganzes Leben lang der Res gierung nie froh werden. Denn er fand einen machtigen Gegner vor, der nicht fo leicht zu bandigen war, Beinrich den Stolzen, aus dem Saufe der Welfen, Herzog von Baiern und Sachfen. Der lette Kaiser Lothar, um ben Hohenstaufen die Stange halten zu konnen, hatte eben diesen Beinrich herzog von Baiern zu seinem Schwiegersohn gemacht und ihm zugleich das Dieser hatte gang sicher barauf gerechnet, Bergogthum Sachsen vererbt. daß er nach seines Schwiegervaters Tode Kaiser werden wurde; wie er seine Hoffnung getäuscht sah — die Fürsten fürchteten ihn wegen seines herrischen hochkahrenden Wesens nicht minder denn wegen seiner Hausmacht — so er= hob er ebenso, wie ehedem die Hohenstaufen gegen Lothar, jett gegen Kon= Und von nun an sollte der Zwist zwischen diesen rad III. den Burgerfrieg. zwei Geschlechtern, den Sohenstaufen und den Welfen, die fich beide um die deutsche Krone stritten, nicht wieder aufhoren. Wenn auch momentan beseis tigt, brach er nach turger Zeit immer wieder hervor.

Man kann nicht sagen, daß Konrad III. in diesem Kampfe eine große Rollz gespielt. Er achtete wohl Heinrich den Stolzen, erklärte ihn seiner beiden Herzogthumer verlustig und gab Sachsen Albrecht dem Baren, Baisern Leopold von Desterreich. Aber Heinrich hielt sich tapfer in Sachsen, selbst sein unvermutheter Tod (1139) brach den Widerstand seiner Familie und

der Sachsen nicht, indem diese fich fur ben zehnjahrigen Sohn deffelben, Beinrich den Löwen, ebenso tapfer schlugen wie für den Bater. Endlich kam zwi= schen den beiden streitenden Parteien eine Ausschnung zu Stande (1142), in Folge welcher Beinrich ber Lowe im Bergogthum Sachfen bestätigt warb, da= gegen auf das Herzogthum Baiern verzichtete. Um den Zwist der Familien gang auszugleichen, heirathete Beinrich's bes Stolzen Wittme Gertrud ben Halbbruder des Konigs, ben Markgrafen Beinrich Jasomirgott von Desterreich. Allein damit war der Streit keineswegs für immer geschlichtet; spater erhob der Bruder Heinrich's des Stolzen, Welf VI., von Neuem die Waffen gegen den Konig; diesen gelang es-nun zwar zu besiegen (1150), allein jest nahm den Kampf Heinrich der Lowe selber auf, welcher seine Unspruche auf Baiern wiederum geltend machte. Da Konrad nicht darauf eingehen wollte, brach er mit Heeresmacht in Baiern ein. Der Kaiser seinerseits zog nach Sachsen, in der Hoffnung, während Beinrich's Abwesenheit dieses Land zur Unterwerfung zu bringen; aber Heinrich war schnell zur Stelle und Konrad III. sah sich zu einem schimpslichen Rückzuge genöthigt (1151).

Ueberhaupt hat es Konrad nicht verstanden, das kaiserliche Unsehen nach allen Seiten hin aufrecht zu erhalten. Gleich seinem Vorganger Lothar verhielt er sich zu den Forderungen der päpstlichen Curie durchaus passiv; er ließ sich, obwohl seine Gegenwart in Deutschland durchaus nothig war, zu einem Rreuzzuge verleiten, der keineswege einen glucklichen Ausgang hatte; er ver mochte es nicht, in den Vafallenlandern des deutschen Reiches, wie in Dane mark, Polen, Ungarn, Italien, Arelat das Uebergewicht des deutschen Na mens zu behaupten; endlich in Deutschland selber zeigte es fich offenbar, daß keine durchgreifende, mit sicherer Sand die Zügel des Reiches leitende Gewalt Konrad selber mochte dies Alles fühlen; es mochte ihm klar vorhanden war. geworden fein, daß Deutschland vor Allem eines fraftigen Charakters beburfte, um Ordnung und Gebeihen wieder in bas Gange zu bringen. schlug daher mit Umgehung seines eigenen Sohnes seinen Neffen, den Ber zog Friedrich von Schwaben, zu seinem Nachfolger vor, bekannt unter dem Namen des Barbarossa, wie ihn die Italiener nannten; auch wurde dieser wirklich zum beutschen Kaiser ernannt. Ein Motiv zu dieser Wahl mochte seine Bermandtschaft mit dem welfischen Sause, mutterlicher Seits, gewesen fein, so daß sich in seiner Personlichkeit die Zwiste beider Geschlechter auszus gleichen schienen. Auch gab er gleich nach seiner Thronbesteigung an Beinrich ben Lowen, mit dem er personlich befreundet war, das Herzogthum Baiem zurück.

Mit Friedrich dem Rothbart (1152—1190) beginnt eigentlich erst die Größe dieser Kaisersamilie. In dem Augenblicke, als er den deutschen Thron bestieg, lagen die Verhältnisse in der That sehr gunstig für die erneuerte Erschebung der kaiserlichen Gewalt. Das neue Königsgeschlecht erfreute sich einer großen Hausmacht; denn den Hohenstausen gehörten die Herzogthümer Schwaben und Franken und außerdem besaßen sie noch in den übrigen Ländern von Deutschland so viele Güter oder wußten sie sich doch bald zu erwerben, daß ihr Privatbesit allein schon hinreichte, um sie jedem Gegner furchtbar zu machen; überdies war das einzige Geschlecht, welches gefährlich sein konnte,

bas welfische, sett mit dem Kaiserhause ausgesohnt. Friedrich selbst aber war ein Mann von gewaltiger Thatkraft, fähig, wie nicht leicht ein anderer, zu herrschen und sich Gehorsam zu erzwingen, nicht minder ausgezeichnet in der Kriegssührung wie als Staatsmann; dabei umgeben von einem blühenden Geschlechte, das fast ebenso viele Helden zählte, als es Familienglieder besaß. Zudem war das Bedürsniß nach Ruhe und Ordnung im deutschen Reiche durch das Unglück der letten Bürgerkriege lebhafter denn je angeregt. In der That stieg auch das kaiserliche Ansehen und die Bedeutung des deutschen Reichs unter Friedrich dem Rothbart bald wieder zu dem ehemaligen Glanze empor; während seiner fast vierzigiährigen Regierung erfreuete sich der Kaiser eines lange nicht gewohnten Gehorsams, entsaltete das Reich wieder seine frühere politische Bedeutung; immer noch war dasselbe unstreitig das erste und gewaltigste unter allen Reichen Europas. Die slavischen Reiche, die Wenden, die Böhmen, die Polen, die Ungarn, die Burgunder, die Italiener, selbst Dänemark erkannten die Oberhoheit des deutschen Kaisers an.

Doch wenn auch Friedrich I. durch seine personliche Energie diese gros fen Resultate erzielt hatte, so war doch die Politik, welche er einschlug, keisneswegs geeignet, diese Zustände auch auf die Dauer zu erhalten. Im Gegenstheile, die ganze Richtung seiner Staatskunst mußte in der Folge gerade zu den

entgegengefetten Resultaten führen.

Vor allen Dingen schabeten ungemein die immerwährenden Kriege in Italien. Allerdings schien es die Pflicht des deutschen Kaisers zu sein, dieses Land in der Unterwerfung zu erhalten und die Rechte, welche er über dasselbe von seinen Borgangern überkommen, tapfer zu wahren. Doch durfte dieses nicht, wie doch der Fall war, auf Kosten Deutschlands geschehen. Die wie= berholten italienischen Feldzüge kosteten außerordentlich viel und es war natür= lich, daß sich nicht alle Fürsten allemal-dazu bereit finden ließen. Er mußte sie daher auf jede mögliche Weise dafür zu gewinnen suchen und dies that er denn nicht felten burch Verleihung von Vorrechten, welche die Fürstenmacht um ein Betrachtliches erhöhten. So gab er, nur um Beinrich von Sachsen zum Romerzuge geneigt zu machen, demselben das Herzogthum Baiern wieder zu= ruck, und um Leopold von Desterreich, welcher es bisher besessen, zu entschä= digen, verlieh er ihm Desterreich als erbliches Erzherzogthum mit so außer= ordentlichen Vorrechten, wie sich bisher kein Fürst ruhmen konnte sie er= halten zu haben.

In Italien aber fand er zwei Gegner, welche trot aller wider sie angewendeten Waffengewalt doch niemals ganz besiegt werden konnten: den Papst und die Städte. Der Erste, wie gezeigt, groß und mächtig durch die religiöse Stimmung der Zeit, diese jugendlich muthig und kühn in ihrem eben aufblüshenden Bürgerthum, beseelt von der Liebe zur Freiheit. Beide wollten, wieswohl aus verschiedenen Gründen, die Herrschaft des deutschen Kaisers nicht, Iener, weil er die Idee von der Suprematie der Kirche über die weltliche Macht durchseten wollte und daher einen gewaltigen Kaiser in Italien nicht dulden durfte, Diese, weil sie von ihm in der Entwickelung ihrer städtischen Institutionen, ihrer bürgerlichen Freiheit gehemmt wurden. Denn Friedrich sah nicht mit Unrecht gerade in den italienischen Städten die nationale Oppos

fition jenes Bolles miber bie beutiche Berrichaft, und baber gatt fein nachfter 3med ber Bieberherftellung taiferlicher Dbergemalt in ben einzelnen Stabt gemeinden. Dapft und Stabte, jedes ichon fur fich allein machtig genug, fet ten fich nun, ba fie einen gemeinfamen Begner hatten, mit einanber in Berbindung und machten Friedrich bas Untampfen gegen fie boppelt ichmer. Bie große Rraft und Energie er auch gegen fie anwenden mochte, obichon er bie und ba einen momentanen Sieg bavon getragen, boch ift es ihm nicht moglich gemefen, diefe Elemente ganglich zu unterwerfen, fie erhoben fich vielmehr nach jeber Dieberlage mit frifchen verftartten Rraften. Go muß er, nachbem er lange Beit mit dem Papfte einen heftigen Streit geführt, in Folge welches et mehrere Begenpapfte creirt und ben eigentlichen Papft mehrmale aus feinem eigenen Gebiete vertrieben, boch gulest als ein reuiger Gohn gu den gufen bes Papftes niederfinten und feine Abfolution erfleben. Go muß er, nads bem er an ben italienifchen Stabten, wie g. B. an Dailand, bie furchtbarfte Rache genommen und eine Beit lang wirflich bie faiferliche Gewalt ju bem Grabe, ben er wollte, erhoben , boch gulest, nachbem fich bas Glud ber Baffen gegen ihn gewendet, nachgeben und bie Staliener in bem Genuffe jener Autonomie beftatigen, Die er ihnen zu entreifen geftrebt bat.

Was aber von bem gesten Nachtbeite war: durch den Aampf geste bie italienischen Eribte murde Friedrich dem Bürgerthume überhaupt eine fremdet und wufte das Wefen und die politische Bedeutung dessend war der einzische Ausgereit und die gedichen du wiederde und Gestellichen under ersteilich Paure; in die unteren Schickten der Gestelliches mochte er sich nich begeden Auffang das Wesen des Altterthums, welches außer in den oben an gegebenen Eternenten auch in einem ausgepreigen Standebourtuteils beruht, war recht eigentlich in ihm repräsentiet. Dadurch aber verlor er den einzigen Boden, der den Auffarchum für die Dauer Gedelich überdaupt mußte sich kafel den über der mußte sich kafel der Schaft ber Schaft der Bedelich überdaupt mußte sich kafel der Schaft der Schaft va benuben nub dauer die nebbissie Auffang der in ber der Kraft va benuben nub dauer die nebbissie Auffang der inch ber der

ben, auf melde er fich ficher hatte perlaffen tonnen.

Num ist allerdings nicht zu leugen, daß er in dem Kampfe gegen die Kürftenaristofratte in Deutschland, welche in Hinrich dem Lowen von Saden sein gu gage per fonissiert nare, einen wollschade, welche davone trug. Diese Derigog, feuher mit dem Kalfer in dem besten Bernehmen, hatte sich später wegen der italienischen Feldzüge, für die er seine Minvietung versogte, und voohl auch wogen der Erdichaft feines Ohimn Welf mit Friedrich entzweit. Er wurde, da er auf dereimalige Lodung vor Anifer und Reich nicht erschaft und auch die ihm guerkannte Gelbaufe nicht eissen Welf mit Kriedrich entzweit. Er wurde, da er auf dereimalige Kadung vor Anifer und Reich nicht erschaft und durch ein meter erschaft geleim der einer dereim der einer dereim der erschaft gegen der eine Kriedrich er eine

Diefes außerorbentliche Resultat mar freilich vorzugsweife burch bie Gifetsucht ber ubrigen Furften, besonders der kleineren fachfischen und be

Bischöfe herbeigeführt worden. Denn Heinrich der Löwe herrschte in seinen Ländern fast unumschränkt und beleidigte durch sein Werfahren sowohl die ihm untergebenen Fürsten, Grafen und Bischöfe als auch seine Nachbarn. Auch waren diese es besonders, welche an seinem Sturze arbeiteten, in der Hoffsnung, dadurch selber gewinnen zu können; und in der That war dies auch der Fall. Denn das Herzogthum Sachsen, das früher fast den ganzen Norsben von Deutschland eingenommen, wurde nun zersplittert: ein kleiner Theil davon kam unter diesem Titel an den Grafen Bernhard von Anhalt, die übrigen wurden entweder den sächsischen Bischöfen oder den weltlichen Großen überlassen, die denn von nun an als selbstständig, dem Reiche unmittelbar unterworfen, auftreten. Das Herzogthum Baiern erhielt der Pfalzgraf Otto von Wittelsbach.

Im ersten Augenblick erscheint dieser Ausgang des Streites außerordentslich vortheilhaft für die Macht des Kaisers. Denn das welfische Fürstenshaus, das einzige, welches dem hohenstausischen die Wage halten konnte, war dadurch in seiner materiellen Macht gebrochen. Die physischen Kräfte, die in ihm vereinigt waren, sind nun zersprengt und in ihrer Vereinzelung mit denen, welche die Hohenstaufen ausbieten konnten, nicht mehr zu vergleichen. Und doch gewährten diese Dinge dem Throne dei Weitem nicht die Vortheile, die man sich davon versprochen. Statt des ein en Herzogthums bildeten sich nehmlich nun mehrere Fürstenthümer aus, welche alle darnach strebten, dieselbe unbeschränkte Gewalt zu erlangen wie Heinrich der Löwe. Das Princip der Zerstückelung gewann dadurch neue Nahrung, und wenn auch das Königthum einen einzigen surchtbaren Gegner verloren hatte, so waren die vielen kleinen Kürsten, welche durch das gemeinsame Interesse natürliche Verbündete waren, nicht minder gefährlich.

Friedrich I. vergaß nehmlich gerade auch in diesem wichtigen Momente die unteren Classen der Gesellschaft zu berücksichtigen. Hatte er dies gewollt, so mußte er einmal die verschiedenen städtischen Gemeinden in ihrem Streben nach Freiheit und Selbstständigkeit unterstüßen, er mußte ferner den weit verbreiteten Stand der Ritterbürtigen von der Abhängigkeit der Großen erimiren, er mußte mit Einem Worte darauf sehen, daß er ein unabhängiges, dem Kaiser und Reich unmittelbar untergebenes Volk möglich mache. Aber Friedrich that Nichts weiter, als daß er die Gewalt, die ehedem der Herzog von Sachsen allein inne gehabt, unter mehrere Große vertheilte. Von den Städten wurde allein Lübeck unabhängig gestellt, es wurde eine Stadt des Reiches. Und daher sinden sich in Nordbeutschland so wenig Reichsvogteien, d. h. Bezirke, welche der kaiserlichen Gewalt unmittelbar unterworfen waren.

Friedrich I. erlebte indessen am Ende seiner Tage noch das Gluck, den Einfluß auf Italien, der ihm durch den Ausgang seines Streites mit dem Papst und mit den sombardischen Städten bedeutend geschmälert worden war, auf einer anderen Seite wieder herstellen zu können. Er verheirathete nehmlich seinen Sohn Heinrich, welcher auf dem deutschen Thron folgen sollte, 1186 mit Constanze, der Erdin von Neadel, und erward dadurch Unteritalien für sein Haus. Aber auch diese Erwerbung, welche im ersten

Momente von fo großer Bebeutung ju fein ichien, war unheilbringend nicht nur fur bie Entwidelung ber beutschen Gefchide, fonbern felbft fur fein eigenes Gefchlecht. Saft mochte man es ale ein Beichen bes Schichfals betrach= ten, bag Friedrich balb barauf, im hochften Greifenalter, noch einen Rreugaug unternahm, auf bem ihn ber Tob ereilte.

Gleich unter feinem Cohne Seinrich VI., welcher von 1190-1197 regierte, zeigte es fich, wie bie Erwerbung in frembem Lande faft bie gange Thatigfeit bes Ronies abforbirte. Er unternahm fofort einen Relbaug, um bie neue Erbichaft in Befit zu nehmen, aber umfonft. Das Land mabite fich einen anberen Ronig, Zanfred, welcher bem Raifer fo tapfer entgegen trat, bağ biefer unverrichteter Dinge wieder abziehen mußte; erft nach Zantred's Tobe (1195) gelang es Beinrich auf einem neuen Relbauge, fich Reapels zu bemachtigen. Dann verfuhr er aber mit folder Graufamteit gegen bie ebemaligen Unhanger Zantreb's, bag bas neue Gefchlecht, bas mit ihm auf ben Thron Reapels gefommen, in ben Bergen ber Ginmohner feinesmeas Boben

geminnen fonnte.

Uebrigens mar Beinrich ein Rurft, ben große Plane und Entwurfe bemegten. Richt nur bachte er baran, Stalien in jene Abhangigeeit von bem beutschen Reiche zu bringen, welche ichon fein Bater intenbirt batte. fonbern er hatte feinen Blid bereits auf bas morgenlanbifche Raiferthum gemenbet, auch die Rrone biefes Reiches hoffte er an fein Saus zu bringen. In Deutschland felber fublte er , baf jest ber Beitpunkt gefommen fei , um bie Berbatt niffe bes Ronigthums fur alle Butunft gu regeln, er machte baber ben beutfchen Furften ben Borfchlag, in feiner Familie bie Raifermurbe erblich au machen. Er wollte bagegen ben Rurften Die Erblichkeit auch in ber meiblichen Linie bewilligen. Inbeffen biefer Borfchlag fand, wenn auch Ginige auf ibn eingingen, im Gangen boch bie unüberwindlichften Schwierigkeiten. Beinrich's Perfonlichfeit, fein taltes, berglofes, eigenfüchtiges Befen mochte nicht meniger wie die Kurcht por ber Sache felber bei bem Biberfpruche ber Rurften mitgewirft haben. Beinrich regierte noch bagu viel gu furg, um biefe Plane energifcher verfolgen zu tonnen. Dach einer taum achtidhrigen Regie rung ftarb er.

Aber nach feinem Tobe trat eine Beit ein, welche fur Deutschland nicht minder wie fur bas hohenftaufifche Gefchlecht in bem bochften Grab eine unbeilvolle mar. Es erfolgte eine gwiefpaltige Konigemahl; Die eine Partei mibite Philipp von Schmaben, einen Bruber bes legten Raifers, Die andere einen Belfen, Dtto IV. Philipp mangelte offenbar bie Energie, Die boch fonft in feinem Saufe beimifch mar , er war eine milbere Ratur, welche lieber ben Beg ber Bermittlung ale ber Baffen einschlug. Er fab fich in bem feine gange Regierung mabrenben Rampfe miber ben Begentonig verantaft, um feine Unbanger an fich zu feffeln, zu ber Beraußerung ber bobenftaufifchen Befitthumer gu fchreiten, fo bag bereits unter ihm ein großer Theil berfelben verloren warb. Mugerbem murbe bem Raiferthum burch bie Saltung, welche beibe Wegenkonige zu bem Papfte annahmen, ein gutes Theil feiner Rechte vergeben; benn Beibe knannten ibn formlich jum Schieberichter ihres Streites, und ber Papft Innocens III., ein Dann, ber feine Belegenheit uns

genust vorüber geben ließ, weiche ihm neue Erfolge zu verfprechen schien, estäcte bierbet, ohne Wiberfpruch zu finden, doß sich des Schiebericheramt bes Paplies von seicht verfehe, daß überbaupt durch die Bestätigung und Inseckennung des Paplies der deutsche Saufer in Währbeit erft Kaiser werde. Somit war also das erreicht, wornach die Pafiste seit Gergor ill. geligtet, die Kirche zur Herfelden über die weltliche Wächt zu erheben. Philipp's Nacht geisbigkeit gegen dem Papft hate übergane ihm nicht einmal genütz, er erkannte ihn anfangs nicht an, somdern seinen Gegenfönig, ibat ibn sogar in den Bann, erst seiter sich eine Schafte der kirche philip durch neuer Nachgießigkeit absitt, daß er vom Banne gesöft ward, aber das Jahr darauf, 1208, ward er ermendet.

Dit Friedrich II. (1215-1250) fam enblich wieder ein Furft auf ben beutschen Thron, ber offenbar ju ben hervorragenbften Derfonlichkeiten gebort, Die mit ber Raifermurbe gefchmucht gemefen. Er mar ber Sohn Beinrich's VI. und noch bei beffen Lebzeiten ju feinem Rachfolger im beutichen Reiche ernannt worben. Da er jeboch beim Tobe feines Batere erft brei Sabre alt war und ber Papft entschieden erflart hatte, baß er die Bereinigung ber beutschen und ber apulifchen Krone auf Ginem Saupte niemals bulben werbe, fo murbe Friedrich übergangen. Inzwischen marb er in Reapel ergebachte ibn fpater fur feine Brede zu verwenden. Da nehmlich nach Philipp's Tode Dtto IV, in unbestrittenen Befit bes beutichen Thrones gefommen war, fo nahm er bald gegen ben Papft eine andere Sprache an wie vorbem; Innocens III, that ibn in ben Bann, und um ibn ganglich gu fturgen, ftellte er ihm einen Begentonig auf, bas mar ber junge Friedrich, bem ohnes bies die Rrone bereits zugefprochen mar. Diefer fam fcon 1212 nach Deutschland und hatte balb einen fo großen Unhang gewonnen, bag Dtto IV. in bie traurigften Berhaltniffe gerieth. Schon feit 1215 fab er fich genothigt, fich gurudgugieben, im Jahr 1218 enbete er fein Leben.

In Friedrich II, lebte die Thateraft feines Grofvaters, und gugleich befaß er einen tiefen politifchen Scharfblick, wie er fich felten auf bem Throne findet; er hatte vermoge ber ausgezeichneten Gigenschaften , bie ihm bie Ratur perlieben, polltommen bagu getaugt, bas fintenbe faiferliche Unieben wieder au beben und bie gunehmenbe Gemalt ber gurften wieder gurudgubrangen. Dies bewies er burch die Urt und Beife, wie er bas Ronigreich Reapel vermaltete. Er mar überhaupt ein Surft von bochftrebenbem Beifte, in bem bie boberen Richtungen ber Epoche ihren Musbrudt fanden, ein Furft, ber es ebenfo febr verftanb, in ben Gaiten ju raufchen und feinen Gebanten und Empfindungen die garten Formen bes Liebes gu geben, als er fich in die ernften Forfchungen ber Wiffenschaft vertiefte, woburch er feinem Geifte eine feinere Bilbung, fich felbft eine freiere Beltanschauung verschaffte. Allein auch er vermochte fich nicht von ber Politif feines Saufes loszureifen. Einmal nehmlich beschäftigte ibn fortwahrend die Unterwerfung Italiens, bie ihm um fo mehr am Bergen lag, als er die Rrone Reapels, von feinem Bater ihm vererbt, auf feinem haupte trug, und berüber vernachlaffigte er Die Berhaltniffe Deutschlands. Konnte man es ihm mohl verargen ? Bar er ja unter bem milden italienischen Himmel geboren, hatte er ja in biesem Lande die ersten jugendlichen Eindrucke erhalten; es ist begreislich, wie die Sehnsucht nach den reizenden Fluren Apuliens beständig seine Seele erfüllte. Aber durch diese Richtung seiner Politik hatte er gerade wie sein Großvater in dem Kampse widet die italienischen Städte einen Haß gegen das Bürzgerthum überhaupt bekommen, der ihn dann gleicherweise abhielt, die Entwicklung der deutschen Städte und ihre Opposition wider die zunehmende Fürstenmacht zu unterstüßen. Auch er begnügte sich damit, die deutschen Fürsten durch persönliche Vergünstigungen, durch Verleihung neuer Rechte an sich zu seiseln, ohne zu bedenken, daß er dadurch den Voden des Kaiserthums untergrabe. Ja er bestätigte ausdrücklich die verschiedenen Rechte, welche sich die deutschen Fürsten allmälig angemaßt, während er zu gleicher Zeit die Freiheitsbestrebungen der Städtegemeinden misbilligte und unterz

fagte.

Man fühlt fich im ersten Momente geneigt, diese Politie von einem fo hellen klaren Berftande, wie ihn Friedrich II. befaß, unbegreiflich zu finden. Ein naheres Eingehen in seine Individualitat und feine Auffaffung menfch= licher Dinge wird sie jedoch erklaren. Friedrich ist über die Idee des mittels alterlichen Staats bereits hinaus, er ift zum Bewußtsein von der Nothwenbigfeit entschiedener Ginheit in dem gesammten Staatsleben burchgedrungen. Die verschiebenen Elemente im Staate, welche nach ber mittelalterlichen Staatsanschauung nach Gelbststandigkeit rangen, ein Bestreben, welches nicht felten zu fchnober Ifolirtheit ober Gelbitfuchtigkeit führte, follten nach Friedrich's Meinung fich unter Ginen leitenden Willen beugen, welcher in bas Gange Ordnung, Gleichmäßigkeit und Geregeltheit zu bringen berufen Man kann wohl fagen, daß Friedrich bereits die Idee vom modernen Staate in feinem Geifte trug, welche bekanntlich die antike Unschauung wieder reproducirte, wornach die Gewalt bes Staates als die oberfte, ja als die einzige betrachtet ward, von welcher alles Undere ausgehe, ja erst feine Berechtigung erhalte \*). Naturlich trug Friedrich diese ausgedehnte Staatsgewalt auf Niemand weiter als auf das Dberhaupt deffelben, auf den Fürften, auf fich selber über, ja vielleicht mochte bas Bewußtsein seiner perfon= lichen Ueberlegenheit bas erfte Motiv zu feiner Staatsanschauung gewesen Mit diefer jeboch ftand bann im directeften Widerfpruche Alles, was eine gewiffe Gelbstftandigkeit in fich trug, und wo zeigte fich biefe bamale wohl entschiedener, fraftiger als in dem aufblubenben Burgerthume ? Denn biefes rang fich eben in jener Epoche von den verschiedenen Feffeln los, welche bisher seinen fuhnen freien Flug beschrankt hatten, und stellte den altger= manischen Grundfat von der individuellen Freiheit im Gemeinwesen, nur auf eine ichonere Beife, wieder her. Friedrich II. war baber ichon principiell ein Gegner des Burgerthums, und wenn fein Großvater, ber Barbaroffa. noch aus ritterlich-aristokratischer Beschranktheit bas beutsche Stabtewefen

<sup>\*)</sup> Siehe darüber meinen Auffat : ",Ueber die hiftorische Entwicklung ber 3dee des Staats" in dem zweiten Bande meiner "Fragen der Zeit." Stutts gart, Franch, 1846.

nicht begunftigen mochte, so geschah bas Nehmliche von Friedrich II., weil baffelbe in feine Staatsibee nicht recht pafte.

Freilich tonnte Friedrich biefe eigentlich nur in feinem Erblande Deapel praftifch aus fuhren, und feine Bermaltung diefes Landes ift auch immerbar mit großer Anerkennung genannt worben. In Deutschland war ihm bas nicht fo leicht moglich. Denn es ftanben ihm bier vorerft bie ausgebilbeten territorialen Gewalten ber einzelnen Fürftenthumer gegenüber. Dieje mußte er anfange anertennen, ja forbern, weil er fonft nicht gum Raifer gewählt worben mare. Spater mußte ibm bann freilich fein Berftand fagen, baß. wenn in Deutschland jemale bas Ronigthum eine folche Gewalt erlangen follte, wie er es munichte, por Allen bie antifurftlichen Elemente und por= augeweife bas Burgerthum unterftust werben mußten. Es ging ihm bier jeboch wie vielen großen Dannern in ber Befchichte, die fich burch hervorra= genden Berftand und ungewohnliche Billenstraft vor ihren Beitgenoffen ausgezeichnet, er traute fich felber mehr zu ale ber Beit und ben Daffen, er hoffte burch ichlaue Diplomatie, burch gewandte Unterhandlungefunft ju feinem 3mede zu gelangen. Mußerbem aber ift bier noch ein Berhaltnig zu berucffichtigen, welches gewiß fur feine Behandlung bes beutichen Stabtemefens ein bebeutenbes Motiv gemefen.

Bir haben oben gefehen, auf welche Beije bie bobere Geiftlichkeit in Deutschland von unferen Raifern fur ihre 3mede benutt und warum fie von ihnen unterftust worden ift. Diefe Politit ber fruheren Raifer hatten bie So= benftaufen fortgefest, und auch Friedrich II. glaubte in biefes Guftem eingeben gu muffen. Der Grund lag offen gu Tage; bei ben Streitigkeiten gwis ichen ben Raifern und bem Dapite mar es boppelt nothig fur die erfteren , fich bes hoheren Clerus in Deutschland ju verfichern, weil ber Streitpunkt amifchen biefen beiben Dachten ja gerabe auch bas Berhaltnif gwifchen ben beutichen Rirchenfurften und bem Raifer betraf. Dun waren aber in Die Kreiheitsbeftrebungen ber beutichen Stabte in ber Regel bie beutichen Bijchofe , aber freilich auf eine Beife verflochten, bie ihnen nur unangenehm fein konnte, benn ba . mo bisher bie Bifchofe noch eine gemiffe Superioritat uber die ftabti= ichen Gemeinwefen, die fich an ihrem Bifchofefige befanden, ausgeubt bat= ten, trachteten biefe barnach, fie ihnen zu entreißen und fich überhaupt gang unabhangig zu ftellen. Es begann fomit ein feinbfeliger Gegenfab zwifchen ber hoberen Geiftlichkeit und gwijchen bem Burgerthum. Der Raifer mar berufen, bieje Streitigfeiten auszugleichen. Es fragte fich nun, ju meffen Bortheile er fie enticheiben follte ? Und bier tam es benn naturlich febr viel barauf an, welchen Standpunkt in ber Politit er überhaupt einnahm. Friedrich II. nun, wie wir gefehen, mochte bas Burgerthum ichon principiell nicht. außerbem icheint er gefürchtet zu haben, baß, wenn er baffelbe begunftige, er ben gesammten boberen Clerus gu feinem Feinde befomme, welcher immerbin noch von einer außerorbentlichen Bebeutung mar - ichon beshalb. weit die brei Ergbijchofe gu ben wichtigften Burbentragern bes Reiches gehor-Er entichied fich alfo gegen bie Stabte und gabene bekannten Berordnungen (1232), welche gum 3med batten , Die innere Entwicklung ber Stabte . bie im ichonften Gebeihen begriffen mar, wieberum aufzuhalten.

Der Grund , weshalb fich Kriebrich II, auf biefe Beife benommen, führt und nun gu einer gweiten Geite feiner Wirkfamteit, nehmlich gu feinem Streite mit ber romijchen Gurie. Es war eine burchaus nothwendige Confequeng feiner Auficht vom Staate, bag er die Superioritat ber Rirche uber Die weltliche Macht nicht nur nicht gnerfannte, fonbern fogar bie Unterwetfung berfelben unter ben Staat verlangte. Dies Lettere iprach er gwar als Theorie nicht aus, aber er ubte es praftifch. Wenigstens in Reapel benahm er fich beständig fo, baf er die Gelbstftandigfeit bes firchlichen Glemente nit: genos respectirte. Eben biefe feine Richtung nun mar Grund genug, ihn mit bem Papftthum in endloje Streitigfeiten zu verwickeln, beibe hatten einander bigmetral entgegengefette Principien. Friedrich hatte nun in biefem Streite bas vor feinen Borfahren voraus, baß er mit feinem eigenen religiofen Bewußtsein nicht mehr in Conflict fam; benn mahrend auf jene die firchliche Stimmung ber Beit immerbin ihren Ginflug ubte, hatte Friedrich II. Die felbe weit hinter fich gelaffen, auch bier mar er bereits auf einem Stabium angelangt, bas erft fpatere Nahrbunderte meiter gusbilden follten. Dan fann wohl fagen, daß Friedrich II. vielleicht unter allen feinen Beitgenoffen Die freiefte Richtung in religiofer Sinficht hatte, und bag vielleicht feiner in nerlich fich entichiebener von ben Borftellungen bes Mittelalters losgerungen wie eben er. Unter folden Berbaltniffen mar es nun wirklich merkwurdig, bag er fich mit benjenigen Elementen ber bamaligen Beit, welche bie Dppofe tion gegen bas Dapfithum nicht nur, fondern gegen bie Rirchenlehre und ge gen die gange Grundlage berfelben unternommen, nicht verband, ja fogar miber biefe die nehmliche feindfelige Saltung beobachtete wie gegen bas Burgers thum. Go erließ er gu mieberholten Malen die ftrengften Berordnungen gegen bie Balbenfer und benahm fich überhaupt in feinem Berfahren gegen Die fogenannten Reber burchaus fo, wie die Rirche nur immer wunschen mochte, wie es denn überhaupt eines feiner hauptaugenmerte mar, den Bormurf ber Reberei von fich abzuweisen, fich als einen rechtglaubigen Gobn ber Rirche binguftellen.

 ringen zu konnen, er hielt fich felber für stark genug, um bas, was er wollte, zu erreichen.

Auch ist nicht zu leugnen, Friedrich II. kampfte sein ganzes Leben lang wie ein Held und war fast gegen alle Widersacher siegreich. Nie hatte ein Kaiser in fast allen Unternehmungen solche Erfolge, wie Friedrich sich deren rühmen konnte. Er war glücklich gegen den Papst, gegen die lombardischen Städte, gegen die Saracenen; wo Muth, Entschlossenheit, kühne Thatztraft den Ausschlag gaben, vermochte kein Gegner es ihm abzugewinnen.

Aber das Gluck ist launig, nicht immer begunstigt es seine Lieblinge. Als Friedrich über die Bluthe des Mannesalters hinauggeschritten mar, be= gann sein Stern zu erbleichen. Der Papst (Innocens IV.) wußte endlich durch Intriguen aller Urt Emporungen wider ihn sowohl in Neapel wie in Deutschland hervorzurufen; in letterem traten dann auch seit 1246 Gegen= könige wider ihn auf, zuerst Heinrich Raspe von Thuringen (+ 1247), dann Wilhelm von Holland. Bei dieser Gelegenheit erfuhr Friedrich II., wie schlecht angelegt seine Begunstigung der hoheren Geistlichkeit gewesen; denn gerade biese benahm sich am Feindseligsten wider ihn, indem sie dem Gebote des Papstes folgend in der Regel die Gegenkonige unterstütte. fich die Städte in gewohnter Treue und Unhänglichkeit auf seine Seite. Diese Erfahrung war nicht ohne Einfluß auf des Raisers Handlungsweise. In der letten Zeit seiner Regierung, namentlich seit 1242, sehen wir ihn mit weit mehr Billigkeit und Freundlichkeit gegen bas Burgerthum fich benehmen; 16 mochte ihm jest klar geworden sein, daß seine bisherige Politik nicht aus= reiche, daß er den selbstsuchtigen Tendenzen der geistlichen und weltlichen Fürsten ein anderes Element entgegenseben muffe, welches in der Befestigung ber faiferlichen Macht zugleich auch sein eigenes Interesse gewahrt fabe.

Aber schon war es zu spät. Die deutschen Zustände waren bereits in zu unheilvolle Verwirrung gerathen, als daß die veränderte Politik in einigen wenigen Jahren im Stande gewesen wäre, die Folgen einer mehrere Decennien lang geübten unzweckmäßigen Staatskunst auszuheben. Dhnedies brach jest ein Unglück nach dem anderen über den Kaiser herein. Sein Sohn Konstad IV. vermochte sich kaum mehr wider den Gegenkönig Wilhelm von Holzland in Deutschland zu halten; Friedrich selber erlitt 1248 dei Parma eine surchtbare Niederlage von den lombardischen Städten, welche ihm auf einsmal die Frucht aller bisher ersochtenen Siege raubte; das Jahr darauf, 1249, wurde des Kaisers geliedtester Sohn, Enzius, der schönste und tapferste Ritter seiner Zeit, von den Bolognesern gefangen und zu ewigem Gefängnisse verurtheilt. Endlich mußte er noch den Abkall seines Kanzlers Peter de Vineis erleben. Alle diese Unsälle, so schnell auseinander gefolgt, mochten die starke Seele des Kaisers gebrochen haben, er starb im Jahr 1250, noch im rüstigen Mannesalter, 56 Jahre alt.

Reich einer raschen Auflösung entgegen. In diesem trat jene traurige Zeit des Interregnums ein, während dessen die furchtbarste Anarchie im Reiche herrschte und die fürstlichen Gewalten Gelegenheit genug fanden, ihre Anmaßungen nach allen Seiten hin auszudehnen und zu befestigen. Ueber den Ausgang

ber Hohenkalen ober können wie kurz sein. Kriebrich sinterließ weie Göhner Konrad, wickber noch bei des alten Kossfere Kehseiten zum ermissfen König ernannt ward, und einen natürlichen Sein, Manfred. Der Erfle schus fich eine Zeit lang noch in Deutschland mit Withelm von Holland berum, aber nicht mit Giltet dann ging er nach Neupel, stard aber bier schon 1254. Manfred übernahm num das Königerich Neupel, stard aber bier schon 254. Wanfred übernahm num das Königerich Neupel, stard was Ampl rief, um seinem Papife, den ihm sein Zater binterlässen. Der Papif rief, um seinen Gegener vollständig zu vernichten, Kart von Anjou, einen Bruder bes König et ubs eine Scholach bei Wenevent, 1266 verler Manfred Krone und Peben. Mar von Anjous seiner Schlach bei Benevent, 1266 verler Manfred Krone und Peben. Mar von Anjous seiner sich und vernen.

Bon bem gangen bobenftaufifchen Gefchlecht mar nun Riemand mehr ubrig geblieben ale Ronradin, ber junge Cobn Ronrad's IV., in bemfelben Sabr geboren, als fein Bater nach Stalien aufgebrochen mar. Er muche bei feinen Dheimen Ludwig und Otto von Baiern auf, nicht ohne Gebanten an ben ehemaligen Glang feines Saufes und an die Rechte, auf die er Unfpruch gu machen batte. Da famen italienische Große gu ibm, welche mit Rarl's von Unjou graufamer Regierung ungufrieben maren, und forberten ibn gu einem Relbauge nach Reapel auf. Konrabin verpfandete ober verichenete nun bie menigen Guter, Die ihm noch geblieben, um mit bem baraus geloften Belbe Truppen angumerben , und jog bann, von einem fleinen Seere beutscher Golb: ner begleitet, im Jahr 1267 über bie Alpen. Unfange ging Alles gut, fchon in Oberitalien ichlof fich ihm ein betrachtlicher Theil ber alten Freunde feines Saufes an. 3m Jahr 1268 aber tam es ju ber unglucklichen Schlacht bei Tagliacoggo gwifden ihm und Rarl von Union, in welcher er eine furchtbare Mieberlage erlitt. Bergebens mar es, bag Konradin mit feinem treuen Freunde, Friedrich von Baben, aus ber Schlacht entfam, er murbe auf ber Klucht entbecht, und in bie Sanbe Rarl's geliefert, ber ihn fammt feinem Freunde auf bem Martte zu Reapel 1268 enthaupten lieft. -

hum bolbt, Wilhelm von, Kon. Preußische Geb. Staatsmifte und orbentliches Mitglieb ber Kon. Atdobemie der Wilffenichaften in Bertin. — M. v. D. gehott nicht nur wie sein jungerer Bruder Aler and ber zu den gelitig Begadecsten und Bereidmunten unserer Zeitzemoffen über deute, nammentlich zu dem Gerenne erfere Geöße in der de ut ich en Wilffenschoft und Litecatur, sondern auch zu dem fleinen Kreise der mit einam er verbundenem preuß ist den Mantanner und helben, deren Energie in jener bentwürdigen Periode von 1807.—1815 die politische Wiederschutzund Preußen und Deutschlands der vorbanden ist. Erfcheint auch in

letterer hinficht W. v. D's. Wirksamkeit nicht so hervorstechend und für den Moment fo unmittelbar entscheidend als die feiner großen Umtegenoffen, des Freiherrn von Stein, Scharnhorft's und Hardenberg's, so war sie boch nicht minder einflugreich und wurde fpater noch in weit hoherem Grade sich wohlthätig für das neu erwachte politische Leben erwiesen haben, wenn es nicht seit 1816 der Reactionspartei in und außerhalb Preußen 1) gelungen mare, S. zu verdrangen. Jedenfalls ift ihm die nachhaltigste Fortwirkung gesichert, indem in feinem Leben das uns Deutschen doppelt und dreifach nothige Vor- und Musterbild eines Staatsmannes vorliegt, der, die großen weltbewegenden Ideen feiner Zeit begreifend und fur fie mahrhaft begeistert, zugleich bei dem muthigen Bestreben ihrer Berwirklichung die be= sonnenste Klugheit und die unerläßliche Berücksichtigung der gegebenen Ver= Man wird mit vollem Rechte bem beiftimmen, mas G. haltniffe bewies. Schlesier in seiner erft vor Rurgem beendigten fehr gelungenen Biographie B. v. B's. 2) von feinem Belden in diefer Sinficht fagt: "In der That, wenn einer von unfern Borbermannern, fo kann humboldt als ein Burge der Tiefe und der Entfaltung des deutschen Geistes und zugleich als Gewährsmann einer reicheren Bukunft unfers Bolks betrachtet werben; er steht da wie der Reprasentant des Uebergangs, in dem die deutsche Nation fich vom Geift zum Leben, von der Idee zur Praris befindet; er mar einer der Ersten und Begabtesten, die diefen Schritt thaten; er that ihn, ohne ber Tiefe, ohne des idealen Sinnes, ohne der geistigen Freiheit sich zu entschlagen, treu der Errungenschaft unsers Zeitalters. Go an bem Gewonnenen haltend, schritt er muthig in bas Neue, fest vertrauend auf die Sache ber Menschheit und des Baterlandes!"

Auch fehlt die Unerkennung H's. nicht. Die geistreichste und berühmteste Frau unserer Zeit, Madame von Staël, nannte ihn jederzeit "la plus grande capacité de l'Europe"3) und sagte in ihrer "Corinna" (Bb. I. Cap. 5) von ihm: "es sei schwer, einen Mann zu sinden, dessen Unterhaltung und Schrifzten mehr Wissen und Geist enthielten." Die zuerst von Boch 4) gebrauchte Bezeichnung H's. als "des Staatsmannes von Perikleisch er Hoheit" ist bereits ziemlich gebrauchlich geworden 6). Auch das Wort Talle prand's über H. als Staatsmann ist bekannt: "que c'était un des hommes d'état dont l'Europe de mon temps n'en a pas compte trois ou quatre"6); ein Ausspruch, der übrigens in einem weit höheren Sinne gilt, als in welchem ihn der Genannte saste und zu fassen vermochte. Uebrigens kann hier, der Tendenz des St.-L. gemäß, nur von H's. politisch em Leben und Wirken

<sup>1)</sup> S. die Urt. Ancillon (Bb. I. S. 521), Bernftorff (Bb. II. S. 367) und Preußen.

<sup>2)</sup> Erinnerungen an B. v. H. Stuttgart bei Kohler 1843 ff. 2 Banbe.

<sup>3)</sup> Bergl. La u b e's Moberne Charakterist. I. 366.

<sup>4)</sup> In der zu Ehren D's. von ihm in der Berliner Akademie der Wissenschaften im Jahre 1835 am 9. Juli gehaltenen Rede.

<sup>5)</sup> Bergl. Barnhagen's Denkwurdigkeiten 1838. IV. S. 285. Droy= fen, Geschichte ber Freiheitskriege Bb. II. S. 444.

bie Rede sein; was H. als der universellste Sprackkundige und zügleich am tiefsten eindringende Sprachphilosoph, als Uebersetzer, als einer der ausgeziechnetsten unserer Prosaisten, als philosophischer Selbstdenker und Aesthetiker und selbst als Dichter u. s. w. geleistet, darüber mussen wir auf die angeführte Biographie und auf H's. ges. Werke verweisen, von denen seither drei Bande

erschienen sind.

H. (Rarl Wilhelm) stammt aus einem altabeligen Geschlechte Sin= terpommerns und ward zu Potsbam (nicht, wie gewöhnlich die Conversa= tionslerika berichten, in Berlin), woselbst sein Bater (ber ben 7jahrigen Krieg als Major und Adjutant des Herzogs Ferdinand von Braunschweig mitgemacht) als Kammerherr lebte, am 22. Juni 1767 geboren (zwei Jahre fpater, ben 14. Sept. 1769, fam fein Bruder Alexander in Berlin gur Welt). Sein Bater ftarb bereite 1779; die treffliche Mutter gab jedoch ihren Soh= nen eine forgfältige Erziehung und unter den frühesten Lehrern derselben fin= ben fich fehr bedeutende Namen, so der berühmte Padagog und Sprach= forscher Campe, der Theolog Loffler, der Arzt heim u. A. Bon gro-Bem Einfluß auf S. war der Umstand, daß Berlin damals durch Fried= rich b. G. ber Hauptsis ber Aufklarung war, die freilich unter ber Aegide ber Nicolai u. Conf. nur das negative Berdienst hatte, den Aberglauben und Pietismus siegreich zu bekampfen, ohne jedoch das tiefere Wesen des Christen= thums zu erkennen, was auch H. verschlossen geblieben zu sein scheint. Bortheilhafter wirkte auf ihn der berühmte freisinnige preußische Publicist und Staatsmann Dohm, der auf Anlaß des Ministers von Schulenburg 1785 für einen Grafen von Arnim und die beiden Humboldt ein statistisch=politi= sches Collegium las; ohne Zweifel die zweckmäßigste Einleitung in die Studien ber Jurisprudenz und Politik, welche W. v. H. 1786 zunächst in Frankfurt a. D. begann und bann 1788 in Gottingen fortfette. Damals mar bie Georgia Augusta unbestritten die vorzüglichste der deutschen Universitäten, nament= lich im Gebiet der politischen und historischen Wissenschaften, worin Schlos zer, Putter, Spittler, Eichhorn, Gatterer u. A. als Sterne er= ster Große glanzten 7); "in dieser Akademie vor allen (heißt es ganz richtig in der Hamburger Abresse 1837 an die Gottinger Septemvirn8)), hatte bie Macht des freien Wortes ihren Sit genommen und jene Manner waren es, welche kräftig und wahr und unterstütt durch die Kraft der freien Preffe ben deutschen Fürsten und Boltern Chrfurcht vor dem offent= lich en Rechte geboten", wovon freilich ein halbes Jahrhundert barauf, bei bem Staatsstreich von 1837 9), ber zugleich fur diese Universitat so unheils bringend war, alle Erinnerung verschwunden zu sein schien 10).

8) Siehe Allg. Ang. der Deutschen 1837. Rr. 336. Bergl. Cheibler, Iber ber Univ. G. 50.

9) S. ben Urt. Sannover, Rachtrag.

<sup>7)</sup> Bergl. v. Aretin, Staatsrecht ber conft. Monarchie I. 55 und Lubw. Bachler, Philomathie II. 224.

<sup>10)</sup> In einer ber neuesten Nummern ber Frankf. Db.:Post-Amte-Zeitung (vom 13. Juni 1847) findet sich ein Artikel aus Gottingen vom 6. Juni, welcher mit folgenden Worten anfängt: "Wahrer und kräftiger ist noch nie der

hatte H. in Göttingen die beste Gelegenheit, seine classischen Alterthumssstudien unter Henne's Anleitung zu vollenden, durch den er auch dessen Schwiegersohn, Georg Forster, der sich gerade 1788 in Göttingen aufshielt, kennen lernte, diesen edlen Martyrer der reinsten Begeisterung für die Ideen der politischen Freiheit, dessen Schriften politischen Inhalts (Berlin 1797 bei Boß) noch jetzt sehr lesenswerth sind 11). Es ist auch keinem Zweissel unterworsen, daß zwischen Forster's und H's. politischen Ansichten eine sehr große Uedereinstimmung Statt sindet, wie sich aus der einen Abhandlung des Erstern "über die Beziehung der Staatskunst auf das Glück der Menscheit" (a. a.D. S. 259 f.), in welcher er die beliebte autokratische Bevorsmund ungs und Beglückungstheorie tressend absertigt, und aus einem Briese des Letztern ergiebt, dessen gleich noch näher gedacht werden wird.

In Gottingen machte H. auch die erste Bekanntschaft mit der Kantischen Philosophie, die seiner Individualität und bereits gewonnenen Welts und Lebensansicht am meisten entsprach und der er auch, ohne eigentlischer Kantianer dem Buchstaben nach zu sein, dis ans Ende seines Lebens treu blieb; wie er denn in der herrlichen Einleitung zu seinem Brieswechsel mit Schiller eine Charakteristik Kant's und seiner Philosophie gab, welche allsgemein und selbst von den Anhängern der neuern Philosophie 12) als eine der vorzüglichsten anerkannt worden ist. Den zweiten großen Resormator der beutschen Philosophie (wie ihn Fichte nennt), Friedrich Heinrich Jacobi, lernte H. auf einer Rheinreise 1788 persönlich kennen und blieb fortan in stester Berührung mit demselben.

Höchst merkwürdig und einflußreich war ohne Zweifel der Umstand, daß H. nach Beendigung seiner Studien 1789 seine Reisen damit begann, Frankereich zu besuchen, in welchem so eben die Revolution ausgebrochen war. Sein früherer Lehrer Campe, damals in Braunschweig, der mit größtem Interesse die politische Entwickelung der Dinge in jenem Lande verfolgte, hatte den Plan gefaßt, noch im Juli (1789) nach Paris zu reisen, mit dem sehnelichen Wunsche (wie er es selbst ausdrückt), "der Leichenseier des französischen

gesunkene Zustand der Universität geschildert worden als in der (leiber!) lasteinischen Rede, die Prof. Hermann am vorgestrigen Tage bei der Preisverstheilung hielt. Er hob die Verminderung der Zuhörerzahl und Lehrerkräfte hers vor, durch die Göttingen so weit herabgesunken sei, daß, während sie sonst die Lehrerin ganz Deutschlands gewesen ware, sie jeht kaum die siedente oder achte Stelle unter ihren Schwestern einnehme. Der Grund dieses Verfalls seien freilich zunächst äußere Ursachen gewesen. Der Tod und Verbannung (mors et morte atrocius exilium) habe uns die berühmtesten Lehrer entrissen." Die solgende Nummer bringt dann die Notiz, daß Göttingen in diesem Jahre nur 21 Studenten mehr zähle als Gießen!

<sup>11)</sup> Gervinus erklärt (Gefch. ber poet. Nat.:Liter. V. 390) Forster für einen "größeren Politiker als die größten, die wir unter uns in Deutschland schlechtverdientermaßen mit diesem Namen beehren."

<sup>12)</sup> Der Hegelianer Rosenkranz namentlich rühmt in seiner Geschichte ber Kantischen Philosophie, Leipzig, 1840 S. 411, die H. schilberung Kant's ,, als eine ber schönsten Charakteristiken des Königsberger Weisen."

Despotismus beizuwohnen" 13). Er lub H. zum Reisegefahrten ein, der auf diesen Plan sogleich einging. Sie kamen am 3. August in Paris an, also den Tag vor der welthistorisch gewordenen Nacht vom 4.—5. Aug., in welcher der mittelalterliche Feudalismus mit Einem Schlage zertrummert ward. Sie wohnten mehrmals in Bersailles den Situngen der Nationalverssammlung bei, wobei sich ein sonderbarer Zufall ereignete, der erwähnt zu werden verdient 14). Paris verließen die Reisenden übrigens schon Ende August und H. bereiste, nach mehrwöchentlichem Verweilen in Mainz dei G. Forster, die Schweiz, worüber seine Briefe an den Genannten interessante Schilderungen enthalten. Im Winter 1789—90 hielt sich H. eine Zeit lang in Erfurt und Weimar auf und machte daselbst die Bekanntschaft mit dem geistreichen damaligen Coadjutor von Dalberg (später Fürst Primas)

<sup>13)</sup> Campe hat seine Reise aussührlich beschrieben in den "Briefen aus Paris" und in der "Reise von Braunschweig nach Paris." Bergl. Schlesier I. 84 Note.

<sup>14)</sup> Es war am 12. Aug. eine Abresse an den König als "Biederhersteller der franzosischen Freiheit" votirt worden; die Bersammlung sollte sie ihm über= bringen und mit ihm dann in die Schloßcapelle sich begeben, woselbst durch ein Te Deum die nun glucklich vollendete (!!) Revolution gefeiert werben follte. "Mit einem (burch Mirabeau erhaltenen) Billet an ben machhabenden Burgerofficier verfeben (ergablt Campe), erhielten meine Freunde und ich bes folgenden Tages abermale einen guten Plat. Gegen Mittag follte fich bie Bers sammlung in corpore zum König verfügen und dann die schon erwähnte Feier: lichkeit Statt finden. Wegen des beschränkten Raumes in der Schloßcapelle follte Niemand als die Nationalversammlung und der hof zugelaffen fein. Rachdem man einen Bericht über bie feit geftern an bie Berfammlung einge= laufenen Bittschriften u. f. f. unter Lachen und Tumult angehort hatte, nahm ber feierliche Bug nach bem Schloffe feinen Unfang. Der Bufall wollte, daß un= fere Reifenden beim Ausgange aus dem Berfammlungshaufe mit in die Reihe ber Deputirten kamen und, von biefen in ber Kleibung wenig unterschieden, ben Berfuch magten, fich ihnen anzuschließen und fo ber Feierlichkeit beigumobnen. Dies gelang ihnen auch völlig. Durch alle befetten Eingange und Sale burchgelaffen, tamen fie in die große Gallerie bes Schloffes. Unfangs herrichte auch hier das wildeste Getofe. Endlich verkundigte ein allgemeines Stillgebot die Un= funft bes Ronigs. Der Prafibent hielt bie gestern votirte Unrebe, ber Ronig antwortete vorgezeichnetermaßen; banach brach bie ganze Berfammlung in ein breimaliges fo schmetternbes Vive le Roi aus, baß ber Palaft in feinen Grundfesten erbebte. Run trat ber Konig ben Beg zur Capelle an; bie Des putirten folgten ihm auf bem. Fuße, unsere Landsleute mit ihnen. Man hatte nur burch einige Bimmer zu geben, um babin zu gelangen. Ale fie in bas lette Zimmer traten, erschien durch eine Seitenthur auch die Konigin — bas erste Mal seit Anfang ber Revolution — begleitet von Madame und Mbm. Eli= fabeth, um in die schon geoffnete konigliche Tribune gu treten. Die Depu= tirten gingen an ihr ohne irgend eine Art von Ehrenbezeigung vorüber. Konig nahm feinen Git unten in ber Rirche ein, von den Deputirten ein Jeber ben erften besten Plat. Jest begann bas Te Deum und am Schlusse erscholl, aber nur dem Konige, ein abermaliges inbrunftiges Hoch. — Mit dies fer Feierlichkeit wurde die Riederlage ber franzosischen Monarchie — nicht blos bes Defpotismus besiegelt. — Campe fonnte sich Glud munichen, ben 3weck feiner Reise vollständig erreicht zu haben." G. Schlesier, Erinnerungen I. 89 f.

sowie seiner nachherigen Gattin (Karoline von Dacher oben) und durch biese mit Schiller 16). Im Sommer 1790 begann H. in Berlin in seine praktische Carrière einzutreten und zwar sogleich als Legationsrath und Ussessor beim Kammergericht, gesiel sich aber in seiner Stellung nicht (man denke darsan, daß damals die Wöllneriade sich entwickelt hat), gab sie vielmehr im Frühjahr 1791 wieder auf, heirathete im Juli seine Verlobte (die zu den Allerausgezeichnetsten ihres Geschlechts gehörte) und verlebte, blos den Alterthumsstudien sich hingebend, die nächsten Jahre theils auf seinen Gütern im Manskeldischen (Burgömer) und Thüringischen (Auleben), theils in Ersut. In diese Periode fällt der Unfang seiner Schriftstellerei, von welcher natürzlich hier nur dersenige Theil besprochen werden kann, der sich auf Politik bezieht.

Daß die französische Revolution den großen Wendepunkt, die Markscheidung zwischen dem altern und neuen Staatsprincip bildet, steht un= widerleglich fest 16); daß eben deshalb tein Staatsmann unfere Beit begreifen, also auch nicht wohlthätig in ihr wirken kann, ber nicht über jenes welthisto= rische Greigniß richtig urtheilt, ihre Idee klar auffaßt, ist nicht minder ge= In dieser Hinsicht ift nun merkwurdig, daß humboldt gleich vom Anfang jener Begebenheit an, obwohl felbst damale fast noch Jungling, die durchaus richtige Unsicht hierüber hatte, sie auch bereits 1791 in seinen in der Berliner Monatsschrift veröffentlichten "Ideen über Staatsverfaffun= gen, durch die frangosische Revolution veranlagt" 18) offen aussprach und darin seinen politischen Seherblick auf das Glanzenoste und auf eine noch jest sehr belehrende Weise bewährte. D. zeigt einerseits, nachdem er von ben Staaten des Alterthums geredet, wie im Mittelalter burch bas Lehnswesen der argste Despotismus neben der ausgelassensten Freiheit fich entwickelte, bis es bem Absolutismus ber Furften gelang, mit Silfe ber Stabte und bes Bolks die übermuthigen Bafallen zu unterdrucken 19),

<sup>15)</sup> Schiller's Leben von Rar. v. Wolzogen 1830 Bb. II. S. 22.

<sup>16) &</sup>quot;Mit der franzbsischen Revolution beginnt unfre Zeit; die Acten sind noch nicht geschlossen. — Die alte Ordnung der Dinge ward thatsächslich eingestürzt; — auf den Trümmern des umgestürzten Lehnstaats begann nun der Neubau eines Staates, desseh Erklärung die Menschen und Bürgerrechte werden sollte." Wachsmuth, europ. Sittengesch. V. 2. S. 450. Vergl. Thilo, die Bolkssouveränetät S. 32 und v. Rotteck im Borwort zum Staatssterikon.

<sup>17)</sup> Bergl. F. G. Belder, von ftanbischer Berfaffung. 2. Aufl. 1831. S. IX. und Weigel's geben Bo. II. S. 4 ff.

<sup>18)</sup> S. Gesamm. Schriften I. 307 ff.
19) "Statt daß doch nun ehemals ein Stand Depot der Freiheit gewesen war, war jeht Alles Sklave; Alles diente nur den Absichten des Regenten allein. — Dennoch gewann die Freiheit! Denn da das Bolk mehr dem Regensten als dem Abel unterworsen war, so verschaffte schon die weitere Entsernung von jenem mehr Luft. Dann konnten jene Absichten auch nicht so süglich mehr wie sonst un mittelbar durch die physischen Kräfte der Unterthanen — worsaus vorzüglich die personliche Sklaverei entstand — erreicht werden. Es war ein Mittel nothwendig: das Geld. Alles Streben ging nun also dahin, von der Nation so viel als möglich Geld aufzubringen. Die Möglichkeit beruhte aber

sobann, daß das hieraus hervorgehende Bevormundungs= oder Beglückungs=
spstem ein noch argerer Despotismus war 20); endlich daß eben hieraus die
französische Revolution und zugleich die Idee der wahren (Repräsentativ=)
Berfassung hervorgehen u. sich von Frankreich aus überallhin verbreiten
würde 21). — Es bedarf kaum der Andeutung, daß H. sich hierin als ein
wahrer und viel besserer Prophet zeigte als der so gerühmte Edm. Burke,
der doch nur die näch sten Folgen jenes Ereignisses richtig voraussah und
diese ganze große Tragodie der Zeit nur als eine zufällige Begebenheit und als
eine nachte menschliche Willkür betrachtete (was auch Goethe that 22)),
statt sie als einen unvermeidlichen Act des Weltschicksals anzuerkennen. Was
Gervinus in dieser Hinsicht von Lichtenberg und Georg Forster

auf zwei Dingen. Die Nation mußte Gelb haben und man mußte es von ihr bekommen. Jenen zweck nicht zu versehlen, mußten ihr allerlei Quellen ber Ins bustrie eröffnet werden, diesen am besten zu erreichen, mußte man mannigsache Wege entbecken: theils um nicht durch ausbringende Mittel zu Empörungen zu reizen, theils um die Kosten zu vermindern, welche die Hebung selbst verursachte. Hierauf gründen sich eigentlich alle unsere heutigen politisch en Syssteme."

20) "Beil aber, um ben Hauptzweck zu erreichen, also im Grunde nur als untergeordnetes Mittel. Wohl stand der Nation beabsichtigt ward und man ihr als unerläßliche Bedingung dieses Wohlstandes einen höheren Grad der Freis heit zugestand, so kehrten gutmuthige Menschen, vorzüglich Schriftsteller, die Sache um; nannten jenen Wohlstand den Zweck, die Erhebung der Abgaben nur das nothwendige Mittel dazu. hier und da kam diese Idee auch wohl in den Ropf eines Fürsten und so entstand das Princip, das die Regierung für das Glück und das Wohl, das physische und moralische, der Nastion sorgen muß. Gerade der ärgste und brückendste Despotismus! Denn weil die Mittel der Unterdrückung so versteckt, so verwickelt waren, so glaubten sich

bie Menschen frei und wurden an ihren ebelften Kraften gelahmt."

21) "Indeß entsprang aus bem Uebel auch wieder das Beilmittel. Der auf diesem Wege zugleich entbeckte Schat von Kenntnissen, die allgemeiner verbreitete Auftlarung belehrten die Menschheit wieder über ihre Rechte, brachten wieder Sehnfucht nach Freiheit hervor. Auf der andern Seite wurde das Regieren fo kunftlich, daß es unbeschreibliche Rlugheit und Borficht erheischte. — Gerade in dem Lande nun, in welchem Aufklarung die Ration zur furchtbarften für ben Defpotismus gemacht hatte, vernachlaffigte fich die Regies rung am meiften und gab bie gefährlichsten Blogen. hier mußte also auch bie Revolution zuerst entstehen, und nun konnte man — bei ber bekannten Unfähigkeit ber Menschen, die Mittelwege zu finden, und besonders bei dem raschen und feurigen Charafter ber Nation — fein anderes Suftem erwarten als bas, worin man bie großtmögliche , Freiheit beabsichtigte. Das Suftem ber Bernunft, das Ibeal der Staatsverfassung! Die Menschheit hatte an einem Ertreme gelitten, in einem Ertreme mußte fie ihre Rettung fuchen. - Db biefe Staatsverfaffung Fortgang haben wird? Der Unalogie der Geschichte nach: Rein! Aber fie wird die Ibeen aufe Reue aufflaren, aufs Reue jebe thatige Zugend anfachen, und fo ihren Segen weit über Frankreiche Granze verbreiten! Sie wird badurch den Bang aller menschlichen Begebenheiten bewähren, in benen das Gute nie an der Stelle wirkt, wo es geschieht, sondern in weiten Entfernungen der Raume ober ber Zeiten und in benen jene Stelle ihre wohlthatige Wirkung wieder von einer ans beren gleich fernen empfangt."

22) Bervinus, Gefch. ber beutsch. Rationallit. V. 392 (2. Mufl.).

fagt, daß Beide gleich anfangs das Bleibende in jenem Ereignisse erkannsten, ohne durch die momentanen Leiden und Schrecknisse der Revolution sich irre machen zu lassen, und daß namentlich der Lettere eine Reihe von Vorsaussichten und Weissagungen aussprach, von denen keine einzige unerfüllt

geblieben ist - gilt durchaus auch von unferm S. 23)

Ebenso klar gab D's. staatsmannische Unlage in Bezug auf bas Gebiet ber innern Politik bald barauf in einer Schrift sich zu erkennen, die unter dem Titel "Ibeen zu einem Berfuch, die Grangen ber Wirksamkeit eines Staats zu bestimmen" erscheinen sollte, jedoch nicht von ihm vollendet, sondern nur theil= weise in vier Abschnitten veröffentlicht ward. Das wichtigfte dieser Bruchstude ist überschrieben: "Wie weit barf sich die Sorgfalt bes Staats um bas Wohl feiner Burger erstrecken?" und erschien in Schiller's neuer Thalia 1792 Sft. 5 S. 131 ff. (jest in den gef. Werken Bd. II. 242 ff.); die drei andern erschienen in der Berliner Monatsschrift: "Ueber die Sorgfalt des Staats für die Sicherheit gegen auswartige Feinde" (1792, Dct. S. 346 ff. Werke I. S. 312—17); "Ueber öffentliche Staatserziehung" (daf. Dec. S. 597 ff. Werke I. S. 336—42); "Ueber die Sittenverbesserung durch Unstalten des Staats" (das. Nov. S. 419 ff. Werke I. 318 — 35). S. selbst erzählt in einem Briefe aus Erfurt vom 1. Juni 1792 an Georg Forster, wie ihn ber Coadjutor Dalberg, der feine frubere Schrift: Ideen uber Staatever= faffung, gelefen, veranlaßt habe, feine Ibeen über bie eigentlichen Granzen ber Wirksamkeit des Staats aufzusegen (f. Forster's Briefwechsel Bd. II. 1825). Er giebt dann in diesem Briefe fehr treffend die Grundgedanken, von benen er babei ausging, an, und diese sind, nicht nur weil sie das politische Glaubensbekenntniß D's. enthalten, sondern auch darum hochst wichtig.

<sup>23)</sup> A. a. D. G. 391. "Forfter hat noch im raschen Laufe ber Dinge selbst ihren Verlauf wie einen vergangenen Act gesehen, er hat das Bleibende f im Borubergebenden erfannt, er hat innerhalb ber wertenden Geschichte ein historisches Urtheil gefällt, bas ber spate Geschichtschreiber nur erweitern, nicht beffern kann. Dies ift das Bahrzeichen, an dem man den Politiker und hiftos riter erkennt! Und wie treten bier die Commentatoren bes Burke in Schatten, wenn man nur die Paar Worte lieft, die Forster gegen den bewunderten Untas goniften ber Revolution geschrieben bat. Berfaffungen, fagte er ibm , finb menschliche Gebitde und, wie alles Menschliche, verganglich. Der franzosische Staat ging feiner volligen Auflosung entgegen, teine Faser bes Gangen zeigte noch einige Spannkraft, die Manner ber Revolution felbst erklarten ihr Bater= land fur fo verderbt, baf fie eine neue Begrundung von Gefet und Sitte fur unmöglich hielten. Bas erwartete nun Burfe von einem folchen Staate? Sollte bas Bolt burch und mit der Herrschaft bes Convents ploglich bie vet= torne Tugend und Sittlichkeit wieder erhalten? Dber war es nicht naturlich, bas sich jene Rrebsfaule auch in ber Nationalversammlung zeigte? Und macht biefe Erscheinung etwas Underes verabscheuungswurdig als die vorige Berfassung, in ber sich die Ungeheuer ber neuen erzeugten? War ce bort ber Stolz ber Beburt und ihr Beiligenschein, mit bem man fich fur beffer ale Undere ausgab, um ungestraft schiechter fein zu konnen, fo ift jest ber Stolz ber Bernunft mit feiner Gleichheit und Menschenrechten an die Reihe der Berrschaft und der Berirrungen gekommen. Trogdem aber erscheint die Revolution überall als ein Wert ber Gerechtigkeit ber Ratur" u. f. f.

weil fie mit bem letten Biel bes neuern Staatsprincips, bes conftitutios nellen ober Reprafentativfpftems in germanifchem Sinn, burchaus Denn dieses neue Princip ist ja vorzugsweise gegen ben übereinstimmen. Autos und Bureaukratismus und auf eine Bewirkung ber freien autonomis fchen Bolksentwickelung (dem "seifgovernment") gerichtet, aber eben des= halb nur in der germanischen Volksthumlichkeit, welche das Recht der Individualität und die Autonomie der Corporationen anerkennt, nicht aber in dem frangofisch en Centralisationsspstem moglich (welches lettere beshalb eben von acht freisinnigen Franzosen selber, namentlich von Benjam in Constant, ganzlich verworfen wird 24)). Es ist nun gewiß sehr mert= wurdig, baß S. bereits 1792 bas gange auto = und bureaufratische Spftem mit seiner Bielregiererei, seinem seichten Utilitätsgrundsate und seiner anmaßenden "Begludungstheorie des Bolkes wider Willen". (den f. g. despotisme eclairé, das System der liberalen Souveranetat 28)) auf das Energischste bekampft und dabei zugleich sehr richtig die Pflicht ber Staatswiffenschaft, namentlich ber philosophischen Politik, geltend macht, die von den höchsten Zwecken des Menschenlebens in dieser Hinsicht so oft abirrende Regierungs = oder Staatspraris wieder auf den rechten Weg zu= ruckzuweisen und namentlich baran zu erinnern, daß die Menschen im Staate als Selbstzwecke muffen respectirt werden; eine Wahrheit, die noch heute zu beherzigen ist 26). Ober wer kann es in Abrede stellen, daß noch heutigen

25) Schmitthenner 12 Bucher v. Staat. Bb. III. S. 498; vergl. Hall. Eit. 3eit. 1844 Oct. Rr. 269. S. 812 ff.

a partie

<sup>24)</sup> Bergl. die Auszüge aus Benj. Conftant's Schriften in Fr. v. Raumer's gesch. Entwickel. v. Recht, Staat und Politik S. 149 (2. Aufl.).

<sup>26) &</sup>quot;Ich habe der Sucht zu regieren entgegen zu arbeiten versucht und überall die Gränzen der Wirksamkeit des Staats enger geschloffen. Ja ich bin fo weit gegangen, sie allein auf die Beforderung ber Sicherheit einzuschranken. Ich hatte die Frage, die ich beantworten sollte, vollig rein theoretisch in ihrem gangen Umfange abgeschnitten. Ich glaubte also auch tein anderes Princip gum Grunde meines ganzen Raisonnements legen zu durfen, als bas, welches allein auf ben Menschen — auf ben boch am Ende Alles hinauskommt — Bezug nimmt und zwar auf das an dem Menschen, was eigentlich seiner Natur den wahren Abel gewährt. Die hochste und proportionirlichste Ausbildung aller menschlichen Rrafte zu einem Ganzen ift baher bas Ziel gewesen, bas ich überall vor Augen gehabt, und ber einzige Gesichtspunkt, aus dem ich die ganze Materie behandelt Immer bleibt es boch mahr, baß eigentlich biefe innere Rraft bes Menfchen es allein ift, um bie es fich zu leben verlohnt, daß fie nicht nur bas Princip wie der 3weck aller Thatigkeit, fondern auch der einzige Stoff alle wahren Genuffes ift, und bag baber alle Resultate ihr allemal untergeordnet bleiben muffen. Muf ber andern Geite ift es aber auch ebenfo mahr, daß in ber Wirklichkeit und fast überall, wo auf ben Menschen gewirkt wirb, bei ber Erziehung, bei der Gefeggebung, im Umgange, fast nur bie Refultate beachtet werden, wovon sich viele Grunde aufzählen ließen, die ich nur hier, um nicht zu ermuben, übergebe, und unleugbar freilich macht auch bie Erbaltung ber Rraft felbst große Sorgfalt auf die Resultate, als bas Mittel bagu, oft nothwendig. Defto mehr also muß, buntt mich, die Theorie bas, was in ber Ausübung so leicht bas lette Biel scheint, wieder an seine rechte Stelle segen und das wahre lette Biet, die innere Rraft des Menfchen, in ein helles Licht zu ftellen versuchen. Wenn also die Staatstunft fich meiftens babin

Tages jene von S. fo entschieben und fiegreich bekampfte Regierungsmarime ber Buvielregiererei, ber polizeilichen Ginmischung und Be= vormundung des Boles in allem Möglichen (fogar in hinficht der Bergnugungen und Feste 27)) noch bis auf diese Stunde herrscht 28), trogdem daß die Verderblichkeit und selbst Gefährlichkeit jener Marime und zwar selbst für bas conservative Princip auf das Sonnenklarste nachgewiesen ift 29). Leider ift ber bekannte Bunich bes Freiherrn von Stein, daß auch die Maschinerie ber Bureaukraten ihren 14. October erleben mochte (Briefwechsel mit v. Bagern S. 91), bis zur neuesten Zeit noch nicht in Erfullung gegangen, indem fich, wie Gervinus 30) nur zu mahr bemerkt, bis jest in Preußen ein fpruch= wortlich geworbenes Syftem abministrativer Bevormundung erhalten hat, obgleich geschichtlich feststeht, daß, wie Dropfen richtig fagt, "nicht die ab= ministrative Führung des Wolkes, sondern deffen eigenster Geift, wie ihn Stein tief und flar verstanden und ihm Form zu geben begonnen, spåter den Kampf für König und Baterland glorreich hinausgeführt hat" 31); ein Punkt, der bald noch naher erortert werden wird.

Um auf Humboldt's Leben zurückzukommen, so konnen wir nur kurz andeuten, daß er die darauf folgenden Jahre (von 1794 an) theils in Jena im innigsten Berkehr mit Schiller (wovon in seinem von ihm 1830 herausgegebenen Briefwechsel mit demselben ein herrliches Document vorliegt)

27) Bergl. d. Augeb. Allg. Zeit. v. 17. Juni 1847, ben Art. aus Heibelsberg.

28) Bergl. Franz Baltisch (Hegewisch) Polit. Freiheit S. 270, 280 ff. u. Menzel's Recension ber ganz im bureaukratischen und regiminalen Mobeston verfaßten Schrift b. Wesen b. Polizei v. Funke, 1844, im Literat. Blatt v.

30) Gervinus, b. preuß. Berf. und bas Patent v. 3. Febr. 1847. S. 9.

31) Geschichte ber Freiheitskriege II, 437.

beschränkt, volkreiche, wohlhabenbe, wie man zu sagen pflegt, blübende Lansber ber hervorzubringen, so muß ihr die reine Theorie laut zurusen, daß freilich diese Dinge sehr schön und wünschenswerth sind, daß sie aber von selbst entstehen, wenn man die Kraft und Energie der Menschen und zwar durch Freiheit erhöht; dahingegen wenn man sie unmittelbar bervorbringen will, gerade das leiden kann, um dessen willen sie selbst nur wünschenswerth sind, indem wenigsstens in vielen Fällen ein Land freilich schneller bevölkert, wohlhabend, ja sogar in gewissem Grade ausgeklärt werden kann, wenn die Regierung Alles selbst thut, den Bürgern das von ihr anerkannt Gute ausdringt, als wenn sie dieselben den freilich langsameren aber auch sicherern Weg der eigenen Ausbildung gehen läßt. Wenn die Statistik auszählt, wie viel Menschen, welche Producte, welche Mittel sie zu verarbeiten, welche Wege sie auszusühren u. s. s. ein Land hat; so muß die die reine Theorie sie anweisen, daß man darum nur den Menschen und seinen eigentlichen Zustand fast um noch Nichts bessertennt, und daß sie also das Verhältniß aller dieser Dinge als Mittel zu dem wahren Endzweck anzugeben hat." S. Forster's Brieswechsel Vd. II. S. 825.

<sup>30.</sup> Mai 1845.
29) Am besten von dem berühmten Publicisten K. S. Zacharia, s. best.
40 Bücher v. Staat Bd. IV. 1840 S. 296 sf. "Bon der Gefährlichkeit der Polizei", woselbst gezeigt ist, wie die Polizei "der geborne Feind der individuellen Freiheit" zur Verschlechterung des Nationalcharakters auf mehr als eine Weise beiträgt, namentlich auch das gute Vernehmen zwischen den Fürsten und ihren Völkern stort u. s. w.

und mit ben übrigen bort und in bem naben Weimar bamale verfammelten Bergen unferer Literatur, theile auf Reifen in Granfreich, ber Schweig und Spanien (wofelbft ihm die bastifche Sprache Stoff ju einem feiner fpater erfchienenen Meifterwerfe barbot) gubrachte, bis er 1802 als preu-Bifcher Befanbter in Rom eine Unftellung fand und annahm, welche ibm nebit ber nothigen Duge zugleich die portrefflichfte Gelegenheit barbot, feine philosophifden, hiftorifchen und afthetifden Studien in eminenteftem Um= fange fortgufeben, gugleich aber auch feine ftagtemannischen Unlagen in ber Stille auszubilden 32). Er war noch in Rom, ale fich bie Rataftrophe von Jena ereignete, worauf, wie Dropfen es fo richtig ausbrudt, "bie unvergeflichen Segensjahre bes Unglude"33) famen, in benen 5. querft eine bebeutende Rolle auf bem politifchen Belttheater qu fpielen befam. Preugen hatte bekanntlich in dem Frieden von Tilfit die Salfte feines Bandes und Boles verloren; ber Landbau mar durch die Berheerungen bes Rriegs, Sandel und Gewerbe burch die Continentalfperre, bas gange Bolf burch bie mafflos geffeigerten Rriegscontributionen bes übermuthigen. noch Jahre lang in ben Sauptfeftungen bes Landes bleibenden Feindes vergrmt und ruinirt. Aber wie berrlich bemabrte fich bennoch auch bier bie Babrheit bes alten Spruche: nunquam de republica desperandum! "Es maren (wie ebenfalls Dronfen fagt) ungeheure Beiten : - ein tiefer Ernft ergriff bas Leben; wer mochte helfen, wenn nicht Gott und mit Gottes Beiftand die fittliche Kraft Aller, bes Bolfes Treue, ber ,,,, Bille freier Manner"". Bundervoll, wie man fich innerlich aufrichtete 34) und welch' ein Arbeiten nun beginnt! Um ben Ronig ber jene unvergleichliche Schage fühner, treuer, bochbergiger Danner; bie Scharnhorft, Sumbolot,

<sup>32) &</sup>quot;hatte D. in feiner bertigen biglomatischen Baufbahn wenig mit gignetlich potitischen Dingen und bun, in war fie boch sehr geinnet, bie geinnet, und Bertigkeit, bie ibn in salteren Berheltniffen so ausgeichneten, in ibm guentwickten. Giebet es einen Der, wo man alle Aniffe und Pfiffe ber meinen Diplomatie burdschauen und bie Gersartigkeit ber achten tennen letren ban, of ift est Rom. Edit feiter II. 93.

<sup>33)</sup> Geich. ber Freiheitstriege II. S. 399. — Auch ber preußische Patriot Kriegerath Scheffiner fagt in feiner Autobiographie, Königsberg, 1821 S. 277: "Wer weiß, wie lange man ohne ben Tisster Frieden in Preußen auf bas Ebiet vom 9. Ortober 1807 noch flatte warten muffen!"

Boven, Diebuhr, Stagemann, Schon, wer nennt fie alle! Bas ein maderer Genoffe jener Beit von ben Rriegsmannern bes preufifchen Freiheitsheeres fagt, gilt auch von ihnen: "Es mar eine große Beit, wo fich ein Bauflein ebler Menichen burch Gottes Rugung und burch bes eigenen Bergens Gendung gur Rettung und Befreiung bes Baterlandes in einer großar= tigen Gemeinschaft gufammengefunden batte; ich nenne ftatt vieler Die Das men Blucher, Gneisenau, Boven, Grolmann; wenn man biefe Danner eingeln jeben fur fich betrachtete und mog; fo ließ fich taum eine großere Berfchiebenheit ber Charaftere benten, und boch ift ihnen bas Geltene gelungen, burch eintrachtige, beftanbige Tugenb, bie fich immer bem 3mede und ber Pflicht unterordnete, als wenn nichts Gigenes und Befonderes in ihnen gemefen mare, bas Grofte zu vollbringen""35). "In folcher Zugend hochfter Gelbftverleugnung und Singabe an bas Baterland mard bas neue Preugen In ihr erft gemannen jene Ertenntniffe, bie fonft nur Dieftimmung und bittern Saber genahrt hatten, jenes Bormartebrangen ber jungeren Manner, bas fo lange burch bie Eragbeit ber Buftanbe und ben berfommlichen Dechanismus bes Deffentlichen gehemmt mar, es gewann jene Pflichttreue, die Rant's, jener fittliche Born, ben Fichte's Lebre gewecht batte. Raum, fich ju bethatigen. Bernen wir von unferer Beit, mas es heißt, bag ein Dann fehlt; weber Talent, noch Bielfeitigfeit, noch Gifer, noch Tenbeng erfest ibn. Ginen Dann, einen machtigen, feften, fubnblidenben , fand jene ichwere Beit in bem Freiherrn von Stein; um ibn ber ichgarten fich jene Unbern, fanben in ihm ihren Bormann, ihre Ginigung. Dit fuhner Sand hoch am Steuer rif er bas halb gerichellte Preugen in neue Bahnen; ibm galt es, burch Preugen Deutschland zu retten. Dit ibm jum erften Dale erhob Preugen, eben ba es am tiefften erniedrigt mar, ben Blid weit bingus uber bie alte bon aftifche und Cabinetspolitif gu einer nationalen, beutichen; ale Dacht vernichtet, begann es fich ale Staat neu ju grunden. Dit ibm begann bas Bolf Dreu: fens fich ale Bolt ju fuhlen und fich beutich ju fuhlen. Dit ihm begann jene großartige Umwandlung aller innern Staateverhaltniffe, bie man ale ben erften Berfuch bezeichnen barf, bie burgerliche Freibeit, wie fie Altengland gerettet, mit ber ftaatlichen Energie, Die bie frangoffifche Revolution gefchaffen, ju verbinden, ober richtiger die Dachtvolltommenheit bes Throne fich ergangen gu laffen burch bie Staateburg er= Lichfeit bes Boles, ben Staat in ber Bahrheit feines fittlichen Berufs gu erfaffen und auszupragen, in diefem feine gefchichtliche Bedeutung gu grunden." - In ber That ift es febr mertwurdig, bag wie Stein fo auch Scharnhorft, alfo eben bie beiben Danner, welchen vorzugeweife Dreufens und Deutschlande Errettung ju banten ift, biefelbe an bie Durchführung jenes ichon ermahnten S.'ichen Gebantens fnupften. Bereits am 27. Nov. 1807 fdrieb Scharnhorft an (ben nachmaligen Chef bes Generalftabe) v. Claufewis: "Ungludlich, gang unbefchreiblich ungludlich find wir. Bare es moglich, nach einer Reibe von Drangfalen, nach Leiben ohne

<sup>35)</sup> E. M. Arnb t's Schriften fur u. an f. lieben Deutschen III. S. 403.

Gränzen aus den Ruinen sich wieder zu erheben, wer wurde nicht gern Alles daran setzen, um den Samen einer neuen Frucht zu pflanzen, und wer wurde nicht gern sterben, wenn er hoffen könnte, daß sie mit neuer Kraft und Leben hervorginge! Aber nur auf einem Wege ist dieses möglich. — Man muß der Nation das Gefühl der Selbstschandigkeit einflößen, man muß ihr Gelegenheit geben, daß sie mit sich selbst bestannt wird, daß sie sich ihrer selbst annimmt, nur erst dann wird sie sich selbst achten und von Andern Achtung zu erzwingen wissen. Dars auf hinzuarbeiten, dies ist Alles, was wir können. Die Bande des Vorzurtheils lösen, die Wiedergeburt leiten, pflegen und sie in ihrem freien Wachsthum nicht hemmen, weiter reicht unser hoher Wirkungskreis nicht" 36).

Es ist hier nicht der Ort, das Nahere darüber zu erörtern, wie eben durch die auf diesem Wege bewirkte wirkliche Regeneration des preußischen Bolks, durch die Städteordnung, Agrargesetzebung, die neue Wehrversfassung u. s. w., die Befreiung Preußens und Deutschlands auf das Wirkssamste vorbereitet und zugleich in jener Periode in dem bisher ganz absolut regierten Preußen der Keim des neuen Staatsprincips, des Constitutionalismus oder Repräsentativssssssss, gelegt und gepflegt ward, dessen Entwickslung, wie mit Zustimmung aller einsichtigen neueren Publicisten und Staatsmanner (auch der preußischen AT)), erst noch neuerlich der Prof. Stahl in Berlin mit Recht gesagt hat, "als ein welt geschichtlich er Fortschritt anerkannt werden muß, den keine menschliche Macht, auch wenn sie daran weise thäte, wieder zurückzunehmen im Stande ist"38). In Bezug auf zene Befreiung mag es genügen daran zu erinnern, wie Na poleon's Scharssinn sehr bald in Stein seinen Hauptseind erkannte (was Bourienne näher nachweist<sup>39</sup>)), welcher deshalb schon Ende 1808 seine Stelle ausgeben, ja

36) S. Rante, politische Zeitschrift 1832. I. 209.

38) Stahl, b. monarchische Princip 1846 S. V.

<sup>37)</sup> Zusammengestellt sinden sich eine Anzahl Aussprüche ber Letzgenannten über Wesen und Werth der Repräsentativverfassung in Weil's constitut. Jahrbüchern 1845 Bb. II. S. 319 ff.

<sup>39)</sup> Deff. Memoiren Ib. VIII. G. 17 u. 18 ber beutschen Ueberschung: Alls Minister des Konigs von Preußen zeichnete sich Gr. v. Stein unter ben Mitgliedern des Berliner Cabinets aus, die nach allem ihrem Bermogen bie Biebergeburt bes Boltes und bie Erwedung biefes Gemein: geiftes, ber bas Leben und bie Schuswache ber Rationen ift, zu beforbern fuchs ten. Er wollte alle Seelen mit biesem erhaltenden Princip burchbringen, wels ches die Unterthanen und die Regierung durch die Bande bes Gemeinintereffes vereinen foll. Dehr bedurfte es nicht, um Rapoleon's Sag auf fich zu gie Er, der diese patriotischen Gefinnungen in Frankreich nicht bulden konnte, ungeachtet fie ihm die Wege eroffnet und bereitet hatten, die ihn auf den franzofischen Thron fuhrten, wie batte er fie bei einem Bolte leiben mogen, mit welchem er im Kriege begriffen war, besonders als er sab, daß eine Nationals gabrung, die in Preußen sich zeigte, seinem Chrgeize einen Damm entgegenseben konnte? Bonaparte schrieb Grn. von Stein und feinem Sufteme bas pas triotische Gemurmel zu, welches anfangs beimlich in ben Staaten Friedrich Bils belm's III. fich verbreitete, fpater aber laut ausbrechen follte. Stein hatte,

als ein von Napoleon Geachteter ins Ausland fliehen mußte, während feine Ideen fortwirkten, die er in bem unter bem Ramen feines "politischen Testamentes" berühmten "Sendschreiben an die oberste Berwaltungsbehörde Preußens vom 24. November 1808" selbst auf das Klarste entwickelt hat 40). Rur ben einen Schluggedanken diefes Sendschreibens wollen wir noch anfuhren: "Damit aber alle diese Einrichtungen ihren Zweck, die innere Entwicke= lung des Volks, vollständig erreichen, und Treue und Glauben und Liebe jum Konig und Baterland in der That gedeihen, fo muß der religiofe Sinn bes Bolkes neu belebt werden. Um meiften aber hierbei wie im Ganzen ift von der Erziehung und bem Unterricht der Jugend zu erwars Wird durch eine auf die innere Natur des Menschen gegrundete Me= thobe jebe Beisteskraft von Innen heraus entwickelt und jedes eble Lebens= princip angereizt und genährt, alle einseitige Bildung vermieden und werden die bisher oft mit seichter Gleichgultigkeit vernachlässigten Triebe, auf benen die Kraft und die Würde des Menschen beruht, Liebe zu Gott, König und Baterland sorgfältig gepflegt, so konnen wir hoffen, ein physisch und moralisch kräftiges Geschlecht aufwachsen und eine bessere Zukunft sich bereiten zu fehen." — Daß auch der "machtige" Fichte 41) dieselben Gedanken in seinen ewig benkwurdigen, unter ben Bajonetten ber Frangofen im Winter 1807/8 in Berlin gehaltenen "Reben an die beutsche Ration" entwickelte, und baß wirklich feiner Ausführung vorzugeweise die spatere kräftige Erhebung des preußischen Bolks zugeschrieben werden muß, ift bekannt.

Auch hier fand sich 42), wie überall in jener wundervollen Zeit, der rechte Mann zur rechten Stelle, nehmlich an die Spise des Ministeriums des Cultus und dffentlichen Unterrichts 43). Es war W. v. Humboldt, der ""Staatsmann von perikleischer Hoheit"" und — eben hier sei es erlaubt daran zu erinnern— der Freund Schiller's; den schon vorbereiteten und angebahnten Reformen des Unterrichtswesens gab er, man mochte sagen, den

was Napoleon nicht unbekannt war, bazu beigetragen, die preußische Nation für die Beschimpfungen, die ihrer Regierung vor 1806 widersahren waren, empsindslich zu machen, sowie auch für die Beleidigung, welche sie durch die Berletzung des Gedietes der Markgrafschaften Bairenth und Ansbach erlitten hatte. Uebrisgens beweist der Haß, den Napoleon von dieser Zeit an gegen Hrn. von Stein begte, die Weite und Schärfe seines Blickes. Es lag in der Zukunst, was komsmen sollte, und ich halte es für unbezweiselt, daß diesem ersten Impulse, der den Gemüthern in Preußen gegeben ward, die hoch herzige Erhebung zuzusschreiben, die in der Folge sich offenbarte, als der General Jork sich von den franzdsischen Truppen trennte, ohne die Zustimmung des Königs von Preussen abzuwarten. Dies Ereigniß trug auf die wirksamste Weise zur Besteiung Deutschlands vom franzdsischen Joche bei." (Bergl. eine merkwürdige ähnliche Stelle in des Grafen Segur Geschichte Napoleon's und der großen Armee im J. 1812, mitgetheilt in dem "Leben des preuß. Staatsministers von Stein" I.

<sup>40)</sup> Bergl. Deutsches Staatsarchiv, Jena, Bb. III. S. 185, 246.

<sup>41)</sup> Arnbt's Geift ber Zeit IV. 563. Bergl. Paffow's Turnziel S. 28 und ben Artikel Fichte im Staatslerikon.

<sup>42)</sup> Worte Dropfen's a. a. D. II. 444.

<sup>43)</sup> S. erhielt biefelbe Mitte December 1808. Schlesier II. 142 ff.

ibealen Sauch, ber sein eigenes Wesen burchbrang. Moch ruhen im Dunkel der Archive seine großartigen Entwurfe fur Leitung der bildenden Runft und der Musik; was in Preußen Unstaltliches in dieser Richtung vorhanden ist, beruht auf H's. Unregungen und Entwürfen. Recht eigentlich sein Werk ist die Grundung der Berliner Universität 44). "Weit entfernt, fagt S. in seinem Immediatbericht vom 12. Mai 1809, daß das Bertrauen, welches ganz Deutschland ehemals zu dem Ginfluffe Preugens auf mahre Aufklarung und hohere Geistesbildung hegte, durch die letten unglucklichen Ereignisse gefunken sei; so ist es vielmehr gestiegen; man hat gesehen, daß in allen neuern Staatseinrichtungen Preußens der Sinn herrsche, welcher in jenem wichtigsten aller Borguge auch den 3med jeder Staatsvereini= gung erkennt"45). Sie ward mit großartigster Freigebigkeit ausgestattet: "Es war das hochste Beispiel einer thatigen Unerkennung fur die Wissen= schaft und für die Idee, welches jemals ein Staat gegeben hat; denn es fand Statt mahrend der drudendsten Lage des Staates, bei der größten finanziellen Bedrangniß; und man wollte nicht Schmud und Zierrath, fondern ein Mittel der Beilung, der Wiedererneuerung fich damit erwerben"46).

Sumboldt fand vorzüglich hierbei Gelegenheit, den umfaffenden Sinn, der ihm inwohnte, zu bethätigen und vor Allem "eine mahre Mu= fteranstalt" zu grunden 47). Erfullt von einem humanitatsideal, mas je= ben niedrigen und knechtischen Gedanken abwies, mar er ebenso weit ent= fernt, die Forderungen des gemeinen Nugens als die der gewöhnlichen Staatsleute zu befriedigen, welche aus unsern Sochschulen bloße Abrich= tungeanstalten für ben öffentlichen Dienst machen mochten und sie nur als ein Mittel ansehen, um von oben herab auf den Geist der Nation zu wir= fen und ihn nach engherzigen und willfurlichen Unfichten zu formen. S. war es vielmehr hier um Befreiung, um Entfernung der Fesseln, um Un= erkennung bes in und außerhalb des Baterlandes schon vorhandenen Geistes Er wollte die Mittel, die man herangewachsenen Junglingen bar= bot, lautern und vervielfachen; aber so wenig war ihm darum zu thun, ben Ginfluß bes Staates auf den hohern Unterricht zu erhalten, baß er vielmehr zur selben Zeit (durch ein unter dem 28. Upril 1810 erlaffenes Publicandum) das Verbot, welches den Besuch fremder Universitäten

<sup>44) &</sup>quot;Den Plan entwarf W. v. Sumboldt mit der tiefen Einsicht, daß die Grund form der Universitäten beibehalten werden musse und baß die Hor= und Lehrfreiheit die nothwendige Bedingung solcher Anstalten sei." Maper= hoff, d. deutschen Hochschulen, Berlin, 1836. S. 60. — Es ist hierüber ein aussührlicher Brief W. v. H's. zu vergleichen, den Dorow in seinen "Facsi= mile's von Handschriften berühmter Manner", Berlin 1836, Nr. 2 zuerst mit= getheilt hat. Vergl. Schlesier II. 184.

<sup>45)</sup> Mitgetheilt in Dieterici geschichtlichen und statistischen Rachrichsten über die Universitäten im preußischen Staat 1836 S. 62. Bon den 150,000 Thirn., die jährlich für den gesammten deffentlichen Unterricht bestimmt wurden, erhielt die Universität Berlin fast 60,000 Thir.

<sup>46)</sup> Fichte, ber Sohn, im Leben und Briefwechsel g. G. Fichte's I.

<sup>47)</sup> Schlefier II. S. 170, 177, 198.

unterfagte, aufhob. Nicht gemeint, den zur Bilbung biefer Jugend und gur Belebung des Beiftes berufenen Mannern den Weg vorzuzeichnen, ließ er sich vielmehr bei den nothwendig von ihm zu fassenden Beschlussen weit lieber von ihnen leiten und namentlich munichte er, baf das gelehrte Comité, welches als wissenschaftliche Deputation der Section zur Seite gestellt wurde, einen großen Theil der hier eingreifenden Bestimmungen selbst treffe. "Ueberhaupt scheint er nicht gemeint gewesen zu sein, an einer so tuchtigen Ueberlieferung, als unsere Hochschulen find, mehr als burchaus nothig zu Bier that feine Totalreform Roth, wie bei dem Glemen= tarunterricht, ja zum Theil auch bei den Gymnasien. Man durfte nur nach frischen Rraften suchen, nur ben Berufenen im Geiste ber Freiheit begegnen; mit einem Worte, für biese neue Unstalt nur bas auf recht zeitgemäße Weise und nach größerem Maßstabe wiederholen, was Munch= hausen einst fur Gottingen, was die weimarische Regierung für Jena ge= leistet hatte — und man konnte des Erfolgs versichert sein." Mit Ginem Borte: H. stellte hier in sich das mahre Ur = oder Musterbild eines Cura= tors von Universitaten in deutschem Sinne auf 48), wogegen es an= bern Zeiten vorbehalten blieb, die Kehrfeite, das Zerrbild in der Behand= lung bieser einflußreichsten aller Lehranstalten bes Staats durch Einführung von Universitats = 3wang ober Bann, Bevormundung der Wiffenschaft durch Polizeibeamte, Beschränkung ober Aufhebung ber Lehr und Lernfreiheit burch fog. Studienplane, ben Collegienzwang und das Testimonienunwesen u. s. w. u. f. w. zu liefern 49)! — Der Erfolg entsprach ganz den gehegten Erwartungen. "Fast alle Hochschulen wurden von dieser neuen Unlage in Schatten gestellt; kaum vermochte Gottingen und etwa Seidelberg mit ihr zu wetteifern. Nun erst ward Berlin eine Statte beutschen Geis stes, die es bisher in geringerem Grade gewesen, und die boch jest bald alle Der Geist, ber hier aufging, stromte bald auch in die andern überragte. Provinzen zuruck. Uls dann die Stunde der Entscheidung schlug, enthüllten fich die großen Folgen, die den geiftigen Borfchritt des Landes begleiteten"60).

48) Bergt. ben Urt. "Univerfitaten."

49) "Ego autem neminem nomino; quare irasci mihi nemo poterit, nisi

qui ante de se voluerit confiteri." Cic. p. lege Manil. c. 13.

<sup>50)</sup> Schlesier II. 198. Derselbe sett hingu: "Und diese Wirkung dauert fort auf unsere Zeiten, obschon auch diese Schöpfung noch manche Ansechtung zu bestehen hatte. Noch im J. 1815 erklärten sich engherzige Verwaltungsmänner, wie der geh. Staatsrath v. Bulow, laut gegen das H. scho Kind, die Berliner Universität, und weissagten ihr ein baldiges Ende (Schüs's Brieswechsel I. 32).

— Welche Ansechtungen aber das ganze Departement des Unterrichts seit den Zeiten des Hrn. v. Kamph ersuhr, ist und leider nur in zu gutem Gedächtzniß. Zum Glück war in dem edeln Altenstein — der im J. 1817 an die Spise des neu gestisteten besonderen Ministeriums für Cultus und Unterricht trat— ein Mann gefunden, dem ernstlich daran lag, diese Schöpfung zu pslegen, und der ihren Widersachern Stand hielt, so weit er vermochte." — Aus einem eben verössentlichten Briese Schleiermacher's an E. M. Arndt (S. Dess., Nothgebrungener Bericht aus s. Leben", 1847 Bb. II. S. 119) ist zu erssehen, daß 1818 selbst "dem Könige die Universität in Berlin zu viel" war.

Gewiß! Nur die befangenste Verblendung oder ärgste Ignoranz kann es in Abrede stellen, daß die Universitäten, besonders die preußischen, es waren, welche in der traurigen Periode der Erniedrigung Deutschlands unter bas Frankenjoch als das einzige Gemein fame noch die Idee der Ginheit Deutsch= lands und das heilige Feuer der Baterlandsliebe in unferm Bolke bewahrten. welches, ale in Moskau's Brande die Morgenrothe der Freiheit hervorbrach, in so hellen Flammen aufloderte! Much diese Thatsache, von der Partei bes Rudichritts ichon oftere in Abrede gestellt, kann durch unverwerfliche Beugniffe beglaubigt werden 51), namentlich durch Napoleon's Benehmen felbit. Borne, von der Aufhebung der Universität Halle 1806 redend, sagt fehr treffend: "Napoleon fürchtete Europens Deer e nicht, aber den Geist fürch= tete er, - er fannte ihn; feine Furcht war eines Belden wurdig"62). der bekannte Diplomat Lucch e sini außert sich hierüber in seiner Geschichte des Rheinbundes ganz in gleichem Sinne 53). Dieser Furcht entsprach auch der haß, mit dem Napoleon in jener Periode die deutschen Universitäten verfolgte 54). Und hat die Furcht vor dem freien und freimachenden Geist der Wissenschaft und der Universitäten etwa mit der durch diesen Seist vornehm= lich gestürzten Fremdherrschaft aufgehört? — Wir werden bald sehen, daß ein aus dieser Furcht hervorgegangenes Ereigniß den größten Ginfluß auf das Lebensschicksal des Grunders der Berliner Universität, dadurch mittelbar aber zugleich auf die ganze preußische und deutsche Entwickelung gehabt hat (weshalb dieser Punkt hier etwas ausführlicher erörtert ward, als es sonst nothia gemefen fein wurde).

Nachdem in ber Grundung und Ginrichtung diefer Unftalt und gu= gleich (unter besonderer Mitwirkung der Staatsrathe Nicolovius und Suvern) für eine durchgreifende Verbesserung des Volksunterrichts, mobei bekanntlich Pestalozzi's Ibeen und Schuler möglichst benutt wurden, und Preußen den Ruhm sich erworben hat, unter allen größeren Staaten am meis ften fur diefen wichtigsten Zweig der Staatsverwaltung geforgt zu haben 55),

<sup>51)</sup> Bergt. Thierich, ub. b. Buftand v. Tubingen, 1829. v. Gagern in Bichoite's Ueberliefer. 1817 G. 298. v. Gneifenau in einem Briefe an ben Grafen Munfter v. 1. Marg 1813 (f. Sormayr's Lebensbilber 286. II.). Fr. Jacobs Reden 1. 74.

<sup>52)</sup> Gef. Schrift. III. S. 18. ("Doch wolle sich ja kein Anderer mit dieser Sympathie bruften!" fest B. treffend hingu und weiter auseinander.)

<sup>53)</sup> Die Stelle findet fich in extenso in ben Blatt. f. liter. Unterh. vom 8. Mark 1843 Nr. 67.

<sup>54) &</sup>quot;In der verhängnisvollen Zeit, als der Triumphwagen des kühnsten Eroberere Europa burchzog, santen brei beutsche Universitäten für immer, eine vierte fur den Augenblick und alle bedrohte gleiche Befahr. wohl erkennend, daß auch die Wissenschaft eine Macht sei (Knowledge is power!), bewachte ber Uebermachtige argwohnisch ihre Berkstatten als Gentral= punkte bes Widerstandes, ihre Berolbe als neuerungefüchtige Ideologen, weil fie berufen find, die ewigen Ideen bes Rechts und ber Bahrheit zu verkunden, und weil die Beihe ber Biffenschaft nur an bem sich bewährt, ben fie fur die boheren Intereffen bes Lebens empfänglich machte." G. A. Lobedt, akademische Festrede bei ber 3. Sacularfeier ber Univ. zu Konigsberg. Konigsb. 1844, S. 4. 55) Schon, Gesch. u. Statist. ber Civilis. S. 179.

bas Wesentliche geschehen, fah fich S. veranlaßt, bas Ministerium bes Gultus mit dem Gesandtschaftsposten in Wien zu vertauschen. Ueber die Grunde, die ihn hierzu bestimmten, ruht noch bis jest ein Dunkel, sowie auch über die diplomatische Thatigkeit, welche S. in der ersten Zeit in Wien entwickelte. woselbst er im Berbste 1810 eintraf, nachdem er noch den Rang eines Gehei= men Staatsminiftere erhalten hatte, mahrend Sarben ber g einige Monate vorher als Staatskanzler an die Spige der Geschäfte gestellt worden mar. Go viel ist übrigens jedenfalls gewiß, daß in der damaligen Zeit, nachdem unermeßliches Ungluck Deutschland überhäuft und Desterreich und Preußen insbesondere zu der Ginficht in das Berderbliche der bisherigen Uneinigkeit gebracht hatte, H. auch hier einen bedeutsamen Wirkungskreis in der Lösung der Aufgabe fand, ein wirkfames Organ der Bermittelung jener Ginigung gwi= schen ben beiden machtigsten Staaten unseres Baterlandes zu sein. darauf folgenden Jahren bereitete sich allmälig die Katastrophe vor, welche burch Napoleon's Sturz die gesammte Weltlage anderte und zu der merkwurdigsten Periode der neuern Zeit führte: der Epoche der deut fchen Frei= heitskriege, die nicht nur in der Geschichte unserm Bolke gum ewigen Ruhm wegen der darin bewiesenen Tapferkeit im hohern und hochsten Sinn gereicht 56), sondern auch darum so unendlich wichtig ift, daß von diesem Zeitpunkte an das Gefühl der germanisch en Einheit und Nationalität somie bas politische Bewußtsein, die Theilnahme am Deffent= lichen endlich nach einer mehrhundertjährigen politischen Lethargie (welche selbst, wie Gervinus in seiner Geschichte der deutschen Nationalliteratur so treffend nachgewiesen, die begabtesten und ausgezeichnetsten der deutschen Dichter und Gelehrten ergriffen und sie zum seichtesten Kosmopolitismus verleitet hatte 57)) wieder erwachte. Tropbem daß ben bamals erweckten "gerechten Hoffnungen ber Nation" nur sehr unvollkommen entsprochen ward und jener Beift, von bem Uhland 1817 fang, wenn er herniederstiege und Kürsten und Wolker befragte, es noch ziemlich ein Menschenalter sehr untröst= lich überall gefunden haben mochte, so ist und bleibt doch gewiß, daß jene Beit eine wahrhaft große war, und daß mit Recht vom Jahre 1813 an ein Bendepunkt im Gebiet bes gesammten europäischen und namentlich deutschen Staatslebens datirt; ein Punkt, der sowohl in der außern als innern Politik fich zeigt und deffen Bedeutsamkeit sich u. 21. auch barin zeigt, daß auf ihn immer noch aufe Neue, wie z. B. eben in den so merkwürdigen Berhand= lungen des preußischen Landtags zurückgegangen wird, wofür nur an die De=

57) Bb. V. S. 374 ff. 2. Hueg.

<sup>56) &</sup>quot;Jahrhundert nach Jahrhundert führt tapfere Bolker in das Feld; aber bie Tapferkeit der Nache, des Raubes, des Solds geht schmußig unter in der Gesschichte; nur die Tapferkeit der Treue, der Vaterlandsliebe, der Freiheit steigt als ein ewiges Sternbild in den himmel der Zukunft; denn nur am reinen Golde der Sittlichkeit nagt der Zeitrost nicht; darum werden drei deutsche Jahre unverändert aus den Fernen fortglänzen und hoch im Aether fortzeisgen, wie die Sterne aus Gold auf den tausendjährigen Tempelruinen Aegupstens noch mit unverloschenen Strahlen stehen." Jean Paul, Herbst Blus mine 2c. III. 410.

batten über die in der Adresse niederzulegenden Rechtsverwahrungen, an die Protestation der 138 Abgeordneten u. s. w. erinnert zu werden braucht. Nur die blindeste Befangenheit kann es in Abrede stellen, daß damals dem preußisschen Bolke der Sieg zu danken war in jenem Kriege, den der Sänger von Leier und Schwert so treffend charakterisirt hat  $^{68}$ ), und daß eben das Bolk in Preussen. und dem übrigen Deutschland dadurch den vollgültigsten Anspruch auf äußere positive Anerkennung der ihm gebührenden politischen Bolksrechte als "Preiß seiner Kampsestreue" (wie in der Adresse auf die Thronrede vom 11. April gesagt ward) wohl erworben hat.

Auch Humboldt gehörte zu den Glücklichen, welche selbstthätig in den Gang der Begebenheiten einzugreifen berufen waren und deren Namen die Geschichte jener großen Epoche für alle Zeiten aufbewahren wird. H. ward gleich beim Ausbruch des Kriegs im Frühjahr 1813 ins preußische Hauptquartier berufen, und ihm kam seine bisherige diplomatische Stellung und Wirksamkeit in Wien sowie seine frühere Verbindung mit dem damals so einflußreichen Gent in seiner neuen Laufbahn natürlich sehr zu Statten.

Die zogernde Politik Defterreich 8 im Jahr 1813, welche oft und hart getabelt worden 59), war nicht nur von der eigenthumlichen Lage dieses Staats geboten, ber offenbar nur nach vollbrachter Ruftung fein bedeutendes und entscheidendes Gewicht in die Wagschale legen konnte, auch wegen ber Familienverbindung mit Napoleon besondere Rucksichten zu nehmen hatte sondern diente auch ganz vorzüglich dazu, Napoleon irre zu führen und ihn zu der Eingehung des Waffenstillstandes zu verleiten, der den Allierten, na= mentlich den Preußen, die erwunschte Gelegenheit gab, fich beffer zu ruften. Wie gut es H. verstanden hat, auf die (mit seinem Biographen zu reben). "lauernde Politit des Wiener Cabinets" 60) einzugehen und diefes anzutrei= ben, ohne zu verlegen, bewies gleich das Vertrauen, das man ihm schenkte, als er von Preußen zum Bevollmachtigten bei den Fried ens verhandlungen ju Prag ernannt murbe, sowie ber Untheil, ber ihm feitbem in allen großen Berhandlungen gewährt worden. Es ist bekannt, daß diefe Friedensverhand= lungen, die am 12. Juli beginnen follten und eine Berlangerung des Waffen= stillstandes bis zum 10. August zur Folge hatten, in der Hauptsache fein Resultat ergaben 61), was ein mahres Gluck zu nennen ift, ba man bem bamals noch keineswegs gebemuthigten Frankreich wenigstens die Rheingranze Es erfolgte nunmehr bie Rriegserklarung Defter: hatte zugestehen muffen.

13

<sup>58) &</sup>quot;Es ift fein Krieg, von bem bie Kronen wiffen, "Es ift ein Kreuzzug, ift ein beil'ger Krieg."

<sup>59) &</sup>quot;Harbenberg, Stein, Gneisenau und Stuart zweifelten noch in ben letten Tagen bes Juni und ben ersten bes Juli an Desterreichs Ernst und feisnem offenen kräftigen Beitritt zum Bunbe." v. Hormayr, Lebensbilber aus ben Befreiungskämpfen III. 497.

<sup>60)</sup> II. 230.
61) Napoleon hat im Moniteur vom 5. October die von beiben Theilen gewechselten Schriften veröffentlicht, barunter auch die vier Noten von Hums boldt an Metternich, welche sich durch eine besonders feste und würdige Sprache auszeichnen.

reichs, die an den französischen Botschafter Grafen von Narbonne abressirt war, der sie in eigner Person am 15. Aug. dem Kaiser Napoleon nach Dresden überbrachte. Von dem bekannten preußischen Staatsmanne v. Hippel (der den Aufruf des Königs "an sein Bolk und Heer" verfaßt hat) wird in Bezug hier= auf als Beleg, wie genau und gewissenhaft H. den Auftrag in Prag ausge= führt, erzählt, daß derselbe in der Kanzlei des Grasen Metternich die Abserztigung der Kriegserklärung nach Dresden abgewartet und den Courier selbst zur Post begleitet und absahren gesehen habe, um gewiß zu werden, daß eine

Menderung des Beschluffes nicht mehr möglich sei 62).

humboldt begab sich nun auf einige Wochen nach Wien (von wo aus er feinen damals kaum 17jahrigen Sohn Theodor mitbrachte, ber als Freiwilliger in die Garde zu Pferd eintrat, bei den Schlachten bei Dresden und Kulm war und ben Krieg bis zum Sturm des Montmartre mitmachte), war übrigens bereits den 1. Sept. wieder in Prag und blieb fortan im Haupt= quartier ber Monarchen. Es folgten nun die Schlachten an ber Ragbach, Rulm, Großbeeren, Dennewis, endlich die Bolkerschlacht von Leipzig, durch welche Deutschlands Knechtschaft gebrochen und Napoleon über ben Rhein getrieben, zugleich aber auch der Sieg der nationalen Politit uber die blos byn aftische 63) entschieden ward. Bis jum Ende bes Jahres blieb bas Hauptquartier ber Alliirten in Frankfurt a. M. Daß man selbst von bort aus Napoleon noch die Rheingranze bot und jene wundersame Erklarung veröffentlichte (vom 1. Dec.), daß die Alliirten nicht gegen Frankreich, fon= bern nur gegen die laut verkundete Uebermacht napoleon's Rrieg führten und daß die verbundeten Monarchen wunschten, daß Frankreich groß, ftark und gludlich sei, weil die franzosische Macht groß und stark, eine der Haupt= grundlagen des europäischen Staatengebäudes ist und weil ein großes Volk nur bann ruhig fein kann, wenn es glucklich ift - eine Erklarung, wor= über man die energischen Expectorationen unsers alten wackern E. M

<sup>62)</sup> v. hippel, Beitrag zur Charakteristik Friedrich Wilhelm's III. S. Rach Schlesier II. 234 ift ber Courier gemeint, ber ohne 3weifel gleich am Schluffe bes Congresses bie Entscheidung Desterreichs ins Hauptquartier ber Allierten brachte. Uebrigens meint Derfelbe: "burfen wir auch bie Borte nicht übersehen, die freilich in hochst gereizter Stimmung ber Freiherr v. Stein bamale in einem feiner Briefe an ben Grafen von Munfter niederlegt. hoffe", schrieb er von Prag, 23. Mug. 1813, an Letteren, "Ew. Ercelleng ha= ben mein Schreiben aus Reichenbach erhalten. Unterdessen hat sich die große Ungelegenheit bes Beitritts Defterreichs entwickelt. - Wir verbanken ihn nachft Gott bem flugen Benehmen frn. v. Unftett's, ber Tollheit Rapo = leon's, den edeln Gesinnungen des Kaifers Alexander, der Beharrlichkeit bes Königs und Staatstanzlers — nicht ber weichlichen, egoistischen, mit einem elenben Flidwert fich begnügenden Politit — -." Lebensbilder a. b. Befreiungetampfen II. 234-35. Bergl. bagu Urnbt's Rothgebrung. Bericht u. f. w. II. 264 u. b. Briefe bes Freihrn. v. Stein an v. Gagern G. 96 u. a. 63) Ueber biefen Sauptpunkt ift besonders eine Recension Dronsen's von Schaumann's Gesch. b. 2. Paris. Frieden in d. Hall. Allg. Literaturzeitung 1835. Jan. S. 24 ff. ju vergleichen; ferner bes Freihrn. v. Bulow = Cummerow, bler in Bran's Minerva 1847 Mai 1845. ℃. 20 ff. u. Sche o. Europ. Staat. S. 322, 328 ff.

Urnbt nachlefen muß 64) - bag man endlich eine toftbare Beit verfaumte, bis endlich die Partie ber energifchen Patrioten, bie in ben biplomatifchen Rreifen bem Reuereifer Bluder's entfprach, und man am 1. Januar 1814 ben Rhein mit ben brei Sauptarmeen überfchritt - bies Alles ift fattfam befannt; ebenfo bag mahrend ber Fortfebung bes Rriege die Berhandlungen fort= bauerten und daß namentlich am 3. Febr. ber Friedenscongreß von Chatillon eroffnet mard, auf weldhem S. Preugen vertrat, ber übrigens gum großen Glud (weil Napoleon, burch ein Paar gewonnene Schlachten wieder übermuthig ge= worden, feine Forderungen zu hoch ftellte) am 15. Marg ohne meiteres Rejultat fich auflofte. Blucher's Muth fuhrte ben 31. Mary barauf die Allierten nach Paris, mofelbit auch S. am 7. April anlangte und gunachft bei ben Berhandlungen bes erft en Parifer Friedens als Reprafentant Preugens mit: mirtte. Bie wenig biefer Friede, unterzeichnet am 30. Mai, ben gerechten Erwartungen Deutschlands und namentlich Preugens entsprach (welches nicht einmal feinen Unipruch auf Rudgablung von 94 Mill. Franten geltend machen konnte, die ihm ale Borichug uber ben Belauf feiner eigenen nach Paris gezahlten Rriegscontributionen gebuhrte), ift ebenfalls genugfam bekannt und oft beklagt morben, fowie bag biefer traurige Musgang haupts fachlich ber übertriebenen Milbe und Schonung, Die ber Raifer Aler an ber in Bezug auf Frankreich fich gur Marime gemacht hatte, gugufchreiben ift. Much bieruber vermeifen wir auf Arnot 65). Der Pring-Regent von England hatte bie verbundeten Monarchen zu einem Befuche auf der britifchen Infel eingelaben und ber ruffische Raifer fowie ber Ronig von Preugen begaben fich im Juni auf brei Bochen nach England. Much S. begleitete feinen Ronig babin und machte bie genaue Befanntichaft bes Pring-Regenten, fo= wie hierauf nach ber Schweig nach Reufchatel, welches Furftenthum Dreufen fofort burch ben Parifer Krieben mieber erhalten hatte. S. begab fich non ba nach Bien, wofelbft ber Congreg bereite am 1. Detbr. fich verfammeln follte und auf melchem Dreußen burch ben Gurft Staatstangler v. Sarben: berg und 2B. v. Sum boldt vertreten mar.

<sup>64)</sup> Erinnerungen aus f. Leben. 65) Erinnerungen, 2 Auft. Beips. 1840. S. 216 f. Bergl. Gbrres, Peutschie. b. Revolut. S. 20,

eines Entwurfs einer deutschen Bundesverfaffung vor Allen humbolbt

als Mitglied des constituirenden Ausschuffes bezeichnet.

Sumboldt mar von jeher innig überzeugt gemesen, "daß nur burch freie Institutionen ein Bolk gehoben und gestärkt werden konne", und es ift zur Genüge bekannt, wie kraftig er in ben von ihm abgefaßten 66) Ents wurfen der beutschen Bundesacte den liberalen Principien (in der mahren Bebeutung dieses Ausbrucks) bas Wort gerebet hatte. auf bas Bestimmteste die Nothwendigkeit an, bag dem Bolke, b. h. ber Gesammtheit ber Regierten, als solchem Rechte eingeraumt werben mußten, was bekanntlich ber Grundgebanke des Reprafentativfystems ober Constitutionalismus ist (vgl. 3 dpfl, Grundsage des allg. und des constit. monarchischen Staatsrechts 1841 S. 113 u. 128). Zugleich bestimmen seine Entwurfe als Minimum der ben Standen zu gewährenden Rechte bas bes Beirathe bei ber Gefetgebung, der Bewilligung neuer Steuern, der Befchwerde= führung über Misbrauche der Staatsgewalt und der Garantie ber einges führten Verfassung bei dem Bunde. Allein er faßte zugleich dieses System in seinem wahren Wesen und seiner allein auf Deutschland und insbesondere Preußen anwendbaren Form auf, nehmlich theils mit Berucksichtigung ber geschichtlich gegebenen Verhaltnisse und bes in der germanischen Volksthum= lichkeit tief begrundeten ständischen (aber nicht feudal=ständischen 67)) Befens, theils mit Unerkennung der Nothwendigkeit, das monarchische Princip burchaus nicht zu schwächen. Die war er der Meinung, daß man ein Staatsgebaude nach bloßen Bernunftprincipien aufführen konne (vgl. Schlesier, Bb. I. S. 165), obgleich er in jenen schon angeführten merkwurdigen Meußerungen über die frangofische Revolution, die er schon im I. 1791 aussprach, es als ein Berdienft jenes welthistorischen Greigniffes bezeich= nete, daß daffelbe die Ideen der Freiheit und Gleich heit aufe Neue auf= klaren und aufe Neue jede thätige Tugend anfachen wurde. Ebenso fest war er überzeugt, daß die Deutschen bei ihrem Verfassungswerke sich nicht nach fremden Mustern richten burften ober ihre eigene Volksthumlichkeit ver= leugnen, daß sie vielmehr ihre einheimische frühere Geschichte befragen und die bei ihnen selbst noch vorfindlichen brauchbaren Elemente benußen müßten. Besonders merkwurdig ift in diefer Rucksicht ein Schreiben, welches er am 31. Mai 1819 furg vor seinem Ministerialantritt an ben Berfasser ber im acht Mofer'ichen Geifte geschriebenen Schrift "von beutscher Berfaffung im germanischen Preußen und im Berzogthum Westphalen", den Sofgerichts= abvocaten Sommer in Rirchheuden bei Urneberg im Bergogthum Westpha= len, richtete und aus welchem beutlich die Absicht hervorleuchtet, den Gegnern der Reprafentativverfaffung zu fagen, daß nicht fie es allein feien, die das Si= ftorische und noch Borhandene zu wurdigen wußten; ein Brief, den wir fur eines der wichtigsten Documente bes großen Staatsmanns halten und beshalb

66) Klüber, Acten bes Wiener Congresses II. 295. 67) Wie das Lehenswesen überhaupt, so sind auch die Feudalskände gar nicht ursprünglich deutsch. Vergl. Scheidler in Bran's Minerva 1843 Augustheft. mitzutheilen nicht umbin konnen 68). Sierin stimmte S. gang mit bem Freiherrn v. Stein zusammen, ber bei aller Achtung bes Geschichtlichen ebenfalls feine Restauration des "Junkerthums" wollte 69).

Die einzelnen von preußischer Seite eingereichten, wie schon bemerkt, von H. verfaßten Entwürfe der kunftigen deutschen Bundesacte find aus Rluber's Acten bes Wiener Congresses bekannt und auch in Welder's Schrift "bie Bervollkommnung ber organischen Entwickelung bes deutschen Bunbes" 1831, S. 18 ff., übersichtlich zusammengestellt; baher wir hierüber Nichts hinzugufügen brauchen. Die plobliche Ruckfehr Rapoleon's machte bem Wiener Congreß ein Ende, führte eine endliche Redaction der deutschen Bunbesacte herbei, deren Unvollkommenheit bekanntlich die Urheber felbst offen anerkannten 70). Noch vor der Promulgation derfelben erschien (d. 22. Mai). die ton. preuß., fo viel auch noch in neuester Zeit besprochene Berordnung in Betreff der Einführung einer Nationalreprafentation 71), in der "nicht ein= mal die Rechte verburgt wurden, die als Minimum in allen preuß. Entwurfen genannt waren"72), während freilich wiederum das Patent vom 3. Febr. (wie Gervinus fich ausbruckt) "nur bas Minimum von jenem Minimum

<sup>68) &</sup>quot;Ew. 2B. haben mir burch Ihre Schrift ein febr schabbares Geschent gemacht und ich habe bieselbe mit verweilender Aufmerksamkeit und lebhaftem Frieresse burchgelesen. Es ware ungemein zu wunschen, daß alle Theile bes preuß. Staats fich gleich grundlicher und gunftvoller Darftellungen und Beuttheilungen ihrer ehemaligen ober bisherigen Berfaffungen zu erfreuen batten. Daß neue Berfassungen, mo sie bauerhaft und begluckend fein sollen, fo viel als moglich muffen auf einen hiftorischen Grund gebaut werben, bas man bei ihnen von gut geordneten Gemeindeverfassungen auszugehen hat, um aus festen und lebendigen Elementen ein organisches Ganges zusammenzufügen, und baß ber wesentliche Rugen lanbstanbischer Ginrichtungen in ber Erwedung und Erhaltung eines mahrhaft ftaatsburgerlichen Sinnes in ber Nation gesucht werden muß, in der Gewöhnung der Bürger, an dem gemeinen Befen einen von ifolirender Selbstfucht abziehenden Untheil zu nehmen, zu bem Wohle beffelben von einem burch die Berfassung selbst bes stimmten Standpunkt aus mit zu wirken und sich auf biesen mit Bermeibung alles vagen und zwecklos aufs Allgemeine gerichteten Strebens zu beschranten - barüber muffen Alle einig fein, welchen ein Urtheil über biefen Gegenftanb gebubrt. Jeber Deutsche wird auch mit Freude erkennen, bag bie Borbilber folder Berfaffungen nicht brauchen aus Staaten bergenommen ju merben, bie, als neu entstanden, teine Bergangenheit besigen, ober die fie muthwillig gerflort haben, sondern baß sich biefelben in unserer vaterlandischen Geschichte reichs lich vorfinden, sowie noch viele Elemente in noch fortbestehender Ginrichtung. Die Frage tann nur fein, wie bas Reue an bas Alte gu tnupfen, wie bas brtlich Einzelne zum Allgemeinen verschmolzen werben kann? Und was nach: ber vom Bisherigen und vom Localen aufgeopfert werben muß? Und hierzu liefert Ew. B. Schrift wichtigen Stoff ber Betrachtung. Inbem ich Ihnen meinen Dant fur bie Mittheilung berfelben wieberhole, bitte ich Sie, bie Berficherung meiner aufrichtigften Sochachtung anzunehmen.

Sumbolbt." 69) Bergl. f. Briefwechfel mit v. Gagern, g. B. S. 211.

<sup>70)</sup> Dropfen, Geschichte b. Freiheitetriege II. 689.

<sup>71)</sup> S. Art. "Grundvertrag."
72) Schlesier II. 288.

der Verordnung von 1815 verleiht"73). Man hatte eben bereits ben Aussfpruch, den kurz vorher der Graf Munster gethan 74), wieder vergessen: "Dhne wahrhaft nationale Freiheit und innere Einheit des deutschen Volks ware das Verdienst des Befreiungskriegs nur eine glanzen de Sunde!"

Als die Nachricht von Napoleon's Ruckehr nach Frankreich in Wien eintraf, war alle Welt ziemlich consternirt; nur Humboldt nicht. Er freute sich des Umschwungs und rief: "Bortrefflich, das giebt Bewegung!"75)

Nach dem Wiederausbruch des Kriege und dem Siege von Belle-Ulliance wurde S. zu den Friedensunterhandlungen nach Paris berufen. In ber bafur errichteten Commission wirkten ber Herzog von Wellington und Lord Cast= lereagh für England, Fürst Undreas Rasumoffsky und Graf Reffetrode (fpater Capo d'Aftrias) für Rugland, Metternich und Weffenberg für Defter= reich, endlich Hardenberg und H. fur Preußen. Das fur Deutschland so traurige Resultat auch biefes 2. Parifer Friedens ift gur Genuge bekannt und erst noch neuerdings burch die Schriften des Frhen, von Gagern und bes Prof. Schaumann wieder lebhaft ins Gedachtniß zurückgerufen worden. Die Hauptschuld ward den Diplomaten, welche jene Verhandlungen leiteten, allgemein zugeschrieben; jedoch trifft sie nicht Hardenberg und H., welche alles Mögliche thaten, das Nationalinteresse Deutschlands zu vertreten, aber hierin gang allein ftanden, wie es auch der Furft v. harbenberg felbst offen ausspricht 76). S. widmete diesem Interesse die größte Energie und zeigte sich hierbei als bas mahre Musterbild eines patriotischen Diplo= maten, der nur leider auch hier nicht durchzudringen vermochte. Sache theils an fich fehr wichtig, theils einer ber herrlichsten Glanzpunkte in B's. Leben ift, fo wollen wir wenigstens einige hauptmomente, die in ber mehrfach genannten Biographie vollständiger erortert find, hier turz angeben.

"Bei der schnoben Politik, die Rußland gegen Preußen an den Tag legte (sagt Schlesier II. 305), war es in der Ordnung, daß es auch schriftlich den Forderungen Preußens am Entschiedensten entgegentrat. Den 28. Juli schon überreichte Graf Capo d'Istrias in Rußlands Namen eine Denkschrift, in der die Principien, nach denen man bei dieser Unterhandslung verfahren musse, in ganz entgegengesetzem Sinne entwickelt waren. Mit Napoleon's Gefangennehmung, hieß es, habe das Bündniß, das man zu Wien geschlossen, seinen Zweck erreicht. Freilich musse man jest von Frankreich Garantieen fordern, aber nicht jene reellen, die auf Verkleinerung seines Länderbesitzes ausgingen, sondern nur moralische, auf die innern Staatseinrichtungen Bezug nehmende, oder moralisch reelle, z. B. Contribution und Hinwegnahme alles Kriegsmaterials. — So rächte sich die Unbestimmtheit der in Wien gegebenen Erklärungen. Der Krieg, behauptete man, sei gar nicht gegen Frankreich voer die französische Regierung, er sei nur gegen Napoleon und seine Unhänger geführt worden —

<sup>73)</sup> Die preuß. Berfaffung u. b. Patent S. 24.

<sup>74)</sup> Dronfen II. 690.

<sup>75)</sup> Barnhagen v. Enfe, Denkwurbigk. V. 106.

<sup>76)</sup> Dorow, Dentschrift. u. Brief. V. 192.

ber erfte Parifer Friebe muffe baber aufrecht erhalten, nur wieber in Rraft gefest werben. Gine Berbrehung, die man nicht nothig hatte, ben Frangofen erft in ben Dund zu legen und bie biefe begierigft ergriffen 77). Balb fab man bie Wirkung, bie biefe Darftellung hervorrief. - Als es nun fcbien, als folle aus biefem Feldguge gar fein Bewinn fur Deutschland hervorgeben, über= nahm es Sum bolbt noch, bie Gage bes Grafen Capo b'Aftrias befonders qu wiberlegen. Er fchrieb ein Demoire, worin er hauptfachlich auf biefe Rudficht nahm und jugleich bie letten Forberungen, Die Prenfen aufgeftellt, nachbrudlich verfocht. Es war ichon nicht mehr von Abtretung ganger Provingen, fonbern nur von Auslieferung einer Reibe Grangfestungen bie Rebe. Diefe Dentichrift 78) ift mufterhaft. Baren bie Begner nicht fo entichieben gemefen, biefe richtige Auffaffung ber Sachlage, biefe flare Ausfubrung ber 3been, "biefe Unumftoflichfeit ber Beweisführung" batten überzeugen muf= fen, baf man fich auf bie Declaration vom 13. Dars nicht mehr berufen tonne, ba bie gange Lage ber Dinge fich veranbert hatte. Frankreich habe feitbem gethan, mas bamale nicht vorausgefest morben - es habe bie beftes benbe Regierung abgefcuttelt und berjenigen gehulbigt, gegen bie gang Guropa porber gefampft batte, auf beren Entfernung ber erfte Darifer Friede berube. Richt um ben Frangofen ein beftimmtes Gouvernement aufzubrangen, fondern um ber burch fie bedrobten Sicherheit millen batten Die Berbunbeten bie Baffen geführt. Frankreich und bie tonigliche Gewalt tonnte man nicht mehr ale ibentifch anfeben, und ba man jenes babe erobern muffen, fo fei man nun auch, bevor man an etwas Unberes bente, fich felbft fculbig, Gichers beit gegen abnliche Gefahren gu forbern. Rur ein Mittel aber gebe es, bas biefe verburge, ein Mittel, bas ber erfte Friebensichluß noch nicht gewahrt batte, Die Berminderung ber frangofifchen Uebermacht, - Dit feinfter Fronie wies S. bann bie moralifchen Garantieen ab, fur bie Capo b'Aftrias gefprochen; er erfidrt, bag Dagregeln, wie bie Begführung alles Rrieges materiale, nicht moralifcher, fonbern nur verlegender fein murben ale bie Abtretung einiger feften Dlate; er fagt endlich, Die Contribution allein fuhre eine Ungleichheit mit fich ; Rugland und England brauchten nicht folche Sum= men fur Grangficherung, Die Deutschland, wenn es nicht burch Abtretungen gefichert murbe, verwenden muffe. Die Rriegeentschadigung fei fur Alle; Barantie aber gegen fpatere Ungriffe habe Deutschland allein gu forbern, ba es allein ober vorzugeweife von Frankreiche Uebermacht bebroht fei und boppelt bebroht fei, feit biefes noch burch bie feften Plage, welche Deutschland vertheibigen follten, fich verftartt habe."

Leiber war Alles vergebens, da nun einmal Russand und England auch diesmal nur ihrer eigenslächtigen Politik folgten. He. Biograph fägt in der resitern Ergählung noch hinzu (II. 311): "Mitten in biefer Noch faste Hum do blot einen Entschuß, der ihm die größte Gher machte: er wandte Dum do blot einen Entschuß, der ihm die größte Gher machte: er wandte

<sup>77)</sup> Dan tann Raberes hieruber auch in bes gurften Polignat "Etudes"

<sup>78)</sup> Sie finbet fich im Anhange bei Cchaumann, Gefchichte bes 2. Parifer Briebens S. XXVII,-XXXI.

sich auf eigene Hanb an ben Pring-Regenten von England, bessen nahere Bekanntschaft er im J. 1814 gemacht hatte, und versuchte bas lette Mittel, Theilnahme an den Geschicken des Brudervolks zu erregen, das vom hochmuthigen Moskowiter so schnode behandelt wurde. 79)"

baß H. an Muth ein achter Zeit = und Kampfgenosse eines York, Gneisenau und Stein war, und beren Werth badurch nicht verliert, daß sie keinen weis

tern Erfolg hatte.

Man weiß zur Genüge, wie Blücher und Eneisen au damals über biese Friedensverhandlungen sich außerten. Bei einem großen Diner, an welchem die Monarchen Untheil nahmen, brachte der Erstere den Toast auß: "daß die Federn der Diplomaten nicht verderben, was die Schwerter der Krieger gut machten!" worüber von allerhöchster Seite, ein bedenkliches Schütteln der Köpse entstand" (wie u. A. auch Kortüm in den Heidelb. Jahrb. der Literatur 1845 3. Doppelheft S. 360 erzählt); ja es soll nicht an Lust gesehlt haben, den Marschall Vorwärts darüber zur Verantwortung zu ziehen, was man jedoch wohlweislich unterließ. En eisen au schrieb unzterm 22. Juni 1815 dem Staatskanzler von Harbenberg 80): "Sie, mein verehrtester Freund, stehen unter allen Diplomaten in der Meinung der Welt hoch; was ich also zu sagen im Begriffe bin, kann ich mir erlauben, da

80) Bergl. Scheidler's Randbemerk. zu Kortum's Zeitbetracht. in Bran's

Minerva 1845 Rovbr. S. 332.

<sup>79)</sup> Der Brief ist zu Ende des August geschrieben; leiber aber nur ein Bruchftud bavon mitgetheilt worben. (Bon Montverant in f. Werke: Histoire critique et raisonnée de la situation de l'Angleterre au 1. janvier 1816. Schaumann hat biefes mertwurbige Bruchftud gang überfeben.) Nachbem ber Berf., wie es scheint, zuerft von ben Beweggrunden und ber Ructficht bes ofterr. Cabinets gesprochen, legt er seine Lanze gegen bie Ruffen ein und erklart nun ruchaltelos fich über bie Grunde ber fog. Mäßigung des Raifers Alexander und seiner Minifter. "La generosite de la Russie, fagte er zu bem Regenten von England, a un autre motif: elle s'explique par ses vues politiques: elle cajole la France pour l'éloigner de l'Autriche; et loin de prouver, par le fait, l'intérêt qu'elle affecte prendre au bien-être de l'Allemagne, il paraît au contraire, qu'elle ne serait pas fâchée de la voir toujours dans un état de faiblesse qui l'empêchât d'être d'aucun poids dans la balance politique de l'Europe. Un des négociateurs russes vivement attaqué, dans ces jours, sur la nécessité de garantir l'Allemagne contre les invasions françaises en privant la France des moyens d'agression et interpellé de s'employer auprès de l'empereur son maître pour le porter à appuyer le s cours qui demandèrent à la France la cession des places fortes qui menacent ses voisins, ou de donner à ceux-ci plus de moyens de résistance, répondit ingénument, qu'il n'était pas de la politique de la Rus-sie de donner à l'Allemagne des frontières assurées contre la France. Si à une telle expression on a joint la probabilité qui existe, qu'un autre négociateur russe, le comte P(ozzo di Borgo) (qui est né) français, pourrait bien, dans le cas de changement de ministère en France, entrer lui-même dans ce ministère avec l'agrément de l'empereur A....., événement dont on a déjà parlé hautement, l'intérêt prononcé que le cabinet de Russie montre dans ce moment et à toute occasion pour la France, n'est certainement pas problematique."

Nach der Beendigung biefest trautigen Friedenschluffes sollte S., nech als Gefandter in Paris bleiben, vorerst fich aber nach Frankfurt a. M. begebn, um deselbst als Musikie einer "Territorialcommission" die noch obschweben den beutschen Gebietsverbandlungen zum Abschluft zu beingen. Er vertief Paris den 25. Nov. 1815 umb blieb über ein Tache in Krankfurt, wossells

<sup>81)</sup> S. Dorow's Erlebtes Th. IV. S. 321 u. Bran's Mintraa 1846 Ren. S. 332. — In tiem 8 Wochen spater aus Paris an Ar not afforteiem Krief, der in des Experies of echn ersteinenem, motgedrungen Beriefia erf. etcher" 1847 Bb. II. S. 356 verdfirtidist worden, erist es u. A.: "Wicklich scheiden Seifelnungen und feinem Willen foll generate fent der greift aus die flieden Besteinungen und feinem Klieft für Krieft erfebt der gestellt er gestellt aus die flieden Besteinungen in der gestellt der der gestellt er ge

Grafen von der Golt, der feierlichen Eröffnung des Bundestage, des Grafen von der Golt, der feierlichen Eröffnung des Bundestags am 25. Nov. 1816 beiwohnte, sowie er auch auf die Feststellung der Geschäftsord=nung des Bundestags einen bedeutenden Einfluß ausübte. Im Frühjahr 1817 langte H. wiederum in Berlin an, woselbst mittlerweile sich namentlich in Bezug auf die Constitutionsfrage eine bedeutende Reactionspartei gebildet hatte, an deren Spise der Fürst von Witgenstein stand, und aus deren Wider=steben gegen die Erfüllung der 1814 und 1815 gegebenen Verheißungen einer Verfassung sich ein Kampf entwickelte, in welchem H. als das eigentliche Haupt der constitutionellgesinnten wahren Vaterlandsfreunde abermals eine glorreiche, wenn auch für den Augenblick nicht siegreiche Rolle spielte. Auch hier können wir wegen Mangel an Raum nur die Hauptmomente angeben,

wobei wir wiederum dem Biographen D's. folgen 83).

Der Finanzminister Graf von Bulow, ein Deffe bes Staatskanzlers, hatte den Entwurf zu einem Gesetze über die Steuerverfassung des Konigreichs hochften Drte überreicht. Der Konig trug bem Staatsrathe fofort die forg= faltige Prufung deffelben auf und ernannte zur besonderen Bearbeitung biefes "wichtigen Gegenstandes" ebenfalls eine eigne staatsrathliche Commission, in diefer aber den Staatsminister v. Sum boldt zum Borfigenden und ben ge= heimen Dberregierungsrath Friese zum Referenten. Die Commission follte die Sache vorbereiten und dann dem Staatsrathe vortragen, dessen Gutachten aber an den Konig gebracht werden. Es handelte sich hauptsächlich um zeitge= mage Unordnung ber indirecten Steuern, deren Ginrichtung in Preugen Man konnte hier eher als in mancher andern Frage noch fehr im Argen lag. eine durchgreifende Magregel erwarten, was auch die Stellung der Monarchie zu den übrigen deutschen Staaten hochlich munschen ließ. Der Entwurf aber leistete keineswegs den Forderungen einer aufgeklärten Finanzpolitik Genüge und fand entschiebenen Widerspruch. Namentlich schien es unpassend, das Bolk forthin mit gemiffen bruckenden oder verhaften Confumtionssteuern zu Da aber die Commission nicht blos begutachten, sondern im Fall daß sie ben vorgelegten Plan misbilligte, selbst Borschläge machen sollte, so gab es unter ben Mitgliedern felbst heftige Erorterungen. Schon hier zeigte fich Sumboldt's Starte. "Unvergeflich" (außert darüber ein Mann, der einst Mitglied dieser Commission war und dessen Urtheil handschriftlich vor= liegt) "ift mir die große Rlarheit, mit welcher hum boldt ben Borfit in biefer Commission führte." Nachdem die Mehrzahl über das Gutachten und bie Grundzuge eines zeitgemäßern Spftems fich vereinigt hatte, murbe bem Staatsrathe in pleno Bericht abgestattet. Hier nun trat in der Sitzung vom 2. Juli hum boldt als hauptsprecher auf, und decte in einem freien und ebenso kühnen als sachreichen Vortrage die Blößen sowohl des lügenhaft glanzenden Rapports, den der Minister über den Zustand der preußischen Finanzen entworfen, wie auch des von ihm vorgelegten Gesetzentwurfs, und zwar, wie Ginige fagten, mit etwas Ungeftum auf. Es erhob fich ein großer Sturm. Mehrere einzelne Mitglieber traten gegen ihn auf; er nahm die Einwurfe

<sup>83)</sup> Schlesier II. 351 ff. Suppl. z. Staatsler, III.

rubig auf und antwortete jebem Gingelnen wieder in einer trefflich gefprochenen Rebe, bie noch etwas langer bauerte ale ber erfte Bortrag, ber brei Biertels ftunden gebauert hatte 84). In ber Sache fam es auch hier nur gu einem auffchiebenben Ergebniß. Der Staaterath ward gleich banach vertagt und noch mar Richts entichieben ale bie Dieberlage bes Bulom'ichen Projects. Die Berichiebenheit ber Unfichten mar noch ju groß, um einen Befchluß gu Stande fommen gu laffen, und erft in ben nachftfolgenden Jahren gelang es einer viel minder gablreichen Commiffion, die Grundlage ber Steuergefeggebung gu entwerfen , welche im Befentlichen noch befteht. - Ueber bas Muftreten B. v. humbolbt's aber in biefer Berfammlung (fagt ein anderer Beitgenoffe) erfcoll nur eine einstimmige Bewunderung , feine Gabe ber Rebe , fein fchars fes und fuhnes Gindringen in bie Gachen wurden von Freund und Feind ftaunend anerkannt 85). - Barbenberg fühlte balb bie Folgen biefes Auftritts und fah, baß fein Bermanbter nicht mehr zu halten mar. Diefer mußte noch im December b. 3. refigniren und mit einem fleinen Sandelsminifterium, bas man ihm aufbaute, vorlieb nehmen. - Das Berhaltnig gwifchen bem Staatetangler und Sumbolbt mar burch biefen Borgang febr erfcuttert, auch ber Ronig fcheint fcon mietrauifcher gegen ben Lettern geworben gu fein. Das Dublicum aber fab ibn feitbem ale bas Saupt ber Dppofition an, und mehrmals wiederholte fich bas Berucht, ber Rangler wolle von ben Gefchaften gurudtreten. "Satte ihn Sumboldt ober Gneifenau (benn biefe Beibe nannte man) bamals abgeloft, fo mare er auf bem Gipfel bes Ruhms von ben Staategeschaften geschieben und ruftigere Sanbe hatten vielleicht vollbracht, mas feinen fcon matteren nicht mehr gelingen wollte" 86).

Die eigentliche Rataftrophe führten jeboch erft bie Rarlebaber Befcluffe herbei, bie ber Bund am 20. Gept, proclamirte. Sieruber muffen wir aus gang befondern Grunben, bie leicht zu errathen find, nur ben mehr= genannten Biographen reben laffen. Er fagt (G. 388): "Der Inhalt biefer Befchluffe ift uns gur Benuge bekannt. Man bat bafur geforgt, baß fie nicht in Bergeffenheit tommen tonnen. Dan gab bem 13. Urt, ber Bunbebacte eine authentifche, fehr einschrantenbe Muslegung, nahm Dagregeln gegen Schulen und Univerfitaten, feffelte bie Preffe burch umfaffenbe Cenfureinrichtungen und feste in Maing eine Centralunterfuchunge: commiffion nieber. - Bugleich marb ein neuer Miniftercongreß anberaumt 87), ber fich im Spatjahr ju Bien versammelte, und bem wir bie Schlufacte bes beutschen Bunbes banten - ein Wert, bas bie Bunbes: ftaaten mehr confolibirte, jeboch nur im Intereffe ber Furften unb bes monarchifchen Drincipe, mobei bie Gefchusten es gar nicht achteten, wie febr auch fie gefeffelt murben. Es mar ein bofer Beift, ber bie Politit gu beherrichen anfing; und bas Traurigfte mar, nicht daß alle Regierungen

<sup>84)</sup> Sanbichriftliche Rotigen; Allg. Beitung vom 20. Juli 1817 (wo aber Sumbolbt fallichitch gum Referenten gemacht wirb), u. 3. Oct. 1818.

<sup>85)</sup> Barnhagen von Enfe, Dentw. VI. 200-201. 86) Ebenbaf. VI. 227-28.

<sup>87) 3</sup>m Rov. reifte Gr. Bernftorff ab; bie Conferengen begannen am 25.b. DR.

übereinstimmten, sondern daß Manner, die vor wenig Jahren noch die Rechte der Bolker versochten und zu den Besten gehört hatten (wie Gr. Munst nster, Plessen u. s. w.), sich einschüchtern und so sehr umstimmen ließen! Nicht daß die Regierungen gar nicht Grund gehabt hätten, Vorsichtsmaßregeln zu ergreisen. Die beste aber, die sicherste lag in dem festen und ruhigen—nicht langsamen — Fortschreiten im Gebiete bürgerlicher Einrichtungen, nicht aber in diesem zuversichtlichen Sichselbstüberheben über eine tüchtige und gemäßigte Nation. Immer mochte man gewisse Maßregeln gegen die undärtigen Staatsverbesserer ergreisen, der periodischen Presse Gränzen sehen, ja selbst gewisse Principien eines abstracten Liberalismus als unverträglich mit der Monarchie und namentlich deren bisheriger Entwickelung in unserm Vaterland zurückweisen; aber unrecht war es, so viele Verheißungen oder Erzstlärungen umzudeuten, oder als nicht geschehen zu betrachten, fast alle Aeußerungen des Volkes unter Censur zu sehen und auf ein Paar Jugendfrevel

hin gleichsam die Nation in Untersuchung zu ziehen."

Ferner (S. 390): "humboldt mar schon langer gereigt, gereigt burch die Wendung, die man unerfüllten Verheißungen einer Verfassung und allgemeiner Reichsstände geben wollte, gereizt durch die ganze Politik des Staatskanzlers, der, statt wie fruher sich auf Talent und offentliche Meinung ju stüßen, nur Hilfe von Außen, von Desterreich und Rugland, erwartete. Die Karlsbader Beschlusse aber emporten ihn; er erklarte sie für "schand= lich, unnational, ein denkendes Volk aufregend", und scheute sich nicht, diese Opposition ins Ministerium selbst zu tragen. her angetrieben, wo er konnte, so stand es ihm wohl an, sich unverhohlen von ber Richtung Hardenberg's loszusagen, in dem Augenblicke, wo sie bie Bahn des Fortschrittes entschieden zu verlassen schien. — Er verband sich mit bem Großkanzler v. Beyme und eröffnete, unter Linzutreten des Kriegs= ministers v. Bonen, eine Opposition im Staatsministerium, die er mit Hartnäckigkeit und streng systematisch verfolgte und in der er wegen dieser Karlsbader Beschlusse den Fürsten Staatskanzler und den Minister Grafen v. Bernstorff aufs heftigste angriff. — Dieser Angriff zerfiel in zwei Acte. Im ersten griff er geradenwegs das Materielle dieser Beschlusse an, vornehm= lich in Bezug auf die Demagogenfrage (er erklarte laut : ein Staatsminister, ein Minister des Auswärtigen überschreite seine Rechte, wenn er verspreche, preußische Unterthanen fremden Gerichten zu unterwerfen. Man solle, ver= langte er, den Minister Bernstorff in Unklagestand verseben und die ganze Magregel caffiren, zugleich aber festfeten, daß hinfuro solche Projecte allemal erft ans Staatsministerium gebracht werden mußten); und zog diesmal ziemlich das ganze Staatsministerium auf seine Seite. erfolgte von Gr. Maj. bem Konige ein ungnabiger Bescheib. - Nun begann der zweite Uct. In diesem zwang der durch jenen ungnädigen Bescheid be= wirkte Abfall des größeren Theils der Minister die verbundenen muthigern und unabhangigern Glieder, humboldt, Benme, v. Bonen, allein voran= In drei wesentlich übereinstimmenden Schriftstuden, beren Vor= legung bei des Königs Majestät sie begehrten und durchsetzten, erneuerten sie den frühern Ungriff, versteckten ihn aber mehr hinter die Behandlung des

Gegenstandes aus dem politischen Gesichtspunkte, indem sie die Karlsbader Beschlusse als der Natur des deutschen Staatenbundes nicht entsprechend, als dem Bundestage eine Preußens Selbstständigkeit vernichtende Macht beislegend und zu einer Preußen beschränkenden, unzeitigen Consolidation des Bundes suhrend darstellten und aus diesen Gründen auf ein Zurücktreten Preußens von den Karlsbader Beschlussen antrugen 88).

Erinnert man sich nun, daß Preußen seit Jahrhunderten absolut regiert worden war und wie wenig felbst folche preußische Konige, welche fur ihre Person ein sehr lebhaftes Rechtsgefühl hatten, wie Friedrich Wilhelm I., der "die Souveranetat wie einen rocher von bronce stabilirte" und selber von sich fagte: "Wir find Konig und herr und konnen thun, was wir wollen" u.dgl.m., und Friedrich d. Gr. (man bente nur an ben Muller Urnold'schen Proces und die Behandlung ber Kammergerichtsrathe in bemfelben) Widerspruch gegen ihre allerhöchsten Unsichten buldeten — so wird man dem Biographen hum= boldt's vollkommen beistimmen, wenn er G. 392 fortfahrt: "Ein folcher Ungriff war in den Unnalen Preußens etwas Unerhörtes. Man fürchtete, baß der größere Theil des Staatsministeriums von dieser Richtung fortge= rissen werden wurde, wenn man nicht schleunige Maßregeln ergriffe. kamen jest noch andere Dinge zur Sprache, zum Theil als Folge jenes Un= griffs, die die Berstimmungen und Befürchtungen vermehrten. Die coalifir= ten Minister lehnten sich gegen die ganze Stelle des Staats = Ranglers auf. burch bessen Hand allein die Sachen an den König gingen 89). Wenn, er= klarten sie ferner, der Konig die Minister — wie er wollte — verantwortlich mache in Rucksicht der Staatsverwaltung, so musse ihr Verhaltniß ein freieres werden, so durfe der Staate = Rangler nicht unbedingt über ihnen stehen. -Von der andern Seite ging man eben jest mit einer wichtigen Veranderung in der Organisation der Landwehr um. Der Kriegsminister v. Bonen wider= feste sich dieser, boch ohne Erfolg 90), und dies war es, was ihn und einen ihm befreundeten Militar zu dem Schritte bewog, der die Minifter = Rrifis beschleunigte. — Der Staatskanzler konnte das Schwierige seiner Lage nicht verkennen; Fürst von Witgenstein ergriff den Augenblick, ihn zu bear= beiten, und hardenberg verband fich nun mit dem, der ihm durch fein Ge= wicht beim Ronige so oft im Wege gestanden und gegen ben er noch jungst zuweilen gern mit humboldt oder Witleben gemeinschaftliche Sache gemacht hatte, um einen Widerstand zu erregen. — Witgenstein bewies dem Kangler,

89, Im Cabinetebefehl vom 3. Juni 1814, ber bas Ministerium einrichtete, war vorgeschrieben, "bag die Minister alle Berichte an den Konig dem Staats=

tangler zusenben follten."

<sup>88)</sup> Schlesier zieht aus dem Umstande, daß diese Worgange sich sammt= lich während des Monats October (1819) ereigneten, die Folgen aber erst am Schlusse des Jahres hervortraten, den gewiß sehr richtigen Schluß, daß jene nicht sogleich entschieden waren, sondern Kampf kosteten.

<sup>90) &</sup>quot;Die Orbre vom 22. Dec. 1819 gab ber kandwehr die Form, in der sie seitbem besteht. Sie trat in eine engere Berbindung mit dem stehenden Heere."

daß die Opposition gesprengt werden muffe. Ein großer Theil bes Abels war in Bewegung. Das Wiener und Petersburger Cabinet, benen ber Sturg der Opposition nur erwunscht sein konnte, mochten nicht als muffige Buichauer babei fteben. Sum boldt namentlich mar den Ruffen langft gu= wider. Desterreich war seiner Sache noch nicht gewiß 91); noch ein Paar Schritte wie diese humboldt'schen gegen die Karlsbader Beschluffe, und der große Wiener Reactionsplan war vernichtet! — Endlich kam ein zufälliger Umstand und erleichterte bas Spiel ber Gegenpartei. Der Kriegsminister v. Bonen forderte — aus Mismuth und Aerger über die erwähnte Militärs magregel - Mitte Decembers feinen Abichieb, ben ber Ronig nach einigem Biberftreben gewährte. Seinem Beispiele folgte einer ber erften preußischen Militars, ber Generalmajor v. Grolmann, bamale Director ber erften Abtheilung im Rriegsminifterium. Der Konig bewilligte auch ihm ben Abichied ein Paar Tage fpater (25. Dec.). - Die Leichtigkeit, womit man bie Entfernung bes Rriegsminifters bewirkt hatte, gab den Widerfachern Muth. Man fagte bem Konig, Nichts fei erlangt, wenn ber Wichtigste, Geistreichste von Allen im Ministerium bleibe. Der Konig foll, als man ihm die Maß= regel vorschlug, gezaudert haben; er wollte von 2B. v. humboldt nicht laf= fen (?). Witgenstein und der Kangler brangen in ben Monarchen und gewan= nen. Acht Tage nach Bonen's Verabschiedung — mittelft Cabinetvordre vom 31. Dec. 1819 — erhielten 28. v. humboldt und Benme ihren Ub= schied. Man barf wohl sagen, sie wurden als gefährlich aus dem Ministerium gestoßen. Sumbolbt follte die Pension eines Staatsministers von 6000 Thirn. erhalten: er schlug sie aus und zog sich sofort in das Privatleben jurud. — Den 4. Jan. 1820 meldete die preußische Staatszeitung die in dieser Ausbehnung wenigstens unerwartete Ministerialveranderung. wird die bem General v. Boven bewilligte Entlassung angezeigt; auch die bes Generals v. Grolmann. Dann hieß es: ""Auch haben bes Konigs Majestat bie Staatsminister v. Benme und Freiherrn v. humboldt von ben Geschäften des Staatsraths und Staatsministeriums sowohl als der ihnen anvertrauten Departements vorerst und bis ihre Thatigkeit wieder in Unspruch genommen werden fann, zu bispenfiren geruht."" Die Gefetrevifion wurde Benme gelaffen. Die Geschafte bes Sumboldt'ichen Ministeriums aber gingen, laut der Staatszeitung, an den Minister von Schuckmann, das Departement Neufchatel wieder an ben Staatskanzler gurud. Much fand man fich, 8. Jan., veranlaßt, in ber Staatszeitung zu erflaren, baß ,, ,,bie Geschäfte ber von Gr. Daj. dem Ronige zur Bearbeitung der kunftigen ftan= bischen Verfassung ernannten Commission, ungeachtet ber Staatsminister

<sup>91) &</sup>quot;Man lese nur ben merkwürdigen Brief von Geng am Ende Octobers 1819, worin er seinen Genossen Adam Müller bittet, etwas zu vorschnellen Bunschen Stillschweigen zu gebieten. Bei diesem Anlaß ruft er ihm zu: ""Bir wissen, daß die preußische Regierung in sich selbst gespalten und zerfallen ist, aber Die, welche an ihrer Spize stehen, haben in der letten Zeit und bis auf den heutigen Tag auf dem mit Desterreich gemeinsschaftlich betretenen Wege eine Treue und Festigkeit bewiesen, die wir dankbar anerkennen mussen". Schriften v. Geng V. 75."

Arbr. v. humboldt aus berfelben ausgeschieden fei, ihren Fortgang hatten" " 92).

Wie überaus trefflich H. die ihm nun gewordene Mufie der folgenden Jahre zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten benutte, kann hier naturlich nicht naher erörtert werden. In diese Beit fallt übrigens auch feine merkwurdige, neuerdings ofters veröffentlichte 93) Denkschrift über die Nothwendigkeit der Einführung von Reich sftanden in Preußen und über die Unzulänglichkeit bloker Provinzialstände. Auch zu der Einsicht in diese Wahrheit

brauchte man noch fast ein Menschenalter!

Nach der Julirevolution war wiederum ein Zeitpunkt eingetreten, in welchem ein Wiedereintreten humboldt's in das Staatsministerium moglich und von hoher Bedeutung gewesen sein wurde, wenn andererseits die preufifche Regierung einen andern Weg als den bisher befolgten hatte einschlagen Daß damals in der großen europäischen Politik ein Wendepunkt ein= getreten, wird niemand in Abrede ftellen; ebenfo wenig bag eben beshalb folde Staatsmanner an das Steuerruder zu stellen gewesen waren, die wirklich den Geift der neuern Zeit und die weltbewegenden Ideen flar erkannt hatten. Dies wurde auch fehr offen von einem unferer ausgezeichnetsten Gelehrten, F. G. Welder (Professor in Bonn), in der zu Unfang des Jahres 1831 zu Karleruhe erschienenen trefflichen kleinen und wohl noch jest zu beherzigenden Schrift "von ständischer Verfassung und Deutschlands Bukunft" ausgesprochen 94), demfelben aber freilich auch fehr ubel genommen.

<sup>92)</sup> Wir konnen uns boch nicht versagen, bier bemerklich zu machen, wie noch jest bie anticonftitutionelle Partei in Preußen biese Sache ansieht und bespricht. Ein heerführer berselben, Professor v. Lancizolle in Berlin, sagt (Ueber Königthum und Landstände in Preußen, Berl. 1846 S. 215 f.): "Iwar noch zu Anfang des J. 1819 schien in Bieler Augen die Abzweigung ber stän= bifchen Angelegenheiten von dem Minifterium bes Innern, welches v. Schud: mann bekleibete, und die Ueberweifung berfelben (nebft mehrern andern großens theils verwandten Gegenftanden) als Wirkungefreis eines neuen befonderen Di= nisteriums an ben Frhrn. v. humboldt einer "Constitution" ben Weg zu bereisten. Doch brachte schon basselbe Jahr 1819 Anzeichen, daß ber König nicht gemeint sei, die Zukunft seines Throns und feiner Staaten bem Constitutionaliss mus preiszugeben, obgleich seine bamaligen Minister mit ber entschiedensten Majoritat (man fagt allesammt bis auf einen) benfelben wegen ber vermeint= lich bringend gebietenben Gewalt ber fog. dffentlichen Meinung für unabwendbar erklarten — (vor mehr als 25 Jahren!) und ohne Saumen anriethen, zum Werk zu schreiten! Das Ausscheiben von brei Staatsministern, die zu ben vorzüglichs staatsministern, die zu den vorzüglichsften Bertretern des Liberalismus gezählt wurden, welches zu Ende des gedachten Jahres sich ereignete, ist mit der Abneigung des Konigs gegen das Constitutionsproject in Berbindung geseht worden." (Dazu lese man Schleiermacher's schon angeführten Brief in Arndt's nothgebr. Bericht II. 119).

93) Zuerst in Dorow's Biographie des General v. Wisleben; auch in Weil's Constit. Jahrbuch. 1835 Bd. II. S. 333; ferner in Dahlmann's Politik 2. Ausg. 1847.

<sup>94) &</sup>quot;ungluctlich ware es, wenn man fortführe, nur an die nachste Bers gangenheit, die nachste Zukunft zu benken und zu vergessen, daß in einer welts geschichtlichen Epoche wie die, worin wir leben, diplomatische Empirie und herkommliche Cabinetspolitik nicht zureichen, sondern aus dem

boch ist Nichts gewisser, als bag in jener bebenklichen Zeit (in welcher, wie der t. preuß. herr Professor Schon in Breslau 95) sagte: "War je bas freche Bort: ""ein Dutend Fürsten werde wohlfeiler wie ein Dutend Gier"" am Plate, so war es nach den Juliereignissen, wo so viele Souveraine bedroht oder gestürzt wurden") — in Deutschland die Ruhe und die bestehende Ord= nung nur badurch erhalten worden war, daß die Mehrzahl der deutschen Staa= ten schon früher jenen leitenden Ideen des Zeitgeistes gehuldigt und das Reprafentativspftem, wenn auch (eben wegen Preußens Zuruckbleiben!) in noch unvollkommener Form, eingeführt hatten, wie dies auch ichon Dahlmann richtig bemerkt hat 96). — Man weiß, daß Preußen den Bruder unseres Humboldt, Alexander, der das volle Vertrauen des Konigs befaß und bei seiner langen Verbindung mit der französischen Hauptstadt und Allem, was biefelbe Ausgezeichnetes in geistiger Beziehung hat, sich fehr naturlich zum Bermittler der beiden Nationen darbot, bereits im September 1830 zur Begrüßung der neuen Dynastie und im Februar des folgenden Jahres nochmals mit einer wichtigen Sendung nach Paris sandte. Gleichzeitig erlebte auch B. v. Humboldt eine Urt politischer Rehabilitation; "sei es (wie sein Bio= graph fagt, II. 459) daß man einen Mann, zu deffen Talent man in einer fo kritischen Zeit vielleicht noch seine Zuflucht zu nehmen genöthigt werden konnte, bem Staate wieder nahern wollte, ober daß man hochsten Orts nicht mehr ben fruhern Widerwillen hegte." Um 15. Sept. verlieh ihm der Ronig von Preußen (von dem im Monat vorher von humboldt eingereichten Bericht über seine Einrichtung des Museums die Gelegenheit nehmend) die hochste Auszeichnung des Staates, den schwarzen Adlerorden und erklarte zugleich feinen Bunich, S. mochte wiederum bei den Berathungen bes Staatsraths

95) Allg. Gesch. u. Statistik ber eur. Civil. Leipz. 1833. S. 210. 96) "An ben Versassungenrbunden der einzelnen Bundesstaaten ist viel und mit Recht getadelt worden; das erstorbene Naturleben, die noch junge Kunst liegen nur zu klar am Tage; allein die Nothwendigkeit der Sache an sich selber wird allein von Denen verkannt und mit den umwälzenden Reigungen der Zeit zusammengeworfen, welche überall in Deutschland unumschränkte Regierungen pflanzen mochten und den Staat halb als Baterhaus, halb als Kirche übertunschen. Wäre es dieser Ansicht gelungen, in dem Grade, wie sie wollte, durchzudringen, so hätten sich an keinem beutschen Damme die Wogen des Jahres 1830 gebrochen." Politik I: Göttingen, 1835. S. 159 f.

großen Zusammenhange ber Geschichte und aus tieser Kenntnis bes Menschen, ber Gesellschaft, bes all gemeinen Rechts die fruchtbarsten Aufschlüsse und Entschließungen herzuleiten sind. Nicht die angstliche Geschäftigkeit kann das Fahrzeug retten, einige Tonnen Dels in die bewegten Wellen zu gießen, ist verzgebens; des Arms geübter Steuerleute bedarf es bei sicherer Handhabung des Compasses. Staatsmanner, welche nicht in Geschichte und Staatsrecht tief einzgeweiht, nicht mit den Alten vertraut sind, welche Ideen sürchten und daraufschelten, weil sie Ideen nicht fassen, die nicht unterstützt werden durch Stärke des Charakters und durch das allgemeine Vertrauen auf ihren Geist und ihre Uneigennüßigkeit, die dabei vielleicht ältlich und schwächlich sind, sollten sich liezber freiwillig von Stellen zurückziehen, wovon jest für Nuhe und Wohlfahrt von Millionen so viel abhängt, und zittern vor der ungeheuern Verantwortlichkeit, wenigstens vor dem Gerichtshofe aller Einsichtigen und Wohlmeinenden, die darzauf vielleicht dalb zurückfallen könnte." (A. a. D. S. IX. f.)

mitwirten. Allerbinge mar bies teine vollftanbige Reftauration, ba S. nicht als getiper Minifter in bas Staatsminifterium gurudtrat. "Doch ichon biefe theilmeije Miebereinsehung erregte große Freude im Dublicum" (Alla, Beitung 5. Dct. 1830), freilich mehr ber Erwartungen wegen, bie fich baran fnupften. Denn man hoffte gleich, ber Gintritt in ben Staaterath merbe nur ber Bors laufer fein und S. wirklich wieber in Activitat gefest werben (Mug. Beit. 4. Det. 1830). Ja, es verbreitete fich fcon bas Berucht, er fei mit Musarbeitung eines Conflitutionsentwurfs beauftragt morben (ebenbaf, 13, Dec. 1830). Bon all bem aber ging Dichts in Erfullung ; es batte bies eine Guftemsveranberung porgusgefest, an bie ber alte Ronig nicht bachte, wie febr auch bie fritifchen außeren Berhaltniffe an frubere Berfprechungen erinnern fonnten. Freilich tann man nicht glauben, baf S, in ben Jahren, in welchen er jest ftanb, bie ichon gewählte Aufgabe verlaffen und die Laft eines Minifteriums pon Reuem übernommen baben murbe, wenn nicht bie Bebrananis bes Raterlandes foldes Dofer gebieterifch von ihm beifchte 97). Er tonnte bas gegen allerbings bem Buniche bes Monarchen gemaß an ben Gibungen bes Staaterathes, wie er auch wirklich that. Theil nehmen, ba er baburch in biefer blog berathenben Beborbe, bie ohnehin bamale wenig ju thun hatte, nicht fur bie Bermaltung felbit verantwortlich marb und fur feine Stubien Beit genug übrig behielt. Er murbe übrigene fogar alebalb in eine befonbere Abtheilung bes Staaterathe, nehmlich in bie fur bie anemartigen Uns gelegen beiten berufen, bie bamale nur aus ihm, bem Beneral ber 3nfanterie von bem Rnefebed und bem nach Bernftorff's Tobe 1832 birigirenben Staatsminifter Uncillon beftanb, übrigens wenig ober gar teine prattifche Bebeutung gehabt ju haben icheint 98).

<sup>97)</sup> Schlefier II, 460 f.

<sup>98)</sup> Shie fier fagt (II-461): "Man tonnte fragen, ju welchem Bweit überhaupt biese ftaateratbiide Section da war? Ancillon schifte fo wenig als fein Borgadigare buit, einen seiner Schritte gur Begutachung diese Comitée ju dringen, um so mehr, do er hiereichen unterrichtet sein konnte, wie welt entert ein tumbolte war, die "Gebre" an Dingen, wie ben geheimen Ridiener Gonferen beschieden von 1884, mitgewiett zu haben, mit ihm theilen zu wolfen."
99 Der berüchten Epracheforsche Tageuter sagte von humbolte: "Aueun

<sup>99)</sup> Dre breibinte Eprachforscher Jacquet fagte von Jumbelbt: "Anean savant ne réunit à un degré plus éminent la richesse de matériaux, l'étendue d'érudition, la force de critique et la supériorité d'esprit qui peuvent seules donner à des recherches de cette nature la continuité et la dire-

ten find, beren Namen in ber gefammten Gelehrtenwelt am berühmtesten

und anerkanntesten find.

28. v. H. starb am 8. April 1835, also im 67. Jahre seines Alters, an' zunehmender Korperschwäche bei völliger ungestörter Geisteskraft. Name ruhmvoll im Gebiet ber Wiffenschaft, Literatur und schonen Kunst für immer genannt werben wirb, fo auch im Gebiet ber Gefchichte und Politit, ba er in seinem praktischen Wirken ben Beweis geliefert hat, daß man ein großer Gelehrter im vollsten Sinne des Wortes und, was noch mehr sagen will, ein durch und durch von einem idealen Streben, von ber lebenbigften Begeisterung für die Realisirung der großen politischen Ideen und Ideale erfüllter Menfch und boch zugleich, ja eben barum, einer der tuchtigsten Staatsmanner, die je gelebt haben, sein kann. Auf ihn wenigstens paßt ficher ber bekannte, erst furglich 100) wieber in Erinnerung gebrachte Spruch Platon's von der Philosophie: "daß nicht eher für die Leiden und Mängel der Staaten und Bolter ein Ende zu hoffen, bevor nicht entweder die Philosophen gur Berrichaft im Staate gelangen, ober die Fürsten und Machthaber grund= lich Philosophie treiben"; ein ewig mahres Wort, wofern man nur unter Philosophie teine leere in einem f. g. System sich abschließende Schulweisheit, sondern die immer lebendige freie Wahrheitsforschung, die höhere ideale Welt = und Lebensansicht und die energische Willenskraft versteht, eben wie B. es gezeigt, aller Hindernisse ungeachtet, auf verständige Weise die Ideen ins wirkliche Leben einzuführen zu suchen, welchem dies Streben allein wahren Dr. Rarl Bermann Scheibler. Werth verleihen kann.

Lange Zeit wußte man kaum ein Mehreres über Ulrich Hutten. von Sutten, als bag er ein besonders beutschgefinnter, bieberer Ritter ge= wefen, welcher ebenfo geschickt und muthig die Feber wie das Schwert ge= führt, ein abgefagter Feind der romischen Pfaffheit und getreuer Berfechter der Sache Reuchlin's und Luther's. Sein hoherer Muth und Geift, fein großartigerer nationaler Charakter, seine kuhneren politisch = kirchlichen Bestre= bungen, seine ganze viel wichtigere Stellung im Lager ber Reformations=Partei waren vergeffen worden und erst seit der edle Berber ihm ein kleines Denkmal gefest, marfen die deutschen Geschichtschreiber wieder ihre Blicke auf dies fen "meiten Arminius". Es erschienen mehrere Ausgaben seiner Schriften; fein Leben wurde mehrfach bearheitet, und es hat fich dabei noch besonders herausgestellt, welchen wichtigen Untheil er an den damaligen so großartigen Versuchen einer Reichere form gehabt. In diesem Sinne gebühret Sutten denn auch seine Stelle im Staats-Lerikon.

Ich gebe nun zunächst eine gebrangte Lebensbeschreibung bes berühmten frankischen Ritters, um sodann eine Würdigung seiner Stellung, seiner Be= strebungen und Verdienste in dem machtigen, vielverheißenden Kampfe jener Die Arbeit ift völlig aus ben hutten'schen Schriften Zeit zu versuchen. geschöpft und ich habe mich babei nur bemuhen muffen, burch diese reiche

ction qui les font parvenir à des résultats philosophiques d'une utilité générale." (Nouveau Journal Asiatique T. IX. Paris 1832. p. 481.) 100) Deutsche Bierteljahrschr. 1847. Rr. 38. April - Juli. G. 315.

Quelle nicht zu Detailschilderungen verleitet zu werden, welche den zugemeffes

nen Raum weit überschritten hatten.

Der Stammsitz der Hutten'schen Familie, das Dorf Hutten, liegt im Herzen des Frankenlandes, wo der alte Saalgau an das Grabfeld und die Wetterau grangte, am nordlichen Ende bes Speffart, beim Urfprunge ber fleinen Elmach, im jegigen furheffischen Rreise Schluchtern. Stunde füdlicher, hinter dem Dorfe Ramholz an der jungen Kinzig, erhebt sich der hohe Bergkegel, von welchem die Trummer der Hutten'schen Beste Stäkelberg noch stolz auf ihre Umgebung herabschauen. frankischen Raiserzeit blühte die Familie von hutten in dieser Gegend, Stakelberg erhielt sie aber erst 1388 als wurzburgisches Lehen unter dem Großvater unseres Ritters, welcher gerade im hundertsten Jahre diefer Erwerbung, am 22. April 1488, auf Stakelberg zur Welt kam. Seine Eltern waren Ulrich von hutten, ein bieberer, friege- und geschäftserfahrener, aber etwas rauher und heftiger Berr, und Dtilie von Cherstein, eine um fo fanftere und liebevollere Ebelfrau, die ihren Erstgebornen mit aller Sorgfalt heranzog. Da sie ihrem Gemahle indessen noch drei Sohne gebar, so wurde ber alteste wegen feines schwächlicheren Korperbaues zum geistlichen Stande bestimmt und als elfjähriger Anabe in das benachbarte Rloster Fulda gethan, wo eine altberühmte Schule war.

Hier entwickelte ber junge Ulrich balb so ausgezeichnete Geistesgaben, baß der Abt sich freute, einen solchen Monch für sein Kloster zu erziehen. Der gelehrte, alle Keime gelehrter Bildung eifrigst fördernde Ritter Eitelwolf von Stein aber entgegnete ihm, daß "ein solches Genie nicht in einer Monchszelle verkummern dürse," und lag den Eltern auß Ernstlichste an, ihrem Erstzgebornen eine würdigere Laufbahn zu gewähren. Vergeblich jedoch waren alle Vorstellungen und der junge Hutten, überzeugt, "in einem andern Stande seiner Natur gemäß dem Herrn und der Welt besser dienen zu können", versließ endlich, nach einem fünfjährigen Aufenthalte, heimlich das Kloster und

begab sich nach Erfurt.

Hier fand er die jungen Dichter Erotus Rubianus (J. Jäger) und Sobanus Hessus (E. Göbbchen) und schloß eine Freundschaft mit ihnen, welche ihn sein ganzes Leben hindurch rathend und ermunternd begleitet hat. Unterstütt durch den Ritter von Stein und einige seiner Berwandten, sette Ulrich das Studium der Classister in Ersurt fleißig fort die zum Sommer 1505, wo eine ansteckende Krankheit die Stadt heimsuchte und ihn veranslaßte, mit Erotus nach Köln zu ziehen. Der Ausenthalt an dieser Hochsichule wurde von entschiedenem Einslusse auf die Lebensrichtung Hutten's; denn da fand er zuerst die Freunde des wissenschtung Hutten's; denn da fand er zuerst die Freunde des wissenschtung Kutten's; deholastischen Dunkelmänner in zwei Lagern sich gegenüberstehen: dort einen Rhagius, Casarius und Nuenar, hier einen Gratius, Hogsstrasten, Tungern und Pfefferkorn.

Der junge, für die freiere Wissenschaft täglich mehr begeisterte Humanist und Dichter lernte bald genug das Wesen dieser monchischen Finsterlinge aus ganzer Seele verachten und faßte einen glühenden Haß gegen dieselben, die seinen vorzüglichsten Lehrer als einen "Jugend verführenden Neuerer" ver-

schnieen, verfolgten und endlich aus der Stadt verdrängten. Rhagius begab sich nach Frankfurt an der Oder und Hutten mit mehreren der talents vollsten Studenten begleitete ihn dahin, wo die neu eröffnete Hochschule von ihrem Stifter, Markgraf Joachim von Brandenburg, und dessen Rathgeber, dem Ritter von Stein, bestimmt war, ein "neues Uthen der schönen und

freien Wiffenschaft" zu werden.

Bei der Einweihung dieses Musensises, am 27. April 1506, erhielt Urich, als 18jähriger Jüngling, die Magisterwürde, nachdem er auf die Feier des Tages ein Gedicht "in laudem Marchiae" übergeben, das erste, welches von ihm gedruckt erschien. Tiefere Kenntniß der alten Literatur, ersweiterte Uebung des Dichtertalents, einflußreiche Bekanntschaften, namentzlich mit den Gebrüdern von der Osthen, waren die dankbaren Früchte seines Aufenthaltes zu Frankfurt; aber der angeborne Trieb nach einem Leben der Bewegung und Handlung duldete ihn nicht länger als drei Jahre im rushigen Schoos der Musen.

Hutten, obwohl von der damals herrschenden Franzosen = Krankheit angesteckt, machte sich auf eine Wanderung durchs nördliche Deutschland, um wieder andere Länder und Menschen zu sehen. Es sollte ihm auch nicht vorsenthalten sein, Erfahrungen zu machen. Ein Schiffbruch auf der Ostsee bes raubte ihn seiner wenigen Baarschaft, er war genothigt, oft in den ärmlichsten Hütten um ein Stück Brod oder ein Nachtlager zu betteln, oft Tage lang zu hungern und unter freiem Himmel zu übernachten; dabei peinigten ihn ein hestiges Wechselsieber, die Schmerzen seiner andern Krankheit und die Gedansten der Verzweiflung. In diesem abschreckenden Zustande hatte er es nicht gewagt, die vorgehabten Besuche bei dem und jenem Gelehrten zu machen, die

ihm endlich Greifs mald eine Bufluchtstätte bot.

Durch seinen Ruf eines seltenen Dichtertalents empfohlen, wurde hut= ten hier unentgeltlich immatriculirt und mehrfach unterstütt, namentlich von dem Professor Edz, dem Sohne des Bürgermeisters der Stadt, welcher ben vielversprechenden Jungling in fein haus aufnahm, um ihn als Famulus zu benühen. Gine folde Abhangigkeit war aber für die Hutten'iche Natur in die Dauer nicht erträglich; gekränkt durch unwürdige Behandlung und gewarnt vor bem Misbrauche seiner Gutmuthigkeit, brangte Ulrich bem falschen Beschützer seine Entlassung ab und begab sich, wieder leichten und frohen Muthes, auf den Weg nach Roft och. Raum jedoch hatte er Greifs= wald verlassen als die beiden Loz, welchen er noch Einiges schuldig geblieben, ihm reitende Diener nachschickten, beren brutaler Gifer ben Urmen bald er= Durch geballte Fauste und eine Lanzenspite eingeschüchtert, gab Sutten Alles hin, was er bei fich trug, bis auf ein Packlein Gebichte, welches er frampfhaft in die Hande verschloß. Doch wurde ihm unter Schlägen und Stößen auch dies entrissen und der so Beraubte, halbnackt, mit Wunden bedeckt, seinem Schicksal überlaffen.

Wie niedrig und roh indessen diese Behandlung war, so theilnehmend und hilfebereit war Hutten's Aufnahme in Rost och, wo man die Lözische Schandthat mit allgemeiner Entrüstung vernahm. Professor Harlem bes suchte den berühmten Jüngling in seiner Wohnung, wo er auf einer,,elens dem Beispiele auch noch andere Lehrer folgten. Hutten jedoch entzog sich diesen Bohlthaten, sobald er hinlanglich hergestellt war, und suchte sein Ausstommen durch Unterricht in den Classifikern zu erwerden, während in den Nesbenstunden die beredten "Querelae adversus utrumque Lossium" aus seiner Feder flossen — eine Arbeit, welche so verwundend traf, daß die Löz alle habs haften Eremplare davon aufkauften und vernichteten.

Von Rostock begab sich Hutten nach Frankfurt zurück, von dort nach Braunschweig und zu Ende des Jahres 1510 nach Witten berg, wo er ein größeres Gedicht "de arte versisicatoria" herausgab, welches ihm in

gang Deutschland neuen Ruhm verschaffte.

Inzwischen hatte Rubianus (damals Lehrer zu Fulda) sich ernstlich bemüht, den alten Hutten mit seinem entwichenen Sohne auszuschnen und den Letteren zu bewegen, von den humanistischen Studien endlich auf ein Brodsach, auf die Jurisprudenz überzugehen, was der einzige Wunsch seiner Eltern war. Ulrich aber vermochte es nicht über sich, dieser Stimme des Freundes zu solgen, sondern verließ Wittenberg, obwohl ohne Zehrspsennig, selbst ohne ordentliche Kleidung, und durchwanderte, ganz als sahstender Schüler, Bohmen und Mahren. Glücklicherweise fand der junge Dichter hier gastsreundlichere Leute als im Norden, und als er nach Dimüß kam, überraschte ihn eine überaus freundliche Aufnahme und Beschandlung. Von dem dortigen Vischose Turzo mit einem tresslichen Pferde und einer ziemlichen Geldsumme beschenkt, setzte Huten seine Wanderung freudig fort, um zunächst die Hauptstadt Desterreichs zu besuchen, wohin seine Visite schon seicher gerichtet waren.

Die Kunde von dem unwürdigen Benehmen der Benetianer gegen Maximilian I. hatte ihn zu einem Gedichte angeregt, worin der Kaiser dringlichst aufgemahnt wurde, den begonnenen Krieg gegen das treulose Benedig mit Entschiedenheit fortzuseten. In Wien angelangt, wurde Ulrich von dem gelehrten Babian und andern Freunden der schönen Wissenschaften freundlichst bewirthet und als er ihnen sein (während der Reise slüchtig auf einzelne Blätter hingeworfenes) "Exhortatorium ad imperatorem" vorlas, so bewundert, daß sie es ins Reine schrieben und sohne sein

Wiffen) brucken liegen.

Ob diese Wiener Freunde, ober was sonst ihn endlich zu diesem Entschlusse vermocht — Hutten, nachdem sein Herz in einem satyrischen Gebichte "Nemo" über den Vorwurf der Seinigen, "daß er Nichts sei", sich Luft gemacht, ging nun, im April 1512, nach Pavia, um die Rechtswissenschaft zu ergreisen. Aber mitten in dem neuen Studium überraschten ihn das Fieber und der Krieg; die Franzosen nahmen Pavia ein, rissen den Kranken aus seiner Wohnung und sperrten ihn in ein elendes Loch, wo er sich schon völlig in seinen Tod ergab. Am britten Tage jedoch wurde die Statt von den Schweizern erobert, welche den deutschen Ritter für einen versteckten französischen Soldling hielten, gefangen nahmen, beraubten und sonst misshandelten, dis es ihm endlich gelang, seine Freilassung zu bewirken und der hereinbrechenden Pest und Hungersnoth zu entstiehen.

Er begab sich jest, im Juli 1512, nach Bologna, um an dieser bezrühmten Hochschule das Studium der Rechte fortzusezen. Bald aber stellte sich das Fieder wieder ein, bald auch versetze ihn der Mangel an Unterstützung in die empfindlichste Noth und als der Versuch, bei dem Bischose von Gurk anzukommen, einem gedornen Augsburger, welcher sich damals in Bologna befand — als diese letzte Hoffnung sehlgeschlagen, blied dem verlassenen Musensohne nur der Ausweg übrig, sich in das kaiserliche Heer anwerden zu lassen. Hutten wurde gemeiner Soldner und machte im Jahr 1513 die Belagerung von Padua mit, mußte jedoch diese Lausbahn, durch ein Uebel am linken Fuße dazu untauglich gemacht, bald wieder verlassen und seine Heimath suchen.

Wie er aber nach Deutschland zurückkam, gelangten ihm die verleßendssten Gerüchte über sein bisheriges Thun und Treiben zu Ohren; "er habe die Zeit vergeudet und nichts Nechtes gelernt; er sei Nichts und wolle Nichts werden" — bittere Urtheile, welchen der Dichter mit stolzem Selbstgefühle seinen "Nemo reviviscens" entgegensette.

Verlassen von den Seinigen, denen der verlorne Sohn seinen "Schweintrog" wohl verdient zu haben schien, fand Hutten allein noch hilfe bei seinem alten Beschützer, dem Nitter von Stein, welcher ihn nach Mainz zog, wo er unter dem neuen Erzbischofe Albrecht von Brandens durg, einem der liberalsten Besorderer des neuen Strebens in Kunst und Wissenschaft, eine glanzende Akademie zu gründen beabsichtigte.

Der Aufenthalt in dem "goldenen Mainz" wirkte hochst anregend auf Hutten. Er veranstaltete hier eine verbesserte Ausgabe seiner früheren Poesseen und dichtete verschiedenes Neue von besonderem Werth, namentlich das "Heroicum de non degeneri statu Germanorum", worin die Deutschen besonders als Ersinder des Pulvers, des Kupferstichs, der Druckerpresse und der neuern Kriegskunst gerühmt werden; sodann das "Encomion Joannis Reuchlinii", ein Triumphgesang des reuchlinischen Sieges über die Dunkelsmanner; endlich auf besonderen Betrieb seines Gönners den "Panegyricus in exceptionem moguntinam archiepiscopi Alberti". Dieser reiche und prächtige Gesang erwarb dem Dichter die ganze Gunst des Erzbischofs und dazu ein Geschenk von 200 Ducaten, welches ihn in den Stand setzte, im Frühling 1515 zur Herstellung seiner Gesundheit nach Ems zu reisen, wo er sich die schönste Muße zu neuen Arbeiten versprechen mochte.

Raum aber war er daselbst angekommen, als ihn die erschütternde Nachsticht traf von der Ermordung seines Betters Johann von Hutten durch den Herzog von Bürtemberg. Diese That reizte Hutten zu den leidenschaftzlichsten Ausfällen gegen den "mörderischen Tyrannen" auf, brachte ihn aber auch wieder mit seiner Familie zusammen. Er begab sich im Juli nach Stakelberg und verfaste daselbst einen Theil der Schriften gegen den Herzog, welche später von ihm herausgegeben wurden.

Eine Frucht der Ausschnung mit seinem Water war es ohne Zweisel, daß Ulrich sich nun zum zweitenmal entschloß, nach Italien zu gehen, um seine juristischen Studien zu vollenden und das Doctorat zu erwerben,

wozu er sowohl von Hause aus als von dem Erzbischofe die nothige Unter-

ftugung erhielt.

Er reiste mit einigen jungen Ebelleuten im Herbste 1515 nach Rom, wo ihn sein Bater zu einem einflußreichen Bekannten angewiesen hatte. Seine burch das Emser Bad und den Ausenthalt in den heimathlichen Bergen wieder erstarkte Gesundheit ließ eine rüstige Fortsehung seiner Studien hoffen — da aber warf das schlimme Geschick abermals ein Hinderniß dazwischen. Bei einem Aussluge mit einem seiner Studiengenossen kam Hutten eines Tages in Biterdo mit fünf Franzosen zusammen, welche sich erlaubten, über den Kaiser Max sehr ärgerliche Reden zu sühren, und als ihnen dies ernstlich verwiesen wurde, mit Faust und Degen auf die beiden Deutschen eindrangen. Hutten aber, während sein Landsmann sich seig davon machte, zog ebensfalls, stürzte zornglühend auf sie ein, stieß den einen nieder und jagte die ans dern davon.

Naturlich konnte seines Bleibens in Rom jest nicht mehr sein. Er begab sich zu Fortsetzung seines Studiums zwar nach Bologna, aber auch von dieser Hochschule trieb ihn sein Unstern in kurzer Zeit wieder weg. Bei einer Streitsache zwischen den Deutschen und Italienern, worin Hutten der Fürsprecher seiner Landsleute war, sprach er in seiner patriotischen Heftigkeit so scharf und ehrenrührig, daß ihn diese Kühnheit nothigte, nach Ferrara und Benedig zu entsliehen.

Mit dem Studium der Rechtswissenschaft war es bei dem unruhigen Dichter nun entschieden zu Ende. Hutten hatte von Natur aus keinen Sinn dafür und wollte sich auch keinen erzwingen. Er kehrte noch im Sommer 1517 aach Deutschland zurück — wohl mit jenem blinden Vertrauen auf das Glück, welches Talent und Kenntnisse gewöhnlich im Hintergrunde

tragen.

Ulrich betrog sich auch keineswegs. Als er nach Augsburg kam, stellte ihn Peutinger dem Raiser vor, welcher den gelehrten, vielgereisten, tapfern Junker feierlich zum Ritter schlug und (es war am 15. Juli 1517) sein Haupt mit dem Dichterlorbeer kronte! Dabei überraschte ihn auch noch die Freude, sich in der Vorrede zur Ausgabe des neuen Testaments von Eras=mus, welchen er schon längst neben Reuchlin besonders verehrt hatte, mehreren hochverdienten Namen jener Zeit angereiht und als einen der hoff=

nungevollsten jungen Geister gerühmt zu sehen.

Von Augsburg begab sich Hutten, noch unentschlossen, ob er in Wien ober Mainz seine Zuslucht suche, über Bamberg einstweilen in die Heimath nach Stätelberg, wo er wahrend des Winters die Herausgabe der von Cochläus erhaltenen Schrift des L. Valla, de falso credita et ementita donatione Constantini M." mit einer unerhört kühnen Widmung an Papst Leo X. veranstaltete. Und jest entschied sich sein nächstes Schicksal — Hutten wurde in die Dienste des Erzbischofs von Mainz berusen, wohin er im Frühjahre 1518 abging. So wurde der gerade, freimüthige, ungesbundene Jüngling, der noch vor 5 und 6 Jahren ein armer fahrender Schüler und gemeiner Landsknecht gewesen, ein Höfling in der Umgebung eines der seingebildetsten Fürsten Deutschlands! Albert vertraute ihm auch sogleich

eine Sendung nach Paris an und der brausende deutsche Ritter bewegte sich so geschickt unter den gewandten Franzosen, daß ihm nicht nur alle Anerken= nung zu Theil ward, sondern selbst einige der berühmtesten Gelehrten, wie namentlich Budaus, ihre Achtung und Freundschaft schenkten.

Bald nach seiner Rucktunft begleitete er den Erzbischof zum Reichstage nach. Augsburg, wo sich seinem Talente ein neues reiches Feld praktischer

Belehrung und Uebung eröffnete.

Dbwohl auch Luther bamals in Augsburg zugegen war, so ergab sich zwischen ihm und dem glühenden Bersechter der reuchlinischen Sache doch noch keine nähere Berührung — Hutten trug Allgemeineres und Erdssteres in der Seele, wovon seine "Exhortatio ad principes Germaniae, ut bellum Turcis invehant" einen Erstaunen erregenden Beweis gab. Es hans belte sich um einen Türkenzug, welchen der päpstliche Legat eisrigst betrieb und auch der Kaiser wünschte, die Reichssürsten aber zu vereiteln suchten. Hutten schrieb für den Krieg — ganz vom nationalen Standpunkte und im größten Style, aber so schaft, daß seine Rede nur verstümmelt gebruckt werden durste. Er schilderte darin die ganze damalige Lage Deutschslands, seine politischen, kirchlichen und socialen Zustände, seine Verhältnisse nach Außen — besonders zu den Römern, und erkannte in dem angeregten Kriege das beste Mittel, die Nation aus ihrer Verfallenheit zu neuem Bewustsein aufzurütteln und zum Kampfe gegen den andern Erbseind, die römische Tyrannei, zu kräftigen.

Mainz zuruck, wo ihm aber das leere, großthuerische und schwelgerische Hofeleben bald so sehr zum Ekel ward, daß er um seinen Abschied nachsuchte. Ulbrecht bewilligte ihm denselben mit der besondern Bergünstigung, seinen bisherigen Gehalt fortzubeziehen. Da dieser Entschluß in die Zeit fällt, wo der Krieg des schwäbischen Bundes gegen den Herzog von Würtemberg begann, so war derselbe wohl eine Folge davon; denn Hutten nahm sogleich Dienste gegen den Mörder seines Vetters und machte den ganzen würtems bergischen Feldzug mit, welchen seine glühenden Schriften über diese Ka=

milien = Angelegenheit auch vorzüglich gefördert hatten.

Eine neue Thatigkeit begann jest in unserm von der Blutrache getries benen Rittet; ein dunkles Gefühl mochte ihm sagen, welche Vorbereitung diese Waffenübung für seine Zukunft sei. Wichtiger indessen als alles Uebrige war die Bekanntschaft, welche Hutten mit dem Bundeshauptmann, von Sickingen, machte. Sie ging schnell in einen engen Freundschaftsbund über, dessen Grundlage die gleiche politische und kirchliche Ueberzeugung wie die gleichen Bestrebungen für die Sache Deutschlands waren. Beide Männer fanden und begrüßten in Stuttgart den greisen Reuch lin, dem sie neuen Muth einslößten und ihren kräftigsten Beistand versprachen.

Nach Beendigung des schwäbischen Feldzugs begab sich Hutten (im Frühling 1519) wieder nach Mainz zurück, wo jest sein Ruhm die glanz zendsten Tage genoß. Aus ganz Deutschland, aus Böhmen, Frankreich und Italien kamen von den gelehrtesten Männern, selbst von Fürsten und gekrönzten Häuptern Beifall zollende, Unterstützung versichernde, huldigende und

aufmunternde Briefe an ihn — Erasmus allein rieth ihm ab von der einsgeschlagenen Bahn!

Wie sehr aber Hutten denselben auch verehrte, so blieben diese Mahnungen doch ohne Wirkung auf ihn, er hörte nur die Stimme seines Innern und den Ruf der Gleichgesinnten. Und um für die ergriffene Sache möglichst sicher und unabhängig arbeiten zu können, verließ er Mainz gegen Ende des Jahres 1519 und ging nach Stäkelberg. Hier bereitete er die alte (in Fulda gefundene) Schrift des Waltram, de unitate ecclesiae conservanda et de Schismate, quod suit inter Henricum IV. et Gregorium VII." mit einer Dedication an Erzherzog Ferdinand; sodann seine Gespräche, Fortuna" über sein und Fugger, "Febris secunda" über die Folgen des Collbats und Concubinats der Pfaffen, "Vadiscus sive Trias romana" über die Misbräuche und Laster in Rom, und "Inspicientes" über die beutschen Sitten und die römische Geldsischerei in Deutschland zum Drucke und sendete sie nach Mainz, wo sie unter den Augen des Erzbischofs erschienen.

Diese Schriften aber verwundeten zu sehr und machten zu großes Aufsehen, als daß man sie hatte können ungeahndet hingehen lassen. Es erging ein papstliches Breve an den Erzbischof, fürs Künftige solche Schmahschriften zu verhindern oder mit abschreckender Strenge zu bestrafen, welches Albert seinem bisherigen Günstlinge bei dessen Besuch in Mainz während des Sommers 1520 selber mittheilte—wahrscheinlich unter ernstlichen Ermahnungen, den Weg dieser gefährlichen Opposition zu verlassen.

Hutten jedoch kehrte sich so wenig daran, daß er einen auf dem Heimweg (von seinem Gastsreunde Eschen felder in Boppard) erhaltenen Band Briefe aus der Zeit des Wahlstreites zwischen Urban VI. und Clemens VII. unter der Aufschrift: "de Schismate extinguendo et vera ecclesiastica libertate adserenda" herausgab, mit einer "inter equitandum" aufgezeichneten, "liberis in Germania omnibus" gewidmeten, zur endlichen Abschüttelung des römischen Joches aufsordernden Vorrede, worin er zum erstenmale sein "jacta alea est" hinwarf.

Dieser Schritt vollendete den Bruch zwischen Hutten und dem Erzebischose; der kühne Ritter verließ Mainz mit unverhehlter Erbitterung über das veränderte Benehmen Albert's und dieser erließ sofort ein strenges Berbot der Hutten'schen Schriften. Kaum aber sühlte sich Hutten der Fesseln, welche ihn bisher an den Mainzer Hof gekettet, vollends entledigt, so trat er entschieden für die Sache Luther's auf, welche bereits sein lebhaftestes Interesse erregt hatte. Er schried einen begeisterten Brief nach Wittenberg und lud den "Mann Gottes" nach Landstuhl ein, wo ihm Sickingen eine sichere Zuslucht biete.

Voll Vertrauen auf die Stimmung in Deutschland und auf die damalige Spannung zwischen dem Raiser und Papst reiste Hutten im nehmlichen Sommer 1520 nach Bruffel, wo ihm die vermeinte Gunst des Erzherzogs am kaiserlichen Hose Eingang und Gehör verschaffen sollte. Das Gluck war ihm dort aber wenig gunstig, indem er nicht einmal zur Audienz kam, das

gegen Warnungen genug erhielt; baß ihm romifche Feffeln, ja Gift unb

Dolche bereitet feien.

Entrustet über diese Nachstellungen verließ er daher Bruffel und hatte auf seiner Ruckreise die unerwartete Genugthuung, dem langst verhaßten Hoges giraten zu begegnen, welcher hauptsächlich beauftragt war, ihn ges fangen zu nehmen und nach Rom zu liefern. Beim ersten Unblick sprang der ergrimmte Ritter vom Pferde und sturzte mit gezücktem Schwerte auf den Armen los, der zitternd zu seinen Füßen sank und den Todesstreich erwartete. Hutten jedoch gab ihm mit den Worten: "an Dir beschmuße ich mein Schwert nicht!" verächtlich einen flachen Hieb und ließ ihn weiter ziehen.

Als Hutten nach Mainz und Frankfurt kam, vernahm er von seinen Freunden solche Befürchtungen für seine Freiheit und sein Leben, daß es ihm gerathen schien, endlich eine sichere Zusluchtsstätte aufzusuchen. Er begab sich baher nach der Burg Landstuhl (bei Kaiserslautern), wo der biedere Sickingen schon einen ziemlichen Kreis gestüchteter Reformfreunde (Buzer, Schwäbel, Aquila, Dekolampad u. a.) um sich gesam-

melt hatte.

Die wachsende Bedrängniß machte die Gemuther entschiedener; Si= dingen begab fich mit feinen Schuglingen nach ber Ebernburg (bei Kreugnach), um von diefer unüberwindlichen Beste aus feinen großen Plan ins Leben zu führen. Es wurde daselbst eine Druckerei errichtet und nun arbeitete Sutten unermudlich an verschiebenen Schriften, welche bestimmt waren, einer Rirchen = und Staatsveranderung in Deutschland ben Weg zu bahnen. Er richtete Sendschreiben an den Kaiser, an den Kurfürsten von Sachsen, an den Reichskanzler zu Mainz, an die deutschen Stande, an Luther; fur Sidingen aber und bas Bolt überfette er feine Dialogen ins Deutsche unter dem Titel "Gesprächsbuchlein", verfaßte ebenfalls deutsch eine "Rlag und Vermahnung über die unchriftliche Gewalt bes Papftes", eine geschichtliche "Anzeig", wie sich ber Papst von jeher gegen die deutschen Kaifer verhalten, seine Unmerkungen zu der Bulle Leo's X. gegen die luthe= rische Regerei, und die vier weiteren Dialoge "Bullicida" über die papstlichen Bullen gegen Luther, "Monitor primus" über die Gefahren ber Reform= freunde, "Monitor secundus" über die Nothwendigkeit endlicher Thatergrei= fung, und "Praedones" über die Wegelagerei bes beutschen Abels im Bergleiche zu ber weit schablicheren Beutelschneiberei ber Fugger, ber Ud= vocaten, Schreiber und Pfaffen.

Diese außerordentliche Thatigkeit Hutten's laßt errathen, baß er voll Zuversicht auf den Sieg der guten Sache war und von der ersten Reichsverssammlung, welche der neue Kaiser im Janner 1521 nach Worms ausgesschrieben, sehr viel erwartete. Der Gang der Verhandlungen enttauschte ihn aber täglich mehr und endlich erfolgte das Edict gegen Luther. Es war ein Donnerschlag für Hutten, der indessen nichts weniger als erlahmte, sons dern mit der ganzen Kraft und Gewandtheit seiner Feder die "Invectiva in Cardinales, Episcopos et sacerdotes Luther um Wormatiae oppugnantes", ein zweites Sendschreiben "ad Carolum imperatorem pro Luthero exhortatoria", einige kleine Flugschriften und zwei ermuthigende

Suppl. z. Staatsler. III.

Briefe "M. Luthero, Evangelistae invictissimo, amico sancto"

fchrieb.

Indessen drangten die Tage immer mehr. Die Freunde Hutten's, wie namentlich der Ritter Hermann von dem Busch, erwarteten endelich entschiedene Schritte der That, während seine Feinde zu spotten und zu triumphiren begannen. Dies und die üble Aufnahme seiner Sendschreiben an den Kaiser verwischten in ihm die Hoffnung, auf dem disherigen "friedlichen Wege" für die kirchliche und Nationalsache Etwas zu erreichen. Er mußte sich mit Sickingen entschließen, endlich loszuschlagen.

In diesem Sinne schrieb Hutten jest zur Aufklärung über sein Borhaben eine "Entschuldigung wider etlicher unwahrhaftiger Ausgaben von ihm "mit Erklärung etlicher seiner Schriften, sodann die "Beklagung der Freistädte deutscher Nation" zur Befestigung des Bündnisses zwischen den Reichsstädten und der Ritterschaft, eine "demuthige Vermahnung an die Stadt Worms", und endlich das Gesprächsbüchlein der "Neu' Karsthans" zur Verständigung

bes gemeinen Bolfs.

Die Art war somit am Baume. Eine Streitigkeit mit dem Erzbischofe von Trier gab Sicking en die Gelegenheit, den Krieg zu beginnen. Er ruckte mit ungefähr 10,000 Mann vor die Stadt Trier und suchte dieselbe durch sein Geschütz zur Uebergabe zu nothigen, fand aber so unerwartet staden Widerstand, daß er sich zurückziehen und einen Theil seiner Besitzungen

ber feindlichen Bermuftung preisgeben mußte.

Bei dieser Wendung der Sache war für Hutten und die übrigen Sickingischen Schützlinge keine Sicherheit mehr auf der Ebernburg — sie mußten diese "Herberge der Gerechtigkeit" verlassen und sich nach Oberdeutschr land wenden. Denn es erging die Reichserecution gegen Sickingen als Landfriedenstörer; er wurde auf Landstuhl eingeschlossen und heftig beschossen. Was hatte ihn retten können? Er fand, mitten unter dem Donner der Geschütze, durch einen herabstürzenden Balken sein unerwartetes Ende.

Dieser Fall beraubte Hutten seiner letten Stute. Es war in Deutschland jest kein Halt mehr für ihn — er begab sich mit Buzer und Dekolampad nach der Schweiz. Wohl fand er in Basel noch eine glänzende Aufnahmes aber Erasmus verleugnete und vertrieb ihn. Im Tiefsten verletzt ging er nach Muhlhausen und schüttete dort seine Entrüstung in der furchtbat

bitteren "Expostulatio cum D. Erasmo Roterodamo" aus.

Bon Mühlhausen, wo er mit einem Bolksauflause bebroht wurde, floh Hutten nach Zürich, wohin ihn Zwingli brüderlich eingeladen hatte. Doch auch diese Freistätte wollte ihm Erasmus rauben, indem er den landels flüchtigen Ritter beim zürichischen Nath zu verdächtigen suchte. Zwar gelang dies nicht; aber die niedrigen Intriguen eines Mannes, welchen er stets so hoch gehalten und gegen seindliche Angriffe mehr als einmal muthig vertheidigt hatte, regten ihn zu heftig auf, als daß es seiner ohnehin untergrabenen Gesundheit nicht den letzten Stoß hätte geben müssen. Bergeblich suchte Hutsten im Bade zu Pfessers seine Wiederherstellung, vergeblich empfahl ihn Zwingli der ärztlichen Pflege des Pfarrers zu Uf nau — von seiner Krankheit, seinen Lebensstürmen, Kämpfen und Leiden aufgezehrt, erlag er am 29. Aus

guft 1523, im schönften Alter von 30 Jahren. Man fand bei ihm Nichts

als seine Feder, sein Schwert und das Gespräch "Arminius."

Ulrich von Hutten war eine von jenen Naturen, welche, obwohl von außerlich wenig kraftiger Bildung, doch eine innere Zahigkeit besihen, wodurch sie sich nach jeder Niederlage immer frischen Schwunges wieder aufsarbeiten. Mit dieser Zähigkeit verband er einen höchst eigenwilligen Starzssinn, sodann aber auch eine ebenso gutmuthige Fügsamkeit und einen schwarmerischen Leichtsinn — Eigenschaften, deren Einsluß auf sein Denken und Handeln von durchgehendem Gewichte blieben. Im Uedrigen bildeten Geradheit, Offenheit, Wahrheitsliebe, physischer und moralischer Muth, Uneigennühigkeit, Treue und Biedersinn die Grundtone seines Charakters, aus welchen die Feuerprobe der Erlednisse seine Abneigung gegen alles Besichränkte und Unlautere, alle Heuchelei und Scheinheiligkeit, seinen glühenz den Haß gegen alles Unrecht und alle Unterdrückung, sein feuriges Interesse süldung und Freiheit und süle Unterdrückung, sein feuriges Interesse süldung und Freiheit und für das gemein same Wohl — überhaupt seine edle, selsenselte Gestunung gebildet hat.

Hutten, was er schon als Knabe verrieth, war zum Dichter und Redner geboren. In diesem natürlichen Beruse aber nahm er eine entsschieden patriotische, entschieden nationale Nichtung. Schon seine ersten Jugendarbeiten haben den deutschen Kaiser, den Reichsadler, das altz berühmte Germanen Bolk zum Gegenstande. Schon damals glühte er für die Ehre, für die Größe Deutschlands, und ein mächtiges, geistig wie materiell blühendes, allen übrigen Völkern imponirendes Reich deutscher Nation

war sein höchstes Ideal.

Daher auch Hutten's frühe Begeisterung für Marimitian I., welcher so viel versprach und zum Wiederhersteller Deutschlands eigentlich bes stimmt schien. Es emporte den deutschen Stolz des jungen Dichters, die Franzosen und Venetianer sich auf Kosten des Reiches vergrößern sehen zu müssen — und bald mahnend, bald stachelnd, schilderte er in trefflichen Epigrammen dem zaudernden Kaiser die Gefahr und Schmach, welche Deutschsland drohe, wenn nicht unverweilt und entschieden gehandelt werde. "Man ermanne sich nur, rief er aus, es erhebe sich nur ein kühner Unführer — der Sieg wird solgen. Denn so sind wir nicht entartet und so hasset uns der Himmel nicht, das wir aushören müßten, das Haupt der Volker zu sein."

Hutten's Wissen und Gelehrsamkeit war im Sinn der Schule weder tief noch sehr ausgebreitet; aber sein heller Geist ergriff Alles schnell und bei den Wurzeln. Die classische Literatur nach damaligem Umfange hatte er vollstommen im Besiße; aber Griechen und Romer waren nicht blos seine Wissensquelle und seine Muster in der Dicht = und Redekunst, sondern er bildete bei ihnen auch seine Begriffe von Vaterland, Nation und Freiheit, von nastionalem Rechte, nationaler Bildung und Macht zu einer Deutlichkeit aus, wie sie kein gleichzeitiger Deutscher besaß. Dabei lehrte ihn die Geschichte des alten Roms den deutschen Erbseind kennen, während sein Aufenthalt in der Weltstadt ihm die neuen Romer mit ihrer unersättlichen Herrsch = und Habsucht als noch gefährlicher vor Augen führte.

Deutschland selbst aber und bas beutsche Bolk kannte hutten wie

seine Heimath und seine Brüder. Von seinem Vorbilde, dem cheruskischen Urmin, bis auf Max I., seinen Hoffnungsstern, war er vertraut mit allen hervorragenden Namen und Veränderungen der Nation: Karl der Große, vor dem das Morgen= und Abendland sich neigte, die kräftigen Sachsenkaiser, die stolzen Salier, die großen Hohenstaufen im muthvollen Kampfe gegen römische Ueberwältigung, begeisterten ihn und erfüllten seine Brust mit Sehnssucht nach der Wiederherstellung Deutschlands.

Denn dieser alten Größe gegenüber und gegenüber dem Ruhme auch der späteren Deutschen als Erfindern und Pflegern der aufstrebenden Künste und Wissenschaften, sah er Land und Volk in seinen zerrissenen Verhältnissen und badurch — bei aller unerschöpften physischen und moralischen Kraft, als eine Beute der Römer!

Die angemaßte Macht der Fürsten, ihre verheerenden Bruderkriege, ihre theuere Hosschwelgerei, ihr ungehorsames Mistrauen gegen das Neichspoberhaupt, ihre freche Unterdrückung der Adels und Bolksrechte, ihre Beschaupt, ihre freche Unterdrückung der Adels und Bolksrechte, ihre Beschause hutten im Nehe der Pfassen und Schreiber — das Alles sah und durchsschaute Hutten in seiner ganzen Größe und Verderblichkeit. Sodann seinen eigenen Stand, den zahlreichen, im Grunde kräftigen, biederen, überaust tapferen, ehr und freiheitsliebenden Adel — mit tieser Betrüdniß sah er densselben durch die Fürsten zersplittert, misbraucht, geschwächt und verdorden, fast allein der Jagd, der Spielerei des Turniers und der Völlerei ergeben; ohne jedoch zu verkennen, welche Stärke Deutschland in ihm besäße, wenn er wieder gehoben und gehörig geleitet würde.

Das über alle Maßen gestiegene Unwesen der Pfaffen und Monche hatte Hutten von Jugend auf mit ansehen mussen und erkannte es immer mehr in seiner tiefen Gefährlichkeit für allen geistigen, nationalen und materiellen Aufschwung der Nation. Und nicht weniger war ihm das Uebel verborgen, welches die vielen Advocaten und Schreiber, diese Blutsauger weltlicher Art, über Deutschland verbreiteten.

Die Städte dagegen, wo noch vielfach ein freieres Regiment mit alt deutschem Recht herrschte, waren ihm ein Trost, wenn er gleich in einem Gewerbs- und Handelsbetrieb, wie ihn die Fugger aufgebracht, eine größere Gefahr für den sittlichen und materiellen Wohlstand der Nation erblickte als in den Fehden und Weglägereien des Adels. Die Lage des gemeinen Volkes endlich, dessen harte Mühen und Leiden kannte Hutten so gut wie die Verhältnisse des eigenen Standes und beurtheilte sie auf eine Weise, die sowohl seinem menschlichen Mitgefühl als seinem politischen Verstande zur Ehre gereicht.

So vereinigten sich in Hutten die Kenntnisse einer seltenen humas nistischen Gelehrten Bildung mit einem noch selteneren Reichthume reeller Kenntnisse durch eigene auf vielfachen Wanderungen wie im steten Gesells schafts Leben erworbene Erfahrungen und Anschauungen. Dies machte ihn zu dem rüstigen, allezeit bereiten Schriftsteller, der auf dem Pferde, im Kreis der Freunde, unter dem Geräusche der Waffen, im Gedränge des Tages und der Interessen das Meiste seiner Arbeiten entwarf und niederschrieb, und dies

verlieh benfelben auch die Fulle und Wahrheit, welche man so sehr an ihnen bewundern muß.

Und diese reiche, vielseitige Natur ging nicht auseinander in verschiedene Bestrebungen und Lebensrichtungen, wie es bei ähnlichen Genien so oftmals der Fall ist, sondern richtete alle ihre Talente und Kräfte auf das eine große und würdige Ziel. Hutten wollte nur Eines und blieb unter allen Stürmen unerschütterlich der selbe.

Mit so vorzüglichen Eigenschaften von Natur, durch Erziehung und Lebensersahrung ausgerüstet, wurde der gelehrte Ritter in eine kreisende große Zeit gestellt, welche ihn nothwendig zu einem der Vorkämpfer für die Interessen des Lichtes, der Freiheit und des Fortschrittes machen und auf deren Entwickelung er wiederum einen bedeutenden Einfluß ausüben mußte.

Seit den großen Hohenstaufen hatten die römische Kirche und die deutsschen Reichsfürsten das Unsehen und die Macht des Reichsoberhauptes immer mehr geschwächt und herabgedrückt, und es erschien die Zeit, wo der kaisersliche Enkel Rudolf's von Habsburg mit einem Ochsengespann, verlassen und bemitleidet wie ein Bettler durch das Reich zog. Der freie Bauernstand war längst unterjocht, der alte Dynasten zudel erloschen oder verschuldet, — und so der meiste Landbesis in die Hand der Kürsten und der Kirche gekommen. Die Anmaßungen dieser beiden Mächte hatten das doppelte römisch encht und mehr verdrängt worden und römische Juristen beherrschten schon alle Rechtssälle. Die große Masse des Bolkes war auf diese Weise un münd ig geworden und diente in ihrer gläubigen Unwissenheit ihren geistlichen und weltzlichen herren zum blinden Werkzeuge maßloser Wilktur.

Daneben aber war das Burgerthum entstanden, es hatten sich Städtebundnisse, Ritterinnungen, Landstande gebildet und durch die Universitäten eine Menge gelehrter Männer erhoben. Diese verhinderten die völlige Untersochung der Nation unter Kirche und Fürsten, sie liehen derselz ben ihre Stimme und es erscholl der Klageschrei über das unerträgliche Joch, — es erging der Ruf nach Säuberung der Kirche, nach Verminderung der Pfaffheit, nach Entsernung des fremden Rechts, nach Beschränkung der Papst = und Fürstengewalt, nach Wiederherstellung der Kaisermacht — seit dem Concile von Konstanz immer lauter, immer dringender durch die Nation.

Da endlich, als das kaiserliche Unsehen nicht tieser mehr sinken konnte, als die Fürstenkriege und Abelssehben das Reich am Wildesten verheerten, als der geistliche Uebermuth am Frechsten auftrat, als das Volk unter der dreisfachen Last von Leibeigenschaft, Processen und Schulden schmachtete — da endlich that man Schritte zur Hebung der zahllosen Uebelskände. Es ersschienen Vorschläge und Entwürfe für die Reichswiederherstellung; man wurde einig über die außerste Nothwendigkeit einer durchgreisenden Reform in Kirche und Staat. Gegen die Uebergriffe Koms sollte Deutschland durch Concordate sicher gestellt, gegen das Uebergewicht der Fürsten durch eine ersneute Reichsordnung und ein neues Reichsregiment, gegen die Vertilgung der Volksrechte durch Herstellung des alten Rechts = und Gerichtswesens geschützt werden. Aber an Friedrich III., dem Spielballe römischer Intrigue,

fcheiterte fomohl bas Concil zu Bafel als die großartige Reichereform Erzbifchof Bertholb's von Maing! Der alte Raifer, nach einer halbhundertjahrigen Regierung, farb 1493, mit Fluch und Schmach bebedt - um fo erwartungsvoller blidte man feinem beliebten Cobne und Nachweser entgegen. Und Dar I., in feinem ritterlichen, burch Runft und Biffenfchaft genabrten Beifte voll großer und ichoner Plane, zeigte fich wirflich ben Forberungen ber Beit geneigt. Es trat ber Ergbifchof von Maing mit feiner Berfaffungereform wieber hervor, es murbe bies und jenes gludlich ju Stanbe gebracht - bas Rammergericht , ber Lanbfriebe , Die Reichspolizei , Die Reiseintheilung. Darens Popularitat muche ungemein - in ben Mugen Sutten's unb feiner Freunde besondere noch burch bas Rurwort, welches er bem verfolgten Reuchlin angebeihen ließ, wie burch fein Muftreten gegen ben Bergog von Burtemberg und feine Buge gegen Franfreich.

Dennoch aber taufchte man fich an Marimilian; fein Ginn und Streben war zu einseitig auf ben Ruhm bes habeburgifchen Ramens, auf bie Erweiterung feiner Sausmacht gerichtet, und im Uebrigen feine Regierungsweife ju fehr von feinen Rechtsgelehrten und Schreibern abhangig, als baf er in Bahrheit ber Bieberherfteller Deutschlands hatte werben tonnen. Reichsverbefferung gerieth ins Stoden , bie alten Uebel und Diebrauche nahmen aufe Reue überhand; ber Papft hatte ben Raifer abermale betrogen, und die romifche Pfaffenpartei erhob ihr Saupt fo frech und offen wie je guper.

Dies war im Allgemeinen bie Lage Deutschlanbe, ale Ulrich von Sutten in bie Sabre trat, mo feine Beftrebungen anfingen einen beftimmte ren und ernfteren Charafter anzunehmen. Die Erfahrungen und Ginfichten. welche er in Rom und hernach auf bem Reichstage ju Mugsburg erworben, fonnten ihn nicht unschluffig laffen, wohin er fich folgen und welche Bahn er verfolgen folle. Bie 'ihm fruber bie reuchlinifche Gache gegen bie Rolner Dominitaner und Reberrichter gur feinigen geworben, mit bemfelben Gifer ergriff er nun auch bie Partei Buther's, welcher im nachften Lichte gleichfam als Rachfolger Reuchlin's galt.

Der freimuthige Ritter erfannte talb die hervorragenbe Bichtigfeit bies fes fuhnen Mannes und geftand ihm mit rubrenber Aufrichtigfeit: "Dein Bert, die Reinigung ber driftlichen Religion von menschlichen Bufden, ift aus Gott und emig; bas meinige, bie Befreiung Deutschlands von romifcher Sabfucht und Tyrannei, ift menfchlich und vorübergebenb.

Go fchatte Butten bie theologifche Dppofition in ihrem gangen Berth, es fummerten ihn aber bie bogmatifchen Streitigfeiten an fich meniger : ibm erichien ber romifche Sof mit feinem gabllofen Anbang gunachft ale Feind und Unterbruder ber beutichen Freiheit und Bilbung, bes beutichen Rechte und Mationalwohlftanbes.

Um nun biefen Feind ju betampfen, bem Raifer, ben Großen und ber Ration uber beffen Befen und Gefahrlichkeit bie Mugen gu offnen, verlief er ben maingifchen Sofbienft und verfaßte in ber freien Ginfamteit feiner Dels math jene Genbichreiben und Gefprache, welche vor bem Reichstage von Borms erfchienen, fur ben fie großentheils berechnet maren. Er bot barin Alles auf, was ihm Stubium und Belbftanficht gur Band gaben, und in ber

That tann feine Feber burch bie Waffen bes Ernfles und ber Mahrheit, bes Sohnes und Wiges feine Feinde tottlicher verwunden und eine große Sache beredter verfedten, als Outten in diene Schriften gethan.

Die beibem Freumbe gu Gbern burg, burch gleiche Gefinnung, gleichen Abel bes Charaftere und bas gleiche Biel ihrer Bufnefe und Beftrebungen aufs Innigfe mit einander verbunden, hielten fich von einer "boberen Bacht" ausserleien, als Wortfampfre in ber beiligen Angelegenheit ber Wiederherstellung ber Bacterabes aufguterten.

"Täglich, lagt Sutten feinen Freund bamale fagen, taglich geht bie Freiheit Deutschlands mir naber zu Bergen und wie glubende Roblen fallt es mir auf bie Geele, menn ich bie Reinbe und Unterbruder biefer Rreiheit febe. wie fie nicht aufhoren, und Miles ju vertummern und ju verberben. Darf man es bulben, bag unfere offentlichen Buftanbe fo fcmablich barnieberlies gen : bag die faiferliche Burbe peripottet, Die Lehre bes Beltheilande perfalicht und migbraucht werbe ? In einem folden Deere von Schanbe und Drangfal barf man nicht langer rubig gufeben : biefe betrugerifchen Pfaffen muffen aus Deutschland verbannt werben , und es wird nicht fo unmoglich fein , wie machtig und felbitvertrauend fie auch find. Sat ja ber Bohme Bista bas Gleiche gemagt und fich ben bleibenben Ruhm erworben, fein Bolf von ber geiftlichen Eprannei befreit . fein Baterland ben papftlichen Dieben und Raubern fur immer verichloffer und baburch ben Tob bes eblen Dartprers Suff aufe Glangenbite geracht zu haben ! Er vollbrachte gludlich biefes Bert unb fart in Trieben . von feinen Lanbeleuten bis gur Stunde perebrt und gefege net. Benn ich nur gegenwartig auch ben Schritt Bieta's mit bem Schwerte in ber Rauft noch nicht thun will, fo ift es bennoch nothig, Mues aufzubieten, ben Bruch mit ber Pfaffenmacht gu befchleunigen. Beld' großeres Berbienft um bas Reich tann ein Deutscher fich erwerben, ale es von bem muchernben Unfraute gu reinigen, melches unfere beften Rrafte aufgehrt? Deine beiligfte Pflicht muß es baber fein, ben Raifer bieruber aufzuflaren, und follte es mir auch feinen Unwillen gugieben. In gewiffen gallen nicht an geborden, ift oft ber nublichfte Behorfam. Schaute Rart fo flar in bie Sache mie ich , fo murbe er ju gebieten miffen , mas bie Beit erforbert , und fich nicht burch einen Schwarm nichtswurdiger Menfchen verleiten und misbrauchen laffen. Ich brenne vor Begier, bas ichanbliche Gemebe von Rans ten , womit diefe Diebe ben Boben Luther's untergraben und ben Raifer verblenben, endlich au gerhauen, und hoffe, bag ber Zag balb berannabe, mo in gant Deutschland bas Strafgericht über fie ergeben, wo Rarl fie bavon jagen und fich mit ben tapferften und bochbergigften Dannern umgeben wirb. auf bag er burch ihren Rath und Beiftand ben Aberglauben und bie Pfaffenmacht ausrotte, bie mahre Religion gurudfuhre und bie Freiheit Dentfchlanbs mieber herftelle. Gollte er fich aber bann noch biegu nicht bewegen laffen; und bie lette Soffnung, bag bem Baterlande unter feinen Mufpicien geholfen werbe, mich taufchen, fo bin ich entschloffen, auf meine eigene Befahr bin ben Schritt gu magen.

Sich felbst aber läßt hutten fagen: "Wenn Deutschland frei und alidelich werden will, so muß es vor Allem die Fesseln der romischen Tyrannei zerreißen und fich die erdruckende Laft bes faulen Pfaffen= und Monchthums pom Salse schaffen. Dies freilich ist ein schweres Unternehmen, weil die Furft en größtentheils bagegen find, aus Furcht, die Berforgung ihrer nachgebornen Familienglieder bei den Sochstiftern zu verlieren. Wir mus sen und daher an die Stadte wenden. Wir muffen sie mit dem Adel ver= fohnen und in ein Bundniß mit der Ritterschaft ziehen. Denn fie lieben die Freiheit und haffen jedes entehrende Joch mehr als irgend ein anderer Stand; fie find reich und machtig, und wenn es zum Kriege kommen foll, fo werden sie uns kräftig und nachhaltig unterstüßen können. Neben den Pfaffen und Monchen aber laftet das Unwesen der feilen, rauberischen Juriften und Schreiber am schwersten auf Deutschland, die mit dem geschwäßigen Blend: werte ihrer hohlen Rechtsweisheit die Fürsten irre führen und für Abel und Polt eine todtliche Pest sind, indem sie fur das Gundengeld, welches fie koften, alles mahre Recht und Geset in sein Gegentheil verdrehen. daher das Vaterland seine alte Ehre und Wohlfahrt wieder erlangen soll, so muffen auch diese Unthiere vertilgt werden. Darum lagt uns bem Beifpiel unferer Boreltern folgen, welche nach Wiedererkampfung ihrer Freiheit zuerft über die romischen Advocaten stürzten, ihnen die Zunge ausrissen und hobnend zuriefen : Bifche nun, Schlange."

Hutten war durch Maximilian's spateres Benehmen in seinen Soffnungen nicht erschüttert worden; er erwartete jest von Rarl V., was sein Worganger nicht geleistet hatte. Das Vertrauen, welches Franz von Sidins gen bei bem Raifer genoß, und die Gunft, welche ihm felber vom Ergherzog Ferdinand bezeigt worden mar, fchienen ihm ein ficherer Weg, am faiferlichen Hofe für seine Sache zu wichtigem Einflusse zu gelangen. feine Reife nach Bruffel, daher fein Schreiben an Rarl - und felbft nachdem ihm die ersehnte Audieng nicht gestattet worden, nachdem fein tuh= nes Wort bas kaiferliche Misfallen erregt und ber Wormser Reichstag gezeigt hatte, weffen Sinnes der Raifer in der lutherischen Sache sei - felbst jest gab Sutten die hoffnung noch nicht auf. Er richtete jenes zweite Schreis ben an ihn — ein Erguß voll feuriger Beredsamkeit für die deutsche Freiheit und das Unternehmen Luther's gegen die papstliche Tyrannei — aber es ver-Bas mochte auch der hochfahrende, gemuthdarb noch mehr als das erste. lose, in beutschen Dingen frembe, spanisch gebildete junge Raiser bei biesen Mahnbriefen eines beutschen Ritters empfinden — hutten konnte ibm.

Nichts als ein schwarmerischer Marquis Posa fein.

Doch all' Dies vermochte das unverwüstliche Vertrauen Ulrich's und seines Freundes noch immer nicht zu schwächen. Beide hofften sicher barauf, daß dem Kaiser über kurz oder lang die Schuppen vom Auge fallen würden, und suchten sich ihm möglichst näher zu verbinden. Als Karl und lang nach dem Wormser Reichstage seinen Feldzug gegen Frankreich unternahm, traten sie in seine Dienste, und Sicking en erhielt neben dem Grafen von Nassau den Oberbefehl des kaiserlichen Heeres.

Dieser Feldzug aber, welcher nicht gunftig aussiel, weil man die Sidins gischen Vorschläge im Kriegerathe verwarf und badurch ben Franzosen Zeit gewährte, ihr Intriguenspiel zu treiben, womit sie mehr erreichten als mit

bem Schwerte; bieser Feldzug machte endlich den Wendepunkt in der Gesins nung Hutten's und Sickingen's gegen den Kaiser. Ihre Hoffnung auf benselben war gebrochen, sie zogen sich zurück und handelten auf ihre

eigene Faust.

Sidingen beschäftigte sich im Stillen mit der Einrichtung seines Kriegswesens, öffentlich aber betrieb er die Angelegenheiten der Reichszitterschaft. Die Beschwerden derselben gegen die Fürsten füllten schon ganze Actenstöße — er brachte sie beim Kaiser sowohl als beim schwäbischen Bunde auss Neue lebhaft zur Sprache und gründete für dies Interesse einen engeren Berein zwischen den frankischen, rheinischen und schwäbischen Ritterkantonen. Am 13. August 1522 war zu Land au die erste allgemeine Bersammlung, wo Sidingen zum Bundeshauptmann erwählt wurde, welcher hieraus eine Ansprache hielt, sich vor der ausgeschlagenen Bibel von sammtlichen Anwesenden die Rechte reichen und schwören ließ: "Zur Wiederherstellung und Aufrechthaltung der alten Rechte und Freiheiten gegen die habsüchtigen Fürsten und gegen das wachsende Unwesen der Pfassen Alles auszubieten und für einen Mann zu stehen."

Hutten inzwischen arbeitete auf der Ebernburg neue Schriften aus, sammtlich in deutscher Sprache; denn er redete jest unmittelbar zur Masse des Volkes. Seine Briefe und Aufforderungen ergingen an alle Stande und Classen der Nation. Die Reichsstädte namentlich aber forsberte er auf, sich mit der Nitterschaft zu verbinden zu gemeinschaftlicher

Opposition gegen bie Unterbrudungen und Unmagungen ber Fürsten.

"Habt Acht, ihr frommen Stadte, rief er ihnen zu, habt Acht auf bas Treiben der fürstlichen Tyrannen. Den kleinen Ubel haben fie gefreffen, auch schon viele Stabte - nun geht's an bie übrigen. Die Fürsten allein wollen herrschen und die gemeine Freiheit dahin nehmen. ein Kaifer im Reiche war, ba konnte Jedermann Klage erheben und fein Recht suchen; ber armfte Rittersmann wie die geringste Stadt konnten ben Fürsten, ber fie beschwerte, zu Recht und Antwort bringen. Wo aber soll man jeto klagen? Bang Deutschland ift verrathen, benn die Fürsten ha= ben bas Reich verkauft. Der eine gab, der andere nahm; der eine bot viele Laufend um die deutsche Krone, der andere noch mehr. Lang wurde um die Braut getanzt, bis einer sie erwarb, und Niemand weiß, wie hoch ihn bie Sochzeit zu fteben tam! Sagt mir nun, ift bas eine fürstliche Urt? man so das Reich verschachern, Eid und Pflicht verachten? — Aber die Sache ber Fürsten geht nach ihrem Wunsch, sie haben ihr Schäflein im Trodenen. Sie konnen thun, mas sie wollen: neue Steuern erheben, neue Bolle errichten, Niemand erlangt Etwas dagegen — am Kurtag ward's ihnen ja zugesagt! Ich werde noch des Landes verwiesen werden, aber gleichwohl - ich kann nicht verschweigen, was die nackte Wahrheit ift, so wenig als Darum fei's nochmals gefagt, bie Furften schwarz in weiß verwandeln. allein haben die Gewalt und Freiheit und brauchen fie nach Geluften, und fucht man Recht bei ihnen, fo überlaffen fie's den Ranken ihrer Juriften und Rathe, welche nur nach Gelb durften und Jeden verlieren laffen, So fteht unfer gutes Recht in der Gewalt und Willfur ber keines hat.

Es ist zum Erbarmen, wie man sich mit diesen von Dieben und Raubern. Buben beladen hat, die alle Obrigkeiten verführen und alle Gesetze verdrehen - um des schnodesten Gewinnes willen. Und weiter, was foll man zu Dieser Aufwand sturzt alle Lander in Urbem fürstlichen Sofleben fagen ? muth, und gerade der gemeine, arme Mann muß es am Meisten bugen. Der Sinn unserer Fürsten ist nur auf Genuß und Prasserei gerichtet; selbst am Reichstage, wo die wichtigsten Angelegenheiten der Nation verhandelt werden follen, haben sie keinen Ernst, sondern schwelgen, schlemmen und ver= zehren den Schweis der Armen — Bete, Steuer, Umgeld, Alles muß drauf Sobann ihr Geleite, mas ift es Unberes als eine neue Schinderei? Sie haben Mauth und Bolle baneben, und wer geleitet sein will, hat noch Diese Fürsten sind Wolfe, welche niemals satt besonders einzubrocken. werden. Im Reichsrathe hangen sie die Kopfe zusammen, damit Alles nach ihrem Willen gehe. Den Raiser haben sie abgeschäufelt — er zieht übers Wenn er ihnen nur nicht wiederkehrt, damit fie fatt feiner schalten Meer. und walten konnen. Es ist unerträglich; was uns kein Turk oder Deibe aufburden wurde, das halfen sie uns ohne Gewissen und Erbarmung auf. Darum, ihr frommen Stadte, haltet euch bereit; nehmet den Bund des Abels an, bamit man die Fürsten bekämpfe, ihre Macht zertrenne, der Nation wieder aufhelfe und ben Spott des Auslandes abschüttle, welchen fie uns aufgelaben".

Dem gemeinen Manne aber erzählte Hutten, wie die Pfaffen= und Monchsherrschaft sich allmälig eingeschlichen, wie sie das reine Evangelium verdunkelt und geschändet, wie sie die Ausbeder ihres Trugs und Gewalts, einen Wikles, Huß, Hieronymus, Wessel und Gerson, unsterdrückt und auf den Scheiterhausen gebracht, die der Ziska gekommen, welchem es gelungen, die Nachtvögel aus seinem kande zu jagen und ihre Nester zu zerstören. Er schilderte ihm das üppige Unwesen der Geistlichkeit in Deutschland die aufs Kleinste, und wie das deutsche Geld für nutlosen Tand nach Rom geschleppt werde, wie nur seit eines Menschen Gedenken das Stift zu Mainz sieben Bischössmäntel habe kausen mussen, wodurch es intiese Schulden gerathen, der meiste Schaden aber auf das arme Gemeine geskommen, welchem eine Schatzung nach der andern dazu abgepreßt worden.

Wir sehen, hier wie überall regten die Hutten'schen Schriften neben der geistigen und sittlichen zunächst die Gelbfrage an, und indem sie deutlich machten, welche ungeheuere Summen durch die Geistlichkeit und die Fürsten unrechtmäßig erprest wurden, setzen sie wohl den stärksten Hebel für die Reform in Bewegung.

So rief nun hutten Alles, was eines freien und deutschen Gebanstens fähig war, zum Widerstande und Kampf gegen die wälsche Geistestyransnei, gegen die Feinde und Unterdrücker Deutschlands auf und ließ es deutlich merken, daß im Nothfall das Schwert entscheiden musse.

Hier aber schied sich sein Weg von der Bahn Luther's. Dieser wollte eine geistige Erlosung, eine christliche Freiheit, die auch in Ketten erlangt werden könne ohne Gewalt und Aufruhr. "Die Welt, sagte er, ist durch das Wort überwunden, und wie der Antichrist sein Reich ohne Waffen

Begonnen, so wied es auch ohne Waffen zerstört werden." Hutten und Sickingen aber hatten mehr die Hebung der alten Nationalbeschwerden und die Verwirklichung der langst betriebenen Reichsreform im Auge, und da dieselbe auf dem verfassungsmäßigen Wege durch friedliche Agitation stets gescheitert war, so mußten sie sich entschließen, sie durch Gewaltsergreifung zu bewirken.

Auf dieses deutete Alles hin, was Hutten nach jenem stachelnden Briefe des Ritters von dem Busch und nach Coban heffen's beredter Auf= forderung noch geschrieben. Diese Freunde hatten ihn von der herrschenden Stimmung benachrichtigt und von den Erwartungen der Reformfreunde, welche so lange getäuscht wurden. "Man fangt an, über Dich zu spotten", hatten fie ihm gefagt; "Du belleft nur, heißt es, und beißeft nicht; Du schries best an den Raiser, an die Fürsten, an die Erzbischofe und an alle Welt, aber ber Gelarm Schabe und nuge Richts. Dein Rame, Deine Schriften, Dein Bildniff werden verlaftert, bespieen, zerriffen und in Roth getreten. Deine Freunde aber find voll Merger und Schmerz, daß Du bisher fo ruhig Daher erhebe Dich endlich, mache ben Unführer im gerechten gefeffen. Rampfe fur unsere Freiheit, der Sieg wird Dir nicht entgehen. Gefchries ben haft Du genug, greife nun nach bem Schwert — aus allen Gauen Deutschlands werben Dir tapfere Junglinge und Manner zuströmen. Du und Sidin gen - ihr Beibe feib ausersehen, die romifche Tyrannei zu ftur= Baubert barum nicht langer, beginnet bas große Werk."

Diese Worte schnitten tief in die Seele Hutten's. "Die Burfel sind gefallen", antwortete er, "ich will's vollbringen oder zu Grunde gehen."

Das Unternehmen, welches die Freunde auf der Ebernburg so kühn entworfen und so umsichtig berathen hatten, war also reif zur That. Es stand ein beträchtliches Heer bereit mit Fußvolk, Reiterei und Artillerie; es waren Bundnisse geschlossen und Verbindungen eingeleitet mit dem Adel, mit den Reichsstädten — und wohl auch bis ins gemeine Volk da und dort eine Anzgel gelegt. Dabei rechnete man auf den thätlichen Beistand vieler einflußreischer Männer in allen Gegenden des Reiches.

Was aber war der Kern des ganzen Planes? Sichtbar hatten Hut= ten und Sickingen es zunächst auf den Sturz der römischen Pfaffenty= rannei abgesehen, als dem Haupthindernisse jeder bessern Entwickelung und Gestaltung Deutschlands. Sodann aber galt ihr Schlag auch der ange= maßten Gewalt der Fürsten und mit ihr dem fremden Recht, welches die fürst= lichen Rathe und Schreiber zur Verdrängung des alteinheimischen Gerichts= wesens und zur Unterdrückung der gemeinen Adels= und Volksrechte mit stei= gender Frechheit misbrauchten.

Hutten und Sickingen wollten wieder ein starkes, angesehenes Kaiserreich, wie unter den Ottonen und Hohenstausen; ein deutsches Obershaupt, welches die Zügel des Neichs kräftig und sicher zu führen vermöge, den Papst in Schranken halte und die Großen im Gehorsam — im Innern wirkend und waltend als oberster Nichter und Psleger, gegen Außen als Imsperator und Mehrer des Neichs. Sie wollten Fürsten als Schirmer ihres Bolks und als Herzoge ihres Abels. Sie wollten einen ehrliebenden, patrios

tischen, freien, in Waffen und Wissen geübten Abel; sobann freie Reichesstädte in alter ungeschmälerter Verfassung; eine von Rom unabhängige Geistslichkeit nach dem reinen Evangelium zur Belehrung und Auferbauung des Volks, endlich ein freies, offenes Gerichtswesen mit althergebrachtem deutsschen Recht — also eine durchgreisende, dem Zeitfortschritt entsprechende kirchlichspolitische Wiederherstellung Deutschlands "zu Gunsten des alten Kaiserthums, eines festeren Nationalverbandes, einer deutschen Kirche im Geiste Luther's und der gemeinsamen Freiheit".

Dieses großartige Unternehmen war seit einem Jahrhunderte durch vielsache Vorgänge und Bestrebungen angebahnt und die damalige Lage und Zustände Deutschlands waren ihm vollkommen gunstig. Die Opposition der sorschenden Theologen und der Humanisten gegen das alte Wesen hatte durch die Presse schon einen unberechendaren Umfang erlangt, selbst mehrere Große waren sür sie gewonnen. Der Abel aber, besonders der ritterschaftzliche, seit langem her in geheimem und offenem Kampse gegen die Fürsstenmacht, zeigte sich meistens auch der Kirchenverdesserung geneigt, gleich den Städten, wo man die Reformation fast allgemein mit Freuden begrüßte. Und endlich, wie es in der Tiese des Volkes gährte, verriethen die immer und immer auftauchenden Bundschuhe. Das wuste Hutten wohl hatte er ja auf dem Augsburger Reichstage schon die furchtbar drohende Gesahr dieser Gährung geschildert und dringend gerathen, ihr durch staatsweise Mittel einen Abzug zu verschaffen.

Die Berechnungen Hutten's und Sidingen's fußten also auf sichern Ansahen und schüßen sie vor dem Vorwurse einer tollen Wagniß. Wäre ihr Werk gelungen, so hatte sich in Deutschland, wie Moser meint, eine starke Monarchie mit einem großen Ober= und Unterhause bilden mußsen; das Joch der Leibeigenschaft ware gebrochen worden, die kirchliche Trenznung unterblieben, und wir besäßen eine colossale Nationalmacht, welche den Handel von Europa beherrschte und über Krieg und Frieden dieses Weltheils gebote.

Es gelang nicht (vielleicht zum Glücke für die übrige europäische Freiheit), und daran trug die verschiedene Richtung zwischen Luther und den Freuns den von der Ebernburg die erste Schuld. Wäre der Wittenbergische Resformator auf die wiederholte Einladung dorthin gegangen, hätte er sich mit Hutten und Sicking en verständigt (und warum sollten diese imponirenden Männer, welche so innig an seiner Sache hingen, ihn — in der ganz and ern Lage und Stimmung als unter dem Schute Kurfürst Friedrich's, nicht haben gewinnen können?) — wie ganz anders müßte dann der Verlauf dieser großen Reformbestrebungen gewesen sein!

Luther aber stütte sich gerade auf die Fürsten, vermied daher alles Politische sorgfältig und setzte bei dieser einseitigen Entschiedenheit seine rein theologisch=kirchliche Sache durch. Hutten und Sickingen dagegen, auf dem weit gefährlicheren Wege eines doppelten, kirchlichen und politischen Rampses, welcher nicht blos der papstlichen Macht in Deutschland, sondern auch den einheimischen Kirchen= und Laienfürsten den Umsturz drohte, gingen

zu Grunde, und mit ihnen erloschen die Bestrebungen nach einer nationalen,

Firchlich=politischen Reichbreform für immer.

Indeß gingen Hutten's Leben und Schriften nicht ohne wirkliche und bleibende Berdienste vorüber. Erstlich nummt er in der deutschen Nationalliteratur eine der obersten Stellen ein; denn er wirkte außerordentzlich anregend für die freiere und höhere Bildung seiner Zeitgenossen und erzeichte selbst den Lorbeer der Classicität. Er ist ohne alle Uebertreibung der Demosthenes seiner Zeit. Seine Werke sind nicht bloß geschrieben, und nicht bloß mit Tinte, sondern, wie Börne von sich sagt, mit dem Blute seines Herzens und dem Safte seiner Nerven; sie sind, lebendige Stimmen, wirkliche Handlung, unüberwindlich stark im Ausdrucke, kühn, heldenzmüthig, voll Essig, voll Hohn und Troß; ihre Sprache ist die eines von seiner Sache völlig durchbrungenen, hochbegeisterten Mannes, ernst, reich, prachtvoll, ergreisend und erschütternd. Nichts, was Hutten schrieb, läßt sich ohne Bewunderung lesen, Nichts, was Jutten schrieb, läßt sich ohne Bewunderung lesen, hat die Gluth seines hinreißenden Feuers."

Sodann hatte Hutten auf den sieggekrönten Helden der Reformation darin einen wesentlichen und unberechenbaren Einfluß, daß Luther, was er selbst bekannte, erst aus den Hutten'schen Schriften das Verzhältniß Deutschlands zu Rom wie die ganze Verdorbenheit des römischen Hofes und die ganze Gefahr der römischen Pfaffenherrschaft recht klar er-

faßte.

Denn Hutten hatte sich-nicht begnügt, gegen das Papstthum und seinen Anhang blos raisonnirend aufzutreten—er ging historisch zu Werke, er wies aus der Geschichte den Ursprung und Fortgang des Uebels nach und schilderte dessen Größe und Schmach durch die reichen Beobachtungen und Erfahrungen, welche er auf seinen vielen Wanderungen und durch seinen richtigen Scharsblick an Ort und Stelle gesammelt, mit überzeugender und hinreißender Wahrheit.

Nur erst als Luther sich burch die Hutten'schen Darstellungen gestärkt und ermuthigt hatte, wagte er selbst jene kuhne Sprache, welche in der "babylonischen Gefangenschaft" und in dem "Rufe an den Kaiser und die Fürsten Deutschlands" so erschütternd wirkte, und den entscheidenden Schritt

vom 10. December 1520.

Hutten hat etwas Großes gewollt, er hat mit der ganzen Kraft seines herrlichen Geistes dafür gearbeitet und dieser Arbeit das Glück seines Lebens geopfert. Er verschmähte es nicht blos, in die reichbesoldeten Dienste des Königs von Frankreich und des Cardinals von Salzburg zu treten; er wies auch die Jahresgehalte von Erzbischof Albert und Kaiser Karl zurück, als sich's mit seinen freieren Bestrebungen nicht mehr vertrug, sie fortzus beziehen.

"Ich kann sterben, hatte er einst gesagt, aber es nicht ertragen, unehrlich unterworfen und dienstbar zu sein. Ich kann es aber auch nicht ertragen, daß die Nation, die da ist eine Königin aller Nationen, welcher unter allen Nationen der Welt die Freiheit am meisten gebührt, unehrlich untersworfen und dienstbar sei. Der Herr hat mein Gemuth also geschaffen, daß

mir gemeiner Schmerz weher thut und tiefer zu Herzen bringt als Ansberen, bamit ich ein Racher des Unrechts werde. Darum will ich herausbrechen aus meinem Winkel, der Deutschen Treue und Glauben aufbieten und da, wo das Bolk sich sammelt, mit lauter Stimme ausrufen: Nun, wer will mit und neben dem hutten für die gemeine Freiheit kampfen und sterben?"—

Und er verblieb sich treu — vom schönsten seiner Tage, ba ihn die Hand Maximilian's zum Dichter gekrönt und zum Nitter geschlagen, bis zu seinem bittersten, da ihn das Vaterland über die Gränze stieß — und bis zum letten. Seine Fehler sind mit seiner Hulle vermodert; was uns von ihm geblieben, sind seine Schriften — quasi parvae tahulae ex magn o

naufragio.

Und diese Ueberreste — wer kann es berechnen, wie viele deutsche Beisster bisher nationale Nahrung aus ihnen gesogen? Nachdem das deutsche Reich seit dem letten Aufbaumen der nationalen Kraft im Bauernkriege mehr und mehr in Schwäche versunken — während jener Schmachzeit von den letten Ferdinanden bis zum letten Karl, war alles Bolks bewußtsein, aller Begriff nationaler Einheit erloschen und vergessen. Als nun die Drangsale unter Napole on aus dieser Vergessenheit wieder aufrüttelten, als die Befreiungskriege der Nation wieder frischen Athem gewährten — wer war es da, im Stillen wie laut und öffentlich, der die untergegangene Nationalgröße den Deutschen wieder ins Gedächtniß rief und so die Sehnssuch nach einer neuen Einheit und nationalen Entwides lung erweckte?

Die Universitäten waren es bevorab, wo Hutten in den Geschichts vorträgen geschildert und auch vielsach gelesen wurde; Iunglinge waren es zumeist, welche ihn als Ideal eines deutschen Patrioten verehrten, wie er selber seinen Armin verehrt hatte. Diese Jünglinge aber sind Männer geworden, haben Kreise von Gleichgesinnten um sich gebildet — und wer wird es leugnen wollen, daß der neue Aufschwung des deutschen Nationalbewustsseins und Freiheitsbestrebens aus solchen Wurzeln hervorgewachsen? So erzeugt und verpflanzt sich der Patriotismus durch die Ueberlieserung, und ein Held der Ueberlieserung wird wieder eine Quelle neuen Heldenthums sür die Nation.

Hansa, Hansabund, Hanse stiere Grantlest über Gerwicht und gerft über den Ursprung des Namens zu reden sein. Den unglücklichen Calembourg der An=See=Städte, so offenbar das Verzeichniß der vielen verbündeten Binnenstädte ihn auch widerlegt, hat das Misverständniß späterer Jahrhuns derte noch festgehalten, nachdem schon das Wort Hansa an mehreren Stellen der Bibelübersesung des Ulfilas in der Bedeutung einer Schaar, einer vers bundenen Anzahl (zunächst von Streitern) nachgewiesen war. Als kaufmannische Verbindung erscheint Hansa, und Hanshus als deren Niederlage, zuerst in England in Urkunden aus dem ersten Dritttheil des zwölften Jahrzhunderts; mercatores hansati werden in Paris 1204 genannt. Das Zeits wort Hansen sinder sich in Köln 1259, nicht für die Aufnahme, sons dern für die Bestrafung der Eindringlinge gebraucht; die Prüfungen bei

der Aufnahme auf hanseatischen Comtoiren waren später wenigstens nicht viel gnädiger, und man hat die Wahl, das bekannte Wort Hänseln von der Procedur in dem einen oder dem andern Fall abzuleiten. Hansa ist ferner eine Abgabe vom Handel (so in dem Freibrief Barbarossa's für Lübeck 1188), auch die (sehr mäßige) Summe, für welche der Einzelne seine Theils nahme an den Besugnissen der Genossenschaft erkaufte. Der Hansegraf, der nicht allein in Bremen, sondern auch in Regensburg (1207), Wien und Middelburg vorkömmt, hat die Aussicht über Zoll und Markt, über Wege und Stege. Am spätesten wird das Bündnis der Städte selbst mit dem jeht so geläusigen Namen bezeichnet; und dieser Wink wird, wenn wir vom Namen zur Sache übergehen, seine volle Bestätigung sinden.

Der Ursprung ber Hansa — bis 1370\*). — Raufleute auf langen Meerfahrten und beim Verweilen in fremden Ruften= stadten fich einander in enger und geregelter Berbindung anschloffen, bas lag ganzlich in der Natur der Sache und in den Gewohnheiten der mittlern Die freie Uffociation ift ein Princip, bas in unsern Tagen, Jahrhumderte. durch die mannigfaltigsten Tendenzen befruchtet, neben dem Raderwerk ber Staatsmaschine seine befondere Wirksamkeit ubt, um die Lucken ber offentlichen Ginrichtungen, die Mangel der offentlichen Furforge auszugleis chen; ja man fagt, daß jenes Princip hin und wieder dies kunftliche Getriebe felbst zu überwuchern und hemmend zu umranken droht. Wie viel wei= ter das Feld, das der Uffociation in den mittlern Zeiten sich aufthat, als (erschrecklich zu benken) die Polizeiwissenschaft noch gar nicht angebaut war und das hundertäugige, tausendarmige Wesen weder die heilfame Staatse bevormundung noch den sichern Rechtsschutz in alle Verhältnisse tragen Much daß die kaufmannische Vereinigung im Ausland überall eine gewiffe Gelbstftandigkeit behauptete, oder, in moderner Weise zu reden, einen Staat im Staate bilbete, darf uns nicht befremben. Es kommt hier eine Eigenthumlichkeit in Betracht, welche die Stamme der Bolkermandes rung in alle die Reiche einführten, die sie gegründet, als sie ansingen auf bem Schauplat der alten Geschichte Butten zu bauen : nehmlich der Grund= sat, das ein Jeder, ohne Rücksicht auf Landebrecht, nach dem Rechte seiner Ration und feines Stammes zu richten fei, der Unspruch eines Jeden, seine eigne Rechtssphäre bei verändertem Aufenthalt ungeschmälert und unverän= bert mit sich zu führen. Wenn der falische Franke unter den Ripuariern, der Oftgothe unter den Westgothen das Geset seines Stammes als Richt= schnur seiner Handlungen und als das Maß seiner Vergehungen unweigerlich anrief, wie hatte es Unftoß erregen sollen, daß eine Gemeinschaft von frem= den Kaufleuten nicht gefonnen war, in ihrer Mitte auf die angestammten Rechtsgewohnheiten zu verzichten? Daß dieser Unspruch sich am langsten erhielt, war die Folge des gemeinsamen Auftretens, der gegliederten Affo-

<sup>\*)</sup> Dieser erste Abschnitt faßt die wesentlichen Begebenheiten zusammen, welche durch Sartorius und Lappenberg (Urkundliche Geschichte des Urssprunges der deutschen Hanse. Hamburg, 1830. F. Perthes. 2 Bbe. 4.) gewonsnen sind.

ciation, beren Vorsteher, als Aeltermanner ober wie sie sich nennen mochten, ben Rechtszustand unter den Individuen aufrecht zu halten und die Institutionen des heimischen Gemeinwesens nachzubilden wußten. Die ausgebehntere Besugniß der Handelsconsuln auf den verschiedenen "Stationen der Levante" giebt noch heute das Nachspiel solcher Erscheinungen, sofern es Europäern und Christenmenschen widerstrebt, sich Behörden von zweisels hafter Civilisation und dem Gesetz des Islam zu unterwersen, und sofern die Orientalen, mit der ihnen einwohnenden, wenig von uns gewürdigten

Dulbung, das gang und gar in ber Ordnung finden.

Hat fich nun in den großen Handelsstädten schon fruh fur die Werkaufer und Raufer in ihren gegenseitigen Beziehungen ein kaufmannisches Ge mohnheitsrecht ausgebildet, bas nach gahlreichen Privilegien ben Markt= verkehr beim Busammenfluß der Gafte regeln sollte, so tritt hier allerdings bie Nationalität in den Hintergrund, und der Raufmannsstand als solcher ift in einer Beise anerkannt, die an die Standesverhaltniffe im Mittelalter überhaupt, an den besondern Gerichtestand der Geiftlichen u. bal. erinnert. Aber die ursprüngliche Grundlage der kaufmannischen Genoffenschaft im Auslande war eine nationale. "Kaufleute bes Kaifers" heißen die Deutschen in England, in den Gesetzen des Ethelred (978—1016; so fruh und schon seit Karl dem Großen war der Verkehr eröffnet); auf die "gesammten Raufleute bes romifchen Reiches" find die alteften Freibriefe in Flandern ge stellt; Beinrich der Lowe befestigt 1163 auf Gothland, dem alten Mittelpunkt bes oftseeischen Berkehrs, den Frieden "zwischen Deutschen und Gothlandern", und das Siegel des berühmten Bereins in Wisby führt die Umschrift "Siegel der beutschen Kaufleute auf Gothland weilend"; endlich bas alteste Statut ber Deutschen in Nowgorod (ums Jahr 1225) kundigt fich an als "gemeine Willkur der Weisesten von allen Städten von deutschem Lande" fur den "hof ber Deutschen zu Rougard." Es ift eine leichte Schattirung, wenn die Bertrage mit ruffischen Fursten fur die "Lateiner" abgeschloffen find, in= bem der firchliche Unterschied an die Stelle bes nationalen tritt. aber bleibt die Basis so breit, daß an ein Bundniß einer noch so großen Ungahl einzelner Stadte nicht zu denken ift.

Nicht als Vertreter eines Stadtebundes, sondern als Vertreter des deutschen Namens auf vorgerückten Posten in der Handelswelt treten die Vereine deutscher Kausseute in England, in den Niederlanden, im Nordosten auf. Nichts Ausschließliches, auf diesen oder jenen Kreis von Stadten Beschränktes ist in den Privilegien, welche sie erwarben: wo einer Stadt besondere Gunst im Ausland zu Theil geworden, da ist die Ausgleichung zur Hand. So, wenn Kaiser Friedrich II. den Lübeckern ausdrücklich den Genuß derselben Rechte zusspricht, deren die von Köln und die von Tiel in London sich erfreuten. Ueberhaupt ist der Anlaß eines Privilegiums manchmal ein besonderer, und der Bortritt dieser oder zener Stadt bemerkbar; aber die Wirkung wird eine allgemeine, die Nationalität verleugnet sich nicht als die gemeinsame Grundlage. So besteit 1176 Heinrich II. die Lübecker vom Strandrecht an der englischen Küste und gewährt zugleich ihnen und allen Kaussahrern aus andern deutsschen Städten die herkömmlichen Freiheiten. So erneuert 1225 der bänische

Walbemar zunächst den Lübeckern und Hamburgern, zugleich aber allen Raufzleuten aus dem römischen Reich ihre Handelsfreiheiten in seinem Lande. So hat der Verein auf Gothland 1252 einen Lübecker und einen Hamburger nach Brügge abgeordnet, um bei der Gräsin von Flandern gewisse Freiheiten für den Verkehr zwischen den Niederlanden und der Ostsee nachzusuchen; aber das Gesuch ist nicht etwa im Namen der beiden Städte, sondern im Namen aller Raufleute des römischen Reiches, welche auf Gothland verkehren, angebracht

und in diesem Sinn auch gewährt worden.

Weit entfernt, in städtischen Obrigkeiten ihre Bollmachtgeber anzuerkennen, beschließen vielmehr die Bereine deutscher Kausseute im Ausland
selbstständig und mit einer auf die Städte der Heimath rückwirkenden Kraft. Ein solcher Beschluß der Gesellschaft auf Gothland vom Jahr 1287 setzt ges
wisse Bestimmungen über den Verkauf schisser oder geraubter Güter
sest; welche Stadt diese Vorschriften nicht befolgen wollte, die soll, die sie ein Genüge thut, aus der Gesellschaft der Kausseute ausgeschlossen sein. Man sieht, es ist wohl von der Theilnahme an dem auf Gothland
betriebenen Verkehr deutscher Kausseute, nicht aber von der Mitgliedschaft
eines Städtebundnisses die Rede; ein solches erscheint hier weder dem Namen
noch der Sache nach, sondern es heißt ex societate seu consodalitate mercatorum. So ganz selbstständig tritt dieser Beschluß auf, daß auf einen fals

schen Reinigungseid Lebensstrafe geseht wird.

Ein merkwürdiges Schreiben bes Meltermanns "und der übrigen Bruber von der Hanse Alemanniens, die in England vorhanden", vom Jahr 1303 an die Stadt Rostock wirft einiges fernere Licht auf das Werhaltniß ber Bereine im Ausland zu ben einzelnen Städten der heimath und zeigt, daß man zur Aufrechthaltung der gefaßten Beschlusse nicht immer der Mitwir= kung der städtischen Obrigkeiten entbehren konnte. Es war beschlossen, daß kein Deutscher nach Lyon segeln sollte; Rostock und alle Städte von Best= phalen hatten auf ein Aufforderungsschreiben abseiten des Aeltermanns und der Brüder versprochen, diesen ihren Beschluß auch ihrerseits zu halten. Nun find bennoch, "gegen das gemeine Versprechen der Deutschen", mehrere Schiffe nach Epon gesegelt. Die Briefsteller haben die Uebertreter "von dem Gerichts= stand und der Freiheit der Deutschen" ausgestoßen, bis auf zwei, die es vorzogen, fich zur Bufe bereit zu erklaren und einstweilen Burgen zu ftellen. Es wird nun das Verbot felbst ausführlich gerechtfertigt, und gebeten, zur ferneren eremplarischen Bestrafung der Uebertreter wie auch zur Einhal= tung bes Versprechens das Nothige zu verfügen.

Sehr klar ist hier Zweierlei: die Gemeinschaft der Deutschen in England beschließt ganz selbstständig und mindestens im guten Glauben, daß ihr Beschluß für alle Deutschen bindend sei; aber sie wird auch inne, daß biese nationale Geltung nur durch Vollzugsmaßregeln erreicht werden kann,

die einen Ruchalt in der Beimath vorausseten.

Mit einem Wort: diese Vertretung deutscher Interessen im Ausland, burch eine kaufmannische Verbindung, der nur der deutsche Name zur Seite stand, erwies sich auf die Dauer als ungenügend. Und leider nicht in dieser Beziehung allein. Wie sollte es werden, wenn wohlerworbene Freis

17

heiten gekrankt, wenn Unbilden angedroht wurden? Wo war die Macht, um in solchem Fall dem deutschen Namen im Ausland eine Demuthigung

zu ersparen ?

Dies Ungenügende, wie so manches Undere, lag in der Verfassung Deutschlands, in dem Mangel an Einheit der Nation, in der wankenden Kaisermacht, in dem aufgelockerten Rechtszustand; es lag in den Nachwehen der italischen Wirren und "der kaiserlosen, der schrecklichen Zeit." Barsbarossa hat noch 1157 mit dem zweiten englischen Heinrich zu Gunsten der beiderseitigen Volker einen Vertrag über Frieden und Freundschaft und Sischer heit des Verkehrs geschlossen. Wer unter seinen Nachfolgern hat ein Gleiches gethan? Wer hat die Macht des Reiches aufgeboten, um den

beutschen Handel im Auslande zu schüßen?

Nun, die Interessen, welche das Reich nicht wahrnahm — die Städte mußten sie wahrnehmen. Das ist der Ursprung der deutschen Städtebundsnisse; es ist auch der Ursprung des Städtebundes der Hansa. Hier galt es nicht, wie bei den kaufmännischen Bereinen, die wir bis jest betrachtet haben, friedliche Handelsoperationen zu leiten; es galt, der Unsicherheit und dem Raub auf den Handelswegen zu Land und zu Wasser entgegenzutreten, der Gewalt sich zu erwehren, Rechte mit vereinter Kraft zu behaupten, Freisheiten, wenn's Noth that oder die Gelegenheit günstig war, zu erkämpfen. Jahrhunderte hindurch, und so lang ihre Macht dauert, ists eine streistende Gemeinde, diese Hansa der deutschen Städte; und sie war's schon in den ersten Ansängen, die neben den friedlichen Handelsvereinen im Ausland, und ganz abgesondert von denselben, einhergehn.

Um frühesten waren es wohl Lübeck und Hamburg, die im Interesse des Elb = und Oftseeverkehrs sich verbundeten (1210, 1241) und zugleich die gegenseitigen Rechtsbeziehungen ihrer Burger zu ordnen bemuht maren. Braunschweig ift mit Lubed und Hamburg 1247, mit Stade 1248, mit Bremen 1256, im lettgenannten Jahr find westphalische Stabte unter fich sowohl als mit Stadten an beiden Elbufern sowie mit Lubed und Bremen Berstellung des Landfriedens war ein großes Wort, bas auch ein Bundniß in Waffen rechtfertigte; ber Gegensat zwischen ber Burg ber Burger und ber Burg der Herren reichte für sich allein schon aus, den Ersteren die Waffen in die Hand zu geben. Dazu noch gab ein Städtebundniß das beste Mittel zum Austrag der Streitigkeiten, die sie unter einander haben mochten. So schlichten Lubeck, Rostock und Wismar 1281 einen langen Streit zwischen Stralfund und Greifswald: Alles soll abgethan sein, was "gegen die gemeine Freiheit des Kaufmanns" verübt worden. Und zwolf Jahre spater schließen eben diese funf Stadte (es find die ursprunglichen, mit einem später vielgenannten Ramen bezeichneten, wendischen) einen Bund "jum Rugen der gemeinen Kaufleute." Das Contingent der einzelnen Stabte ist bestimmt; eine bedenkliche Klippe ward durch einen Zusat vom Jahr 1296 umschifft : geht es gegen einen Fürsten, ber ber Berr einer ber Stadte ift, so wird diese Stadt nicht Mannschaft stellen, sondern nur Geld geben.

Hier konnen wir denn wiederum anknupfen an den Gesichtspunkt, der bei der Urkunde von 1303, über die verbotene Schifffahrt nach Lvon,

sich aufthat. Was der gemeine Kaufmann aus Alemannien in der Fremde beschloß, blieb oft unzulänglich, wenn nicht die Städte zu Hause für dieselben Interessen thätig waren. Sie konnten's auf mancherlei Weise. Aus den Jahren 1280 und 1281 haben wir drei gleichlautende Urkunden: die Städte Stendal, Wishy und Halle lassen sich die vom gemeinen Kaufmann (der sich in Brügge beschwert hielt) beschlossene Berlegung des Stapels von Brügge nach Ordenburg gefallen. Wie viele andere Städte dasselbe Formular auszesüllt haben mögen, ist nicht zu sagen; daß man nur jene drei allein befragt habe, wird Niemand glauben. Ein einziger solcher Vorgang zeigt, wie es kommen mußte. Ward die Mitwirkung der Städte erforderlich, so war es auch ihre Zustimmung, so mußte die Leitung der deutschen Handelse interessen allmälig von den Vereinen im Ausland auf die Städte zu Hause übergehen, und unter den Städten zumeist auf diesenigen, welche vor andern

zu Rath und That bereit waren.

Daß der Uebergang, wenn auch unausbleiblich, doch nur allmälig erfolgt ift, daß die sichtbaren Spuren weit auseinanderliegen, darf uns nicht verwun= Im Jahr 1300 schreibt Lübeck an Donabruck: Die Gendboten der flavischen (wendischen) Stabte haben jungst in Wismar beschlossen, zu Mar= tini wieder eine Tagfahrt anzuseten, um die Beschwerden in Flandern, Da= nemark und Norwegen zu berathen, Donabrud moge die Tagfahrt beschicken, auch den Städten Münster, Dortmund und Soest Anzeige machen. weit ist's nun noch von dieser Tagfahrt, wie weit bis zu der in Lubeck 1358, deren Beschlusse zum ersten Mal unter allen uns bekannten Urkunden den Namen der Hansa auf die verbundeten Städte selbst überzutragen scheinen. Nun find zum Mindesten die Ausdrucke: "kommt Giner in eine Stadt, die in der beutschen Hansa mare" — "wenn Giner fluchtig wird in eine andere Stadt von der Hansa" — "ware auch einige Stadt von der beutschen Sanfa, die sich mit Frevel aus diesem Gefete wollte werfen und es nicht wollte halten, die Stadt soll ewiglich aus der deutschen Hansa bleiben und des deutschen Rechtes ewiglich entbehren." Es ist mahr, neben diesen Wendungen steht noch die altgewohnte Rede vom "gemeinen Kaufmann von Alemannien von der beutschen Hansa"; aber eben das Alte neben dem Neuen bezeichnet die Zeit des Uebergangs.

Ungebahnt war bieser Uebergang durch eine Einrichtung, die längst in Brügge, früher vermuthlich schon auf Gothland bestanden hatte: nehmlich die Eintheilung der in der Fremde, auf der großen Niederlage verweisenden beutschen Kausseute nach Quartieren oder Dritteln, denen die Angehörigen der verschiedenen Städte zugezählt waren. Eine Verzeichnung der geltenden Gewohnheiten der gemeinen Kausseute aus dem römischen Reiche von Alesmannien, im Jahr 1347 in Brügge niedergeschrieden, hebt folgendermaßen an: "Zuerst ist zu wissen, daß die vorbesagten gemeinen Kausseute getheilt sind in drei Theile, daß ist zu verstehen: die von Lübeck und die wendischen Städte und die Sachsen und daß dazu gehört, in ein Dritttheil; und die von Westphalen und die von Preußen und daß dazu gehört, ins andere; und die von Gothland und von Liessand und von Schweden und daß dazu gehört, ins britte." So war in der Vereinigung der deutschen Kausseute in Brügge

bie spätere Gliederung des Stadtebundes bereits gegeben. Daß es sich so fügte, zeigt am Deutlichsten die Urkunde von 1358. Die Aussertiger derselben sprechen "von unserm dritten Theil aller Rausleute des römischen Reiches von Alemannien von der deutschen Hanse, die zu Brügge in Flandern pflegen zu weilen, und von unser und andrer Städte wegen, die auch in unsrem dritten Theile sind, die uns ihre Briefe haben gesandt, darin sie uns ihre Bollmacht gegeben." Man sieht, die Organisation in ihren Grundzügen war fertig, sobald man sich ihrer bedienen wollte. Eine vollständige hansische Tagsahrt ist nun die von 1358 nicht zu nennen; außer dem wendischen Oritttheil sind nur einige preußische Städte vertreten, andere preußische haben Bollmachten geschickt. Bon 1362 an liegt die Reihe der "Recesse" vor, von Tagsahrten, die mehr oder minder vollständig beschickt waren, auf denen aber immer häufiger wenigstens Briefe von Städten aus den Gegenden, die nicht vertreten

find, gelefen werden.

Um natürlichsten reiht hier die Frage sich an: welche Städte waren dem Bunde zugezählt? Gine abschließende Untwort läßt sich für keine Periode der hansischen Geschichte geben, am wenigsten für die erste, in welcher es durch= aus an einem festen Unhaltspunkt fehlt. Man kann nicht fagen, der Bund ist in diesem oder jenem Jahr, und ebensowenig, er ist von diesen oder jenen Stadten geschlossen. Einzelne Bundnisse zu bestimmten 3weden kommen immer haufiger vor; Berathungen in weiten Kreisen werden gepflogen, Beschlusse gefaßt, die fernhin eine bindende Kraft üben, Unstrengungen werden gemacht, denen man es wohl ansieht, daß der eigentliche Zwed und Sinn dieser regen Thatigkeit nichts Bufalliges, nichts Borubergehendes, nichts auf locale Verhaltniffe Beschranktes sein kann. Das Recht der Deutschen, ber Nugen des gemeinen deutschen Kaufmanns — diese Worte, die sich noch im= mer wiederholen, zeugen von dem Bewußtsein, daß bald hier bald dort, bald auf diese bald auf jene Beise ein nationales Interesse die Thatigkeit in Un= Der Verdruß emfiger Forscher hat wohl die Bemerkung einspruch nahm. gegeben, mit bem Befen bes Bundes fei recht eigentlich Berftedens gespielt worden. Es ift moglich, daß man mit Willen vermied, eine in Reichsgeseben burch Karl den Großen und spater \*) verponte Form der Vereinigung als eine fur die Dauer beabsichtigte zur Schau zu tragen. Es ift mahrscheinlich, baf man Grunde hatte, den Umfang des Bundes in elastischer Ungewißheit zu belassen und Fremde, die danach fragten, mit einem colossalen et cetera abaus Gewiß aber ift, daß ein permanenter, enggeschlossener Bund eben deshalb nicht erscheint, weil er nicht in folcher Form abgeschlossen war. bas Interesse des nationalen Handels es erheischte, ba traten die Stadte auf; bas ift, wie es immer geht, Ginzelne traten thatkräftig voran, Andere folgten, nicht immer in gleicher Anzahl noch mit Aber ein fester Kern ist sehr bemerkbar: es find die gleichen Schritten. wendisch en Stabte, burch lubisches Recht, burch die gleichen Gefahren und den gleichen Preis der Wagnif verbunden.

Weil indeffen bas Bestreben so nahe liegt, die Sterne zu gahlen, die aus

<sup>\*)</sup> Juftus Dofer, Patriot. Phantafieen I. 257.

ber Nebelhulle des Siebengestirns dem bewaffneten Auge hervortreten, fo mag hier das Verzeichniß namhafter Genossen stehen, die Sartorius am Schluß des ersten Zeitraums (ums Jahr 1370) als einzeln mindestens so frühe bei irgend einem Unlaß genannt anführt. Bum wendischen Dritttheil gehörten als wendische Stadte im engsten Sinne Lubed, Wismar, Rostod, Stral= fund, Greifswald, im weiteren Stettin, Neustargard, Colberg, Unclam, Demmin, bazu die kleineren, Prigwald, Aprige, Berlin und Koln an ber Spree, Havelberg, Werben, Seehausen, Stendal, Gardelegen, Soltwebel, bann Pogwald, Brandenburg, Frankfurt a. D., Ghobin, Tangermunde, Breslau, ferner (wenn auch uneigentlich) Hamburg, Luneburg; als fächfische Stabte, Bremen, Goslar, Magbeburg, Braunschweig, Hannover, Gottin= gen, Sameln, Salle, Silbesheim, Erfurt, Nordhaufen, Eimbedt. Bum zweiten, westphalisch=preußischen Dritttheil (einer Combination, welche Lappen= berg aus der Verbindung kölnischer Erzbischöfe mit dem deutschen Orden erklart) gehörten Köln, Soest, Dortmund, Münster, Denabrud, Lemgo, Lippe, Minden, Paderborn, Bervorden, Borter, ferner die niederlandischen Stabte Campen, Stavern, Groningen, Harderwock, Umfterbam, Briel, Biriksee, Enkhunsen, Dortrecht, Utrecht, 3woll, Hasselt, Deventer, Butphen, Clburg, Sindelop, Middelburg, Arnemunden, Wieringen; endlich die preufischen, Thorn, Danzig, Elbing, Konigsberg, Braunsberg. Bum goth= landischen Drittel Wisby, und die lieflandischen Stadte Riga, Reval, Dor= pat, Pernau, Lemfal.

Dieses Verzeichniß läßt mit Bestimmtheit Niederdeutschland, mit Inbegriff der von deutschen Elementen angehauten Oftseekusten, als den Kreis erkennen, in welchem, mit ganglicher Ausschließung oberdeutscher Städte, die Theilnehmer des Bundes zu suchen sind. Der Geeverkehr, und zwar der oftseische und nordseische, eigentlich die Vermittlung zwischen dem Often und dem (mit Frankreich im ersten Zeitraum sich abgränzenden). Westen Europas ist die Aufgabe, um die sich Alles um so mehr dreht, da auch die Binnenstädte am Seeverkehr betheiligt find, wie benn Soest z. B. um Privilegien gegen das Strandrecht eifrig und erfolgreich geworben hat, und Denabruck beim Pof in Nowgorod so lebhaft interessirt war, daß seine Stimme unter den ersten zählte, wenn es um veränderte Einrichtungen sich handelte. Aber glaube man nicht, daß außer ben oben verzeichneten Stadten nicht andere an den Handelsvortheilen auch Antheil gehabt. Es war ihnen gegonnt, und der bescheidenere Name der Gaste genügte ihnen, wenn sie, ohne die Beschickung der Tagkahrten in Anspruch zu nehmen, an eine der be= beutenderen Städte sich anschlossen. So hatten am gewinnreichen Fischfange auf Schonen Untheil genommen die pommerschen und medlenburgischen Statte Ribbenige, Bolgast, Commin, Bollin, Greifenberg, Treptow, Grevesmuhlen, Rugenwalde, Stolpe (bie beiben letten in fpaterer Zeit auch Der Gesichtspunkt ist wohl kein anderer als als Hansestädte genannt). jener ursprüngliche einer Gefammtheit aller deutscher Handeltreibenden, sofern fie auf außerdeutschen Markten im Often oder Westen erschienen. bie Abgränzung gegen ben Suben ist nicht als eine willkürliche, noch weniger als eine politische zu betrachten; es war die natürliche Scheidung der

Handelsgebiete, wie der Bug der Gebirge, der Lauf der Strome sie mit fich brachte.

Suchen wir uns auf dem auswartigen Sanbelsgebiet zu orientiren. beffen Behauptung und Ausbeutung bem Stadtebund anheimfiel, als er die Leitung der Ungelegenheiten aus der Hand der kaufmannischen Bereine allmalig übernahm; gehen wir dabei von Westen nach Often. Die alten Be ziehungen zu England find oben ermahnt. Die Gildhalle ber Deutschen in London findet sich 1260 schon auf demselben Plate, wo noch jest ber In keinem Lande find die Privilegien fo oft erneuert; Stahlhof steht. werthvolle Freiheiten im Boll und ein Monopol der Ausfuhr in den Sanden der Fremden mußten die Eifersucht der Eingebornen reizen, die sich gegen jene im empfindlichen Nachtheil befanden! Den Vortheil zog nur die Krone, wenn die Fremden ihr aus Geldnothen halfen. — Unter einer Ein: ladung an Lübeck und Hamburg (1297) zum Handel an der schottischen Rufte lieft man den im schottischen Volksgesang unfterblichen Namen von William Wollaen. — Die Schifffahrt nach Frankreich war in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts durch Privilegien gesichert; Rochelle wird im ältesten Seerecht Hamburgs und Lübecks genannt. — Sehr viel bedeutender in jeder Hinficht war das Handelsleben der Nieberlande; die Intelligen und das Capital lockten und beflügelten den Tauschverkehr; die heimische Industrie trat hinzu; die Kreuzzüge hatten nicht sobald den Drient erschlossen, als Benedig, Pifa, Genua dem Markt von Brugge die Schate deffelben juführten. Wenn irgend ein Plat, fo war Brugge zum Weltmartt gefchaffen; eine Ronigin von Frankreich mochte nicht leugnen, daß die Pracht ber bofe vom Schmucke ber Frauen und Tochter ber Kaufherren zu Brugge über strahlt werde. Den beutschen Kaufleuten trat hier ein neues und buntes Leben entgegen; sie waren gern gesehen, und was Underen irgend bewilligt worden, ward ihnen nie geweigert; aber die herren zu fpielen, den Markt zu beherrschen, wie es anderwarts anging, war hier nicht thunlich; acht und fechszig verschiedene Gilden in Brugge ließen, bei reger Mitbewerbung, ein Monopol nicht aufkommen, und die freiere Bewegung bildete einen Contrast zur Strenge der hansischen Sabungen, die hier nur mit Mühe felbst im Kreise ber Ausgewählten aufrecht zu halten waren. — Im Nordosten Europas konnte es um so weniger zweifelhaft sein, daß die Ueberlegenheit in jeder hinficht auf Seite ber Deutschen fich befand. Der politische Zustand ber ftan binavischen Reiche war von der Art, daß eine Consolidirung ihrer Staatstrafte sich noch lange nicht erwarten ließ. Gelbft in Norwegen, mo die Englander und Schotten zum Theil schon im Besit bes Marktes waren, wo bas Bolt mit besonderer Abneigung die Begunftigung der Fremden und felbft ihr Verweilen im Lande nur ungern sah, wo deshalb auch keine Niederlaffung fürs Erste zu Stande kam — selbst in Norwegen war durch Privilegien ber Grund zur kunftigen Sandelsherrschaft gelegt. — Seitdem (im 12. Jahrhundert) ber Baring fich an die Rufte von Schonen zog, hatte Danemart eine besondere Anziehungskraft, fur die Deutschen, die auf Schonen in ihren zeitweisen Quartieren (Bitten) gang ungeftort unter eigner Gerichtsbarteit Eine lange Reihe von Freibriefen hatte vorbereitet, mas ihr Wesen trieben.

am Ende bes Zeitraums die Macht ber Stabte ertrotte. - In Schweben waren keine besonderen Niederlagen, keine Factoreien, aber die Deutschen er= warben Burgerrechte, und ihr Einfluß ward so groß, daß in den Handels= städten der Rath zur Sälfte mit Deutschen besetzt sein mußte. — Für die nor= bischen Produkte und das Pelzwerk (ganz so wichtige Urtikel in ihrer Urt wie die Wolle der Englander, die Wollmanufactur der Niederlander und der schonische Häring) war die Insel Gothland der ursprüngliche Stapelplay gewesen. Die Schifffahrt der Ruffen scheint nicht viel bedeutet zu haben; war ihnen auch die Trave ausbrücklich geöffnet, so fiel doch den Deutschen die Verwerthung der oftlichen Waaren im Westen, der westlichen im Often vorzugsweise zu, und der Hof in Nowgorod, seit dem 13. Jahrhundert, war durch die Nachgiebigkeit der heimischen Fürsten und durch das staatskluge Regiment der Städte die wichtigste aller Niederlassungen geworden. Es bedurfte nicht gemeiner Vorsicht, um inmitten eines Volkes, wie die Russen, mit ber Sicherheit, wie sie dort erforderlich war, sich zu bewegen. war so schwierig wie die der Englander in Canton; die Palme der größeren Umsicht wird man den Deutschen nicht absprechen. Der oberste Grundsat war, Conflicte zu vermeiden; dazu trug die ganzlich abgeschlossene Mauer ber Factorei mit ihrer selbsteignen Gerichtsbarkeit nicht mehr bei als die ungemeine Strenge, mit welcher auf die Solidität des Geschäftes, auf baare Zah= lung statt des Creditgebens, auf die Tadellosigkeit der eingeführten wie der auszuführenden Waare gehalten wurde. Welche bonnernden Mahnungen, wenn einmal bas Tuch zu furz gehalten, ober wenn Giner durch ben gerin= geren Einkaufspreis sich hatte verleiten laffen, gefälschtes Wachs an sich zu bringen! Dabei die schwersten Strafen, wenn einem Nichtdeutschen, zumal einem Lombarden, von einem Deutschen die Band zu einem Geschäft, ober gar die Gelegenheit geboten war, ruffisch zu lernen. Denkt man sich die Zoll= begunstigung in England und ben Niederlanden, die Zollfreiheit und das Monopol auf dem ruffischen Markt, so hat man einigen Makstab für den unschätbaren Gewinn, ben das Ineinandergreifen ber Operationen auf ben entferntesten Punkten dieses weiten Handelsgebietes abwerfen mußte. nun Gothland finkt, und der Hof von Neugard, einst Gothlands Filialanstalt, eine hansische Niederlage wird, auf welche Lübeck so hervorragenden Ginfluß ubt, daß es die Uppellation nach seiner Gerichtsstätte hinlenkt, fo hat man auch ben Makstab für Lübecks Bedeutung im Bunde folcher Interessen, Lübecks, dessen Recht so viele Stähte sich angeeignet und so viele als das tostlichste Geschenk von ihren Landesherren nachsuchten, wie einst die griechi= fchen Colonieen das heilige Feuer vom heimischen Altar herübernahmen. Nicht nur geht der Handel überall Hand in Hand mit der Gesittung; sondern hier war die Theilnahme der Städte am Handelsbund auch das Zeichen ihres Ringens nach der freieren Entwickelung des deutschen Burgerthums, dessen Pulsschlag selbst an fernen Kusten ein ungeahntes Leben weckt. Rande bes Handelsgebietes, bas wir fluchtigen Blides burchftreift, thut eine neue Welt sich auf. Der Ruftenstrich, der uns heute als das Gebiet ber ruffischen Oftseeprovinzen bekannt ift, wird ber Schauplag beutscher Coloni= sation. Seitdem bremische Schiffer in der zweiten Salfte des zwolften Jahr=

hunderts unversehens in die Dung eingelaufen, vollzieht sich durch bas Bu= sammenwirken beutscher Burger, beutscher Ritter, beutscher Priefter eine Eroberung zu Gunften der Kirche, bes Reiches, ber Sanfa. Die Dankbar= keit der Erzbischöfe wie der Heermeister rühmt oftmals die unverdroffene Freundschaft der Kaufleute, die durch ihre Muhen, durch ihre Schate, durch ihr Blut das Land miterworben und mitbehauptet; die Bürger find es sich lebhaft bewußt, wer ihre Städte gegründet, wem sie lübisches Recht und beutsche Freiheit verdanken; der ehrliche Rossau besinnt sich im sechszehnten Jahrhundert, wie er die bedrängtesten Tage seiner Baterstadt Reval schilbert, baß Bremen eine Mutter gewesen vieler stattlichen Städte und Schloffer, ja daß sie das ganze Land Liefland aus der Taufe gehoben. Dier war es benn bem Städtebund gelungen, eine eigene Sandelscolonie zu grunden, in ber Beife, wie die Handelsvolker des Alterthums sie an den Ruften des Mittel= meers mehrfach hergestellt hatten. Es war, wie herrmann sie gang richtig bezeichnet, die Grundung Lieflands eine großartige Erweiterung des Hofes zu Nowgorod; nachst der Newa und Narwa war ein dritter Wasserweg dem russischen Handelszug aufgethan, und dieser war ausschließlich in deutscher Gewalt.

Fragen wir nach ben Mitteln, durch welche es den Städten möglich ward, ein solches Handelsgebiet so zu umspannen und so zu behaupten: bas Reich hat Nichts dazu gethan, nicht das Geringste; das große Vaterland, in sich zerriffen, hat seine Krafte ganz anderen Zweden dienstbar gesehen; auf sich felber maren die Stadte angewiesen, auf ihre Ausdauer, Umsicht, Gelb und Baffen. Die fremden Reiche waren gutentheils in ihrer Entwickes lung zuruckgeblieben; von Handelspolitik feine Spur; die Ronige, in beståndigen Rothen, liehen den Fremden bas Dhr, weil die ihnen wiederum ihr Geld zu leihen pflegten. Deutschen Kaufleuten war die Krone des eng= lischen Königs 1344, die des schwedischen 1352, die des norwegischen 1368 verpfandet : wir besigen bie Urfunden über die Muslofung. Aber diefelbe Willfur, welche die Fremden auf Koften ber eigenen Unterthanen begunftigte. konnte auch gegen die Fremden sich wenden. Sie hat es oft, gereizt burch beren Uebermuth, gebrangt burch ben gurnenden Unmuth bes eigenen Bolfes. oft auch im rucksichtslosen Muthwillen versucht. Es galt, für alle Wechsel= falle sich kampfbereit zu halten.

Lübeck mit den beibelegenen Städten war durch die Gränznachbarschaft am häusigsten herausgefordert, in ernsten Fehden sich zu üben für die kommenden Entscheidungen. Lübecker und Hamburger kämpsten am heißen Tag von Bornhöved (22. Juli 1227), wo Nordalbingiens Deutschheit gerettet ward; der Lübecker Hauptmann Alerander von Soltwedel trug 18 Jahre später ben Krieg, nach glücklichen Ostseeschlachten (das erste dänische Kriegsschiff war 1234 erbeutet), nach Kopenhagen hinüber. Biele Fehden, zu Land und zur See, galten noch dem Kampf für die bedrohte Unabhängigkeit. Der dritte Waldemar nahm 1361 Gothland: ein Nerv des schönsten Berkehrs war gewaltsam zerschnitten. Die Städte thaten sich zusammen; Waldemar erwirkte kaiserliche Besehle, papstlichen Schutz gegen ihr Beginnen. In Köln aber 1367 ward ein Kriegsbündniß wider ihn und den norwegischen Halon

geschloffen, bas, vorübergehend wie alle diese Ginungen, zu ben überraschend= ften und dauernden Erfolgen führte. Freilich alle bie Stadte zu gemein= famer Unstrengung zu vereinigen, bazu war bamals so wenig Aussicht als je; auch hatte man kein Sehl, daß die Fruchte des Sieges nur nach dem Mage Sendboten waren in Roln erschienen ber Magniß vertheilt werden follten. von Lubed, Roftod, Stralfund, Wismar, Rulm, Thorn, Elbing, Cam= pen, harbermyck, Elburg, Umsterbam und Briel. Manche Stabte, bie nicht mitkampften, willigten boch in die Erhebung des Pfundgeldes fur den Wollte man nun fragen, wer damals zur beutschen Sansa gehört, so haben wir die bundige Antwort: die waren's, die "ber Hansa Schlachten schlugen." Das Buruchbleiben von vielen, die verweigerte, ober verheißene und nicht geleistete Theilnahme mag man als Zeichen nehmen, daß allerdings die Eintracht mit ber Laffigkeit, auch wohl mit ber Gigenfucht der Einzelnen zu streiten hatte. Aber ber Kern ber wendischen Stabte zumal war Fraftig genug, um die Entscheidung zu geben. Und welche Entschei= bung! Die Handelsprivilegien, so wie fie nach der Bahl des Siegers abgeftuft murden, find bas Geringste. Der Friede von 1370 mar in einer Beife bictirt, wie ihn selten ein Ronig in ber tiefften Erniedrigung des Reiches unterzeichnet hat. Die Plate und Landstrecken in Schonen blieben auf funfzehn Jahre den Städten verpfändet; sollten sie ihnen entrissen werden, so versprach Waldemar, sie für die Städte zurückerobern zu helfen, und gab noch als Unterpfand für diese Zusage ein festes Schloß in Holland. Zwei Dritt= thelle der koniglichen Ginkunfte aus jenen Plagen verblieben den Städten gleichfalls auf funfzehn Jahre. Die Reichsräthe aber verpflichteten sich, weder bei Malbemar's Lebzeiten, falls er das Reich abtreten sollte, noch nach seinem Tode-irgend Ginen zum herrn anzunehmen, es fei benn mit dem Rath ber Stabte, und bag ber neue Ronig mit ben Bischofen, Rittern und Anappen, welche fie dazu außersehen, den Stadten zuvor ihre Freiheiten be-Der Bertrag follte gelten, auch wenn ber Ronig ihn nicht bestegelt habe. Bas so gegeben wird, das find nicht Privilegien, es ift fiegeln wurde. Unterwerfung; was so genommen wird, das find nicht Freiheiten, es ift die herrschaft. Ein Blid auf die Karte zeigt, daß es die Beherrschung bes Gun= des, der Schlussel zur Ostseeherrschaft war.

So gebietend hat der Sieger sein Schwert in die Wagschale geworfen; so bedeutungsvoll schließt der erste Zeitraum der hansischen Geschichte sich ab.

herrschaft: 1370—1535. Sartorius eröffnet die Geschichte des zweiten Zeitraums mit der Bemerkung: von den Städten, deren Bund ein Werk des Zufalls und der Umstände viel mehr als der berechnenden Weissheit gewesen, von den Städten sei der glückliche Augenblick versäumt, der lette kühne Schritt, um ihr Werk zu vollenden. Sie haben es versäumt, fügt er erläuternd hinzu, zu einer selbstständigen, unabhängigen Macht sich auszubilden und, nach dem Muster der italienischen Communen, den zwischen ihnen belegenen hohen und niedern Abel zu unterdrücken; sie haben es nicht verstanden, das Band, welches sie an das Reich knüpste, nach dem Vorbild der Schweizer allmälig auszulösen oder für die Zukunft unschädlich zu

machen und zu einer unabhangigen Sandelerepublit, mit einer fraftigen Bunbesgemalt an ber Spise, fich zu bilben. Sonft, meint er, murbe bem ftolgen Emporftreben bes Sanbels anderer Bolfer in ber Dit = und Rorbfee, jum Berberb bes beutschen Bertehre, leicht begegnet worden fein. Much bem unbefangenen Blid Guisot's bat bie Babrnehmung fich aufgebrangt, baß bie republitanifche Draamfation (aus Untunbe ber innern Berfaffung nennt er fie bie bemofratifche) im Innern ber Stabte gwar obgefiegt, aber bag von Anfang amoffenbar bies Princip nicht bestimmt gemelen . fich ber gangen Befellichafteverfaffung zu bemachtigen, bag biefe Stadtgemeinben vielmehr, urngeben und gebrangt auf allen Geiten von ber Feubalitat, von herren und Rurften, ftete nur auf ber Defenfive geftanben, um eine Freiheit, fo gut es geben wollte, ju mahren, die im gludlichften Fall auf ben Umfreis ber Ring= mauern befchrantt geblieben. Dit biefer beftanbigen, auf die Musbreitung bes freiftabtifchen Princips vergichtenben Defenfive, ebenfo mit bem Dangel einer burchgreifenben Centralgemalt hat es feine volle Richtigfeit. Das Beis fpiel ber Schweiger aber ift von Sartorius ungludlich gewählt; feine Borftellung vollenbe, bag bie hanfifche Dacht bem Reicheverband fich hatte entgieben muffen, gebort gang ber Beit ber Muflofung an, in welcher er fchrieb. Die Aufgabe mar, bie Intereffen bes beutschen Geehandels fraftig ju vertreten. Beil Diefe Intereffen feinen Rudhalt fanben bei Raifer und Reich, traten bie Stabte gufammen ale bie gunachft Betheiligten. Gie hatten es fich wie gern gefallen laffen , wenn bie Raifermacht aus felbfteigenem Untrieb ins Mittel fich batte ichlagen wollen. Aber bas Reich that Richts und bas gange Gewicht ber Mufgabe fiel auf bie Stabte. 3hr gu genugen, mar eine Dacht erforberlich, welche wieberum ein enges Bufammenhalten und unverfummerte innere Entwidelung porausfebte. Die Schulb ber Bwietracht haben bie Stabte felbft ju verantworten. Daf aber ihre Machtentwickelung vielfach ohne ihre Schulb gehemmt mar , weiß Jebermann. Gie mar es burch bie Abaunft und Disgunft ber boben Ariftofratte, burch bas ichlechte Res giment ber herren, burch bie Unfpruche von Rachbarn, welche gar gu gern Berren ber Stabte hatten fein mogen. Dag bie Stabte einander oftmale und treulich in folden Rampfen beifprangen, ift bekannt genug; wiefern aber ein Musicheiben vom Reicheverband ihnen hatte Rraft geben follen , Die hohe Ariftofratie aufe Saupt zu ichlagen ober fie zu abforbiren, ift gang und gar nicht abzufeben. Bielmehr bezeugt bas Beifpiel Englands, bag eine friebliche Musgleichung, ein Rebeneinanberbefteben einer machtigen Ariftofratie und eines fraftigen Burgerthums in einem Reichsverband feineswegs uns moglich ift. Der vaterlanbifche Sinn Juftus Dofer's hat eine fo glude liche Benbung ber beutschen Dinge, eine parlamentarifche Bertretung aller Intereffen, als bie munichenswerthefte Lofung und ale bie Grundlage ber Rationalmacht in feinen "Phantaffeen" gar mohl erfannt. "Die Territorials bobeit", fagt er, inbem er von ben Schicffalen bes hanfifchen Bundes fpricht, "bie Territorialhoheit ftritt wiber bie Sandlung. Bare bas Loos umgefehrt gefallen, fo hatten wir jest ju Regensburg ein unbebeutenbes Dberhaus. .... Richt Lord Clive, fonbern ein Ratheherr von Samburg murbe am Banges Befete ertheilen.

Fo sollte nicht so kommen. Deutschland hat es erfahren, daß seit dem Fall der hansischen Macht sein Seehandel in die Abhängigkeit von den Frems den siel. Zum Benefiz der Fremden ist die städtische Freiheit gemindert und unterdrückt worden. Wären die deutschen Fürsten den fremden Handelsvolzkern verbündet gewesen, sie hätten sie nicht besser bedienen können, als indem sie die deutschen Städte bedrohten, beunruhigten und der Mehrzahl nach überwältigten. Daß die Städte den auswärtigen und den inneren Gegenern nicht zu gleicher Zeit und nicht auf die Dauer die Spise bieten konnten, ist nur zu begreislich; das Wunder ist, daß sie so lange und so kräftig die

Ueberlegenheit bes beutschen Seehandels behauptet haben.

Deshalb eignet auch diese Betrachtung sich vorzugeweise, um den Zeits raum einzuleiten, der die Hohe der hanfischen Macht darstellt. Die außer= ordentlichen Erfolge des Kampfes gegen Danemark haben nicht die Permanenz und kaum die Consolidirung des Bundes zur Folge gehabt. alten Reichsgesetzen war noch jungst die goldne Bulle (1356) gekommen, nach welcher (c. 15) alle Verbundniffe gang abgethan werden follten, mit einziger Ausnahme derjenigen, welche von Fürsten, Städten und Andern über den Landfrieden unter einander aufgerichtet worden. Sollte man nun nicht klug sein wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben? Sollte man nicht als oftensiblen Zweck diesen einzig erlaubten voranstellen und den Schleier werfen über jenen andern, uns wohlbekannten, hochnothwendigen? Bundesformeln, die von Zeit zu Zeit erneuert wurden, ist es wirklich so ge= schehen. Man hielt sie möglichst geheim; aber wenn sie zur öffentlichen Runde kamen, was fand man darin? Man fand (in der Formel von 1418 und später und ohne Zweifel auch früher) eine Verbindung auf bestimmte Jahre geschloffen "zur Ehre Gottes und zur Erhaltung der Ruhe und bes Friedens für Stadt und Land, gegen Alle und Jede, den romischen Ronig allein ausgenommen". Die Schlangenklugheit ber letteren Claufel mag man allerbings von den Lombarden erlernt haben, welche im offnen Krieg gegen den Kaifer die schuldige Treue gegen den Kaifer stets vorzubehalten pflegten; aber die Hauptsache war der genannte Zweck: durch diesen allein ward die Verbindung vor den Augen des Gesetzes rechtmäßig. Wenn Hamburg auf einem viel späteren Hansatag (1549 — bei Sartorius 2, 29) anführte, aus dem Reces von 1434 gehe als Zweck der Vereinigung hervor, daß man sich Beistand zu= gefagt, falls eine ber Stabte von Fursten, Ritter, Knecht, Stabt, Gemeinde ober Land gewaltsam angefallen werde, oder falls den Comtoiren oder dem gemeinen Kaufmann Abbruch geschehe — so dürfen wir dagegen dem Zeugniß von Sartorius wohl Glauben schenken, daß er den lettern 3weck in keiner Confoderation aus diefem Zeitraum deutlich aufgefunden. Man sprach eben Sobald man so nur Dasjenige beutlich aus, was vollkommen legal war. vorsichtig verfuhr, so brauchte Sartorius auch dem Urheber der goldenen Bulle teine Inconsequenz vorzuwerfen, wenn er 1375 selbst nach Lubeck ging, in beffen Mauern feit Barbaroffa keiner unfrer Raifer erschienen mar, und wenn er sich bestrebte, den Rath derjenigen Stadt auszuzeichnen, die vor fünf Jahren als Kührerin bes großen Städtebundes den glorreichen Frieden in Ropen= hagen bictirt hatte. Karl's IV. Besuch in Lubect, feine ungemeine Aufmerk-

famteit, feine Schmeichelmorte gegen ben Rath von Lubed tonnen ben 3wed gehabt haben, feinen Erblanden mehreren Untheil am Belthandel gus gumenben. Doch fann Derienige, ber feinen Rronungsmantel und bie Rheingolle verpfanbet hat . es ber Rritit nicht verbenten . wenn fie unter feinen 26fichten ein Gelbaeichaft in Die erfte Linie ftellt. Die Bermalter von Lubeds Finangen, bie Befchmerben feiner fteuerpflichtigen Burger mußten ein Bort bavon mitgureben, baf ber Raifer aus bem alten Dublenthor nicht armer gurudgeritten, ale er bereingetommen ; und wenn ber Rath hinter ihm bas Thor zumquern lief. fo entging er gwar nicht bem Schein einer Schmeichelei, als ob fein Sterblicher merth mare, feinen Ruf in bes Raifers Spur gu feben : aber im Grunde mar's nicht ber Musbrud übergroßer Bufriebenheit mit ben Ergebniffen bes taiferlichen Befuches, fonbern eine fleine Genugthuung lag vielmehr barin, bag man eben bas Thor vermauerte, an welchem bie Pfaffen bie Bebung eines Bolles fur ihre Rechnung erbettelt hatten. Bare Rarl IV. ein herr von weitem ftaatemannischen Blid gewesen, bann freilich hatte man ein Recht, ibm ben Gebanten unterzulegen, fich jum Saupt und Befcuber bee Stabtebundes zu machen und mit beffen Silfe bie Dacht ber gros fen Bafallen im Reich ju brechen. Aber bas mar ber Bang, ben bie Bes fchichte Aranereiche burch bie Lift und Gewalt ber Ronige genommen; unfere Raifer waren unfchulbig an folden Entwurfen, bis Ballenftein unter ben Birren bes breifigjahrigen Rrieges, allgu fpat, ein fo richtiges Mustunftemittel an bie Sand gegeben. Immer noch murbe es fraglich bleiben, ob Lubed 1375 geneigter gemefen mare, ale es 1629 mar, einen fo boben Schusberrn bee Bunbes mit allen Confequengen, Die aus bem Berbaltnif abguleiten maren, bingunehmen. Sin und mieber finben fich mohl Spuren birecter Begiehungen gwifden bem Stabtebundnif und bem Reichsoberhaupt. Go wird auf ben Bunich Rati's IV. Braunichmeig 1377 in ben Bund wieder aufgenommen; fo bat Sigmund 1415 ben gefammten Raufleuten ber beutichen Sanfe ein Privilegium wiber bas Stranbrecht ertheilt; fo hat man einzelne Falle von nachgesuchter und gewährter Bermenbung bes Raifers bei fremben Dachten, und einmal - 1412 - befchloß man, beim Raifer bie Befugnif au Repreffalien gegen Musmartige ausbrudlich au fuchen. Aber man erkennt balb, bag bies Musnahmen find, bie fich felten ober niemals wiederholen; ihre Bebeutung wird aufgewogen burch bie entgegenftehenden Falle, in welden faiferliche Dahnungen, bei eintretenben Conflicten mit fremben gurften. überhort ober (wie 1425, auf ben Grund einer nahen Bermanbtichaft bes Raifers mit bem Begner ber Stabte) gerabesu gurudaewiefen murben. 3m Allgemeinen baben bie Stabte bei ihrer Politit von ber Autoritat ber Raifer fo menig Rotig genommen , als bie Raifer von ben Intereffen und bem Thun und Treiben ber Stabte.

Es mag dabei nicht außer Acht gelassen werden, daß von den verdünseten Stadten die allerwenigsten sich er eigentlichen Reichsfeisbeit erfeuten; nicht einmal alle beierignen (d. vumten ist bies Vernchlitnis), noch ge undehe tagen geladen, und zu Reichsbeiträgen gezogen wurden. Die meisten waren Landflädter, die von ihrem weitlichen oder gestlichen derren ansendliche Freibeiten zu ertroben verklanden. Tatten sie in seldem Persättnis zum

Bunde, so wußte man durch die Clausel: "jede Stadt soll ihrem rechten Herrn leisten, was sie von Ehre und Rechts wegen ihm zu leisten schuldig" den Schein zu retten; aber eine genaue Untersuchung konnte man nicht wunsschen und vermied vielleicht schon deshalb, durch officielle Schritte die bes sondre Ausmerksamkeit von Kaiser und Reich auf diesen Punkt zu lenken.

Erwägt man diese Hindernisse, die einer Consolidirung des Bundes im Wege standen; fügt man hinzu die Schwierigkeit, die Meisten zu regelmässiger Beschickung der Hansatage, die noch größere Schwierigkeit, die Ausbleibenden zur Unterwerfung unter die Beschlüsse, die Unmöglichkeit endlich, Alle zu verhältnismäßigen Anstrengungen zu vermögen: so möchte man daran verzweiseln, die Verfassung und politische Stellung des Bundes im zweiten Zeitraum von der am Schluß des ersten durch namhafte Kennzeichen des Fortschritts oder Bürgschaften der Dauer zu unterscheiden. Es bleibt dabei, wir Deutschen haben ein seltenes Ungeschick und Misgeschick zu po-

litischen Formationen aller Art mitgebracht.

Um so mehr Gewicht fallt auf eine breifache, constante Wahrnehmung. Erstens: die neue Organisation des deutschen Seehandels, der Uebergang der Leitung desselben von dem Kaufmannsrath der ausländischen Niederlagen auf ben Bund ber niederdeutschen Stadte ift wirklich vollzogen; auf ben Banfatagen erscheinen Deputirte der Comtoire von London, Brugge, Bergen, Nowgorod, um die Unliegen des gemeinen Kaufmanns vorzutragen; aber biese Deputirten haben nicht Sit noch Stimme, wie die Rathesendeboten ber Stäbte. Die Macht ist bei den Städten; die gesetzgebende Gewalt folgt der 3meitens: immer entschiedener neigt sich ber Schwerpunkt bes Macht. Bundes nach der Oftsee hin, bleibt bei den wendischen Stadten beruhen und befestigt sich bei der allmälig selbstverstandenen Hegemonie Lübecks. hier ist's die Thatkraft, welche die Entscheidung bringt. Wer für Undere handeln foll, dem fällt leicht die Leitung ihrer Berathungen zu; er kommt in den Fall, für sie zu denken und zu beschließen; und die menschliche Natur mußte nicht sein was fie ift, wenn nicht Derjenige, ber fur Undere handeln, rathen, beschließen soll, gelegentlich in Versuchung fiele, zunächst an sich selbst, an den Lohn der Mühen, an den Preis der Anstrengungen zu denken. Am häufigsten tagen die wendischen Städte; Lübeck ist früh schon (1393) aufgefordert, zum Hansatag die Seestadte und die anderen Stadte zu entbieten, mit der ausgiebigen Clausel, an diejenigen zu schreiben, "de en darto bundet nutte to mesen". Dhne Gifersucht ist's nicht abgegangen: nachdem Wisby's Stern erbleicht war, hat Koln noch oftmals und lange, ver= geblich grollend und schmollend, sein uraltes Unsehen geltend gemacht — Koln, dem in unseren Tagen wieder (und wir werden fie ihm nicht, wie vor= mals, beneiden) eine große Zukunft verheißend aufsteigt. Auch das blieb nicht aus, daß Lubeck, mit Ehren gefättigt, von Gifersucht umstellt, von nie rastenden Unforderungen gequalt, die Führerschaft, die es ja nicht gesucht, einem Jeden ausbot, der sie aus seinen Handen zurucknehmen, der die Wag= niß, die Aufwendungen, den Undank bestehen wolle. Drittens: in Bes jug auf bas innere Regiment ber Stabte ift ber ariftofratifch = confervative Charakter der Politik des Bundes in diesem Zeitraum ungemein fark ausgeprägt. Gine Auflehnung ber Gilben gegen ben Rath, ein Ditfprechen ber Gemeinbe, eine mistrauische Bemachung burch ftebenbe burgerliche Musfcuffe, ober gar eine angemaßte Theilung ber eigentlichen Regierungsgewalt war in Lubed fo ungewohnt und fo ftreng verpont, bag man Lubed's Ginfluß auch in ber Politit bes Bunbes mieberquertennen geglaubt bat. menn fie ben Genat jeber Stabt, auch wenn er nicht, wie in Lubed, in bie angeftammte Burbe ber bevorzugten Gefchlechter fich bullen fonnte, grunbids: lich unter ihre ichugenbe Megibe nahm. Dan bat baran gebacht, bag Uthen und Sparta, je nachbem ber Ginflug ber einen ober ber anbern Stabt porherrichte, eine ber heimischen analoge Berfaffung , ohne Ruckficht auf bie gegebenen Berhaltniffe, bei ben Bunbesgenoffen ju pflangen bemuht maren. Aber ber Bergleich ift nicht gutreffend und Die Erflarung nicht erichopfend. Dag verbundete Regierungen einander bas volle, bas geruttelte Dag ihrer factifchen Gewalt gemahrleiften , ift eben nichte Unerhortes; es beftatigt fich nach Unficht ber neuen beutschen Bunbesbeschluffe wie ber alten hanfischen "Confoberationenotein". In ben Berhaltniffen ber Stabte lagen aber mirtlich auch politifche Grunde fur jenes Berfahren. Fur die Unterbruckung einer Stabt burch eine benachbarte Furftengewalt, fur ftarfere Ungiehung ber lanbesherrlichen Bugel gab Richta eine beffere Beranlaffung ale innerliche Bwiftigfeiten und eine Storung ber inneren Rube und Sicherheit. Im gludlichften Kall war ber Bormand einer fremben Intervention bargeboten; wie viel beffer behielt fich ber Bund ben maltenben Richterfpruch , bas felbfteigene Einschreiten vor! Und bann bente man fich jene an fich fcon fcmerfalligen Kormen ber Berathung und Beichlugnahme burch Deputirte, Die gwar nur von Burgermeiftern und Rath, ihren Mitgenoffen im Regiment, inftruirt, aber von diefen weit nicht immer mit einer ausreichenben Bollmacht verfeben maren. Es mar ein vermunichtes Ding, wenn bei ber Abstimmung die Rathefenbboten - Die "herren Genben" - anfingen, eine Sache ad referendum au nehmen , ober , wie fie's nannten , fie ... an ibre Melteffen gurudgutragen". Satte man nun erft noch mit ben Gilben verhandeln ober bie gange Gemeinbe fragen muffen, fo mar man auf bem iconften Bege, gang und gar fteden gu bleiben. Die Demokratie (ber alte Berobot hat fich bas aus ben Perferfriegen abstrahirt, ohne bie Thaten bes nationalconvents gu fennen), bie Demokratie ift eine portreffliche Sache, um in ichwerer Bebrangniß unter bem Bortritt großer Perfonlichkeiten bas bedrohte Baterland gu retten; ber Brennpunet allgemeiner Begeifterung erfest bie Centralifation ber Gemalt; aber in foberativen Dingen, bas muß man gefteben, ift bie Demokratie eine bochlich unbequeme Form. Die Sanfa hat es trefflich verftanben, fie gurud. gubrangen, wo fie fich in ben Stadten aufthat. Bie oft auch die Gemeinbe tumultuirte, wie bitter fie, mit Recht ober mit Unrecht, Rlage führte über Die Bermaltung, wie fcmere Thaten auch geschehen mochten, fo bag viele bon ben Gefchlechtern erfchlagen, ober boch ber gange Rath (ben Lubeder Berren ift es mehr ale einmal begegnet) verbrangt worben: auf jebe Revolus tion folgte unabanberlich, unter geftrenger Dagwischenkunft bes Bunbes. eine Reftauration. Das Abbrechen bes Bertehre, bas ichon wegen ber Mufnabme fluchtiger Aufrubrer, Die Ausstoffung aus ber Sanfa, Die bei bebarr-



lichem Ungehorfam angedroht stand, traf die Interessen aller Bürger zu schwer, um nicht die Umkehr zur Buße und, wenn's Noth that, auch die Absbitte herbeizusühren. Nur erst als im Gefolge der Reformation die vielen äßenden und zerseßenden Elemente eindrangen, nur da erst entzog sich der innere Zustand der Städte mehr und mehr der Ueberwachung und den Satzungen der Gesammtheit. In der Zeit ist aber auch Allen, die an den alten Traditionen des Bundes hingen, ein Schwert durch die Seele gegangen.

Die Geschichte dieses zweiten Zeitraums hatte nun freilich von vielen Fehden und von stattlichen Privilegien zu erzählen. Für den Zweck der gegenwärtigen Darstellung aber wird in allgemeinen Zügen zusammenzusassen sein, was sich auf die Ostseeherrschaft bezieht\*). Lübeck mit seinen wenzbischen Genossen übte diese Herrschaft in der Weise, daß es dem gesammten Verkehr zwischen dem Osten und dem Westen Europa's Maß und Gesetsschrieb, sein Uebergewicht im Sunde, dessen Schlüssel es als gute Beute festhielt, geltend machte und zur Aufrechthaltung seiner Handelsstatuten, seiner Schiffsahrtsgesetze durch Gewalt der Wassen jederzeit bereit war. Lübecks geographische Lage begünstigte dies Unternehmen; für den Austausch zwischen dem Osten und Westen war kein Stapelplatz gelegener, keiner konnte sich, so lange die Macht ihm zur Seite stand, so unentbehrlich erhalten. Diese Poslitik wird im Einzelnen deutlich werden, wenn wir zeigen, welche Interessen dadurch betrossen wurden und sich die zur Entsremdung, ja die zum Kampf aus Tod und Leben verletzt fühlten.

Bunachst waren es die Hollander, welche sich durch die unter Lübecks Vortritt gefaßten handelspolitischen Bundesschlüsse beschwert fanden. Die hollandischen Städte hatten bei der großen Fehde gegen den danischen Walsdemar mitgewirkt; Nichts natürlicher, als daß sie auch an den Früchten des Sieges theilzunehmen sich anschiekten. Aber im Ostseeverkehr an so strenge Vorschriften sich zu binden wie diejenige, welche die Getreideaussuhr aus anderen als hansischen Hafen verponte, also auf selbstständige Auswahl ostseeischer Markte verzichten zu sollen, das schien ihnen eine unleidliche Beschränkung, der sie durch eigenmächtige Schifffahrt nach anderen Hafen sich

<sup>\*)</sup> Bon ben Schiffsahrtsgesetzen und der Colonialpolitik dieses Zeitraums gewinnt man aus der Darstellung im 2. Bande von Sartorius kein lebens diges Bild; es war ihm bekanntlich nicht vergönnt, diesen Band wie den ersten umzuarbeiten, als ihm reichlicheres Material zugänglich geworden. Sehr viele schäsbare Notizen sindet man in Brederlow's Gesch. d. Handels und der gewerhl. Gultur d. Ostseereiche (Berlin 1820), sowie in Boigt's Geschichte Preußens. Die Hauptsachen hat E. Herrmann (Beiträge z. Gesch. d. russ. Reiches, Leipzig 1843) mit richtigem Blick erkannt, ohne daß ihm genügenderes Material zu Gebote stand. Altmeyer hat in einer Reihe von Schriften aus hansischen Acten die überraschendsten Ausschlässe zur Evidenz gebracht. Diesen Spuren ist der Bers. des gegenwärtigen Artikels nachgegangen und hat (nach der Zerstdrung der in Hamburg vorhandenen Hansa-Acten) aus den Archiven von Lübeck und Bremen die wichtigsten hieher gehörigen Verhandlungen ausschührlich zusammengestellt, in dem Aussach: "Eine deutsche Colonie und deren Absall", in Schmidt's Zeitschrift für Geschichte, Vb. 5. S. 201 ff., Band 6. S. 97 ff., S. 385 ff. (Berlin 1846.)

entzogen und darüber mit bem Bunde zerfielen. Bei ber Fehbe mit Erich XI. standen die Hollander auf der Seite des Danenkonigs, mit dem sie 1423 zum feindlichen Ueberfall der hanfischen Schiffe auf Schonen sich einigten. In der Politik Lubecks und Hamburgs lag es, für die Grafen von Polstein. bie Belehnung mit bem Herzogthum Schleswig auszuwirken; wie hatten aber die Hollander ein Interesse bei diesen Bestrebungen finden, eine Lanze bafur einlegen follen? Sie trennten fich von dem Bunde, bei welchem fie ihre Rechnung nicht fanden. Daß nun aber auch der Bund sie als Fremde behandelte, daß er verbot, ihre Schiffe auf Liefland zu befrachten (1425), verbot, einen Hollander die ruffische Sprache zu lehren (1426), daß er überhaupt die Hollander vom Oftseeverkehr auszuschließen versuchte, bas lag ganzlich in der Natur der Sache. Den Flamlandern und Friesen, die nicht jum Bunde gehorten, war vor Alters schon (wie wir bereits aus einer Urkunde von 1285 lernen) die Fahrt burch ben Sund unterfagt gemefen. Diesen nun stellte man die Hollander gleich, betrachtete und behandelte ihre ostseeischen Fahrten als Schleichhandel, mußte aber jeden Augenblick auf feinbliches Zusammentreffen mit ihnen gefaßt sein, weshalb hansische Schiffer bei angebrohter Geldbuße vermahnt wurden, ftets gehörige Waffenruftung und Mannschaft an Bord zu führen, wobei man doch den Aerger hatte (wie Lubed 1461 schon beklagt), durch die Betriebsamkeit der Sollander fich über= Erwägt man nun, daß die Macht des deutschen Seehan= flugelt zu sehen. bele einzig und allein auf der Grundlage des Banfabundes beruhte, fo ist dies fruhe Misverstandniß, dies Ausscheiden der hollandischen Stadte ein Borzeichen der spätern Stellung Hollands gegen die Handelbintereffen Deutsch= Unter ben Stabten, welche spater ber Utrechter Union beitraten, waren es nur die von Over : Mel - Deventer, Zwoll, Campen - welche ber beutschen Hanfa treu geblieben waren.

Es gab noch eine zweite Reihe von Bundesstädten, welche von ber Handelspolitik Lubecks fast ebenso unangenehm berührt wurden als die namlich die preußischen und lieflandischen. hollandischen: biefen hatte es eine eigne Bewandtniß. Sie waren ursprünglich hanfische Pflanzstädte. Sie follten dem Bunde bienen als feine Sandelscolonieen an jenen einst so unwirthbaren und doch für den Oftseehandel so wichtigen Ru= Sie gehörten dem Bunde an und schickten Gendboten zu den Sansa= Aber sie standen in einem erceptionellen Verhältniß. beutet fehr bestimmt ber haufiger vorkommende Ausbruck: bas gange Land Preußen und Liefland gehore zur Sanfa; ferner der Umftand, daß auch ber beutsche Orden auf Hansatagen vertreten wird; endlich, daß die Hansa die Gewalt des Hochmeisters zum Behuf der Ginscharfung ihrer Beschluffe in Anspruch nimmt — die größte aller Anomalieen (indem die Hansa niemals an die Territorialhoheit sich zu wenden pflegte), wenn man sich nicht erinnert, daß die Sanfa ein Recht hatte, diefe Landstrecken als eine unter ihrer thatigen Mitwirkung gewonnene und behauptete Eroberung, biefe Stabte als ihre Pflangftadte zu betrachten. Aber das Bundniff zwis schen ber kaufmannischen und ber militairischen Aristokratie war nicht auf. richtig genug, noch in den beiderseitigen Interessen hinreichend begrundet, um

273

Diefe Colonialpolitit ber Sanfen enthielt im Befentlichen alle bie Grundfabe, welche von anderen Bolfern fpaterbin in außereuropaifchen Co= lonieen beobachtet worben und welche ben Abfall Diefer Colonieen herbei= geführt haben. Gur bie Belege im Gingelnen barf ber Berf, auf feine in ber vorhergehenden Rote ermahnte Abhandlung verweifen. Dier nur fo viel : ben birecten Berfehr nach und von ben oftlichen Pflangftabten und ihrem Sandelsgebiet hatte der Bund feinen eignen Schiffen vorbehalten, felbft bie Panbreife (ber Baarentransport ju Lande, ber fich ben hanfifchen Statuten entziehen fonnte) mar verboten. Frembe Flaggen follten in ben oftlichen Safen, außerhanfifche Raufleute auf beren Dartten nicht zugelaffen mer-Der Berfehr ber oftlichen Stabte nach außerhanfischen Plagen, ber Berfehr von biefen Dlaben nach jenen Ruften follte uber Lubed geleitet werben. Das ift die Bebeutung bes Lubeder Stapels: feine andere als die bes britifchen Stapels, ben Crommell's Schifffahrtsgefete vorfchrieben, indem fie fremde Flaggen von ben amerikanischen Safen ausschloffen und auch ben Befuch anderer europäischer Safen als berjenigen bes Mutterlandes ben Umerifanern ale Schleichhandel unterfagten.

Es mare mußig, ju fragen, ob folche Ginrichtungen auf die Dauer auf= recht zu halten feien. Wenn bie Colonie erftarft, fo fucht fie von den Geffeln fich ju befreien. Gobald fie ben Muth hat, an ihre eigenen Intereffen gu benten, fo leuchtet ihr ein, daß fie einem fremden Intereffe bienftbar gemacht wirb. Waren die Lieflander nicht mit Schiffen fo mohl verfeben , baf fie fur ihre Rheberei ben Bortheil ber Frachtfahrt burch ben Gund begehrt hat= ten, fo empfanden fie's um fo brudenber, bag fie in der Musivahl frember Schiffe befchrantt, bes Bortheils einer freien Concurren; als Raufer wie als Bertaufer verluftig und felbft im Bertehr mit den benachbarten Ruffen an beengende Borfchriften gebunden fein follten. Englander und Sollander, wie febr auch ihre Bulaffung ben alten Grundfagen wiberftreben modite, waren in ben oftlichen Safen gern gefeben. Der ftille Bunfch ber endlichen Eman: cipation, bas Begehren einer felbitftanbigen, nicht von Bundesftatuten abhangigen Sanbelspolitit, Die Schwierigfeit einer Controle, Die erftartende Reniteng ber Betroffenen, bas maren fo viele Beichen ber Beit; nachbem wir ben Abfall ber britifchen und fpanifchen Colonieen gefeben, ift es uns ein Leichtes, fie zu beuten; burfen wir beshalb die alte Sanfa ber Rurgfichtigfeit anklagen, wenn fie es nicht verftanb?

antiagen, wenn je eo nigi verjand ? Und die Wahrheit zu fagen, es war nicht allein in Bezug auf die Colos niaspolitik, daß die neue Zeit an die Pforte zu klopfen begann. Der gesammte Suppl. 2. Staateler. III. Berkehr strebte, der Leitung nach bestimmten Linien und auf bestimmte Punkte hin, überhaupt der Bevormundung sich zu entwinden. Die Ordnung des Comtoirs in Brügge in Kraft zu halten, dem Stapel in Brügge, den daselbst eingerichteten Controlen den gesammten westlichen Berkehr der Hansa zuzusühren, ward allmälig ein Ding der Unmöglichkeit. Die Zeit nahte heran, wo überall das abgeschlossene, althergebrachte Wesen der Factorei dem bunten Treiben der Borse freiwilligen Sammelplates aller Nationen und Zungen — weichen sollte. Die Aussichung neuer Hanzbelswege kam hinzu: Antwerpen war von den Portugiesen zur Niederlage ihrer ostindischen, auf dem Seeweg vermittelten Zusuhren auserkoren; so bildete sich in den Niederlanden selbst ein Mittelpunkt von stärkerer Unziehungskraft, und als endlich der hansuchen Stapel (1540) von Brügge nach Antwerpen übergesiedelt werden sollte, da ward man inne, daß der Stapel sich überlebt habe.

Diese Tendenzen alle bedrohten das alte Spstem der Hansa. Nur die Macht bes Bundes, nur die Oftseeherrschaft hatte es bis jest noch getrasgen. Es bedurfte keiner Sehergabe, um zu begreifen, daß es mit der Ofts

feeherrschaft fallen muffe, unabanderlich und fur immer.

Und nun verseten wir uns auf den Augenpunkt der Beherrscher ber ftanbinavischen Reiche. Bas von ben Nieberlandern und von ben oftlichen Bundesstädten gefagt worden, das gilt von ihnen in verdoppeltem Mage. Ihr eigener Seepaß, ber Sund, war unter ber Controle einer fremden Gewalt. Auf ihren Markten herrschte bas factische Monopol ber Hansa. gar nicht bas Unklugste, was der tolle Christiern ersonnen, wenn er der klugen Sighrit, ber Mutter seiner Duvete, nachsprach, daß man mit ben Nieberlandern gute Freundschaft halten und Kopenhagen zur Stapelstadt des Norden erheben muffe. Aber er verstand nicht, die Union zu leiten und bie vereinte Macht breier Konigreiche auf ben einen Punkt - auf dies ftanbinavische Nationalinteresse zu concentriren. Die Sansa bagegen ging noch ber altüberlieferten Politik nach, baß man trennen muffe, um zu herrschen. Mit ben Revolutionen der nordischen Reiche stand ber Umschwung ber han= Dort - im Sunbe, ober in fischen Macht in engem Zusammenhang. beffen Nahe — mußten die Burfel der Entscheidung fallen.

Wer das alte System der Hansa jeht noch festhalten wollte, der hatte den verschiedenartigsten Elementen Erotz zu dieten: den Unforderungen einer neuen Zeit, der nationalen Entwickelung der standinavischen Reiche, dem entfremdeten, separatistischen Sinn der östlichen Pflanzstädte des Bundes, endlich den Interessen der zähen, unbeugsamen, nicht zu ermüdenden Riesberländer. Und diese Niederländer waren dazumal Unterthanen Kaiser Karl's V., in dessen die Sonne nicht unterging und der "lieder drei Königskronen missen wollte, als daß seine Burgunder sollten vom Sunde ausgeschlossen

bleiben."

Dennoch fand sich ein Mann, ber allen diesen Gegnern ben Handschut hinwarf — Idrgen Wullenweber, den eine demokratische Bewegung inmitten der kirchlichen Umwälzungen rasch auf die höchste Stufe der Ehren in seiner Vaterstadt Lübeck emporgehoben hatte. Es ist lücherlich, das die

Seichibete fo lang ibn ale bost Utbild eines großen Demagogen und fein Schieffal andern Boldendinnen zum obischeilichen Trempel dargestellt dat. Seine Feinde haben feine Geschichte geschrieben und die Kunden bessen were gewollt, entstellt oder vernichtet. In Euber sein sie Auseine für ber Wilderbung seiner Boliste um spektighten. Doch ist es nicht gedungen, alle zu verschichten. Die dat ein eine gemente geschichten und gewandter zugleich für bie Interesten siehen gestwarter und gewandter zugleich für bie Interesten sieher Spieckelt gestiede.

Sustan Wass auch wirklich den Lübekern und ihren Bundesgenossen Dans für ihre bissel von Wester und Wohl date er nicht; höchst wichtige Privilegien, des wichtigste vies: das aussändissifer Rationen von der Kader durch den Sund oder Welt ausgeschiesen sahren von wigen Tagen, lautete dieBertsissung, und nach wenigen Jahren von der Schwedensfonis sich ermitlich demülik, sein Volk von dem Wenopol wieder ym befreien: durch er untstängte Canalivers bestiere eine Vereindung mit

ber Beftfee, unter Bermeibung ber Meerengen, berguftellen.

Roch wichtiger war es, von Danemart eine ber fchwebifden entfpres thenbe Bufage auszumirten. Friedrich I. hatte fich bei feiner Thronbefteigung auf Dichts eingelaffen als auf eine allgemeine Beftatigung ber alten Freis briefe. Acht Sahre fpater fuchte er Lubed's Beiftand gegen ben entthronten Chriftiern, ber (wie man glaubte, mit Buftimmung feines Schmagers Rarl V.) feine Rrone guruderobern wollte. Gine Lubeder Gefanbtichaft, beren Geele Bullen weber, verlangte (1532) in Ropenbagen bie Einwilligung Danemarts zu einer Schifffahrteacte, nach welcher bie Sollanber fo menig ale bie oftlichen Stabte mit Stapelautern follten burch ben Gunb fabren burfen. Den Preugen follte verftattet fein, Stapelguter, ibnen eigen sugeborenb, gegen Gertificate nach England ju bringen; bie Schotten, Englander und Frangofen follten gleichfalle Baaren, Die ihnen felbft gugehoren, gegen Certificate, nicht aber Stapelguter um gracht fubren burfen. Dan fieht, bier ift eine vollftanbige Schifffahrteacte, bas Borbilb ber um 128 Jahre jungeren englischen: bie Stapelguter entfprechen ben enumerated articles, ber eigene Befit ber Baaren ber birecten Musfuhr aus bem Erzeugungelanbe. Und bas war nur eine Erneuerung ber Borfchrif: ten, bie von gemeinen Sanfeftabten vor Mitere fcon beliebt gewefen. Much Grommell murbe mit berfelben Berachtung mie Bullenweber die Bermuthung gurudgewiesen haben, ale handle es fich lediglich um ben Gewinn ber Frachtfabrt , ben man anbern Schiffen nicht gonnen wollte. Denn es galt ber Uebermachung und Leitung bes gefammten Bertehre, ber Aufrechthals tung ber Berrichaft in ben Colonieen, überhaupt ber Geeberrichaft.

Die banifden Reichstathe haben gang Recht, wenn fie einwenben, es wurde bem Reich nicht allein nachtheilig, fonbern fch im pflich fein, barein

au willigen. Der hötte man nicht aufs Neue dem Sund einer fernden Gewalt unterworfen? Hötte man nicht (um ab ie unadweiden Panallet zwischen dem Sund und den Dardanellen zu erinnern) den Beistand Lübecks um dem Peels eines Bertrages von Unt fan Etelfijl erkauft? Ein zweiter Begerungsgrund der Dinnen sit dosser is delitigen Siddes des Honfalden der Rigge, Neval, Danzig zumal und andere, würden sich siche Beischänkungen nicht gesällert lassen. Dannich ets eine Wichtzielt. Die östlichen Siddes woren der Lübecker Colonialpolitik müde; sie sahen in dem Miederächber wiel eine Werdunder als sinde.

Danemart befolgte nun eine islaue, aber charakterichwache Politik, ein Schautelisstem wischen den hansischen und den niederländlichen Interessen. Nach König Friedrich's 1. Tode wollten die Neichseckly von den Bertpieckungen Nichts mehr wissen, sie in ihr in der der der den der Balabnis, weit auch Schweben ein Balabnis, weit auch Schweben mit Abba erschlen war: das ist, weit keibe kfandnisaussiche

Bolter fich emancipiren wollten.

Bullenweber bachte fie fur ben Treubruch ju guchtigen und burch Baffengewalt fie gum Dant fur Lubeche geleiftete Dienfte gur Unterwurfigfeit unter Lubede Dacht gurudguführen. Lubed ftanb ifolirt; rafch und fraftig mußte verfahren merben. Ermagt man bie gang einzigen Schwierigfeiten feiner Lage, tritt man naber bingu, fo verliert feine Politit viel von bem Schein bes Abenteuerlichen. Daß er Chriftiern wieber gum Ronig machen wollte, ift nicht erwiefen, und wenn es mare, fo hatte Chriftiern eine ftarte Partei in Danemart. Seinrich VIII, von England hatte Lubed's Bunbnif gefucht; follte Bullenweber bie anfehnliche Gubfible gurudmeifen, welche ber große Theologe von Binbfor fur bie Erfullung feiner mehrfachen Bunfche anbot und wirklich ausgablte? Wenn er mit ber bemofratifchen Partei in Danemart Berbindungen anknupfte, war es nicht gang naturlich, ba ibm, bem Cohn und Bortampfer ber Lubeder Demofratie, ungefucht bie gleichen Sompathieen im fremben gand entgegentamen? Benn er nach einem Pratenbenten fur ben ichwebischen Thron fich umschaute, barf man ibm fein Burnen über ben Bortbruch bes Schwebentonige verbenten, mare es nicht vielmehr an bem Schweden gemefen , nicht ju verfprechen, mas er, ohne bie Intereffen feiner Beimath ju verleugnen, nicht balten fonnte? Das leberrafchenbfte bleibt wohl ber Baffenftillftand, ben Bullenweber 1534 mit ben Dieberlandern abichloß; und boch rechtfertigt fich auch biefer burch bas Bedurfniß, die Dieberlande und Danemart ju trennen, bes einen Gegners geits weife fich ju entledigen, um ingwifchen ben andern ju erbrucken, vielleicht auch bem Born bes Raifers auszuweichen und bie ftete angebrobte Intervention in Lubede inneren Ungelegenheiten abzumenben.

Die unglüdtliche Schlacht von Affens ift es nicht, welche ben Sturg Willenweber's und den Werten beite Differberrichaft entficheben bat. Seitbem die Accen bes Hanfatages von 1535 ans Licht gebracht find (wir haben sie an dem in einer feiheren Ammertung bezeichneten Der ausstührlich nach dem bermischen Archiv derspellit), läfe sich mit Kellimmthete figent: Wullenweber's Stellung word hostenatisch untergeaben und fein Sturg perkeigsfehrt durch eine Goaltien siehe verfüglebern Zureim:

ftens der Conservativen, welche das aristokratische Regiment in Lubeck, ber alten Ordnung und bes guten Beispiels wegen, hergestellt munschten; am eitens ber oftlichen Bundesstädte, welche in Wullenweber den Vertreter und Bollstrecker einer ihnen so drückenden Schifffahrtsacte und Colonial= politik haßten und verfolgten; drittens endlich der Gleichgültigen und Uengstlichen, welche die Unstrengung scheuten und vor kuhnen Entwurfen Bemerkbar ift auch das Bemühen der schmalkaldischen Bundeshaupter, zwischen Lubeck und dem protestantischen Konig von Dane= mark, Christian III., zu vermitteln, damit nicht die Streitfrafte, über welche bie Reformation verfügen konnte, durch andere Interessen getrennt und zwie= fpaltig bleiben mochten. Ein so feltner und machtiger Mann wird nicht einfach bei Seite geschoben, er wird geopfert. Welche Runfte find auf= geboten, um ihn mit dem tollen communistifchen Treiben der Wieder= taufer in eine scheinbare Beziehung zu bringen und ben Fanatismus gegen ihn zu bewaffnen! Die wiederhergestellte Partei seiner Feinde im alten Rath von Lübeck überließ ihn der Rache der Junker und der Pfaffen. Martern und starb den Tod eines gemeinen Missethaters. In seiner Bruft gingen die letten kuhnen Gedanken des Hansabundes zu Grabe. Er war der lebte beutsche Staatsmann, ber ein Goftem felbftftanbiger Sandels= und Schifffahrtspolitik auf der Grundlage der Geemacht aufzuführen gestrebt hat.

MILT Die Zeit der Einbußen und der Auflösung: 1535 -1648. So vereinzelt, wie Lübeck am Schluß des vorigen Zeitraums stand, mochte es fast scheinen, als ob wir nur die widrigen Schickfale einer Stadt ju schilbern gehabt - dazu noch einer Stadt, die gutentheils fur ihre Son berintereffen gekampft und in diesem Streit unterlegen. Aber Nichts konnte irriger sein als diese Auffassung. Das beutsche Reich hatte keinen Gee= handel als ben, welchen die Sanfa trieb; diefer Seehandel hatte feinen Schut, ale ben ihm der Städtebund gewährte; der Städtebund war nur machtig, fo lange Lubed mit fester Sand und hohem Ginn feine Macht gusammenhielt und lenkte und, im Berein mit fehr wenigen Genoffen, die größten Unftrengungen bestritt, ohne andere Wiedervergeltung, als die ihm burch feine Borrechte, burch die Bevorzugung, wenn man will, feiner Sonberinteressen zu Theil ward. Danach mag man ermessen, ob die Schwa= dung Lubeds auf den Bund, ob die Auflosung des Bundes auf die deutschen Intereffen zurudwirken mußte, und ob der Fehler zumeist an Lubecks Eigen= fucht, oder an der Verfassung des Städtebundes, oder ob er vor Allem an

ber beutschen Reichsverfasfung lag.

So mag benn bem vaterlandischen Gefühl wohl unheimlich werden bei ber Aufschrift, welche wir diesem britten Zeitraum voranstellen mußten. Doch sollen wir auch seine Haupterscheinungen dem Blick des Lesers vorüberführen\*). Das sagt sich von selbst, daß die Beziehungen zu den skandinavi=

<sup>\*)</sup> Reben bem 3. Band von Sartorius ist als selbstständige, burchaus quellenmäßige Bearbeitung bieses Zeitraums zu empfehlen: C. C. Hur; meister: Beiträge zur Gesch. Europas im 16. Jahrhundert, aus den Archi-

ichen Reichen gang anbere fich geftalteten. Danemart fing an, auf Roften bes beutschen Bertehre ben Gunbgoll auszubeuten. Benn es im Dbenfeer Bergleich (1560) bie menbifchen Stabte privilegirte, fo mar's eine Gunft, und bie Berfuche, ben Gewichtzoll in einen Studgoll, bas ift, einen Boll vom Berth der Baaren, umguwandeln, offneten ber Billfur Ehur und Ebor. Dit Schweben bat Lubed, getrennt von feinen Bunbesgenoffen und gu Samburge befonberem Berbruf, feinen letten großen Rrieg geführt 1563 .-1570 , beffen Unlag mit einer ber betrubenbften Beranberungen gufammenbing, nehmlich mit bem Abfall Lieflands vom beutschen Reich. Die Sans belecolonieen in Liefland waren ihren Grunbern bermagen entfremdet, bas fie nicht allein, mit Umgebung aller Statuten, ben Bertebr mit Rufland auf eigene Sand trieben; fonbern fie ftellten bie alten Sanfeftabte anbern Fremben gleich und brachten gegen fie bas Statut gur Unwendung, bas Gaft mit Baft nicht banbeln foll. 218 nun bas rufffiche Reich, nach Mbichuttelung bes tartarifchen Joches, feiner eigenen Rraft inne marb, frebte es nach ber Oftfeefufte bin, bebrobte und bebrangte bie Stabte Lieflands. bie bei ber hanfifchen Geemacht (ber einzigen, welche batte retten tonnen) auf willigen und berglichen Beiftanb nicht mehr gablen burften. Die Blind. beit ber hanfifchen Politit, bie noch fchmablichere Blindheit und Thatenlofigfeit bes beutichen Reiches geht nur ju anschaulich aus biefen Berbandlungen hervor, bie wir an einem andern Drte aus archivalifchen Quellen bargeftellt haben. Unbeachtet blieb ein Entwurf (1568), ber bie Doglichfeit nachwies; mit einer Aufwendung von 200,000 Thalern gang Liefland für Die Sanfa zu erobern. Ebenfo ganglich in ben Mind gefprochen mar ein Borichlag bes Raifers auf bem Reichstag ju Speier (1570), jur Rettung Lieflande einen Reicheabmiral aufzuftellen. Und bas zu einer Beit. ale bie gange beutiche und ftanbinavifche Ditfeetufte von bem Ungftruf miberhallte, ber "Dustowiter" trachte banad, fich jum heren ber Oftfee aufjumerfen. Es ift mahr, erft feit Deter bem Brogen reifte bie fur Deutschland und fur gang Europa fo unfaglich bittere Frucht. Aber, gleichviel gu weffen Gunften guerft, fur Deutschland ging ichen bamale und in Folge jener Dieftimmung und Unmacht bie beutsche Colonie Liefland verloren.

Soft gleichzeitz volliog sich eine andere schwere Beramberung, die une balb ditte bestimmen tonnen, biesem Zeitraum die andere Ueberschrift zu geben: Deutschlach und England im 16. Jahrhundert. Denn zu bem unwürdigen Mitdorchistnis bas heute von allen benfenden Deutschm in unfern ausseheitzgen Andeledzeighungen so schweizigt empfrunde wird, ist bamale ber Grund gelegt. Die erste Ursache bieser wellkändigen Umrebeung der friedern Berhaltens wer eine nur zu natheitige Wacation. Zusichen wir uns nicht: von siehen fabren Stoften Scholien, die unstere burtschweize

ven der Sanschädte (Roftoct, 1843). Für die Werhaltnisse mit England ist zu vergleichen die Br. ALIA: in Wobser's patriot, Phantalstein, und Burgon, Lite and Time of Sir Tho. Gresham (London, 1839), worin sich Bedign finden, welche Lappen der geden Wiegeaphen aus dem Hamburglichen Archive (vor bem Brandel) mitgestellt.

Raufleute einst so hoch privilegirten, war das englische Bolk auf eine emporende Weise preisgegeben worden. Fragt man, wie weit benn wir Deutschen vor ben Englandern bevorzugt gewesen, so bient zur vorläufigen Untwort : im Jahr 1551 find aus England durch die Hansen 44,000 Stud englische Tücher aus: geführt, von den Englandern selbst nur 1100. Fragt man weiter nach dem Grunde, so geben wir ihn an, nicht wie die Beschwerdeschrift irgend eines Englanders, sondern wie der hanfische Syndicus Sudermann ihn darlegt: die Hansen entrichteten, ihren Privilegien zufolge, an Ausfuhrzoll fur jedes Stuck 3 Pfennig Sterling; fur Undere, die nicht zur Hansa gehörten, war ber Sat für das Stuck weißes Tuch 5 Schilling 9 Pfennig, gefärbtes 9 Daß eine so beispiellose Handelspolitik nicht Bestand Schilling 3 Pfennig. haben! konnte, ist klar; ebenso, daß man die Hansen nicht schlechter stellen Konnte, ohne ihren Privilegien zu nahe zu treten. Ulso mußte England erst hinlanglich erstarkt fein, um einen Gewaltstreich durchzuführen. Bersuchen der englischen Regenten hatte die Hansa stets ihre Macht entgegen= gestellt; im 15. Jahrhundert ist manche blutige Seeschlacht zu Gunften der Uber wie Rußland sich consolidirte, als es der Tartaren Sanfa entschieden. sich erwehrt, so England, nachdem es von bem Irrlicht eines Landerbesites auf dem gegenüberliegenden Festlande sich losgesagt, und nachdem der lange Burgerkrieg der beiden Rosen geschlichtet war. Run bedurfte es eines hellen herrscherblicke und folgerichtiger Thatkraft; wer aber hatte Beides in gleichem Maße auf den englischen Thron gebracht wie Glisabeth? Daher ist's benn ihr Werk und das des staatsklugen Burleigh, das wir zu betrachten haben. Der Lestere war den Hansen gar verhaßt, weil er wohl einmal ihre Gesand= ten "mit fast unsauberer, filziger Schmigrede angezippt"; obwohl das keine unebene Rede war, wenn er ihnen fagte, es ware ein schlechter Hirt, der frem= des Wieh besser weiden wollte als sein eignes, auch konnten sie nicht be= haupten, sie seien ausgeschlossen, so lange sie so frei handeln konnten als die Englander selbst, und freier als die Franzosen, Flandrer, Hollander, Schot= ten und andere Bolker. Wirklich trat Elisabeth zuerst mit diesem Vorschlag einer Gleichstellung der Hansen mit den Eingesessenen und Bevorzugung derfelben vor allen andern Volkern auf — einem Vorschlag, den die Hansen sehr viel besser gethan haben wurden sich gefallen zu lassen, anstatt mit juristischer Schärfe auf dem Buchstaben ihrer alten Privilegien zu bestehen. Es ift wahr, daß Elisabeth noch Eins begehrte — nehmlich gleiche Gunft für ihre Unterthanen in den Hansestädten; aber Reciprocitat war schon im Wort= laut des Utrechter Bertrages (1474) begründet und im Widerspruch mit dem klaren Buchstaben den Englandern vorenthalten worden, wenn sie z. B. eine Factorei nach Urt des Stahlhofs irgendwo in den Hansestädten in Unspruch Als die Hansen die Gleichstellung mit den Englandern verschmah= ten, beschränkte die Königin die Erlaubniß zur Ausfuhr ungefärbter Tucher, selbst gegen Entrichtung des hoheren Bolls, auf 5000 Stud. fuchte zu retorquiren, indem es einen Thaler Boll auf die Einfuhr englischen Tuches schlug; es war eine vereinzelte, kraftlose Magregel. Der Hansatag wandte sich mit seinen Beschwerden an den Reichstag: die einzige Hilfe fei, ben Englandern allen Berkehr mit Deutschland und den Berkauf

englischer Guter in Deutschland zu untersagen. Die Instruction an ihre Wenn der Kaifer sammt Kur = und an= Abgeordneten giebt Biel zu denken. deren Kürsten etwa die englischen Tücher ganz verbieten wollten, um die Ber= 1 arbeitung der deutschen Wolle im Vaterland emporzubringen, so follten die Abgeordneten sich bestimmt dagegen erklaren, weil der Handel dadurch allzu fehr leiden wurde und weil doch der Verkehr mit England so ungemein vor= Also nur die Englander sollten nicht den Deutschen die eng= theilhaft sei. lischen Tücher zuführen; sie selber, die Hansen, wollten sich den Bortheit ihrer Verwerthung ausschließlich vorbehalten. Man hat es oft gesagt, der Raufmann ist ein Egoist. Das ist sehr wahr und noch mehr, der Land= mann faet und der Fabrifant fabricirt nicht um des lieben Baterlandes, fon= bern um seiner selbst willen. Aber hier ist es wirklich ein furzsichtiger Egois= mus, der den nahen Gewinn der Ginfuhr fremder Fabrikate den großeren Vortheilen vorzieht, welche auch für den Vermittler des internationalen Berkehrs aus einer Entwickelung der einheimischen Arbeitskrafte, aus dem Erstarken der einheimischen Industrie und des gesammt-vaterlandischen Wohle Es braucht wohl hier nicht und braucht überall jest nicht standes erwachsen. mehr bevorwortet zu werden, daß dies nicht die Theorie des Mercantilsustems ift. Wie viel gefünder mar schon die Maßregel des dritten Eduard gemesen, ber den Ausgang der Wolle hoher versteuern ließ als die Ausfuhr des Tuches, eine Magregel, die zu einer Zeit und in einem Lande, wo man die Sandels= politik durch den Hebel der Ausfuhrzölle regierte, dem bekannten Grundsat entsprach, ben fabricirten Urtikel bei der Einfuhr höher zu besteuern als das Halbfabrikat, und dieses hoher als den Rohstoff. Die hansische In= struction erinnert an das Wort des großen de Witt: der deutschen Sanfa fehle es an einem Stud, sie habe fein Manufacturinteresse hinter sich. Früher, so lange die Verbindung mit den Binnenstädten eine lebhaftere, die Bemühung um den Flor und selbst die Ueberwachung ihrer Industrie eine Aber je loser eifrigere gewesen, ließ sich diese Ausstellung nicht machen. die Berbindung ward, je mehr die deutsche Industrie fant, je mehr die Sanfa aus dem Zwischenhandel mit fremden Fabrikaten ihren Gewinn zog, besto mehr trat das nationale Interesse bei der Aufrechthaltung des deutschen Sees handels in den Hintergrund.

Neich versielen nicht auf so heroische Maßregeln wie die im Voraus verbetene. Ein Verwendungsschreiben des Kaisers an seine Schwester von England — das war Alles; und es that ganz und gar keine Wirkung. Da machte Hamburg seinen Einzelnfrieden mit England; es nahm (jedoch behutsam, nur auf zehn Jahre und unter dem lebhaften Einspruch vieler seiner eigenen Bürger) die englische Compagnie der Adventurers bei sich auf. Der Hansatag von 1572 brachte bittere Vorwürse; recht als Verrath an der gemeinsamen Sache ward diese Maßregel ausgelegt. Formell ist auch durcht aus Nichts zu ihrer Rechtsertigung zu sagen. Indessen führte der Rath von Hamburg an, man habe vor allen Dingen für die Wohlsahrt der eignen Stadt zu sorgen; Emden habe die Adventurers ausgenommen und Vortheil daraus gezogen, weshalb man denn einer Stadt, die nicht in der Hansa bei

griffen, einen Bortheil gonnen follte, ben man fich felber zuwenden konne, und dergleichen mehr. Das Schlimmfte mar, daß Elisabeth burch die Auf= nahme ihrer Unterthanen in Hamburg fich nicht, wie man wohl gehofft, hatte bewegen laffen, die alten hanfischen Privilegien aufe Reue zu bestä= Der Sturm war so groß und auch der Kaiser warnte so ernstlich vor einem Separatabkommen, daß Hamburg nach Ablauf der zehn Jahre nicht wagte, die Englander ferner zu beherbergen. Die Verhandlungen mit England gingen nicht vorwärts; man drehte sich beiberseits in einem fehler= haften Birkel; man walzte, wie Elisabeth fagte, den Stein des Sispphus. Die Sanfen verlangten, die Konigin folle confirmiren, dann wollten fie ben Englandern "die Refidenz" verstatten; die Konigin begehrte vor Allem die Einraumung der Residenz, bann konne von den Privilegien die Rede fein. Uebrigens war Glifabeth noch immer nicht zum Meußerften entschloffen, sie drobte wohl, führte es aber nicht aus, die Hansen andern Fremden gleich= Sie konnte ihrer Zufuhr von Schiffsmaterial und andern Vorrathen nicht entbehren, auch war, vor der glücklich abgewandten Gefahr der Ar= mada, ihre Zuversicht zu ber eignen Seemacht noch nicht ftark genug, um einen Gewaltstreich zu magen. Gar wenig aber beschaffte der stehende Musschuß der Hansestädte in der englischen Sache, außer daß der radicale Gegen= fat ber Lubedischen und der Samburgischen Politik noch icharfer hervortrat.

Diefer Gegensat ift nicht allein fur diese englische Ungelegenheit sehr folgenreich geworden. Er bildete bas gabme Nachspiel zu der großen Tragodie von Bullenweber's Ausgang. Die Lubecker wollten die alten Privilegien, bie gangen Privilegien, Nichts als die Privilegien. Was fummerte fie die veranderte Weltlage? Subermann's Ibeal war die Berftellung der guten alten Sitte in den Factoreien, die Ginfuhrung berfelben in bas stattliche Baus, bas bie Sanfe in Untwerpen gebaut, und bas noch strengerer Sabung gehorden und größere Schate erwerben follte ale bas in Brugge. Sudermann war nicht ein Kriegsheld, um die Privilegien zurückzuerobern, ober um fremde Reiche, wie der Secretar des Stahlhofe es ausdruckte, "unter bem Daumen zu halten", sondern er war ein gelehrter, wohlbestallter hansi= scher Syndicus; seine Deduction fur den Reichstag war so lang, daß man in der Reichskanzlei 150 Thaler Schreibgeld dafür bezahlen mußte und daß die faiferlichen Rathe erklarten, fie wurden fie gar nicht lesen, wenn fie nicht ab-Hamburg dagegen konnte in den Debatten die Bemerkung nicht unterdrucken; es habe mit dem Konigreich England wie mit andern Konigreichen jest weit eine andere Gestalt als vor 2 bis 300 Jahren. Hamburg hatte auch noch andere Dinge nicht übersehen können. bings auch auf Untwerpen hielt es die Augen gerichtet. Aber Antwerpens Bluthe batirte sich von der Zeit her, als es die englischen Adventurers bei sich aufgenommen. Die Saufer waren damals mit Stroh gedeckt gewesen, die Bewohner hatten von der Landwirthschaft und dem Fischfang gelebt. Und was war aus Untwerpen geworden! Welcher Handel, welches rege Leben, welcher glanzende Bohlftand bei jeder Claffe von Burgern! Bohnungen, bie vor 50 Jahren 40 bis 60 Thaler Miethe getragen, trugen jest 4-800. Benn es wirklich einen hamburgischen Staatsmann gab, welchen die Ero=

Lubed's Goftem marb von Sahrzehent ju Sahrzehent mehr eine Unmog-In Bezug auf England murbe bas Samburgifche Spftem - Mufnahme ber Englander unter ben gleichen Bedingungen wie die ber Deutschen in England - einer billigen und anftandigen Reciprocitat entsprochen haben, wie fie im Grunde nach bem Utrechter Frieben gar nicht geweigert werben fonnte. Aber bann batte bie Sanfa einmuthig und aufrichtig gu biefem Gpfteme fich betennen und ernftlich baruber machen muffen, nicht allein, bag ben Deutschen in England jebe billige Gunft gefichert bleibe, fonbern auch, bağ bie Bulaffung ber Englander in Deutschland nicht gu Diebrauchen fuhre und nicht unter Beeintrachtigung ber Deutschen zu einseitiger Bevorzugung ber Englander ausarte. Roch mar bie Beit, wo man eine ehrenhafte Dit= bemerbung unter gleichen außeren Bebingungen antreten tonnte. Die Sanfa mußte auf bas unbaltbare Monopol versichten, nicht aber es fich aus ben San= ben winden und in die Sande ber Englander übergeben laffen. Benn aber Gingelne bie gu boch gespannten alten Unspruche fallen ließen , wenn Gins gelne die Englander bei fich aufnahmen, fo fonnten nicht allein fie felber bem Schein ber Gigenfucht nicht entgeben, fonbern bie Bertheibigungelinie war burchbrochen, mittelft beren man hatte retten tonnen, mas billig und geitgemaß war , und jebe Achtung gebietenbe Ginheit mar verfchwunden, burch welche bie Deutschen ihr Berhaltniß zu England auf ber vertragemaßigen Bafis voller Reciprocitat hatten feststellen mogen.

Das Reich bet eine folche Einheit ein für alle Male nicht bat. Man fab et wieder reich bettiffe, als 1.582 die Sache on ein Meichetag fam. Mit 12. Bande von Höherlin's Reichhöftlicheit find die Berhandlungern zu lefen. Die Kurfürfelm wollten's erst mit einer Gefandtschaft (aber wer follte die Koeften tragent), dann mit dem Ernst verfunden: die Angländer, diese nicht dem Ernst verfunden: die Angländer, diese nicht dater wer der Angländer, die Finnen. Die Erdhet waren doffen, mit dem Ernst nazifangen: ausgenöuer. die Erdhet waren doffen, mit dem Ernst nazifangen: ausgenblickliche Guspenston der englischen Kaufteute, wo fer im Reiche sich finden möchen, das eit, der Keit, um die Königin zur Gebeide zu treiben." Am 16. Sept. 1582 erfolgte ein bet lig das Reichhgutachten, aug ene bitdit die den Aventuren dere die Reich die Sandt mu gebergutgen.

Das kaiserliche Mandat aber ward erst im Jahre 1597 wirklich erlassen! Beim Reichstag in Augsburg war ein englischer Gefandter, George Gilpin, Auf feine Argumente lagt die Mahnung bes Stablhoffchreis bers schließen, wenn er auch ben Stadten die Nothwendigkeit vorhalt, "burch fothane hubsche, luftige und schone Verehrungen die Augen und Gemuther ber Berren zu beluftigen." In der Zwischenzeit waren die Adventurer vorübergehend wieder in hamburg erschienen; der Rath von Stade hatte ihren Be= such durch eine eigene Gesandtschaft erbeten und einen Sof, eine Borse, eine Rirche fur die Englander in Stade einzurichten verheißen, mit der Entschulbigung an den hansetag: "ber allmächtige Gott weise ihnen einige Nahrung zu, damit die Bürger ein Stuck Brod kriegen und fich des Hungers erwehren mochten." In der Zwischenzeit hatte ferner Glisabeth im Zajo 60 hanfische Schiffe meggenommen: es war 1589, in ber Siegesfreude, weil die fpanische Armada nach allen Winden verweht, und die Schiffe starkten den Spanier mit Getreidezufuhr. Wismar war sehr kriegerisch und auch der Kaiser erließ (acht Jahre fpater) das Mandat, was die Vertreibung aller Englander binnen drei Monaten gebot und die Ausfuhr der Wolle aus dem Reiche un= Run mar Elifabeth beleidigt: fie nahm ben Stahlhof meg; am 4. August 1598 schrieben die Stahlhofsbeamten: "hierauf seind wir mit Be= trübniß unseres Gemuths der Oldermann voran und wir Underen hernacher aus der Pforte gegangen, und ift die Pforte nach uns zugeschloffen, haben auch die Racht nicht brin wohnen mogen. Gott erbarm' es!" Stahlhof ift wohl wieder zurückgegeben, aber die alten Privilegien in England waren bahin, zu einem zeitgemaßen Bertrag ift es nicht gekommen, die Eng= lander erschienen wieder im Reich, als ob Nichts vorgefallen ware. Da man sie anderwärts duldete, warum hatte man sie in Hamburg zurückweisen sollen ? Im Jahre 1611 nahmen sie daselbst unter contractlich festgestellten Bedin= gungen ihre Residenz; im Jahr 1618 erzwangen sie eine Unleihe durch die Drohung, die Stadt wieder zu verlassen! Und nun denke man sich doch nicht etwa England bereits als eine Seemacht ersten Ranges. Elisabeth hatte zur Erganzung ihrer Kriegemarine fortwahrend fremde Kriegeschiffe gemie= thet, vor Cadir waren 1595 hollandische, Lubische, Danziger Schiffe beschäftigt; in ihrer Handelsmarine waren nur 4 Schiffe, welche den Gehalt von 400 Tonnen erreichten. Sir Walter Raleigh versichert unter Jacob 1.: wir haben nur 100 Schiffe in der Dstfee, die Hollander haben 2000. Selbst in den britischen Gemässern ward die Fischerei zum Theil durch fremde Fahr= zeuge betrieben. Den Sanfestabten aber stellte John Wheeler 1601 bas Prognostikon: die meisten ihrer Zähne sind ausgefallen, die übrigen siten nur noth lose.

Er hatte nur allzu fehr Recht. Ein oftensibles Verzeichniß nennt 1603 zwar noch 58 Hansestädte; wir wissen aber \*), daß um dieselbe Zeit nur 14

<sup>\*)</sup> Das Berzeichnis ber Matricularbeitrage, woraus die verhaltnismäßige Bebeutung der Stadte erhellt, sowie mehrere Notizen im Text entnehmen wir einem Auszuge hansischer Recesse von dem Danziger Rathssecretair Besselle Mittendorp (Handschrift der Hamburgischen Commerzbibliothek, vom Jahr

Munde sich noch betheiligten. Kaiser Rudolph II. erschreckte die Städte 1606 durch das urplößliche Begehren, ihre Privilegien und Statuten einzussehen. Die Folgen der Gesuche an Kaiser und Reich in der englischen Sache blieben nicht aus; Geldforderungen zum ungarischen Kriege, und nun diese erste Regung des schlummernden Oberaufsichtsrechtes, dem man indessen, wie jenen Unforderungen, auszuweichen wußte. Wohl schwebte für die Städte ein Unheil in der Luft, aber es kam nicht vom Kaiser, es kam von der Fürstengewalt. Der Feldhauptmann der Städte, Graf Solms, rieth 1617 zur Wehrhaftigkeit, "weil man allenthalben dem Stadtwesen seine Eul' unter den von den Potentioribus stark zugesetzt und gleichsam als eine Eul' unter den

Vogeln gehaßt werde."

Was war nun unter folden Umständen die richtige Politik ber Sanfe= städte? Ein Bundniß mit den oberdeutschen Reichsstädten war öfters, schon feit 1566, zwischen Augsburg und Lubeck vorläufig besprochen; 1606 schien Alles zur Ratification fertig; es ift aber Nichts daraus geworden. ware nun ber einzige Weg gewesen, ben beutschen Sandel und die deutsche Industrie als ein Ganzes zu organisiren und bas freie Burgerthum, ben Trager biefer Intereffen, gegen fürftliche Gelufte zu schüten. ein Bundniß mit den Generalstaaten an die Reihe. Politisch war's auch ein unverwerslicher Gedanke; bald lag ein Jahrhundert zwischen den schweren Frrungen mit den Niederlandern; das republikanische Niederland war jest auch, wie die Sanfestadte, eine gebruckte und streitende Gemeinbe. Matthias (1612) hatte gut abmahnen, das Bundniß ward boch geschloffen, aber freilich erft, nachdem eine Gefandtschaft in Spanien (1606) fich überzeugt hatte, daß mit biefem Lande Nichts zu machen fei. Go erschien bas hollandische Bunbnif (October 1615) gewiffermagen ale ein pis-alter. Die Generalstaaten haben der Stadt Braunschweig fofort treuliche Uffiftenz geleiftet, ohne fich boch, wenn fie ihrerseits Beiftand fuchten, einer namhaf= ten Gegenleistung zu erfreuen. Der dreißigjahrige Krieg brachte gar fchwere Prufungen fur bie meiften Stabte. Die Sympathieen für Stralsunds heldenmäßige Vertheidigung erstreckte sich nicht weiter als auf ein Darleben von 15,000 Thaler. Es war eine Beit, wo bie Meisten barauf angewiesen maren, fich zu ducken, um den Sturm über ihre Haupter hinbraufen zu laffen. Nur vorübergehend kamen engere Einungen zu Stande. So 1614 awischen Lubed, Bremen, Hamburg, Luneburg, Magbeburg, Braunschweig, und 1630 auf zehn Jahre zwischen den drei erstgenannten Städten, worin man ganz imi= ger Weise eine formliche Auflösung des größeren Bundnisses und eine absicht= liche Beschränkung auf diesen engsten Kreis der Ueberlebenden, also die felbstbewußte Unticipirung eines erst viel spater factisch gewordenen Berhaltniffes hat erblicken wollen.

Run aber mag man auch inne werben, was felbft noch ber Schatten

<sup>1673).</sup> Lübect war angesett zu 100 Thir., Koln ebenso, Bremen 60, Samsburg 80, Rostock 50, Stralfund 50, Wismar 25, Braunschweig 50, Danzig 80, Lüneburg 60, Stettin 40, Magdeburg 50, Greifswald 25, hilbesheim 30 Thir.

eines großen Namens bedeutet. Im breißigjahrigen Rriege mar teine Macht; die nicht um das Bundniß der Hansa sich beworben hatte. Gustav Adolph hat es (1612) gesucht, und ward abgewiesen, weil man ein ,, ungleiches Bund= niß" nicht wollte. Danemark unterhandelte noch 1621 vergebens. reich warb 1625 auf dem Hansatag zu Bergeborf, konnte aber "wegen man= gelnder Instruction" nur einen ausweichenden Bescheid erhalten. Um aller= wichtigsten aber ist die Werbung bes kaiserlichen Gefandten, zugleich im Namen von Spanien, auf dem Lübecker Tag von 1627. Spanien bedurfte einer befreundeten Handelsmarine, um sein Colonialgeschäft zu treiben, und einer befreundeten Seemacht, um den Niederlandern zu begegnen. ftimmte Ballenftein's Gedanke, burch eine faiferliche Geemacht gu= nach st die Ostseeherrschaft zu gewinnen und zugleich die Kaiserkrone mit einem neuen Glang zu umgeben, um besto sicherer die widerstrebende Landeshoheit der Fürsten in ihre Schranken zuruckzuweisen. Nicht aus Muthwillen hat er Stralfund geangstet, nicht zum Spiel von Wismar Schiffe verlangt, nicht aus Titelfucht fich ,, General und Admirgl bes baltischen und oceanischen Mee=

res" genannt.

Graf Schwarzenberg und ber Hofmarschall Dr. Wenzel mußten am 8. Nov. 1627 in Lubeck den hansischen Dialekt reden. Un "den ehrsamen Rath und andere Mitglieder diefer loblichen Stadt Lubed als bas Saupt biefes uralten Sanfebundes" war das Raiferwort gerichtet. Das Uni= versalwesen des h. rom. Reiches und die ehrbaren deutschen Sanfe= ftabte haben merklich gelitten, die freie Schifffahrt ist ihnen von fremden Potentaten gesperrt, nicht ohne sonderbaren Sohn und Spott deutscher Ra= tion ist ihnen von ausländischen monopolischen Gesellschaften und in anderm Wege das Brod gleichsam vor der Faust abgeschnitten. Der Kaiser habe sich angelegen sein laffen, den Stadten wiederum auf die Beine, der Nation zu ihrer vorigen Reputation und Hoheit zu verhelfen. Nicht unter fremdem, sondern unter seinem, ihres von Gott erwählten Kaifers Schutz werde ihnen bemnach eine höchst nutbare Societat angetragen. Spanien habe seit geraus mer Zeit sich zu folcher Conjunctur bereit erklart, daß alle merces und commercia, so in und aus den hispanischen Ronigreichen und Landen geführt und getrieben werden, zwischen des Reiches deutscher Ration und ben königlich hispanischen Unterthanen allein verbleiben. Dem Raiser fei dieser Borschlag prima fronte bedenklich vorgekommen, Sachverständige aber haben ihm nach= gewiesen, daß folche unmittelbare Ginfuhrung der hispanischen und in= disch en Waaren in Deutschland nicht allein den Hansestädten, sondern allen deutschen Landen zum Vortheil, ja zur Erquickung für die Einbußen des leis bigen Krieges gereichen wurde. Der Raifer habe bei Lubeck insbesondere eine so rechte deutsche Aufrichtigkeit und Treue allezeit erfah= en, daß er nicht zweifle, Lubeck werde mit den verwandten Stadten den Bor= schlag reiflichst prufen, damit er, nachdem er zwischen dem Raiser und bem Ronig von Spanien allbereits vereinbart, mit Rath und Buthun der Sanse= städte öffentlich könne ins Werk gesett werden.

Ulso die angestammte Eifersucht der Spanier war bereit, das Monopol des ganzen Colonialhandels mit den Städten zu theilen. Die Städte fürch=

teten "bie Spanier, auch wenn fie ichentten." Wenn man bie unenblichen Placereien tennt, welchen feit zwei Jahrzehenten ber hanfische Bertehr in Spanien und Bortugal unterlag, Die Anmagungen und Belbichneibereien ber fpanifchen Confuln in ben Sanfeftabten (ein gemiffer be Rop namentlich beißt in ben Berhandlungen nur ber "Erbfeind ber Sanfeftabte"), fo muß man gefteben, es mar bies eine feltfame Ginleitung gu fo groffer Gute und Gnabe. Rennt man ferner Die Entwurfe einer Geebanbelecompganie (eines Admiroutasgo) ber .. de bor famen" niederlandifchen und niederbeutichen Ration. melde pon Spanien aus nach ben Sanfeftabten feit 1624 (wie bas Samburgifche Archiv lebrt) verbreitet maren, jo überzeugt man fich , baß Spanien an Schiffen und Capital Mangel litt und baß es augleich eine Rriegsflotte fo mobifeil als moglich (nehmlich 24 Kriegsfchiffe pon 6-7000 Tonnen Gehalt ouf Coffen ber Dieberlanber umb Deutschen) fich perichaffen mollte Dazu noch fürchteten bie Sanfen bie unausbleibliche Bermurfnif mit ben fanbings wifchen Rachbarn, Die Ginmifchung bes Raifers in ihren Sanbel und in ihr ganges Beien, fie furchteten Die fatholifche Schusherrichaft Spaniens und fahen (mer mag est ihnen groß perbenten?) im Gefolge bes Admiroutaspo bie Anquifition. Go tft es benn beim Droject geblieben; bas beifit (mie mir aus Mittenborp miffen) man verehrte bem Grafen Schmargenberg 4000 Thir., bem Dr. Bengel 2000 Thir, und nahm ben Untrag - ad re-Dan troftete fich um jo eber, ale ber Ronig von Danemart ben Stabten aufgefangene Briefe bes Raifers quianbte, morin biefer bem Ges neral Tille auftrug, fich Lubeds, Samburgs, Bremens, Stabe's u. f. m. au verfichern.

19. Die Ueberlebenben ?: 1648—1810. Rad bem weitspilit feber Feiben find mehrmakt guiete noch 1669) verzelliche Retrifte gemacht, einem Hanflich in der eine Beife, oder boch in dem Umfange, wie er zu Amfung des 17. Jahrhanderts bestien, de weigenmein. Ein wörtiges Gefthen zu ber Einem unter irgemd eine nade Fächenmacht gebengt, dem Anderes den Buth der Beginnefeit und dem Einaben an eine Zufunft genommen. Lieben, Bernen um de handtug erheiten durch den gemeinfamen Ramen mehre. Benehmen bei Bunde eine Buth eine Bunde ist der die der der eine Konten der Eine gemein der Bamen nehen Nammer fiel, famd der fern, um eine Zute vom Eellbagische, das die der Wittenberp anterffen, ziste, das man in Danzig falhf im Zweifel von, de se Wittenberp anterffen, ziste, das man in Danzig falhf im Zweifel von, ob se der Widde lohn, den Mit der Mittenberp anterffen, ziste, das man in Danzig falhf im Zweifel von, ob se der Widde lohn, den Mittenber und ferner zu fahren. Die Zweifel zu fahren.

nicht einmal zur Wiedererlangung des Stahlhofs Etwas beitragen) und dem veränderten Lauf der Handelswelt, bei welchem die hansischen Comtoire nicht mehr wie ehedem nothwendig seien. Es ist wahr, die Entscheidungsgründe überwiegen für das Verharren im Bunde; nehmlich die Möglichkeit einer gegenseitigen Vertheidigung; ferner, durch das Austreten "würden wir das Gesandtschaftsrecht, mit welchem Danzig zu der Krone Polen getreten, eins düßen und uns und unsere Posterität in ewige Dienstbarkeit stürzen"; endlich — die herrlichen schonen Häuser gehören einmal dem Bunde — der Stahlshof, und das palatium zu Antorf, und "obwohl bei gegenwärtigen Läufsten kein Nuß dabei zu gewarten, so kann doch Alles durch Gottes gnädige Vers

leihung zu befferem Stande gebracht werben."

Es war kein Geringerer als Leibnig (beffen staatsmannischer und vaterlandischer Sinn erst durch Guhrauer's Sammlung seiner deutschen Schriften zur Anerkennung gelangt ist), der 1670, natürlich ganz vergebens, ben Rath ertheilte, die Commercien durch Restabilirung der Hansestädte War aber die vollendete Gleichgultigkeit des Reiches wieder aufzurichten. einmal entschieden, ließ Raifer Karl VI. feinen Unterthanen ben Handel nach beiden Indien durch England und Holland formlich verbieten, war an beutschen Fürstenhöfen kaum irgendwo eine gefunde Idee ber Handelspolitik auf= zuspären, so ist's ein Gluck für Deutschland zu nennen, daß wenigstens die Hier vereinigten sich die Geld= brei Städte ihre Unabhängigkeit bewahrten. Erafte mit ber Geschäftskunde, bas gunstige Borurtheil der auswartigen Geschäftsfreunde mit der einheimischen Strebsamkeit, die weise Erfahrung und Umsicht mit der gewandten Benugung der Zeitumftande. beutsche Industrie einen geregelten und gesicherten Abfluß auch in die trans= atlantischen Colonieen fand, so war's burch bie Berbindung der Hansestädte mit den auswärtigen Seehafen, die den Colonialverkehr vermittelten, durch bie Aufmunterung, welche der binnenlandische Fabrikant durch die Vorschuffe bes Raufmanns, durch die gemeinschaftliche Unternehmung, oder durch die sichere Verwerthung der Gewerbserzeugnisse, ohne eigenes Risico fand. die Verbindung mit dem eroffneten Markt der Freistaaten Nordamerikas find die Sanfestädte augenblicklich und mit großem Gifer eingetreten: in ben zehn Jahren 1790 bis 1800 hat die Tonnenzahl hansischer Schiffe im nordameri= kanischen Verkehr sich mehr als verfünffacht.

Gewiß, weder diese noch andere Ergebnisse konnten Deutschland für die Verwahrlosung seiner materiellen Interessen entschädigen. Aber wie hatte es werden sollen, wenn nicht wenigstens noch diese drei Städte durch ihr eiges nes wohlverstandenes Interesse angespornt gewesen wären, den deutschen Seeshandel nach Kräften zu vertreten? Nichts könnte verkehrter sein, als wenn sie einen Dank dafür hätten begehren wollen. Aber doch war auch Das nicht in der Ordnung, daß man einerseits von ihnen begehrte, sie sollten sich zu Weltmärkten Deutschlands gestalten, und andrerseits ihnen einen Vorwurf daraus machte, wenn sie diese ihre Bestimmung erkannten und nach bester Einsicht ihr zu entsprechen bemüht waren. Darüber kann heute wohl kein Zweisel sein, daß die inneren Einrichtungen des Handels, die sie in diesem Zeitz

raume trafen, den veränderten Umständen durchaus angemessen waren. Der Macht war es früher gelungen, den Verkehr an gewisse Stapelplage zu fesseln. Jest galt es, den Verkehr durch die möglichste Befreiung von Lasten, die ihn anderwarts verscheuchen mochten, heranzuziehen. Mit einem Wort: auf den Zwischenhandel und dessen Gedeihen war die veranderte Handelspolis tik der Hansestädte, und Hamburgs vor allen, in immer bestimmterem Be= mußtsein berechnet, je mehr ihre Isolirung, nicht durch eigene Wahl, sich voll= 30g. Wie hatte es anders sein konnen, als daß die Städte ihre Handels= politik befolgten, da das Reich keine hatte und ihnen freie Sand ließ, das heißt ihr Thun und Treiben so ganzlich ignorirte, daß sie ebenso wenig Schut

oder Trost als Einrede oder Weisung zu erwarten hatten?

Daß aber in Deutschland unter solchen Umständen den Fremden so ziem= lich Alles eingeraumt mar, mas sie begehrten, mahrend ben Deutschen auf fremden Markten eben die Behandlung zu Theil ward, die man ihnen gonnte, bas haben die Sanfestadte felbst am Schmerzlichsten empfunden, dafür mag man wieder und wieder den Stumpffinn der Fürstenhöfe verants wortlich machen, der es früher kaum inne geworden war, daß auch Deutsch= land eine Seemacht besessen, und es jest kaum inne ward (welche Ausnahme bildet der ganz einzige Fall des großen Kurfürsten!), daß Deutschland sie Sat man die Sanfestadte aber zu Berolben der allgemeinen San= eingebüßt. delsfreiheit gemacht, so kam ihnen weder das Lob noch der Tadel zu, der darin liegen mag, benn die Behauptung ift unerfindlich. Ihre Traditionen aus den Zeiten der Macht lagen den Theorieen der Sandelsfreiheit fo fern als moglich; ihr System war lediglich auf den Zwischenhandel berechnet; sie selbst haben weder es verschuldet, noch konnten sie dadurch sich bereichern, daß die deutsche Nation, zu merklichem Abbruch ihres Wohlstandes, auf alle und jede Einheit und Selbstständigkeit einer Handelspolitik verzichtete. Theorie haben überall die Stadte fich nicht befaßt; und ob diejenigen ihrer Burger, die ausnahmsweise sich damit beschäftigten, sich fur die Ideen von Abam Smith enthusiasmirten, barüber konnen bie Schriften von Johann Georg Bufch einem Jeden Beugniß geben, der fie nachlesen will.

Die schwächste Partie des neuen Systems war in diesem Zeitenum ohne Frage die auswärtige Politik der drei Städte: es war recht eigenetich bie Politik der Schwäche. Wo man einst befehlen gekonnt ober boch mit vollem Gelbstgefühl auftreten, ba sollte man nun bitten und mit klugen Reben barthun, daß die Fremden in ihrem eignen Interesse nicht besser thun konnten, als auch und eine Gunst zuwenden; und wenn dies Argument Nichts verschlagen wollte, so mußte man "mores mundi observis ren" und, unahnlich dem groben Gefchut fruherer Zeiten, mit filbernen Ru-

geln Schießen.

Eine der merkwürdigsten Sendungen war die des Lübeckischen Syndis cus Martin Bodel nach London, im Jahr 1661, als die Restauras tion die Cromwell'sche Schifffahrtsacte sich angeeignet hatte. Bon dieser galt es eine zu Gunften der Stadte ermäßigte Erlauterung auszuwirken. Für bie entente cordiale unter ben Stadten war's ein übles Vorzeichen ... das Samburg fur fich befonbere unterhanbelte. Dan muß gefteben, bat in Samburg manches Dal ber Separatismus uber bas banfifche Befammtbewußtfein auch in folden gallen ben Sieg bavon trug, wenn gubed nicht burch eitles Beharren auf unhaltbaren Dofitionen bas Ginverftanbnig er= fcmerte. Es ift billig, baf wir Jeber feinen Theil ber Schuld hinnehmen, wenn wir oft nicht einmal im engeren Rreife bie Gintracht bewahrten, fon= bern felbft bem Muslande ben Jammer ber Trennung enthullten. Bodel's Berichten (im Eubedifden Archiv) entnehmen wir einige Rotigen, bie gerabe in Begug auf die jest gwifchen Deutschland und England obichmebenben Berhaltniffe ein Beitintereffe haben. 2m 29. Juli 1661 fchreibt Bodel aus London : "Ich vermerte wohl, bag man une Alles, mas aus und burch Deutschland und babin gehörigen Orten fallet, anbero gu bringen perftatten wird, wie fie benn felbft an bie Sand geben, baß foldem gufolge alle fclefifche Leinmand, Garn u. f. m., ingleichem Gerfte, Baiben, und mas beffen mehr, in Dommern, Fehmarn, Solftein ac. gum romifchen Reich gehorig fallet, tonnten anhero gebracht werben." Alfo an ber Miege ber englifchen Schifffahrtegete ift noch bas Lieb von bem einigen. nicht bas heutige Spottlied von bem getrennten Deutschland gefungen mor-Rerner berichtet Bodel (16, Muguft 1661), mas er fur Lubed's Alagge befonbere erlangt: "es mogen unfere Lubifchen Schiffe mit allen ofter i= ichen Waaren, nit allein aus Schweben, Liefland, Polen, Danemare, sonbern auch in specie Rorwegen (welches benn, als extra circulum maris Baltici gelegen, viel absonberliche Dube gemacht hat) ficher anbero fommen, wie por ber navigationsacte." Sier ift benn bereits biejenige Riction, und gwar in weitem Umfang, vermittelft welcher bie Parlamenteacten bes laufenben Jahrzehente ben fproben Begriff ber "country" allmalig ausgebehnt haben, ohne boch ihn fallen gu laffen ober gu gerbrechen. Leiber mar aber au Gunften ber beutichen Schifffahrt bie Riction, ju welcher Clarenbon fich berbeilief, von unficherem und fursem Beftanb. Und Bullenmeber's Schifffahrtbacte lag tief bestäubt in einem anberen gach beffelben Archips . bas Bodel's Unterhanblungen über bie Cromwell'iche bewahrt !

Suppl. s. Staateler. III.

Gunften ber hansischen Flaggen war nicht zu erlangen. Wie nun, wenn man einen Schritt weiter ging und zu Gunften ber hanfischen Flaggen bas Recht ber Neutralen (das denn doch die Frachtfahrt in einem gewissen Um: fang schütte) in Unspruch nahm, selbst wenn das Reich im Landkriege gegen Frankreich zu Felde lag, felbst wenn die Stadte ihr Reichscontingent gestellt und der Matrikel ein Genüge gethan hatten! Die Fiction ihrer Neutralität ward durch die Wehrlosigkeit der beutschen Schifffahrt nur allzu spre chend unterstüßt. Frankreich, dem eine befreundete, feinen eigenen Sandel zugleich verstärkende Frachtfahrt nicht unwillkommen war, bewilligte das Bugeständniß: das Reichsoberhaupt hatte Nichts einzuwenden. fers Borwiffen und Genehmhaltung find die Vertrage geschloffen. war Alles in der Ordnung, und die deutsche Ausfuhr wurde es schmerzlich vermißt haben, wenn die langen und häufigen Kriege ihr einen Stillstand geboten oder sie ununterbrochenen Berluften ausgeset hatten. Aber mer will leugnen, daß niemals eine feefahrende Nation ein flaglicheres Zeugnif der Wehrlosigkeit und Schwäche sich selber ausgestellt hat? Das erfte Betofe der Revolutionskriege war kaum verklungen, als unter Frankreichs und Ruflande Auspicien, nicht den Sanfestädten allein, sondern überhaupt den weni: gen Reichsstädten, die man nicht anders zu placiren mußte, ober die von der Mediatifirung durch genugende Spenden fich losgekauft, das mehr als zweis beutige Geschenk der beständigen Neutralität im Reichskriege entgegengetragen Man ist es inne geworden, was es heißt, der Gunft der Fremden die Erifteng und die Urt der Erifteng zu verbanten. Auch Preugen, das bie Reutralitat im Reichskriege bis zur Entfittlichung bes nordlichen Deutsch: lands ausgebildet und in ein Spftem gebracht, Preußen hat feine Gunben fchwer gebußt. Diese Betrachtungen aber und auch die Opfer, welche die "frangofische Beit" noch vor der Ginverleibung gekoftet, find "ein Stud von allgemeinen Klagen."

Napoleon war mehrmals im Begriff, die Banfestadte zu verfchen: fen, noch ehe er fie fich felbst angeeignet: 1806 bot er fie zur Entschäbigung fur Sicilien und hatte fie, meint Lord Darmouth, auch an hannover gege ben , wenn badurch der Friede mit England befordert mare; etwas fpater folls ten fie jum Fußgestell des Thrones dienen, ben er seinem Bruder Ludwig ans bot, wenn Dieser sich nach Nordbeutschland wollte verpflanzen lassen. zwischen hielt er fie (feit den Schredenstagen von Lubed) militarifch befeht. Im Jahr 1809 beschäftigte ihn ber Gedante, sie mit einer ihrer bisheris gen analogen Verfassung als freie Stabte bem Kaiserreich anzuschließen. Der edle Lothringer Carl Billers, ber Jahrelang als ein Freund und Bruder für uns geftrebt, war durch Reinhard's vermittelnden Ginfluf den Berathungen nicht fremd und hoffte noch immer, daß die Unabhangigfeit wurde zu retten fein. Bu Ende bes Jahres 1810 fam, wie aus heiterer Hohe, der Schlag, der sie dem Kaiferreich einverleibte. Bignon, der fedite Streich (le plus audacieux), den Napoleon jemals geführt, und das österreichische Manifest von 1813 hob bei dieser Gewaltthat vor allen andern "die Berachtung aller fconenden Formen" hervor. Raferei des Continentalspftems erreichte ihren Sohepunkt; der Sandel

schwankte zwischen namenloser Einbuße burch bie Sperre und zwischen fabel=

haftem Schmuggelgewinn, auf welchem fein Segen ruhte.

V. Die Zeit seit der Befreiung 1813—1847. Die Bürger der Hansestäte erhoben sich, unter den Ersten in Deutschland, in Wassen für die eigne Befreiung und für die deutsche Sache. Namenloser Druck wirkte den stärksten Rückschlag: der Enthusiasmus hatte keine Gränze. Das Eisen, das uns abhanden gekommen, war wiedergefunden. War's auch ein "falscher Morgen" gewesen, hat auch der Fall Hamburgs und Lübecks noch einmal die Saat von Blut und Thränen erneut, so harrten doch draußen und strebten die Bürger in Wassen dem kommenden Tag entgegen. Schenkens dorf sang seinen Freunden Smidt und Gildemeister das Lied zu von den deutschen Städten, das Lied von

"Dem Sanfastaat im Meere, Dem Sansastaat im Felb."

Es ist urkundlich zu beweisen, die Anerkennung ihrer Unabhängigkeit verdansten die Städte diesen ihren eigenen Anstrengungen. An Gelüsten der Nachsbarn, an der Gefälligkeit, die bei dergleichen das Auge zudrückt, hat es nicht gesehlt. Aber man schämte sich, Diejenigen dem Joch zu unterwersen, die so eben Gut und Blut eingesett. Noch auf dem Wiener Congress war Lübeck so gut als an Dänemark verschenkt. Da ertonte aus der Mitte der hansisschen Sendboten eine Stimme (gewohnt und erfahren, wie in der alten Zeit, den Bürgerstolz vor die Königsthrone zu tragen), die dem Werk der Finsterniss Stillstand gebot, den Machthabern das Gewissen scharfte und ihnen die unauslöschliche Schande vorhielt, welche der Wortbruch über ihr Andenken bringen würde.

Die Städte blieben frei, dem Bunde deutscher Nation zugesellt und (barüber war in jenen Tagen kein Zweifel) so verpflichtet als befähigt, dem ganzen Deutschland mit dem Pfunde zu dienen, das ihnen vertraut war.

Als man wieder aufzuathmen begann, war es die erste Aufgabe der Sanfestadte, die gewaltsam verschutteten Bahnen wieder zu eröffnen und den unterbrochenen überseeischen Verkehr wieder anzuknupfen. Ihre Flag= gen erschienen wieder, wie fruher willkommen, an fernen Ruften; neue Ber= bindungen thaten sich auf durch die Gelbstbefreiung ber ehebem spanischen und portugiefischen Colonieen Umerikas. Verträge mit überseeischen Staaten wurben geschlossen, unter verschiedenartigen Bedingungen, doch nirgends mit geringerem Erfolg, als er ben Unterhandlungen anderer beutschen Staaten ge= Mehr als einmal gelang es auch, zu Gunften ber gefamm= währt worden. ten deutschen Ausfuhr zu stipuliren und mindestens diese Erinnerung an die fruhere hanfische Firma ber "Handelsleute des deutschen Reiches" zu erneuern. Ein Unerfreuliches aber bleibt auch bei ben gunftigsten diefer Verträge: daß ein deutscher Staat ober Staatenverein nach dem andern zu den Unterhand= lungen sich anschickt, daß nicht das ganze Deutschland seine Einheit und das Gewicht derselben geltend macht, daß nicht einmal ein gemeinsames Sym= bol (recht als wenn man des deutschen Namens sich schämte) die Einheit des Bundes deutscher Nation zur Anschauung bringt. Was die Isolirung be= beute, das haben die Stadte besonders empfunden, als es galt, die Fluß=

auszuschließen.

schifffahrt zu regeln und das Eisenbahnnetzu vollenden. Zeugniß giebt die Klage des gesammten deutschen Handelsstandes über die auf den deutschen Strömen noch lastenden Abgaben und der Schrei der Entrüstung, der durch ganz Deutschland ging, als Danemark, das schon früher den Verstehr zwischen der Elbe und Ostsee zu Gunsten des Sundzolls verkummerte, den Versuch machte, Lübeck von jeder Eisenbahnverbindung mit Deutschland

Ganz andere Dinge hatte man nach der Befreiung erwartet und war man zu erwarten berechtigt: daß nehmlich Deutschland seinem Handel nach Art anderer Reiche eine kräftige und einheitliche Organisation geben werde. Der 19. Artikel der Bundesacte, selbst in seiner modificirten Fassung, schien die ernste Absicht zu verheißen. Wie gänzlich diese Erwartungen getäuscht worden, weiß heutzutage jedes Kind. Nicht einmal über den Verkehr mit Lebensmitteln konnte man, sich einigen. Weniger bekannt ist und doch in den publicirten Protokollen des Bundestags zu lesen, daß die Städte wieder und wieder ihre Stimme erhoben haben für die Erfüllung des 19. Artikels der Bundesacte, für die Einheit im Postwesen, für gemeinschaftliche Consulate, sür eine gemeinsame deutsche Flagge und für deren Schuß gegen Unbill und Ungebühr auf hoher See. Vom Bunde, wie vom Reich, ging der deutsche Seehandel unbeschüßt und unbeachtet. Endlich erklärte Preußen den Bunzbestag geradezu für nicht geeignet, eine Einigung über die Handelsverhältznisse herbeizusühren.

Das war zu einer Zeit, als Preußen bereits die Einzelversuche anberer Regierungen überflügelt und die Aufgabe glücklich und ehrenvoll geloft hatte, durch Separatunterhandlungen unter einer Anzahl deutscher Bundesstaaten eine Vereinbarung über die Handelszölle herzustellen. Es war ein großes, unter den Umständen kaum noch zu hoffendes und fur Jeden, dem der Bohlstand des Vaterlandes am Herzen liegt, erfreuliches Ergebniß. begann die öffentliche Stimme, den Namen des preußischen Zollvereins mit dem des deutsch en zu vertauschen, und auf diesen wurden die Hoffnungen übergetragen, welche man einst auf den Bundestag geset hatte. möglich, die Parallele zu verfehlen, welche fich von felbst zieht zwischen ber jesigen Stellung bes Zollvereins und ber einstigen Stellung der Weil das Reich Nichts that, vertrat die beutsche Hanse, so gut es ging, die allgemeinen Interessen. Weil der Bund Nichts thut', vertritt fie der deutsche Bollverein, so gut es geht. Die Begemonie Lubeds in der. Hansa, die Hegemonie Preußens im Bollverein ist Gelbstfolge der groß artigen, mit Unstrengung und Opfern verbundenen Initiative.

Bon nun an aber beginnt auch eine Controvers, die von der öffentlichen Presse mit einer kaum früher erhörten Behemenz geführt worden, und eine Reihe von Angriffen, welche an das Bitterste erinnern, was jemals im 17. Jahrhundert der Neid und im 18. der Misverstand gegen die Hansestädte vorgebracht hat. Warum sie denn, fragte man ungestüm, von diesem großen vaterländischen Werk sich ausschließen wollten? Und auch in den Hansestädten ist manches Wort gefallen, was die Hise des Streites vielleicht entschuldigen, die ruhige Ueberlegung aber und der vaterländische Sinn niemals billigen kann.

Es ist an dem (und die Untugenden unserer früheren Jahrhunderte sind allerbings nicht gänzlich aus gemerzt) — es ist an dem, daß kurzsichtiger Egoismus, Schlaffheit zur Anstrengung, Ungeneigtheit zu Opfern, Scheu vor jeder Aenderung das Ihrige gethan haben. Die Neuheit der Sache kam hinzu und weckte Bedenken; die oftmals getäuschten Vorherverkündigungen rächten sich durch nachhaltiges Mistrauen. Indessen die Meinungen Zeit gehabt, sich abzuklären, und es wird vergönnt sein, ein Glaubensbekenntniß, das wir anderwärts motivirt und entwickelt haben, hier zum Schluß mindestens anzudeuten.

Deutschland muß darnach streben, dem Ausland gegenüber als ein selbstständiges und einheitliches Handels= und Schifffahrtsgebiet sich darzustellen. Die Schmach der Trennung muß überwunden, die Ungunst, die uns jeder, auch der kleinste auswärtige Staat zu bieten wagt, muß durch

vereintes und kräftiges Handeln abgewehrt und ausgeglichen werden.

Es ist dies ein nationaler Zweck und für die politische Entwicklung der Nation ebenso wichtig wie für die commercielle. Zu diesem Zweck mitzuswirken und demselben auch ihrerseits Opfer zu bringen (denn ohne Opfer kann es bei dem Aufgeben auch nur eines Theils ihrer Einrichtungen nicht abgehen), das ist für die Hansestädte eine vaterlandische Pflicht.

Aber die Hansestädte, sowie jeder der deutschen Staaten, haben ein Recht, zu kragen, ob ihr Anschluß an den Zollverein eine Bürgschaft das giebt, daß der Zollverein jenen nationalen Zweck mit den geeigneten Mitteln erstreben wird, und ob ihr Anschluß an den Vereinszoll er forder lich

ist, um den Zweck zu erreichen.

Was die Bürgschaft anlangt, so ist die bisherige auswärtige Polistik des Zollvereins keineswegs geeignet, die Ueberzeugung zu geben, daß der ernste Wille vorhanden sei, eine nationale Handels= und Schifffahrts= politik durchzusühren. Die Leitung des Zollvereins ist in einem bedenklichen Schwanken begriffen, zwischen zwei entgegengesetzen Principien; unter den Behörden in Berlin ist ein Zwiespalt, und es ist diesen Augenblick noch nicht mit einiger Bestimmtheit vorherzusehen, welche von beiden Parteien den Sieg davon tragen wird. Es sind dies Klagen, die nicht allein von der hanseatisschen, sondern von einem bedeutenden und nicht dem am wenigsten ans gesehenen Theil der deutschen Presse erhoben werden.

Die bisherige Verfassung des Zollvereins ist nichts weniger als gezeignet, für die Leitung seiner Politik das Vertrauen der Nation zu gewinnen. "Der rein diplomatische, aller Deffentlichkeit entrückte Charakter der Zollvereinstage, der büreaukratische, dem directen Einsluß der Volkszwertretung fremde Charakter der vorbereitenden Verhandlungen, das einer Reihe von Regierungen formell eingeräumte Veto, das dennoch im Machtverhältniß thatsächlich begründete Vorwiegen Preußens, die der letzteren Regierung ausschließlich überlassene diplomatische Vertretung des Zollvereins: dies sind so viele Uebelskände, welche auch von der öffentlichen

Meinung im Bollverein felbst als solche anerkannt werben."

Die Handelspolitik muß nicht als die Sache der Cabinete, nicht als die Sache der Bureaukratie eines einzelnen ober aller beutschen Staaten, son=

bern als die Angelegenheit der Nation aufgefaßt werden. Der parlamentarische Weg der Berathung ist der einzige, der für Deutschland, wie für andere Reiche, auch in dieser Beziehung zu einem gedeihlichen Ergebniß sühren kann. Eine deutsche Nationalvertretung — das Ziel, auf welches immer entschiedener das nicht auf die Dauer zurückzudrängende Verlangen aller denkenden Deutschen gerichtet ist — eine Nationalvertretung wird klüger und patriotischer sein als die intelligenteste Büreaukratie. Die Sympathie, welche in allen Theilen Deutschlands der preußischen Volkswertretung sich zuwendet, ist als der Ausdruck der Ueberzeugung zu betrachten, daß sie der Vorläuser einer deutschen Volksvertretung ist, daß die constitutionellen Grundsäte, die nun zum erstenmal, wenn auch nur im Spiegelbild, auf einem größeren Ganzen widerstrahlen, ihren vollen Umfang und ihren rechten Verennpunkt nicht versehlen werden, daß die Saat der Zukunft zu reisfen beginnt.

Soll aber Nichts geschehen, bis diese Saat gereift, bis Zeit und Stunde erfüllt ist? Das sei fern. Und hier kommt gar sehr in Betracht, nicht für die Hansestädte allein, sondern für alle deutsche Staaten, daß alle zus sammenwirken konnen zu einem System der nationalen Schiffsahrtsund Handelspolitik, ohne eine gemeinsame Steuergesetzgebung angenommen zu haben, ohne daß der Zollverein seinem System von Werbrauchssteuern,

ober die andern Staaten bem ihrigen, zu entfagen hatten.

Daß die Mitwirkung der Hansestädte in den Vordergrund treten wurde, wenn es gilt, von fremden Volkern eine volle Gegenseitigkeit der Schifffahrts: und Handelsverhaltniffe zu erlangen und zu biesem Zweck ein Unterhand: tungemittel in der Fähigkeit und Geneigtheit zu erwidernden Maßregeln zu schaffen, versteht sich von selbst. Doch konnen wir und nicht überzeugen, daß ein partielles Zusammenwirken der Hansestädte mit dem Zollverein, ohne eine Betheiligung aller Bundesstaaten, ersprießlich sein wurde. Aus zwei Grunden nicht. Erstens, es liegt in der Mission der Hansestädte, in dem Gedanken ihrer Wiederherstellung, daß sie nicht einen beutschen Staatenverein vor dem andern begunstigen durfen, und es liegt (so wie die Dinge find, und aufrichtig gesprochen) in ber Stimmung der Hanse ftabte eine nicht unbegrundete tiefe Ubneigung, fich einer einseitigen Bevormundung durch die preußische Bureaukratie auszusegen. Zweitens, dem Ausland gegenüber ift die Unerkennung eines deutschen Schifffahrte = und Handelsbundes nur dann ohne Widerspruch und ohne Unterhandlung zu etlangen, wenn dieser Bund mit dem Bunde der deutschen Nation zusammens fallt, und wenn die Erklarung des ganzen Deutschlands zu einem selbstitans digen und einigen Schifffahrts = und Handelsgebiet unmittelbar an den 19. Urtitel der Bundefacte fich anknupft, was allerdings geschehen kann, ohne daß der Bund eine Gleichmäßigkeit der Verbrauchesteuern zur Norm für alle Bundesglieder erhebt.

So unvollkommen unser öffentliches Necht zur Zeit noch ist, so läßt sich doch kein innerer Grund varaus herleiten, weshalb der Bundestag nicht, unter dem Beirath einer technischen Commission (nach der Analogie des Bundesmilitärweseis), auch die Maßregeln für den Abschluß von Handelsverträ-

gen, für die Bestellung deutscher Consulate, für Aufschlagszölle endlich übernehmen sollte, die in allen deutschen Häfen gleichmäßig, sei's zur Ausgleischung fremder Beeinträchtigung der deutschen Flagge, sei's zur Förderung des
directen Berkehrs, zu erheben wären. So sehr auch dieser Gedanke vers
spottet und als unpraktisch verworsen worden ist, wir werden dabei beharren,
bis man uns nachgewiesen haben wird, daß die Einwendungen in der inneren
und unabänderlichen Eigenthümlichkeit der Bundesversassung liegen und
daß sie auf einem andern Gebiet entspringen als auf dem des Berzweiselns
der Nation an der Aufgabe, an der man nie und nimmer verzweis
feln darf — nehmlich an der zeitgemäßen und einer großen
Nation würdigen Fortbildung unseres öffentlichen Rechts.

Möge denn die Zeit nicht allzu fern sein, wo ein Ueberblick der Geschichte der deutschen Hansa nicht mit dem traurigen Geständniß zu schließen hat, mit welchem er anheben mußte — mit dem Geständniß der gänzlichen Vernachlässigung der deutschen Schifffahrts- und Handelsinteressen durch den ho- hen Nath der deutschen Nation!

E. F. Wurm.



Ibeen. Die Einsicht in das wahre Wesen der Ideen, besonders der politischen und socialen, welche unsere Zeit bewegen, und die richtige Vorstellung davon, daß (wie Schmitthenner 1) ganz richtig sagt) "die Idee eine Macht hat, welche alles ihr Unangemessene zertrumsmert, und einen Glanz, in dem zulest immer die Farden des Irrthums versbleichen", — ist noch nicht, selbst nicht bei der Mehrzahl der Staatsmanner und Staatsgelehrten, so allgemein verbreitet, als es sowohl in wissenschaftslicher als in praktischer Beziehung zu zwünschen ware. Gleichwohl hangt die ganze Entwicklung des Volks und Staatslebens, aller wahre Fortschritt zulest doch nur davon ab, daß die weltbewegenden und umgestaltenden Ideen, besonders die politischen, in ihrer möglichst vollen Klarheit erstannt, mit nachhaltiger Begeisterung ergriffen und mit der nothigen Besonsnenheit und Energie, so weit die gegebenen Verhältnisse es gestatten, ins wirksliche Leben eingeführt werden, wo ihnen dann der Sieg gewiß ist 2). Bei

<sup>1) 3</sup>wolf Bucher v. Staat I. S. 28.

<sup>2) &</sup>quot;Aber was siegt benn am Enbe? — Die Ibee, sei sie nun Baterlanbsliebe, ober Freiheitssinn, ober Ehre, ober Religionseiser, ober bie Anhanglichsteit an einen großen Mann, ber selber die Freiheit ober ein ganzes Baterland personisieirt und der mit dem Geiste die Welt, die Geisterwelt nachzieht. — Würde nur einem Staate in den gehörigen Zeitraumen immer ein solcher Beisland beschieden, so ware dem Staate jedes stehende Geer durch das im Beilande schlasende erspart. Da indeß selten ein solches Thronpalladium vom himmel fällt, so muß das Bolt selbst der Idee zugebildet werden, welche die Siege bringt." Zean Paul, Polit. Nachtlange S. 47.

ber Michtigkeit bieser Sache, bie zugleich die Lebensstrage der Philosophie als der Wissenschafter und biese der Auflerschaft der Iver in der Auflieden Anne in wie der Auflieden Kant im Kantische Philosophie, sowie Platon und Platon ische Kepublik, weit gende in den Spiele, sowie Platon und Platon ische Verpublik, weit gende in den Spiele Philosophie der alten und neuern glieben ische Spiele der Wissenschaft der Verpublik, weit gende in der Spiele Philosophie der alten und neuern glieben, was besonder in Wissenschaft der Verpublik der Verpubl

Dier möge ale Erläuterung und Ergafnigung des beigen Areitels und um fpder hierauf verweifen zu können, eine Erinnerung an die Aussprüche mehrerer der ausgezichnetsten Staatsmanner und Staatsgeleichnetsten Gestatte der bereit er eine Erinner gerade in unseren betrogen Beit gang besondere Beherzigung werbient.

Bir knupfen gunachft an ben im Sauptartifel ichon angebeuteten Saf Mapoleon's gegen die Ibeen und die Ideologie an, welcher letteren berfelbe alle Uebel gufchrieb. Geine Borte finb 8); "C'est à l'ide ologie, à cette tenebreuse metaphysique, qui en recherchant avec subtilité les causes premières, vent sur ces bases fonder la legislation des peuples, au lieu d'appropier les lois à la connaissance du coeur humain et aux leçons de l'histoire, qu'il faut attribuer tous les malheurs, qu'a éprouvé notre belle France. Ces erreurs devoient amener et ont effectivement amené le regime des hommes de sang." - Es ist nicht nothig, bos Ralfche biefer napoleon'fchen Unficht nachzuweifen, Die gleichmobl mutatis mutandis noch neuerdings von ber Partei ber Reaction ober Stabilitat (bie fich falfchlich "confervativ" nennt, ba fie vielmehr burch ihren Biberftanb gegen zeitgemaße Reformen enblich Repolution hervorrufen wird) porgebracht wirb 4). Es mag genugen, baran gu erinnern, bag eben bie uns parteiffche Gefchichte une baruber belehrt, baf Rapoleon felbit, eben weil er nicht von einer boberen Ibee befeelt mar, auch nicht bie mabre Ibee ber frangoffichen Revolution begriff, lebtere nur fur feinen Chraeis ausbeutete ) und eben beshalb endlich ju Grunde ging. Er felbft fab fpater ein, wie febt er fich in Bezug auf bie Ibeen getaufcht.

<sup>3)</sup> Bir citiren fie aus einem Auffag Tittmann's in Polig's Jahrb. 1835. Jan. S. 73.

<sup>4)</sup> Bortrefflich hat bies Abolf Dengel in f. Gefchichte b. neuern Beit II, S. 424 ff. entwickelt.

<sup>5)</sup> So wieberholt g. B. der betannte F. Scholt in f. "Entowur eine ihrtor. Gemalbes u. f. ro. aberfest won Gottiel", das "Emigrantengensche, als fatte die Philologie die frangl. Recolution hervoegerufer" (die ein Reconstin d. b. big. bit. seit. 1826 Rr. 314. S. 2510 fich ausbercht). Dr. Genral v. Junt gab von W Jahren ein Bert unter bem Litt beraust "Selfsiste Et Staatberchnberung in Frankreich, ober (siel) Entitelung, Bortfotte ber Genausten Philologie in Genatiesche der Fog. neuen Philologie in Genatiesche deiter und bes Bertin. Polit. Bodenblatte daß gagen alle "Breologie" ist befanntlich nicht geringer als der Rappelsenische,

Der bekannte politische Schriftsteller Br. be Pradt fagt in feiner Schrift: l'Europe et l'Amérique dans l'année 1821: "Auf ungewohnter Bahn erhebt sich Napoleon unter den Sterblichen auf den höchsten Thron der Welt. Er ift ber Sohn ber Civilifation. Er hat von ihr Alles empfangen. Mus allen Kraften fordert er fie; ja man mochte fagen, bag er, ungebulbig über ihren zu langsamen Flug, ihr Schwingen ansetzen will. Industrie entstehen auf seinen Ruf; aber neben den Untrieb stellt er die Schranken, er will sich die Wahl noch vorbehalten und zeigt sogar noch Stude ber Feffeln; er, ber ben Simplon geebnet und die polytechnische Schule gestiftet hat, will Frankreich in Retten legen. Die Welt verstummt vor ihm; Alles liegt zu feinen Fußen; bas Ende ber Tage scheint gekommen. Doch einen Augenblick Gebuld und ihr werdet feben, mas die Civilifation vermag. Er wollte fie fur fich allein; fie aber, die feines Ginzelnen Stlavin ift, trennte fich von ihm. Stolz und frei geht die Edle zu feinen Feinden über — ein beinahe erstorbenes Volksgefühl erwacht in den Herzen der Natio= nen, welche Napoleon seinem Reiche einverleibt hat. Unterstüt von allen Mitteln ber Civilisation, fturgt sich ein furchterlicher Ungriff auf ihn; er fallt, und fallend bekennt er, bag nicht die Coalition ihn entthront habe, fondern die freisinnigen Ideen des Jahrhunderte"6).

Auch der Graf von Segur erkennt in seiner "Geschichte Napoleon's und der großen Armee im Jahr 1812" es unumwunden an, daß es eigentlich

<sup>6)</sup> hierzu gehort noch eine andere Stelle, die sich im 7. Theile bes Memorials von St. Pelena bekindet; vergl. die 1827 erschienene Schrift: Georg Canning, G. 79: "Man fagt, England sei Alles feil; warum verkauft es ben freiheitshungrigen Boltern nicht bie erfehnte Freiheit? Man murbe folche ben Briten gut bezahlen und biefer Sandel murbe England nicht gum Banterott führen. Bas wurden bie armen Spanier nicht bafur gablen, wenn Eng= land fie von ihrem jungften Joche erlofete? Ich weiß bies um fo ficherer, ba ich in Spanien ben Trieb nach Freiheit aufgeregt habe, und fande sich Groß= britannien zur Unterstützung bereit, so hatte meine Unvorsichtigkeit boch etwas Gutes gestiftet. In hinsicht Italiens habe ich bort Ibe en volksthumlich gemacht, welche bereits gahren und nicht wieder ausgerottet werden konnen. England kann nicht gescheibter handeln, als wenn es bem Streben ber Bolker, funftig weniger unterjocht zu fein, bie freundliche Sand ber Unterftugung anbietet! Much werden fruher ober fpater bie Bolter ihre Bunfche erreichen. Bergeblich streben einige Souverane mit den alten Aristokratieen diesem Trachten ber Nationen entgegen. Noch halten sie ben über sich schwebenben Felfen bes Sispphus mit muber Sand; aber wenn einige Urme nachgelaffen haben, ober irgend Giner ben Felfen nicht festgepactt balt, wird ber Felfen folche germals men. Bare es nicht beffer, fich mit biefem Beitgeifte freundlich zu verftanbigen, was auch mein Entwurf war? Warum follte England nicht in meine Fußtapfen treten und bie von mir gefaeten Fruchte arnten? In England bauert wie allenthalben jebe Weltbegebenheit nur eine turge Beit, fo bes Cord Caftlereagh Ministerium, und gewiß wird fein Nachfolger und Erbe vieler Fehler feines Berfahrens einen großen Ramen erlangen, wenn er nur Caftlereagh's Fehler vermeibet, die Sachen geben lagt und mit bem Winde fegelt. Er muß fich an bie Spige ber liberalen Ibeen stellen und fich zu keinem Berkzeuge bes Absolutismus gebrauchen laffen. Dann fegnet ihn bie ganze Belt und alles alte Unrecht, was fruher die Briten bem Continente zufügten, wird vergeffen werden,"

der id eale Aufschwung, die Begeisterung für die Idee des Rechts und Waterlandes, namentlich ber preußischen Jugend mar, welche zuerft Da= poleon's Macht untergrub. "Der preußischen Jugend entsprüheten Funken des unverschnlichsten und unbandigsten Hasses. Aus ihrer Mitte erhob sich Mus Allem, was burch feinen eine furchtbare Macht wider Napoleon. Sieg gedemuthigt oder gekrankt worden war, zusammengesett, hatte sie ben Stachel der Schwachen und Unterdrückten: bas natürliche Recht, bas Geheimniß, den Fanatismus und die Nachsucht. Da ihr der Boden fehlte, suchte sie ihre Stuße im Himmel und ihre moralische Kraft entschlupfte ber materiellen Macht Napoleon's." Dann wird von dem Tugend;= bunde geredet und dem Freiherrn von Stein fowie von der Bergeblichteit aller polizeilichen Verfolgungen, von "Verschwörungen, die nicht blos auf Interessen und Leidenschaften, sondern logar auf die Gewissen bafirt find." "Dieser Brennpunkt zundete in immer großeren Entfernungen; er griff die Macht Napoleon's in bet offentlichen Meinung von ganz Deutschland an und bedrohete, bis nach Italien hinwirkend, seine gange Erifteng. fich gezeigt, daß, im Fall die Umstande fur uns ungunftig werden follten, es nicht an Menschen fehlen wurde, dieselben zu benuten. Im Jahr 1809 und noch vor dem Unfall von Eflingen sah man einige Preußen zuerst gegen Napoleon die Fahne der Unabhangigkeit erheben. Napoleon ließ fie auf die Galeeren bringen, so wichtig schien es ihm, dieses Aufruhrgeschrei in Deutschland, bas, ein Widerhall des spanischen, allgemein werden konnte, in der Geburt zu ersticken"7).

Wir stellen daneben den Ausspruch eines der größten englischen Staats= manner und Redner, bes Minifters Georg Canning. Derfelbe fagte in einer Parlamenterede über ben Seidenhandel !): "Ich fehe keinen triftigen Grund, der wider die Unwendung der Philosophie — man verzeihe, baß-ich mich dieses verhaßten (!) Wortes bediene — auf die gewöhnlichen Dinge im menschlichen Leben ware. Meiner Meinung nach muffen diese Ungelegen= heiten nach abstracten Principien, nur nach Zeit und Umftanden modificirt, verwaltet werden. Es ift mir nicht unbekannt, baß es hier zu Lande eine politische Faction giebt, welche alle Fortschritte in der Bil= bung als Ruckschritte jum Jacobinismus betrachtet. tion meint, ein rechtlicher Mann konne nicht ohne verbrecherischen 3med und ohne die Absicht, die Grundvesten der Große seines Landes zu untergraben, barnach streben, sein Land in der Richtmage des Fortschrittes der politi= schen Wissenschaften zu erhalten und bessen Gang nach den verschiedenen Ich meines Theile halte es fur die Pflicht eines Weltumständen zu leiten. Staatsmanns, sowohl in ben innern als augern Ungelegenheiten then Weg einzuschlagen, der die Mitte zwischen den Ertremen halt, die Macht mit der Freiheit in Einklang zu bringen, keine waglichen und übertrie=

<sup>7)</sup> Wir eitiren nach : Leben bes tonigl. preuß. Staatsministers Freiheren vom und zum Stein. I. 204.

<sup>8)</sup> Bergl. Beinsius, Pabagogit b. Schule S. 146. (Auch Begel citirt biefe Stelle in f. Encyklop. b. Philos.)

benen Versuche zu unternehmen, aber ebensowenig sich der Unwendung wohl überlegter Theorieen zu widersehen, und überhaupt alle hoch herzigen und wahrhaft liberalen Ideen zum Wohle des Landes dienen zu lassen ")."

Daß bei den Deutschen, in deren Bolksthumlichkeit die ideale Richtung so stark vorherrscht 10), auch die Bedeutung der Ideen für das politische Leben, seit letteres endlich sich bei uns entwickelte, immer klarer erkannt zu werden anfängt, ist gewiß. Doch ist hierfür noch viel zu thun, wie auch der Ausspruch eines unsrer berühmtesten Publicisten andeutet, mit

bem wir beginnen.

R. S. Bacharid fagt in feinem hauptwerke (40 Bucher vom Staat 28b. I. 1820. S. 428): - "Dem sei, wie ihm fei, so steht doch der Mensch, so steht boch der Staat und die bürgerliche Gesellschaft weit mehr unter dem Einflusse der Ideen, als besonders Staatsmanner zu glauben geneigt find. Der Staat und die Staatsgewalt find Vernunftvorstellungen und viele der gemeinsten Handlungen und Maßregeln der Regierung beruhen auf den innersten Offenbarungen der Vernunft. Es liegt ferner einem jeden in der Erfahrung bestehenden Staate eine gewisse Idee, ein gewisses Gemein= bild zum Grunde (gerade so wie einer jeden Gattung organischer Wesen ein gewiffes Gemeinbild zu Grunde liegt), welches, mag es nun in bestimmten Bugen auch nur dunkel dem Volke vorschweben, den wesentlichsten Ginfluß auf die Entwickelung der Verfassung und auf den Geist der Regierung hat. Der Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit, welcher das große Thema der Staatengeschichte ift, hat seinen letten Grund in den Streit= fragen, in welche sich die Bernunft, den letten Grunden der Dinge nachforschend, verwickelt sieht. Und wie wichtig ist die Rolle, welche gewisse Ideen in der Geschichte einzelner Wölker (z. B. die Idee des Schicksals in der Geschichte der Bekenner des Islam) spielen! — Wenigstens je hoher der Mensch stehen will oder stehen soll, desto mehr muß er der Ideen welt befreundet fein. Nicht deswegen heißen Buftav Adolph und Peter I.

mit der Bewunderung ihrer weisen Thatkraft zu erfüllen."
10) Wachsmuth, Europ. Sittengesch. I. 132, 137. Fichte, Reben an

bie beutsche Ration.

<sup>9)</sup> Als Penbant hierzu kann folgende Stelle aus einem Auffate der Deutsschen Bierteljahrsschrift 1846 Oct.—Dec. S. 194 dienen: "Die Regierungen sind die natürlichen Beschüßer des Bestehenden; ihnen also vor Allen liegt es ob, das Bestehende mit dem Werdenden zu befreunden. Aläglich ist es, wenn sie seig zurückbeben vor dem Heere neuer Ideen, das in das Bezeich ihrer Bolker hereinbricht, statt über dieses wie über jedes andere Hereich ihrer Bolker hereinbricht, statt über dieses wie über jedes andere Hereichen siegreichen Hereschaft zu schwingen. Nicht gleich einem Unheil verztündenden Himmelszeichen sollte sie der Stern der Zukunft erschrecken, sondern auf ihrer Bahn sollte er befreundetes Licht verleihen. Der Stern, der den Weisen das verblendete Auge des Herodes. Was half es ihm, daß er wüthete in dem Blute der Neugebornen? Das Kind der Zukunft entging seinem mörderischen Schwerte. Lernt, ihr Gewarnten! Eine weise Regierung soll dem Strome der Zeit nicht willenlos solgen; ihn rückwärts zu dränzgen vermag sie nicht; aber das vermag sie, ihn einem erwünschten Bette zuzuzlenken und als mächtige Herrscherin des Stroms die Welt mit ihrem Ruhme, mit der Bewunderung ihrer weisen Thatkraft zu erfüllen."

groß, weil sie außerlich große Thaten verrichteten, sondern weil man annehmen darf, daß sie von Iden begeistert wurden. Nicht deswegen sinken Karl XII. und Bonaparte, mit Jenen verglichen, in der Wagschale, weil sie nicht endeten, wie sie begannen, sondern deswegen, weil ihren Unsternehmungen eine hohere Beziehung abging. Und was wurde übershaupt das Menschengeschlecht sein, wenn ihm nicht die Must erbilder der Vernunft unaufhörlich ein höheres Ziel vorhielten?"

In ahnlichem Sinne fagt der geistvolle Graf v. Giech 11): "Ideen gehen wie Sterne an dem Himmel der Menschheit auf und unter. Oft leuchten sie, oft nicht und es wandelt die Menschheit zu einer Zeit in der Finsterniß der Rohheit und Uncultur, zur andern Zeit im Sonnenlichte der Erkenntniß."

— "Uns Deutsch en leuchten in der Gegenwart viele schone Gestirne; aber sie erscheinen zwischen ziehenden Wolken in wechselndem Lichte — bald

hell blinkend, bald in Dunkel verhullt."

—, Ibeen tragen die Garantie ihrer Wahrheit in sich. Sie sind über Zeit und Ort erhaben. Sie können da und bort noch nicht an der Zeit sein: das vermag aber ihren Werth und ihre Bedeutung nicht zu vermindern. Sie sind wie das Geset, dessen Aussührung nach Zeit und Ort die Erecution übernimmt; die Erecution liegt aber in Gegenwart und Zukunft. — Die einzelnen Individuen, in denen die Ideen der Zeit erwachen, stehen in der Gegenwart und der beschränkte Blick der Gegenwart kann sie misdeuten oder gar nicht verstehen; sie aber schauen in die Zukunft und von der Zukunft dürfen sie ihre Rechtsertigung erhalten."

Besonders lehrreich hat sich über die Macht der Ideen und die Unsulänglichkeit des materiellen Widerstandes gegen sie, besonders von Seiten der politischen Machthaber, Görres in seiner Schrift

"Deutschland und die Revolution" (1819) ausgesprochen (G. 125):

"Es brauchte in allen Zeiten die Vorsehung, wenn es mit den Staaten auf diesen Punkt gekommen war (nehmlich wenn das politische und mo= ralisch = religiose Leben eines Volkes in seinen Institutionen und Formen er= ftarrt war und ein Geift der Verwefung in dem Staatsgebaude umging), das Mittel der Volkerwanderung, indem sie die Brunnen der Tiefe eröffnete und durch Fluthen von Barbaren, die sich über die Hinwelkenden ergoffen, von unten herauf durch neues Blut das stockende Leben erfrischte und bas Erdorrte neu begrunte. Aber bieje Brunnen fließen nicht mehr fo reichlich, seit die Cultur die alten Walder ausgerottet und die Pflugschar die wilde Erbe ben Menschen gezähmt. Dagegen aber hat dieselbe Cultur bie Gemeinschaft mit einer anbern Welt eröffnet, die burch geiftige Rrafte jene versiechende Naturkraft ersett und bei den Umwandlungen der Staaten ihre Dienste versieht. Esist dies jene geheimnißvolle Ideenwelt, die nach alter Lehre erfullend die unendliche Tiefe des Geisterreichs und gleich dem Aetherhimmel über unserm Gelbstbewußtsein ausgespannt, in alle Rlufte ber Unterwelt ihr Licht niedergießt und alle Gestaltungen beseelt. Wie aus dies fer Welt, nach eben jener Lehre, die Seelen in die Materie niedersteigen,

<sup>11)</sup> Unfichten ub, Staates u. off. Beben S. 256 f. 262 f.

ein zeitliches Leben bienieben fuhren und bann wiebet zur Beimath febren : fo find es eben bie ihr entitammenden Theen, Die die Staaten als ihre eigent= liche Begeiftigung gufammenhalten , mit ber Beifterichwere fie in fich verbinden und mit dem geiftigen Lichte fie burchleuchten und alfo gebunden im rechten Dage burch bie Materie, und unfichtbar felbit, burch fie gur fichtbaren Darffellung gelangt, ale bie inwohnende plaftifche und erhaltenbe Rraft bas Leben forbernd in feiner Darftellung fich verlieren. Go aber nun bie Stufenigbre biefes Lebens burchlaufen find, und ber Staat veraltet, vermag er nicht ferner bie inmohnende 3 be e gu faffen; fie, bie vorher latent in ihm gewesen, wird nun frei und ftrablend, und in bem Dage, wie fie nun jenem geiftigen Reiche permandt fich fublt und andere ihr gleichartige Ibeen zu fich berniebergieht, wird fie bem beftebenben Materiellen mehr ent= frembet; und fie, bie porber bie Erhalterin gewesen, wird nun gerftorenb und toft, weil fie ein neues Saus fich ju bauen vorgenommen, von Innen beraus alle Banben bes alten Organismus auf, bamit ber neue gum Ber= ben Raum geminne. - Go geschieht es, baf in folden Uebergangszeiten Beiftesblibe gudend burch die gange Gefellichaft fabren und in einem Du alle Ropfe wie ein Contagium entzunden; man weiß nicht, wie ber gundenbe Gebante fich verbreitet, geschieht es burch ben Athemaug, burch ein gemeinjames, Alle verbindendes Medium, ift's Sprache, ober Bild, ober fonft eine geheime Sympathie? furg, alle Menfchen find ploblich eines Ginnes morben und je mehr man ber Fortpflangung gu mehren fich bemuht, um fo ichneller verbreitet fich bie Flamme. Das ift bie losgebunbene Beaeiftigung bes Staatsvereines, bie nun, frei von ihrem Banbe, fcmarmt und erft wie jene feurigen Bungen auf ben Sauptern ber Dragne ber Beit fich nieberlaft und bann von ba in lichten Schimmer aufgeloft burch bie Pforte ber Sinne einzieht in alle Beifter , um fie gum neubegonnenen Berte gu weihen. Dars um ift es aller Thorheiten unverzeihlich fte, bies große Scho: pfungemert zu ftoren und mit ben I be en fich Rampfes zu unterwegen; noch Reiner hat gefiegt, ber verwegen folden Streit ge: fucht. gagt man fie rubig ihrer Arbeit pflegen und begunftigt ihr Thun burch ein geschicktes Entgegenkommen, bann fubren fie von Innen beraus rubig burch allmalige Metamorphoje bie Umgeftaltung und Berjungung que, abstreifend nur, mas unnus geworden und erftorben, und fiebeln fich bann friedlich im neuen Baue an. Wenn man aber, fatt nach bes Beiblers Beife burch abgemeffene fonore Rlange ihrem Thun nur Tact und Sarmonie gu geben, fie in plumper Beife ftort und irrt, bann werden die Inftincte wild und in fich ergrimmt und es bebt fich ein gorniges Braufen in bem Stocke ; und es tommt ein icharfer Rrieg aller Leibenichaften ; es treibt mit allen Trieben gur Gewaltthat und gu allgemeinem Umfturg und es geht ber Ruf aus burch alle Lande: bas Schwert ber Ideen über Alle, bie ba Biberftandes fich unterminden! - Go find alfo auch une, ba ber Lauf ber Beiten une an einen folden Uebergangspunkt geführt, zwei Bege aufgethan, um ihn zu vollfuhren, entweder indem wir den Ibeen auf jene ruhige Beije in friedlichem Bertrage in unferer Mitte Die Unffebelung erlauben; ober indem mir une von ihnen gewaltfam burch eine

Revolution auf Gnade und Ungnade erobern lassen. Es ist nicht zu verkennen, daß der seitherige Gang der Dinge stark auf die lette Seite hinzgeneigt; daß man den Herenkessel, in dem man mit Gewalt diese Zeit wies der jung kochen will, mit den Giften aller Reiche und mit allen bosen Zauberzkräutern angesetzt und bei lustigem Feuer ihn fleißig im brodelnden qualsmenden Sud erhält, his endlich die ersehnte Mitternachtsstunde ausgeschlasgen. Auch sind die Parteien schon seit geraumer Zeit zum rechten Symptom

Ideen.

gekommen, daß sie einander nicht mehr verstehen wollen!"

In seiner spätern trefflichen Schrift "Die heilige Allianz und die Völker auf dem Congresse von Verona, Stuttgart 1822", sagt Gorres (S. 28 ff.), nachdem er von der politischen Aufregung der Bolker seit der französischen Revolution geredet: "Ueber diesem wogenden Geistermeere steht die Staats» kunst, unablässig bemüht, die Zauberformel aufzusuchen, die den starken Sturm beschworen, und das fanftigende Del zu finden, das den brausenden Wellenschlag ebnen moge. Ihr erster Gedanke war naturlich die Gewalt, und den losen, vorübergehenden Coalitionen, die sie zuerst der Gefahr entgegengestellt, hat sie ein haltbareres, dauerhafteres Berhaltnif folgen Da nehmlich die vereinzelten Rückwirkungen der Wölker allmälig zu allgemeinen geworden und die besonderen Streitfragen, durch alle Volkerscheiden durchschlagend, zu europäischen sich gesteigert, sind auch die Regierungen im Instincte der Selbsterhaltung näher an einander getreten und die Fürsten haben einen ewigen Bund zu Schutz und Trutz gegen alle revolutionaten Bewegungen abgeschlossen. — Dadurch war für sie zunächst eine große Maffe stets disponibler Kraft, mit der Möglichkeit, sie ohne hinderniß schnell in allen Fallen anzuwenden, gewonnen und allerdings ein fester Damm gegen alle jene Bewegungen, die an der Oberfläche der Gesellschaft Aber berfelbe Instinct, der zu dieser allerdings zeits geben, aufgeworfen. gemäßen Maßregel gerathen, schien warnend noch fortzumahnen, daß bamit noch keineswege Alles gethan sein konne. Alle Gewalt, durchaus kors perlicher Natur, reicht auch nur an den außeren physisch en Menschen; jenes Feuer aber, das sie dammen soll, brennt tief in der inneren geistigen Natur; von Außen zurückgetrieben, frist es nur um so mehr im Marke ein und zunbet dann auf tausend geheimen Wegen, durch die sich der Geisterverkehr vermittelt, bei vollig ruhiger Dberflache selbst, durch jene Damme fort und erscheint endlich vorbrechend aus dem Verborgenen plotlich Meister der Gewalt, die es in Fesseln zu halten mahnte. Das dunkle Gefühl, das die Ungulanglichkeit selbst der ansehnlichen Macht, über die der Bund verfügte, ju Erreichung des Zwecks, den er sich vorgesett, erkannt, trieb daher die Theils nehmenden an der Genoffenschaft, ihr einen außerordentlichen, seit langeret Beit aus der Politik verbannten Charakter mitzutheilen und sie als eine chrift liche zu bezeichnen. Sie schienen zu ahnen, daß es der Religion allein gegeben fei, einen so ungeheuren, weit umgreifenden, tief gewurzelten Bwift zu beschwichtigen, und daß es der Idee allein gelingen konne, durch Bemeisterung der Gegensage, in die sich die Zeit verstrickt, die große Bewegung nicht gewaltsam zu unterbruden, was schlechterbings unmöglich ift, sondern fie zu beherrschen und in die Bahn der Geschichte einzulenten.

Aber Ibeen find keine teeren Worte, noch auch Redefiguren, Tropen, Ellipsen und Metaphern, in ein Narrenjeil geflochten, um die Albernen ba= mit zu führen. Es sind nicht schone Sentenzen, die man von Zeit zu Zeit wie Roth auflegt, um die naturliche Blaffe damit lugenhaft zur Lebensfarbe aufzuhöhen. Es sind nicht Pubstude geiftlichen oder höfischen Drnats, die man an Werktagen beschlossen halt, an Feier und Gallatagen aber zum Prunke anlegt; es ist überhaupt Nichts, was besessen wird und dient, sondern mas besitt und herrscht. Es find hochst wirksame Thatigfeiten, die nicht dies oder jenes Bermogen, sondern ben gangen Menschen ungetheilt in Unspruch nehmen; die nicht zu dieser Zeit schlafend ruhen, zur andern losgelaffen ihr Dasein fühlbar machen, sondern einmal frei das ganze Leben und all sein Thun erfüllen. Sie wissen heilsamen Dienst zu leisten, lassen aber nie zu eigensüchtigen Zwecken und Interessen sich ungestraft misbrauchen; am wenigsten mogen sie tyrannischer Gewalt bienstbar fein und treten, bazu gebrungen, schnell auf die Seite ber Unterdruck-Und wer sich unter ihr Richtmaß stellt, hat eine schwere Verbind= lichkeit nicht blos vor Gott, sondern auch vor den Menschen sich aufgelegt; er hat den Makstab neben sich gestellt, mit dem die Meinung der Zeit= genoffen und die Geschichte in den kommenden Jahrhunderten ohne Kehl seine Handlungsweise messen mag. Denn mit der Anerkenntniß der reli= gibsen Idee, als leitenden Princips für die Politik, ist die Staatskunst aus dem engen Cabin et, wo mit Recht die Eingeweiheten allein zu Rathe figen, ins Allgemeine, Menschliche verset, wo Jeder, der menschlich fühlt und sonst den Gott in der Bruft nicht ausgetrieben, mit zu sprechen und die offentliche Meinung mit zu urtheilen berufen ift; da das Chriftenthum nicht ein Privatgut der Staatsmanner, sondern ein Gemein= besit ber ganzen Menschheit ist; da seine Grundsätze nicht zu ben Staatsgeheimnissen gehoren, sondern weltbekannt und von Rechts wegen jebem Bergen sich eingegraben finden."

Hierzu gehört bann noch die schöne Stelle, in welcher Gorres (S. 125 ff.) die Nothwendigkeit der Aufgebung aller absoluten Gewalt mittelst Einführung des Repräsentativspstems für jeden christlichen Fürsten nachweist; eine Stelle, die auch in v. Aretin's und v. Rottect's Staatsrecht der constitutionellen Monarchie, 1824, I. S. 239 ff. in extenso mitgetheilt ist, weshalb wir hierauf verweisen.

Dhne Zweifel ist es eigentlich durchaus nur die Idee des Staates, welche das neue Staatsprincip, das constitutionelle oder Reprasentativspstem in die Wirklichkeit gerufen und eben durch die Macht die ser Idee die unermeßliche materielle Macht sowohl des mittelakterlichen Feudalismus als auch des nach französischem Muster in den letzten Jahrhunsberten entwickelten fürstlichen Autokratismus sammt dem büreaukratischen Ministerialismus gebrochen hat. Nicht weniger gewiß ist, daß besonders jetzt Alles eben darauf ankommt, daß die Staatswissenschaft diese Idee und nasmentlich bei uns die Idee der constitution ellen Monarchie (oder des volksständischen Königthums, wie man es im Gegensatzgen das

feubalstanbischenennen konnte) im germanischen Sinne entwidelt

und hierfur das gesammte Bolt begeistert wird.

Dies sowie die zutest angedeutete Modification hat u. A. einer unserer berühmtesten neuern Publicisten, Schmitthen ner, in seinen Grundlinien bes Staatsrechts (3. Bd. seiner 12 Bucher pom Staate, 1843) sehr treffend nachgewiesen, mit beffen Worten wir schließen wollen. Er fagt G. 248 : "Der Unterschied zwischen der frubern empirisch en und ber spatern rationalen Staatsordnung besteht wesentlich darin, daß, wie in jener das Gefühl und die Anschauung des Rechtes nach innerer Nothwendigkeit in den Arnstallen positi= ver Lebensformen anschießt, so hier die von der Ides des Gangen gebo= tene Ordnung der Gesellschaft nur durch die Wissensch aft erkannt und mit Bewußtsein und Freiheit gesetzt werden kann. Daher find hier zahllose Irrthumer und Misgriffe moglich, zu beren Correction zwar die Idee antreibt, wobei aber Taufende Einzelner untergehen und mannigfacher Misklang in die Bewegung des Lebens kommt. Daher dann auch, bevor die Wiedergeburt der Staatsidee vollbracht ift, die Erscheinungen der Auflosung, der Mangel. an Ordnung bes neuen Lebens vorzugsweise hervortretend. Wie nach jener schauerlichen Legende das Gespenst umherging und die verkommenen Knochen seines Leibes suchte, so schwebte allerdings in Deutschland die Idea bes germanisch en Staates eine Zeitlang über dem Chaos des aufgeloften Bolkes und forderte ihren Leib. Es war bas feltene Schauspiel, wie der geiftreiche Fürst von Lich fagt12), von mehr als breißig Staaten gegeben, welche sich unabhängig von einander und möglicher Weise nach gang verschie benen Grundfagen, ohne irgend eine Beschränkung als die Beobachtung der monarchischen Grundformen, politisch organisiren sollten. - Bie groß aber auch ber Streit der Meinungen und Interessen sein mochte, zeigte fich boch unverkennbar ebenfo in der wissenschaftlichen Betrachtung wie in der praktis schen Thatigkeit der Regierungen, daß eine machtige Entwickelung im Werke war, daß die Gesellschaft sich nach innerer Nothwendigkeit mit vielfacher Berschiebung und Bertrummerung der früheren politischen Formen zu neuen Kreis fen auseinander legte. In der erstern trat der Staat als das Syftem der öffentlichen Institute in den Vordergrund, bas Land, als blos das Gebiet, über welches sich die Staatsgewalt erstreckt, zurud. Den Begriff der Landes= hoheit als das geschichtlich gegebene Uggregat von Rechten an Land und Leuten. verdrängte derjenige der Staatsgewalt, als des Inbegriffs der aus ber Idee des Staates folgenden Befugniffe. Fast alle Staaten zeigten fich im Proces begriffen, fich aus den Formen ber Patrimontalmonarchie zu benjenigen eines Systems wahrhaft öffentlicher Institutionen zu verklaren, und gerade dieser Proces des Uebergangs ift es, ber manche Fras gen bes positiven Staatsrechts so schwierig macht. — Wie die Idee des Staates überhaupt aber in bas Bewußtfein der Beit getreten ift, fo tonnen wohl auch kunftig sich kaum mehr Tauschungen über die Bedingungen erhalten, unter benen fie ihre Verwirklichung verlangt. Es find naturlich dieselben Agentien der Metamorphose, welche die Auflösung der frühern

<sup>12)</sup> Deutschland u. b. Repraf. Berf. Gießen, 1838. S. 32.

Gefellichafteformen berbeiführten, unter beren Ginfluß bie Elemente ber Befellichaft fich zu neuen Formen verbinden werben. - Es gebort babin por Allem die Bertiefung ber Biffenichaft, bas flarere Bewußt= fein über die 3mede bes Staatelebens, über die Urrechte bes Denich en . über bie Bortheile und Nachtheile bestimmter Rechteinstitute und Wirthichaftsformen. Aber nicht blos die Bertiefung, fonbern auch bie Berbreitung ber Wiffenschaft und Gultur, ba feit bem Uebertritt ber Biffenschaft aus ber Korm ber Trabition in Diejenige ber Literatur, mas fruber Gebeimniß einzelner Stanbe mar, an bie Menge verrathen ift und eben bamit Biffenfchaft und offentliche Deinung eine gulest unwiderfteh: liche Macht gewonnen haben. - Die Ibee bes mobernen Staats tann ihre Birtlichteit nur in einer Berfaffung haben, in welcher jeder Gingelne in bem Rreife feines burch bas Gitter gefchriebener Gefebe um= ichloffenen Rechte frei und froh maltet, burch offentliche Rechte in feine Gemeinde aufgenommen, burch politifche an bas Baterland ges Enupft ift, in welcher die Freiheit ber Corporation en gleicher Beife burch bie Befete umwolbt ift, bag fie gwar ungenedt bas Ihrige orbnen, aber gu= gleich in bas allgemeine Staatsleben aufgenommen und ber Regierungsgewalt unt erthan find, in welcher bas Bolt burch offentliche Intereffen verbunden, burch politifche Rechte gefichert, ju fteigender Beredlung getrieben wird . mo endlich . von unerschutterlichen Gaulen getragen . ein Thron bie Ruppel ber Berfaffung bilbet und über bem Gangen, beilig, unantaftbar, von bem Dimbus fledenlofer Dajeftat umfloffen, bon ben Ebelften umgeben, pon ben Beifeften berathen , ber Ronig feines Bolles als ber Genius beffelben maltet. Gin Staat mit biefer Berfaffung murbe namentlich die 3dee ber germanifchen Monarchie in ihrer vollen Entwidelung auf ber Erbe barftellen." R. S. Scheibler.

Indirecte Steuern. In einigen Ednbern, in benen man gwar Berfaffun gen pocalamter, dabei aber das Repuffentation (dere einige bas Landfandische). Softem mehr blos dem Namen als der That nach wieder auffommen lassen wollte, hat man im Beziedung auf das Steuers dem illig ung af es de ber Schade einen Unterschied wissighen diesentation indirecten Steuern derchaussighten gesucht, der von so tief eingeriffender vereibtigden Wistung givond im materieller als im moralischer Steuern der den im materieller als im moralischer der

ficht ift, bag berfelbe bier naber erortert werben muß.

So ficht nach ber baierifden Werfossungurtunde den Schaben mur begüglich ber birecten Teineur doch Recht zu, beren Erchbung auf nicht langer als die Dauer einer Finanzperiode zu bewilligen, derzeifalt, daß die Benvilligung als 6 Jahre aufo Piene von der Regierung nachgenückt werden muß. Was dagsgen die in die rete Auflagen betriff, so fann die Regierung biefelben obne alle fidnichs Auflimmung für ewige Zeiten, sectorebon und sie bedorf der Ammern beiern nur zur Einschung neu er ober der Erhöbing der Schmern beiern und auch da nur ein für alle Mal.

Etmas Aehnliches bezweckt die preußische Berordnung vom 3. Febr. 1847 über die Bildung des "Bereinigten Landtage", indem sie Suppl. 3. Staatsier, III. bieser Bersammlung bas Zustimmungsrecht zur Erhebung neuer Steuern zu gesteht, hiervon jedoch ausnimmt: a) die Zölle; b) überhaupt alle diesenigen indirecten Steuern, welche den Gegenstand einer Uebereinkunft mit anderen Staaten bilden; c) die Domanen und s. g. Regalien, und d) unbedingt Alles, was mit den Bedürfnissen für einen Krieg zusammenhangt.

Besser, als alle theoretischen Erörterungen im Stande sind, hat bie Erfahrung gezeigt, wohin eine solche Beschränkung der Stände bezüglich

ber indirecten Steuern führt.

Seitdem die jetige baierifche Berfaffung besteht, hat sich bas Berhaltniß ber indirecten zu den directen Steuern folgendermaßen umgestaltet:

Beibe gufammen 17,535,942 &f.

Im lesten Jahre bagegen, von welchem und ein Rechnungsabschluß vorliegt — 1843/1844 \*):

Beide zusammen 21,553,636 Fl.

Es wurden also seitdem, unter dem Einflusse jener ungludlichen Ber fassungsbestimmung,

bie birecten Steuern zwar vermindert um 2,360,503 fl., indirecten " bagegen vermehrt um 6,878,197 "

Wahrend man sonach die directen allerdings um 26% Proc. verminderte, erhöhete man gleichzeitig die in directen um nicht weniger als
73% Proc. Durch Beides wurde gleich maßig der ständische Einstüg
gesch wächt und her abgedrückt. Als es den alten baierischen Herzogen
gelang — nicht auf dem Wege des Rechtes, sondern auf jenem der Gewalt
— die Erhebung indirecter Steuern ohne ständische Zustimmung durchzus
sehen, war das Fundament der Staatsordnung und des Volksglückes untergraben, und nur allzu wohlbegründet ist daher die historische Bemerkung
des nachmaligen Regierungsprässehet ist daher die historische Bemerkung
des nachmaligen Regierungsprässehet von Rudh art in seiner "Geschichte
der baier. Landstände"; "Es ist besser, eine Bolksvertretung ganz ohne
"alles Steuerbewilligungsrecht, als eine, welcher nur die Bewilligung der
"directen, nicht aber der ind irecten Auslagen zusteht. Denn die Re"gierung sett dann die öffentlichen Lasten in das größte und drückendste Wise
"verhältnis, verdirbt dadurch den Nationalwohlstand und hat die Grunds
"säule der Verfassung selbst untergraben."

Aber nicht blos der materielle Bohlstand des Bolkes leibet unter den Folgen einer solchen Bestimmung, sondern es wird in manchen Fallen sogar das Gebot der Bolks moralität dadurch in den hintergrund ge-

<sup>\*)</sup> Bei Abfassung unseres Artikels "Baiern" war biese Rechnung noch nicht abgeschlossen. Die obigen Notizen mogen baber noch zur Erganzung dies fes Artikels bienen.

vielngt. Das alle Sittlichfelt untergachunde Lorto besteht in Baiern nur dar um fort, weil man es als in directe Aussage betrachtet, zu deren Fortereickung die Rezierung teiner fanissichen Auflitmungs pedarf. Das Gouvernement bat dieses siehes siehe Jesies Lorgane in den Kammenn officiel Bertlächt zu der die Bertlächt zu der die Freihe gegen der der die Kinde bestehe fauffelt von wenigstens 6 Millionen, alle Anträge der Kommenn auf Abfahrfung inner Anfaltat zurüchzweisen; is ein der lögen, als die Eckinde bester umgeachtet iede von der Reglerung selbst beliedig vorzuschlagende an der Geteuer im gleichen Betrage zu derwilligem sich zum Borause erdoren, im Landingschieft von 1843 ang trocken wörtlich erfelder: "Der Auffehung des Setto fehr ib ein mageachte der Weistenden der einstellt und der die eine Kontragenden Gerogenste einzegen, der ein falls indirecten, derns eine kontragenden Eurogentes einzegen,

Wenn ales Diefes unter i al che n (aefestichen und fartischen) Berhältniffin gelchecher fonute, die doch noch einigen Gebus diese gewöhren follenwos wäre da zu erwarten, wenn die ausbrückliche Befilmmung der penklichen Berodnung wom 3. Kode. auftrecht erdalten bliebe? An eine Festigenung des
Bolltaeise im vollswirtbind allei fichen Interesse, im Interesse unterer Industrie, wäre faum mehr zu denten; denn indem man doburch recht absichtlich die Fremden Industriererzugnisse abhiete, verminderte man ja die Belertick zu ist, den Erhöb uns im Gegenthalt erstech werden würde, ich eine der Wittel, keiner flahvlischen Instituming zur Erbebung neuer Steuern zu ebatefen. Eine Decadiquing des Postport ist Elmidung eines englischen Penney-Decadiquing des Postport ist Elmidung eines englischen Penney-Decadiquing würde nimmermehr erfolgen, sonkisch, ja deingen nothwendig dieselbe auch währe. Werminderung der Salzse unt währe, im Vereißen so wenig genöcht als in

<sup>\*)</sup> Unbegreiftider Weife haben fir es bisher fogar fillischweigend gefcheben ichfie, bas bie Regierung irm Get euren, weiche in Form ber "Staatsanflatten und Regatien" etgeben verben, fogar erbebtete, ohne ihre ber Schabe—Alfimmung. Est fit bies 3. B. in Aarlfichen ber Poft, namentlich begäglich ber Beitungsfyedtion gefcheben!

Baiern, wo die Galgpreise hoher gehalten werben als in ben nachbarlanbern.

So in allen abnlichen Kallen.

Eine besondere Erwähnung mag bei diefer Belegenheit noch die Bestim= mung finden, daß die Regierung keiner Buftimmung der vereinigten Stanbe bebarf, weder bezüglich neuer Steuern noch neuer Unleben, wenn es fich um Kriegsfälle handelt. Im Frieden hofft man in der Regel mit den gewohnlichen Mitteln so ziemlich auszureichen; die ben Standen gemachte Einraumung ist daher hiernach schon ziemlich illusorisch. Sodann kann man unter unfern complicirten Berhaltniffen gar leicht von einem entfernt bros henden Kriege reden, auf den man fich habe ruften muffen, beffen Musbruch jedoch abzuwenden gelungen fei. Endlich wurde ein friegsluftiger Fürst auf diese Beise in Richts gehindert fein, ben Staat in die muthwilligs ft en Rriege zu fturgen, benn bie Stande entbehrten jebes Mittele, ihn ba= von abzuhalten, sowohl was den Geld= als was den Den ich en bedarf anbelangt, die er beide rein willfurlich und unbeschränkt bestimmen konnte. - Und bod wurde man ba wohl noch die Behauptung horen, baf L'and = ftanbe zu Nichts nugten, ohne Rucficht darauf, bag Golches nur barum der Fall, weil man eine Reprasentativverfassung hochstens bem namen, nun und nimmermehr der That nach befaße! Es find mahre Worte, die Rubhart - ber hohe Beamte - in feiner Geschichte der baier. Lands stånde niederschrieb: "Wer die Mittel scheuet, wodurch der Landschaft und "des Boltes Rechte festgestellt werden, Scheut diese felber; denn ohne jene ift "eine Landschaft Spielwerk, und es ist besser gar keine Berfas=
"sung als eine zum Schein. Zum Schein ober Spiele waren bie alten "Landstande nicht!" Moge man dies überall, moge man es namentlich jest in Preußen bebergigen! G. Fr. Kolb.

Industriehallen - Gewerbehalten. Giner ber am tiefften eingreifenden Disftande, die auf unfern Gewerbsständen laften, befteht anerkannter Beife barin, daß die minder Bemittelten gleichfam erbrudt werden durch die Bortheile, welche die Macht ber Capitalien ihren tei= den Mitconcurrenten gewährt. Man hat ichon vorgeschlagen, biefem unnaturlichen Uebergewichte Ginzelner durch die Uffociation, die Berbindung und Bereinigung Bieler, nehmlich ber minbet Bemittelten, entgegen gu In manchen Fallen wird fich diefes Mittel allerdings auch gewiß als nuglich erweisen, und wir feben vorher, daß das Affociationswesen in ber Bufunft eine unendlich größere Ausdehnung erlangen wird, ale es beute irgendwo besitt. Allein dieses Mittel selbst wieder hat mancherlei Raths Bir etinnern nur an' bie Geltenheit volliger theile in seinem Gefolge. Uebereinstimmung unter vielen Betheiligten, an den Mangel ber Ginheit im Handeln und an die Verschiedenheit der dabei im Einzelnen einwirkenden (ber perfonlichen) Intereffen. In vielen Fallen ift die Unwendung bes gangen Mittels der Uffociation von vorn herein durch die Berhaltniffe unmöglich ge-

macht.

Inbessen lassen sich, abgesehen von ben engern und vollständigern Uffociationen, auch blos theil weife Vereinigungen, Berbinbungen im weitern Ginne des Wortes, blos gur Erftrebung eingelner 3mede, ben=

Ren, ohne die Rothwendigfeit eines festeren Indenes. Durch biefe bennen mittunter die Bortheite vollkommener Affociationen erlangt verden, ohne daß die Betheitigten den Rachteilen berseiteben aufsgeseit wären. Darunter rechnen wir nun namentlich die Industries oder Gewerd hallen, deren befonders in den legten Jahren in verschiedenen rheinischen Sichten gegründer wurden und deren Ansinge sich in den da und dort bestandenen, "Robe im agagin en." finden, nedche gewöhnlich eine Angalt Schreinenmeister auf gemeinden Bekannun bezeichte hatten.

nermeister auf gemeinfame Nechnung bergesteit hatten

Die Errichtung folder Bewerbehallen - in ausgebehnterem Untfange - ift nun in ber neueren Beit vielfach ein mahres Bedurfnig Die Erfahrung bat gezeigt, baß fie fomobl in fleineren und mittleren ale in großen Stabten gleich wohlthatig fur ben Bewerbs: ftand wirten. Bas die Drte von geringerer ober mittler Große anbelangt, fo feben wir allenthalben, wie die Erleichterung des Bertehre, namentlich iene bes Reifens, benfelben vielfach bie Raufluftigen entführt. Diefe gieben es in der Regel bor, in großeren Orten ihre Gintaufe gu machen, weil fie glauben, bort mobifeilere und beffere Bagren und eine reichere Musmahl in benfelben zu finden. Bas die Gute der Arbeit und die Billigfeit der Preife anbelangt, fo beruht jene Meinung vielfach auf einem blogen Borurtheile. Ift boch ichon oftere ber Kall vorgefommen, baf bie Arbeiten unbedeutenber Meifter aus fleineren Orten nach großeren Stabten an bortige Kabrifanten ober Raufleute gang billig abgelaffen murben und bag biefe nehmlichen Begenftande balb barauf von Bewohnern bes fleineren Ortes in den großeren Maggainen ber benachbarten bedeutenben Stabt zu verhaltnigmaßig hoben Dreifen wieber angefauft und nach ber fleineren Gemeinde als werthvolles Product ber großeren gurudgebracht wurden !

Mas wir von den Meisten in mitteren und teineren Dren sagten, sindet nicht minder seine volle Anwendung auf die weniger bemittetlen Meisten in den zieser Städeren sielst. Dere ebenfalle kennt man nur die grossen, die eichgen Fäderfanten ze mit ihren peunkvollen käden und ausgedehneren Beeräthen. Dere Gweredsmann, weicher die Mittenlands aufgewehre vermaggun Anhaufung ausgedehnter Wanrenmassen und put feltsielsigen Ausstellung deresten in gerkunischen ihrenen Geolen an den heichstellen Aussen, zist in der Regal nicht gekonnt, sindet sein Bertaum in finte zum akmelichen Schankvollen der Steinen dem kinde gehonachsiter bes Reichgen deren, ja demischen Eugenstiffe siener Aunft und seines Alesse um Sportpreise abgeden, ja demischen manchmal wie alle durch die Jahuftschallen von der Archeinschweitigkeit befreit, ein et heurer Wohnung zu schwicklich und die der Arbeitgener dienen muß. — Der ärmere Generdsmann wird also durch die Jahuftschallen von der Archeinschweitigkeit befreit, ein et heurer Wohnung zu

miethen ic., und boch wird er babei aus der Abhangigkeit von bem reichen

Kabrikanten 2c. emancipirt.

Aber auch dem Publicum gewähren die Gewerbshallen schähdere Bortheile. Die Kauslustigen finden jederzeit die gewöhnlichen Gewerbserzeugnisse in ihrem Wohnorte und zwar gleich vorräthig; sie haben nicht
nothig, dieselben in entfernten Städten zu suchen, noch dieselben erst anzubestellen und auf deren (gute oder üble) Verfertigung zu warten; sie sinden eine reiche Auswahl, können die Güte der Waaren selbst untersuchen,
die Formen der neben einander gestellten Erzeugnisse vieler Meister mit
einander vergleichen und ebenso die Preise derselben einander entgegen
halten.

Die Errichtung dieser so allgemein nühlichen Unstalten ist indessen besonders durch einen Umstand erschwert: es fehlt in der Regel an den unsentbehrlichen Geldmitteln zur Deckung der Kosten. Der Verlauf wird natürlich in den ersten Jahren meistens nicht groß genug sein, um bei billigen Preisen die Bedürsnisse sowohl der ersten Einrichtung als der Verwaltung zu decken; denn die hierfür erhobenen Gebühren dursfen einmal nicht hoch sein, um die Waaren nicht zu vertheuern; sonst versmöchten diese Anstalten die unvermeidliche Concurrenz nicht zu bestehen.

Bei der hohen Wichtigkeit der Sache follten aber aus offentlichen, namentlich aus Gemeinde mitteln einige Opfer nicht gescheut werden. Bei einer zweckmäßigen, möglichst ökonomischen Einrichtung werden jene Opfer

nicht einmal groß fein \*).

Soll indessen eine solche Unstalt ihre wohlthätige Wirksamkeit im vollen Umfange entfalten, so ist es nothwendig, daß eine Leih= oder Borschusse casse damit in Verbindung gebracht werde, aus welcher die Gewerbtreisbenden auf ihre bei einer Prüfung durch Sachverständige gut befundenen Erzeugnisse einen gewissen Theil des abgeschätzen Werthes zu den gewöhnlischen Zinsen geliehen bekommen können. Solche Vorschüsse sind allers dings nur auf s. g. "courante", immer verkäusliche Gegenstände zu leisten. Bei diesen kann aber auch unbedenklich dis zur Halfte des abgeschätzen Werthes gegeben werden. Viele brave, aber undemittelte Handwerker

<sup>\*)</sup> Dem Berfasser des gegenwärtigen Artikels, als erwähltem Borstande des Gewerdsvereins zu Speyer, ist es gelungen, eine Industriehalle daselbst zu Stande zu bringen, die bereits einen recht erfreulichen Aufschwung gewonnen hat, ungeachtet der Concurrenz größerer Meister in der Stadt selbst und ungeachtet der die Räufer so oft verlockenden Nähe größerer Städte. Nach dem bei Entwerfung der Statuten auf 6 Jahre aufgestellten Budget (dessen Nachhattigkeit sich die jest — im 2. Jahre — vollkommen erprobt hat) reicht die Unstalt mit einem Zuschusse der Stadte ass, der von 300 Fl. imzersten Jahre, auf 175 im zweiten, und dann fort sährlich um 44 Fl. herabgehen und sichen mit dem 5. Jahre ganz aufhören kann. Der gesammte Buschus der Gesmeinde wird sonach, auf 5 Jahre vertheilt, zusammen nicht mehr als 736 fl. betragen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Anstalt ihr Local miethen mußte und sonst keinerlei Begünstigung von irgend einer Seite genießt. Die Gebühren der Anstalt sind meistens auf 5 Procent vom Preise der Waaren sestgeset, zahlbar dei deren Berkauf oder der etwasgen Burücknahme aus der Palle.

werden daburch aus ben Indnen der Muchere gerettet, die se dimfdig zu Grunde gerichtet haben wurchen. Sie erhalten durch solch Allafeten nicht murch is Mittet, ihr robes Material immer alebald bezahlen und dadurch seine fortandelten zu können, sondern es werden ihnen diese dere. Bereidge auch bles dum genodhnischen Sinchige und mit der beschonten Begelnstigung serricht, ihre Schuld jederzeit wieder abkragen zu können, obleste also nicht noch eine i dan gere Beite binduch verginnen zu milfen ").

Dies Worfchusessem musten aufteil durch offmetliche Anflatten ober unmitteldar burch bie Gemeinden stußt gegundnet meden. Ein maß just Geiten bin nüglicher Anech wird erzeicht, wenn die Sparcaffen damit in Berbindung gekendt und durch diese Borschiftsge gefeiltet werden (nie so, dem Antrage bei Unterzeichneten gemöß, zu Sperger geschicht). Wied mit der alleedings bier wie überall nebtigen Berschie verfahren, in Eite bie eine eine Eine eine Eine eine Eine eine Bertuft zu bestieden, son der ein fletweine ber einem Anflatten fortwadbrend Gestagenheit gegeben, einen Zhell ihrer immer nue insgeheben Gelber soglicht verginstich angelegen "). G. Friede, Koll.

Intervention (volferrechtlich). - Da bie Frage über bas Recht ber Intervention gu ben jowohl fur bas außere ale bas innere Staatsleben einflugreichften Controverfen bes theoretifchen und praftifchen Bolter: rechte gehort und gwar ju benjenigen, fur beren Entscheibung es feinen andern competenten Berichtehof giebt ale bas Forum ber Literatur und ber miffen-Schaftlich aufgetlatten offentlichen Meinung, fo wird ber Berfuch gerechtfertigt fein, sur Ergangung und naberen Begrundung ber richtigen und von bem verewigten v. Rotted fo energifch vertheibigten Lehre ber Richt = Intervention fo mie gur Biberlegung ber entgegengefesten, von ber Partei ber Reaction aufgestellten noch Giniges hingugufugen. Dogleich es nur gu mahr und burch mehrere neuere Greigniffe (nur eben erft burch bie englifd : [panifche Intervention in Portugal) nur gu febr beftatigt ift, baf in biefer Frage bes Bollerrechts gunachft nicht biefes lettere, fonbern ber politifche Egoismus der machtigern Staaten ober auch nur bas bynaftifche Intereffe ber Regenten bie praftifche Enticheibung giebt, fo macht boch bei gebilbeten Rationen die offentliche Meinung (befondere in conftitutionellen Staaten) ihren Ginfluß nach und nach immer mehr geltend und ben Gat mahr, ben Th. Cariple 1) in ben treffenden Borten ausspricht: "Ein flares unableugbares Recht ift zugleich eine flare, unableugbare Da acht!"-Beigt une boch auch bie ermabnte neuefte Intervention, bag bas englifche

<sup>1)</sup> Chartism; London 1840; vgl. Bran's Minerva 1840, Juli S. 129, Scheibler, Propab. b. Rechtsphilos. S. 192.

Ministerium auf das Entschiedenste erklart hat, dieselbe sei nur nothgebrungen und im Interesse der Bolks freiheit Portugals unternommen, während zugleich die Rechtswidrigkeit des früheren Staatsstreiches der Königin und die Besugnis der Junta zum Widerstand gegen denselben anerkannt dund versprochen worden ist, die Königin zum Einhalten der von ihr gegebenen Versprechungen zu nothigen. Freilich kann erst die Zukunft lehren, ob diese Erklärung ernstlich gemeint ist. Jedenfalls dient jeder neue Fall dieser Art dazu, die Richtigkeit des wahr en Princips, das nehmlich ein Einmischungsrecht nicht anzunehmen, klarer anschaulich zu machen, wie dies erst vor Auszem von dem berühmten Cobben (bei einem ihm in Livorno veranstalteten Fest) und in einem ausschrlichen Bericht darüber in der Kölner Zeitung vom 14. Juli d. I. offen ausgesprochen worden.

Nachträglich erwähnen wir zuerst, um an die im Hauptartikel mitgetheilten officiellen Erklärungen banzuknüpfen, was in Bezug auf die Interventionsfrage weiter in England und Frankreich geltend gemacht wor

ben ist.

Ganz im Sinne jener Circulardepesche sprach Lord Caftlereagh in ber Parlamentesigung vom 22. Juni 1821: "Ich kann ben Grundsag nicht anerkennen, daß ein Staat das Recht habe, fich in die Angelegenheiten eines anderen zu mischen, weil Beranderungen in beffen Berfaffung vorfallen, welche ber erftere misbilligt. Wollten fich gewiffe Staaten ju einem Eris bunal erheben, um über die Ungelegenheiten anderer Staaten zu entscheiden, fo heißt dieses sich eine Macht anmaßen, die allein zum Trope des Bolletrechts und gegen die Grundfase der gefunden Vernunft angenommen wet Die Lehren der alliirten Machte find geradezu ben kann. zerstörend für die Unabhängigkeit anderer Staaten und einleuchtenden Grundfagen entgegen, und ich muß es bedauern, daß diefe Declarationen je in die Welt hineingefandt wurden, weil ich glaube, das die erlauchten Fürften, obgleich fchlecht berathen4), in Betreff der Ras tur dieser Declarationen von keiner andern Absicht geleitet find als von dem aufrichtigen Buniche, ben bergeftellten Frieden gu erhalten. - Es geht mir, wie gefagt, nahe, daß die aflitten Fürften folche allgemeine Grundfate angenommen haben, die nicht erhalten werden konnen; und follte es nothig gefunden werden, bag wir uns von den Allierten trennen mußten, fo hoffe ich, daß wir im Stande fein werden, un fere Grundfage in Musführung zu bringen. Ich fürchte mich nicht, unfere Grundfage mit den ihris gen ober ber Entscheidung der gangen Belt zu vergleichen"3).

<sup>2)</sup> S. d. Deutsche Zeit. von Gervinus vom 13. Juli 1847 S. 101.
3) Die von Rotteck angeführte Note Englands und Frankreichs sindet sich in Lüber's Archiv III. 357, auszugsweise auch in Polity's Staatswiss. 2. Ausg. V. S. 116.

<sup>4)</sup> Dieser starte Ausbruck von einem Minister und Diptomaten über Seis nesgleichen ist hochst charakteristisch und bestätigt, was Dahlmann (Polit. I. S. 300) sagt, baß wie die Alten so auch die Englander nicht an "ber bis zum Kranthaften gesteigerten Empsindlichkeit unserer Continentalobren leiden!"

<sup>5)</sup> Bgl. b. Beitschrift hermes XI. S. 155.

Befannt ift, bag gang abnliche Unfichten über bie Berwerflichkeit des Interventionsprincips von ben bedeutenoften Rebnern im britifchen Parlamente fowie bamals auch in ben beiben Rammern ber frangofifchen Stande perfammlung geaußert wurden und bag felbft bie bamaligen frangofifchen Minifter bie Unftatthaftigfeit beffelben anerkannten , infofern es als Regel gelten follte. Es ift ubrigens auch bie Rebe bes englifchen Staatsminifters Deel vom 29. April 1823 ju vergleichen, worin er bie Lehre, baf alle Ginrichtungen, bie nicht unmittelbar von ben Furften ausgingen, mit gemaffneter Sand umgefturgt merben mußten, fur monft ros und ber eng. liften Berfaffung gerade zuwiderlaufend ertlart (Edinburgh Review Dr. 45). Bie entschieden befonders Canning, ale er nach Caftlereagh bas englische Staateruber ju leiten hatte, bas Interventions princip befampfte. wenn es blos aus Grunden bes Egoismus ober Defpotismus geltend gemacht werben follte, ift bekannt und erft gang turglich in Bezug auf feine Drohung einer Rriegeerflarung gegen Spanien im Jahre 1826 fur ben Fall einer Intervention beffelben in Portugal, in Erinnerung gebracht worden 6). Dagegen begunftigte wieberum Canning befonbers die Intervention gu Gunften Griechenlands, beffen ewig benemurbige helbenmuthige Erhebung bekanntlich von ben confervativen Grogmachten (in ber Circularbepefche vom 14. Dec. 1822) außerft gemisbilligt, ja fur eine "oftliche Musftrablung bes Beiftes ber Revolution" erflatt warb 7), wobei gang vergeffen blieb, baf bie Turten ja nie in ein wahrhaft legitimes vertrageweife rechtlich begrundetes Berhaltniß der Dberherrlichfeit ju ben Rajahs getreten maren 8), gang abgefeben bavon, bag bas Recht ber Dationalitat ein unverjahr= bares ift, als welches baffelbe ja auch von den Deutschen ! 813 allen Rheinbunde : u. f. m. Bertragen jum Erog geltend gemacht warb 9). Mertwurdig ift übrigens, bag auch fchon weit fruber von bem conftitutionellen England bas Interventionerecht auf bas Entichiebenfte beftritten marb. 2118 j. B. gerade vor einem Jahrhundert ber (burch Walter Scott's Romane genugfam bekannte) Pratendent Pring Rarl Ebuard Stuart nach ber ungludlichen Schlacht bei Gulloben (27. April 1746) noch in Schottland verborgen mar umb man glaubte, bag er ber Befangenfchaft faum merbe entgeben tonnen, fchrieb der frangofifche Minifter an ben hollandifchen Gefandten in Lonbon und forberte ihn auf, fich bafur ju verwenden, bag man nicht nach ber Strenge bes Gefetes gegen ben Pringen und feine Unbanger verfahren moge, indem bies bem gangen Rriege eine Erbitterung und Schonungelofigs feit geben tonnte, deren Opfer viele Unichulbige werben wurden. Der Baron Soen ließ fich von biefen Rudfichten ber Menfchlichteit hinreifen und fchrieb in ber gewunschten Beife an ben englischen Minifter, Bergog von

<sup>6)</sup> Bon Bord Manners in b. Gigung bes Unterhaufes pom 5, Juli 1847.

<sup>6)</sup> Bon bord Manners in d. Sigung des Unterhaufes vom d. Jun 1011, vergl. die Durftie geit. n. 18. Juli.
7) Schon, Gifch. u. Statift. S. 127, vergl. C. Mond, Gefch. d. murten geit. Bb. V. S. 22.
8) Byl. Webster, Speech on the Groek Revolut. Washington 1823.
Saaffeld, poffit. Boffere. Sch. Arug., Dickopolit. S. 336 ff.
9) Byl. Niebuhr's Schrift: Perufens Statt u. f. w. Bertlin 1814.

Newcastle; er bekam aber nicht allein eine sehr empsindliche Antwort, worin ihm gesagt wurde, weder das Bolkerrecht, noch bestehende Berträge, noch der Gebrauch gestatte einer fremden und sogar feindlichen Macht (Frankzeich), sich in Dinge einzumischen, welche blos das Recht des Königs über seine Unterthanen beträfen, sondern es wurde auch eine sehr nachdrückliche Beschwerde bei den Generalstaaten erhoben, und Hoen mußte wegen seiner Uebereilung der englischen Regierung eine formliche Abbitte leisten (s. Martens, Causes celèbres du droit des gens I. 311).

Frantreich bagegen anberte freilich nur zu balb feine Unfichten, indem es feinem Intereffe gemaß fand, in Spanien im Jahre 1823 auf eine Beife gu interveniren, die mit Recht allgemeine Indignation bei allen Denen fant, welchen bie Gache ber Boltsfreiheit und bie Garantie ber Grundfabe bes Bolferrechts am Bergen lag. Man finbet hieruber Ausführlicheres in Krug's Dikaopolitik S. 338 sowie in bes franzosischen Publicisten Fievee Schrift "de l'Espagne et des conséquences de l'intervention armee" (Paris 1823), ferner in Bignon's ,,les cabinets et les peuples depuis 1815" (Paris 1823), und über die damaligen Pari laments = und frangofischen Rammerdebatten in Betreff ber Interventions frage bie Auffabe in den Blattern für literarische Unterhaltung (Literarische Conversationeblatt) 1823 Dr. 120, 121, 128, 129. — Bur Genüge ift et bekannt, baf Frankreich burch feine Intervention in Belgien nur feinem politischen Egoismus folgte, inbem es das Land nur als einen Bow posten von Frankreich betrachtet, ben es eines schonen Morgens sich formlich incorporiren zu konnen hofft 10)! (quod procul a nobis flectat fortuna gu-Huch hat Frankreich burch die von ihm genahrten und nie ers fullten hoffnungen einer Intervention ju Gunften Polens bem letteren uns endlich geschabet, sowie durch seine Besetzung Uncona's, feine im vorigen Jahrzehent mehrfach (besonders von Mr. Thiers) beabsichtigten Inters ventionsgelufte in Spanien und (1840) zu Gunften bes Despoten Mehes met Ali von Aegypten (beffen usurpirte Herrschaft Mr. Thiers als "nothe wendig integrirenden Theil bes europaifch en (!) Gleichgewichts" ju bes zeichnen beliebte), neuerdings endlich burch die ftandalofen spanischen Dete ratheintriguen im blos bynastischen Interesse und seine Bedrohungen der Selbstständigkeit der Schweiz - hinlanglich bewiesen, daß von ihm für die Aufrechterhaltung des mahren volkerrechtlichen Princips in diesem Punkte Nichts zu hoffen ift. . If was to the contract the tagentie ! 11 11

Auch in der französischen Literatur ist neuerdings, namentlich auf Unlaß der kläglichen Intervention Frankreiche in Spanien 1823 ein Berssuch zur Nechtfertigung des falschen Princips gemacht worden, und zwar von Battur, einem royalistischen Schriftsteller der Restauration, der in seinem

<sup>10)</sup> Sehr offen ist dies in der Schrift des Major Pouffin: La Belgique et les Belges depuis 1830, Paris 1845. p. 73 ausgesprochen, worin den Belgiern unverblumt der Rath gegeben wird, ihr Land zu betrachten comme une partie intégrale du systeme desensiv de ce grand empire! Bgl. Pall. Allg. Lit. Beit. 1846. Mai Nr. 113.

Traite de droit politique et de diplomatie fehr berebt fur baffelbe als "Doth: menbigkeit einer europaifchen Ginmifchung gegen ein europaifches Uebel" gesprochen. Er fagt i. B. Tom, II, p. 296: ,,Comment donc peut-on agiter encore anjourd'hui cette célèbre question d'intervention des puissances dans leurs affaires intérieures respectives ? Dans l'état ordinaire des choses on pourrait avec une apparence de raison décliner cette intervention, mais lorsqu'il s'ogit de ressaisir le principe commun de la vie sociale, de se garantir d'une contagion inévitable, d'arrêter et de suspendre le progrès de l'esprit de revolte, il faut se réunir pour le poursuivre, et l'atteindre partout où il se trouve. Le crime est européen, la surveillance et la repression doivent être européennes." Unb p. 310: "S'il existe entre les états de l'Europe un principe comman et fondamental de constitution monarchique, à la durée duquel est subordonné leur existence, les souverains ont incontestablement le droit de l'affermir là où il se relache, de le rétablir là où il est rompu." Gine wiffenschaftliche Begrunbung biefer Behauptung fucht man aber naturlich bei thm pergebens, ba eine folche eben nicht ohne Sophifterei moglich ift.

Unter ben beutichen Dubliciften vertheibigt unferes Biffens bas Recht ber Intervention nur ber anonyme, aber leicht gu errathende Berfaffer 11) ber ju Berlin 1821 erichienenen Schrift: Bolferrechtliche Erorterung bes Rechts ber europaifden Dachte, in bie Berfaffung eines einzelnen Staate fich eingumifden, mit bem Motto: "Man mußte ben anbern Dachten bas Recht ber gurforge fur ihre Conftitution, was man fur bie feinige verlangt, ftreitig machen." Depefche bes Furften Raunit an ben 1. f. Gefchaftetrager ju Paris vom 7. Febr. 1792. Diefer Schriftfteller fpricht unummunden als "ein unbestreitbares Uriom" ben Gas aus: "baß jebe europaifde Macht bas Recht habe, in die Berfaffungs: angelegenheiten eines anderen Staats fich ju mifchen, fobalb fie fich burch biefelben in Beforgniffe verfest findet." Bur Rechtfertigung und Erlauterung beffelben beift es: "Der aufgestellte Grundfat gehort ju ben befannte ften Grunbidgen bes europdifchen Bolferrechte; er folgt aus ber Aufhebung bes Raturguftandes unter Rationen und aus ber Begrundung eines gefellschaftlichen Buftandes unter benfelben mefentlich und von felbft; er ift von allen Sofen und in allen Behrbuchern anerkannt, und felbft die Begner diefer Theorie laffen ihn gelten, fobald es barauf ans fommt, beftebende rechtmäßige Berfaffungen anderer Staaten gu untergraben und nach ihrem Goftem umguformen. Er ift einer ber wohlthatigften unfere Bolferrechte, weil er bie Berbindung ber Bolfer befeftigt, fur bie Erhaltung ber Rube, bes Friedens, ber burgerlichen und fittlichen Dronung Die ficherfte Burgichaft enthalt, weil er bas fur Europa ift, mas bie Poligei

<sup>11)</sup> Rach Philip (Staatswiff. 28b. V. C. 119) ber Ron. Preuf. Jufigmliniter und Ammerbere von Kampe. Diefer Wermuthung ift niegands widerfprochen worden und ihr wird jeder Publiciff, ber den Girft, bie politifchen Afickien und ben Stol ber überigen Schriften bes Genannten kennt, ficher beiftimmen.

in jebem einzelnen Staate fein foll, und weil er ben 3bealen einer allae meinen europaifchen Republit und eines europaifchen Umphittponengerichts am Nachften fommt, endlich weil er jest allein im Stande ift, bie Belt qu retten und ben Rreislauf ber Revolution ju bemmen. Ber ihn angreift, ift ein Reind ber Polizei (sic!), ber Dronung, ber Rube und bes Friebens." Ramentlich wird bann in Begiebung auf Die Sauptfrage, nebm= lich bie Ginmifchung in bie innern Berfaffungeangelegenheiten, behauptet, bag bie Unabhangigfeit ber europaifchen Staaten in Bezug auf innere Berfaffung begrangt ift burch bas Gefellichaftebanb ber Dationen und burch bas Intereffe ber Debenftagten. Der Biener Kriebe vom 28, Mug. 1736 beruft fich auf les droits, qui dans la société des nations sont reconmus," Die ofterreichifche Declaration uber bie neapolitanifchen Ungelegenbeiten vom 13. Rebr. 1821 fpricht von einem Gefammtintereffe bes europaifden Staaten bunbes; Die Depefche ber Bofe von Defterreich , Rugland und Preufen bom 8. Dec. 1820 von einem Bunde ber europaifchen Staaten. Der Bifchof von Landaff bat bies ichon im Nahr 1787 im englifden Parlament behauptet, mit dem Beifat, bag England und Preugen berechtigt maren, fich in bie hollanbifden Ungelegenheiten ju mifchen. Die Staatsverfaffungen gehoren überhaupt mehr zu ben außern ale au ben innern Staatsangelegenbeiten. Benn s. B. eine Conflitution auf anarchifche Grundfabe gebaut ift, wenn fie allgemein anerkannte Grundfabe bes Bolterrechte aufbebt, wenn fie ben Rurften außer Stand fest, gur Erhaltung bes gangen Bolferfoftems mitzumirten , menn innere Unruhen baraus entfteben muffen, woburch die Rube anderer Staaten bedroht wird, ober wenn bas Beifpiel ber Art ihrer Ginfuhrung Beforaniffe erregt ze., fo wird fie ein Begenftand bes Intereffes und ber Mufmertfamteit fur andere Staaten (S. 11). Solches ward von Defterreich , Rugland und Preugen uber bie innern polnifchen Ungelegenheiten ofter ale einmal geaußert (G. 12. 13). Die Befugnif ber übrigen Dachte , von ber fur fie intereffanten Berfaffung eines anberen Staats Renntnif gu nebs men, beruht theils auf allgemeinen Grunden fur alle Dachte, theils auf befondern fur einzelne. Die allgemeinen Grunde liegen theils in ber Ratur ber Staatsverfaffung, theile in ber Rittforge anderer Staaten fur ihre und bie allgemeine Sicherheit und Rube, und fowie bas Landrecht bas Sausrecht bricht, fo bricht bas Bolferrecht bas Staaterecht jebes Banbes. Die befonbern Brunde ber Ginmifchung tonnen theils liegen in geographifchen (Nachbarfchafte-), theile in genealogifchen (Bermanbtfchafte-) Berbaltniffen, theile in irgend einem befondern Intereffe, theile in einem Unfuchen um Silfe, theils endlich in einem befondern Bertrage. Der Gegenftand ber fremben Ginmifchung ift balb Ginfuhrung einer anbern Berfaffung, balb Erhaltung ber beftehenben Bestimmung ber Thronfolge oder ber Religioneverhaltniffe, Beilegung innerer Unruhen u. f. w. Die Beurtheilung ber Frage : ob Grunbe jur Ginmifchung vorhanden find , gebubrt nicht der bie Beforgniffe erregenden Macht, fonbern Denjenigen, welche bie Beforgniffe empfinden (sic!). Das Recht ber Dagwijchenkunft tann erforberlichen Ralls auch gegen britte Dachte gel-

tenb gemacht werben und ift nicht blos mit ber Befugnig jum Bergleichs: verfuch, fondern auch mit bem volferrechtlichen 3mangerecht verbunben (G. 57). Da das Einmifdungsrecht von ben europaifchen Dady: ten ale Cocialrecht ober aus allgemeinen Grunden ausgeubt wird, fo folgt bieraus, baf ibm nicht gultig entfagt merben fann" (G. 61). -

Diefe gange angeblich boctrinelle und hiftorifche Begrundung bes Inter-

ventionerechte zeigt fich aber bei naberer Prufung vollig unhaltbar.

Sochit charafteriftifch, aber qualeich hodit unpaffend ift ichon bas gemabite Motto, ber Musfpruch eines Diplomaten als Mutoritat in einer Frage bes Bolferrechte! - Das erinnert febr gur Ungeit an bie Eurg barauf erlaffene R. Preußische Berordnung vom 25. Jan. 1823 (welcher ber prajumtive Berfaffer aller Babricheinlichkeit nach nicht fern geftanben bat). wonach in allen Kallen, wo in einem Rechtsftreit Die Muslegung eines Staatsvertrags in Frage tommt; Die Gerichte verpflichtet murben, por Abfaffung bes Urtheils bie Erklarung bes Minifteriums ber auswartigen Ungelegenheiten einzuholen und banach ihre Ent= Scheidung zu geben !! Gine Berordnung, Die von allen ausgezeichneten Du= bliciffen . namentlich Rlub er (ber ein ganges Buch uber und gegen biefelbe gefchrieben), Beffter, Mittermaier, S. M. Bachariau. M. einftim= mig fur "burchaus verwerflich und fur eine Urt von Cabinetejuftig" erflare worden 12), freilich auch von ber fervilen Publiciftit vertheibigt 13), übrigens endlich im Dovember 1843 gu Ehren ber Berechtigfeit wieber aufgehoben worben ift. Jebenfalls heut ju Tage, nachbem bejonders feit dem gweiten Parifer Frieden Blucher's, Gneifenau's14) und Underer 15) Erpectorationen über die "gange Sippichaft", bas ,elende Gefindel ber Dis plomaten" fund geworben, und die offentliche Meinung fo oft fcon ihr Berbammungsurtheil über diefelben ausgefprochen hat 16), - macht fich bie Berufung auf eine folche Mutoritat nur lacherlich. Bumal aber Die Berufung auf einen Raunis, ben Saupturheber ber Theilung Polens und ber unfeligen Intervention in Frankreich 1792, jugleich ben aufgeblafenften und gedenhafteffen aller Diplomaten 17)! Und ein preufifder Staatemann

<sup>12)</sup> Bgl. baruber Rluber, bie Gelbfffanbigfeit bes Richteramtes und bie Unabbängigkeit feines Urtheils. Feff, 1832. Peffter, Beiträgs zum beut-schen Staatsercht, Borerde & XV. Mittermaler im Archiv für ein. Pra-jek, B. XVII. & 313 f. d. A. 3achariá, deutsches Staatse u. Bundes-techt. Abis. 2. Editingen 1842 S. 242.

<sup>13)</sup> Mauren brecher, Staatsrecht §. 19. Rote h. 14) Bgl. Kortum, in b. Deibelb. Jahrb. 1845. III. S. 360. 375. 15) Cichhorn in Arnot's Rothgebrung. Bericht u. s. w. 1847. II. Ø. 198.

<sup>16)</sup> Hall. Allg. Literat. Zeit. 1844. Rr. 295. S. 1016; Augeburg. Allg. 30tr. 1841. 1844. D. 28. Zrt. Beit. (Schreib. aus Arapsgunt); Frankf. Zournat 1845. D. 21. Zuit; Auranda's Grensboten 1845 Rr. 32 S. 260 Kr. D.

<sup>1895.</sup> D. 21. July a uranoas ornizotan 1865 Str. 22 Sun, p. 2.
1145 Alg. 3ct. 1844 b. d. Dr.c. 2303; Edmegler's Japon 1847. Acc. C.
1145 Alg. 3ct. 1847. D. 13. Mai.
17 Ag. 1840 Arabico de Jornico des Pringen de Étane, in Bran's Mintera Bo. 129. 1846. E. 499. "Son de befyitiofen originalen Artefili des Pringen Acun in fann man field dann inne Bagriff madon; der Man vor

legt gur Begrundung bes angeblichen Interventionerechts biefe Berufung (bie noch bagu nicht einmal eine genaue ift 18) auf eine Depefche bes oft er = reichifden Cabinets ein, von welchem bie Gefchichte berichtet 19), bas baffelbe gerabe bamale burch feine ichlaue Runft Dreugen bupirte und gu Rebitritten verleitete!; eine Depefche überbies, welche eine ber beabfichtig=

ten gerabe entgegengefeste Wirfung batte 20)

Muf biefelbe folgte nun überbies nut zu balb bas nur zu berüchtigte Da= nifeft bes Bergogs von Braunfdweig (Robleng, vom 25. Juli) an bie Ginmohner Frankreiche, mit welchem bie wiberrechtlichfte, erfolglofefte und abgefdmadtefte aller Interventionen begann und bas gleichwohl die Ertlarung parausichicte, bie allitrten Machte batten bie Baffen ergriffen, nicht um fich in Die innere Regierung Frantreiche eingumifchen, fonbern nur um ber Gefeglofigfeit bafelbft ju fteuern (!); "es brobt 21), ben Biberftand bet Stabte ober Dorfer nach ber Strenge bes Rriegerechts ju frafen : ... bie Saus fer merben in Brand geftedt ober bem Erbboben gleich gemacht merben""; es forbert von Paris, fich fofort und ohne Bogerung bem Ronige zu umterwerfen; alle Glieber ber Rationalversammfung, ber Departemente, ber Diffriete, ber Municipalitaten, ber Rationalgarbe ,,,und Mlle, die es angeht"", merben megen aller Greigniffe mit ihrem Leben verantwortlich gemacht und bafur "unach Rriegerecht ohne Soffnung auf Begnabigung"" behandelt werben; follte übrigens bie minvefte Gewaltthatigfeit geubt ober fogar bem Ronige und feiner Familie die geringfte Beletbigung jugefügt werben, ober auch nicht augenblidlich fur beren Gicherheit, Erhaltung und Freihelt Gorge getragen werben , fo ertiaren bette Dajeftaten bei ihrem taiferlichen und toniglichen Bort: ",, baß fie beshalb eine eremplarifche, in ewigem Unbenten bleibenbe Rache nehmen, bie Stadt Patis einer militdrifthen Erecution und gange lichen Berftorung preisgeben und bie rebellifden, biefes Attentats fculbigen Berbrecher ben berbienten Strafen übergeben merben."" 22)

unaufhorlich mit Galanterie gegen fich felbft befchaftigt. Gines Sage fagte mmungeness man wie generate ge

<sup>18)</sup> Das Bundnig zwifchen Defterreich und Preugen batirt vom 7. gebe.s am 19. Sebe Laure is golisten erfentlet aus operan varet vom er erfentle am 19. Sebe i übergad Kaunig dem franzlei Erfanzier in Wiese feine Beficherist ihre grantetich u. am 18. Ander erfolgte inne Oppeliges f. Spr. F. Schulze, Ghol, d. neuera Istt. Bo. IV. S. 19) Droofen, Scho, d. Serdbeitteltigg. I. 3885 sp. 20) Droofen S. D. S. 406.

<sup>31)</sup> Dropfen, Freih. Rriege. I. 418. 22) Dropfen far hingu: "Statt gu ichrecten, erregte bies fan at ifchre Manifell bie milbefte Grottereung felbft Manner, bie biefer ber Bewegung entgegen gemefen, erhoben fich nun fur bas fchmachvoll bebrobte Baterland. Der Ronig fanbte am 3. Aug. burch feine Minifter bie Botichaft an bie Ber-fammlung: "Dies Danifeft fei ihm nicht auf officiellem Bege gugefanbt, es habe teines ber Rennzeichen, bas feine Mechtheit glaublich machen tonntes er finbe es nothwenbig, feine Ertlarung zu wiederhoten, bas fich alle Frangofen gegen bie

In Bezug auf biefe ganze unfelige Ginmifchung hat übrigens bie neuefte Sefdichtsforschung hochst merkwurdige und lehrreiche Aufschluffe über bas innere Triebwerk hierbei erlangt und veröffentlicht, die am Wollständigsten in einem Auffage des Prof. v. Opbel in 26. Schmidt's Beitschrift für Gefch. Bb. VII. 1841. Seft 1. "Edmund Burke und die frangofische Revolution" fich zusammengestellt finden 23).

Bar es nun schon fehr ungeschickt, an bie fe Intervention gu erinnern, beren schmachvoller Ausgang zugleich ben schlagenoften Gegenbeweis gegen die aufgestellte Theorie auch in politischer hinficht barbietet, fo noch vielmehr durch die Unführung bes Fürsten Raunit, bes Sauptanftifters ber Theilungen Polens, an diefes lettere Greigniß, bei welchem die Scheuß: lichkeit des Interventionsprincips in ihrem Non plus ultra! sich manifestirt Aber unsern Bf. funimert fo Etwas so wenig, daß er gang ausbrudlich als einen seine Theorie bestätigenden Casus in terminis die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Polens hochst naiv selber namentlich aufführt!! Und boch ift es eben diefes biplomatische Meisterstud, welches am Lauteften gegen bes Bfrs. Theorie fpricht! Es mag hier genugen, an die besfallfigen Meußerungen einiger unserer beruhmtesten und lonalften Geschicht= forfder und Publiciften gu erinnern. Seeren 24) g. B. bezeichnet diefe Thei= lung Polens als das Ereigniß, burch welches eine neue Orbnung ber Dinge in Europa gegründet oder vielmehr bie bisherige Grundlage bes

Coalition ber Machte verbinden mußten, und bag er felbst ber Constitution ges treu und zugethan sei, weil ber größte Theil ber Ration in ihr fein Glud sehe; tein Interesse werde ihn je von der Ration trennen, sie allein solle gebort werben; er werbe bis zu seinem letten Seufzer bie nationale Unabhangigkeit behaupten." Unseliges Trugspiel! In den Tuilerien felbst war das Manifest mit berathen worden; nur daß ber Konig "eine weise und gemäßigte Fassung" geforbert hatte (f. bes Konigs Instruction für seinen geheimen Abgeordneten Mallet-Dupan in ben Memoires d'un homme d'état. I. p. 387); mit solchem Auftrage fandte er einen Bertrauten nach bem hauptquartier; aber ber Graf von Artois und Calonne wußten bem Monarchen jene wuthende Erflarung anzuempfehlen, die Braunschweig freilich misbilligte, aber boch unterschrieb; vor

ber Publication war es in ben Tuilerien zur Prufung mitgetheilt."
23) Es wird harin namentlich nachgewiesen, wie sich Burte's Ausspruch vollkommen bewahrheitet habe, daß erst der Angriff Frankreichs die Kraft zum Widerstande entsesseln werde. "Es ist menschlicher Weise nicht abzusehen, wie 1792 die Demokraten gegen die Feuillans, 1793 die Partei Robespierre gegen bie Gironde, 1799 die Confularregierung gegen das Directorium aufgekommen ware, wenn nicht die Haltung des Auslandes, der Krieg und die erbärmliche oder treulose Leitung desselben diesen kräftigen Oppositionen die Gunst der Nation zugewandt hätte." Ferner daß, nachdem Ludwig XVI. sich 1791 entschlossen, "das constitutionelle Spiel zu wagen, die neue Berkassung zu beschwören u. ein Bundniß mit den Feuillans (der gemässen bigten Partei) einzugehen, von einem Kriege zu Gunften ber Emigranten bet bem Raifer Leopold gar nicht mehr bie Rebe gewesen sei, und bag eigentlich Alles nur durch die Cabalen u. Intriguen der Konigin Marie Antoinette, "dieses unseligen Weibes, das von dem Geiste der Hoscabalen selbst nicht durch den Kerter zu heilen sei" (wie Burte selbst sich ausdruckt), verdorben warb."
24) Gesch. des europ. Staatenspstems. S. 557 f. (3. Ausg.)

europaifchen Staatenfoftems in feiner Grundfefte erfchuttert und bie Res polution vorbereitet marb. "Aber mas maren die Folgen fur Dolen gegen bie, welche bem europaifchen Staatenfoftem brobten? Satten bod bie Machthaber felbft ben Umfturg angefangen! 3mar troffe ten fich die Polititer bamit, felbit Friedrich ber Große fonnte ed, bag burch bie ungefahr gleiche Theilung auch bas Gleich gewicht im Dorden gufrecht erhalten fei. Go furchtbar hatte icon ber Dahn fich befeftigt, bat man bies nur in materiellen Staatsfraften, nicht in ber Aufrechthale tung polferrechtlicher Marimen fucht! Belde Berftudelung mar noch unrechtmäßig, nachdem diefe fur rechtmäßig galt ? Und welcher Staat mar boch bei ber Aufrechthaltung eines Bolferrechts mehr intereffirt als gerade ber preu Bifche, biefer burch Bertrage und Friedeneichluffe gufammengebrochte und gufammeneroberte Staat? Die Grundlage jedes Stagteninftems, die Beiligkeit bes rechtmäßigen Befiges, ohne welche es nur einen Rrieg Aller ge gen Alle giebt, mar babin; bie Dolitif hatte in Dolen ihren Schleier abges legt; die Arrondirungefucht hatte gefiegt" u. f. w. 20) Bie nun die Folgen biefer unfeligften und vollerrechtewidrigften aller Interventionen noch jest auf une laften, bat ber ale Schriftsteller und Staatemann gleich ausgezeichnete Freiherr v. Bagern in einem eigenen Abschnitt feiner Rritit bes Bolkerrechte 1840 G. 165 nachgewiesen, woraus wir nur Folgendes ausheben: "Die polnifche Theilung - bas ift ber 2(p. ber uniere Gefchichte, unfere Politit, bas 18. Nahrhundert, ben Begriff ber Rationas litat, unfere Gittlichkeit, unfern Friedenszuftand, unfere Bufunft, bas aange Bolferrecht brudt! Die Buchfe ber Panbora, aus welcher bie Uebel ohne Bahl ausgegoffen morben find - nur ohne bie Soffnung! - Bo mar auch nur ber leifefte Bormand gur Fehbe und Befchabigung? Die alte Fabel von ben Schafen, Die ben Bolfen bas Baffer truben, ift abgebrofchen, und boch nur fie fann babei einfallen! - Diefe polnis fche Theilung hat veranlagt, bag Ludwig XVI. bas Schaffet beftieg! Denn fie hatte ben Stachel bort gurudgelaffen ; wir vernehmen of noch taglich. Gie hatte bas Ronigthum untergraben, feine Schmachen und Blogen gezeigt, und fatt ber Ehrfurcht bie Geringichabung bewirft, bie feineswege nur bort fteben geblieben ift. Gie hat alfo bie Revolution und alle Rriege, Die gufammen mein Beitalter fo brude ten, hervorgerufen. - Alle Gewaltthatigfeiten, alles fleinere Unrecht erfchienen feitbem nicht mehr fchwarg, fonbern bochftens zweideutig und im Schatten. - Richt nur Gacularifationen, Die fcon Pracebentien und Anas logieen hatten, fondern Debiatifirungen im Großen, nach jenem Unfange in Deutschland felbft wurden fo einfach und naturlich, bag ber Biener Congreß bei allen guten Gefinnungen es bennoch babei als einer vollbrade ten Thatfache gelaffen hat. - Gie hat bewirft, bag die beutiche Ration, ale batte fie an jenem fo fchreienben, fo fupremen Unrecht in Daffe Theil genome men, feitbem von andern Bolterichaften übler angefeben murbe. - Gie hat

<sup>25)</sup> Die betaillirte Darftellung, wie man fich bei ben Theilungen bon Polen auf ein Interventionerecht berief, f. bei heeren a. a. D. C. 648f.

Ruftand, wave of auch im polnischen Gewand, nothwendig ein Geluft zum Gangen - ich meine zum gangen Polen eingeflößt; alfo auch diefen Samen ber Zwietracht perennirend zurudgelaffen. Wir haben bavon im Kleinen wie im Großen - felbst zu Tilfit - nachher zu Wien fcon Probeftude gehabt. Und wenn die Lage ber Dinge ober ber Gehalt ber Charaftere es augenblicklich hemmen, fo find bas feine Gegenbeweise. - Gie allein hat ben großen Wiener Congreß gerruttet, in die Lange gezogen, getrübt und mangelhaft sein laffen, ja, als notorischer Zankapfel die eigentliche Gefahr von Elba wiedergebracht! Und diefe Misbilligung des Ganzen der fammt= lichen Wiener Verhandlungen — ware sie auch noch so ungerecht und über= trieben, ift aus die fem Unlag vorzüglich in den Gemuthern der Menschen juruckgeblieben! - Diefe dreimalige Theilung, diefes einseitige Intereffe, biefe ganze Bewandtniß hat feitdem ein fcheinbares Allianzspftem hervorgebracht, das nicht naturlich, noch weniger aufrichtig ist und nicht einmal in Handlungsbeziehungen sich wohlthätig bewährt. Europa sagt es nicht zu, und auf Deutschland bruckt die Nemefie fchwer! Und wurde es auch heilige Allianz genannt, jo tauscht bas Niemanden und ladet zum Spott. Denn es ift im Borbergrunde wie im hintergrunde nur Garantie Diefer Beute, bes Bliefes in ber Abler Gewalt" u. f. w.

tung bes Bfrs. von der "Bohlthätigkeit" (!) des Interventionsprincips und bie fast possirlich klingende Bergleichung mit der Polizei (!) und dem "Entsprechen dem Ideale einer europ. Republik" (!!) widerlegen. Lächerlich ersschen dem Toeale einer europ. Republik" (!!) widerlegen. Lächerlich ersscheint ferner der Sat, die Berfassungsfach en gehörten vorzugsweise zu den außeren Ungelegenheiten!!! Wahrhaft monströs ist die Behauptung, das schon blose Besorgnisse einer Gefährdung seiner Verfassung oder sonstigen Interessen einen Staat zur Intervention berechtigen sollen. Das Gefährliche dieser irrigen Behauptung ist übrigens auch vom Standpunkte der Politik aus von einem unserer vorzüglichsten Publicisten nachgewiesen worden 26).

Suppl. 3. Staatslep. III.

<sup>26)</sup> R. F. Schmib (Convers. Ler. ber neuesten Zeit u. Lit. 1832. 2. Bb. S. 521): "Wenn ein Staat seine Industrie burch Berbote frember Einsuhr zu heben sucht, wenn er die Industrie der Nachbarstaaten durch hohe Zolle bes drückt und vielleicht zu seinem eigenen großen Schaben ganz zerstört, wenn Engstand durch seine Navigationsacte dem Seehandel aller andern Nationen Fesseln anlegt, wenn ein Staat Institutionen aushebt, welche bei den Nachdarn noch sür nothwendig gehalten werden, wenn er Einrichtungen macht, welche bei anderen Bolkern den dringenden Wunsch ahnlicher Neformen erregen, so können badurch zuweilen andere große Nachtheile und Berlegenheiten zugezogen werden, aber Nechtsverletzung menn er auch Anderen mittelbarer Weise große Nachtheile zusügt, wie in den vorhin angesührten Beispielen klar ist. Borzüglich kann die innere Entwickelung der Kräfte den Nachdarn sehr gefährslich werden; wollte man aber deshalb eine Einmischung gestatten, so würde man zu der ungereimten Folgerung gelangen, daß man einem Staate verwehren konne, seine Finanzen zu ordnen, einen Schah zu sammeln; man würde den Engiändern die Vermehrung ihrer Marine, die Erwerbungen großer Länder in Ostindien, Reuholland (eines Landes so groß wie Europa), neuerlich von

Nur eine Behauptung mag schiisslich noch naher besprochen tverben, weil die Widerlegung berselben dem gleich ansangs begeichneten Hauptsgwede biefel Hachtrag, dem richtigen Preincip immer mehr Eingang in das Bawusssein der flentlichen Meinung zu verschäften, entspricht; nebmeicht die bei dem Forrspen der Lierarun des Bollerecchts von v. D mpted abgegeit auffallende) Verschung, nicht nur alle Hofe, seindem alle Lehrer des Bollerechts von die Auftreten der Geschlich und gestellt auffallende) Verschauf, nicht nur alle Hofe, seindem alle Lehrer des Wölferer des feschän sich nur ein Interventionseccht auffallen der Verschlich und Kanten der Verschlich und bei der Verschlich und von der Verschlich von der Verschlich und der Verschlich von der Verschlich und von der Verschlich und von der Verschlich und von der Verschlich von

Bas junadift bie Frage betrifft, ob es nach bem Raturrechte ober bem fogenannten naturlichen Bolferrechte ein Interventionerecht giebt, fo feben wir hierbei ale bekannt und zugeftanben voraus, baf bas Ra= turrecht wirklich als eine Subfibiarquelle bes positiven Rechts anzusehen ift und ale folde jedenfalle im Bolferrechte angefeben wird (val. de Vattel, Droit des gens I. S. 6. Martens, Einseitung in das europäische Bollerrecht S. 8. Klüber, Droit des gens moderne I. S. 5. Saal = felb. Sandbuch bes positiven Bolferrechts 1833 G. 4.27)). Mile gehrer biefes naturlichen Bolferrechts find nun einverstanden baruber . baf. ba alle Staaten ale folde bas Recht ber Gelbftftanbigfeit (Couveranetat nach außen) haben und einander an Rang burchaus gleich find, es burchaus fein Interventionerecht geben fann. Bir wollen hier Rant und feinen Commentator Dieftrunt anfuhren. Erfterer ftellt in feiner Schrift "Bum emigen Frieden" ale einen ber Praliminarartitel bes letteren (1. Abichn. G. 11) bas Princip auf: "Rein Staat foll fich in bie Berfaffung und Regierung eines anbern Staates gewalt= thatia einmifchen. Denn mas fann ihn bagu berechtigen? Etwa bas Stanbal, mas er ben Unterthanen eines anbern Staates giebt? Es fann biefes vielmehr, burch bas Beifpiel ber großen Uebel, die fich ein Bolf burch feine Gefenlofigfeit gugegogen bat, gur Barnung bienen, und überbaupt ift bas bofe Beifpiel, mas eine freie Perfon ber andern giebt, (als scandalum acceptum) feine gafion berfelben." Letterer (Philosophifche Untersuchungen uber bas Privat = und offentliche Recht II. G. 556) giebt als Grund jenes Princips an : "Jeber Staat ift nach feinem Innern ein Banges , melches fich burch fein eignes Princip (ben allgemeinen Boltswillen) felbft orga-

Swifetand Preusjen am Gebfe gleich, fruchtber, bochft wichtig burch fein holg und jelam Flaces, bochft wichtig für Ballfichfang und burch die anfangende Gattur ber Einemberer, weiter für gern ab Abarton in Dienfin glein, von Gattur ber Einemberer, weite Bern gern ab Abarton in Dienfin glein, von Ballfickerdonien und ben Preusfen ihre Landwerbe nicht gutwollig gestenten der fein, weit all beite im Ball eines Kriege eine große Bernerhoma ber Arftle groudber. In, man würde auch den steine geroße Bernerhoma ber Arftle groudber. In, man würde auch den steine fien gerie Bernerhoma ber Arftle groudber. In der Bernerhoma der Bernerhoma

<sup>27)</sup> Auch bie neulich veröffentlichten Erklarungen am Bunbestage in Betreff Rrataus (17. Juni 1847) ertennen ja allgemein guttige Grundfabe bes Bolferrechts an!

nifirt. Aller außerer Einfluß widerstreitet schlechthin bem Begriff des Ent= ftebens und Bestehens eines rechtlichen Gemeinwesens" 28).

Much Polit außert sich in gleichem Sinne. In feinem Matur= recht 29) fagt er: "Es ergiebt fich aus ber Unwendung des Bolkerrechts auf bas Staatenrecht, bag jedem Staate als einer in fich zur Einheit verbundenen und abgeschlossenen Gesellschaft Selbstständigkeit und Integrität nach feinem Gebiete, feiner Bevolkerung und nach feiner Berfaf= fung zufommt, weil diese brei Gegenstande ben Begriff des Urrechtes jedes für fich bestehenden Staates erschopfen. Es ergiebt fich ferner daraus, bag jebem Staate individuelle Freiheit zukommt, und fein anderer Staat die Burger beffelben als von fich abhangig betrachten, ober fich einverleiben, ober gar in Anechtschaft und Stlaverei abführen barf; es folgt weiter, bag alle selbstständige Staaten ein ander volliggleich find, weil nur nach ber Geschichte und Staatskunft, nicht nach der Vernunft, ein Unterschied zwi= schen machtigen und minder machtigen, souveranen und halbsouveranen und zwifchen Staaten bes erften, zweiten, britten und vierten politischen Ranges Statt findet. Gleichmäßig folgt aus der Unwendung des Bolkerrechts auf bas Staatenrecht, bag fein auswartiger Staat in bie innere Berfassung bes andern sich mischen barf, außer in dem einzi= gen, burch ben Zwang ber Pravention und Rothwehr gerechtfertigten Falle, wenn beffen eigene Gelbstftanbigfeit, Integritat und Verfaffung baburch wirtlich bedroht und gefahrdet mare (2. B. im Buftande allgemeiner Unarchie, wo alle rechtliche Formen in bemfelben zerftort maren; ober wenn ber ausgebrochene Burgerfrieg die Granzen der Nachbarstaaten verlette; ober wenn eine Partei bes andern Staates die Eroberung bes Nachbarstaates an= funbigte").

In dem praktischen europäischen Wolkerrecht 30) fagt Polit: "Das

<sup>28)</sup> Beibe besprechen bann noch ben Fall, "wenn ein Staat sich burch insnere Beruneinigung in zwei Theile zerspaltet, beren jeder für sich einen besonsberen Staat vorstellt, ber auf bas Ganze Anspruch macht. In biesem Fall könnte ein frember Staat einem ber Beiben Beistand leisten. Dieser Beistand ware aber alsdann nicht Ein mischung in die Verfassung des Andern, sondern bloße Verhütung, daß der eine von den beiden neuerdings formirten Staaten von dem andern nicht überwältigt und vernichtet werde. Denn daß beide Staaten vordem nur einen Staat ausmachten, giebt keinem von beiden ein Recht, den andern sich gewaltsam einzuverleiben; denn der erste Staat hat ausgehört und die beiden sind durch ein Zero (Zustand der Anarchie) von ihm geschieden; es ist also in Ansehung beider, als wenn gar kein Staat vorherzgegangen ware. Der Beistand läßt auch das Innere des einen wie des andern underührt und geht bloß darauf, daß daß rechtliche Verhältniß der Staaten nach dem Bölkerrechte behauptet werde. So lange aber der innere Streit noch nicht entschieden ist, wurde die Einmischung äußerer Mächte eine Verledung der Rechte eines nur mit seiner innern-Krankheit ringenden, von keinem andern abhängigen Bolks, selbst also ein gegebenes Skandal sein und die Autonomie aller Staaten unsicher machen."

<sup>29)</sup> Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. 2. Ausg. 1827. Bb.I. 6. 320.

<sup>30)</sup> Staatem. Bb. V. S. 116.

Recht ber Unabhangigteit eines Staates von ben andern ift ein unmittelbarer Auffluß des Urrechts der Gelbstständigkeit und Integrität ber Staaten und fieht mit dem Rechte ber Souveranetat (oder ber Individualis tat und Freihelt) in ber genauesten Berbindung. Jeder unabhangige Statt ift nehmlich berechtigt, die gesammten Grundbedingungen feines innern Lebens - Berfaffung, Regierung und Verwaltung - nach ber erreichten Stufe ber Gultur feiner Burger, nach ortlichen Berhaltniffen und nach ben jebesmaligen Bedürfniffen anzuordnen, zu verändern und fortzubilden, ohne baß ein anderer Staat befugt mare, in diefe Ungelegenheiten des innern Staatslebens fich einzumischen; ebenso barf er in feinen auswärtigen Berhaltniffen bie Rudfichten feines individuellen Staatsintereffes festhalten, geleitet von ben Grundfaben bes Bolkerrechts und ber Staatskunft. ber Unabhangigkeit umschließt baber die Fortsetzung, Erhaltung und Geltends machung ber eigenthumlichen Berfaffung, Regierungsform und Berwaltung eines souveranen Staates mit Einschluß aller baraus hervorgehenden Dbet: hoheiterechte im innern und außern Staatsleben. Das Recht eines Staates und feiner Regierung, eine eigenthumliche Berfaffung ale Grund: gefet und eine auf diefe Berfaffung gegrundete Regierungeform und Berwaltung abzuändern und umzugestalten, sließt unmittelbar que bem Urrechte ber Gelbstftanbigfeit und Integritat und fteht an fich je bem souveranen Staate zu. Rach biesem volkerrechtlichen Grundsate barf baher fein auswärtiger fouveraner Staat in die innern Ungelegenheiten des andern souveranen Staates fich mischen, felbst nicht unter bem Bormande, baf ein Staat burch feine neue Berfaffung ju machtig werden murbe; noch weniger barf eine auswärtige Macht einem Staate eine neue Berfaffung aufbringen, ober zwischen ben Regenten und bas Bolk sich stellen wollen."

Auf dhnliche Weise erklaren sich alle übrigen bedeutenden Naturrechtelehrer. Bgl. Meister, Lehrbuch des Naturrechts & 574; Köppen, Rechtslehre S. 376; Krug, Nechtslehre S. 391; dessen Dikaopolitik S. 322; Hegel, Naturrecht S. 283. 287; v. Rotteck, Vernunftrecht II. S. 97.

u. 21.

Ganz übereinstimmend hiermit sind nun auch die Ansichten der Lehner des positiven Wölkerrechts, welche zugleich die allerdings Statt sindenden Ausnahmen von der Regel des Princips der Nichtintervention möher bestimmen. Wir nennen [mit Uebergehung der alteren Literatur 11)] billig dier zuerst de Vattel. In seinem Hauptwerke: Droit des gens 1758 stellt er (Prélimin. §. 15) zunächst den Grundsatz der Freiheit und Unsabhängigkeit jedes Staates als solchen auf und sagt dann §. 20 ausbrücklich: "Une nation est donc mastresse de ses actions, tant qu'elles n'intéressent pas les droits propres et parfaits d'une autre, tant qu'elle n'est liée que d'une obligation interne, sans aucune obligation externe parsaite. Si elle abuse de sa liberté, elle pêche; mais les autres doivent le soussiri, n'ayant aucun droit de lui commander etc." In Beziehung

<sup>31)</sup> Man findet biefelbe in ben Roten ber in bem Folgenben eitieten Schriften von Martens, Rluber zc.

auf die Interventionsfrage in specie heißt es dann §. 31: "Il est donc maniseste que la nation est en plein droit de sormer elle-même sa constitution et de regler à sa volonté tout ce qui concerne le gouvernement, sans que personne puisse avec justice l'en empêcher. §. 36: Concluons, que s'il s'élève dans l'état des contestations sur les lois sondamentales, sur l'administration publique etc., il appartient uniquement à la nation d'en juger; toutes ces choses n'intéressent que la nation, auc une Puissance étrangère n'est en droit de s'en mêler, ni ne doit y intervenir autrement que par ses bons offices, à moins qu'elle n'en soit requise, ou que des raisons particulières ne l'y appellent: si quelqu'une s'ingère dans les affaires domestiques d'une autre, si elle entreprend de la contraindre dans ses déliberations, elle lui sait injure."

In bemfelben Sinne erklart fich Dartens in feinem Precis du droit des gens moderne de l'Europe p. 76 : "Chaque état est le maître de sa constitution. — La constitution interne d'un état repose en général sur ces deux points: 1) sur la détermination de la personne physique ou morale, entre les mains de laquelle la puissance souveraine se trouve remise tant pour le présent que dans les cas futurs; 2) sur la détermination de la manière de laquelle cette puissance sera exercée. L'un et l'autre de ces points dépendent de la volonté de chaque état, sans que dans la règle les puissances étrangères ayent droit de se mêler de ces arrangemens absolument domestiques. Cette règle souffre cependant des exceptions légitimes, si dans les cas où il s'élève des disputes à l'égard de l'une ou de l'autre de ces questions une puissance étrangère ou se borne, 1) à offrir ses bons offices et à les interposer quand on les accepte, ou si 2) elle est appellée au secours par celle des deux parties qui a le bon droit de son côté, ou si 8) elle a acquis à titre particulier un droit de se mêler de ses affaires; ou bien 4) si sa propre conservation exige, qu'elle y prenne part et qu'alors elle l'emporte dans le cas de collision sur ses obligations envers les autres. Ces exceptions et surtout les deux dernières sont si fort étendues dans la pratique des peuples de l'Europe, qu'il ne s'élève pas aisément une dispute importante de ce genre, dans laquelle les puissances étrangères ne trouvent un prétexte de se mêler, si elles le jugent à propos, sansqu'elles croyent avoir violé par là le droit des gens." Ausführlicher spricht fich Martens in seinem deutschen Berke aus (Ginl. in bas positive neue Bolferrecht S. 88): 1) "Go wie einer jeden Ration (ben übrigen Staaten ober Boltern gegenüber) bas ausschließliche Recht gufteht, fich einen Regen= ten ju mablen, so hat jeder Staat auch das Recht, fich feine Berfaffung gu mablen und abzuandern. So lange der Regent und das Bolt über folche Ab= anderungen einig find, so lange kann eine auswärtige Macht sich biesen felbst bann nicht widerfegen, wenn fie Barant ber vorigen Berfaffung geworben mare. Much ber Bormand, baf ber Staat burch bie neue Berfaffung ju mach= tig werbe, ift fein Rechtfertigungsgrund, um ihn an feiner inneren Bervoll= kommnung zu verhindern. 2) Noch weniger barf eine auswärtige Macht fich

es erlauben, einem Staate wider feinen Willen eine neue Berfaffung aufzubringen ober zwischen ruhig lebenden Burgern ben Samen ber Emporung burch Freiheitspredigen ze. auszustreuen, oder alte Zwistigkeiten zwischen Saupt und Gliedern wieder aufzuweden. 3) Gefett, es entstehen aber in bem Staate felbst Streitigkeiten über die Abanderung der bisherigen Verfaffung, ohne daß noch weder von Absehung des Regenten noch von einer ganglichen Staatsumwalzung die Rede ware, so hat zwar auch der Regel nach kein auswartiger Staat das Recht, fich in diese einheimischen Ungelegenheiten ju mischen; doch konnen ihm 1) Freundschaft und Nachbarschaft die Beranlaffung geben, feine guten Dienfte ober feine Bermittelung anzubieten; 2) er kann felbst burch Garantie 32) ober andere Bertrage 33) ein Recht erlangt haben, fich Derer anzunehmen, beren Rechte in Gefahr find unter: bruckt zu werden und die seine Hilfe aufzufordern berechtigt find und aufforbern; es ift endlich 3) gedenkbar, baß bie Gefahr, welche ber eignen Sicherheit bes Nachbarn broht, diefen berechtige, fich in folche Bandel gu mis Arten endlich die innern Streitigkeiten in eine formliche Revolution aus, so daß entweder eine bisher unterworfene Proving sich von ihrem Dberherrn unabhangig machen 36), oder ein Volk seinen Regenten entweder für feine Person absehen 36) ober eine gangliche Umwalzung der Berfaffung vornehmen will 37), so treten zwar auch hier die eben bemerkten Grundsate ein, fo daß eine auswärtige Macht fich in diese innere Ungelegenheit nicht anders mischen barf, als sofern fie entweder innerhalb der Granzen einer gutlichen Bermittelung bleibt, oder durch Vertrage, oder als zu Hilfe gerufener Theil, oder aus Sorge fur ihre eigene Sicherheit bazu berechtigt ift."

Muf ahnliche Beife erflart fich Kluber in feinem Droit des gens moderne de l'Europe 1819 §. 51 f.: "L'état est libre de se donner telle constitution, par rapport à sa forme et celle du gouvernement, qu'il Hors les offres de juge à propos, ainsi que de la modifier ou changer. bons offices ou de médiation, aucun autre état n'a droit de se mêler de pareilles affaires intérieures, si ce n'est en vertu d'un droit qu'il aurait acquis à juste titre, ou bien que la nécessité l'excuse. Appelé même par un parti, s'il y a des dissensions dans l'intérieur sur la constitution, il ne

33) Friedensschlüffe zwischen Frankreich und bem Reiche 1648, 1679, 1697.

3wischen Schweben und Rugland 1721, 1743.

1792 im hift.spol. Magazin. Bb. XI. S. 585.

36) Ueber altere Beispiele s. C. G. Heyne, Progr. reges a suis fugati externa ope in regnum reducti. (Gött. 1791. Fol.)

<sup>32)</sup> So wurden Frankreich und Schweben Garants des westph. Friedens; Preußen, Desterreich, Rugland der polnischen Constitution von 1775; Frankreich , Sarbinien , Bern Garante ber Benfer Pacification von 1781.

<sup>34)</sup> Mofer, Ubh. versch. Rechtsmat. S. 1-4. Erklarungen gegen Polen

<sup>35) 3.</sup> B. die Schweiz von Desterreich u. bem Reiche, die Riederlander seit 1581, Portugal seit 1641 von Spanien, die britischen Colonieen in America seit 1776 von Großbritannien, die ofterreich. Riederlande 1790 von Dester-

<sup>37)</sup> Beispiele einer gewaltsamen Staatsumwalzung liefern Benebig 1298, England 1649, Frankreich feit 1792.

doit pas le secourir, à moins de raisons suffisantes, du nombre desquelles est particulièrement le cas où il aurait garanti la constitution. — Un état étranger ne serait pas plus fondé non plus à se mêler de ces affaires, pour simple cause de voisinage, de convenance, d'amitié ou de parenté entre les souverains de deux états. Ce serait un outrage de sa part, que d'exciter ou de favoriser des dissensions entre le souverain et ses sujets, ou des insurrections illégitimes. Ce ne serait pas cela, si lors de discordes civiles, d'une rébellion, ou du détrônement d'un prince, un état étranger n'aurait que provisoirement reconnu un des partis; cela ne porterait jamais préjudice aux droits d'un autre parti. Aussitôt que les partis sont reconciliés, de quelle manière que ce soit, ou que l'objet de la dissension cesse d'exister, par exemple si le prétendant vient à mourir, les

états étrangers doivent reconnaître et respecter le résultat."

Die Anwendung dieser Grundfage auf die neueren und neuesten Ereig= niffe in Griechenland, der Schweiz, auf der pyrendischen Salbinfel u. f. w. muffen und tonnen wir ben Lefern felbft überlaffen. Dur einen Puntt wollen wir noch schließlich in Betreff biefer gangen Lehre berühren, ber bis jest noch ganz unberücksichtigt geblieben zu sein scheint, obwohl er von ber größten praktischen Bedeutung ist: nehmlich, daß die zuerst von den Franzosen aufgebrachte Theorie des faitaccompli, wie überhaupt alle mahren Grundsage des Bolkerrechts, so namentlich die in Bezug auf Intervention mehr ober weniger aufhebt. Diese Sache ift übrigens im vorigen Jahre fehr anschaulich in Bezug auf die Ginverleibung Rrakaus in einem geistreichen Correspondenzartikel ber Allg. Zeitg vom 28. Nov. 1846 S. 2651 aus Paris zur Sprache gebracht worden, aus dem wir nur folgende Stellen ausheben: "Die Vertrage von 1815 bestehen nicht mehr."" - "Das ift der einstim= mige Ausruf aller Parteien in Frankreich. Die Debats, die Gazette be France, der National und die Democratie pacifique, Conservative, Legitimi= ften, Revolutionare und Socialiften find barüber einverstanden. mit man nicht misverstehe, was diefer Aufruf zu bedeuten hat, geben sich die Debats heute die Muhe, ihn naher zu erklaren, indem fie fagen: ",, Mit bemfelben Rechte, mit bem man Krakau unterbruckte, konnen wir die Rhein= provinzen verlangen, kann man Preußen den Theil Sachsens, den es 1815 erhielt, wieder absprechen, fann man die freien Reichestadte Frankfurt, Sam= burg ihren Nachbarstaaten einverleiben, kann man Basel und Genf von der Schweiz wieder losteißen, konnen wir Huningen wieder befestigen." - Das ist das allgemeine Gefühl, das von einem Ende Frankreichs zum andern Es ist leicht, ber Regierung Frankreichs barauf zu antworten. Verträge bestanden schon früher nicht mehr, die Revolution von 1830 hat fie aufgeloft, Belgien und Polen in ihrem jegigen Buftande bestehen trot der Ebenso leicht ist die Antwort: ""Nicht wir, sondern ihr habt bas Vertragsrecht zuerst vernichtet und die politique du fait accompli laffen Sie das frangofische Wort stehen, denn die Sache ift ja eine frangofische Erfindung — an ihre Stelle gefest."" Das Alles hat fein Bahres, aber an= bert Nichts an der Lage der Dinge, wie sie fich jest herausstellt. Polen wurden halbwegs mit Zustimmung aller Contrahenten ber Bertrage

von 1815 in ihre jetige Rechtslage gebracht; die listigen verkappten Eroberungen des Napoleon de la paix wußten stets den Schein des Rechts zu sichern und selbst dieser Schein hat seine schüßende Macht. Die Wegnahme Krastaus aber geschah einseitig von drei Machten ohne die Zustimmung der übrigen zwei und erscheint in Frankreich wie eine offenbare Gewalt. Und das ist der Grund, warum alle Welt ausruft: die Verträge von 1815 bestehen nicht mehr, was nichts Anderes heißen will als: es giebt kein positives Staatsund Volkerrecht mehr, sondern es giebt nur noch das Recht des Starkern. Das ist die Folge der politique du sait accompli, und diese Politik wurde erfunden oder besser in ein "System" gebracht von Ludwig Philipp!" 38).

In der That, wenn kurzlich 39) mit Recht ausgesprochen ward, daß die Interventionsfrage und ihre richtige oder unrichtige Entscheidung über die des Bestehens oder Nichtbestehens des Bolkerrechts überhaupt entsscheidet, so muß vor Allem die offentliche Meinung, diese machtigste der Machte, über die Verderblichkeit dieser walschen Theorie des fait accompli aufgeklart und Alles daran geseht werden, daß diese moderne, das schnödeste Unrecht beschönigende Einkleidung des rohen jus fortioris in dem europäisch schristlichen Staatenspstem nicht länger geduldet wird.

Dr. Rarl hermann Scheibler.

It alien. Neueste Zeit. Die außerlichen Zustande Italiens, wie sie auch der oberstächlichen Betrachtung zu Tage liegen, haben im Berlaufe der letten Jahre nur geringe Beränderungen erlitten. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß der stille aber stete Gang der Entwicklung des Bolksgeistes nicht blos die lang gebeugte Nation zu neuem Aufschwung vorbereitet; sons dern daß zugleich die Stellung einiger italienischer Regierungen zu ihren Bolkern eine wesentlich andere geworden ist. Wie sich endlich in Deutschland das preußische Sadinet genothigt sah, unter noch verhüllenden Namen und Kormen der Idee der verfassungsmäßigen Freiheit und einer selbstthätigen Theilnahme des Bolkes an der lebendigen Gestaltung des Staats die allzu lange verzögerte Anerkennung zu gewähren: so werden bald die italienischen Regierungen, im eigenen Interesse der Selbsterhaltung, zu einem ahnlichen

89) Roin. Beit. v. 14. Juli 1847.

<sup>88)</sup> Es wird hinzugefügt: "Man hat ihn den Napoleon des Friedens gesnannt, er ist ein Napoleon — aber wie weit er den Frieden sichert, wird die Zukunft lehren. Der gute Michel hat sich mit in den Enthusiasmus für ihn hineinheben lassen, aber er wird am Ende doch die Bescheerung sehen. Mit der Politik der vollbrachten That giebt es kein Recht mehr und wo es kein Recht giebt, ist das Schwert die letzte Entscheidung, das einzige Gericht, das Gericht Gottes. Bor ein Paar Jahren konnte man oft genug sagen hören: Kriege sind von nun an unmöglich. Wer heute klar in die Zukunft sieht, wird sich gesstehen müssen: Krieg ist dei einer Politik, die alles Bollbrachte für gerechtsfertigt halt, unvermeiblich. Die Franzosen wersen heute den nordischen Rächten alle Schuld zu, wir können den Borwurf umkehren. Aber das Alles andert die Lage der Dinge nicht um ein Haar breit und wird nicht verhindern, das die logische Nothwendigkeit am Ende Recht behalten wird. Der Krieg wird kommen, nicht morgen, nicht übermorgen, aber unausbleiblich, wenn nicht eine ans dere Politik an die Stelle der vollbrachten Thatsache tritt."

unabweislichen Schritte gezwungen sein, ob sie gleich jest noch mit angstelicher Scheu nur zu einigen dringend nothwendigen administrativen Reforsmen die Hand bieten. Darum ist vielleicht die Zeit nicht sehr fern, wo Desterzeich als der alleinige Vertreter des monarchischen Absolutismus, wie in Deutschland, so auch in Italien in politischer Isolirung dastehen und an seiznem nach manchen Anzeigen ohnehin schwindenden Einsluß auf der Haldinsel mehr und mehr einbußen wird; falls nicht eine großartigere Politik als die der Erhaltung eines unnatürlichen Statusquo die Initiative zu ergreisen

und fich an die Spike der Bewegung zu stellen weiß.

Die politischen hemmniffe in Italien find von der Urt, daß biefes in ben verschiedenen Gebieten der materiellen Production mit den großen Natio= nen bes Westens und ber Mitte Europas bis jest nicht gleichen Schritt gu halten vermochte. Da und dort ist fur die Ausdehnung wie fur die Ber= befferung ber landwirthschaftlichen Cultur Manches geschehen. Namentlich hat man in einigen italienischen Staaten, wie im lombarbisch-venetianischen Ronigreiche und in Sardinien, die Wichtigkeit einer verbefferten Forstcultur anerkannt und zur möglichsten Beseitigung bes immer fuhlbarer gewordenen Mangels an Brennmaterial zwedmäßige Unftalten getroffen. Ueberhaupt bil= ben noch immer bie Bobenerzeugniffe bie bei Beitem bedeutenoften Gegen= stånde bes Activhandels \*). Im Gangen aber flagt man über Erlahmung bes Bertehre und ber Induftrie, obgleich auch in Italien neu errichtete Gifen= bahnen und Dampfschifffahrten ber Bewegung des Sandels zu Silfe tom= men. Die fast allgemein anerkannten Grunde, die einen lebhafteren Auf= fcwung verhindern, liegen in der politischen Berftucelung bes Landes; in den zahlreichen Binnenmauthen, wornach j. B. auf dem nur 123 Miglien betragenden Wege von Bologna nach Lucca nicht weniger ale 7 Bollstätten zu paffiren find; in der Sohe der Bolle, die wesentlich als Finangquelle ausge= beutet werben, ohne nur dem volkswirthschaftlichen Interesse des betreffenden Sonderstaats zu bienen. Eine nothwendige Folge des widernaturlichen Bu= standes ift, neben der hie und da bemerkten Bestechlichkeit der Bollbeamten, eine fogar die Erifteng der Staaten bedrohende Bermehrung der Contreban= diers, einer verwegenen und zu allen Berbrechen bereiten Claffe, in welcher die Führer der revolutionaren Partei ihre Hauptwerkzeuge luchen und finden. Im Hinblick auf folche Misstande hat darum der deutsche Bollverein in Italien allgemeine Unerkennung gefunden und die Idee der Grundung eines ahnlichen Berbands zwischen allen ober ben meiften Staaten ber Salbinfel geweckt. Unter den Autoritaten in volkswirthschaftlichen Angelegenheiten war

<sup>\*)</sup> Ein commerziell besonders wichtiger Artikel ist noch immer die Seide; allein zugleich ist es auffallend, daß trot allen industriellen Fortschritten doch nur ein verhältnißmäßig unbeträchtlicher Theil des Rohproducts im Lande selbst verarbeitet wird. Der Gesammtertrag in ganz Italien wird im Durchschnitte auf jährlich 12 Millionen Pf. Rohseide geschäßt, im Werth für 314 Mill. dsterreichische Lire. Davon liesern Lombardei, Benedig und der Schweizereanston Tessin 7 Mill.; Piemont und Genua 2 Mill.; das zu dieser Cultur besons ders geeignete Reapel nur 1,200,000; der Kirchenstaat 800,000; Parma, Mosdena und Lucca 550,000; Toscana 300,000.

es nur der sardinische Staatsrath Graf Petitti, der den Plan für uns aussührbar erklärte und alle Kräfte vorzugsweise auf Hebung des Landbaus verwendet wissen wollte; während sich alle Underen, wie der bekannte Staztistiker Graf Serristori, mit löblichem Eifer für die Bollziehung dieses nationalen Gedankens interessirten, doch ohne ihm bis jest, dem Schlendrian der herkömmlichen Politik gegenüber, in den Räthen der Fürsten Eingang

perschaffen zu konnen.

Geschieht von Seite vieler Regierungen noch nicht Alles, was zur Körberung der materiellen Interessen geschehen sollte, so ist doch in dieser Richtung die geistige und praktische Thatigkeit von Ginzelnen und von Bereinen in hohem Grade beachtenswerth. Im Gegenfaß zu ben deutschen Gelehrtenvereinen, die in ihrer Mehrheit dem eigentlichen Bolksleben noch allzu fern stehen, maren es im neuen Institut ber wiffenschaftlichen Congresse ju Turin, Pifa, Florenz, Padua, Lucca u. f. w. zum großen Theil - nachst ben Interessen ber Bolksbildung — wichtige Fragen ber Nationalokonomie, der Reform des Gewerbswesens und überhaupt der Berbefferung gesellschaft= licher Bustande, womit sich die Berfammlungen in ihren betreffenden Sectio= nen hauptsächlich beschäftigten. Auch forgen wackere Manner ba und bort für Errichtung technischer Schulen und für Einführung verbefferter Maschi= Und wenn das neuere Stalien nicht mehr ftolz fein kann auf die Erzeugniffe feines Gewerbefleißes und auf feine Geltung im großen Weltverfehr, so ist es anderer Seits von den Nachtheilen verschont geblieben, die mit den ploglichen Beranderungen im Betrieb der Arbeit, mit dem Uebergange von der kleinen zur großen Industrie und zur ausgedehnteren Unwenbung bes Maschinenwesens nothwendig verbunden waren. Noch ist bort nicht in dem Mage, wie in den großen europäischen Fabrikstaaten, ber armere Theil ber Bevolkerung zur Sache erniedrigt, die von ihren reicheren Mitburgern in jeder Beise ausgebeutet und misbraucht wird. nicht ausschließlich barin, bag überhaupt noch Italien in der Entwicklung ber großen Industrie zuruck steht; sondern zum guten Theil im Charakter ber Nation, wornach der Einzelne noch als Individuum zählt, weil Jeder gegen Alle seine Personlichkeit geltend zu machen weiß. Darum hat überall in Ita= lien die Beschränkung der in ihrem Uebermaße so fluchwurdigen Arbeit der Rinder in den Fabriken Unklang gefunden; und meift bieten die Arbeitsherren felbst, wie neuerdinge in Sardinien, die Sand fur Errichtung zwedmäßiger Schulen bei jeder Fabrit. Much wirken in diesem Sinn einzelne Regierungen, wie denn in Desterreichisch=Italien schon Kaiser Joseph II. im Jahr 1786 ein für Gesundheit und Erziehung der Fabrikkinder weise sorgendes Decret erlaffen hatte. Spatere ofterreichische Verfügungen suchten ben Misbrauchen in dieser Beziehung gleichfalls entgegenzuwirken. Noch vor wenigen Jahren erschien ein Reglement für die Lombardei, wonach in der Regel kein Rind vor dem 9. Jahre in Fabrifen verwendet werden foll; fowie in den ber Gefundheit schädlichen Gewerben keines vor dem 14. Jahre, und wenn es nicht vorher zwei Jahre lang die Bolksschule besucht hat. Zugleich foll die Bahl der Arbeiter so geordnet sein, daß jedes Kind wenigstens acht Stunden

Schlaf genießen kann \*). Noch größere Beachtung in socialistischer Bezies hung verdient es, was von Einzelnen im hoheren gemeinsamen Intereffe der Fabrikanten und ihrer Arbeiter geschehen ift. Go ift in St. Marcello in Toscana mit einer großen und blühenden Kabrik für Papier ohne Ende und für Tuch nicht blos eine Sparcaffe der Arbeiter, sondern auch für ihre Kinder eine Kleinkinderschule und Elementarschule mit unentgeltlichem Unter= richt verbunden. Die Kranken werben unentgeltlich von einem besonders angestellten Urzte behandelt. Ein eigens veranstalteter Wochenmarkt macht es den Arbeitern moglich, ihre Lebensbedurfniffe zu mohlfeilen Preifen ein= zukaufen; und um Verschleuberungen vorzubeugen, ift die Ginrichtung ge= troffen, daß der Lohn nicht am Sonnabend, sondern am Donnerstage ausgezahlt wird. hiernach erklart es fich, daß die Zeugniffe der Behorden über die Moralität der Arbeiter fortwährend gunstig lauten. Aber noch wichtiger ist die Organisation der Arbeit selbst, wonach die Arbeiter in der Art in Compagnieen abgetheilt find, daß immer nach vier Stunden Ablofung er= folgt und andere Arbeiter eintreten. Ungeachtet oder vielleicht in Folge sol= cher Unordnungen, wodurch die Menschenwurde auch in dem von Hand zu Mund lebenden Arbeiter anerkannt wird, konnte im Jahr 1842 den bei bem Unternehmen betheiligten Actionars eine Dividende von 9 Procent ausgezahlt werden \*\*).

Aehnliche Hindernisse, wie dem Aufschwunge des materiellen Berkehrs, stehen ber literarischen Production und der Verbreitung ihrer Erzeugniffe im Wege. Noch hat das zerstückelte Italien, wie es doch so lange schon im politisch vielgetheilten Deutschland ber Fall ift, teine Centralisation feines literarischen Berkehrs zu Stande bringen tonnen. Die Convention italienischer Staaten zum Schut des literarischen Eigenthums, der ohnehin Neapel nicht beigetreten ift, hat keine besonders praktische Bedeutung. Ueberall brudt noch ein harter Prefgmang, wofür erst mahrend der jungsten Beit im Rirchenstaate einige Milberung eingetreten ift, auf die geistige Produc= tion; und in vielen Staaten besteht neben der politischen noch eine weit Selbst bei ber Ginführung cenfirter Bucher von strengere geistliche Cenfur. einem in den anderen italienischen Staat werden diese einer angstlichen Nachcenfur und Revision unterworfen. Dazu kommen in mehreren Landern die oft fehr beträchtlichen Bucherzölle. Hiernach läßt fich allerdings hervorheben, daß die italienische Literatur in geringerem Grade wie jebe andere in Europa im Dienste des Buchhandels steht, da viel mehr die Manner der Wissen= schaft nicht selten zu großen deonomischen Opfern genothigt find, wenn sie im Interesse des Gemeinwohls die Resultate ihrer Forschungen zur Deffentlichkeit bringen wollen; allein zugleich ist es die nothwendige Folge dieser kleinlichen und kunstlichen Hemmungen, daß viele hohere geistige Krafte, zumal in ben

<sup>\*)</sup> Weiter geht freilich — aber erst nachbem bas Uebel zu furchtbarem Grade gestiegen war — die endlich im Unterhause durchgesete englische Factozeibill, wodurch die Arbeitszeit der Kinder auf täglich 10 Stunden beschränkt wird.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Mittermaier "Italienische Bustanbe. Beidelb., Mohr. 1844."

unteren und mittleren Schichten ber Gefellschaft, nicht zur Entwicklung und Je mehr indef alle Maßregeln einer Offenbarung ju gelangen vermögen. verwerflichen Politik barauf berechnet find, ben Flug bes italienischen Bolks= geiftes niederzuhalten, um fo großere Anerkennung verdient die murdige Frei= muthigkeit, womit felbst hohere Staatsbeamte ohne Schen vor Ungnade sich aussprechen. Es erklart fich aber auch aus diefer Lage ber Dinge, baf ber lang verhaltene Unmuth, wenn ihm irgendwie Raum dazu gelaffen wird, um so gewiffer und entschiedener sich außert. Kaum war der Preffe vor Kurzem eine etwas freiere Regung gestattet worden, als schon die Rede ging von einer gemeinsamen Note ber nordischen Machte an die italienischen Regierungen mit der Aufforderung zu einer ftrengeren Ueberwachung der Preffe, die in ber letten Zeit einen Charakter annehme, der alle bestehende Ordnung unter-Allein diese sogenannte bestehende Ordnung war gerade ber allzu lang bestandene Geisteszwang felbst. Und so hat es sich auch wieder auf der appen= ninischen Halbinsel bewährt, daß die Censur und alle praventiven Magregeln gegen die freie Bewegung des Bolksgeistes die Unzufriedenheit, die fie verhindern follen, vielmehr felbst erzeugen; daß sie hochstens die Aeußerung die fer Ungufriedenheit bis zu ihrem heftigeren und gefahrlicheren Ausbruche gu=

rückuhalten vermögen.

Die Elementarkenntnisse sind noch so wenig in der Masse verbreitet, das Biele nicht blos aus den unteren, sondern felbst aus den mittleren Claffen Allein durch eine Art mundlicher Ueber= nicht lefen und schreiben konnen. lieferung kennen und lieben doch die Italiener, wie in hoherem Grade kaum ein anderes Volf, ihre großen Schriftsteller, Dichter und Runftler. hat fich wieder in neuerer Zeit mit machsenber Dacht ber Affociationegeist zur Beseitigung von Schwierigkeiten erhoben, beren Ueberwindung den Ein= zelnen und Vereinzelten unmöglich geblieben ware. Zahlreiche Vereine haben fich zur Berbreitung nuglicher Kenntniffe und wohlfeiler Bucher gebildet. Ihren Bemühungen verdankt man großen Theils die Berausgabe popularer landwirthschaftlicher und anberer Zeitschriften, die es zunächst auf Forderung Selbft bas erftarrte Leben in ber materiellen Intereffen abgesehen haben. ben vielen Akademieen, die Italien von Alters her gablt, scheint wieder in Fluß zu kommen und fich ben Bedürfniffen ber Gegenwart zuzuwenden; eine wohlthätige Wirkung, die sich wohl hauptsächlich ben von den neueren wiffen= schaftlichen Congressen ausgegangenen Unregungen beimeffen läßt. ift die Gorge fur die Berbreitung eines grundlicheren Unterrichts erwacht. Baben aber einzelne Regierungen mit gunftigem Erfolge ben Beg ber Reform eingeschlagen, so geschah boch bas Deifte auch im Gebiete ber Bolts= bilbung burch bas vereinigte Zusammenwirken von Wolksfreunden, unter dem Einfluß bes die Italiener überhaupt auszeichnenben Sinnes für Wohlthatig= Leit und humanitat. Denn lagt fich gleich bei ben Italienern ber vermos genberen und gebildeteren Claffen unter ben jetigen politischen Berhaltniffen eine fichtliche Abneigung vor bem Staatsbienfte gewahren; fo zeigen fie ba= gegen baufig große Theilnahme an den Ungelegenheiten der Gemeinde und les gen barin einen schönen Chrgeiz an ben Tag, ber fich burch die bem Gemein= wohl geleifteten Dienste die Anerkennung und Achtung der Mithurger zu er=

Indeffen ift auch im Unterrichtswesen ber Mangel einer ver= einigenden Kraft und eines inneren Zusammenhanges so wie die einseitige Perrichaft des wenigstens in den Maffen noch überwiegenden Individualis= Kaft überall — etwa mit Ausnahme bes lombarbisch= mus zu bemerken. venetianischen Konigreiche, wo von oben herab eine an unbedingten Gehor= fam gewöhnte Regierung ihren Willen ober ihre Willfur burchzusegen vermag - ift noch ber Italiener so eifersuchtig auf feine personliche Selbstständigkeit und so eingenommen gegen alle Eingriffe in die Familiengewalt, daß er sich wider jeden Schulzwang erklart. Sodann giebt es viele Eltern, die zwar den Schulunterricht der Knaben begünstigen, aber den der Tochter nur aufs Lefen beschränkt und sogar den Unterricht im Schreiben verbannt haben wollen. In dem Mage aber, als die Thatigkeit des Staats in Sachen der Bolksbil= dung zurücktritt, tritt der überwiegende Einfluß der Geiftlichkeit hervor, was benn eine einseitige Abrichtung und vielfache Mangel mit fich führt. hat sich der Eifer nicht weniger hochstehender Geistlichen, die den Anstal= ten der Wohlthätigkeit wie des Unterrichts theils durch reiche Beitrage, theils burch unermubliche personliche Thatigkeit zu hilfe kommen, die verdiente Anerkennung erworben, und auf den Dörfern find es häufig gering bepfrunbete Pfarrer, die fich mit großen Opfern und raftlofer Ausdauer dem Unterricht ber Jugend widmen.

Erot ber geringen Stufe ber Daffenbilbung in Italien, wenn man biefe an bem allerdings ungulänglichen Mafftabe ber Berbreitung der Ele= mentgrkenntniffe bemeffen wollte, ift die Bahl der Berbrechen und Bergeben wenigstens nicht größer als in ben meiften anderen europaischen Staaten. Auffallend ist zumal die geringe Zahl weiblicher Berbrecher; und namentlich find hier Hauddiebstähle weiblicher Dienstboten weit feltener als in anderen Landern \*). Weiber werden meift nur Berbrecherinnen aus Roth, Gifer= fucht ober Rachsucht, womit die vorkommenden Gattenmorde zusammen= hangen. Wie bei ber jegigen widernaturlichen Bertheilung des Bermogens bie Jahl der Verbrechen gegen bas Eigenthum überall in erschreckendem Maße gunimmt, fo ift bies ohne Ausnahme auch in allen Theilen Italiens ber Fall. Dagegen zeigt fich eine entschiedene Abnahme bes Strafenraubs und ber mor= berifchen Unfalle auf Straffen. Bo biefe vorkommen, hangen fie meift mit politifchen Gahrungen ober boch mit bem Bormande politifcher Parteizwede zusammen; oder mit dem Douanenspfteme, weshalb die meiften Berbrechen biefer Urt, außer den Hauptstädten, in den Granzbezirken begangen wer-Nachtheilig wirkt die Galeerenstrafe, ba die Galeeren eine Lehranstalt für weitere Berbrechen werden; sowie die in vielen Staaten, felbft in To8= cana, noch eingeführte Strafe ber Relegation aus Staat, Proving ober Bezirt.

-

1

f

1

f

Das Berhaltniß der ehelichen zu den unehelichen Geburten ist ein gunsstiges. Bum Theil hangt dies mit der strengen und eingezogenen, oft klossterlichen Erziehung der Madchen zusammen, denen fruh schon die Scheu vor

<sup>\*)</sup> Für die Richtigkeit dieser Bemerkung beruft sich Mittermaier a. a. D. auf genaut Erkundigungen.

ben Rolgen ber Ausschweifung eingepragt wirb. Wird amar auf biefe Beife bei Manchen die gefchlechtliche Bugellofigfeit nur bis gur Beit ber Che vertagt, fo bemeret man boch im Gangen, bag in Stalien bie Che jest beiliger als fruber gehalten wirb, und bag bas frivole Inftitut bes Cicisbeate faft nur noch ber Geschichte angehort. Ueberhaupt ift ber Charafter ber Ration , unter ben Prufungen ber legten Jahrzehente, ernfter und fittlich gehaltener Mußetem wirten gur Berminberung ber unehelichen Geburten Die baufig erfolgreichen Bemuhungen ber Beiftlichen, ben Berfubrer gur Seis rath mit ber Berführten gu bewegen; fo mie ber Umftand, baf in Stalien überhaupt viel frubteitige Chen abgeschloffen merben. Dies ift jum Theil eine Rolge ber gablreich beftebenben Dotationeinstitute fur arme Dabben. Allein aus bem einen und anderen Grunde merben auch viele leichtfinnige Beirathen abgefchloffen. Um fo auffallenber ift ubrigens die nicht febr betrachtliche Bahl ber unebelich Gebornen, ale faft in allen Staaten bas ameis beutige Inftitut ber Finbelhaufer befteht. In ber That machft überall bie Babt ber Aufnahmen in die Finbelhaufer und bat j. B. in Garbinien von 1830-1839 um Ta gugenommen. Doch fommt bier im Durchfchnitt erft ein ausgesettes Rind auf je 1194. in Frankreich ichon auf je 255 Ginmobner. Im Berhaltniffe gur Gefammtight ber Geburten aber betragt bie Rabl ber ausgesetten Rinder 1 in Frankreich , 15 in Sardinien und 1 in Toscana, in welches lettere Land jeboch viele aus ben Dachbarftagten gebracht merben follen. Richt wenige biefer Musfehungen rubren von bebrangten Chegatten ber und werben oft von ben Duttern in ber Abficht unternommen, ibre eigenen Rinder als Ummen gu verpflegen und fich baburch einen Erwerb gu perichaffen. Much merben fpater viele ausgesette Rinber von ben Ettern que rudgenommen. Wie in allen biefen Unftalten, fo ift in ben italientichen Die Sterblichkeit ber Rinblinge eine febr betrachtliche. Richt febr gablreich find bagegen bie Unterfuchungen wegen Rinbermord, Abtreibung ber Leibesfrucht und verheimlichter Schwangerichaft. Much bie Bahl ber Gelbitmorbe ift in Italien nicht betrachtlich , bat jeboch gleichfalls in ben letten Sabre gebenten gugenommen. In ber Regel ift er bie Rolge entmeber einer religibfen Schwarmerei, ober einer irreligiofen Stimmung und ber bamit nabe gufammenbangenben mobernen Blafirtheit; wie benn bie Debrheit ber Gelbftent= leibungen ber pornehmeren ober boch ber wohlhabenben Glaffe ber Gebilbeten ober Salbgebilbeten angehort. Enblich foll bie Babt ber Geiftestranten auf ber Salbinfel geringer fein ale in ben meiften anberen europaifchen Stag: ten, mas ber gefunden guft, bem marmen und trodenen Rlima, ber Das Bigfeit in geiftigen Betranten und überhaupt ber noch naturgemageren Les bensweise ber Dehrgaht ber Bewohner jugefdrieben wirb. Doch find bie ftatiftifden Erhebungen baruber nicht forgfaltig genug, um in biefer Begies bung genauere Bergleichungen anftellen ju laffen. Befonbere felten ift bei bem geiftvollen und verftanbigen italienifchen Bolte ber Ibiotismus. Die wichtigften Urfachen ber bort ericbeinenben Beiftestrantbeiten finb : große Durftigfeit, Spoodonbrie, und jumal bei Geiftlichen und Beibern reli-Allein nicht blos in negativer Begiebung lagt fich uber Die giofe 3meifel. fittlichen Gulturzuftanbe ein gunftiges Urtheil fallen. Die Staliener zeichnen

sich überdes von lange der durch einen viessach ich geingeissenden Weblichtigkeites mas, der in siemem plantssen übermaße webb der Wettelte und Trägheit Borschube thun mag ; wodurch aber zugleich mandies wirkliche Liend gesindert und die Alleit vereinigert vierd, die anderswo die Arichen und Armen seinvolleige. Siender Wettelle und die Armen seinvolleige der Vereiniger auf Vereiniger auf der Vereiniger auf Vereiniger auf Vereiniger auf Vereiniger auf der Vereiniger der Vereiniger und Vereiniger auf der Vereiniger der Vereiniger der Vereiniger und Vereiniger auf der Vereiniger vereiniger der Vereiniger der Vereiniger der Vereiniger der Vereiniger der Vereiniger vereiniger der Vereiniger d

Der willfurliche Drud unumschrantter Regierungen in ben meiften Staaten; ber Schlenbrign einer mangelhaften Abminiftration, wie er fo leicht in ben abfoluten Monarchieen fich einniftet, mo nicht die Bermaltung ber ftete machfamen Controle einer freien offentlichen Deinung ausgefest ift, wo vielmehr ihre bertommlichen Gunben unter ben confervativen Schut bes Prefitmanges gestellt find; bie Berrichaft einer fremben Grofmacht über einen Theil bes Landes und bie lange und augenfallige Abhangigfeit ber f. g. fouverdnen Staaten Staliens von Defferreich; endlich bas aus ber politifchen Beriplitterung entiprungene Gefühl ber Dhnmacht und Burudfebung in ber Reihe ber europaifchen Rationen : bies Alles hat eine machfenbe Partei ber Ungufriebenen und fort und fort fich erneuernbe revolutionare Berfuche gur nothwendigen Rolge. Ber tann es ber feurigen Jugend Italiens vergraen, wenn fie immer wieder in bas noch jabe Bewebe, womit der Biener Congreß bas fcone Stalien umfponnen bat, mit feder und oft mit leichtfertiger Sand gerreifend einzugreifen versuchte? menn fie es felbit auf die Befahr bin gethan hatte, ben Ropf in ber Schlinge gu laffen? Es erelart fich alfo von felbft aus bem 3mange, ber Stalien in unnaturlicher Lage nieberhalt, baß es von Beit ju Beit ben gebeugten Raden aufzurichten bemuht ift; bag fich auch im letten Jahrzehent bie Confpirationen und revolutionaren Berfuche nicht vermindert , fondern eher vermehrt haben. Die Umneftie der f. g. politifchen Berbrecher burch Raifer Kerbinanb erwirkte, wie porauszufeben mar, nur eine porubergebenbe und theilmeife Beichmichtigung. Geit 1840 folgte fich von Jahr gu Jahr eine fast ununterbrochene Reihe von Aufftanben , Die gwar ohne außerorbentliche Anftrengungen unterbrucht murben, aber immerbin von ber in Stalien herrichenben Stimmung ein unzweis beutiges Beugniß geben. Sauptfachlich mar ber unter Papft Gregor XVI. fo flaglich verwaltete Rirchenftaat, in biefem jumal bie Romagna, ber Berb ber ftete fich erneuernben Unruben, bie aber auch in anderen Theilen bes Lanbes thatige Sompathieen fanben. Dabin geboren bie unrubigen Muftritte gu Uncona im 3. 1840; ju Aquila im folgenben Sabre; Die Aufftanbe im Berbft 1843 ju Bologna und Ravenna, ju beren nieberschlagung bie eifersuchtigen Dachte Defterreich und Frankreich jugleich ihre Silfe anboten; fowie 1844 ber Aufftanbeverfuch in 3mola und bas vom jungen Stalien veranftaltete Unternehmen gegen Reapel, bem bie beiben ungludlichen Bruber Banbiera, fruber im Dienfte ber ofterreichifchen Marine , ale Opfer fielen. Diefe wiederholten Gahrungen follen damale Die Cabinete von Bien, Paris umb London gur Gingabe eines Memorandums an die papftliche Regierung bemogen haben, worin die mangelhafte Abministration gerügt und im Intereffe einer bauernben Beruhigung Italiens bas Begehren einguführender Refors men ausgesprochen worben fei. 3mar ift fpater von Rom aus Diefer Rache richt miderfprochen worden ; allein der Widerfpruch mar bochitens nur in Begiebung auf Die Form gegrundet, in welcher von Seite einiger Grogmachte an die Regierung bes Rirdenftaats Borftellungen gerichtet worben, ba fich aus fpateren officiellen Mittheilungen ergab, bag bies ber Gade nach mirtlich aefcheben mar. Much murben in unwejentlichen Dingen einige fcheinbare Deformen eingeleitet, Die jeboch in feiner Beife befriedigen fonnten. meniger tonnte bie Berftellung ber Rube burch Magregeln ber Strenge gegen bie Rubrer ber Ungufriedenen bemirkt merden, durch Untersuchungen und Berhaftungen , burch Bermogensconfiscationen , burch Berurtheilungen jum Gefangniffe, ju Galeeren und jum Schaffot. Schon im folgenden Sabre 1845 brachen neue und bebeutenbere Unruhen namentlich in Rimint und Ravenna aus, wonach es fur einige Beit gu einem Guerillasfriege gwifden ben Insurgenten und ben papftlichen Truppen fam.

Gine neue Benbung ber Dinge trat erft im Jahre 1846 mit bem Tobe Gregor's XVI, und bem Regierungsantritte bes einem freifinnigeren Spfteme bulbigenben Dapftes Dius IX. ein. Jest mar es die jefuitifche Raction und bie Dartei ber ftarren Stabilen, Die fich bem guten Billen bes neuen Rirchenfürften gur Befeitigung einiger ber augenfälligften Diebrauche burch Aufhebungen im Damen ber Religionegefahr und felbft burch Aufftanbe au miberfeben verfuchten. Much bie Beit ber Roth und Theuerung fuchte theils bie Partei ber Confervativen in ihrem Intereffe gur benuben, theils bie ber Liberalen; indem biefe auf die bie und ba ausbrechenden Unruben die bringenbere Forberung ber Errichtung von Burgergarben grundeten, mas ben politifchen Ginflug ber gebilbeteren, bemittelten und meift freifinmigen Cinffe ber Mittelburger erhoben muß. Golde Theuerungstumulte aab es 1847 in ber Dabe von Rom, wie in Belletri und Rieti; aber auch an anberen Orten bes Rirchenftaats. Mus abnlichen Urfachen maren in ber Lombarbei an ber Schweizergrange megen ber Musfuhr von Lebensmitteln in die Schweis Unruben ausgebrochen, Die fich uber Die gange Gegend von Barefe bis Laveno erftrecten. Unter Gefchrei und Bermunfchungen , mit bem Rufe "Tob ben Schweigern!" murben mit Getreibe belabene Bagen . Da gagine und Getreibefchiffe geplundert. Ale in ber Racht vom 16. auf ben 17. Februar einige Taufend Bauern aus ber Gegend von Gefto Calenbe in bie bortigen Kornmagggine gebrungen maren und einen Bertauf unter bem Preife burchgefeht hatten, fchritten fie auch bier jur Plunberung mehrerer Betreibefchiffe. Bon biefen fluchtete fich eines nach Caftellete auf farbinis fches Bebiet, wo es gleichfalls von einer jufammengelaufenen Denge angegriffen werben follte, bie aber fofort gurudgefchiagen murbe. Mebnliche Musbruche verhinderte bas fchnelle Ginfchreiten bes Dilitars im farbinifchen Orte Arona. 3m öfterreichifchen Gebiete bagegen fcheint man fich in ber Um terbrudung ber Unruben weniger beeilt gu haben. Bielleicht bat bie jebige

Stellung Sarbiniens gegen Defterreich und bie von ber Politit und bom gemeinschaftlichen Bortheile gebotene Unnaberung jenes Ronigreiche an einige Cantone ber Schmeis bagu beigetragen, bag ber Ruf italienischer Bolfshaufen "Dob ben Schmeigern!" nicht febr unangenehm in ben Dhren ofterreichifcher Gemalthaber getlungen bat; felbit auf die Befahr bin , bag Defterreich mit feinen Unruben in Galigien . in Bobmen und endlich auch in Dberitalien immer mehr bas Recht verlieren follte , ber Gibgenoffenschaft gegenüber von einer meift nur imaginaren ichweizerischen Ungrebie gut phantafiren. Bar boch die nachfte Folge jener lombarbifchen Muflaufe eine Rachgiebigkeit gegen Die Tumultuanten : ein am 19. Februar erlaffenes Berbot ber Betreibeaus= fuhr aus ber Lombarbei nach ber Schweig; und bauerte es boch in Bien giemlich lange, bis man fich in Begiebung auf Die Getreideeinfuhren aus ber Lombardei in die angrangenden Cantone gur theilmeifen Berftellung bee frus beren pertragemaffigen Buftanbes entichlof. Gefahrlich bleibt es aber im= mer, wie in Galigien, fo in Stallen, Die Erreichung irgend welcher politifcher Abfichten felbit im entfernteften Grabe auf die Mitmirtung bes Dobels gu ftunen. Sat gleich Stalien noch feine gablreiche Claffe bungernber Rabrit. arbeiter, fo fehlen ihm boch in feiner nicht geringen Bettlerbevolkerung ber großeren Stabte und in einer Daffe eigenthumslofer Bauern und Taglobner auf bem Banbe feinesmeas die proletarifchen Clemente. Und wenn man neuerdings Urfache zu haben glaubt, auf communistische Gabrungen und Befahren im Rirchenftagte bingumeifen , fo mag bie von ofterreichifcher Geite gegen tumultuirende Proletgrierhaufen bemiefene Connivens barauf nicht gang ohne Ginfluß geblieben fein.

Es gilt auch fur ben Rampf auf bem Gebiete ber Politit, bag ber Rrieg bie beffe Rriegsichule ift; und man muß ber itglienischen Opposition nachfagen , baß fie in ihren praftifchen Lehrjahren feit ber Reftauration nicht menig gelernt bat. Dicht nur finden fich unter ben politifchen Gegnern ber jest noch beftebenden Buftande feine ober nur menige jener Thoren, Die mit bem Bolte und fur bas Bolt handeln wollen und boch im Duntel einer befonberen Beisheit ihre ftumperhafte Politif bamit beginnen, ben im Bolte herrfchenden Gitten, Gewohnheiten und religiofen Meinungen ober Borurtheis len por ben Ropf ju ftogen; fonbern es fcheinen felbft jene vagen Belufte einer Republicanifirung und Centralifirung Staliene ine Blaue binein fo giemlich verschwunden, ba man vielmehr an die bestehenden Clemente und Die gerabe augenfallig und fublbar geworbenen Disftanbe angutnupfen weiß, um endlich bas iest Mogliche und Erreichbare mirflich zu erreichen. Man ift alfo flug genug geworben, im Sinblide auf bas noch fern liegende Biel einer To= talreform die einzelnen Schritte nicht mehr zu verfaumen, die nach diefem Biele binfubren. Bon großem Intereffe ift in biefer Begiebung bas im I. 1845 von den italienifchen Ungufriedenen verbreitete, an die gurften und Boller Europas gerichtete Manifest uber Die Berhaltniffe im Rirchenftaat. wie es im Journal bes Debats mitgetheilt murbe. In biefer in fehr gema-Sigtem Zone abgefagten Staatsichrift fprachen bie Fuhrer ber Opposition ausbrucklich ihre Berehrung vor ber firchlichen Diergrebie und bem gefamm= ten Clerus aus, benn nicht gegen ben Dapft als bas Dberhaupt ber fatholis fchen Rirche fei ihr Rampf gerichtet. Ihre Samptbefchwerbe fil vielmeit, bağ im Rirchenftaate teine offentliche Reprafentation traend einer Art, je nicht einmal bas Petitionsrecht beftebe. Sie forberten alfo, außer ber Er theilung einer Amnestie fur alle politischen Angeklagten feit 1821, eine neuen Civil- und Eriminalcober mit Deffentlichteit bes Berfahrens und mit Schwurgerichten ; bie Abichaffung ber Confiscation und ber Tobesitrafe bei Dajeftateverbrechen; Die freie Bahl von Municipalrathen, Die ihrer Geits bie Drovingialedthe mablen follen; einen vom Gouveran nach ben Liften ber Propingialrathe gemablten Staaterath, ber in Kinangfachen eine entideis benbe, in anderen Ungelegenheiten von allgemeinem Intereffe eine bera thenbe Stimme fuhren und bem gugleich die Dberaufficht uber bie Finangen guffeben foll; Berleibung aller burgerlichen und militarifchen Stellen an Beltliche; bie Befchrantung bes bifchoflichen und überhaupt bes clerienis ichen Ginfluffes auf bas religiofe Ergiebungewefen; bie Beichrantung ber Genfur; endlich bie Berabschiedung ber auswartigen Truppen.

Richt minber bebeutenbe Beranberungen laffen fich ber biterreichifden Suprematie gegenüber in ber Politit einiger ber einflufreichften italienichen Staaten gewahren. Rur Reapel fcheint bas italienifche dolce far niente auch auf bie Politie auszudehnen und in neuefter Beit auf jeben maggebenbm Einfluß in bie Angelegenheiten ber Salbinfet vergichtet gu haben. 3m Rie chenftaate bagegen bat bie liberale und nationale Partei, bie megen ihrer Reaction gegen bas Uebergewicht Defterreiche wohl auch ale frangofifche Dar tet bezeichnet wirb, großere Bebeutung und fefteren Bufammenhang, fo wie im jebigen Papft, ben fie auf alle Beife fur fich zu gewinnen fucht, bie ju einem gemiffen Grabe einen perfonlichen Stuppunet gefunden. Bie weit bie Regierung bes Rirchenftaate biefen Nationalen fich angenabert bat, aber em berer Geits auch ihrer übertriebenen und theilweife noch ungeitigen Forberungen fich zu ermehren fucht, barüber giebt bie Riugfdrift eines romifchen Staats manne gur Rechtfertigung bes vom Carbinal = Staatsfecretair Giggi am 24. Zuguft 1846 erlaffenen Circulars belebrenbe Ausfunft. Diefe Bre fchure ift gegen die Faction ber Obfcuranten und ber Unbanger bes Papite Gregor XVI. gerichtet. Gie hebt hervor, baf bie Regierung, bie fich nicht fürchte, bas Belt aufzutlaren und gu bemaffnen, eben bamit Angefich ber Bett bem Defpotismus entfage; baf bagegen jene Tenbengen umb Det rieen, bie den Papft gum Urheber bes Unfriedens zwifchen chriftlichen gurften machen mochten, fur bie offentliche Rube gefahrlich feien. fen Tenbengen nach, fo murben bie italienifchen gurften beforgen , ber Papf wolle alte Pratenfionen erneuern und unter quelfifcher Sahne bie Provingen Staliens versammeln. Darum mochten bie Bolfer nicht zu viel hoffen, bie Surften nicht zu viel furchten. Dan muffe unterscheiben gwiften einet wirklich conftitutionellen und einer burch bumane Grunblagen gemäßigten Regierung; swifthen einem Furften, ber einen Theil feiner Souverdnetdt auf gebe, und einem, ber feinen Unterthanen Die freie Musubung ihrer beiligen unverleglichen Rechte wieder gebe, welche ber Defpoeiemus ufurpitt " habt; swifden einem Papfte, ber bie Sahne ber Unabhangigfeit Stallens auf ftede, und einem, ber fich weigere, Unberen ale Wertzeing ju bienen, ber vielmehr diefe Unabhängigkeit Italiens fordere durch Bertheibigung gegen List und fremde Unbill... Die Italiener mochten warten und das Loos des schönen Landes werde ohne Aufruhr ein anderes werden.

Won noch alterem Datum ift die in der neuesten Zeit augenfälliger ges wordene Spannung Sardiniens mit Desterreich. Nahm sie gleich ihren Ausgang oder ihren Bormand von widerstreitenden commerciellen Intereffen her, fo erhielt fie boch fpater einen entschieden politischen Charafter und fichtbar genug hat Sardinien einen Ruchalt an der Politik Frankreichs gefunden, bas in Italien fort und fort bemuht ift, die Absichten Defterreichs gu durchkreugen, während es mit diesem in der Behandlung der schweizeri= schen Angelegenheiten noch zur Zeit Hand in Hand zu gehen scheint. Sardinien auf jede Weise mit Frankreich anzuknupfen sucht, so ist vor Rurs jem die Wiedereröffnung der von Napoleon in großem Maßstabe erbauten, aber lange vernachläffigten heerstraße angeordnet worden, die über ben Mont Genevre, Col de Seftrieres und Fenestrelles führt, und bas subliche Frankreich von Briangon her mit den schönsten Provinzen Oberitaliens verbindet, die aber ihren vollen Nugen erst bewähren wird, wenn Turin und Pignerol durch eine Gisenbahn verbunden sind. Ein Zeugniß auf ber an= beren Seite, wie wenig jest noch die fardinische Regierung geneigt ift, ben in Italien so erklarlichen Untipathieen gegen Desterreich entgegenzutreten, war bie am 18. December 1846 veranstaltete Sacularfeier wegen ber Bertreibung ber Desterreicher aus Genua, bie fo beutlich bas Geprage einer unter ber stillschweigenden Autorisation ber sardinischen Behörden vorgenommenen politischen Demonstration trug. Um Entschiedensten aber offenbarten sich bie Misverhaltniffe zwischen den beiden nachbarstaaten bei Gelegenheit der Berhandlungen über die projectirte Eisenbahn über den Lukmanier, welche die Cantone St. Gallen, Graubunden und Teffin durchschneiben, auf fardinischem Gebiete weiter geführt und hiernach ben Bodenfee mit Genua und bem Mittelmeer verbinden foll. Schon fruher hatten frangofische und enge tische Journale, unter diesen die Times, die von ofterreichischer Seite binfichtlich der italienischen Gisenbahnen befolgte Politik einer scharfen Kritik unterworfen. Uls bann über einen Unschluß an die Lukmanierbahn zwischen ber fardinischen und baierischen Regierung Unterhandlungen angeknupft wurben, erklarte das unter offerreichischer Cenfur erscheinende Journal des Bloyd rund heraus, "baß Desterreich fruh genug das Getriebe durchschaut habe, wie man von Sardinien her unter dem Deckmantel der Eifenbahnen und nationaldkonomischen Fragen ganz andere Dinge erstrebe. wolle von borther glauben machen, bag Desterreich ben heilfamen Berandes rungen im Innern bes Rirchenstaats widerstrebe, mahrend es fruher beten Einführung zur Erhaltung der Ruhe ernstlich anempfohlen habe." In feinem officiellen Eifer wirft sodann das Journal des Llond die Fragen auf: "Wohin geht und woher kommt benn jest der Transit durch Graubunden? Berlangen nicht etwa die Schiffbarmachung des Comersees fur Dampfschiffe bis Riva und ber Neubau ber Strafe bis Coftafegna (an der bundner Grange), daß ber Septimer auf Cantonstoften fahrbar gemacht werde? Ist es nicht leicht möglich, baß sich die öfterreichische mit der baierischen Regierung über die 22 \*

Fortfebung ber Bahn von Lindau durch Borarlberg und Liechtenftein bis an bie bunbner Rorbgrange verftanbige? Burbe bie Fortfebung biefer Bahn bis an ben Auf ber bunbnerifchen Gebirge nicht mit geringen Mitteln gefcheben tonnen ? Das Alles tonne man nicht verneinen, aber ftatt beffen fage man, baf man nicht eber Etwas thun burfe, ale bie fich bie Projecte ber Lufmanier= bahn ale unausfuhrbar ermiefen hatten." Allein ichon ein Blid auf bie Landfarte, auf ben Bug ber Splugenftrage neben ber benachbarten Geptimers ftrafie, auf beren Berftellung von ofterreichifcher Geite fo viel Bewicht gelegt merben foll, lagt es beutlich ertennen, bag bie Beichwerben uber Graubunden megen angeblicher Bernachlaffigung ber Bertehreverhaltniffe mit ber Lombarbei fo giemlich aus ber Luft gegriffen find. Deutlich genug verftedt fich vielmehr binter bem Gifer bes offerreichifchen Sournals Die Giferfucht auf Die in ben letten Nahren von Geite Garbiniens eingeschlagene naturliche und felbftftanbige Politit, wonach biefes enblich mit ben benachbarten Schweizercantonen, als mit feinen naturlichen Bunbesgenoffen, gegen bas Uebergewicht ber offlichen Grogmacht engere Berbindungen angutnupfen Muf biefe Beife burchereust es allerdings Die befonderen Intereffen Defterreiche, bas fich um jeben Preis ber militarifch fo wichtigen Alpenpaffe. Die aus ber Schweig nach Stalien fuhren, fur alle galle gu verfichern fucht; bas fich berfelben nur verfichert halt, wenn die Schweiz ichwach und gerriffen bleibt; bas alfo bemuht ift, unter bem Bormande ber Befampfung ber f. a. fcmeizerifchen Ungrchie eben biefe Ungrchie zu conferviren und ben bemofratifchen Staatenbund ber Eidgenoffenschaft von allen Rachbarftaaten , auch von ben constitutionellen Monarchieen, in moglichft feinbseliger Nolirung gu halten - eine Politit, Die bem Biener Cabinet in Begiehung auf Frantreich bis jest nur allgu mobl gelungen ift.

Ueber die Buftanbe und die Bufunft Staliene find unter ben Italienern von Musgeichnung - abgefeben von den Benigen, Die noch in ber Illufion befangen find, baf fich aus eigener Dacht bie italienische Ration burch einen revolutionairen Aufschwung jugleich ihre Unabhangigfeit, ihre Ginbeit und Demofratifirung im Sturm ju erobern vermoge - brei politifche Sauptmeis nungen gu Tage getommen \*). Den wenigften Untlang findet bie febr ifolirt ftebenbe Unficht Derjenigen, Die mit bem Grafen bal Poggo vom über wiegenden Ginfluffe Defterreiche ben großten Gewinn fur Stalien ermarten. Bon großerer Bedeutung ift die von Gioberti in Bruffel pertheibigte Meinung \*\*). Bon dem Grundfage ausgehend, bag nur die Religion bie Bebingung ber politifchen und moralifchen Biebergeburt bes Landes fein tonne. will er eine Confoberation ber italienifchen Staaten unter ber orbnenben unb leitenben Mutoritat bes Papftes. Bielfach ftimmt bamit Graf Ballo über ein, ber jeboch bie praftifchen Gefichtepuntte icharfer berporhebt. flagt vor Allem den Mangel ber nationalunabhangigfeit und finbet ben Grund ber Sauptubel, unter benen Italien leibet, in ber unfelbftftanbigen

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Mittermaier a. a. D. \*\*) Del Primato morale e civile degl' Italiani, per V. Gioberti. Brusselle 1843, 2 Vol.

Politit vieler italienticher Staaten. Darum git es ihm vor Allem um die Befeitigung der Suprematie Desterreiche, das er an der Donau entischadig, baben will; eine Ansicht, die ichon ieit langerer Zeit auch in Deutschland aus gesprochen wurde und mehr und mehr in die politische Ueberzeugung der Deutschen einzugen ist, deern wadere Interest ein dem der intellentischen Austion auf keine Welfe im Weiderspruche steht, Was die Regierungsform derteilt, so glaubt Ballo, daß man sich vorldufig mit begutachtenden Standen begungen fome.

Saben endlich einige italienische Regierungen Die erften Schritte gethan, um fich ber Botmagigteit Defterreiche ju entziehen und eine nationale und felbftftanbige Politit gu verfolgen, fo ift nicht blos im Intereffe Italiens, fonbern auch Deutschlands und ber Schweiz, ja fogar Defterreichs felbft ju munichen , baß fie in biefer Bahn ausharren und baburch bas Biener Cabinet nothigen, auch von feiner Seite ein Guftem einzuschlagen, bas ben Forberungen und Bedurfniffen ber Gegenwart in voller Beije Rechnung Bie lange fcon ber von Gregor VII. begonnene große Streit ber geiftlichen mit ber weltlichen Gewalt, ober ber Rampf ber Papfte und Republiten mit bem Raifer beenbigt ift, er tonnte fich boch in veranberter Beftalt und mit neuen Tendengen noch einmal wiederholen. Ift es ja bas nahe lies genbe Intereffe ber Dapfte, fich jundchft im Rreife ber italienischen Ration felbft wieder einen großeren moralifchen Ginfluß zu verschaffen, barum bie allmatige Ginigung Staliens zu vermitteln und, wie fruber ben Republicanis= mus, fo jest die conftitutionelle Freiheit gegen ben faiferlichen Abfolutismus gu vertreten. Bur Erfullung biefer Mufgabe muffen fie fich vor Mlem bie Ueberzeugung ber Bolfer gewinnen , baß fie nicht ben politifchen Abfolutis= mus nur mit ienem firchlichen zu vertaufden beabfichtigen, wie er in feiner grellften Form im wieder aufgeweckten Jefuitismus vertreten ift. Erft wenn fie ben verhaften Ginfluß ber Zefuiten in engere Schranten gurudweifen, merben fie gablreiche Begner bis in bie Ditte bes fatholifchen Clerus felbft gu entwaffnen und in Bunbesgenoffen umzumanbeln vermogen : fie merben einen icheinbaren Berluft an bierarchifder Gemalt burch einen realen Geminn im Gebiete ber Politif vielfach erfeben. Reben bem Rirchenftaate fcheint Garbis nien am erften berufen, auf Kranfreich geftust gur reprafentativen Berfaffung überzugehen und baburch bie Uebermacht Defterreichs zu brechen. Bugleich ift feine Aufgabe, mit ber benachbarten Schweiz, in beren Gelbftftanbigfeit es bie eigene Unabbangigfeit zu vertheibigen bat, innige Berbindungen einzugeben und fein Gewicht mit in bie Bagfchale ju legen, bamit Frankreich binficht= lich ber eibgenöffischen Angelegenheiten von einer Politit umlente, bie in ihrer bieberigen Richtung boch nur ben abfolutiftifchen Dachtgeluften Defterreiche Borfchub gethan bat. Allein bisher mar gerabe in Garbinien ber Jefuitismus ju großerer Dacht ale in jebem anderen Theile ber Salbinfel gelangt : faft alle Collegien waren in feine Sande gegeben und Mles gefchah unter feis nem Ginfluffe. Damit bing von Geite Garbiniens bie einseitige Begunftis gung bes ber herrichaft bes Ultramontanismus verfallenen Cantons Ballis aufammen , woburch es ber Sompathie ber großen Dehrheit ber fcmeigeris fchen Bevolferung verluftig ging, bis es enblich in ben legten Sahren bie Bahn einer rationellen Politit betreten zu wollen fcheint. Wie fich auch in Deutschiland bie Ereigniffe noch entwideln mogen, fo viel ift jest ichon gemiß, baff burd ben Bortritt Baierns, Burtemberge und ber anderen conftitutionellen Stagten bes beutichen Bunbes auch Preugen, jur Erhaltung und Berfidr: fung feines Ginfluffes auf die beutichen Ungelegenheiten , ichon jest gezwungen worden ift und immer mehr gezwungen fein wird, die gange fernere Ents widelung feines Staatslebens auf Die freie verfaffungemafige Mitmirtung aller Claffen ber Staatsburger ju grunden. Ginen abnlichen moralifchen 3mang tonnte aber in Italien, jum forberlichen Muffdmunge bes gefammten italienifchen Boltelebens, bie Berfundung einer freifinnigen Conftitution fur Sarbinien außern, ba Defterreich icon barum biefem Beifpiele gu folgen genothigt fein murbe, um ben Ginfluffen Frankreiche auf ber Salbiniel bie Spibe bieten ju tonnen. Dag man es noch fo febr bebauern, bag immer noch Franfreich in bem fo oft icon von ibm getauschten Italien lebhafte Sompathieen findet; mogen es felbft Staliener, wie Da riotti\*), tabeln. boff fo viele feiner Landsleute von Kranfreich Seil und Rettung erwarten. bie ben Italienern, wenn je, nur burch fie felbft merben tonne; bie gum Bemuftfein ihrer Gelbftftanbigfeit und Gelbftherrlichkeit herangereiften Botter haffen nun einmal jebe Urt bes Abfolutismus, und fo lange noch Defterreich beffen Banner in Italien aufrecht erhalt, tann Frankreich bei jeber ernftlichen Bermidelung mit ihm ber Bunbesgenoffenschaft ber großen Dehrheit ber italienischen Ration fogar auf Die Gefahr bin verlichert fein, bag biefe Da= tion nur bie eine Illufion gegen bie anbere vertaufche. Go bleibt Stalien für Defterreich fogar noch in hoherem Grabe als Baligien die verwundbarfte Seite ber Monarchie, nach welcher ber Ehrgeig Frankreiche mit ber Gemiffs beit bingielt, fie im entscheibenben Mugenblide tobtlich zu treffen. fo lange nicht ber feltfam jufammengefebte ofterreichische Bundesftaat von biefer Seite ber gefichert ift, bleibt er zugleich gegen Dften gelahmt und außer Stande, ben fortichreitenden Uebergriffen Ruflande ein Biel gu feben. Aber bauernd fichern tann er fich nicht burch Truppenanhaufungen und bie Ers richtung neuer Reftungemerte; fonbern nur burch die freiwillige Buneigung ber italienifchen Ration, indem er ihr mehr Freiheit, Glud und Poblifamb bietet , ale fie von Frankreich ber gu erwarten hatte. 3m boberen confervatis ven Intereffe mird Defterreich fruber ober fpater gur Berftellung eines mab ren europaifden Bleichgewichte fich genothigt feben, an ber Donau erobernb aufzutreten, um erhaltenb gu fein; und erobernd tamn es bort nicht merben . ohne bag es guvor in Stalien befreienb geworben ift.

Jag dwe fen. In dem robesten Justiand wurde ber Menfol schon durch den Trieb seiner Natur gur Jagd binaesübet. Die Korm seines Aldone beweist, daß er durch seine Natur ebensowohl auf animalische wie auf vegetabilische Naturungemittel bingewiesen ist. Er ging daber gleiche früg infiliktentiktig darungt aus. Diese zu seinenen und zu erkeine Ause

<sup>\*) &</sup>quot;Italien in feiner politifchen und literarifden Entwickelung und in feinen gegemwartigen Buftanben. Deutsch v. 3. B. Septt."

dem ihm zur Nahrung dienenden Fleische der Thiere lernte er bald auch deren

Felle gur Bededung feines Rorpers benugen.

Bum Fange und zur Erlegung der Thiere war Behendigkeit, Schlauheit und besonders Araftentwickelung erforderlich; — Eigenschaften, welche bei Menschen in rohem Zustande die vorzüglichsten und höchsten Auszeichnunsgen bilden. Die Jagd erschien als Bild des Krieges, um so mehr, als ein Theil der Thiere gefährlichen Widerstand leistete, einige wohl sogar den Menschen selbst angriffen.

Bei steigender Eultur, bei Unterhaltung von Heerden, besonders aber bei beginnendem Andaue des Bodens, mußte die Jagd um so nüglicher und nothwendiger werden, je mehr das Wild die Heerden angriff oder das Feld verwüstete. Ging das Hauptziel der Jagd anfangs darauf, sich des Fleissches und Felles der Thiere zu bemächtigen, um dadurch Nahrungs = und Kleidungsmittel zu erlangen, so ward jest ihre wichtigste Aufgabe: das Unsrotten der Der Viehzucht und dem Bodenandau schäblichen Thiere.

Eine natürliche Folge ber angebeuteten Zustände und Verhältnisse war daß geradezu Jedermann ohne irgend eine Ausnahme jagen durfte, und daß überhaupt Diejenigen, welche am meisten Wild vertilgten, gleichsam

ale Bobithater ber Menschheit geschapt und verehrt murben.

So erinnern wir uns denn nicht, in der ganzen alten Geschichte auch nur eine Spur eines ausschließlichen Jagdrechtes gefunden zu haben\*). Bei den Römern konnte Jedermann jagen, sowohl auf seinem eigenen als auf fremdem Boden; doch stand es dem Eigenthumer eines Grundstückes frei, jeden andern Burger von seinem Besitzthume abzuhalten, sei es, daß er der Jagd wegen oder aus sonst einem Zwecke dasselbe betreten wollte.

Auch nach der Zeit der Bolkerwanderung stand die Ausübung der Jagd einem Jeden frei. Das Salische Gesetz läßt dies klar erkennen. Es vershängt Strafen gegen Diejenigen, welche ein für die Jagd abgerichtetes Thier tödten (z. B. einen Vogel, einen Hirsch zc.), oder welche eines von einem Andern gejagten Wildes sich bemächtigen, aber — es enthält auch nicht die entfernteste Beschränkung der Jagdausübung an sich, die gleichssam als eines der Naturrechte eines Jeden ohne Unterschied betrachtet wurde.

Es scheint, daß die frankischen Fürsten ansingen, sich ein ausschließ= liches Jagdrecht in ihren Forsten zu bilden. Das unter Karl dem Grossen im Jahre 813 zu Tours abgehaltene Concilium verbot den Geistlichen, auf die Jagd oder zum Tanze oder in das Schauspiel zu gehen. Dieses nur auf die Geistlichen beschränkte und in der angegebenen Weise erlassene Versbot scheint anzudeuten, daß damals noch die Jagd Jedermann sonst erslaubt war (nur die königlichen Forsten scheinen ausgenommen gewesen zu sein).

Als bas Feubalwesen fich mehr entwickelte, nahmen allmalig bie Seig=

<sup>\*)</sup> Solon soll, übrigens erfolglos, dem atheniensischen Bolte die Jagd ver= boten haben, allein aus dem Grunde, weil die Bürger über der Jagd die nug= lichen Beschäftigungen vernachlässigten.

neurs in ihren Gebieten die nehmlichen Privilegien in Unspruch wie die Könige. Auch sie ließen in ihr en Waldungen ohne besondere Erlaubniß keinen Andern mehr jagen.

Aus den noch vorhandenen Urkunden ergiebt sich, daß der französische König Karl V. im Jahre 1371 ganz allgemein verbot, auf fremdem (einem Andern angehörendem) Boden zu jagen; dagegen stand es noch immer einem Jeden frei, die Jagd auf seinem Eigenthume nach Belieben auszuüben.

Ueberdies liegen noch sehr viele Urkunden vor, in welchen derselbe Konig nicht nur einzelnen Personen, sondern der Gesammtheit der Einwohnerschaft ganzer Städte die Besugniß zugesteht, selbst in den königlichen Forsten zu jagen, das Lette allerdings gewöhnlich unter einigen Beschränkungen, z. B. Abgabe einzelner Theile des erlegten Wildes zc., wohl auch

Begleitung eines Forfters.

Im Jahre 1396 verbot endlich der französische König Karl VI. den Nichtadeligen die Ausübung der Jagd; nur diesenigen Bürgerlichen behielten die Befugniß dazu, welche von ihren Gütern oder Kenten lebten. Die Landleute durften nur zu dem Behufe Jagdhunde halten, um die Schweine und anderes Wild von ihren Aeckern zu vertreiben; erlegten sie dabei ein Wild, so mußten sie es dem Seigneur oder dem Richter abliefern, oder dessenth bezahlen. — Diese Verfügung blieb die Grundlage aller späteren Jagdverhältnisse in Frankreich, bis zur Revolution herab; selbst die berühmte Ordonnanz Ludwig's XIV. vom August 1669 (ordonnance des enux et forêts) war darauf basirt.

Was Deutschland betrifft, so läßt sich von vielen Gegenden ur= kundlich nachweisen, daß das sogenannte Jagdrecht oder Jagdregal erst

im 16. Jahrhunderte begründet mard.

Nach den Verhältnissen, welche sich im Mittelalter zwischen dem Abel und den Leibeigenen bildeten, erscheint die Jagd in gewisser Beziehung weit mehr als eine Pflicht denn als ein Recht: die Adeligen waren ihren Hörigen schuldig, sie vor Verheerungen zu schützen, also auch vor denen des Wildes. Statt dessen wurden aber die Verhältnisse immer mehr umgekehrt; die angeblichen Schutherren wurden in Wirklichkeit die Bedrücker; statt das Wild auszurotten, begannen sie, es zu he=

gen, nachdem feine Menge abzunehmen begonnen hatte.

Nun erfolgten — vom 16. bis zum 19. Jahrhundert herab — in den meisten Kandern Verordnungen zum Schutze, nicht des Ackerbaues und der Menschen, sondern im Gegentheile des Feindes derselben, des Wildes, begleitet von Strafgesehen, durch welche der Ackerbau systematisch herabgedrückt, ja zu Grunde gerichtet, und jedes Rechtse, ja jedes irgend menschliche Gefühl wahrhaft emport wird. Man verbot den Grundbesitzern, ihr Eigensthum zu umzäunen, damit es nicht geschützt sei gegen die Verheerungen des Wildes; oder man gestattete solche Umzäunungen nur, wenn die Eigensthümer eigens Hafer um dieselben säeten, zur Aezung des Wildes; man verzbot wohl sogar dem Landmanne, das Wild auch nur durch den Peitschenskall von seinen Ackern zu vertreiben! Gegen Wilderer wurden die gräuelshaftesten Strafen ersonnen. Man band sie hirschen auf den Rücken, nähete

sie in Wildhaute und hetzte sie dann mit Hunden zu Tode\*); man stach ihnen die Augen aus, hieb ihnen die Hande ab u. s. f.; die Verhängung der Tosdessstrafe gegen sie war noch im vorigen Jahrhunderte etwas ganz Gewöhnsliches! Dabei ward das arme Volk in der Frohne aufgeboten zu Hetziagden u. s. w.; sie dauerten oft wochenlang, gerade in der Zeit, in welcher die Leute die dringendsten Feldgeschäfte zu besorgen hatten\*\*). — Außer vielen ans dern Ländern mußte namentlich Würtemberg fortdauernd durch die Jagdgelüste seiner Fürsten leiden, deren Tyrannei sich besonders auch in den empörendsten Strafgesetzen gegen Alles kund gab, was jenen "Vergnügungen" irgend entgegenzuwirken schien.

In Frankreich machte die Revolution dem Jagd = wie so manschem andern Unwesen mit einem Schlage ein Ende; in Deutschland beswirkten die Rückwirkungen jener Umwälzung wenigstens eine Erleichterung, die Beseitigung der skandalosesten Misskande dieser Art. Seitdem sind aber auch hierin in vielen Gegenden grelle Rückschritte geschehen, am meisten in Frankreich selbst, wo man unter dem "Bürgerkönigthum" ein Jagdgeset eingeführt hat, das an Verwerslichkeit seines Gleichen sucht; durch welches der Ackerdau dem Hegen des Wildes geradezu offen nachgesetz und sogar das Haus des Bürgers der Polizeiwillkür preisgegeben ist, wenn es

biefer beliebt, in demfelben nach Wild fuchen zu wollen.

Auch das Jagdgeset, womit man die baierische Pfalz gleich nach Wiesbervereinigung des Landes mit Deutschland beglücken zu mussen gemeint hat, verdient Tadel, und nicht das Lob, welches ihm der verehrte Verfasser des ersten Artikels über das Jagdwesen im StaatssLerikon spendet; es ist allerdings minder übel als manches andere Jagdgeset, hat aber dessenuns geachtet den frühern Zustand, wie er unter Frankreich bestand, entschieden perschlieben

verschlimmert und der Landwirthschaft geschadet.

Die in der Regel zugestandenen Entschädigungsansprüche sind zum Schute der Landwirthschaft unzureichend, schon weil die kleinen Besschädigungen, die aber in wahrhaft zahlloser Menge vorkommen, sich nicht immer und sogleich erkennen und auffinden lassen. Den in volksewirthschaftlicher Beziehung entstehenden Schaden gleicht ohnehin keine Vergütung aus.

Dabei ist es in der Regel gerade der Arme, der Landmann, der zum Vortheile des Reichen, des Jagdliebhabers, ausgebeutet wird — der

diesem bas Wild ernahren muß!

Es laßt fich kaum ein natürlicheres Recht benken als das in früher Zeit unbestritten anerkannte, in der französischen Revolution neuerdings verkunstete, daß Jedermann die Befugniß besite, das Wild auf seinem Grundeigensthume beliebig zu fangen und zu tobten.

\*\*) Solches maßlose Unwesen trieb z. B. ber Speverer Bischof Fürst Sty:

rum bis gur Beit ber frang. Revolution.

<sup>\*)</sup> Es geschah bies z. B. auf Befehl bes Erzbischofs Michael von Salzburg, wie überhaupt die geistlichen Herren an Barbareien mit dem weltlichen Abel wetteiferten.

Es liegt etwas Emporendes in dem Gedanken: gegen den Menfchen, der in mein Eigenthum einbricht, um mich zu berauben, habe ich
das Recht, der Waffen mich zu bedienen, entstehe daraus, was immerhin
wolle; aber gegen das Wild, das mich beraubt und das die Früchte meines Schweißes zerstört, habe ich das Recht, nicht, wie gegen meinen Mit=
menschen.

Es klingt bagegen gar sentimental, wenn man behauptet, ein Freizgeben der Jagd wurde ja die völlige Ausrottung des Wildstandes zur Folge haben. Abgesehen bavon, daß dieser Fall noch lange nicht eintreten wurde, da einiges Wild sich immer noch in den Waldungen erhalten könnte, ware dies eben eine ganz natürliche Folge unserer Culturentwickelung. Früh oder spät muß diese Folge eintreten, sie ist unabwendbar. Haben wir es etwa zu bedauern, daß die wilden Auerochsen in Deutschland vertilgt sind? Sie mußten verschwinden, wenn die Menschen der Segnungen der Cultur sich erfreuen wollten. So wird es auch mit dem andern Wild kommen, dessen Vertilgung wird sich als eine Nothwen bi gkeit geltend machen.

Wie ist aber das gewaltige Bedauern einer solchen Nothwendigkeit zu begreisen? Ist es denn wirklich etwas so Entsehliches, wenn einige Arten Wildes— nicht auf der ganzen Erde, sondern blos— in einigen Lanz dern wirklich verschwinden? Eine ganze Mensch enrace (die amerikanische) geht zu Grunde, wie sie mit einer andern Race in Berührung kommt; sie verschwindet völlig von der Erde. Das weiß, das sagt Jedermann— ohne wirkliches, inniges Bedauern. Handelt es sich hingez gen— nicht von Mensch en, nein im Gegentheile, von dem die Nahrung der Menschen verderbenden Wilde, da wird auf einmal ein so gewaltig sentimentales, human sein sollendes Princip als Aushängeschild erzhoben. Begreise und rechtsertige das, wer kann!

3. Fr. Rolb.

Jury. Auch in Beziehung auf das Schwurgericht hat die offentliche Meinung in Deutschland außerordentliche Fortschritte gemacht seit zehn Jahren. Sie ist jest, man darf sagen, selbst bei den meisten früher Bedentlichen, entschieden zu seinen Gunsten. Nur die Schwierigkeiten seiner Bereinbarung mit großen Resten unfreier Zustände verzögern seine Einfüh-

rung. Auch sie werben überwunden werden!

Ich nahm in dem vorstehenden Artitel, dessen Inhalt im Wefentlichen sich mir stets mehr bestätigte, die neuen Erfahrungen und Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung nicht auf, weil ich sie vollständiger und gereifter in einem besondern Artitel: Schwurgericht, der neueste Stands punkt der wissenschaftlichen Theorie, der öffentlichen Weinung und unserer politischen Verhältnisse in Beziehung auf dasselbe, hoffe geben zu können. Bis dahin werden auch die in der Germanisten Dersammlung zu Frankfurt veranlasten Arbeisten ebenso wie einige treffliche neue Schriften, vorzüglich die von Leue und Stemann benutt werden können.

C Welder.

Inftemilien. Go, wie oben fteht, beurtheilte vor gehn Jahren bas Staats = Leriton feit feinem Beginne bas frangofifche Juftemilieu: Es war damals in feiner unsittlichen Geftalt und in feinen unvermeiblichen Folgen ben Allermeisten weniger flar und bie Unnehmlichkeit bes uns Deutschen vorläufig burch baffelbe gesicherten Friebens taufchte noch Seitbem hat feine unsittliche Geftalt, feine Ent= mehr zu feinen Gunften. fittlichung und Corruption in Frankreich, feine empbrenden Ginwirkungen auf Spanien, Portugal, Die Schweig unfer Urtheil, bas fruber von Wenigen getheilt, von Bielen als zu ibealistisch ober übertrieben gescholten murbe, fo ziemlich allgemein gemacht. Auch die ferneren Wirkungen werben nicht ausbleiben (f. auch Frantreich, Dach trag). Doch die bereits vorhanbenen genugen auch zur rein politischen Berurtheilung des Spftems. Es ging in biefem Puntte bem Staate=Lepiton wie mit bem Urtheil uber bas ofterreichische Stabilitatefnstem. (S. ben Urt. Geng, im Urt. Deutsches Banbesstaatsrecht Bb. IV. S. 358. Dote \*) und die am Schluß des Artitels Defterreich von dem Verf. diefer Zeilen herruhrenben Undeutungen.) Doch zur Beit diefer wenigen Undeutungen, die damals allein die Censur über dieses Sustem erlaubte, galt es fast als ein Ariom, das Desterreich fein anderes als ein folches unnaturliches, unnationales Stabilitats= fostem vertrage und daß feine Erfolge glanzend, der dauernden Wohlfahrt und Große diefer von der Natur fo herrlich ausgestatteten Lander und Bolter: ftamme ersprießlich seien. Wie anders ift nun in diesen gandern felbst und außer benselben bereits das Urtheil! Die wird es bei weiterer Entwickelung der Erfolge noch weiterhin sich ausbilden!

Diese Bemerkungen beabsichtigen wahrlich nicht eine eitle Selbstsberühmung des Staats=Lexikons. Wohl aber schienen sie uns zulässig und heilsam zur Befestigung der Grundüberzeugung des Staats=Lexikons, daß auch für die Politik und für die politische Beurtheilung der menschlichen Dinge nur Heil ist in den Grundsäsen der Sittlichkeit und der sittlichen Vervollkommnung der Volker in dem Streben nach dem natürlichen Fortschritt in dieser Vervollkommnung, in der Förderung dieses Fortschritztes durch möglichste allgemeine Freiheit, Wahrheit, Offenheit und Gerechs

tigteit.

Nur einem Misverständniß möchten wir bei unferem lebhaften Tadel der entsittlichenden Wirkungen des Justemilieuspstems in Frankreich, wie sie gerade auch in diesem Augenblick in den skandalosen Bestechungsprocessen der ehemaligen Minister Teste und Cubieres oder früher in dem Process des Polizeipräfecten Gisquot zu Tage kamen, so viel möglich vorbeugen.

Biele guten Deutschen sind nehmlich nur allzu geneigt, sich bei Bersöffentlichungen von Skandalen dieser Art in dem constitutionellen Franksreich gegen den Werth der constitutionellen Verfassung verstimmen zu lassen und zu wähnen, weil bei uns unter der Censur und in absoluten Monsarchieen Dergleichen nicht öffentlich wird, sei es auch nicht da. Es ist diesses aber nur ganzlich dieselbe deutsche spiest urgerliche Unkunde und Verblendung wie diesenige, die sich noch vor Kurzem in Bezieshung auf die deutsche geheime Eriminaljustiz zeigte. Ehe durch die viels

fachsten wiederholtesten Bemühungen so viele mahre Greuel aus allen beut= schen Landern ans Licht gezogen waren, baß bann doch die Unnahme nicht mehr möglich war, dieses seien blos zufällige Ausnahmen, während es blos einzelne zufällig bekannt gewordene naturliche Folgen bes Systems waren, verweilte ber gute beutsche Michel gar bitter tabelnd bei ben ungleich geringeren und wenigern Mangeln franzofischer und englischer Processe, in welchen die Deffentlichkeit alle Verkehrtheiten zu Tage und Die franzosische constitutionelle Verfassung hat auch in zur Strafe bringt. Beziehung auf andere Unwurdigkeiten ben unermeslichen Werth, daß fie un= gleich mehr Mittel giebt, auch folche Geschichten wie die ber herren Tefte, Cubières, Gisquet zu Lage zu bringen und ein furchtbares erschutterndes öffentliches Sitten = und Strafgericht über sie wie über ver= kehrte Spsteme ber höchsten Gewalt zu halten. Wie taufendmal anders ist dieses bei uns, mo selbst der erfte Minister die rein zufällig zu Tage gekom= mene Bestechung eines hochsten Staatsbeamten fogar noch öffentlich in ber kleinen Kammer zu rechtfertigen und den nicht bestraften Mann zu beloben wagt!

Der Absolutismus und ber Kampf, um ihn gegen die erwachenden Bedürfnisse und Forderungen der Bolker zu behaupten, ist vollends seiner Natur nach gar nicht möglich, ohne die ausgedehnteste Duldung, Beschönigung,
Berhüllung und Begünstigung von Corruption, Ungerechtigkeiten und Unwürdigkeiten so vieler Diener und Werkzeuge. Die Censur hat überall die unvermeid lich e Wirkung, ihre Enthüllung und Bestrafung zu hindern.

Juftig. (Deren Unabhangigkeit und Hauptgrundlage ihrer richtigen Organisation.) Alle unfere Verfaffungsurkunden sprechen, meiftens in pomphafter Beife, ben Grundfag ber Unabhan= gigkeit der Gerichte aus. Auch ist eine desfallsige Anforderung eines jeden Burgers an den Staat an sich schon so natürlich, daß man denken sollte, die Sache muffe sich gleichfam von selbst verstehen. Reine Ginrichtung ift offenbarer nur des Bolkes wegen vorhanden als die der Gerichte. find nicht ba, um Privat = ober Parteizwede zu befordern (fei es die einzelner Burger, ober ganzer Factionen, ober ber Regierung als folcher). lige Aufgabe ist es vielmehr, vor solchen personlichen oder Parteiubergriffen ju schüßen, wo fie hervortreten. — Will die Staatsgewalt nicht gerabezu Berbrecherin werden gegen ihren heiligsten 3wed, fo muß sie bas Rechte Will sie dieses, verzichtet sie also barauf, einen Gewaltmisbrauch an die Stelle des Rechtes zu setzen, so hat sie gar keinen Grund, eine Abhangigkeit der Richter, ober, was baffelbe ist; ber Gerichte, zu mun-Will sie aber bennoch bas Unrecht, fo follen die Bestimmungen ber Verfassung eine Burgschaft gewähren, daß ffe es nicht begehen kann. Einer Regierung, welche wahrhaft das Rechte will, schabet also die Un= abhängigkeit der Gerichte nicht; eine schlechte bagegen halt fie von Begehung des Unrechts ab.

Gelbst die abfoluten Fürsten haben namentlich in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts meistens die Nothwendigkeit gefühlt, den Grunds

C. Welder.

fat ber Unabhangigkeit ber Gerichte anzuerkennen, wie benn insbesondere Friedrich II. gethan hat. Aber waren die Richter unter ihnen wirklich un= In gewöhnlichen Fallen freilich; Diefe Falle maren bem Staats= oberhaupte gleichgultig, und es konnte hierbei auf wohlfeile Urt sich den Ruf ber Gerechtigkeit erwerben. Gine mahre vollkommene Unabhangigkeit ber Gerichte bestand aber nicht, ba ber (genannte) Konig, wenn auch wirklich aus Rechtseifer, die Richter wegen eines erlaffenen Urtheils fcmaben. ben Großkanzler kurzweg abseten, die Rammergerichtsrathe auf die Hausvogtei bringen, den Prafidenten (zu Ruftrin) gleichfalls absehen und die Regierungsrathe auf die Festung schleppen lassen konnte, ohne daß man ihnen bas geringste Vergeben nachzuweisen vermochte und ohne irgend ein Ebenso wenig wie unter Friedrich II. bestand unter Jorichterliches Urtheil. feph II. wahre und vollkommene Freiheit und Unabhängigkeit der Gerichte, ba, wo es darauf ankam, daß Jemand dem "erleuchteten Despotismus" auch Diefes Fürsten entgegen gehandelt hatte. Das Beispiel des Raufmanns, Sondt von Bruffel, den man gewaltsam aus seiner Vaterstadt nach Wien. schleppte und dort vor ein Kriegsgericht stellte, ist leider nur zu viel Beweis bafür 1).

Wie ganz anders standen die alten Reichsgerichte in Deutschland und die Parlamente in Frankreich! Was thaten aber auch deren Mitglieder selbst, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren; mit welchem edeln, männlichen Muthe, welcher unerschütterlichen Ueberzeugungstreue boten namentlich die französsischen Parlamente den Gewaltdictaten Troß; Verbannung und Kerker vers

mochten sie nicht zu beugen!

Indessen kann man leider nicht immer solche Beweise der Standhaftigsteit und Ausopferung von den Menschen erwarten; sie gehören vielmehr zu den nichtgewöhnlichen Erscheinungen. Gerade darum hat man allenthalben die Nothwendigkeit gefühlt, in allen Constitutionen den oben erwähnten Grundsatzusprechen, daß die Gerichte, d. h. die Richter, unabhängig gestellt werden müßten, damit sie der Möglichkeit entrückt seien, in eine allers dings oft schwere Versuchung geführt, und auf eine oder die andere Weise deren Opfer zu werden; — entweder moralisch zu unterliegen, oder masteriell.

Jene für unbedingt nothig anerkannte "Unabhängigkeit der Stellung" glaubt oder behauptet man aber den Richtern badurch ausreichend gewährt zu

haben, daß man fie fur unabfegbar erklarte.

Ist dies aber genügend? Niemand glaubt es, selbst abgesehen bavon, daß jene Unabsetharkeit in einigen Ländern erst nach einem Provissorium, einer Art Probezeit von Jahren, eintritt. Wo es ausschließlich in den Händen der Regierungen liegt, die Richter anzustellen, sie durch Beförderung, Ordenertheilung und auf hundert andere Weisen zu belohenen, oder durch Versetung, Pensionirung, Quiescirung u. s. f. zu besstrafen, ohne alle Motivirung, ja ohne sie nur gehört zu haben, — und

<sup>1)</sup> Siehe über beibe Falle meine "Geschichte ber Menschheit und ber Culstur." 2. Bb. S. 334 und 339.

altes biefes begüglich jedes Bilchers prefonitch, jodann bagdich feiner Schme und fonftigen Berwondten der Fall ift, — wo somit die Berwirtlichung inter Balliche, Doffinungen und Bestückeungen, wo des gange Lebensglade eines Mannes und feiner gesammten Familie in eine Dand gelegt ift, die zweien die eine Patreit in dem Processen bildst, — die antedderen die Richter wahrlich einer wirklich unadbydingigen Stellung, einer Stellung, die sie eine flett ficher und dem der bei felde finder und dem der bestücker der bestücker. Der fie nur nach iber und bem Publicum die nöchtige Gerantet gewöchet, daß fie nur nach iber innern Uebergsung, frei von allen außern Rachfichten, iber Urtheile fererden es dane

Bill man die Unabhangigfeit ber Gerichte in Bahrheit, wie

fo brangen fich gleichfam von felbit folgende Anforderungen auf:

1) Nur wiellich verfinttiv angestellte Barger einnen Richter sin, isfern niet Schwurzerichte eintreten, oder soler fein es sich niet ven durch das Volt wahlbaren Unterrichtern dandet?). Damit fällt unbedingt das Znisturdere Ergang ungerichter, das 3. im Abeinatiern and bloffen Rerickanddeane besteht, welche auf eine geringe erste Auskelaung darren und mitterweile dem Dienst um Feidene und seine gerige Auskelaung der den Buchpolisierichten wie regelmäßige Richter, aber wennzgeitich verlehen müssen. Damit fällt überdies die Enrichtung eines Provisorierines der Richteransstung, des auch noch in einigen Endwern vorkommen.

2) Die Ernennung und ebenfe die Befotberung der Richtes bet niede, ober allermindesen dieht un bed ringt, der Rezetung überlaffen sin. Sonst ist einem unmoralischen Ministerium des Mittel einer lackwein Belohnung für schwede und geinsstande Aldere gegeben, indem es dele bestweite, ihre Sohne ober senstigen des Bestweiteren gestellt u. 1. f., abge ichen davon, daß ein selden Ministerium, bei sich gedenden Ertabligungsfehre.

michtige Proceffe vornehmen wird.

Wäre eine felche unabhängige Stellung der Gerichte auch wirktlich seinem ging un ge wich hil ich es, so würde sie doch durch die innere Avendhaftigeit umd Rüblichfeit unbedingt gerechtfertigt werden. Allein es handet sich gie teineswege um eine Einzichtung, die noch niegende vooranden gewesen. Wie wollen die eine Einzichtung, die noch niegende vooranden gewesen. Wie wollen die eine Gerichtsorganisationen erinnern, sondern nur von einigen neuern, gesche in der Zeitziel zu Araft befindlichen roben. Im Worte gen ist die cichtertiche Gewote sumschängig gestellt, daß das doerste Gericht seine Erkenntnisse nich einmal

mehr im Ramen bes Ronigs, fonbern in feinem elgenen, etlaft. - In Belgien findet bie Ernennung ber Appellationerathe und ber Prafidenten und Biceprafibenten ber Begirtegerichte (Tribunale) in ber Beife ftatt, baf biefe Berichte felbft und die Provingialrathe gefonderte Borfchlage einreichen, und bag ber Ronig nur einen ber in biefer Beife Borgeichlagenen ernennen fann. Bezüglich ber Rathoftellen am Caffationehofe befigen ber genannte Berichtshof und ber Senat bas gleiche Borfchlags = ober gleichfam Drafen: tationerecht. Die Prafibenten und Biceprafibenten ber Appellhofe merben von biefen Collegien unmittelbar felbft aus ber Bahl ihrer Mitalieber gewählt. - Sa fogar in Defterreich wirft bas bochfte Gericht nicht gang unmefentlich gur Richterernennung mit. Im Ginvernehmen mit ber nereinigten Soffanglei ernennt es bie Begirtscommiffare im Ruftenlande, bie Pfleg = und gandrichter in Salzburg, im Innviertel, in Enrol und Borgels berg, fobann, menn baruber bas Appellationsgericht mit ben nieberen nos litifchen Bandesftellen fich nicht einigen tann , ernennt jenes hochfte Bericht augleich mit ber Soffanglei die Begirterichter und Actuare im Ruftenland. in Rrain und Billach, fowie bie Land = und Pfleggerichtsactuare in Eprol. Galgburg , bem Innviertel u. f. f. In ben übrigen ganbestheilen merben bie Secretars . Muscultanten : und Ratheprotofolliftenftellen unbedingt burch jenes Bericht befest, ju ben hohern Stellen aber erfolgen menigftens bie Borichlage burch baffelbe. - Go ungenugend alles Diefes ift, fo liegt barin boch jebenfalls bie Unertennung bes Grund fases ber Duslichteit und Rothwendigteit einer unabhangigen Stellung bes Richterperfonals bezüglich ber Unftellungen und Beforberungen.

3) Richt minden nehmendig ift die Sicherftellung der Richter gegen will fur ii de Berfe jungen. Mancher dum durch eine Werfebung so seine Mancher in burch eine Werfebung so seine Mancher in burch eine Werfebung so is der in der Bendlichte weide der eine Bendlichte weide der eine Bendlichte weide der eine Bendlichte weide der eine Berfehre der Berfehre der Berfehre der Berfehre der Berfehre der Berfehre der eine Berfehre der Berfehre der Berfehre Berfehre Richter der Berfehre Berfehre Richter der Berfehre Richter der Berfehre Berfehre Richter Berfehre Berfehre Berfehre das gestigknierer Mann – Durch den wiede tijn geftleten Glaund dund der Berfehre Bere

<sup>3)</sup> Aus Breaniassung ber Berfesung bet Oberlandsearciafteaths freiser von Kningstern and Inferiory bemerkte bie Tairter Seitung sehr sing in, 38 bilbet bieft Angeleganheit einen neuen Beweis ber Ungulanglichteit ber beutschen Rechtsberfolgung. Bem bit Richter mit zogeim Schaben und noch geben Rechtsberfolgung. Bem bit Richter mit zogeim Schaben und noch gebern Middhagen von einem Gebe Deutschlands an bas andere geset werben Bannen, falls fie mittleibes urteilte fallen, oder Bota abgeben, tann bes Bug. blieum unmbaltig in ihrer verfassungsmissen Etzlung irgnie eine Gorontie sinden. In bemeiten Wage dere als bei richteride Unschlangsteit mehr und mehr geschlebet ericheint, wird ber Auf nach Schwungerichten immer lauter und einmittiger von einem Ande Deutschland.

unabhangigen Stellung ber Richter die Rede sein? Darum bestimmt bem die belgische Verfassung ganz richtig, daß die Verse ung eines Richters nur durch eine neue Ernennung und nur mit seiner Zustimmung stattfinden darf. Darum erklart auch das französische Geset längst schon den Richter für in amovibel 4).

- 4) Auch vor willfürlich er Pensionirung und Quiescirung soll der Richter gesichert sein. Wir geben zu, daß Falle eintreten können, in denen ein Richter im öffentlichen Interesse wider seinen Willen in Rubesstand versetzt werden soll. Allein nicht nur sind diese Falle weit minder haussig, als man glauben machen will, sondern es wird überhaupt genügen, wenn eine solche Quiescirung nur auf den Antrag des vorgesetzen oder des eigenen Richtercollegiums erfolgen kann.
- 5) Es versteht sich von selbst, daß die Bertheidiger, die Abvo= caten, eine freie Stellung haben muffen. Darüber ist schon fo Bieles gesagt worden, daß jede größere Ausführung überfluffig ware.
- 6) Aber auch die Staatsprocuratoren follen nicht bloke Hand= langer der Regierung, jedes wechselnden Ministeriums sein. Der Inbegriff

31 15

4) Treffliche Worte sprach hierüber Rover-Collarb: "Benn eine im Namen der Gesellschaft mit der Einsehung ber Richter beauftragte Regierung einen Bürger zu diesem erhabenen Amte beruft, spricht sie: "Das Organ des Gesebes sei leidenschaftslos wie dieses. Alle Leidenschaften werden dich umtoden; lat sie nimmer deine Seele storen! Wenn meine eigenen Irrthümer, die Einstüde, welche mich belagern und vor denen man sich schwer ganz wahrt, mich zu ungerechten Besehlen hinreißen, so gehorche meinen Besehlen nicht, widerstehe meinen Berlockungen, widerstehe meinem Drauen. Seesest du dich zu Gericht, so wohne nicht Furcht, nicht Hosfnung im Grunde deines Herzens. Set leidensschaftslos wie das Geseg!" — Der Richter antwortet: "Ich bin nur ein Mensch und du sorderst von mir Lebermenschliches. Du bist mächtig und ich din zu schwach. Ich nun in diesem ungleichen Kampse unterliegen. Du wirst meine Gründe zum Widerstande, den du mir heute zum Geses machst, verkennen und ihn bestrasen. Ich kann mich nicht über mich selbst erheben, wenn du mich nicht gleichzeitig gegen mich selbst und gegen dich schügest. Komm denn meiner Schwache zu hilse, befreie mich von Furcht und hoffnung; versprüch mir den Besich meiner Richterstelle, die ich übersührt wurde, Berräther an den Pflichten geworden zu sein, welche du mir auslegst!" — Die Staatsgewalt zaudert; es liegt in der Natur der Bewalt, sich nur nach langem Bedenten ihres Willens zu entäußern. Endlich, durch Erfahrung über ihr wahres Interses belehrt, durch die Macht der stets wachsenden Thatsachen überwältigt, spricht sie zum Richter: "Du sollst un abse har (inamovibel) sein." —

5) Nach dem (auch in Rheinbaiern in dieser Beziehung noch geltenden) franzbsisch en Rechte sind die Advocaten un verses dar. (Die Richter sind es in Rheinbaiern leider nicht mehr.) Da man nun über jene Bestimmung nicht hinwegkommen konnte, so läßt man die neu angestellten Advocaten Resverse unterschreiben, in denen sie erklären müssen, sich der Verses barkeit zu unterwerfen (wer es nicht thun würde, erhielte keine Anstellung!). Indessen ist die Unversesbarkeit nicht im Interesse des einzelnen Individuums, sondern im all gemeinen Interesse eingeführt. Die einzelnen Advocaten konnen baber auch rechtsgültig darauf nicht verzichten. Iene Reverse müssen daber, wenn der Fall eintritt, durch unabhängige Gerichte für rechtlich ungültig,

null und nichtig erklart werben. - -

ihere Berpflichtungen ist keineswegs, willentos, sogar gegen besseres Missen, bie Dictate ber Gewoalt zu vollziehen, sondern — das Necht zu wadren gegen Jedermann und jede Stelle, werde sei versselft von wem es volle. Ihre gegen Blicht gedietet ibnen darum auch , ihren gangen Enssus gibt gebietet ibnen darum auch , ihren gangen Enssus, die zu Bereutch eit uns , sondern geradegt uur Freie sprecht und Derfenigen an zuwenden, die nach ihrer eigenen Ueberzeug ung unschuldig verfolgt werden wollen. Ein bochekrenwertigs, leider nur voerest noch ziemich vereingst dassen Weispiel gad der — nunmede aber auch nicht mehr an seiner Stelle gebliedene — Generalstaatsprocurator am Bertiner Cassationshofe in der Leuf chen Sache.

thums von allerdings hohem Berthe. - -

9) Benfo muß auch die Componieung der einzelnen Abt beilt ungen (Sectionen, Nammern, Senate u. f. w.) der gedhen Berichte aller dußen Einwirtung entrickt fein. Es ist ich erkeitich, wonn auch nur der Bedante aufkommen kann, es fei möglich, was ebenfalls in einem feübern Decennium einmat dom einem bochfebenn Beannten gadusert worden fein folt: es fei nun die Einrichtung fo getroffen, daß man durch die jedesmalige individuelle Aufammenfehung einer gemissen Abt bei lung dies derfen Gerichtes der Berurcheitung in politischen Poecessen zu wie fein könne!

10) Entweber gar feine Abminiftrativjuftig, ober, wenn man biefe boch haben will, Befegung berfelben mit ebenfo unabhangig ge-

ftellten Richtern, wie es bie anbern - fein follen !

11) Schwurgerichte bei wirflichen Berbrechen. Ueber beren unschabs-Suppl. 3. Staatster, III. 23 baren Berth hier ebenfalls fein Bort. (S. ben Urt. "Jury" im Staats: Lerikon.) Aber auch hierbei genügt es nicht, im Allgemeinen blos bas In= Allerdings ist dieses selbst in schlechter Form (wie es stitut zu besigen. 3. B. durch die Napoleon'sche Gesetzebung umgemodelt ward) noch immer von fo ungerftorbarer innerer Bortrefflichkeit, daß fogar fehr arge Fehler in ber Urt seiner Bilbung noch immer möglichst ausgeglichen und unschäblich ge-Indessen vermögen Schwurgerichte die ganze Fulle ihrer macht werben. Bortrefflichkeit eben boch nur ba zur Bluthe zu bringen, wo fie vernunftgemaß Nach ber Napoleonischen Gesetzgebung, welche in ben organisirt sind. Rheinlanden hierin nicht einmal so weit modificirt wurde wie in Frankreich felbst, hangt es ganz allein von ber Regierung ab, welche Leute aus ben betreffenden Classen ber Staatsburger fie auf die Lifte der Schwurmanner Sie kann babei einen jeden ihr nicht Genehmen ohne Ungabe irgend eines Grundes beliebig übergehen, überhaupt Alle nach Gutdunken und Laune auswählen.

Wohin dieses führt, hat u. A. die Landauer Assise von 1833 bewiessen. Auf der damaligen Schwurmanner-Liste standen, mit ganz wenigen Ausnahmen, nur die Namen abhängiger Beamten (s. den Art. Hambache der Fest und Landauer Assise im Staats-Lerison). Allerdings brachte die enorme Ausdehnung, in welcher die Regierung von dem ihr formell zustehens den Rechte Gebrauch gemacht, eine der erwarteten gerade entgegengesette Wirkung hervor; die Angeklagten wurden freigesprochen, wie es freilich rechtlich gar nicht anders möglich war; — die dem Institute innewohnende Vortresssichte Erprobte sich also auch hier wieder, in diesem nicht gerade leichten Kall. Allein solche Erprobungen sollten doch nicht zu oft vorkommen können.

Die Wirkungen dieser fehlerhaften Einrichtung machen sich aber auch in andern als politischen Fallen, und hierbei gerade am häufigsten geltend. Die Regierung und selbst die Landcommissariate (welche letten in Rheinbaiern der Regierung die primitiven, aber unmaßgeblichen Borschlage mas chen) kennen bie Perfonlichkeiten viel zu wenig | um immer die geeigneten Leute auszufinden. So sind schon Falle vorgekommen, daß die Regierung halb Blodfinnige als Geschworene einberufen hat (die sich allerdings unter den "Sochstbesteuerten" befanden). Bei weitem in den meiften Ents scheidungen wird sich allerdings auch unter folden Berhaltniffen der gefunde und richtige Sinn ber Majoritat ber Schwurmanner beurkunden. aber wirklich solche vereinzelte Misgriffe vorkommen sollten, wie die, von benen die Feinde des Schwurgerichts so gern sprechen, so trafe der Borwurf unter den angegebenen Verhaltniffen doch mahrlich nicht das Institut, sondern die Regierung, welche bei der nach dem frangofischen Recht ihr überlassenen Auswahl der Schwurmanner allerdings solche enorme Kehlgriffe macht, wie der oben speciell bezeichnete, obwohl wir auf Ehre versichern tonnen, daß uns auch nicht ein Fall bekannt geworden, in welchem bas richs tige Urtheil der Majorität nicht über die Beschränktheit der von der Regierung ausgewählten Unfähigen obgestegt hätte 6).

<sup>6)</sup> Rachbem jener halb Blobfinnige einigemal als Gefchworener gefeffen

Uber es könnte hier so leicht gründlich geholfen werden. Man dürfte nur die Gemeinden (etwa durch ihre Gemeinderathe) aus den im Allgemeinen qualificirten Bürgern eine verhältnißmäßige Anzahl geeigneter Leute auswähzlen lassen, welche dann (etwa cantonsweise) der Reihe nach die Functionen als Geschworene zu versehen hätten. Damit es nicht zu früh bekannt werde, wer aus jedem Cantone zu dieser oder jener Assie speciell einberusen wird (und um dadurch allen Einwirkungen von Seiten der Angeklagten vorzubeuzgen), könnte man unbedenklich durch das Loos Diesenigen bestimmen lassen, welche aus der Reihe der von den Gemeinden Gewählten jeden Bezirk (Canston) im einzelnen Fall zu vertreten haben.

Man wird sagen, wir forderten sehr Bieles. Das ist richtig. Aber fordern wir zu viel? Fordern wir das Aufgeben irgend eines in sich begründeten wahren Rechtes der Regierungen; — fordern wir irgend etwas Anderes, als was zur Sicherung eines wahren Rechtszustans des erforderlich ist? Wir glauben nicht! Das Unrecht aber — wieders holt sei es gesagt — sollen die Regierungen nicht wollen, oder nothigenfalls nicht durchsehen können.

G. Fr. Kolb.



Rant's von dem bekannten Statistiker Professor Friedrich Wilhelm Schubert in Königsberg als zweite Abtheilung des 11. Bandes der von ihm und Professor Rosenkranz besorgten Gesammtausgabe der Kant'schen Werke (Leipzig dei L. Boß 1838 f.), welche zugleich als sehr schätzbare Beilazgen Kant's Briefs an eine bedeutende Zahl ausgezeichneter Gelehrten (Mosses Mendelssohn, Schüß, Reinhold, Jacobi, Fichte, Lichtenberg, Schiller, Sömmering u. A.) sowie die verschiedenen Erklärungen, welche Kant, durch besondere Ereignisse veranlaßt, in öffentlichen Blättern ergehen ließ; ferner einige Ehrendenksprüche Kant's auf verstorbene Collegen (in gebundener Rede); endlich auch passchiedene interessante Kragmente aus Kant's literazischem Nachlaß (berjetzt auf der Universitätsbibliothek in Königsberg ausbes wahrt wird) mittheilt<sup>1</sup>).

hatte, fah man sich freilich veranlaßt, ihn für die Zukunft immer zu recusiren. Dennoch wurde der nehmliche Mann in einer spätern Uffisensigung neuerdings als Schwurmann einberufen!

<sup>1)</sup> So aussührlich und trefflich gearbeitet diese Biographie übrigens auch ist, so macht dieselbe bennoch nicht die früheren überflüssig, da diese noch durch manche in jene nicht übergegangene Charakterzüge, sowie durch das frischere Colorit interessiren, welches ihnen der Umstand giebt, daß ihre Verfasser in unmittelbar lebendigem Berkehr mit Kant als Freunde und Schüler eine lange Reihe von Jahren gestanden haben.

Mit Benuhung derfelben erganzen wir hier unsere biographische Stige in Bezug auf einen der wichtigeren Lebensmomente Kant's, dessen Erdrterung zugleich mit der so wichtigen Tagesfrage der Gegenwart, der der Freiheit der Wissen schaft (ober ihrer Vertreterin, der Universität) gegenüber der Staatsgewalt und Kirche, in Zusammenhang steht, und in Bezug auf deren richtige Beantwortung es sehr zu wünschen ware, daß die von Kant ausgesprochenen richtigen Grundsätze endlich in unserer Zeit anerkannt wurden.

Es ist schon angedeutet worden, daß gegen das Ende des Jahres 1794, also gerade in der Periode, wo Kant in dem Zenith seines Ruhms stand, und seine Philosophie eine Berbreitung wie noch nie eine andere gefunden hatte, er in Folge feiner unter bem Namen : "bie Religion innerhalb der Granzen der bloßen Vernunft" veröffentlichten Religionsphilosophie mit dem bamaligen Wöllner'schen Staatsministerium in Collision gerieth. Diefes hatte bekanntlich schon 1788 jenes famofe Religionsebict erlaffen (bem balb barauf ein febr gefcharftes Cenfurebict folgte), sowie spater eine Art Inquisitionsgericht unter dem Namen einer Immediat= Commiffion errichtet, das aus den pietistischen Dberconfistorial=, Schulund Examinationsrathen Hermes, Hillmer und Wolfersborf bestand und namentlich barauf ausging, vor allen Dingen die Freiheit ber Wissenschaft auf den Universitäten zu unterdrücken. Fruhjahr 1794 waren zwei gleichlautende Rescripte an die theologischen Professoren Noffelt und Niemener in Salle gelangt, worin diesels ben, die man bem Konige als die Haupter bes Rationalismus (oder bes Reclogismus, wie man es damals nannte) verbächtig gemacht, wegen ihrer Lehrs art fur ben Fall der Fortsetzung derfelben mit Caffation bebroht mot-Im Sommer deffelben Jahres erwirkten fich bie Berren Bermes und hillmer ein Commissoriale aus, zunachft die Schulen bes herzog thums Magdeburg und Salberftadt in Bezug auf die Religion zu "vifitiren" und namentlich "die theologische Facultat in Halle scharf ins Auge zu faffen." Als diese Inquisitoren nach Halle kamen, so machte dies naturlich einen sehr ungunftigen Gindruck, und die Studentenwelt - die wenigstens in diesen Dingen von jeher einen sehr offenen Sinn und richtigen Tact gezeigt hat, wenn sie sich auch in ben Mitteln oftere vergriff, um bas Palladium ber

<sup>2)</sup> Das Rescript lautet wortlich: "Wir von G. G. Friedrich Wilhelm König von Preußen. Unsern gnabigen Gruß zuvor. Lieber, Getreuer! Da bei Unserer allerhöchsten Person allerunterthänigst angezeigt worden, daß Ihr in Euren bogmatischen Borlesungen noch immer neologische principia außert, wodurch die Zuhörer in Euren Collegien von der Erkenntniß der reinen christlich en Glaubenstlehre abgeführt und außerst verwirrt werden: so werdet Iichen Glaubenstlehre abgeführt und außerst verwirrt werden: so werdet Ihr hierburch ernstlich ermahnet, hiervon abzustehen und eine andere Lehrart anzunehmen, wodurch die jungen Theologen und künstigen Vaterlandslehrer eine reine Dogmatik nach der Bibel und (sie!) dem geoffenbarten Worte Gottes erlernen können; widrigenfalls Ihr es Euch selbst werdet zuzuschreiben haben, wenn bei nicht bald erfolgter Besserung mit ganz unvermeiblicher Cassation gegen Euch versahren werden wird. Sind Euch in Gnaden ges wogen. Berlin, den 3. April 1794. — Auf Gr. K. Maj. allergnädigsten Specialbesehl. Wöllner." S. Rosselt's Leben v. Nieme ver. I. S. 57.

357

Universitätem, die alabemische Lebre und Bernsteiheit, au schigen — machte ber gangen Sache durch einen am gweitem Abend nach der Ankunst Sener ausberechneben Zumult ein Ende, über dem die hafenherigigen Pietisten so erchfordenn, daß sie noch vor Tagesanderuch aus Halte übertem. Bei für Holle sollte nach dersyesten aus Bertin etassenen Rescripten beselfen Borfall "die forter dichten Rescripten beiger Borfall "die farmte tebelogische Anutlat, auch die Erthodoren in bereihen nicht ausgeschieben, eine mannhafte, von Mössen hie siedes Ausgleichte Anutlat, auch die Erthodoren in bereihen nicht ausgeschieben, eine mannhafte, von Mössen hing. Caatecath ettles, welcher der Erthäungen der Fauttat die der Kohnigt. Gaatecath ettles, welcher der Erthäungen der Fauttat die der Kohnigt. Gaatecath ettles, welcher der Erthäungen der Fauttat die der Kohnigt. Gaatecath ettles, welcher der Erthäungen des Fauttat die Berchart alle Berchijsteit widers faben lief und der Austronomie in biefer Hinsich in einer speciellen Erthärung "welche alle Winister, mit Ausnahme des Foren. Wöhlene, unter

Rant.

fdrieben, anerkannte 3).

Dichtsbestoweniger tam nun bie Reihe an Ronigsberg, und naturlich an Rant, megen ber bereits genannten Schrift. Die erfte Abhandlung berfelben .. vom rabicalen Bofen" hatte er bereite fruber fur bie Berliner Monateidwift bestimmt. Dbgleich biefe bamale in Jena gebruckt murbe, fo munichte both Rant ausbrudlich megen ber bamaligen Cenjuranordnungen, baß feine Abhandlung ber gewohnlichen Genfurbehorbe in Berlin porgelegt werben follte 4). Denn feine ftrenge Gemiffenhaftigfeit wollte auch nicht einmal ben Schein auf fich laben, ale ob er einen literarifchen Schleichmeg einaufchlagen gebente und gefliffentlich ber ftrengen Berliner Cenfur ausweiche, um feine freien Unfichten ins Publicum gu bringen. Sillmer felbft mar ber Genfor biefer Abhandlung und ertheilte bas Imprimatur mit ber Bemerfung, "baf fie gebrudt merben tonnte, ba boch nur tiefbentenbe Gelehrte bie Rantifden Schriften lefen." Go war fie benn im Aprilftud 1792 abgebrudt. Als aber bie zweite Abhanblung, "von bem Rampfe bes guten Princips mit bem bofen um die Berrichaft über ben Denichen", ber Berliner Cenfur vorgelegt murbe, fo antwortete Sillmer bem Berausgeber ber Berliner Monatsichrift : "ba biefe Abhandlung gang in bas Gebiet ber biblifchen Theologie einschlage, habe er fie feiner Inftruction gemag mit feinem Collegen Bermes gemeinichaftlich burchgelejen, und ba biefer fein Imprimatur verweigere, fo trate er biefem bei." Da alle weitere Schritte mit Berufung auf bas Religionsebict abgewiefen murben, Rant aber biefe und die übrigen brei Abhandlungen ber "Religion" u. f. w. bem Publicum nicht vorenthalten wollte, fo legte er bie gefammte Schrift bem Decan ber theologifchen Facultat in Ronigeberg, Dr. Schult, vor, in beffen amtlicher Befugnif es lag, Die Schriften theologifchen Inhalte ju cenfiren, und ber in Uebereinstimmung mit ben fammtlichen Dit= gliebern ber theologifchen Facultat fofort bas Imprimatur ertheilte, worauf bann bas Bert 1793 erfchien, in beffen Borrebe fich Rant uber bie gultigen Grundfage in Bezug auf ein Dberauffichterecht ober eine Cenfur theologischer Gegenstande auf eine hochft mertwurdige, auch fur unfere Beit noch beach: tungewerthe, übrigens nur burch bie Renntnig ber eben ergablten Rebenum:

<sup>3)</sup> Roffelt's Leben. Bb. I. S. 58 f. 4) Rant's B. XJ. 2. S. 133,

stande verständliche Weise erklart hat. Er gesteht allerdings zu, baß, wenn unter den einmal gegebenen Berhaltniffen eine Cenfur hieruber (von der er eine sehr charakteristische Definition giebt) b) besteht, es Pslicht ist, sich ber= felben ju unterwerfen, weil bas Gebot, der Dbrigkeit zu gehorchen, felbft mo= ralisch ift. Er unterscheibet jedoch unter ben zur Censur bestellten Theologen zwei Urten, je nachdem fie angestellt find, als solche, die entweder blos für das Heil der Seelen, ober zugleich fur das Deil ber Wiffenschaften Sorge zu tragen haben. "Der Erste richtet blos als Geistlich er, ber Zweite zugleich als Gelehrter Dem Lettern als Glied einer öffentlichen Unstalt, der (unter dem Namen einer Universität) alle Wiffenschaften zur Cultur und zur Verwahrung gegen Beeintrachtigung anvertraut find, liegt es ob, die Anmagungen bes Erftern auf die Bedingung einzuschränken, daß seine Censur keine Berftorung im Felde der Wiffenschaften anrichte, und wenn Beide biblische Theologen find, so wird dem Lettern als Universitätsgliede von derjenigen Facultät, welcher diese Theologie abzuhan= beln aufgetragen worden, die Dbercen fur zukommen, weil, was die erste Ungelegenheit (bas Beil ber Seelen) betrifft, Beibe einerlei Auftrag haben; was aber die zweite (das Beil ber Wiffenschaften) anlangt, der Theolog ale Universitätsgelehrter noch eine besondere Function zu verwalten hat. Geht man von dieser Regel ab, so muß es endlich bahin kommen, wo es schon sonst (z. B. zur Zeit des Galilei) gewesen ist, nehmlich daß der biblische Theolog, um den Stolz der Wiffenschaften zu demuthigen und fich felbst die Bemuhung mit denselben zu ersparen, wohl gar in die Uftronomie oder andere Wissenschaften, z. B. die alte Erdgeschichte, Ginbruche magen, und wie biejenigen Bolker, die in sich selbst entweder nicht Bermogen oder auch nicht Ernst genug finden, sich gegen beforgliche Angriffe zu vertheidigen, Alles um fich her in Buftenei verwandeln, alle Versuche bes menschlichen Verstandes in Beschlag nehmen durfte." 6)

6) Wir erinnern hierbei an die Recension der Schrift von Deinr. Kurz:
"Die Ustronomie der Bibel", welche der dermalige Präsident des Consistoriums in Magdeburg, Hr. Goschel (dessen Name in der Uhlich'schen Sache jest so häusig genannt wird), in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftl. Krit. Det. 18+2. Nr. 66. geliefert hat, worin der Kopernitanischen Astronomie als der sog. natürlichen die äußere Wirklichteit, hingegen der biblisschen die innere Wahrheit zugeschrieben wird (!), worin ferner (zugleich mit Berufung auf die Hegel'sche Philosophie) die "Wahrheit" behauptet wird:
"daß die Erde wirklich das Centrum der Welt ist", und daß die Worte

<sup>5) &</sup>quot;Benn die Moral an der Heiligkeit ihres Gesetzes einen Gegenstand der größten Achtung erkennt, so stellt sie auf der Stuse der Religion an der höchsten jene Gesetze vollziehenden Ursache einen Gegenstand der Andetung vor und erscheint in ihrer Majestät. Aber Alles, auch das Erhabenste, verkleinert sich unter den Händen der Menschen, wenn sie die Idee desselben zu ihrem Gesbrauche verwenden. Was nur so sern wahrhaftig verehrt werden kann, als die Achtung dasür frei ist, wird genothigt, sich nach solchen Formen zu bequemen, denen man nur durch Iwangsgesetze Anschen verschaffen kann, und was sich von selbst der öffentlichen Kritik jedes Menschen blosstellt, das muß sich von selbst der öffentlichen Kritik jedes Menschen blosstellt, das muß sich einer Kritik, die Gewalt hat, d. i. einer Censur, unsterwersen. Kant's W. v. Hartenstein. Bb. VI. S. 166.

Durch diese Auseinandersetzung hielt sich Kant in seiner wiffenschaftlichen Ueberzeugung und in seinem Gewissen gerechtfertigt, die Cenfur ber theologischen Facultat zu Konigsberg hoher zu achten wie die der Censoren in Berlin (blos biblischer Theologen) und demnach die lettere durch die später eingeholte höhere für aufgehoben zu erachten. Auch fügte er in der Borrede 7) aufrichtig hinzu, wie er seine Stellung als Schriftsteller in der philosophi= schen Facultat gegen die theologische angesehen wissen will. "Es steht aber der biblischen Theologie im Felde der Wissenschaften eine philoso= phische Theologie gegenüber, die das anvertraute Gut einer andern Facultat ift. Diese, wenn sie nur innerhalb der Granzen der bloßen Bernunft bleibt und zur Bestätigung und Erlauterung ihrer Gage die Ge= schichte, Sprachen, Bucher aller Volker, selbst die Bibel benutt, aber nur für sich, ohne diese Sage in die biblische Theologie hineinzutragen und Diefer ihre öffentlichen Lehren, wofur ber Geistliche privilegirt ift, abandern zu wollen, muß volle Freiheit haben, sich, so weit als ihre Wissenschaft reicht, auszubreiten; und obgleich, wenn ausgemacht ist, daß ber Erste wirklich seine Granze überschritten und in die biblische Theologie Eingriffe gethan habe, dem Theologen (blos als Geistlichen betrachtet) bas Recht ber Cenfur nicht bestritten werden kann, fo kann boch, sobald jenes noch bezweifelt wird und also die Frage eintritt: ob Jenes durch eine Schrift oder einen andern öffentlichen Vortrag des Philosophen geschehen sei, nur bem biblischen Theologen als Glied seiner Facultat die Obercen= fur zustehen, weil dieser auch bas zweite Interesse bes gemeinen Wesens, nehmlich ben Flor der Wissenschaften, zu besorgen angewiesen und ebenso gultig als ber Erftere angestellt worden ift." Nachbem Rant noch angebeutet, daß zur wiffenschaftlichen Ausruftung auch des biblischen Theologen (bes religiofen Volkslehrers) das Studium der Religionsphilosophie unentbehrlich ift, schließt er mit ber treffenden Bemerkung: "Die Wiffen= schaften gewinnen lediglich durch die Absonderung, sofern jede für sich erst ein Ganzes ausmacht, und nur bann allererst ber Bersuch angestellt wirb, sie in Vereinigung zu bringen. Da mag nun der biblische Theolog mit bem Philosophen einig sein oder iha widerlegen zu muffen glauben, wenn

ber Genesis I. 14. von der Erschaffung der Sterne auf eine "Astrologie deusten, die mehr ist als unsere Astronomie"!! Daß im J. 1830 bei dem Streite über den sog. Hallischen Rationalismus (Gesenius, Wegscheider) die in Berlin (der "Metropole der Philosophie") erscheinende sog. Evangel. Kirchenszeitung die diblische Schöpfungsgeschichte gegen die modernen Naturwissenschafsten auf das Entschiedenste vertheibigte, ist aus dem Jahrgang 1830 dieser Zeitschrift (über welche des würdigen Dav. Schulz Schrift: "Das Wesen und Areiden der Evangel. Kirchenszeitung" nachzulesen, ingleichen die Histor. Blätter. 1847. Heft 7. S. 420 st.) klärlich zu ersehen. — Auch in Frankreich maßt sich der Katholisismus jeht wieder an, die Naturwissenschaften nach dem Maß des katholischen Dogmas zu messen, wie aus der Schrift von Blainville: Histoire des sciences de l'organisation etc. (redigse par Maupie d) Paris 1845. zu ersehen. (Bgl. die Recension derselben in d. Neuen Jenaischen Liter.s Zeit. 1846.)

<sup>7) 93.</sup> VI. ©. 168.

er ihn nur hort. Denn so kann er allein wider alle Schwierigkeiten, die ihm dieser machen durfte, zum Voraus bewassnet sein. Aber diese zu versheimlichen, auch wohl als ungöttlich zu verrusen, ist ein armseliger Behilf, der nicht Stich halt; beide aber zu vermischen und von Seiten des biblisschen Theologen nur gelegentlich flüchtige Blicke darauf zu werfen, ist ein Mangel an Gründlichkeit, bei der am Ende Niemand recht weiß, wie er mit der Religionslehre im Ganzen daran sei."

Ueberdies hatte Kant schon frühet (in der Kritik der reinen Bernunft) feine Ueberzeugung offen ausgesprochen, daß das Recht der freien Gesdanken außerung ein unveräußerliches Menschenrecht 3), sowie, daß dessen Geltendmachung ganz besonders die Pflicht und das Recht des Gelehrten standes ist 9).

<sup>8) &</sup>quot;Zu bieser Freiheit, die mit jeder anderen Freiheit und eben daburch mit dem gemeinen Besten zusammen bestehen kann, gehort denn auch die, seine Gedanken, seine Zweisel, die man sich nicht selbst auslösen kann, df fent zlich zur Beurtheilung auszustellen, ohne darüber für einen unruhigen und gesährlichen Bürger verschriesen zu werden. Dies liegt schon in dem urssprünglichen Rechte der menschlichen Bernunft, welche keinen anz dern Richter erkennt als selbst wiederum die allgemeine Menschenvernunft, worin ein Teder seine Stimme hat; und da von dieser alle Besserung, deren unser Zustand fähig ist, herkommen muß, so ist ein solches Recht heiz lig und darf nicht gesch malert werden. Auch ist es sehr unweise, gezwisse gewagte Behauptungen oder vermessene Angrisse aus Die, welche schon die Beistimmung des größten und besten Theils des gemeinen Besens auf ihrer Seite haben, sur gefährlich auszuschreien: denn das heißt ihnen eine Bichtigzkeit geben, die sie gar nicht haben sollten." Kritik der reinen Bernunft. Mezthobenlehre. I. Opt. II. Absch. (Werke v. Hartenstein. Bd. II. S. 565.)

<sup>9)</sup> In der (bereits 1784 in der Berliner Monatsschrift erschienenen) Abhandlung: Was heißt Auftlarung? unterscheidet Kant den defentlischen Gebrauch der Bernunft, d. h. den, welchen Jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publicum der Leserwelt, von dem Privatgebrauch den er in einem gewissen ihm anvertrauten durgerlichen Posten oder Amte von seiner Bernunft machen darf, und spricht dann aus: Der öffentliche Gebrauch der Bernunft machen darf, und spricht dann aus: Der öffentliche Gebrauch der Bernunft werden. Zu manchen Geschäften des Staats ist ein gewisser Mechanismus nothig, vermittelst bessen einige Glieder des Gemeinwesens (Staatsbeiener) sich blos passiv verhalten, nicht "rasonniren" durfen, sondern gehorchen müssen; wogegen aber dieser Theil der Maschine, sosen er sich als Glied der Weltdürgerschaft ansieht, mithin in der Qualität eines Gelehrten allerdings sich an das Publicum durch Schriften wenden und rasonniren kann. "So würde es sehr verderblich sein, wenn z. B. ein Officier, dem von seinem Obern Etwas andesohlen wird, im Dienste über die Zwecknäßigkeit oder Rüclichkeit dieses Besehls laut vernünsteln wollte; er muß gehorchen. Es kann ihm aber dilligermaßen nicht verwehrt, werden, als Gelehrter über die Schriftsellerei den Dessenschung vorzulegen. (— Man weiß, daß in Preußen die Schriftsellerei den Dessenschung vorzulegen. (— Man weiß, daß in Preußen die Schriftsellerei den Dessenschung vorzulegen. (— Man weiß, daß in Preußen die Schriftsellerei den Dessenschung vorzulegen. (— Wan weiß, daß in Preußen die Schriftsellerei den Dessenschung vorzulegen. (— Wan weiß, daß in Preußen die Schriftsellerei den Bürger kann sich nicht weigern, die ihm auserlegten Abgaden zu leisten; sogar kann ein vorwisiger Ladel solcher Aussagen, wenn sie von ihm geleistet wers den sollen, als ein Standal (das allgemeine Widerschlichteiten veranlassen könnte) bestraft werden. Eben berselbe handelt bessendet der Pslicht eines

Begreiflicherweise fand diese Deduction der Freiheit der Wiffenschaft vor den Augen der Berliner Glaubenscommission keine Gnade, und erfolgte unterm 1. Octbr. 1794 die erwähnte Cabinetsordre, durch welche Kant mit "allerhöchster Ungnade" und "bei fortwährenden Verstößen gegen die ihm sehr wohlbekannten landesväterlichen Intentionen" unfehlbar unangenehmen

Berfügungen bedroht ward 10).

Merkwurdig ift , baß diefe Sache in Ronigsberg gang im Stillen ab= Freilich mar damals die Communication zwischen biefer entlegensten der deutschen Universitäten und den übrigen sehr gering und er= schwert; daher es sich erklaren läßt, daß man damals bort Nichts von ben Worgangen wußte, die fich in Halle ein halbes Jahr fruber ereignet hatten. Denn fonft murbe bei ber unermeflichen Berehrung, die R. genoß, es gewiß nicht an einer großen Aufregung und an fehr energischen Demonstrationen zu feinen Gunften gefehlt haben, wozu noch ber Umftanb fam, bag bie theolo= gische Facultat, ba fie bas Imprimatur zu ber incriminirten Schrift ertheilt, ihre eigene Sache babei zu vertheibigen hatte. Wahrscheinlich mar es bie Beforgniß, zu einer folchen Aufregung Unlaß zu geben, welche Kant bestimmte, nachdem er sich selbst in einer sehr entschiedenen und kräftigen Weise in seiner "Berantwortung" vertheidigt, gegen Andere von der Sache zu schweigen. Bielleicht aber war auch in Königsberg in der Universität damals nicht der achte Corporationsgeist, fraft besten Alle für Ginen und Giner für Alle ju ftehen hat, um die Sache als gemeinschaftliche Angelegenheit der Freiheit ber Wiffenschaft und ber Universitat durchzufechten, wie es hatte geschehen sollen. Dabei darf auch nicht vergessen werden, daß Kant in Bezug auf den staats= burgerlichen Gehorfam fehr strenge Grundfage hatte und überdies in einem absolutistisch regierten Staate lebte, in welchem der Natur der Sache und auch der Erfahrung nach von einem wahrhaft gesicherten Rechtszustand nicht die Rede fein kann, weshalb benn auch Kant gar nicht zu tabeln ift, baß er burch die oben schon erwähnte vorsichtig gewählte Formel "als Gr. Majeståt getreuester Unterthan" sich sein Recht, über Religionssachen sich zu außern, nicht mehr als schlechthin nothig einschränken laffen wollte. Er gehorchte bemgemaß, aber er beschrankte mit Recht diefen Gehorsam auf die naturliche Schranke ber Lebensbauer eines in dem gegebenen Fall schlecht berichteten absoluten Regenten, ber aber feine weitere Appellation (a principe male informato ad principem melius informandum!) annahm. Er "schickte

10) Das Rescript ist vollständig in der Borr. zu Kant's "Streit der Fascultaten" abgedruckt, und ein wurdiges Gegenstück zu dem oben erwähnten ges gen Rösselt und Riemeper.

Bürgers nicht entgegen, wenn er als Gelehrter wider die Unschicklichkeit ober auch Ungerechtigkeit solcher Ausschreibungen diffentlich seine Gedanken außert. Ebenso ist ein Seistlich er verbunden, seinen Katechismusschülern und seiner Gemeinde nach dem Symbol der Kirche, der er dient, seinen Vortrag zu thun: denn er ist auf diese Bedingung angenommen worden. Aber als Geslehrter hat er volle Freiheit, ja sogar den Beruf dazu, alle seine sorgsältig geprüften und wohlmeinenden Gedanken über das Fehlerhafte in jenem Symbol und Vorschläge wegen besserer Einrichtung des Religions und Kirchenwesens dem Publicum mitzutheilen." (Werke v. Hartenstein. I. S. 113.)

10) Das Rescript ist vollständig in der Vorr. zu Kant's "Streit der Fas

fich in die Beit, benn es war bofe Beit," indem er auf die beffere hoffte, die auch nicht ausblieb. Gehr intereffant ift, daß fich in feinen nachgelaffenen Papieren ein eigenhandiger Entwurf zu jener Erklarung findet, der viel vollstandiger als jene Stelle in ber Borrebe zu dem Streit der Facultaten fich baruber ausspricht und von Kant's Biographen Schubert in Raumer's hist. Taschenbuche mitgetheilt ist 11).

Jene Dunkelmanner wollten aber nicht blos den lebendigen Geist des Meifters banbigen und ihren erheuchelten und erstarrten Dogmatismus vor ihm gefichert feben ; fie furchteten auch die vom Lehrer ausgestreute Saat. Alle theologischen und philosophischen Docenten ber Universität Konigsberg wurden durch Namensunterschrift verpflichtet, über Rant's Religion innerhalb der Grangen ber blogen Bernunft nicht Borlefungen ju halten, und neu ernannte Professoren mußten beim Untritt ihrer Lehramter einen Revers ausstellen, Nichts vorzutragen, was bem preußischen Religion se dicte und den spateren Erlauterungen und Anhangen dessel= ben zuwider liefe 12). Mit welchem Ubscheu Rant selbst spater noch an das Getriebe der Berliner Glaubenscommiffion gedachte, geht zur Genuge

12) Rint, Unsichten aus Kant's Leben. S. 62. (Rink felbst wurde bas mals außerorbentlicher Professor in Konigsberg.)

<sup>11)</sup> Bb. IX. 1838. S. 624. Schubert schickt zur Erlauterung bersetben erst eine funf Jahre früher geschriebene Unsicht Kant's von dem "Unterthanengehorsam in Bezug auf die Freiheit des Denkens" voraus: "Es
muß in jedem gemeinen Wesen ein Gehorsam unter dem Mechanismus ber Staateverfaffung nach 3mangegefegen (bie aufe Gange geben), aber zugleich ein Geift der Freiheit herrschen, da Jeder in Dem, was alls gemeine Menschenpflicht betrifft, durch Bernunft überzeugt zu sein verslangt, daß dieser 3wang rechtmäßig sei, damit er nicht mit sich selbst in Widerspruch gerathe. Der erstere ohne den letztern ist die veranlassende Ursache aller geheimen Gefellich aften. Denn es ift ein Raturberuf ber Menichheit, sich vornehmlich in Dem, was ben Menschen überhaupt angeht, einander mitzutheilen; jene Gesellschaften also wurden wegfallen, wenn biese Freiheit begunftigt wird. Und wodurch anders tonnen der Regierung auch die Kenntniffe tom: men, die ihren eigentlichen wesentlichen Zweck forbern, als daß sie den in seinem Ursprung und in seinen Wirkungen so achtungswürdigen Geist der Freiheit sich außern läßt?" (Abhandlung gegen Hobbes in den vermischten Schriften III. 233.) Die Erklärung aus dem Jahre 1798 tautet aber auf dem Driginals zettel: gettel: "Wiberruf und Berleugnung seiner innern Ueberzeugung ift niebertrachtig und kann Niemandem zugemuthet werden; aber Schweigen in einem Falle wie der gegenwärtige ist Unterthanspflicht; und wenn Alles, was man sagt, wahr sein muß, so ist darum nicht auch Pflicht, alle Wahrheit offentlich zu sagen. Auch habe ich jener Schrift (ber Religion innerhalb der Granzen der bloßen Vernunft) nie ein Wort zugeset ober abgenommen, wobei ich gleich= wohl meinen Berleger, weil es beffen Eigenthum ift, nicht habe hindern ton= nen, eine zweite Auflage bavon zu brucken. — Auch ist in meiner Bertheis bigung ber Ausbruck, daß ich als Ihro Majestat treuester Unterthan von ber biblischen Religion niemals, weber schriftlich noch in Vorlesungen mundlich, bffentlich sprechen wolle, mit Fleiß so bestimmt worden, damit beim etwaisgen Ableben des Monarchen vor meinem, da ich alsdann der Unterthan des folgenden sein wurde, ich wiederum in meine Freiheit zu benten eintreten könnte."

aus seiner unverhohlenen Freude über ihre Aushebung und aus seiner traftisen Schilderung ihres fanatisch verwirrenden und demoralisirenden "Unswesens" hervor, die sich in der Borrede zu seinem "Streit der Facultaten" findet.

Auf ihn selbst machte jene Verkeherung, die ihn in seinem 71. Jahre traf und ihm eine seiner liebsten Vorlesungen entzog, einen sehr ungunstigen Eindruck, sowohl in Bezug auf die Heiterkeit seines Geistes wie auf seine Gesundheit. Er erschien seitdem nicht mehr in größeren Gesellschaften, ging seit 1794 überhaupt nicht mehr außerhalb des Hauses zur geistigen Erholung und beschränkte sich nur auf die Unterhaltung der täglichen Gäste an seinem eigenen Tische. Sein Körper entwickelte jeht rascher die Schwächen des Aleters. Er gab nicht nur die Privatvorlesungen über die rationale Theologie auf, er stellte überhaupt mit dem Sommer 1795 alle seine Privatvorlesungen ein und las nur noch täglich eine Stunde die öffentlichen abwechselnd über Logik und Metaphpsik 13).

Bald nach dem Tode Friedrich Wilhelm's II. (16. November 1797) ward auch wirklich die Freiheit des Denkens, das wahre Palladium Preußens, wieder errungen und jenes verhaßte Religionsedict durch die ewig denkwürdige Cabinetsordre seines Nachfolgers an den (acht Wochen darauf verabschiedeten) Winister v. Wollner vom 12. Januar 1798 abgeschafft, deren für alle Zeiten gültige Principien auch gegenwärtig nicht in Vergessenheit gerathen dürfen 14). Rant veröffentlichte nun, wie schon angedeutet, seine Schrift "der Streit der Facultäten", in welcher die große Controverse zwischen dem

13) Schubert's Biogr. S. 140.

<sup>14)</sup> In dieser Cabinetsordre heißt es u. A.: "Ich selbst ehre die Religion, folge gern ihren beglückenden Vorstellungen und möchte um Vieles nicht über ein Bolt herrschen, welches keine Religion hatte; aber ich weiß auch, daß sie die Sache des Herzens, des Gesühls und der eigenen Ueberzeugung sein und bleiben muß, und nicht durch methodischen Inwang zu einem gedankenslosen Plapperwerke herabgewürdigt werden darf, wenn sie Tugend und Rechtschaffenheit besordern soll. — Vernunft und Philosophie müssen ihre unzertrennlichsten Gesährten sein, dann wird sie durch sich selbst bestehen, ohne die Autorität Derer zu bedürsen, die es sich anmaßen wollen, ihre Lehrsche Künftigen Jahrhunderten auszudringen und den Nachkommen vorzuschreiben, wie sie zu jeder Zeit denken sollen. — Wenn Ihr des Leitung Eures Departements nach ächten lutherischen Grundsägen versahret, welche so ganz dem Geiste und der Lehre des Stifters unserer Religion angemessen sind: wenn Ihr dasür sorgt, daß Predigt- und Schulämter mit rechtschassenen und geschickten Männern besogt werden, die mit den Kenntnissen und geschickten Männern besogt werden, die mit den Kenntnissen und geschickten Männern besogt werden, die mit den Kenntnissen und geschickten Wänzern, so werdet Ihr es bald einsehen kohnen, daß weder Zwangsgesese noch Erinnerungen nothig sind, um wahre Religion im Lande aufrecht zu erhalten und ihren wohlthätigen Einsluß auf das Glück und die Woralität aller Boltszelassen, werderieten." (Wgl. d. Rabe'sche Sammlung Pr. Gesese und bie Schrift: Der Agendenkamps. Stuttg. 1830. S. 63.) Es ist damit auch eine Berordnung v. 23. Febr. 1802 zu vergleichen, in der es am Schlusse eine Besolgung außerer Religionsübung gehen, haben immer und werden immer blos Heuch ler machen und also ihren eigentlichen Iwese versehlen."

Positivismus und Rationalismus in der Theologie und Jurisprudenz zus gleich mit der Frage über das Verhältniß der Wissenschaft zur Kirche und zur Staatsgewast durchaus auf eine die Rechte jeder dieser Machte anerkennende, besonders aber die der Wissenschaft und der Universität auf das Kräftigste

wahrende Weise erörtert ift.

Mit Recht hat Rofenkrang vor einiger Zeit (bei ber Feier von Rant's Geburtstag am 22. April 1843) Kant's Unsichten über die Preffreiheit in einem besonderen sehr lesenswerthen Aufsage 15) wieder in Erinnerung gebracht, da in der That das Geschlecht der misologischen Dunkelmanner, welche vor Allem die akademische Lehrfreiheit haffen und in der Rirche den veralteten Symbolzwang wieder herstellen mochten, noch gar nicht ausgestorben ift, sondern im Gegentheil durch wiederholte Reactions= versuche fehr offen sein Dasein und Streben perkundet, worüber die ausgezeichnetsten unserer Gelehrten schon oftere geflagt haben (namentlich Schlof= fer 16), Cobed 17), G. Hermann 18) u. 2.) und worauf fo viele Thats fachen in Bezug auf die Behandlung gkademischer Lehrer sowie dem Fortschritt huldigender Geistlicher und Schulmanner, neuern und neuesten Das tums 19) hindeuten. Bon allen biefen traurigen Dingen wurde keine Rede fein, wenn man die so richtigen Grundsate Rant's in Bezug auf die Rechte ber freien Bedankenaußerung und ber Bolkbaufklarung anerkannt hatte, die zwar bei einem wissenschaftlich gebildeten Wolke nie auf die Lange völlig verhindert, obmohl fehr erschwert und verzögert werden kann. Traurig ist es allerdings in dieser hinsicht, bag Rosenkranz am Schlusse des erwähn= ten Auffages noch im J. 1843 die Worte aussprechen konnte: "Alle diese angeführten Stellen find fur ben großen und freien Beift Rant's ein glorreiches Zeugniß mehrzu ben vielen Verdiensten, die er um die Wiffenschaft gehabt hat. Wie schmerzlich muß es uns stimmen, wenn wir nach funf= zig Jahren factisch noch unter ben Standpunkt gesunken find, ben die Presse im vorigen Jahrhundert einnahm!"

Die übrigen außerordentlichen Verdienste und Wirkungen Kant's für unser gesammtes geistiges, namentlich auch unser politisches Leben können erst nach näherer Kenntnisnahme seiner Philosophie gehörig verstanden und

gewürdigt werben.

16) In b. Borrebe zum III. Banbe f. Gesch. b. 18. Jahrh.; ferner in

vielen Recensionen in ben Beibetb. Jahrb.

18) In der lateinischen Botivtafel fur die Jubelfeier der Schulpforte 1843

(f. b. Rirch ner'fche Befchreib. Raumburg. G. 36).

<sup>15)</sup> In Alex. Jung's Königsb. Lit. 281. 1843. Rr. 17 v. 27. Mai: "Bei einem so großen und heitigen Kampfe, als der ist, den wir Deutsche jest um die Preffreiheit führen, schaut man sich unwillturlich nach der Mekung um, welche die größten Manner darüber gehabt haben. Niemand zweiselt wohl, daß der Stimme eines Kant hierbei eine besondere Ausmerksamkeit gewibmet zu werden verdiene" u. s. w.

<sup>17)</sup> Patholog. sermon. Graec. prolegg. 1843. p. IX; besgleichen in ber Festrebe bei ber Jubelfeier ber Albertina.

<sup>19)</sup> Es genügt, an die Namen Dav. Schulz, Rupp, Uhlich, Diesterweg, Wander zu erinnern; vergl. das Frankf. Journal 1847 vom 31. Juli, d. Ob.= Post = Amts = Zeit. vom 15. August 1847.

Kant's Philosophie. — Bur weiteren Bestätigung der alls gemeinen Unerkennung Kant's auch von Seiten Hegel's und seiner auszgezeichnetsten Schüler führen wir nachträglich noch Einiges aus Rosens franz "Geschichte der Kantischen Philosophie" (1842) und sodann einige Worte von Gervinus an, indem in diesen Aussprüchen Beider zugleich sehr treffende Undeutungen über die praktische Bedeutung der Kantischen Philosophie für die gesammte Richtung unseres geistigen Lebens, besonders in

Bezug auf die Politit, gegeben find.

Rosenkranz führt zunächst ebenfalls die Vergleichung Kant's mit Gokra= tes (S. 119) aus 20): "Man fann Baco ben Joniern, Enttefius ben Pothagordern, Spinoga ben Cleaten, Lode den Atomiftiteen; Leibnig bem Unaragoras, Sume sammt ben frangofischen Enchtlopabisten ben griechischen Sophisten vergleichen. Ihnen allen trat Sofrates mit ber Versicherung entgegen, daß er Nichts wiffe, b. h. er verlangte eine Rechtfertigung sowohl des Dogmatismus als des Skepticismus. Die Mog= lichkeit des Wiffens überhaupt leugnete er nicht, wohl aber wollte er die Birklichkeit ober Unmöglichkeit beffetben begrundet sehen. Go auch stellte Rant mit seinem Kriticismus sowohl den Versicherungen des Dogmatismus als benen des Skepticismus fich entgegen. Den hauptgrund der vielen Frrungen und mislungenen Verfuche der Philosophie suchte er darin, daß man ftete ein Ettennen ber Wahrheit ale moglich vorausgesett habe, ohne boch diese Möglichkeit felbst zu prufen. Daher sein kuhler, ironischer Ton, der sich so wenig als Sokrates von der Emphase des Glaubens oder vom Hohn und Wig bes Zweifels imponiren ließ. Dokrates war in der Natur= wissenschaft wohl bewandert, allein den Hauptnachdruck legte er auf das Ethifche. Rant begann mit naturwiffenschaftlichen Studien, behandelte aber boch die Moral immer mit ber größten Borliebe. Diese Mehnlichkeit beiber Manner ift zu evident. Sie bedarf feiner weiteren Erorterung. erlebte im peloponnesischen Kriege die furchtbarfte Krise der griechischen Ge= schichte, so auch Kant die franzosische Revolution. Sofrates mar per= fonlich ein gebiegener Charafter, ein allgemein beliebter Gefellschafter, ein emfiger Lehrer ber Jugend und mußte boch ber Unflage bes Atheismus erlie= Much Kant war ein hochst selbstständiger Mensch, berbegte sich in einer reichen Gefelligkeit, war ein Muster von Lehrtreue und Lehrweisheit und mußte boch noch im hohen Alter die Erfahrung machen, daß man seine Phi= losophie nicht blos von Seiten der Wissenschaft, sondern auch von der der Regierung für irreligies und staatsgefährlich ansah. Wir haben hier Uehn= lichkeiten zusammengestellt, die in der That merkwürdig sind, besonders wenn man noch in Betreff ber Fortentwickelung der Philosophie, wie so oft ge= schehen, Schelling mit Plato und Begel mit Aristoteles vergleichen Der Unahnlichkeiten, Rant's Schriftstellerei und Hagestolziat, So= krates' Kriegsleben, seine burgerlichen Aemter, feine Che u. f. f., wurden frei-

<sup>20)</sup> Auch Baumgarten : Crusius, Das Menschenleben u. b. Religion. S. 245—283; ferner Hegel selbst stellt diese Bergleichung auf in f. Borles. üb. Gesch. b. Philos. III. 551.

fich auch nicht wenige sein. Daß Kant aber, ware es barauf angekommen, auch den Giftbecher mit acht Sokratischer Heiterkeit murbe getrunken haben,

bezweifeln wir nicht im Geringsten."

Sobann erwähnt Rofenkrang in der Schlugabhandlung, baß Segel felbft Rant überall die großte Uchtung und Berudfichtigung gewidmet habe, und daß bei aller Berbheit, welche die Polemit ofter annimmt, man beständig Die Wichtigkeit durchfühlen wird, die eine Behauptung Kant's und eine Wi= derlegung für ihn hat. ("Ueberall kommt Segel in der Logik und in feinen Vorlesungen auf Rant zurud. In der Ginleitung der Encyklopadie gab er eine fehr plastische Darstellung der drei Kritiken, die fehr viel in neuerer Beit benutt worden ift und ohne welche Biele, fo groß fie thun, vom alten Rant nicht viel mehr als ben Ramen wiffen wurden.") Ferner, daß fich unter ben ausgezeichnetern Schulern De= gel's dieses Interesse für Kant forterhalten habe. (Go bei Sinrichs: bie Religion im inneren Verhaltniffe zur Wiffenschaft [Beidelb. 1822.] 103-24 u. 147-71; vergl. Deffen Genesis des Wissens [1835] 44 -68. Ferner v. Senning, die Principien der Ethif in hiftor. Entwides lung [Berlin 1824] §. 50. 51. Michelet, Gesch. der letten Susteme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel [Berlin 1837] I. 39—218. Banrhoffer, die Idee und Geschichte der Philosophie [Leipzig 1838] 254 -71.) Dann findet fich noch ale Schluß eine Stelle, die wir freilich nicht in bem auf Segel fich beziehenden Theil unterschreiben konnen, mit ber jeboch auch wir diesen Abschnitt schließen wollen, da fie uns zugleich zur Gin= leitung zu dem Nachtrage über die Bedeutung Kant's in politischer hin= ficht dienen kann.

"Diese innere Bermanbtschaft und Zusammengehörigkeit der beiden großen Gebankenarchitekten Rant und Degel, bes Unfangers und bes Wollenders einer der größten Epochen der Philosophie, deren Systeme gum Ring der Ewigkeit in einander greifen, hat wohl am Meiften dazu beigetragen, ber Begel'schen Ideenwelt gerade in Preußen eine fo fruchtbare Statte Kant's Philosophie war die reinste Gestalt der Aufklarung des 18. Jahrhundetts. Sie zertrummerte den tyrannischen Dogmatismus, wies ben trobig werdenden Empirismus in seine Schranken, gahmte den anarchi= fchen Stepticismus und begrundete den Idealismus des die Belt nach fei= nen Gesehen auffaffenden Gelbstbewußtseins. Gie fcurte bas Feuer ber Un= bacht wieder auf und wollte von keinem Recht ohne Pflicht miffen. — Mit blitgleicher Geschwindigkeit breitete fie fich aus und drang selbst in scholastifch vergitterte Monchszellen. War in den 70er Jahren in der deutschen Poefie ein Aufschaumen des Genius revolutionirend hervorgetreten, fo hatte jest die Philosophie ihre Sturm= und Drangperiode. — Der nur negativen Reaction des Wolffianismus und der Popularphilosophie folgte die positive ber Umbildung, des versuchten Fortschrittes, und dieser die historische und eklektische Bermittelung. — Diese zum Theil verworrenen, sich überfturgen= ben, ine Rleinliche fich wieder zerfplitternden Bestrebungen bereiteten großeren die Bahn. — Man wird, wenn man die empirische Breite erwagt, in welche alles menschliche Thun sich auslegen muß, bevor es sich in feinen

Bwecken erreicht; wenn man die Menge der nun glücklich vergessenen Namen, Bucher und Zeitschriften überbenkt, in benen damals Lehre und Schicksal ber Kantischen Philosophie verhandelt wurde, immer an das Bild geinnert, daß die Graben einer Festung erst mit Leichen ausgefüllt werden muffen, bevor ben Siegern das Panier auf den erstürmten Wallen aufzupflanzen vergonnt ist. — Aus der Ameisengeschäftigkeit der Duodezbemühungen um bie Philosophie ohne Beinamen trat Fichte's Riesengedanke hervor, das Selbst= bewußtsein zum Ideal= und Realprincip zu machen, während Schelling, an dem Gedanken des intuitiven Verstandes und an dem Vorbild der Spino= zischen Ethik festhaltend, der Dbjectivitat der Vernunft, in welcher bas Selbstbewußtsein oder richtiger die Subjectivitat nur ein Moment ift, ihr Recht zu geben suchte. Segel lofte diefen Widerfpruch und brachte ba= durch zwar eine große Aufregung hervor, die aber bei seiner Tiefe und über= maltigenden Driginalitat mehr einen paffiven Charakter hatte und eine ge= wisse philosophische Asthenie bewirkte, welche als historisches Phanomen dem Kantischen Doctrinarismus von 1786 — 1796 abnlich war. Wir leben nicht mehr mit Rant im Jahrhundert des Roi philosophe, fondern mit Beget in dem der Politit, die aber, wie die Dinge einmal fteben, und wenn fie mehr als hazardirende Routine, wenn sie Staatsweisheit sein will, fur die endliche Menschwerdung des Staates, besonders fur seine Berioh= nung mit der driftlichen Rirche, beren Weltperspectiven gegen den Sorizont eines gegebenen geschichtlich bedingten Bolfebemußt seine transscendent find, der Phitosophie immer weniger entbehren kann 21)."

Gervinus, dessen Stimme um so unparteiischer erscheint, als er sels ber nicht Philosoph ex prosesso ist, und dessen Urtheil wegen seiner universellen und geistreichen Auffassung aller einzelnen Erscheinungen der Gesschichte so wie wegen seines ausgezeichneten politischen Scharfblicks vorzugssweise competent ist, — hebt in seiner Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen besonders den großen Einsluß hervor, den Kant theils durch die wissenschaftliche Regeneration der zu einem seichten populären Eklekticissmus herabgesunkenen Philosophie, theils dadurch gehabt hat, daß er der in der gebildeten Welt Mode gewordenen laren Moralität und weinerlichen Empsindelei mit der größten Strenge und Schärfe entgegentrat und für eine

<sup>21)</sup> Bgl. unsere Artikel über die "hegrlische Philos. u. Schule", inz gleichen über "Ibeen", u. "B. v. Humboldt" (Bd. VII. S. 289. 297. Rote 94 u. 299); ferner die geistreiche Einleitung Saint=Marc=Girar=bin's zu seinem historisch=politischen Gursus im Winter 1846/47 (s. Frks. D.= P.=U.=Beit. v. 14. Dec. 1846) und Jung's Königsb. Literatur-Blatt. 1843. Rr. 79 (worin gesagt wird: Es irren Viele unserer heutigen Publicisten sehr, wenn sie meinen, die Ereignisse als solche machen die Geschichte. Die wahre, der Rede werthe Geschichte machen vielmehr die Ideen und nur die Ideen; die Ereignisse leben von den Ideen. Wir wollten einmal sehen, was alle diese Herren, die sich jest durch das blose Zehren von den Ereignissen so groß dunken, sein würden, ohne den Durchbruch, den allein die Ideen der deutschen Philosophie von Kant dis auf De=gel, und alle, die nicht davon leben, sind blose Schwäser!).

edlere Unficht des Lebens die Beffergefinnten, vor Allen den fo einflugreichen

Schiller begeifterte.

"Welcherlei Philosophie vor Rant in Deutschland curfirte, lag uns im Berlaufe unserer poetischen Geschichte vielfach nahe zu beobachten. Bas von Leibniz übrig geblieben mar, eigentliche Speculation und alles Spiritualistische trat seit der Zeit, daß man sich an Wolf's abgenuttem Sp= steme und an dem Herrnhutismus gesättigt hatte, völlig in den Hintergrund. Die englische Philosophie, die sich auf bem Lockischen Empirismus aufgebaut hatte, griff in Deutschland ebenso machtig um sich, wie alle eng= lischen Poeten und Theologen des 18. Jahrh. für die deutsche Bildung von Als Mendelssohn und Garve auf ben größten Unregungen waren. ber Hohe ber beutschen Philosophie standen und Wieland ben großen Bund zwischen Weltweisheit und Dichtung schloß, spiegelte man sich selbst= gefällig in dieser Philosophie des s.g. Menschenverstandes, die nicht in der Metaphysik ihren eigentlichen Zielpunkt fah, sondern in der gefun= ben Beobachtung der menschlichen Verhaltniffe; nicht in strenger Speculation ihre Methode suchte, sondern in popular ausgesponnenen Erörterungen, die Nichts zu benken übrig ließen; nicht in der Consequenz des Systems ihren Werth fand, sondern in dem Plausiblen der Eklektik; nicht in dem bon sens und Lebenstact des Weltmannes und die eigentliche Philosophie wie praktische Rechnung und wiffenschaftlichen Probecalcul auseinander zu halten, sondern in Eins zu vermengen ftrebte. Eine Philosophie dieser Urt mußte bei dem allgemeinen Buft ande der damaligen deutschen Bildung außerordent= liche Nahrung finden. Gine Welt, die von großen Naturforschungen in Erstaunen gesetzt ward, deren Neigungen und Leidenschaften burch eine epis demische Sentimentalitat alle auf die Berhaltniffe vom Menschen zum Mens schen gespannt wurden , beren sensuale Rrafte burch ein erfrischtes Naturleben geweckt waren, die gang in den Unschauungen einer neugeborenen Runft lebte, eine folche Welt konnte nicht Ginn haben fur durre Ubstractionen und streng gesonderte Wiffenschaft, bis man sich in jener Richtung übersteigert und so einen Uebertritt in ein entgegengesetztes Extrem vorbereitet hatte. Während in Deutschland diese heftigen Erschütterungen der Gemuthswelt von Poesie und Kunft, von humaner Gutmuthigkeit und Lebensweisheit ausgingen, hatte fich Rant in Konigsberg gang im Stillen gebildet und war von Allem, was eine Entwickelung der Sinne und der Einbildungsfraft begunstigte, ganz entfernt geblieben. Zwischen der fruh im Sahrhundert abgestorbenen Wolfischen Philosophie und seiner eigenen spat and Licht getretenen hielt er gleichsam im Verborgenen ein Band geknüpft; von den Aufregungen der Dichtungsperiode blieb er ganz unberührt."

"Angeregt durch Hume's Angriff auf die Metaphysik, der sich an die empkrische Herleitung des Begriffs der Causalverbindung angeknüpft hatte, suchte Kant das Reinvernünftige dieses Begriffs zu retten und forschte nach dem ganzen Vorrath der übrigen apriorischen Begriffe; er drehte das empirische System, wie er selbst anführt, nach der Analogie seines großen Landsmannes Copernicus, herum und hoffte, eine metaphysische Wissenschaft fester zu begründen, wenn er annahm, daß sich die Dinge

auffer und nach ben Befeben unfere Erkennens richten . als umgefehrt biofes nach jenen. Une, bie wir immer bie Birtungen auf bas Leben und bie Berhaltniffe zu ber hiftorifthen Umgebung im Muge haben, liegt es naber, bas Gange ber Rantifchen Lebr- und Lebensfate fomobl gegen die berrichenben Bilbungen in Deutschland als gegen Die englifchen Spfteme zu halten ; und hier ift es von erftaunlichem Intereffe, wie Rant mit ber Begrunbung einer reinen Biffenschaftelebre ben Entwidelungen ber Runft fich gur Geite lagerte, mit bem Rigorismus feiner Moral ber nachfichtigen Grazienphilojophie Bieland's und ber Unafreontifer einen Damm entgegenmarf, mie er mit bem Aufruf ber menichlichen &r ei heit ber pegetatinen und fenjuglen Lebensweisheit entgegentrat , Die aus einer Doefie wie Die Go et bifche nothmendig folgte, wie er ber laren Gentim entalitat und Empfindfamfeit. ber Ueberichmenglichkeit bes Gemuthelebens gegenüber ben Geift ruftete und auf biefe Beife bem beutich en Leben neue Richtungen aab. bie bas Gefet bes moralifchen Gleichgewichts nothig machte. Wenn feine oft wiederholte Bergleichung mit Gofrates einen Ginn haben foll, fo muß fie von biefem Duntte ausgeben. Und von bier aus erflart es fich. gang abgefeben von Rant's Beichaftigung mit ber Mefthetit, warum gerabe Schiller jo viele Borliebe fur bie neue Philosophie fagte, Der gang benfelben Begenfas bes Beiftes gegen bie Goethifche Raturtheorie innerhalb ber Dichtung felbft ichon por feiner Befanntichaft mit Rant gebilbet hatte. Daffelbe buntle Gefuhl, bas Goethe gegen Schiller ftimmte, bieg ibn auch Rant ben Ruden fehren. - Es ift befannt, von wie außerordentlichen Birfungen Rant's Muftreten begleitet mar. Innerhalb ber Schule medte feine Philosophie ben Tieffinn abnlicher Ropfe auf und brachte bie fpeculativen Miffenichaften gu einem Rlor, ber feither toum paufirte, ber am Glangenoften mar, ale alle ubrige Belt fich von ben großen politischen Beitereigniffen feffeln ließ, und ber es bewies, wie gern bie beutfche Ratur von ben Berbegungen ber banbelnben Belt ein ibeelles Refugium fucht."

So cidnig in gemisser diright biese leistere Bemerkung ist, welche Bervinus auch turglich noch in seiner Deutschen Zeitung (August 1847) wiederhofte, so durf doch abet anderesselfts nicht überschen verben, das unter ben einmaß gegedenen Berchätnissen die Deutschen iste wohr daren, sich dammaß under in den Berude volleichen ihre und gegedenen Gerteißen gilt do dammaß einen Arteise fall anne confumente Eindumm ber Anreitischen des ihre geitlegen Kröfte fall anne confumented Eindumm ber Anreitischen Philosophie sich von dem erwolutionären Geist frei erhieten; auch dat so der er vi nus felbst noch ein halbes Jachvundert darauf die Deutschen siche reffend darun gemadnt, sich auf keine Revolution einzusässen, sonder nicht ereffend darun gemadnt, sich auf keine Revolution einzusässen, sonder gestellt und gestellt gest

<sup>22) &</sup>quot;Man darf uns nur französische Revolutionen und Duutschland berfchwören und man wird, so meit menschiche Berechnung sehne tam, den sie chern Ruin des Auterlandes eingeleitet haben. Ich sage das nicht aus Kteinmäthiger Bergagteit – aber politischer Tact und geschickliche Erhre Euppl. Becatelier, III.

ausgezeichnetsten Nachfolger und Schuler - man bente nur an Fichte und Schiller!) keineswegs bie welthistorischen politischen Ereigniffe un= beachtet ließ und im Gegentheil das Allermeiste dazu beitrug, daß Deutsch= land auch in politisch er Beziehung, als seine Zeit gekommen war, die ihm gebührende Rolle auf dem Welttheater zu spielen beginnen konnte barüber giebt nicht nur eine Menge ber freisinnigsten und gediegensten poli= tischen Urtheile, die fich in Kant's Schriften zerstreut finden 23), sondern auch die Geschichte der neuern und neuesten Beit ein vollgultiges Zeugniß 24).

III. Rant's politische Ansichten und ihre Bedeutung für bie Staatsfragen ber Gegenwart. — Gewiß hat Rosenkrang Recht, wenn er in der angeführten Stelle andeutet, daß wir nicht mehr in dem Jahrhundert des Roi philosophe, d. h. des aufgeklarten Autokratismus oder Despotismus, leben, der zwar auch das sogenannte Wohl= befinden des "Bolks" fich zum Ziel sett, aber nur nach der von ihm belieb= ten Unsicht und nur unter ber Bedingung, baß bas Bolk sich nie einfallen läßt, selbstständig an dem öffentlichen oder politischen Leben Untheil neh= men zu wollen; ber mit Ginem Wort nur "Unterthanen", feine "Staats= burger" kennt und will und nur zu oft auch fur die geistige Cultur nur aus demfelben Grunde forgt, wie ein fogenannter rationeller (auf größtmöglichen produit net speculirender) Landwirth für die Beredlung seiner -Schafe! Die Zeit die fer landesväterlichen Fürforge ift vorbei — wenig= ftens für das Bewußtsein ber gebildeten Bolter, für die öffentliche Meinung hat dieselbe keine Geltung mehr; wir leben in der Periode des politischen Protestantismus, in welcher bie Bolker nicht mehr blindlings glauben und gehorchen, fondern felber feben, Alles prufen und das Befte behalten wollen, mit Ginem Bort in der Periode der Ausbildung des Rechtsftaates, in welchem die in der Idee der Bernunft liegende wissenschaftlich begrundete Gultigkeit der angeborenen Menschen= und Wolkerechte immer

scheinen mir gleichmäßig zu fagen, daß so furchtbare Umwälzungen wie die eng-lische ober französische Revolution wohl von einer ein wuch sigen Ration, wie Englander und Franzosen sind, überwunden werden konnen, weil sich ber hundertmal zu Boden geworfene Korper immer wieder erhebt und seine Integritat leicht wieder erlangt, bag aber ein fo zerbrechlich gegliebertes Staaten: werk wie das beutsche, ohne alle Basis, eines politischen Systems ober einer politischen Macht ober selbst nur eines politischen Geistes im Bolte, unter einer so großen Zerruttung mahrscheinlich rettungslos zu Grunde geben wurbe. Fur unfre Butunft giebt es vielmehr tein großeres Lofungewort, um bas fic boch Alle, die es mit Deutschland gut meinen, eintrachtig versammeln mochten, als daß wir einer großen nationalen Reformation bedürfen, nicht einer Revolution; einer Reformation in bem Sinn jener Eutherischen, in ber wir unfre religiofe Freiheit errungen haben." Gervinus, Die Mission ber D.=Rathol. S. 82. (Bgl. eine ahnliche Mahnung in Schwegler's Jahrb. 1845. Marg. S. 267; ingleichen von P. Pfiger, Briefw. gw. Deutsch. 2.

<sup>23)</sup> Bgl. Schubert's Aufsat in v. Raumer's histor. Taschenbuch. 1838. Bb. IX. S. 525. "Kant u. s. Stellung zur Politik."

24) Dropsen, Gesch. d. Freiheitskr. II. 404. Bgl. d. Art. Humboldt Suppl. Bd. III. S. 208.

mehr und mehr auch positive Anerkennung mittelst ber allgemeinern Einsührung des neuen Staatsprincips, des Repräsentativspstems, erhalten soll und wird. Aber ganz Unrecht hat Rosenkranz, wenn er Kant noch als einen Zeitgenossen jener vorübergegangenen Epoche dar und gegen Hegel zurückstellt. Denn auch Kant gehört bereits unserer Zeit an, und zwar nicht nur als Prophet, sondern als Dersenige, dem die Herbeisührung derselben durch die von ihm angebahnte politische Ausklärung, besonders die Begeisterung für die Ideen der Freiheit und des Nechts, vorzugsweise zu versdanken ist, und während von Hegel mit Berufung auf die Autorität seines Biographen (Nosenkranz) selber gesagt werden kann, daß er hinter seiner Zeit zurückgeblieden (wir kommen hierauf zurück), hätte Kant auf sich des Matquis von Posa Worte anwenden können:

"Ift meinem Ibeal nicht reif. Ich lebe "Ein Burger berer, welche kommen werben!"

So wie er ber Lehre von den Ideen in der theoretischen Philo: fophie, bem gemeinen Empirismus oder Genfuglismus und bem barque folgenden Stepticismus ber englischen und frangofischen Philosophen gegenüber, ihre mahre Bedeutung wieder verschaffte, so auch in der prat= tischen Philosophie, indem er die Rechte der Vernunft und ihrer Autono= mie auf gleiche Weise in dem Gebiete der Sittlichkeit und Frommigkeit wie in bem des Rechtes und Staates gegen den bloßen Positivismus geltend machte. Wie sehr es ihm hierdurch gelang, auch auf das wirkliche politische Leben einen heilfamen Ginfluß zu außern , ber fich weit über fein Leben hinaus er= streckte, dafür laffen sich die unbestreitbarften Thatsachen nachweisen. Sein neuester Biograph 24) fagt in dieser hinsicht: "Wie einfach auch Rant's Lebensverhaltniffe bei seiner Unspruchlosigkeit, bei seinem beharrlichen Ber= bleiben an seinem Geburtsorte, sich abwickelten, sie erwarben doch ihre beson= bere Bedeutsamkeit fur die gebildeten Claffen der Bewohner des Landes, dem er zur unvergänglichen Zierde stets gereichen wird. Kant wurde ba= burch nicht blos der ausgezeichnetste Gelehrte in Preußen, er wurde vielmehr der geistige Bildner feines Baterlandes im ebelsten Sinne des Wortes, er regte hohere geistige Bedurfniffe an, die nicht ausschließlich dem engern Rreise des gelehrten Standes anheim fielen, die allge= mein bei den Gebildeten des Bolkes eingeführt, die geistige Entwicklung und Erhebung des Landes rascher förderten. Um wenigsten barf man übersehen, daß Kant es war, der in diesem östlichen Theile des preußischen Staats auf bem Schönften Wege ber gegenseitigen Unnaherung, vermittelft bes gemeinschaftlichen Bedürfnisses nach einer edleren Bildung, die Gebil= betften ber verschiedenen Stande einander naher brachte und den ge= meinen abstoßenden Sinn der Standesvorurtheile in vielen edleren Naturen ganzlich besiegte. Wie viel er daburch seinem Baterlande genüt hat, läßt sich im Einzelnen nicht nachweisen, aber man denke nur daran, daß ein großer Theil der Staatsmanner, welche in den wichtigsten Perioden der

<sup>25)</sup> Schubert's Biogr. S. 8.

Umgestaltung der preußischen Staatsverwaltung als Leiter gewirkt haben, uns mittelbar aus seiner Schule hervorgegangen ist, unter seinem geistigen Einfluß ihre Bildung gewonnen hat."

Statt vieler anderen Beispiele oder Belege hierfur nennen wir nur den einzigen noch lebenden ausgezeichneten preußischen Staatsmann, ber aus Rant's Schule stammt, bereits zur Zeit der Regeneration Preugens als Mitarbeiter des Freiherrn v. Stein, dann beim Musbruch bes Befreiungs= frieges durch fein energisches Benehmen gegen die Ruffen (die die großte Luft hatten, im Unfang bes Jahres 1813 die Proving Preußen fur fich in Befis zu nehmen), hierauf eine lange Beit ale Dberprasident und Staatsminister auf das Segensreichste gewirkt und sich auch in der neuesten Zeit, seit 1840, als den entschiedensten Freund des politischen Fortschritts gezeigt hat (- wer kennt nicht sein geistreiches Flugblatt: Woher und Wohin?-), den Staats= minister Freiheren v. Schon, von deffen ehrender Unerkennung ber Berbienste Rant's erst neuerdings Mehrfaches zur offentlichen Runde gekommen ift. 218 demfelben im Jahr 1843 bei ber Feier feines 50jahrigen Dienstiubilaums die Zeichnung zu dem für ihn spater ertichteten Nationaldentmal übergeben und gesagt wurde, er moge die Grundung dieses Monuments als ben Ausdruck bes Dankes erkennen für alles Burdige und Erfolgreiche, bas er mit siegender Rraft und klarem hinblid auf die Forderungen der Zeit jur bauernden Berbefferung ber gefelligen Berhaltniffe hervorgerufen habe, er= widerte er: "Wenn es mir gelang, manches Rugliche zu fordern und ba= burch mir jene Popularitat, die mich heute erfreut, zu gewinnen, fo liegt ber Grund dazu darin, daß ich nicht die einzelnen Erscheinungen im Stagts= leben zu meiner Aufgabe machte, fondern ftets die Soee festhielt und verfolgte, und dies verdanke ich meinem Lehrer Rant. Daher muß ich Ihren Dank zu dieser Quelle zurückleiten, von welcher ich nur ein kleiner Bach bin" 26).

Von demselben Staatsmann ist erst kurzlich in Urndt's "Nothsgedrungenem Bericht" 27) ein Brief an Urndt (vom 9. Marz 1814 aus Gumbinnen) veröffentlicht worden. Darin giebt derselbe einige Berichstigungen zu des Genannten kleiner Schrift: das preußische Volk und Heer im Jahr 1813, erwähnt sodann, daß eigentlich die ganze Befreiung Deutschslands von dem hochherzigen Patriotismus des dortigen preußischen Lande tags ausging 28), so wie, daß die Provinz Preußen allen andern mit dem

<sup>26)</sup> S. Beilage zum Frankf. Journal. Nr. 169 p. 21. Juni 1843. 27) 1847. Bb. II. S. 166 f.

<sup>28) &</sup>quot;Die Portische Convention war ein Schattenspiel, wenn der Landstag nicht so war, wie er warr er gab ihr erst Fundament und Krafte Das Borrucken der Russen war eine Rosatenoperation, die ebenso schnell zuruck als vorwärts geht, wenn tas Bolt auf dem Landtage nicht sprach, wie es sprach-Ferner: was auf dem Landtage beschlossen wurde, ist Regel bis an-den Khin geworden. Gruner thut Nichts, als des matten Materials wegen Das matt befolgen, was hier mit Kraft erbeten und ausgeführt ist. An die se Quelle des Geistes und der Kraft haben Sie gar nicht gedacht und ich kann sie mit Recht, und ohne auch nur selbstjüchtig zu scheinen, den Urquell des Bese

glanzenbsten Beispiel ber Aufopferung vorangegangen ift, namentlich fo= fort eine Urmee von 28-30,000 Mann ausgeruftet hat, worauf er hinzufügt: "Kant lebt noch, und nur weil er lebte, ift bas (Diese hohe Bedeutung jener Proving wird auch von an= Leben da. beren Zeitgenoffen bestätigt, g. B. von Gneisenau 29) und von Stef= fens 30). Daß aber ohne diese Vorgange an keinen 3. Februar 1813 und also auch an teinen 3. Februar 1847 zu denken gewesen sein wurde, braucht wohl nicht erst erwiesen zu werden 31). Und sowie damals Preußens Abschütt= lung des Fremdenjochs von der energischen Erhebung jener Proving ausging, fo auch im Unfang biefes Jahrzehnts die innere politische Wiedergeburt; benn im Jahr 1840 maren es ja wieder zuerst die Stande jener, welche als achte Schuler Rant's fich bewährten, indem fie bei der Erbhuldigung die herkommliche Bestätigung ihrer Feudalprivilegien verschmähten und auf eine wahre Volksvertretung antrugen. (S. d. Art. Preußen.) 32) Eben fo bekannt ift, wie feitdem fort und fort in Oftpreußen die lebendigfte Be= theiligung an bem neuerwachten politischen Leben sich entwickelt und auch auf dem ersten preußischen Reichstage (man bente nur an die Ablehnung der Garantie fur bie fur jene Proving so wichtige Ditbahn und die Protestation

sern nennen, benn ich gehörte nicht zum Landtage, ich war kein Mitglied bessels ben. Und wie herrlich und groß stand der Landtag in hinsicht auf Loyalität und Treue da!"

<sup>29)</sup> S. Sormanr's Lebensbilber.

<sup>30) &</sup>quot;Und welch ein Land ist Preußen! Ohne zum deutschen Reiche gerechsnet zu sein, ist es die Perte Deutschlands, acht germanisch, ritterlich sest, dann königlich im ebelsten Sinne. Die Zeit der Nitter nahrte im Lande einen kühsnen Geist und Mariendurg zeigte ein herrliches Denkmal des großen, kühnen deutschen. Sinnes, jenes erstaunenswurdige Gebäude, welches, nachdem es Jahrshunderte lang der Zeiten Wechsel Troß geboten hatte, in unsern Tagen dem kleinlichsten Betriebe unterliegen mußte. Die stolze Macht unserer Tage, Deutschslands Hoffnung und Iferbe, leiht seinen Glanz von die sem Lande. Kant, herder, Hamann, Hippel — haben bewiesen, daß, was Deutschland Tiefz geistiges besiehen mag, dort heimathlich ist. Niemals soll Deutschland vergessen, daß die Begeisterung, welche das Baterland befreite, zuerst in Preußen zur mannhaften That ruste, und die Ostpreußen bildeten, selbst in dem tapsersten Deere, welches jemals im Felde erschien, seinen ausgezeichneten Kern kühner Heldensch des Schiller und Kichte die ibealen Kactoren des Befreiungs-

triege" waren, ist erst kurzlich in der Deutschen Bierteljahrschrift. 1847. April bis Juni. Rr. 38. S. 306 ff. treffend nachgewiesen (nachdem von Kant gesagt worden, "daß er sein Jahrhundert mundig gesprochen, indem er die Freiheit des Willens, die sich selbst das Gesetz giebt, für die Einzelnen wie sür die Staaten an die Spige stellte"). Die beiden Genannten waren aber hierin blose Schüler Kant's, wie Schiller selbst anerkennt (Brieswechsel mit W. Dumboldt. S. 489); val. R. Grun, Schiller. 1844. I. 205 ff.

blose Schüler Rant's, wie Schiller selbst anerkennt (Brieswechsel mit W. v. Humboldt. S. 489); vgl. K. Grün, Schiller. 1844. I. 205 ff.
32) Es verdient auch bemerkt zu werden, daß nicht nur schon am Ende des vor. Jahrhunderts der ostpreuß. Landtag sich durch seinen Patriotismus auszeichnete, sondern noch weit mehr in der traurigen Periode nach dem Tilsiter Frieden, und daß dort zuerst die Idee einer all gemeinen Landes oder Bolks. vertretung hervortrat, worüber sich das Nähere in Boigt's Darstell. d. stäns dischen Verhältnisse Ostpreußens. Königsberg 1822. S. 74 ff. sindet.

gegen bie anbefohlene Bahl zu ben Ausschuffen, bie noch andere Folgen has

Um auf Rant gurudgutommen, fo hat Rofenktang felbft an einer anbern Stelle ber Bebeutung beffelben bie vollfte Gerechtigkeit wiberfahren laffen 38),

"Mile Mufgaben bes Nahrhunderts fanden burch Rant bie am Deiffen congruente Kormel. In feiner magvollen Bestimmtheit bat er zwar bie Ertreme bes Jahrhunderte, nicht aber beffen Fanatismus getheilt. Alle Tone ber Beit flangen in ihm wieber, allein er fuchte fie ftete gur Barmonie in fich zu gemaltigen und jeben ichreienden Mislaut zu verfohnen. Un Milem. mas die Beit beschaftigte, nabm er ben regften Untheil. In fteter Bechielwirkung mit ihr ging er von ber Mechanit und Phofit gur Metaphofit, gur phplifalifden Geographie, von biefer jur praftifden Philosophie, jur Rritit der Religion und der Unthropologie fort. Der große Mann ift nicht , ber fetner Beit gegenüber mit etwas ihr gang Frembem, Abgelegenem fich zu thun. fonbern ber ihr allgemeines Streben ju feinem individuellen macht. Rant hatte baher auch als Schriftsteller die Doppelform, nicht blos in machtigen foftematifchen Entwidelungen ben centralen Fortfchritt ber Philosophie gu forbern, vielmehr auch in fleinen, leicht und ansprechend geschriebenen 26= handlungen auf den peripherischen Dunften , wo es ihm paffend und bringlich fcbien . bem Dublicum auferhalb ber Schule entgegen zu fommen. Er mar fo fehr ber Seld ber efoterifchen Beisheit als ber Popularphilosophie und aller biefer Gigenschaften megen, ale beren rubige, plaftifche Ginbeit er ba= ftand, ftromten ibm bie Sympathieen bes Jahrhunderte mit bewundernbem Jubel gu. Reflectiren wir bei beffen Bilbungeprocef naber auf Preugen , fo muffen wir fagen: mas Friedrich ber Grofe fur die Berfaffung bes preugifchen Staats, bas hat Rant fur bas ibeale Bewuftfein beffelben gethan ; er hat ihm die erfte burchgreifende Conftitution gegeben." 34)

In der That bedarfes nur einer Busammenstellung der politischen Saupt= lehren Kant's (die sich in verschiedenen Schriften zerstreut finden, da Kant fein selbststandiges Werk über Politik ober Staatsphilosophie verfaßt hat), um fich zu überzeugen, wie vollkommen biefelben mit dem neuen Staate: princip harmoniren und wie fehr er durch fie diesem letteren den Boden zubereitete.

Sein Leben fiel auch glucklicherweise gerade in die Zeit, in welcher die wichtigsten politischen Ereignisse unfer Bolk aus einer mehr als hundert= jährigen politischen Lethargie weckten und die zugleich zu den größten Momenten der neuern Weltgeschichte gehorten, so daß es fich leicht erklaren laßt, wie gerade er bei feiner überwiegenben Empfanglichkeit fur die praktifchen weltbewegenden Ideen so wie bei feinem eminenten Ginn fur Freiheit und Recht sich auch vorzugsweise mit diefer Seite der menschlichen Entwickelung Die er im Gebiet der metaphyfischen Speculation vorzugemeise burch die Englander Locke und hume angeregt war, so war es auch im Gebiet der Politik besonders Locke und der ebenfalls auf historisch=philoso= phischem Wege mit pragmatischem Geiste bie Thatsachen ber Geschichte burch= bringende Montesquieu, welchen Kant vorzugsweise folgte. fest, daß er gleich in den ersten Jahren seiner akademischen Laufbahn bas (1749 zuerst erschienene) Wert von Montesquieu "vom Beist der Ge= fete" auf das Angelegentlichste seinen Buhörern, wenngleich nur in gelegent= lichen Erlauterungen, empfahl 36), ba er damals der Rechtslehre und Politik noch teine besondern Bortrage widmete, und feine nachgelaffenen Papiere zei= gen, bag er fortwährend jenem Werke (welches auch ein anderer damals fehr einflufreicher Zeitgenosse Kant's, Wieland, allgemeiner zu verbreiten judie 36), bas forgfaltigfte Studium widmete, und es bedarf weiter keiner Ausführung, daß gerade diese beiden Führer, welche zuerst die englische Berfassung wissenschaftlich begriffen und bas in ihr enthaltene Dufter= hafte erkannten und priesen, in Rant bie Idee des neuen Staats=

ein Unrecht, wenn die Regierung in ihren Mitteln dadurch sollte beschränkt wersten tongen; die "Wahlrepräsentation" ward ihm zum "Zusall der Unvernunft" u. f. w. Es wird dann näher gezeigt, wie Segel über die Julire volution ganz Nieduhr's triste Ansicht theilte, und darüber, daß die belgische Resvolution nicht, wie erst erwartet war, gedämpst werden konnte, "ganz außer sich gerieth." — "Ueberall witterte er nun dem agogische Freiheit aus. Als die Badener meinten, ein Geseh über Fürstenmord sei bei uns Deutschen ebenso überstüssig, wie bei den Atheniensern Solon kein Geseh gegen Elternsmotd habe ausstellen mögen, dehauptete er, daß bahinter ""ein demagogischer Knisst" stede" u. s. w. — (Auch lese man den Abschnitt, wie Degel die Macht des Ministeriums gegen die Hall. Lit. Zeitung aufrief, in der sich ein Recenssent ein noch dazu nur leise tadelndes Urtheil über Degel's schmähliche Invecstiven gegen Fries erlaubt hatte!) — Wir denken, wir leben lieber mit dem alten, ewig jungen Kant, ber noch im 76. Jahre (im "Streit der Facultäten") so muthig und rüstig die gute Sache der Freiheit versocht!

35) Schubert in Raumer's Taschenbuch, IX. S. 582.

36) Wieland hielt zuerst in Deutschland, als Prosessor in Ersurt, über ein Unrecht, wenn bie Regierung in ihren Mitteln baburch follte beschrantt wer-

<sup>36)</sup> Wieland hielt zuerst in Deutschland, als Professor in Erfurt, über Montesquieu Borlesungen, s. Scheibler, Beitr. zur Gesch. b. constitut. Les bens, in Bran's Minerva. 1846. Maiheft.

princips machtig anregen mußten. Ebenfalls in ben Beginn feiner akademischen Laufbahn fallt ber fiebenjahrige Rrieg, beffen Seld vor Allem bas unermefliche Berdienst hat, den deutschen Ramen wieder gu Ehren gebracht, in dem deutschen Bolk das edlere Gelbstgefühl wieder erweckt (was zugleich auf die Literatur so machtig zurudwirkte) und der Geistesfrei= heit in bem wichtigften Gebiete, bem religiofen, eine Freiftatte in feinem Reich gewährt zu haben, ohne beren Genuß wir keinen Kant und keine deut= sche Philosophie erhalten haben wurden. In die 70er Jahre faut der Beginn der Befreiung Nordameritas, und welchen lebhaften Untheil Kant an derfelben nahm, darüber enthalten feine Biographieen die intereffanteften Details, die wir aus Mangel an Raum nicht anführen konnen. 37). Dag bie in dem darauf folgenden Jahrzehent ausgebrochene frangofische Revolution im hochsten Grabe seine Theilnahme erweckte, versteht fich von felbst und wird baburch besonders bewiesen, daß er seitdem vorzugeweise sich mit den Problemen ber Rechte= und Staatsphilosophie beschäftigte 38). Er fah dies Ereigniß ganz mit Recht (wie auch die heutige Staatsgeschichte und Philosophie thut 39) als den Rampf des Bernunftrechts gegen ben Aristokratismus des historischen Feudalrechts, als ein "Experiment an, welches die von der Vernunft aufgegebene Ide e einer vollkommenen Staats= verfassung zu realisiren suchen sollte 40)."

Als Philosoph macht er natürlich vor Allem das Necht der Vernunft als hochste oder lette Erkenntnisquelle und die Idee als allgemein gültige Norm sür die Beurtheilung alles Empirischen auch im Gebiete der Politikgeltend. So außert er sich schon in der Kritik der reinen Vernunft in seiner Charakteristik der Platonisch en Republik, welche in dem Artikel des St.=Ler. s. h. v. in extenso mitgetheilt ist, auf den wir demgemäß verweisen. In der geistvollen Abhandlung über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis 41), sagt er:

"Nirgends spricht eine alle reine Vernunftprincipien vorbeigehende Praxis mit mehr Unmaßung über Theorie ab als in der Frage über die Erfordernisse zu einer guten Staatsverfassung. Die Ursache ist, weil eine lange bestandene gesehliche Versassung das Volk nach und nach an eine Regel gewöhnt, ihre Glückseligkeit sowohl als ihre Rechte nach dem Zustande zu beurtheilen, in welchem Alles bisher in seinem ruhigen Gange gewesen ist; nicht aber umgekehrt diesen letzteren nach Begriffen, die ihnen von beiden durch die Vernunft an die Hand gegeben werden, zu schähen; vielmehr jenen passiven Zustand immer doch der gefahrvollen Lage noch vorsitelmehr jenen passiven Zustand immer doch der gefahrvollen Lage noch vorsit

41) Berte. Musg. v. Sartenftein. Bb. V. G. 401.

<sup>37)</sup> Bgl. Jachmann's Biogr. S. 78. Schubert b. Raumer. S. 595. 38) Schubert in Raumer's Taschenb. S! 559.

<sup>39)</sup> Bachs muth, Europ! Sitt. Bb. V. 2. S. 754 ff. Thilo, Die Bolkssouveranetat. S. v. Rotted Borw. z. Staatseler.; vgl. ben Art. Gui= zot politische Doctrin.

<sup>40)</sup> Schubert S. 614. — Die Hauptstelle Rant's über die frangof. Revolution findet sich in dem "Streit der Facultaten"; sie ist hochst interessant, aber zu lang, um hier eingeschaltet werden zu konnen.

autieben, einen befferen gu fuchen (wo Dasjenige gilt, mas Sippofrates ben Meraten au bebergigen giebt ; judicium anceps, experimentum periculosum) Da nun alle lange genug bestandene Berfaffungen, fie mogen Mangel bas ben, welche fie wollen, hierin bei aller ihrer Berichiebenheit einerlei Refultat geben , nehmlich mit ber , in welcher man ift , gufrieden gu fein , fo gilt, menn auf bas Boltomoblergeben gefehen wird, eigentlich gar feine Theorie, fonbern Alles beruht auf einer ber Erfahrung folgfamen Proris. - Giebt es aber in ber Bernunft fo Etwas, als fich burch bas Bort Staats= recht ausbruden lagt, und hat biefer Begriff fur Menfchen, die im Untaannismus ihrer Rreiheit gegen einander fteben, verbindende Rraft, mithin objective (praftifche) Realitat, obne bag auf bas Bohl = ober Uebelbefinden, bas ihnen baraus entipringen mag, noch bingefeben werden barf Twopon ble Renntnig blos auf Erfahrung beruht), fo grundet es fich auf Principien a priori (benn was Recht fei, tann nicht Erfahrung lebren), und es giebt eine Theorie des Staaterechte, ohne Ginftimmung mit mels der feine Praris gultig ift. - Biermiber fann nun Richts aufgebracht merben, als: baf, obgwar bie Menfchen bie 3dee von ihnen guftebenben Rechten im Ropfe haben, fie boch ihrer Bergenshartigfeit balber unfabig und unmurbig maren, banach behanbelt gu werben, und baber eine oberite, blos nach Rlugheiteregeln verfahrenbe Gemalt fie in Ordnung halten burfe und muffe. Diefer Bergweiflungeiprung (salto mortale) ift aber von ber Urt, baf, wenn einmal nicht vom Recht, fonbern nur von ber Gewalt bie Rebe ift, bas Bolf auch bie feinige verfuchen und fo alle gefehliche Berfaffung unficher machen burfte. Benn nicht Etwas ift, mas burch Bernunft unmittelbar Achtung abnothigt (wie bas angeborne Menfchenrecht). fo find alle Ginfluffe auf bie Billtur ber Menfchen unvermogend, die Kreis heit berfelben ju bandigen. Aber wenn neben bem Boblivollen das Recht laut fpricht, bann geigt fich bie menfchliche natur nicht fo verunartet, bag feine Stimme von berfelben nicht mit Ehrerbietung angehort merbe. (Tum pietate gravem et meritis si forte virum quem conspexere, silent arrectisque auribus adstant, Virgil.)"

wie fie gludlich fein follen, blos von dem Urtheile des Staatsoberhauptes, und, daß diefer es auch wolle, blos von seiner Gutigkeit zu erwarten, ift ber größte bentbare Despotismus, Berfaffung, die alle Freiheit der Unterthanen, die alsbann gar keine Rechte haben, aufhebt. Micht eine våterliche, fondern eine vaterland ifche Regierung (imperium, non paternale, sed patrioticum) ift diejenige, welche allein fur Menschen, die der Rechte fahig sind, zugleich in Beziehung auf das Wohlwollen des Beherrschers ge= bacht werden kann. Patriotisch ift nehmlich die Denkungsart, ba ein Jeder im Staate (bas Dberhaupt beffelben nicht ausgenom = men) bas gemeine Defen als ben mutterlichen Schoos, ober bas Land als den vaterlichen Boden, aus und auf dem er felbst entsprungen und welchen er auch so als ein theures Unterpfand hinterlassen muß, betrachtet, nur die Rechte deffelben burch Gefete bes gemeinsamen Willens zu schüten, nicht aber es feinem unbedingten Belieben zum Gebrauch zu unterwerfen, sich für befugt hålt 42.")

Vollkommen klar war ihm der Unterschied zwischen bloken Untertha= nen und zwischen Staatsburgern; eine Unterscheidung, bie man fogar jest noch in constitutionellen Staaten hie und ba nicht anerken= nen will, wahrend auf ihr das Wefentliche des neuen Staatsprincips beruht. - In den metaphyfischen Unfangsgrunden ber Rechtslehre bemerkt Kant, indem er die Verschiedenheit der Staatsverfassungen auseinandersett, daß "bie mon archische ober autofratische als die ein fach fte Staatsform, ju= gleich auch die fur die Sandhabung bes Rechts befte fei. Aber was bas Recht selbst anlangt, die gefährlich ste fürs Bolk, in Betracht bes Despotismus, zu dem sie so sehr einladet. Das Simplificiren ist zwar im Maschinenwerk der Vereinigung des Volks durch 3wangsgesetze die vernunftige Marime: wenn nehmlich Alle im Bolte paffiv find und Ginem, der über sie ift, gehorchen; aber das giebt keine Unterthanen als Staats= burger. Was die Vertröftung, womit fich das Volk befriedigen foll, betrifft: daß nehmlich die Monarchie (eigentlich hier Autofratie) die beste Staats= verfassung sei, wenn der Monarch gut ist (b. i. nicht blos den Willen, fondern auch die Einsicht dazu hat), gehört zu den tautologischen Weisheitsspruchen und fagt nicht mehr, als: die beste Verfassung ist die, durch welche ber Staatsverwalter zum besten Regenten gemacht wird, b. i. biejenige, welche die beste ist."

Damit hangt zusammen, daß er, mit Recht von ber Freiheit des Bil= lens ausgehend, auch den rationalen Ursprung und eigentlichen Rechts= grund ber Staatsgewalt nur in bem Staatsvertrage fand 43), ber als Basis aller burgerl. Gesellschaft zu Grunde liegend gebacht werden muß,

wenn gleich er nicht historisch sich nachweisen läßt 44).

In Bezug auf das politische Hauptproblem, welche Staatsver= fassung die absolut oder relativ beste ist, finden sich ebenfalls bei Rant

<sup>42)</sup> Werte. V. S. 384.

<sup>43)</sup> Berte v. Sartenftein. Bb. V. G. 382 ff.

<sup>44)</sup> Bgl. ben Artitel Grundvertrag.

(namentlich in ber fleinen Schrift ,jum ewigen Frieben") gang bie richtigen Unfichten, wie fie die heutige Staatswiffenschaft anertennt. Er geht bavon aus, bag es hierbei nicht barauf antomme, in welchen Sanben Die bochfte Gewalt, ohne melde fein Staat zu benten ift, fich befindet, fonbern barauf, wie biefelbe ausgeubt wird. "Die Formen eines Staates (civitas) fon: nen entweder nach dem Unterschiede ber Personen , welche die oberfte Staates gewalt inne haben, ober nach ber Regierungsart bes Bolfe burch fein Dberhaupt, er mag fein welcher er wolle, eingetheilt werben; Die erfte heifit eigentlich bie Form ber Beherrichung (forma imperii) und es find nur drei berfelben moglid, mo nehmlich entweder nur Giner, ober Ginige unter fich verbunden, ober Mile gufammen, welche bie burgerliche Bejellichaft ausmachen, Die Berrichergewalt befiben (Autotratie, Arifto-fratie und Demokratie, Furftengewalt, Abelsgewalt und Bolfsgewalt). Die zweite ift die Form ber Regierung (forma regiminis) und betrifft die auf die Conftitution (ben Uct bes allgemeinen Billens, wodurch die Menge ein Bolt wird) gegrundete Urt, wie ber Staat von feiner Machtvollfommenheit Gebrauch macht, und ift in biefer Beziehung entweder republifanifch ober befpotifch. Der Republikanismus ift bas Staatsprincip ber Ubfon = berung ber ausführenden Gewalt (ber Regierung) von ber gefebgebenben; ber Defpotismus ift bas ber eigenmachtigen Bollgiehung bes Staate von Bejeben, bie er felbft gegeben bat, mithin ber offentliche Bille, fofern er von bem Regenten als fein Privatmille gehandhabt wird. Unter ben brei Staatsformen ift die der Demofratie im eigentlichen Berftande des Borts nothmendig ein Defpotismus, weil fie eine erecutive Gewalt grundet, da Alle über und allenfalls auch mider Einen (ber alfo nicht mit einstimmt, mithin Alle, die boch nicht Alle find) beschließen; welches ein Biberfpruch bes allgemeinen Willens mit fich felbft und mit ber Freiheit ift. Mule Regierungsform nehmlich, bie nicht reprafentativ ift, ift eigentlich eine Unform, meil ber Befeggeber in einer und berfelben Derfon nicht jugleich Bollftreder feines Billens (fo menig wie das Allgemeine bes Dberfabes in einem Bernunftichluffe jugleich die Gubfumtion bes Befondern unter jenem im Unterfate) fein tann, und wenngleich bie gwei anbern Staatsperfaffungen fo fern immer fehlerhaft find, bag fie einer folden Regierungsgrt Raum geben, fo ift es bei ihnen both menigftens moglich, baf fie eine bem Beifte eines teprafentativen Guftems gemage Regierungsart annahmen. wie etwa Friedrich II. wenigstens fagte: er fei blos ber oberfte Diener Des Staats 46), ba hingegen die bemofratifde es unmoglich macht, weil Ulles

ba herr sein will. Man kann baher sagen: je kleiner bas Personale ber Staatsgewalt (bie Bahl ber Berricher), je großer bagegen bie Reprafentation berfelben, besto mehr stimmt die Staatsverfassung zur Moglichkeit bes Republikanismus und fie kann hoffen, burch allmalige Reformen fich endlich Mus diesem Grunde ift es in der Aristokratie fcon schwerer als in der Monarchie, in der Demokratie aber unmöglich, anders als durch gewaltsame Revolution zu dieser einzigen vollkommen rechtlichen Verfassung zu gelangen. Es ist aber an der Regierungkart dem Volke ohne alle Vergleichung mehr gelegen als an ber Staatsform (wiewohl auch auf diefer ihre mehrere oder mindere Ungemeffenheit zu jenem Zwecke fehr viel ankommt). Bu jener aber, wenn sie dem Rechtsbegriffe gemäß fein foll, gehort das re= prafentative Snftem, in welchem allein eine republikanische Regie= rungsart möglich, ohne welches fie (die Berfaffung mag fein welche fie wolle) despotisch und gewaltthätig ift. Reine der fog. alten Republiken hat diefes gekannt und fie mußten fich barüber auch schlechterdings in dem Despotismus auflosen, der unter der Dbergewalt eines Ginzigen noch der erträglichste unter allen ist."

Uebrigens erkannte er die Wichtigkeit auch der bloßen Staatsform fehr wohl, und widerlegt kurz und bundig den gleichwohl noch heutzutage nur zu oft von den Gegnern des constitutionellen Systems vorgebrachten veralteten Waidspruch: "es kame Nichts auf die Berfassung, sondern Alles auf die Bermaltung an." Er fagt in der Schrift "Bum ewigen Frieden" (S. 28): "Mallet bu Pan ruhmt in seiner genietonenden, aber hohlen und fachleeren Sprache: nach vieljahriger Erfahrung endlich zur Ueberzeugung von der Wahrheit des bekannten Spruche des Pope gelangt zu fein: "laß über die beste Regierung Narren streiten; die bestgeführte ist die beste." Wenn das fo viel sagen soll: die am Besten geführte Regierung ist am Besten ge= führt, so hat er, nach Swift's Ausdruck, eine Ruß aufgebiffen, die ihn mit einer Made belohnte; foll es aber bedeuten, fie fei auch die beste Regierungs= art, d. i. Staatsverfassung, so ist es grundfalsch; denn Erempel von guten Regierungen beweifen Nichts fur bie Regierungeart. Wer hat wohl besser regiert als ein Titus und Marcus Aurelius, und doch hintetließ ber Eine einen Domitian, der Andere einen Commodus zu Nachfolgern, welches bei einer guten Staatsverfassung nicht hatte geschehen konnen, ba ihre Untauglichkeit zu diesem Posten fruh genug bekannt war, und bie Macht bes Beberr= schers auch hinreichend war, um sie auszuschließen."

Ebenso sindet sich schon bei ihm die Verwerfung der Patrimonialtheorie sowie das jest in allen unsern Constitutionen an die Spise gestellte Peincip der Unveräußer lich keit des Staatsgebietes 46), welches Kant in den Worten ausspricht: "Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können."

ber Menschen zu verwalten, und biesem Augapfel Gottes irgend worin zu nahe getreten zu sein, jederzeit in Besorgniß stehen muß." 46) Bergl. v. Aretin, Constitut. Staatsrecht I. 144.

"Ein Staat ift nehmlich nicht (wie etwa ber Boben, auf bem er feinen Git bat) eine Sabe (patrimonium). Er ift eine Gefellichaft von Menfchen. uber die Diemand anders ale er felbft zu gebieten und zu bieponiren bat. Ibn aber, ber felbit als Stamm feine eigene Burgel batte, als Pfropfreis einem andern Staate einzuverleiben, beift feine Erifteng, ale einer moralis ichen Derion, gufheben und aus ber lettern eine Gache machen, und miberfpricht aljo ber Ibee bes urfprunglichen Bertrags, ohne bie fich fein Recht uber ein Bolf benten lagt. Gin Erbreich ift nicht ein Staat, ber von einem andern Staate, fondern beffen Recht gu regieren, an eine andere phofifche Perfon vererbt werden fann. Der Staat erwirbt alsbann einen Regenten, nicht Diefer ale ein folcher (b. i. ber fcon ein anderes Reich befist) ben Staat. In welche Befahr bas Borurtheil biefer Erwerbungsart Europa, benn bie andern Belttheile haben nie bavon gewußt, in unfern bis auf die neueften Beiten gebracht habe, baß fich nehmlich auch Staaten einander beirathen tonn: ten, ift Jedermann bekannt theils als eine neue Art von Induftrie, fich auch obne Aufwand von Rraften durch Kamilienbundniffe übermachtig zu machen. theils auch auf folde Urt ben Landerbefit ju erweitern. - Much die Berbingung ber Truppen eines Staates an einen anderen gegen einen nicht gemeinschaftlichen Reind ift babin ju gablen ; benn bie Unterthanen merben babet als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht."

Das Rant bas Interventionsprincip folechtbin verwarf,

ward fcon im Artifel "Intervention" bemertt.

Wie entschiede Mant die außere. Den f oder Preffect beit für ein underdüßerliches Menscherecht und gugleich für das wahre Pallabtum der Bolterechte und bestie Borbeitagungemittel vor Revolutioner etklate, ift schon oben in einigen Stellen angegeben worden. Wir fügen blefen nur auch folgende Ertelle bingu, in der gugleich auf den wichtigen Bunt, bingebeutet wird, daß es besondere die Psicht und das Recht der Recht es bilosophen Wenschen und den Recht es machen 1870.

"Molkontklatung ift die öffentliche Belefening des Bofts um feinen Michten und Rechten in Ansching des Staats, dem est angehört. Beit es die nut antitutide und aus dem gemeinen Wenschervessande bervergedende Rechte dertifft, so find die natürlichen Berkländiger derschen mis Boste micht die vom Sanate bestellten antiemässen, sowen eine Freie Re cht & Leb ver, d. i. die Philos op de en, welche eben um biefer Freiheit willen, die fich selauben, dem Staate, dee immer, nur berechten wist, antiebig nich und und werden unter dem Ramen Auf Lüfrer als für den Staat geschierten State geschierten is dipmar ihre Stimmen nicht verten unt ihr am Boste sich welches davon und von ihren Schriffen wenig oder gar teine Notig nimmt), sonderen eht erd beitet, an dem Ersch auf gestchtet und biefer lenes sein rechtliches Bodicknift zu bederzigen anziestlich und ver eine Verleite und Kanten aber Weg als den der Publicität geschehen fann, wenn ein ganze Bost seine Ber der Wege als den der Publicität geschehen fann, wenn ein ganze Bost seine Berchwerde gewannen) vortragen will. So verbindert aus Verbot der Su

<sup>47)</sup> Rant's Berte von Bartenftein I. 292.

blicität den Fortschritt eines Bolks zum Bessern, selbst in dem, was das Mindeste seiner Forderung, nehmlich blos sein natürliches Recht ansgeht." — Daß auch noch in unserer Zeit dieser Kantische Gedanke, sür die Resorm des positiven Rechts die Hilfe der Rechtsphilosophie in Unspruch zu nehmen, Geltung hat, ist neuerdings öfters 48), namentslich auch noch in der Germanistenversammlung in Frankfurt 1846 49) auszgesprochen worden.

Auch in Bezug auf die für die durchgreifende Reform unserer so traurigen deutschen Rechtszustande so unendlich wichtige Frage ber Gefcworn en gerichte finden wir Kant's Entscheidung ganz dem Princip des Fortschritts gemäß ausgesprochen (Metaphys. Unfangsgrunde der Rechts= lehre f. 49 50): "Es kann weder der Staatsherrscher (der Gesetzeber) noch ber Regent (der Inhaber der ausübenden Gewalt) richten, fondern nur Richter als Magistrate einsegen. Das Volk richtet sich selbst durch diejenigen ihrer Mitburger, welche durch freie Wahl als Reprafentan= ten desselben und zwar für jeden Uct besonders dazu ernannt werden. Denn ber Rechtsspruch (die Sentenz) ist ein einzelner Uct ber öffentlichen Gerechtig= keit (justitiae distributivae) durch einen Staatsverwalter (Richter ober Ge= richtshof) auf den Unterthan, d. i. Einen, der zum Bolke gehort, mithin mit keiner Gewalt bekleibet ift, ihm das Seine zuzuerkennen (zu ertheilen). Da nun ein Jeder im Bolke diesem Berhaltniffe nach (zur Dbrigkeit) blos passiv ist, so wurde eine jede jener beiden Gewalten in dem, was sie über den Unterthan, im streitigen Falle bes Seinen eines Jeden, beschließen, ihm Unrecht thun konnen, weil es nicht bas Bolk felbst thate, und, ob fchulbig oder unschuldig, über feine Mitburger aussprache; auf welche Ausmit-

<sup>48) &</sup>quot;Wie auch Dieset ober Iener vornehm ober gemein aber bas Nasturrecht hinwegzusehen sich ben Anschein giebt, es bezeichnet bennoch ben Standpunkt der neuern und vorzüglich unstrer deutschen Guttur wes nigstens so bestimmt und so vortheithaft als die selbstkändige Ausbildung und Behandlung des Naturrechts. Es wird kein sichereres Zeichen, keine bes stimmtere Arsache bes Verfalls unseres freien Bürger- und Staatenlebens geben, als wenn das freie selbstständige Recht, wenn die Macht sester, selbstständiger, objectiv erkennbarer Rechtsgrundsähe untergeht in positiver Willen, in blos subjectiv moralischem Bohlmeinen, welches nur zu leicht, zu unvermertt und zu undeweisdar in ein Uebelmeinen übergeht, oder in der egoistischen Rügsliche lichteitslehre unserer neuen Sophisten, welche, indem sie frevelhaft die Besgriffe von Recht und Unrecht verwirren und dagegen gleichgultig machen, wie ihre Genossen zu des Demossehens und Platon's Zeiten, die Grundpfeiser unseres gesellschaftlichen Gebäudes untergraben. Schwerlich wird auch, wer nur einigere maßen die neuere europäische Geschichte kennt und versteht, leugnen mögen, das ganz besonders die wissen das Naturrecht und der Zustand der Etaateh in der allerlebendigsten Bechselwirkung stehen. G. Ed. Welder. Heidelb. Zahrb. 1817. Nr. 4. S. 209. Bergl. v. Rottect, Lehrbuch des Bernunstrechts I. Einleit.

<sup>49)</sup> S. b. Bericht über bie Berhandl. ber German. 3 Bfig. Frankf. 1847. S. 78. 86. 152.

<sup>50) 3</sup>B. V. 150.

telung ber That in ber Rlagfache nur ber Gerichtshof bas Gefet angumenben und vermittelft ber ausfuhrenben Gewalt einem Jeden bas Geine gu Theil werben gu laffen die richterliche Gewalt hat. Alfo fann nur bas Bolt burch feine von ihm felbit abgeordneten Stellvertreter (bie Jurn) uber

Jeden in bemfelben, obwohl nur mittelbar, richten."

(Beilaufig bemerten mir, bag, ba R. biefe und ahnliche Behren gans offen und mit ber bestimmten Abficht vortrug, auf bem Bege ber politifchen Aufflarung ber Gebildeten und bann bes Bolfe ihnen allmalig Gingang in bas mirfliche Leben gu verfchaffen , bamale aber ber Breufiiche Graat noch ein burdmeg abfol ut regierter mar, es feine Frage ift, bag R. nach ber neuer= bings (1821) von bem Berrn Staatsminifter von Ramps aufgestellten Sochverrathetheorie 51) ale ein Staate verbrech er wurde in Unterjudung und gur Strafe haben gezogen werben muffen. Denn nach berfelben wird bie furchtbare Unficht aufgeftellt, bag bas Berbrechen bes Sochverrathe auch burch bloge Theorieen, "bie, wenn fie allmatig Burgel fagten, bie beffe benbe Staatsform gang ober theilweife umanbern fonnten, menn fie Undern mitgetheilt und verbreitet , wenn fie offentlich ober geheim ins Beben gerufen wurden, - begangen werben tonnte" (!! ), bas Berbrechen alfo, bas nach dem Preuß. Landrecht (Tit. XX. 6. 93 ff.) geftraft werben foll an bem Berbrecher ,, mit ben harteften, fchrechafteften Leibes- und Lebend: ftrafen, ja, wenn es ber Staat fur gut findet, felbft mit ewiger Befangen= fchaft ober Berbannung feiner un fchuldigen Rinder (!!!), von beren Unglud er Die Schuld trage."! - Jebenfalls mar es fur R. (wie auch fur Schiller und Richte!) ein Glud, nicht noch nach bem Jabre 1819 gelebt gu haben, ba er fonft unfehlbar in ble f. g. bemagogifchen Unterfuchungen permickelt morben fein murbe !)

Mus biefen Unbeutungen, auf die wir und megen Mangel an Raum beichranten muffen, wird fich hoffentlich gur Benuge ergeben, bag Rant nicht nur feine Beit auch in politif der Sinficht volltommen begriffen bat, fondern auch noch in ber unfrigen als Lehrer ber achten Staateweisheit anerkannt und gefchast merben muß, wie er es benn auch von ben ausgezeichneiften unferer freifinnigen Polititer und Publiciften wird, von denen wir nur ben Freiheren v. Gagern, Gal. Bacharia, v. Rotted, Belder, R. G. Schmib, Golv. Jordan, D. Pfiger und R. v. Dobl nennen wollen. welche Alle in der von Rant querft miffenfchaftlich begrundeten 3bee bes Rechtsfagte ben bochften ober letten (wenn auch nicht alleinigen) 3med bes gefammten Staatslebens und ihre Bermirflichung in ber allgemeinen Gin= führung bes Reprafentativfpftems feben, welchem R. mehr als ein

Undrer vorgearbeitet hat; q. e. d.!

Es fei nur noch bemeret, bag Rant auch fchon burch feine Derfon= lichteit ale Dufter und Lehrer fur alle Beiten gelten muß, wie er benn auch allein unter allen mobernen Philosophen ben Beinamen des Beis

<sup>51) 3</sup>m 32. Defte b. Jahrb. b. Gefeggebung u. f. m. Beral. Belder's offentliche actenmagige Bertheibigung u. f. m. 1823 G. 89, wofelbft biefe Theos rie geborig gemurbigt, resp. abgefertigt ift.

sen erhielt. Er war ein edler Charakter im vollsten Sinne des Wortes und wie wichtig gerade in unster charakterschwachen Zeit auch in politischer Hinsicht ein selches Beispiel ist (verba movent, exempla trabunt!), haben Dahlmann, Gervinus und noch viele Andere unster ausgezeichnetsten Publicisten <sup>52</sup>) zur Genüge nachgewiesen. Wir schließen demgemäß mit einer treffenden Charakteristik Kant's von dem verdienten Herausgeber seiner

Schriften, Professor Bartenftein:

"Man darf es wagen 53), Kant und seine Philosophie aus ben geschichtlichen Umgebungen, in welchen er auftrat und für welche er den sprin= genden Punkt einer neuen wissenschaftlichen Regsamkeit bildete, herauszu= heben; man kann ihn ganz isoliren und es bleibt bennoch, abgesehen von dem Inhalte seines Systemes, abgesehen von den Folgen, die es gehabt, und ben Wirkungen, die es hervorgebracht hat, in dem Umfange und der Urt, wie er die Philosophie reprasentirt, in bem ganzen großartigen Bilbe feiner eigenen wissenschaftlichen Personlichkeit immer noch ein ausgezeichne= tes Mufter eines ber Wahrheit gewidmeten Lebens ftehen. stechliche Redlichkeit der Untersuchung, innige, mit edler Freimuthigkeit aus= gesprochene Geringschätzung alles falichen, wenn auch burch noch so kunstliche Blendwerke hervorgebrachten Scheines, unermubliche Thatigkeit fur ein hohes felbstgestecktes Ziel, lauteres und warm empfundenes Interesse an dem Wohl und Wehe der Menschheit und eine unerschütterliche Festigkeit der fittlichen Gefinnung ehrmurbig machen, fo verdient Rant biefen Ra= men im vollen Sinne des Wortes. " Was er felbst den Weltbegriff der Philosophie im Gegensage zu dem Schulbegriff berfelben nannte, bas bethatigt er in seinem eigenen Streben auf die wurdigste, für jedes empfang= liche Gemuth Achtung gebietende Weise; und die mahrhaft philosophische Rube, mit welcher ein so gewaltiger Ropf, deffen Rrafte zu den geistreich= sten Fictionen hingereicht hatten, seiner Ueberzeugung gemaß auf das theore= tische Wissen Verzicht leiftet und sich mit dem "bescheidenen Verdienfte ber Entbedung begnügt, daß die Natur in dem, was Menschen ohne Unterschied angelegen ift, keiner parteiischen Austheilung ihrer Gaben zu beschuldigen fei und die hochfte Philosophie in Unsehung der wesentlichen 3mede der menschlichen Natur es nicht weiter bringen konne als die Leitung, welche sie auch dem gemeinsten Verstande hat angedeihen lassen"54) — selbst diese mehr als einmal ernsthaft belächelte Resignation beurkundet eine innere Große, die fich ohne Gefahr mit dem Ruhme der glanzenoften Erweiterung eines wirklichen Wiffens meffen barf."

"Mag man daher Kant ganz allgemein als ein vermittelndes Glied in der Geschichte menschlicher Cultur überhaupt, oder, was damit auf das In=nigste zusammenhängt, in seiner besondern Beziehung auf die Wissenschaft der Philosophie und ihren gegenwärtigen Zustand, oder endlich rein für sich

<sup>52)</sup> Bergl. Scheibler, Grundlinien ber Hobegetif. 3. Ausgabe. 1847.

<sup>53)</sup> Borrebe zur Gefammtausgabe von Kant's Werken. I. S. XI. 54) Kritit ber Bernunft. Werke Bb. II. S. 619.

als Reprasentant seiner eigenen Ueberzeugung betrachten, er ist und wird in jeder dieser Beziehungen ein wurdiger Gegenstand eines ernsten und sorgfalztigen Studiums bleiben. Ist das Verständniß des Plato und Aristoteles seit zwei Jahrtausenden eine Aufgabe vielkältiger Bemühungen gewesen, so verz dient Kant in nicht geringerem Grade eine gleiche Sorgfalt, und wie man auch über Princip, Methode, Aufgabe und Gränze der philosophischen Forsschung jest oder in Zukunft denken möge, er wird für alle Zeiten als ein Muster der Nacheiserung betrachtet werden müssen, welches, selbst wenn "eine Alles verschlingende Barbarei" das Interesse an der Philosophie gänzslich vernichtete, wenigstens als eine ernste Mahnung an die höchsten Aufsgaben menschlichen Denkens und Handelns übrig bleiben würde."

"Namentlich aber in unserer Beit werden die Früchte nicht ausbleiben, wenn man, statt von dem Umrisse und den allgemeinen Resultaten
seiner Philosophie sich nur durch historische Relationen belehren zu lassen,
wieder zu dem vollständigen, ind Einzelne gehenden Studium seiner
Schriften zurückfehrt und, inmitten der Gedankenfülle, die er darbietet
und anregt, von seiner besonnenen Borsicht sich wieder zu der Ueberlegung
veranlaßt sindet, wie gar Nichts es helse, wenn man über dem Streben
nach Erweiterung des Wissens dessen Begründung, über umfassenden Aussichten im Großen die freisich nur muhsam zu erreichende Genauigkeit im

Rleinen glaubt bei Geite feben zu burfen."

Dr. Rarl Dermann Scheibler.

Rirchenstaat. Un der Spisse des Kirchenstaates steht seit 1846 Pius IX., der 259. in der Reihe der Papste. Das heilige Collegium zählte um dieselbe Zeit 60 Cardinale. Die Bevolkerung des Landes, auf 815 Quadratmeilen oder 3260 Miglien, betrug im Jahre 1843: 2,732,436 in 3473 Städten, Flecken und Dörfern, die nach der politischen Eintheilung in 20 Legationen und Delegationen, die Comarca di Roma mitgerechnet, verstheilt sind. Die Stadt Rom hatte im Jahre 1813 nur 117,882 Einwohsner, im Jahre 1845 nahe 178,000, also in 32 Jahren eine Vermehrung von 60,000.

Während in den letten Jahren in der Agricultur einige Fortschritte bes merkbar wurden, steht noch die Industrie auf niedriger Stuse. Die Fas brikation hatte sich gehoben, als die Regierung eine Zeit lang Prämien gab; sie nahm wieder ab, als diese aufhörten. So sind die Seidenspinnereien in Rimini so wie die Schleierfabriken in Bologna, die einst 12,000 Individuen beschäftigten, gesunken. Doch zählt man in der Stadt Rom selbst noch 394 Fabriken, mit 6310 Arbeitern, die einen jährlichen Arbeitslohn von 2,453,000 Scudi verdienen\*). Die Hauptaussuhrartikel sind Hans, besonders aus der Romagna, für 2,434,590 Scudi, Getreide für 748,428, Seidengespinnste sür 515,651. Die wichtigsten Einsuhrartikel bestehen in Baumwollezeugen, getrockneten Fischen und Colonialwaaren. Im mittelsländischen Meere hat der Kirchenstaat 169, im adriatischen 1065 Fahrzeuge. Für die Besörderung des Verkehrs ist seit 1843 Einiges geschehen; dahin

<sup>\*)</sup> Bergl. Mittermaier a. a. D.

gehörten bie neuen Safenbauten von Offia und die Conceffionirung einer Gefellschaft fur Errichtung einer Gifenbahn von Rom nach Civita vecchia. In großerem Mage erwachte ber Unternehmungsgeift unter ber Regierung des jegigen Papftes. Es bildete fich eine Gefellschaft ber begutertsten Nobili bes Rirchenftaate, die im Februar 1847 um die Erlaubnif gur Erbauung ven Eisenwegen von Ancona nach Rom nachsuchte, von Rom nach dem Hafen des alten Untium, von Ancona nach Bologna, von Rom durch bas Thal des Sacco nach der neapolitanischen und von Civita nach der toscanischen Granze, falls auch von biesen Nachbarstaaten Sand ans Werk gelegt werde. Bei den projectirten Arbeiten follen die Buchtlinge mit verwendet werben; die Ausführung soll nach Einzahlung bes ersten 20 der gezeichneten Ut tien beginnen, die Vollendung spatestens in 10 Jahren erfolgen. Die Baus koften find auf 25 Millionen Scudi veranschlagt, wofür 25,000 Actien theils im Rirchenstaate, theile im Auslande aufgebracht werden follen. Das Boumaterial, befonders Gifen, foll aus den Minen des Rirchenstaats berbeigeschafft Die Gesellschaft bedingt sich hundertjährigen Nießbenuch so wie bie Balfte ber zu Tag tommenden Alterthamer aus und macht der Regierung die möglichste Ermäßigung des Zolltarife zur Pflicht. Außer dieser Gesells Schaft ift im Rirchenstaate noch eine andere fur ben Bau von Gifenbahnen zusammengetreten.

Schon feit mehreren Jahren war man im Rirchenstaate auf Errichtung von Sparcaffen bedacht und hat in Rom fogar Pramien an die Deponenten vertheilt, um gur Unlegung kleiner Summen aufzumuntern. Golde Sparcaffen, mit ihrem allerwarts fichtlichen heilfamen Ginfluffe auf Moralität und Fleiß der Bewohner, finden fich in Rom, Bologna, Rimini, Spoleto, Forli, Ravenna; unter welchen die im J. 1838 in Rom errichtete zu Ende 1841 über 11,600 Betheiligte zählte, jedoch mit einer verhaltnismäßig nur geringen Anzahl von Dienstboten und Gefellen. Im Gangen-bot jedoch die Statistif ber fittlichen Cultur in dem unmittelbar unter der Berrschaft des Dberhaupts der romisch-katholischen Christenheit febenben Lande Dichts weniger als gunftige Berhaltniffe dar. Fehlt es gleich an Materialien für eine genaue Criminalstatistif, fo ift boch bekannt, baf zumal in ber Stadt Rom, wo jahrlich mehrere Hinrichtungen vorkommen, die Zahl der Verbrechen betrachtlich ift. Haufig find die im Nirchenstaate zumal die aus Rachsucht verübten Ermordungen oder Todtungen in Raufhandeln, zum Theil eine Folge der in mehreren Provingen beruschenden politifchen Aufregung, womit auch viele der gahlreichen Widersehlichkeiten allen Art gegen Diener der öffents lichen Gewalt zufammenhangen. Als die gefahrlichften Feinde der Gefellschaft zeigen fich auch hier die von den Gelegrengentlaffenen Straflinge. Wie überhaupt in Italien, bleiben im Kirchenstaate besonders viele Verbrechen unentbedt, ba fie entweber gar nicht zur Unterfuchung fommen, ober wegen mangelnder Beweise Freisprechung erfolgt.

Nicht gunstiger lauten die übereinstimmenden Berichte über den Stand der Bolksbildung. In den zum Theil sehr armen Landgemeinden fehlt es häufig an allen Schulen; in den übrigen sind es einzelne Pfarrer, die den Knaben, oder Klosterfrauen, die den Madchen einen mangelhaften Unterricht

erthellen. Deffentliche Schulen giebt es nur in ben gebgeren Stabten. Beffer ift es in biefer Beglebung nur in ber Stabt Bom, obgelich auch bie noch gabie reiche Bewochne nicht lefen und Schweiben können. Ju be höberen Unterricht wird in den Collegien, Geminarien und anderen geistlichen Anftalten gestorgt. Die Haupteniverfickten find Rom und Bologna; außerdem bat der Kirchenflach noch 6 Univerrichten vom weiter Mang.

Das Finangbudget bes Rirchenftaate belief fich nach Gerriftori fur bas Jahr 1840 auf eine Bruttoeinnahme von 9,300,682 Ccubi, worunter 42,500 außerordentliches Gintommen. Davon geben die Bermaltungetoften mit 1,895,000 ab und es blieb alfo eine Rettoeinnahme von 7,405,682 Um Bruttoeinkommen marfen bie birecten Abgaben gegen 8, Die inbirecten über 4 Millionen ab; bas Lotto ertrug 1,120,000, movon jeboch mit Ginfchlug ber Geminne 850,000 abgingen. Die Musgaben maren mit 8,002,568 veranschlagt. Davon murben 506,000 fur ben papftlichen Saushalt, bas Cardinalscolleg , bie firchlichen Congregationen und bas biplomatifche Corps verwendet; 2,817,523 fur bie Staatefchuld; 1,800,000 fur Militar und Polizei , und 130,000 fur offentlichen Unterricht, icone Runfte, Sambel und offentliche Fefte. Das Deficit vom 3. 1840 belief fich alfo auf 596,886 Scubi. Es fann fich in ben letten Regierungejahren Gregor's XVI, faum vermindert haben. Dius IX. murbe alfo ber Erbe eines gerrutteten Ringnabausbalts fo mie gablreicher Unordnungen und Disftanbe in anderen 3meigen ber Ubminiftration und Gefengebung.

Mit loben Broerthem Gifer nahm ber neue Dapft bas fo bringend nathmenbig geworbene Bert ber Reform gur Sanb; und ift gleich fogar mans ther befcheibene Bunfch noch unerfullt geblieben, fo lagt fich boch nicht leug= nen, bag in der turgen Beit ber neuen Regierung bas Gine und Undere, was gum Beile bienen mag, theile fcon burchgefest, theile angebahnt murbe. Es gefchaben Schritte gegen ben im Rirchenstagte fo both gestiegenen Diebrauch ber Cumulation ber Memter und Stellen. Bifitationen aller Rlofter, from: men Stiftungen und Geminarien murben in Musficht geftellt , und Berichte barüber eingeforbert; auch ift zur Drganifation und Reformation ber Drbensregeln mehrerer Rlofter eine Congregation von Cardinalen gebildet morden. Ein Runbichreiben bes Cardinals Giggi vom 10. Jan. 1847 hat bie Befchrankung bes fo verberblichen Lotteriemefens jum 3med. Muf Befehl bes Papftes follen von der Polizei bie Eriminalgerichtshofe getrennt, Die gu er: richtenben Eribunale mit Juriften aus bem Givilftanbe befest, und biefe ftanbesmäßig befolbet und auf Lebenszeit angestellt werben. Bei jedem Berichtehofe foll ein Procuratore fiscale fungiren und die Sigungen follen in ber Regel offentlich fein. In ihrem erften Berichte hatte bie mit Revifion ber Civil- und Strafgefebe beauftraate Commiffion auch auf Ginfuhrung ber Bury angetragen : Die Geschworenen follten aus ben reichen Grundbefigern, bem Abel und ben angefehenen Raufleuten ernannt werden; fobann aus ben Belehrten, Doctoren bes Rechts und ber Debicin, aus ben Ditgliedern ber Afabemieen und ben hoheren Staatebeamten. Gin fpater erichienenes Regierungscircular über Ginfebung bes neuen Criminalgerichtshofe bob bier=

nach die bisberigen Gerichtehofe vom Capitol und ben ber Camera auf. 2118

oberfire Gerichtshof bleife das Aribunal bella Segnatura, an bot vom ner gebildeten Gerichtschofe appellitt wechen fann. Auch der Rota foll eine Resom beroofteben, wornach die Richter einen festen Gehalt empfangen und dagegen viele Sportein wegfallen sollen. Endlich joul ein Lyall der Seischiffe Williams den mehrlichen Gerichten übermeisen werden. Beischietstig Wickards den werklichen Gerichten übermeisen werden. Beischietstig ind einige nebthige Wodificationen im Troligiesbuch und eine Wesegnamfiction der Giviertwahmel un Aussische geltett. In der Seiche Wom felde ift für die Schuberung der Sertassen von Betteten, Misgeburten und Krüppfun und für berem Absübrung nach mehreren frommen Seifungen geforgt worden. Bon gespere Wichtigkeit ift es, das Kom eine neue Gemeindeuter fastjung in eine Krüppfung einer Erdniffen Municipalität sind einer eigenen Commission wurden Eingaben zu Wiedung einer ehnischen Municipalität sind einer eigenen Commission zur

Geithem bie peranberte Richtung in ber Politie ber neuen Regierung offenbar geworben, bat es im Rirchenstagte nicht an Gabrung und an Reis bungen amifchen ben Unbangern bes jesigen und benen bes fruberen reactios naren Onfteme gefehlt. Mabrend zu Rom im December 1846 , faft gleich: geitig auch in Toscang und anberen Gegenben, gebruckte Anichlagsgettel gur Befreiung Italiens von ber Frembhertichaft aufforderten; mabrend in Uncong Refteffen fur die Ginigung Italiens gegeben und in Ferrara gur Dieberhaltung ber reactionaren Partei vom Gemeinberathe Burgergarben etrichtet murben ; mabrent fich auch in bem michtigen Bologna eine entichieben gunftige Stimmung fur bie neue Regierung offenbarte, find bagegen in Uns cong gebructte Proclamationen gegen ben Dapit verbreitet worben, worin Die unter bem Mantel ber ftrengen Rirchlichkeit auftretenbe Bartei megen Religionegefahr jum Aufftande aufrief, und in Faenga tam es gu blutigen Sandeln amifchen Stadtern und Borftabtern. Mehnliche Auftritte amifchen ben politifchen Gegnern fielen in Sinigaglia und an anderen Drten por. Spas ter veranlagte bie Roth in mehreren Gegenben bes Rirchenftagts Theuerungs-Die Regierung begnugte fich smar anfange mit einigen Strafanbrobungen gegen Rornwucher, und mit ber Erlaubnig ber gollfreien Ginfubr von Dais und Getreibe; gab jeboch fpater einer bringenben Forberung ber jum großeren Theile ber freifinnigen Partei angeborenben Mittelclaffen nach. inbem bie Errichtung von Rationalgarben in ben großeren Stabten bes Lanbee gutgeheißen murbe.

Faft allgemein freubige Ametemuung hat es gefunden, daß der Perfswann venigfient betiewief erichtert und eine freiere Behandlung der politischen und nationalen Fragen gestatte wurde. Die Holge davon mar, daß in Kurgem eine Wenge neuer Estungen und Beischichrien, gumal in Vom feldstund in Belogna, entstanden, unter volchen das vom Papst begänstigte neue Blach, il Comtemporaneo, eine besondere Wichtigkeit erlangt hat. Gleichwohl hat der meue Genflungels vom S. 1847, wodorde in Deberensfurgerich als Appellationsisskang eingeschieden, eine bei den die Gepellationsisskang eingeschieden, wie der James der eine die eine die Engelationsisskang eingeschieden, wie der James der eine die die eine die eine die

Theile illuforifd gemacht, bag biefelben ohne Mugnahme bem Stempel unterworfen wurden, und bag jebes neu zu errichtenbe Blatt einer Conceffion. bebarf und Caution leiften muß. Much ift mit biefem Befes bie boppelte Genfur nicht aufgehoben, indem politifche Schriften erft nach vorgangiger Prufung burch die geiftlichen Cenforen, ob fie nichts die Religion ober Die Gitten Berlegendes enthalten, an die Cenfurbehorbe eingefandt merben follen. Eros diefem Disgriffe in der Preggefengebung lift fich jedoch nicht ichließen, bas die neue Regierung bes Rirchenftaats, die fich gwifchen ben lauten und lebhaften Korberungen ber offentlichen Meinung ber italienifchen Nation und ben Ranten eines Theile ber ausmartigen Diplomatie im Gebrange fieht. von der mit fo viel Erfolg betretenen Bahn bes Fortidritte wieder abzulenten beabfichtige. Ift body erft vor Rurgem ber mit großem Jubel aufgenommene Beichluß gefaßt worben, baß jur Berbandlung ber abminiftrativen Ungeles genheiten mit ber Regierung bie Reprafentanten ber verfchiebenen Provingen in Rom verfammelt merben follen. Darin glaubte man bie Abficht qu ent= beden, baf bie Regierung ben Grund ju einer reprajentativen Berfaffung legen wolle, wenn auch vorläufig bie Bertreter ber Drovingen nur vom Dapfte ernannt werben. Bilb. Schulz.

Strafurtheil zu ermirten moglich ift.

Rniphaufen. — Gany eigenthumliche ftaatsrechtliche Berditniffe diese albein moch habbowerdnen beutchen Landes. Der reichsgröflich Bentindiche Grofolgestreit über daffelbe und iben Worel u. f. w. Die für ihn entefchebenden praktichen Abeorieen über Wisheirath, Gewissenberchildese Erbrech der Mantelswissentet, Gewissenten bei Mantels

finder und über Bunbeseompetens. -

I. Einteitung, .- Die fit bas Staats Lexikon unents bektiefe Duffellung über bie in der Ibedericht berührten michtigen flaatse rechtlichen Begenftande und über den durch sie veranlaften bereits zwanzig-ibbigen Rechtsftreit, umfterlip ben interessantellen flaatisechtlichen Process umferer Zage, wuße ich nicht bestegt zu geben als durch eine angemessen aus zugewelfe Bearbeitung bes von mir vor Auszem unter dem Litel: "Der verf die ge afflich Ben tint "ibe Erb folg efterti" erfoliennen Ruchtsquis-

achtens, weiches sich bereits wiederholt sehr gunstiger öffentlicher Beurtheilung erfreute. Für einen großen Theil ber Lefer des Staats-Lerikons laffen sich auch wohl überhaupt die allgemeinen Rechtsprotienen nicht amschaltiger dare fiellen als in ihrer ummittelbaren Berbindung mit praktischen Nechtsfällen.

Gefdichtliche Darftellung bes orbentlichen Rechts: ftreites. - Rniphaufen mit 2900 und Barel mit 5500 Ginwohnern find zwei Berrichaften an bem norblichen Ruftenlande bes Großherzogtbums Dibenburg, in ben uralten Gigen ber ehemals fo freien, fpater fo ungludlis den Kriefen. Beibe Berrichaften bilbeten fruher freie Bolfsgemeinben, bie burch bie allmalige Erblichfeit ihrer gewählten Sauptlinge in abelige, gum Theil landesherrliche herrichaften umgewandelt murben. Geit 1663 mit mehreren fleineren Gutern ju einem untheilbaren Sibeicommig verbunden, und gwar Kniphaufen feitdem reichsunmittelbar, Barel aber megen bes Biberfpruches Dibenburgifcher Agnaten fcon feit 1693 aufs Reue, fo mie Jahrhunderte fruher, ber Dibenburgifden gandeshoheit untermorfen , bilben fie feit 1828 ben Gegenftand eines taglich merfwurbigeren Erbfolgeftreites. Merfmurbig ift biefer nun balb gwanzigjahrige Streit, weil er ein flagtbrechtlich gang anomales beutsches Landesverhaltniß jum Gegen= ftanbe hat; weil ferner in ihm die fcmierigften Fragen bes alten beutichen Reicheftaaterechte mit benen bes Bunbeerechte fich vereinigen ; fobann auch, meil in ihm nach ber neueften, bochft mertwurdigen politifchen Benbung beffelben , melde flagerifder Geits berbeigeführt werben will , Die Frage jur Enticheibung tommen muß, ob in bem beutichen Bunbe bas ebelfte Rieinob bes alten beutichen Reiches, ein gegen Dachtipruch gefchuster Rechtszuftanb, gerettet murbe und bemahrt wird , und ob bie Gelbftfranbigleit und Couvera: netdt ber fleineren und mittleren beutschen Bunbeslander und ihrer Furften fortan noch gelten follen. Much baburch enblich ift biefer Procef mertmur= big, weil er nicht blos große noch unbeenbigte Berhanblungen vor bem DI= benburger Dberappellationegericht und bereits por zwei beutichen Juriftenfacultaten , ale beffen Stellvertretern , fowie auch an bem beutichen Bundestage veranlagte, fonbern weil er auch ausführliche, oft mehrmalige Rechte= gutachten fo vieler und meift ber angefehenften beutschen Rechtelebrer, na= mentlich von Benfen, Gichhorn, Diet, Seffter, Doe, Jacob: fon, Jorban, Kluber, Martin, Michaelis, Mublenbruch, Reumann, Bollgraff, Bilba, C. G. Bacharid und Bopfl, berporrief, welche mit ben voluminofen gebrudten Procef : und Drudichriften ber Mechteanmalte beiber Theile, Dr. Edenberg und Dr. Zabor, und mit bem Urtheile ber Jenaer Juriftenfacultat eine gang anfehnliche Literatur bilben 1).

<sup>1)</sup> Die Schriften find angeführt und beurtheilt in A. Dichaette' Getau diere den ein dezachtel genfelde gentlichtigen er Erbfolgeftreit, geft i-All. Täbeinen 1841 und 1845. Gefindich beurtheit find auch die haupt nicht ein für und ageni nie mu trebeite ber Zuriftenfauttät zu Inne, betreiffend ben Keichsgrafisch Benetindischen Successionen betreiffend ben Keichsgrafisch Benetindischen Successionen der ferbeite der Ander beitegen im Gemmissen der Keich gemein der beite der die bei bei Benetindischen Successionen der Benetindische B

Der 1667 verstorbene regierende Graf Anton Gunther von Oldensburg hinterließ nur Einen, unehelich geborenen Sohn. Diesen nun legistimirte durch kaiserliches Rescript und ernannte durch Adelsbriese der Kaiser Ferdinand III. 1646 zum Adeligen, 1651 zum Reichsfreiherrn und 1653 zum Reichsgrafen Anton von Oldenburg, jedoch mit der Beschränskung, daß er seinem Bater nicht ebenbürtig sein und ihm in der Regierung nicht succediren sollte.

Die Reichsstandschaft, welche, nach einer fonst feltenen Ueberein= Himmung ber staatsrechtlichen Schriftsteller aus ber Zeit bes deutschen Reis ches, nach allen Reichsgesetzen (namentlich allen über Disheirath bestimmen= den Wahlcapitulationen seit 1742) wie nach allen Bundesgesetzen (namentlich Urt. 14 ber Bundesacte und Urt. 63 ber Schlufacte) ben beutschen hohen Abel begründet, diese erwarb der Neugeadelte nicht. Zwar ber Raiser I'hatte diefelbe unter ber naturlichen Bedingung, baf ber bamals noch besiblofe neue Adelize bie genügenden reichsgräflichen Besitzungen und die Aufnahme mb Immafriculation in das freisständische und in das reichsständische Grafencollegium erwerben werbe, bewilligt. Aber trog wiederholter Bersuche, guerft 1663 noch von Seiten bes Baters, bann 1737 von bem Grafen Unton II., wobei ber Bater die Betrichaft Barel, Unton II. aber das weniger werthvolle, feboch bamals allein noch reichsunmittelbare Kniphausen als reale Grundlage ber Reichsstandschaft anzunehmen und in die Reichsmatrikel einzutragen baten, konnte boch die neugeabelte Familie die zum vollstan= bigen Recht bes reichsständischen Abels wefentliche reichsständische Bufimmung und Aufnahme und zunächst die in das nieder = rheinisch = west= phalische Grafeneollegium und in die westphalische Kreisstandschaft und die Sie erwarb alfo auch niemals Immatriculirung niemals erlangen. bas wirttiche Recht, noch weniger die Ausübung ber Reichsstand= fchaft ), weshalb benn tein Schriftsteller aus der Zeit des Reiches die Ben=

Trit it. Deidelberg 1845. Edenberg, Antikritische Beleuchtung der Bollgraffischen Beleuchtung. Leipzig 1845.

2) Wie angestrengt diese Bersuche waren, wie alle Bermendungsgesuche und Bitten vergeblich blieben, dieses zeigen selbst die in der flägerischen Denksschrift an die deutsche Bundesversammsung 1840 mitgetheilten Acten. Noch entsschiedener zeigen dies die Widersprüche mehrerer zum Theil angesehener deutscher Reichsstände, wie Preußen, Danemark, Anhalt und wie es scheint auch mehrerer eistig katholischen, die, man weiß nicht, ob von Rücksichten auf die uneheliche,

B. Tauchnis jun. 1843. Erst spater erschienen im Druck bas Rechtsgutsachten, betreffend die Succession in die reichsgraft. Bentinschischen Guter von R. F. Eichhorn. heibelberg 1847. Ferner: Rechtsgutachten über ben rechtlichen Einfluß auf die reichsgraft. Bentincischen Rechtsverhaltnisse, welcher dem Bundes beschluß vom 12. Juli 1845 gebührt, vom Beh. Justizrath Dr. Martin 1845. Jordan, Drei Gutachten über den Regierungssuccessionsfall in der herrschaft Kniphausen 1845. Benfen, Einiges über die Bebeutung des die gräfliche Familie Bentinch betrefsfenden Bundesbeschlusses. Göttingen 1846. Tabov, Die Stätussfrage des hohen Abels. Frankfurt 1845. Bollgraff, Rritische Beleuchtung der Schrift von 3dpfl. Frankfurt 1845. Bopfl, Antistritik. heibelberg 1845. Echenberg, Antikritische Beleuchtung der Bollgraffischen Beleuchtung.

tint' iche Familie fur hochabelig hielt ober bezeichnete, vielmehr ber reichte und abelstundige alte I. I. Mofer wieberholt (Bon ben Beich fiftar ben S. 1485 und Bom Reich fiftar ich Schulbenwefen S. 17) "ausbrudtlich bezeugt: "Die Bentint's gebren un ben Reichsummittele

"baren, fo feine Reichsftanbe find."

Buriftifd unabhangig fowohl von jenem Abelebriefe ale von einer, Reichestanbichaft binterließ bagegen in feinem Zeftamente 1667 bet regierende Graf von Albenburg feinem Cobn bie Berrichaften Bare und Rniphaufen, mit mehreren anderen Gutern gu einem untrennbaren Familiens fibeicommiß vereinigt. Co unabhangig hielt fich juriftifch biefe Stiftung von dem faiferlichen Abelebrief, baffie alle mannlichen und weiblich en ehelichen Leibeserben mit, bem Borgug ber Erftgeburt und ber Dans ner ale erbberechtigt erflart, ohne irgend einen reichsftandifchen Abel ober bie Regierungefahigfeit gur Bedingung ju machen, mahrend in bem Mbelsbrief, ... einer Copie bes fingularen Ransau'fchen Abelebiplome, ber Raffer fur bie reichbunmittelbaren Graffchaften und Berrichaften, welche ber bamale bes fiblofe neue Abelige etwa gutunftig erwerben murbe, Die Gucceffion aus: brudlich nur "ber gur Regierung tauglichen erftgeborenen mann : lichen Agnaten" festfest (nach ben faiferlichen Musbruden gam Glange bes Saufes nut ihre Dachfolge "als ber einzig rechtmaßigen Succefforen eingeführt bat"), und bem Letten berfelben, wenn tein Uns berer mehr vorhanden ift, felbft wenn er Tochter hat, bas Recht giebt, einen cognatifden ober gang fremben Mann jum Erben ber Berrichaften, mit Musnahme ber etwa fibeicommiffarifchen, und gum Er ben bes reichsgraflichen Abels, nach vorheriger Ungeige beim Rais fer, ju "aboptiren und ju institutiren."

Ursprünglich auch feie von Lehnbarteit murde ein Theil biefes Siedecommiffes, nehmlich An i ph au fen, folder ben dezgegen von Newbant als ein umbeschichnitzes, frei verschabenes (nich, Ervitecht vererbliches) Erblebn offerier, welches Lehnschand aber bei Einverteibung Vondante in granterich im Frieben von Campo Formio 1797 durch bas Wegfallen bes Lehnsberen

erlosch.

Das Fibeicommif fiel mit dem Tode des Sohnes des erften Erwerbers, Sord'Atton II. von Albendurg, 1738 an deffen einige Todiere Charlotte. Sophie. Die Fibeicommifferein vermäligte fig mit einem niebertamidifigm nieberen Abeligen, Baron von Bentint, welcher durch einen Abelsbeief von Kaifer Kart VI. 1732, ohne irgend eine juriffigie Beiehung zu dem Alebsbeief von Kaifer Kart VI. 1832, ohne irgend eine juriffigie Beiehung zu dem Alebsbeief von Kaifer Kart VI. 1832, ohne irgend eine den benturgiffen oben irgend ohne irgend eine

undendbettige Geburt von Anton I., oder die ungleichte Bermidblung von Anton's II. Erdochter mit dem liederländigen Schmann Geof Bentint, oder durch Bidelfich auf die angebotene reale Geundlage der Reichschländischet, oder von anderen Genüben befitzung, fich derendlich weberfeben. S. verstägtlich Denkfaciff in Betreff der Frage: Ift eine von den d. deutlichen Regierungen ausgatzende Arnerkennung der A. Bentinklichen Familie teinem Bedenten unterworfelten Denkfacht. Zweiter Rachtig, werdert zu gebente Auchtium, etwigel 1843. S. 22 ffe.

kaiserliche Zustimmung auch nur zur etwaigen bereinstigen Erwerbung einer Reichsstandschaft, in einem auch ber Form nach ganz gewöhnlichen Briefsadelsbiplom den bloßen Briefadel und Titel Reichsgraf von Bentink erhielt.

Die Fibeicommisserbin Charlotte Sophie überließ bann 1751, wie es schien, zur besseren Regulirung von Schuldverhaltnissen, noch bei ihren Lebzeiten ihre Fibeicommissessungen, welche niemals (ahnlich etwa ben Ranhau ethoben Besigungen, die schon im Abelsbiplom zur Reichsgrafschaft Ranhau ethoben und bann durch die reichsständische Aufnahme zur realen Grundlage einer Reichsstandschaft gemacht worden waren) zur wahren und vollends zur reichsständischen Reichsgrafschaft erhoben wurden, auch nie Grafsschaft, sondern nach den verschiedenen Bestandtheilen Herrschaft Knipshausen und Herrschaft Barel hießen, den rechten sideicomsmissen und beren männtichen und weiblichen Erben, zu nächst aber nach dem Fideicommisseses bem Erstgebornen, Ehristian Friedrich von Bentink \*\*

Der niemals juristisch mit bem Fideicommis verbun= bene beich graffiche Abel ber Familie Albenburg, ja in jurifti= schem Sinne diese Familte selbst, war, ba' nach den allgemeinen Rechts= grundsagen Frau und Kinder bem Stand bes Chemanns und Baters folgen (muller finis familiae), und ba ber Graf Bentinf auch nach feinem Briefadel jedenfalls nur dem nieberen Ubel angehörte, mit dem Lode von Charlotte So= phie ganglich erloschen. Perfonlich war er ausgestorben. Es war nur der niedett Bentink'sche Abet und das reale mutterliche Fideicommisrecht bessen Sohnen vererbt. Dinglich ober mit bem Fibelcommif konnte er nicht auf fle Abergeben, da ja bies durchaus keinen hohen Abel forderte oder juristisch begründete, und da beutsche landfassige und reichsunmittelbare Rit= terguter il Bereschaften und Graffchaften mit allen ihren realen Berrschafts=, aber ohne die perfonlichen Abelsrechte auf die Erwerber von niederem Abel, oft fetoft von burgerlichem Stand übergeben. Bielmehr hatte ber bekannts lich juriftisch-kluge Fibeicommisstifter, indem er die Successionsgesete bes Abelsbiploms, blofes Erftgeburterecht regierungsfähiger Ugnaten, von sei= nem Fibeicommiß ganglich nusschloß und keineswegs bas Fibeicommiß zur Grundlageeiner reichestandisch en Abelswürde und Succession machte, mas vielleicht seinen unehelichen, unebenbürtig geborenen Sohn gefährdet hatte, felbst alle Bedingungen einer reellen Berbindung des kaiserlichen Adels= biploms mit seinem Videicommiß und vollends eine Adoptionsübertragung an Fremde zerstört 5). Der Adel, der frühere hollandische wie der ebenfalls niedere Titularadel bes Grafen Bentink hatten eben so wenig mit dem Fa=

4) Die Urkunde hat der Klager seiner Denkschrift an die hohe beutsche Bundesversammlung, Berlin 1840, beidrucken laffen.

<sup>3)</sup> Darin war freilich ber Ranhauische Abelsbrief bem Albenburgischen sehr unahnlich.

<sup>5)</sup> Der kluge Graf Unton Gunther furchtete mit Recht bie Gifersucht

milionfibeicommis mie mit bem Athenburgischen Abel irgenb eine inriftische Berbindung. Aboption bes ebengenannten flagerifden Grofvatere ober feines Cohnes (nach ber faiferlichen Erlaubnif in jenem Abelsbiplom Rais for Tordingund's III.) feute ben Albenhurgifchen Abel ebenfalle nicht fort. Bur folche Moortion fehlen eines Theile alle Bebingungen und anderen Theile auch bie ausbrudliche Bornahme ober vielmehr iebe Thee berfelben. Die ausbrude lichen Bedingungen in jenem Abelsdiplom find : 1) Blos mannliches Erftgeburterecht, 2) Daf Der, welcher aboptiren will, ber leste mannliche Mangt ber Kamilie fei. Sier mar ber lette Befiger ein Beib. 3) Dag feine mannlichen Erben ba feien. Sier maren gwei Gobne ba. 4) Das er gupor bem Raifer ben gu Aboptivenben angeige, mad ebenfalle nicht aes fdab. 5) Die Buter burften feine Fibeicommifguter fein. Dabei findet fich benn auch feine Spur bes fonberbaren Gebantens, bag Unton II. feinen Schmiegerfohn, ober bag bie Mutter ihre rechtmagigen ebelichen Gobne. benen fie bas Kibeicommigrecht ebenfo menig ale Unton II, ihr felbit raus ben fonnte, hatten adoptiren wollen. Der Bater aber fonnte noch viel mes niger feine ebelichen Gobne in Beriebung auf Albenburgifchen Abel und 211s benburgifche Guter aboptiren ober ihnen biefelben ertheilen, fcon aus bem ein= fachen Grunde nicht, weil er beibe nicht batte.

Bwilden den Ainden der beiden, somit nicht dechadeligen oder eriches stadischer Schne eber Reichsgerfen Chriftian Friederich von Berint, auchmelich Wildelm Guttau (+ 1836) und Jahann Cacl (+ 1834) mun der gegenwartige Rechtsftreit um die Succession in das Jidelomunis geficher.

Der Erftgeborne, Wilhelm Guftav von Bentint, ichlos nach bem Zobe feiner erften Gattin mit Sara Gerdes, einer freigeborauen Bauerstochter 6), 1800 eine Gewiffensehe und zeugte mit ihr 1801, 1809

gierung übernahmen.
6) Bon Leibeigenfchaft tann teine Rebe fein, ba in bem gangen Sanb ibrer Geburt aber ba nach ausbrucklicher gesehlicher Erklärung vom 8. Juni 1767, f. Corp. Const. Oldenburg, Supplem. III. P. V. No. I. S. 420. 21. "daß es im

und 1812 brei Sohne, die er als die feinigen taufen ließ, und erflate in feinem Arfament vom 31. Mate 1818 und fater 1827 in feierlichem Art, daß er ihon feit 1800 mit iber Mutter in vertlicher, vermöge feines lamede bereichem Sethfbisspenfationerechts dem Detsgeltlichen mur angestater, oder nicht öffentlich und frichtig abgefchespenere erheicher Bereinburung gelebt, also feine brei Sohne, die er auch als sieder hatte aufendaffen, obeide erzugt bad, was auch ein pfarcamtliches, gerichtlich legalifites Beugnis des ordentlichen Gerichtliche 1820 bestächzigte?).

In ber Abfide, hufen Schien die Successionsechte in das Fibierum mit geam ibe Aufschung in ichten und biefelden iebenfalls durch nochtig gent der Aufschung in ichten und beiefelden iebenfalls durch nochtig gente biffentliche Tenuung hinzestgurt fassen. In gleicher Absicht nahm er auch zu est 1827 feinen attelnen allen der hand der gut durch nahm er auch zu est 1827 feinen greiten afterlen Scha, und machden beiefe zu Gunt fein feinen greiten Stude est gegen eine Jahrestevenne entspat bate, 1834 feinen greiten Schol, der gegenwäcktigen Bisher biskeiten freie hat der hand der die eine genen der ihre bisher die feine mit der Gober der gegenwäcktigen Bisher der hat der die die der d

Mobl mit in bemfeten Sinue hatte ber Bater biefer Sohne bei ber Unterdeichung feiner Nechte burch bie Frembherichaft, theils indem er biefe mit Lebensgefahr bekampfte, ihrits durch bisfonnutifick Unterdenblungen und namentlich burch bes Bereiner Absonnen von 1826, dass värerliche Erbe für fich und eine Anther weber zu erwerben und unf dere nafeiche.

Es waren nehmlich die Arbeicommisgiter feit 1807 von Hollandy, und feit 1810 mit 300 fand von Aromfreich occupier werden. Erhon frühes hate der Weit Mittel im Guffan in framenn Kriegsbirnstaugegen abe feanschiffte Derrffehet auchten fl. Erhold 1813 eine Wöglichteit der Austreibung der Fernderfreichaft zesehem schied und wiede durch Band am me ziech den Horland und wiede durch Band am me ziech den Horland in der Kriegen von Arnt der der Austreibung der Schieden der der Greiche mehre den der der der Greiche werden fein, wenn ihren die der beschieden der der der Greiche mehrete zu werden. Er wurde nach Wiede gedend und der im Bertzu erhölten greichte geschetzt zu werden. Er wurde nach Wiede gedendt und dert zu Bertzu gefanzen gehalten und erft wurde hat. 1814 de freit aber in Paris gefanzen gehalten und erft wurch der Alle verschieden.

ŧ

Sein Befreiungstamp flimmte biefe und vorzüglich den Freiheren von Erein zu einem Gunften und für seine Wiederingtung in feine Befigungen, die merebessen von Obenduug sequestriet worden waren. Bei biefer Wiederinsteung machte, da Waret mit den anderen Gattern schon früher, also leine Arbeit des Divendurglischen Anndes gewesen um 18.13 miter Divendurglische Landes gewesen um 18.13 miter Divendurglische Landes gewesen in ihr da uf er eigensteun besteht unt für der der eine Beiter gestellt gutschaftlich waren, nur K nie be auf er eigenstellt gutschaftlich und von der eine gestellt gutschaftlich waren, nur K nie be auf er eigenstellt gutschaftlich und von der eine gestellt ge

thunlide Beftimmungen nothig. Fruber reicheunmittelbar, murbe es feit ber Auflojung bes Reiches 1806 bis gur hollanbifchen Decupation 1807 fogar gemiffermagen fouveran, jo bag man nad ben Befreiungetriegen Die fruberen ganbeshoheitsrechte fur ben Grafen berguftellen fur billig bielt. Es mußte aber, ba biefe Berftellung gur Beit bes Bunbes noch nicht regulirt mar, fpater erft burch neue befondere Beftimmungen mit bem beutiden Bunbe verbunden merben. Dettalied bes Bunbes mar nehmlich ber burch bas Begfallen von Raifer und Reich fouveran geworbene Graf als Landesherr nicht geworben, und landfaffiger Unterthan, wie fcon feit 1481 an bie herren von Baret, war er rudfichtlich Kniphaufens nicht. Um feine Bertfchaft ver mittelft bes Groffbergoge von Dibenburg mit bem beutschen Bunde gu verbinden und um überhaupt bie Rechteverbaltniffe ber Berren von Kniphaufen au Dibenburg zu reguliren, murbe gwis fchen bem Bergoge und bem Grafen unter Bermittlung von Rugland , Dreufen und Defterreich gu'Berlin ber volfer : und franterechtliche Bertrag, bas Berliner Abtommen, vom 8. Juni 1825 gefchloffen. Rniphaufen erhielt baburch ber Graf gurud, nicht wie fruber icon Barel als Theil bes Dibenburgifchen Landes, fondern .. als befonderes Band" mit benfelben Banbeshoheits : ober Landesherrlichfeiterechten, wie fie gur Beit bes Reiche be ftanben, mit Besteuerungerecht u. f. m. Dibenburg erhielt bagegen bie ehemaligen faiferlichen und Relche-Dberhoheiterechte. Es wiberfprach bem Musbrud Landeshoheit, ba ben herren von Rniphaufen nur beidranttere Landesherrlichkeiterechte gugeftanben batten, und ebenfo einer Unerfennung fanbesherrlicher ober hoher Abelerechte. Die vermittelnben Didnte ertiars ten, bag mit bem Musbrud Ranbeshohelt burchaus wur bie fruber rechtlich beftanbenen Rechte ertheilt fein fofften, welches auch Artifel 1 bereichnet, umb Daf fie auch in Beziehung auf etwige Abelerechte Richts geben und nehmen fonnten, bie Ramille fie alfo ebenfalle nur infoweit baben werbe, ale fic rechtlich merbe nachmeifen laffen , baf fie biefelben fruber rechtlich befeffen Man fab mitbin bobe Abelsrechte als mit bem Lanbeshobeits= befit mefentlich verbunben buedaus nicht an, fonbern überließ fpateren etmaigen Streit baruber ber rechtlichen Enticheibung, fur melde ber Bertrag forgte. Fur alle Brungen und Streitigfeiten gwifchen bem Bergog und bem Ribeicommifinhaber nehmtich fowie gwifchen ben Ditaliebern ber fibeicommiffarifden Kamilie rudfichtlich ibrer perfonti den und bin alie den Rechte in Begiebung auf ben lanbesberrlichen Befit von Kniphaufen murbe an Die Stelle ber Reichsgerichte und in befonderer ichieberichterlicher Form bas Dibenburgifche Dbergppellationsgericht bestellt. Der Bund, melder mit Ginwilligung bes Grafen Die Bundesrechte auch rudfichtlich Rnipbaufene erhielt, Diefelben aber nur vermittelft Dibenburg auszuuben bat . agrantirte biefen Bertrag. a + 119, 1.

Einige Beit, nachbem folder Geftalt ber Graf fle fich und feine Sobne, und burch ihre oben erudinete Aufnahme in den Beitg gundoft für bie Lebeteren bad Aideicommis gesichert glaubte, farte berfelbe ben 22. Detober 1835.

Doch feinen Gonen murbe burch bie in englischen und hollandischen Diensten lebenben Gohne feines jungeren Brubers, megen angeblicher Ille-

gitimitat und Unebenburtigleit, bas Erbfolgerecht in die Fibeicommifguter und der vaterliche Abel bestritten.

Fruchtlos hatte fcon ber Bater ber Rlager auf bie Provocation bes Batere bes Bellagten bei bem Dibenburgifden Dberappellationsgericht einen eventuellen Succeffionsproceg begannen. Fruchtlos wendete er fich auch am 28. Mai 1828 megen jener Aufnahme des Bellagten in den Befis jum Schut feines auf ben angeblichen boben Mbel ber Bentint'ichen Samilie und die deshalb burch angebliche Disheirath feines Brubers fur ihn und feine Rachkommen begrundeten Succeffionsrechtes an ben deutschen Bund. Doch bie hohe Bundesversammlung wies in gerechter Burdigung ihrer grundvertragemaßigen Incompeteng ju einer Ginmifchung in Diefe Streitfache ben Bittfteller an Die guftanbigen Behorben. Gie erflarte in bem einftim : migen Befchluß ber Gigung vom 24. Juli 1828: "daß es nicht im Berufe ber Bundedversammlung liege, über die Rechte Dritter, "welche bei bem Berliner Abkommen auf irgend eine Beife betheiligt fein mochten, Bu enticheiben, und bag fie bem Bittfteller überlaffe, fich an bie geeigneten "Behorben zu wenden" 8). Ebenfalls fruchtlos fuchte ber Rlager burch feinen Bruder nach bem Tobe bes alten Reichsgrafen Wilhelm Guftav am 16. October 1835 auf bem Schloß ju Rniphaufen und am 18. auf bem Land burd Proclamationen, burd die Erfteigung ber Burg, burd Sturm: lauten und durch bas Muftreten mit bewaffneter Mannichaft, feinem Better, bem jebigen Inhaber Guft av Ubolph, ben Befit gu entreigen.

pom. Diese gedang nicht, umd die Oldendurglich Meireumg, weiche auch die führer Beschiedertraumge des laten Gerfen in dem Beschagen habet ingeoffiere lassen, Studiegarf Beschieder Gustan der geschieder Gustan der geschieder Gustan der geschieder Gustan der geschieder Gustan der eine Merstende gus Beschieder geschieder geschieder

<sup>8)</sup> Die Bundescommission der die spatere Bitte blas um Anetennung bes deben Abeis, ettlichte in been Pericht, in der Stung vom 20. Juli 1843. §. 228: "Die Reckamations-Commission, reckap bie Besten de begruchtete, konnte verkennen, daß der Berliner Bertrag in den Boeten des Art. 6. lit. d., "befildeb non Reckamanten mit Henne Buckelsindsnöpend, ab die Cognition, "des für alle Givilfreitigkeiten an die Stalt der Rechapsen ab der die Grunt der "hehunger Derspeptlationsgerichte verwies".

illegitim, noch auch, da die Bentink'sche Familie nie reichsständisch und hoch= abelig gewesen, als in Misheirath erzeugt betrachten konnte.

Der Kläger erhob das gesetzliche Rechtsmittel des Recurses, und nach neuer ordnungsmäßiger Verhandlung und nach dem Schluß der Acten auch dieser 2. Instanz wurden die Acten an die jetzt ordentlich zur schiedsgerichtlischen Entscheidung erwählte Juristenfacultät zu Gießen versandt, deren Spruch nunmehr bevorsteht.

Burde derfelbe, wie der Kläger befürchten mußte, abermals zu Gunssten des Beklagten ausfallen, so wäre nach dem Berliner Abkommen der Rechtsstreit für ihn definitiv verloren. Nur der Beklagte hätte, falls gegen ihn entschieden wurde, noch Ein weiteres Recursmittel.

III. Die flagerische Bertauschung bes ordentlichen gerichtlichen Rechtswegs mit einem fehr außerorbentlichen diplomatischen Bege. - In dieser fur den Rtager und feine Bruder hochst kritischen Lage des Rechtsstreits hofften sie bei ihren Familienverbinbungen mit den früher in England und Holland naturalisirten Zweigen der Bentinkischen Familie und burch ihre eigenen Stellungen an ihren Sofen, auch von deutschen Sofen Unterstützung zu erhalten. Standen früher bie Sympathicen aus bem gemeinschaftlichen Kampfe gegen Napoleon bem Ba= ter bes Beklagten bei machtigen Regierungen zur Seite, fo schienen bei ben veranderten, mehr ariftokratischen Richtungen der Beit jene Berbindungen bem Rlager gunftig. Sie suchten durch diplomatischen Einfluß den geraden Lauf Sie versuchten es jest, den Großherzog von DI= des Rechts zu hemmen. benburg burch eigene Bitten und vermittelft hoher Fürfprachen bahin gu bestimmen, der Familie Bentint bas ihr nach allen Rechtsausführungen gerichtlich abgesprochene Standesrecht des deutschen hohen Abels zuzusprechen. Der gerechte Fürst wies das Gesuch als auch thatsachlich unbegründet zurud. Er melbete die Familie Bentink als hochadelig zur Erlangung bes Pradicats Erlaucht am Bundestage nicht an und erklarte wurdig und fest, ber Streit konne und solle nur auf bem orbentlichen Wege bes Rechts zu Ende geführt werden. Bugleich wendeten fich die Rlager auch aber= mals an die hohe Bundesversammlung. Diese follte ihnen jest die Rechte bes hohen deutschen Abels in Gemäßheit des Artikel 14 der Bundesacte be= willigen.

Die Bundesacte des volkerrechtlich en Bundes der souveranen Regenten unter einander enthält nehmlich als singuläre Ausnahms = bestimmungen in einem Anhange, unter der Ueberschrift 1) beson = derer Bestimmungen, einige wenige Rechtszusicherungen für die Unter= thanen der Bundesregierungen, den Artikel 14, welcher bestimmt:

"Um ben im Jahre 1806 und feitdem mittelbar gewordenen "ehemaligen Reichsstanden und Reichsangehörigen (der übrige "Reichsadet) in Gemashelt der gegenwärtigen Berhaltniffe in allen "Bundesstaaten einen gleich form ig bleibenden Rechtszustand zu verzuschaffen, so vereinigen die Bundesstaaten sich dahin:

"a) Daß die fürstlichen und gräflichen Häuser fortan nichts desto weniger "zu dem hohen Adel in Deutschland sollen gerechnet werden und "ihnen das Recht der Ebenbürtigkeit in dem bisher damit verbun= "denen Begriff verbleibt" u. s. w.

Für eine den Klagern gunftige Unwendung biefes Urtikels auf sie wur=

den alle diplomatischen und publicistischen Mittel in Bewegung gesett.

Dieser eigenthumliche Versuch, ben in erster Gerichtsinstanz bereits entschiedenen rechtlichen Sieg des Beklagten jest vermittelst der Diplomatie in dessen Verurtheilung und in die Vernichtung seines Rechtszustandes um= zuwandeln, schien schon auf den ersten Blick so außerordentlich viele und höchst wichtige, bereits angedeutete und unten weiter ausgeführte Gründe gegen sich zu haben, daß die Kläger und ihre Gönner und die sür sie patrozinirenden Aussührungen dieselben sich und Andern verhüllen und daß sie deschalb auch dei ihrer Eingabe an den Bund deren Zweck, den rechtlich so eben verlorenen Erdschaftsproces durch politischen Machtspruch für sich entschieden zu sehen, verbergen mußten. So erhielt denn dieser ganze Rechtsstreit von jest an eine in motalischer, rechtlicher und politischer Hinsicht gleich bes

denkliche merkwürdige Wendung.

Die vielen und starken Gegengrunde gegen den eigentlichen 3weck ihres Gesuches erkennend und zugleich erwägend, daß zu der sie fammtlich misachtenden, zu einer auch bem fruberen gerechten Bundesbeschluß von 1828 geradezu widersprechenden Bundesentscheidung niemals die Stimmen aller deutschen Regierungen gewonnen werden konnten, suchten nun die Alager und ihre Sachwalter und Gonner auch die Gewährung des Gesuches als ganglich unabhängig von bem Proces, als eine von ber allein bem unabhangigen Gericht zustehenden Ent= fcheibung über ben einzelnen Sall bes Sibeicommigbe= sikes unabhängige, allgemeine politische Anerkennung bes politischen Standesverhältnisses darzustellen. bruckt fich wiederholt selbst die Eingabe der Kläger an die hohe Bundesver= sammlung aus. Sie erkennt ausdrucklich an, daß das richterliche Erkennt= niß unabhängig von der erbetenen Abelsanerkennung über das Successionsrecht zu entscheiden habe, und bittet schließlich, daß, wenn auch in ihrem Rechtestreite durch das unabhängige richterliche Urtheil die Sache verloren wurde, ber Bund boch wenigstens ihre Ehre retten moge. Selbst um ben Titel Erlaucht wollen sie vor ber hand nicht bitten.

Freisich blickt dabei der eigentliche Zweck unwillkurlich beständig durch, der Zweck nehmlich, eine juristisch sich eine an unschuldige Bund es = verfügung zu erschleichen, welche, sobald man sie erhielt, alsbald auf eine den durchlauchtigen deutschen Bund und seine höchsten Mitglieder höchst compromittitende Weise zu einem die ordentliche Justizentscheidung lähmen= den und total verändernden Machtspruch in dem anhäugigen Nechtsstreit umgedreht und benust werden könnte.

Ge gluckte nun in der That den englischen und hollandischen Grafen von Bentint, mit jener scheinbar unschüldigen Bitte um Abelsanerken= nung und mit der Darstellung ihrer Unabhängigkeit vom Erbstreite eine Stimmenmehrheit am Bundestage fur die Bundesanerkennung zu ge-

"Die Bundesversammlung erklart, daß der gräflichen Familie Ben=
"tink nach ihren Verhältnissen zur Zeit des deutschen Reiches die Rechte des
"hohen Adels und der Ebenbürtigkeit im Sinne des Artikels 14 der deutschen
"Bundesacte zustehen.

"Dieser Beschluß ist offentlich bekannt zu machen und den drei Grafen D. u. s. w. "in Erledigungihres Gesuches vom 29. Marz und

23. Mai 1843 mitzutheilen."

Diese Erklarung wurde nach den bei Struve, Deffentliches Recht des deutschen Bundes Bd. II. S. 73, im Auszug mitgetheilten Berhandlungen trot dem beharrlichen Proteste von Oldenburg und dem Widerspruche anderer Bundesstaaten, namentlich von Sachsen und Baben, Baiern und Kurhessen, welche den Bundesschluß auch in

ihren Staaten nicht publicirten, mit schwacher Mehrheit gefaßt 10).

Raum aber war nun diefer Bundesbeschluß gefaßt, fo marfen die Rlager und ihre Unwalte und Protectoren jede Maste ab. Sie verwandelten die auf einseitiges Bitten des Rlagers zugestandene diplomatifche Un= erkennung des Abels der Rlager von Seiten des volkerrechtlichen Bun= des, welche als solche gegen die anerkennenden Regierungen von der Zeit der Abelszuerkennung gultig ift, in ein juriftisches Unding und Monftrum, in eine rudwarts gehende allgemeinrechtliche und gefegliche Beranderung ber fruheren hiftorischen staatsrechtlichen Berhaltniffe und in ein die Bundes acte wie den Berliner Bertrag, die Oldenburgische Souveranetat wie ben Beklagten verlegendes zwangvolles Aufdringen einer neuen ebenburtigen und fonft privilegirten ftandesherrlichen Familie, ja in einen von ber fouveranen oldenburgischen Regierung und von der unabhangigen Juftig, ohne praftische Prufung, blindlinge unterwurfig und prompt zu vollziehenden und nothigen Falls von ber Bundesexecution zwangvoll zu verwirklichenden Machtipruch ber politischen Bundesgewalt, in eine von ihr unmittelbar felbft ohne gerichtliche Berhandlung gegebene rechtsgultige Entscheidung bes anhangigen in der Uppellationeinstang schwebenden Rechtestreites. erklaren mithin biefen Bundesbeschluß als eine Beherrschung, hemmung und Unterdruckung der unabhangigen Justigentscheidung über die dem Proceffe zu Grunde liegenden hochft verwickelten hiftorischen, thatfachlichen und Rechtsfragen. Man verlangte in folder Beife eine gangliche Bernichtung bes Rechtszustandes, der Ehren-, der Familien= und Vermögensrechte des Brn. Beklagten und feiner Bruder, die ebenfo materiell wie formell fo ganglich aller Gerechtigfeit wiberfpricht, bag bie von den Rechtslehrern gewöhnlich nur auf die Form bezogene furchtbare Benennung "Juftigmord" hier auch durch den Inhalt die hochste Bedeutung erhielte, falls jemals, was

Digitized by

<sup>9)</sup> Protokolle der D. B.-B. §. 218.
10) Der Großherzog von Olbenburg hat später ben Beschluß nur in bem seiner Landeshoheit nicht unterworfenen Kniphausen publiciren lassen.

wir nimmermehr glauben , bas flagerifche Beginnen fein Biel erreichen

Leiber felbit Dartin und Jordan liefen, wenn wir nicht hoffen bur: fen, bal ihre Ramen misbraucht wurden, in ihrer Bertheidigung der Rlager burch biefes Procesimanoper und burch ben unerwarteten Bunbesichluf fich taufden und ftimmten bier mit herrn Deumann und Bollgraf und bem Unmalte Beren Tabor gufammen. Dan forberte jeht mit einer sum Theil franthaften Leibenfchaftlichteit und nach Grundfagen, bie . menn fie praftifch gultig murben, nicht blos allen Rechtszuftand beuticher Burger, fonbern alles Recht und alle Burbe ber fouveranen beutichen Bunbesregierungen, bier gunachit bie bes Großbergogs von Dibenburg, ig melde allen Rechtszuffand ber beutiden Ration vernichten murben, Die gange Bunbesmacht formlich auf gur "prompten energifchen" Bollgiebung bes Bunbesbefciluffes in bem ibm untergefchobenen Ginn ber Proceffenticheibung und bes Machtinruches. Man fuchte bier und in geheimerer Beife auf jebe Beife ben burchlauchtigften beutschen Bund aufgureigen, gu "prompter und energifcher" Bernichtung bes Beflagten und ber ungbhangigen ordentlichen und ichiebsgerichtlichen Suffigent= fcheibungen. Dan forberte einerfeits bie Gerichte auf, gegen ihre unabhangige richterliche Ueberzeugung über bie ber Rlage zu Grund gelegten hiftoris fchen Thatfachen bas von fpaterer politifcher Erflarung ungbhangige moble erworbene juriftifde Recht bem Beflagten richterlich!! abgufprechen. Dan forberte andererfeits ben fouveranen gurften von Dibenburg auf, gegen feine fo u verane lebergeugung von feiner eigenen felbftfanbigen Burbe und gurftenpflicht burch bie ,energif che prompte" gewaltfame Bollgie: bung ienes Bundesbefchluffes als einer gar feine rechtliche Prufung und Ginmenbung gulaffenden befinitiven Dachtenticheis bung uber ben hohen Abel und über ben anhangigen Rechtsftreit, ben Beflagten ale Ufurpator aus Befit und Recht zu werfen. Man forbert in uns ferem heutigen Deutschland einen gerechten gurften auf, er folle gemaltigm ben anhangigen Proceg nieberichlagen , bem hochften fowie gugleich ichiebe= gerichtlichen und qualeich die Stelle ber bochften Reichsgerichte vertretenben Gerichtshof jebe weitere Berbandlung und Entscheibung in Diefem Rechts: ftreite unterfagen. Dan verlangt, er, ber fouverane Rurft, folle gegen feine eignen , oft mieberholten murbigften Anertennungen ber Rurftenpflicht, befrittene Rechte auf bem orbentlichen Rechtsmege entscheiben gu laffen, bie Ruffig tobtidlagen, alfo mirtlich bas vollziehen, mas ber Gerechtigfeiteffinn unferer Nation mit bem farten Borte Juftigmord nicht gu fart bezeichnet bielt. Man forbert jugleich vom beutichen Bunde, baff er, falls bie Uebers Beugung pon Rechte : und Kurftenpflicht bem Berichte und bem Aurften bies fes verbieten follte, trop affer "Befchonigungen" ihre ftrafliche "Auf= lehnung und Reniteng" burch "prompte und energifche Erecution8: gemalt" nieberichlage und bie blind und urtheilflog untermurfige Bollgiebung erzwinge. Ja man fucht leiber ben Bund und die Rurften noch zu beftimmen burch bie Intereffen fur bas Legitimitatsprincip und fur Die Reinerhaltung bes boben beutschen Abels von unebenburtigen Ginbringlingen in lanbesherr-

Suppl. & Staatsler, III.

26

liche Rechte, durch sein Interesse für energische Durchlesung iedes gesallen Beschulfes gegen Bundesglieder, und gegen-deren Kerichen, Beschoben und Unterthamen. Man such endig den Aundehund die Gestäbe, Beschoben und uterstätt, Würde und Wacht, durch die Gesahr, besondere des den hautigen anarchischen Zeitrichtungen zu iener "propoppen und verreglichen Beliede und eines Beschusse im die feinen Gensteunenst- ausstudieren Beliede und

und bes Bunbes entfprechen! mug aud in nocht diff no soning

Diefes Urtheil wird por Allem nach ben ftremaen Redette grunbfaben unabhangiger Suftig enticheiben und fur Rechts ftreitigfeiten biefe beiligfte Grundlage aller wirtlich legitimet Dronung bemabrt miffen wollen. Im portiegenden Kalle aber wird biefe Urtheil am wenigsten gegen ben Beklagten moralifch beftodien werben f Denn in ber That moralifche Grunde einer Bonicebe fur be Cache bes Rlagers mußte ich meniaftens nicht au finden. Der june ren Linie angehorig, will er feines Baters Bruberfohn - welcher ber alle Linie angehort, feines vaterlichen Befiges und Erbrechte und feines & liennamens beshalb berauben, weil berfelbe wegen ber erft fpater off eingefegneten Che feines Baters illegitimgo und wegen ber Star gleichheit ber Mutter feiner eigenen Kamilie unebenburgig feib-Stammvater berfelben Familie aber, von welchem ber Ridger allein eigenes hohes Abels- und fein Erbrecht, und gwar auf Einftliche Beife vermittelft mutterlich er Abftammung pableiten fann, biefer @ vater war mit einer Stanbesungleichen und war aufer ber erzeugt und nur burch Refeript legitimitt. Er man inbef trop bieff Dangel von dem damals regierenden Furfien von Dibenburg und von beutschen Raifer, ben Grundern eben beffelben Abels und Erbrecht für welches ber Riager, ber aus einer bem boben Abel ebenfalls nicht ftanbesgleichen Che abstammt, jest feinen Better unfahig ertiften will . ale eben fo genugend fahig befunden wie ber Beflagte von feinem Bater, bem lebt Familienhaupt und Fibeicommifinhaber, ber nach ber frangoffichen Um brudung Fibeicommiß= und Abelerechte burch Lebensgefahren und In gungen rettete und in bem Berliner Bertrag berftelite. Doralifch be aber wird ficher bie jegige Beraubungeflage auch baburch nicht, baf ber Rlager, welcher wie fein Bater feine Unfpriche felbft ben arbenetis

chen Juftig unternidef, minmehr blefe Luftig, feitbem fie feine Anfpenche für ungerecht und die Sache des Betiagten für gerecht ertlatte, auf die gwort bezeichnete Beife burch die Bolieib unterdructen mochte.

gundlage für alle juriftifden Entscheine Bechtegundlage für alle juriftifden Entscheinigen. — Die Dauptragen in beiem Beees find gu Guiffen ber Beftogen Bereitb burd bie Jenier Juriftenfaculten indestlich mitgeben und baniften ber Beftogen ift burd bei idrection Ausfahrungen von der Jenare Juriftenfaculter, von Ridder Geftogen, Debeton Gegenargumente, je gesehr wentrell fieber vollfandigen Wortengumg ffereite Gegenargumente, je gesehr wentrell fieber vollfandigen Wortengumg ffereite dorrethen.

Reben ben gelehrten alle Gegengrunde ber Rlager bis ins Rleinfte geundlich vernichtenden Musführungen vom Died und Edenberg find namentlich die Ausführungen unferer beiben erften beutfchen Dubliciften Eich: born und Rluber über bie rechtliche Succeffionefahigteit bes Beflagten. alfo über Disheirath, Gewiffensehe und Legitimation durch nachfolgende Che, bebeutungevoll. Das fo eben erft im Drud erfchienene Gichhorn'iche Gutachten fpricht; wohl auch noch abgefeben von genquerer Drufung feiner Grunbe, an fich fchon fur bas qute Recht bes Befligten. Geine Begner niochten nehmlich gern bie Diene gnnehmen, ale felen auf ihrer Geite volgugewerfe bie ftreng hiftorifchen und legitimen Rechtsgrundfabe. Diefe aber haben gerabe teinen grundlicheren Gelehrten gum Berfechter als eben Gid born ; fobann aber beabfichtigte Eich born nicht im Minbeften, fowie bie meiften Schriften gegen ben Betlagten ; eine abvocatifche Bertheibigung ber von ihm ergriffenen Unficht, Denn ber Bwed feiner Arbeit mar gar nicht burch bie Auctoritat feiner Grunde und feines Damens in einem anbanainen Rechteftreie vermittelft offentlich mitguthellenden Rechtegutachtens fur bie bem Beflagten gunftige Entscheibung gu wirten. Der Beflagte erbat pletmehr, ebeer fich in ben Proceg einließ, bie unbefangenfte Dittheilung ber Bichhoen'fden Anfichten fur ober gegen feine Sache, um es babon abbangig machen, ob er fich in einen weitausfehenden Proces einlaffen ober ob er benfelben | vielleicht gegen Bergleichau unterlaffen folle. In folder Lage ber Dinge ift eines folden Rechtsgelebrten tem Droceffe bestimmenbe rechtliche Ubbergengung, bag bie fur ben Bottagten fprechenben Bechtsgrunde ihm ben Gieg verfchaffen murben, menn bereinft bie Sache in bie Sanbe von "Mannern fommt; bie nicht nach vorgefaßten Meinungen und Auctoritaten, Jonbun na deigener Prufung ber mabren Grunde unferer Dedrotheorie enticheiden" 11), gewiß hochft bebeutungevoll:

i

į

"mil Hoffelde aber-gillt auch von der Btic ber 'fichen verdrit ihr en Ausfeld's alsg, dem sedhättsgalich un ihridver Beflagte gang auf vörfelde Weife wie fatre Eich hosein fich gewender, in down bestehenterfem Publicifier Beutsfalunde, odne est paworfen, genremichaftlich auf des Undefangenste fire die Recht von Weiterfend den ausgefrechte doben.

Bur rechtlichen Entscheidung aller Hauptfragen über biefen Proceff, und

11) Glebe bas effiete Gutachten lebre Gefte.

war sowohl der Fragen über die angeblich wegen Wisheirath und über die wegen angeblich illegitimer Geburt verlorene Successionskähigkeit, sowie auch der Frage über den rechtlichen Einstuß der erwähnten Bundesentscheidung scheint uns vor Allem die genügen die Beachtung und Durch kühfrung eines allgemeinen großen Rechtsgrund sahes von Wichtigkeit. Es muß derselbe hier hervorgehoben werden zweil gerade durch seine Nicht beachtung worden.

Bei jedem entstehenden Processe zweiseln und streiten die Laien, wie die bestrittenen That = und Rechtsfragen rechtlich mochten zu entscheiden sein. Ihre tausendsach verschiedenen sub je chiven Meinungen und Ansichten suchen fest e, sich ere, sich stetsigleich bleibende, wie bije tive Rechtsentsscheiden bei den Juristen.

Wie ist folde zu finden ?... fot if ... for in med Hol vier ... snuren

Huch die Rechtswiffenschaft hat so gut wie jede wahre Biffenschaft, ja ebenfo gut wie die Logit, bie Physit und Mathematitaihre win faden unerschütterlichen Grundwahrheiteng sbie ales idmere Leitsterne und aus ben Debeln all ber verschiedenften fubjentenen Meinung en und ben größeren weber geringeren Bahrfcheimlich beis ten ber Laien und ber Stumper in ber Biffenfchaft erlofen atwelche diefe Unficherheiten und Wiberfprude ber Entscheidungen derfelben Gache aufhe ben, Unficherheiten, burch welche bie Jurisprudeng und furiftische Praris fo febr um ihre Uchtung getommen find bag man bie erfted fpottmeis "bie Biffen fchaft ber Grun bet und bie amberegjeinen Looktopf" nennt, und daß die fteten Widerfpruche bern Spriften aben tebe Proceffrage fprudwortlich und jum Gegenstand ber Behflage ber Procefführenden geworden find. le Die Bernachlaffigung jener Brundfete führte uns bahin, mahrend umgelehrt bie claffifche vomifche Surisprudeng gerade baburch ihre berühmte; fast mathematische Sichenheitound Kolgerich. tigfeit und jene bewundernswerthe Harmonie bet eingelneub Buriften mit fich felbst und unter einander begrundete und nin ihrem Anmendaligen fo ficher in bas rechte Centrum traf; baf fie fo bewundernewerth jeme Grundfiche festhielt und ihnen aleihrenn sichern Compaffe folgteiungeinu? noch itmor red

Solche Grundfage, solche Leitsterne führen die classischen vanischen Juristen, weil sie dieselben als sich von selbstwerstehend ausgehen umballe ben ihnen durchdrungen waren in ihren stets praktischen Erörterungen eselem per scharfe aus Albertse sind die Greendinge ihrer ganzen Erörterungen. Sie berusen sich auf dieselben als ihre Eurscheidungsgründe und stellen sie auch in kurzen einfachen Morten und Ardeutungen an die Spitze ihrer juristischen Entwicklungen und an die Spitze dur besonderen Lehren, wie Besitz, Vortrag; Abligation, Eigenthum Und die tüchtigen, vorzüglich die französischen Juristen des sechzehnten Jahrhunders, und unsere besten neueren deutschen Juristen des sechzehnten Jahrhunders, und unsere besten neueren deutschen Juristen des sechzehnten Jahrhunders, und unsere besten neueren deutschen Juristen des sechzehnten Fahren gedeseichtige Auffassung und Durchsührung dieser Grundsähe ihren Lehren gedesen. Die allgemeinsten sub das ganze Rechtsverhältnis stehen an der Spitze der römischen Rechtsbucher warden

aber mit Ausnahme jener franzosischen Juristen und einiger der besten neues ven, wie namentlich Mahrend ruch meist nicht hinlanglich beachtet. Man wergist, daß alle suristischen Hauptlehren; Eigenthum, Besit u. s. w., Theile eines dein zi genuhar monischen Rechts instituts (des Staates) sind, obenso wie die einzelnen Theile der Eigenthums – oder Besitzlehre, und bas sie ebenso wie diese eine Gemeinschaftlichkeit der Natur des Grundbes griffs und der Grundschaben und durch deren Auffassung klar, sicher und harmonisch werden, wie es jene durch ihre Auffassung von Seiten ihrer

Seften Bearbeiter ,: g. 28: eines Savigny, geworden find.

Praktisch aber sind diese hochsten Grundsage schon langst Gemeinz gut ihren auch nicht gehörig benüttes Gemeing ut aller tuchtigen praktischen Turisprudenz und zwar unter dem Namen der auf sie gegründeten juristischen Borausannahmen (praesumtiones juris). Sie soll ber wahre Jurist festhalten, bis sie durch vollen Beweis ihrer Gegentheits entgegenstehender gesetzeberischer oder anderer historischer Thatsachen in bestimmten Fällen und Beziehungen aufgehoben oder besiegt sind Er soll sie nicht aufgeben wegen bloser subjectiven Meinungen oder Wahtschrichtischen, auch nicht wegen noch so starten, und nicht wegen halben und Dreiviertheits, janicht wegen meumundneunzig Hunderttheils Beweis, sondern nur gegen objectiven, juristischen vollständigen Beweis.

soline Solche juristische Worausannahmen streiten namentlich für das all= Gentein gleich erfriedlicher Recht und seine Gültigkeit (für das jus com-

moneund die ratio juris) und gegen das singulare und Ausnahmsrecht und gegen machtheilige ober vortheilhafte Privilegien, für honette und freie wech thiche Merkentiglieder (quilibet praesumitur vir honnistet justum ilonecep roche tur contrarium), für ihr rechtliches Effigen and Kandetnij für den kriminell und civilrechtlich Beklagten (prozenduntpro possessore), für seine personliche und Eigenthumsfreiheit (praesenduntsfreiheit (praesend

continges prollibertate) für Chritichkeit, Ernstlichkeit, also Rechtsgultigkeit

feiner rechtichen Ginwilligungen und Bertrage (bona fides).

of noedelenenbiesenwenigensaligemeine bekannten juristischen Vorausannahoderenthalten bie dem großen vomischen Rechts = und Freiheitskampfe wie
der römischen Jurisprudenz zu Srunde liegenden, die von dem Friedensschluß
thed Patricier und Plebejer nach dem Anszug auf den heiligen Verg (den
theschwotenen legensagratus) immer vollständiger siegenden einfachen Rechtsgrundsches stitlichen allgemeinzstein und gleichen Rechtsvereins, Achtung
spittlichen Freiheit, Rechtsgleichheit und sehrlicher Verkehrstreue (honestas,
inchreitszund bonn liebes) im sicht mehrend sie

\*Recht und 2) für die allgemeine friedliche Rechtlichkeit oder rechtliche Integristäte der Rechtsmitglieder und zwar wiedliche fubjective für ihre Unschuld und Sobberobjectives für die Unverlehlichkeits ihrer freien und verhältnismäßig

stro ne Sie bestehen in dem Festhalten eines allgemeinen rechtlichen Friedens, stwo dem Glaubent moribu, det bonn sides, ohne welche ja kein friedlicher Rechts pasondem Kriege Bustand wäre. Weshalb denn die Romer alles

Recht vom allgemeinen freien friedlichen Bertrag und Confens und feiner Spelighaltung ableiteten und in diesem Ginn die bona fides die bochfle Borquesannahme, bas Fundament alles Rechts nannten.

gelegt, moglichft ausgebehnt angewenbet wirb.

Diefe einfachen, naturlichen juriftifden Borausannabmen und ba ftrenge Refthalten und Durchführen berfelben ichuste bas Recht und feine Dar monie in Der meifterhaften feften romifden Jurisprubeng feibi gegen bie vielen factifchen Musnahmen und Storungen in ber factifchen balb taufendiabrigen Willfur und Tyrannel romifcher Imperatoren, gegen bie Storungen burch ichlechte Beitverhaltniffe. Deren verlebenbe Muena magregeln mußten bie elaffifchen Deifter in ihren Rechtslehren und profite fchen Entideibungen und gefestichen Borfdriften ebenfo febr gurudin meifen und auf bas Strengfte (strictissime) und Benigftmogliche ju be fdranten, wie fie überall bie bochften allgemeinen Rechtsgrundfage und ibr herrichaft (bie ratio juris) frets ausbehnten und ju einem mathematica confequenten, unerschutterlichen, barmonif den, im Befentlichen anerfannt vernunftrechtlichen und freien Rechte : Onftem ausbilbeten, bas ihnen fur bie verwideltften Streitfalle bie fichere, folgerichtige und barmonifche rechtliche Entscheidung gab und noch beute bie be munbernde Sochachtung aller Gachtenner verbient und erwitte 18).

Gerabe nun biefe bochften , acht juriftifden Grunbfabe - biefe por Milem beffatigen und verfiarten mir vorzugeweife bie vollig ent ich iebene und flare juriftifche Uebergengung von bem wollen Recht bes beflagten Befibere des Fibeicommiffes in allen beftrittenen Sauptpunkten biefes ganien Proceffes. Gie iprechen fur biefes Recht, tros aller noch fo fcharffinnigen und gelehrten Argumente fur bie Rlager, fie fprechen noch weit mehr als febr viele gelehrte Ausführungen und hiftorifche Bahricheinlichkeitsgrunde berühmter Rechtslehrer und des erften Urtheils pruches gu feinen Gunften. Sie beftatigen mir die rechtlich unenschutterliche Gultigfeit ber von bem orbent: fichen guffandigen und Bergleichegerichte aufrecht erhaltenen all gemeinen Redisgrundfase gu Gunften bes Befingten.

Mile Begengrunde, welche bisher von ben Rlagern gegen ben Beflagten fait, allein entnommen murben aus befonderen, ausnahmsmeifen biltorifden Thatfachen und ausnahmsmeifen hiftorifden Rediebest immungen ober Privilegien fur Perfonen und Gutes, aus Musnahmsrechten und armeblichen Privilegien eines hoben Abels und ber Unebenburtigteit und Disheirath, aus ausnahmsmeifen Gutceffionsunfahigfeiten und Beraubungen legitimer Rinder und vollends aus einer angeblich die orbentliche richterliche Buffanbigfeit ober Enticheibung ger= ftorenden, einer fogar rudmarts gultigen ausnahmsmeifen politifchen Bewalt und Enticheibung bes voller rechtlichen politifchen Bundes, und aus einem angeblichen besonderen rechtsverlegenden Ginne feiner Beichluffe alle biefe Musnahmsgrunde gegen bes Beflagten allgemeinrechtliches, ibm erwiefenermaßen von feinem Bater gugewiefenes und hinterlaffenes Bes fit und Erbrecht, und gegen bie Gultigfeit ber allgemeinen Rechtsgrund: fage und ordentlichen Richterfpruche in feinen Rechteverhaltniffen welche fubjective Babricheinlichteitetraft man ihnen auch beilegen mochte, erhielten in diefem Falle boch nimmermehr und in teinem einzigen Duntte juriftifd vollftanbige objective Bam eile, welche die zu Gunffen bes Beflagten begrundeten gefehlichen Boransannahmen ganglich gerftorten.

Sehlen nun aber die pollen Bemeife fur bas Musnahmsrecht und fur ausnahmsmeife Beraubung ber allgemeinen Rechtsfähigteit bes Betlagten, fur die Bultigfeit ober richterliche Unabhangigfeit ber orbentlichen Juffig mie ber faatsrechtlichen Gelbitftanbigteit der beutichen fouveranen Staaten, alebann barf auch feine achte gemiffenhafte Jurisprubeng und juri: fride Enticheibung ben Bellagten verurtheilen, ihm bie allgemeine Rechtsfahigfeit ober feine Familien : , Befig : und Bermogenerechte rauben. Gie barf es gerade ebenfo menig, als fie einen peinlich Angeklagten verurtheilen barf fo lange noch blos unvollstandige Bereife bie Schuld beffelben nur wahricheinlich , vielleicht bochft mabricheinlich machen, ja, fo lange auch nur noch ein Sunderttheil ber juriftifc poliftanbigen Gemifibeit ober Mufhebung

ber juriftijchen Morausannahme fehlt.

-

meine encytlopabifche Einteitung, vorgagtich Banb I. S. 16. S. 50. amb G. BVIdes & Rechtstyffem Bb. I. S. 539 ff.

Nur so kann in der That der Jurist und Richter in jedem Falle mit voller, für sein Gewissen und den Rechtezustand bes ruhigen der, den allgemein rechtlichen Frieden schühender, mit acht juristischer Sich erheit entscheiden und sich und seine Wissenschaft frei halten von dem Vorwurf der Bestechlichkeit durch Neigungen und Rücksichten, von dem Vorwurf eines sophistischen, schwankenden, widerspruchevollen, subjectiven, eines ganz unwissenschaftlichen Wissens bloßer Gründe und einer Loostopfs oder Willkur-Entscheidung, ja von dem Vorwurfe, die von ihm Verurtheilten ohne juristisches Recht beraubt und unter drückt zu haben.

Wahre Gefahr für den Nechtszustand begründet auch die strengste Durchführung dieser strengjuristischen Grundsähe nicht. Die entgegengesette unwissenschaftliche, ewig sich widersprechende Wahrscheinlichkeits-Gerechtigkeit
bagegen begründet Gefahren für Freiheit und Frieden und für die Harmanie
und Sicherheit des Nechts, die Gefahren des subjectiven Meinungstriegs,
ber Unarchie und Willfür Gefahren für die Uchtung- und für die Unbestechlichkeit der Jurisprudenz und der Justiz.

V. Die Theorie von der Misheirath. Benden wir mun biefes zunächst an auf die angebliche Successionsunfahigkeit wegen angeblicher Misheirath des Waters des Beklagten, fo ist offenbar eine solche Beran bung des Erbrechts der Kinder, es ist die Annahme der Adelsprivilegien und der Aufhebung der allgemeinen Erbrechte durch das die religiösen und Rechtsgrundfage verlegende Recht ber Disheirath eine ausnahmsmeise Aufhebung des allgemeinen Rechts in Beziehung auf bes stimmte Personen und bestimmte Guter. Gine wirkliche Erbrechtsberaubung wegen ihr fest also voraus jene obige absolut vollftanbige Beweisführung 1) eines befonderen biftorifchen Berau bungs= oder Ausnahmsgesetzes; 2) die eines besonderen historischen uthatsachlichen Ausnahmszustandes a) für die bestimmten Chen ... oder für die in dem Ausnahmsgesetze vorausgesetzen, perfonlichen Berhältniffe ber Chegatten, hier insbesondere des hoben. 2 bels des einen und des gesetlich verponten Geburtsstandes des andern Chegatten; ebenso b) für bie bestimmten betreffenden Guter! Bei jeber nicht abfolut vollständigen Beweisführung dieser Punkte und aller besonderen bagy gehörigen Bestandtheile siegt das gemeine Recht, und jedenfalls die bes schränkteste Anwendung des Ausnahmsverhaltnisses, jongick maubit vide

1) Das alte deutsche Recht kennt Misheirathen der Hochabeligen nicht. Es kennt außer den wenigen königlichen Familien, bei denen ein Misheirathszecht nirgend erwähnt wird, gar keinen juristischen Adel, noch viel weniger ein Misheirathsrecht desselben 18).

Das Misheiratherecht blieb auch fpater und bis in die neuere Zeit bem übrigen hohen und niederen Adel der anderen, nrfprünglich deutschen, Nationen fremd. Selbst Könige und Königinnen, die mie Elksabeth, Maria, mutterlicherseits von Burgerlichen abstammten, bestiegen ohne Wis

<sup>13)</sup> Bergl. ben Artitel Abel, altbeutfoge.

berfpruch in Britannien ben Thron; bas Baupt ber stolzen normannischen Aristotratie, der Bergog und Ronig Bilhelm ber Eroberer, der sich felbst Bastard nannte, famnite aus unehelicher Berbindung mit einer Bauerin. 13 Jaralle Ronigo und Koniginnon bet Familie Luidor hatten zu biesem ihrem Stammogter einen getingen mieberen Abeligen, bei fin Gewissenbele mito ber Konigin fich verband. Dag in bem gerade von ben Legitimften oft Callzuhoch gehaltenen Rufland ohne Berleguig-des alten Rechts Peter ber Srofe eine lettische Leibeigene zur Gentaften nahm, daß sie? Wath arina, und ihre unehelich erzeugte Bochter, Elifabeth, als tegierende legitime Raiserinnen in Europa geehrt wurden, mag weniger bedeuten; mehr schon, daß ber Entel fener Leibeigenen, ber Sohn ihrer ersten unehelichen Tochter Un nig, auch mangefochten als legitimet beutscher Herzog von Holftein= Bottorp, nachmals ebenfalls als ruffifcher Raifer, regierte und daß die legi= timften beutschen Fürstenfamilien durch Berbindungen mit ben Sproflingen dieser Fantilie ihren Abel nicht verunehet halten, ebenfo wenig als burch Berbindungen mit den Sprößlingen jenes nieberen frangoffichen Frauleins, ber Frau von haarburg, deren Tochter, als Gemahlin Georg's I. von Eng= land, Btammmutter ber Ronige von England und Hannover, von Preußen und Burtemberg wurde. Der Abel der andern Rationen, To der franzosische Graf Buat, bespotteln als Borurtheile Die deutschen Misherrathsgrund= fate in general and and and of the territorial

Schon biefe Thatfachen und namentlich bie, baß bie fo gabe das alt= deutsche Recht festhaltenden Sach fen, wie die Normannen in England, bag ift ftolger und machtiger Abel von Dishetrathen nie Etwas wußten, die= fest pricht bufur, daß auch in Deutschland ein solches Recht, abgesehen von ber Berbindung mit Leibeigenen, nicht urfprunglich und alt war. Auch ent= fand ja ein allgemeiner Adelstand, und zunächst der spatere hoh e Abelstand erft durch bie Erblichkeit ber Grafen= und Herzogsamter und ber Leben für biefelbeit etwa gegen bas 9. Jahrhundert 18). Als sich nun allerdings der tleich spändisch e Abel allmätig als besonderer Stand auszubilden suchte und much Sitten und Meinungen vieler Familten für standesgleiche Ehen sich allmälig geltend machten, fo waren bas boch durchaus an fich noch feine Gefeke, am Benigsten allgemeine, und ehe biefe fich nur bilben konnten, wirkten fcon die driftlich-kanonischen und tomischen Cherechtegeundfage und bas Interesse ber Raiser, Die gern bie Macht ausübten, ihre treuen Diener und Unhanger zu Reithewurden ober zur Reichsstand= schaft zu erhöhen, dieser Ausbildung entgegen 16). So konnte das allgemeine edianis ieu duna nomas ara da dia de de de

<sup>14)</sup> Origines T. II. p. 284. C'est un effet du préjugé ou de quelques réglemens particulièrs, si la Noblesse allemande croit se mésailler en s'alliant avec la bonne bourgeoisie me s'alliant avec la bonne bonne bourgeoisie me s'alliant avec la bonne bonne bonne de la bonne d

<sup>15)</sup> Mittermaier, Deutsches Privatrecht §. 52 und die dort eitirten Schriftsteller. S. auch oben den Art. Abel.

<sup>16)</sup> Mittermaier a. a. D. §. 378 und 379 und die bort citirten Schriftsfeller, namentlich auch Gohrum, Darstellung ber Lehre von der Eben burtigkeit. Tubingen 1846,

urfprünglich frühre deutsche Recht nicht burch ein wietlich allge ein eine so Gewohndeitsecht ober ausbruckliches Geles des hohen Abelt aufgehöben nerben. Das hieße Recht der Beitigen, sin bes ondese Famitierngeles bildenische Famitierngeles gubezuwen, und biese ielbt, derei Gittigket noch dau ver Kaiser bestritt, konnen den nertitud als hohe sein einem Berte Statisch das gemeine Recht nicht allgemein aufgeben. Und nicht der Gaffenspiegel sagt entschieden, das beschieden noch einen Grand mit dem allgemeinen juriftischen Stand der vollkrien Gater eines bilden, dassigen der der beschieden nicht der Verlagen und des wilkeren Gater eines bilden, dassigen in der keiner bilden basselber ihnen der keiner ihnen nicht erheitung für der einer ihnen nicht erheitung für der

Alle altheutichen Boltsgelete, auf welche fich die Breithelbiger eines alles genten altbeutichen Autonomie, oder Gwodudpitigeletes für Mitchenner, benfen (f. 8. B. Un fan dem alfige (B.)) [perchen P) mur vont eingelnen Boltschammen, b) aber guich bier nur von Som ber feines Briegen in Untreien, welche in alter Sett vorubidit auch als Bermidtumen von Sant barreit.

ichenden Bolfeftammes mit Fremben verhaßt waren 18). wir dan nad man

So giebt, es denn bis zur Mitte bes achtzehnten Indehunderts ein es f lig er miefenes, ober ein jurififfe je miffes Misbeite ab ber ein; iurififfen je miffes Misbeite ab ber eint iffte Bochabelie 1) nur in Beziebung auf besonder Amullen, durch befon

auf Eben, bie und bet anten bat

ber e Samilien = und Bausgefebe.

Diese Refutter seiebt die det Lucift i de Verfiture der erw es er en, distriction Thatlachen und Besetz. Die Indianger falls des mermeises lichen algemeinen, diesen den fen den Gewechnheidsschie zu Gunften dem Mishelaubskoperis missen ihren zugestehen, des von den einen Gestellung der eine gestellung der die die der die der

<sup>17)</sup> S. oben Bb. I. S. 259 ff. S. 308 ff. und Lidben, Tobiand bungen für Gefchickteineb. Wigdig für marcheilen bei bei ma - 30 (OC 18) S. die vorige Potte. — 18 S. gannatheuf ichilyish , and his Cat

entschieben die lareste Theorie 19) rucksichtlich ber Wahlcapitulationen von 1742 über die "un streitigen und not vrischen" Mishelrathen, worin dem Kaiser ausbrücklich untersägt ist, Kindern aus folchen Mishelrathen von Reichsständen gegen ben Willen ber Familie Successionbrecht in die

Landeshohelt und Reichestandschaft zu geben: 1911... 150 ugod

erktärung auch der Wahleapitukationen ist beshalb für die Ungültigkeiteserktärung auch der Ehen mit Bürgerlichen nicht gewiß genug, weil die Gescher selbst den im Project befindlichen Vorschlag, blod un'st and e Tydes maße Chen als juristische Misheirathen zu erklaren, verwar fen, mit unsstreitig notorischen Misheirathen vertauschten, es aber selbst noch nicht einnal wüßten und nicht einig wurden, welche Ehen denn juristisch, um streitig notorisch eine Misheirathen seien, und es beswegen dem Kaiser zur Pflicht machten, zuerst eine gesetzgeberische Vereinigung, Sewißeheite und Bestimmung darüber zu veranlassen, welche aber, trop der steten Erneuerung dieser Forderung an den Kaiser in jeder folgenden Wahlkapitulation, den noch nicht zu Stande kam

Bebente man wohl, felbst über folche außerst ungleiche Chen, die man unftreitig notorische Disheirathen nannte, war man nicht einig.

Beiter also als auf Chen mit ber niedersten Classe, mir Unfreien, und auf Chen, die nach bekannten besonderen Familiengesetzen zu Wichelrathen erklätt waren, läst sich da, wo befondere Landes = o den Familiengesetze fehlten, die zugleich unstreitige und not towas scholarth nicht ausbehnen, weiter läst sich als juristisch under weise Last sich als juristisch under eine dustahmen.

Lennbarz Ausnahme weber vor noch nach jenen Reichsgesetzen Agendind etweite ban beitrindet.

sandt vielen besonderen Haus und Familiengesehen, welche die Petrathen mit niederen Abeligen und Burgerlichen misdiligten und es auch bewirtten, das ste dieselben für ihre besonderen Familien zu Mischeirathen stempelten, das ste dieselben für ihre besonderen Familien zu Mischeirathen stempelten, das steine juri fi isch giltige allgemeine Ausnahmsgesehen gefengebur, das muffen die Gegner, wenn sie folgerichtig sein wollen, selbst zugeben. Denn Beibes sand die nuch die zur Aussehlung des Reiches bei dem beutschen nied eren Abel' in geößter Ausbehnung statt, und bennoch nehemenschlicht die Gegner bei ihm tein allgemeines beutsches Misheirathserecht and die bei dem hohen Abel aber sinden sich zu geber Zeit dieser Stanzbesmeinung widersprechende Peleathen Pochadeliger mit Niederen, namentelich mit Bürgerlichen, und der Knifer und die Reichsgerichte erklätzen wiederscholte Chen der Hohen mit dürgerlichen Freien für vollgültige Ehen 21).

<sup>20)</sup> S. ben Art. Unftanbesmäßit ge Chem auszichit : red ...

<sup>21)</sup> Rluber, Rechtliche Musführung §. 31-35: & 89000 3id

So erklarte z. B. das Reichskammergericht 1670 bie Ehe bes Reichsgrafen von Ifenburg mit einer bauerlichen Schaferstochter nicht für Diebeirath, fondern die Gohne biefer Che für fucceffronsfahig 24). Berade weil ber bobe Ubel an kein juriftifch allgemeines Misheirathsrecht glaubte, es auch bie Reichsgerichte nicht fchutten, festen es bie Familien, bie es begrunden woll ten, in befonderen Bertragen fest, die aber der Raffet oft nicht einmal bestatigen wollte, und gegen bereit Blaren Sichalter oft boch ben Rindern Succeffionstechte jugeftand. Diefes hatte er eben bot 1742 mit der Che bes Bergogs von Sachfen-Meiningen gethan; Jobgleich bie fachfischen, anhaltischen und braunschweigischen Baufer 1717 notorffchie meinschaftlich für fich festgesett hatten, baß andere Chen ale mit alle teiche stånbischen fürstlichen und gräflichen Saufern Misheirathen sein follteit find auch die übrigen Reichestande zu gleicher Festsetzung eingelaben hatteit !! Deshalb nun drangen die Reichsstande jo fehr auf Beschränkung biefer kaifetlichen Gewalt und auf weitere reich sgefepliche Feststellung, welche Chen etwa fonft noch ale un ffreitige und notorifche Disheitathin erklart werben follten. Weil der nachste Zweit des Reichsgesebes die Uffaull tigteit kaiferlicher Berleihung von Succeffionbrechten gegen klave novor Ffet besondere Bausgefese war, und es nur in so weit einen fest foon bestimmten Inhalt hatte, gab man bem Gefete auch bee Pourft un erklärlich e rückwirkende Kraft. 2. und und "na mann in ich nönsesomus L

beitstecht ober ausbruckliches Gefes über Ausschliefung der Chen Sochabet ger mit freien Bürgerlichen aber, stärkere Gegenstäse des is urfftschaft geben, als eines Theils dieses Reichsgeset selbst, in Berbindung zumat mit jenen Bestimmungen des Sachsenspiegels über das Wehrzeto, dieses entschiedenste Keichsgeset selbst, in Berbindung zumat mit jenen Bestimmungen des Sachsenspiegels über das Wehrzeto, dieses entschiedenste Keichschen Grandeverhaltnisse, über gleicht gleichte Erfchen beutschen Ständeverhaltnisse, über gleicht gleichte beutschen beiteligen Suterbesthet mit gedem und erem steht beutschen Landbestiger und über Ebendürtigkeit. Im Land- und Lehnechte kennt er keine anderen unebendürtigen, die Successionistechte beschäftenbeiten Ehen als die der Freien mit Unstehen.

<sup>22)</sup> Landorp Acta publica Bb. XIII. S. 548. Bekanntlich erflatte and bas stolze Haupt bes ofterreichischen Hauses, Kaiser Ferbinand I., 1661 is Che seines Sohnes, ves Erzherzogs Ferbinand, mit einer Burgerstochter, Lippine Welser, nicht für Misheirath, sondern nach dem Urtheil des R. L. Gerichts die Sohne successionssähig in die ofterreichischen Erblande.

<sup>23)</sup> S. Putter, Nebet Misheirathen Gt 263; bas Ben dock uit heil Sp 281.

Frankfurt-1830. S. 213 ff., vorzägliche Grand not madicialist auf ber

Bohl mag alfo bier die fubjective Deinung ber Laien bin und ber femanten; wohl darf es dem Juriften fubjectiv mabricheinlicher fein; bog die Gefebaebung auch Chen mit Burgerlichen und anderen Mbeligen ausschließen wollte -ift aber auch juriftifch voltstandig bie Anenah me bewie fen? Strenges Recht fcupt ben Juriften vor ber Deinitchkeit und bem Borwurf , vielleicht heute Demjenigen Familien : und Bermogenerecht zu rauben, von bem es ibm morgen, ober von bem es einem anbern Auriften bunft, baf ibm Beibes nicht geraubt werben burfe. Ausnahmen von dem allgemeinen Rechte, er orbitante Ausnahmen, über welche ber Gefengeber felbit noch nicht mit fich vollig einig mar, bie er falbit meber fur juriftifch unameifelhaft feftgefest hielt, noch meniger felbit tes male feltfebte biefe fann ja boch auch ber Jurift nicht ale ungweifelhaft bereite gefeblich aus geip vo den erflaren. Er muß vielmehr, fo weit eine geleggeberifche Musnahme gnertannt ift, ben gesebgeberifchen Ginn biefer Ausnahme menigft moglich ausbebnen. Er barf nicht etwa auserhalb ber Gelebe liegenbe, permutbliche, mabriceinliche, innere Abfichten einzelner Mitglieder ber Gefeggebung, fatt ber fehlenben gefehlichen Bestimmung gur Mufbebung bes gemeinen Rechts, gelten laffen. Unter biefen, Umfanden barf man benn auch in einer ober zwei richter : Lich en Enticheibungen, in welchen ein Reichsgericht und felbft ber Reichstog, ale bochftes Reichsgericht, auf eingelegtes Rechtsmittel eine Beirath fir unemeifelhafte ober notorifche Diebeirath erflart, wie namentlich Die unimeifelbaft und notorifc burch bie ftrengen fachlifden fruberen Sausgefebe 25) fur Disheirath erflarte Che bes Bergogs pon Sachfen-Meiningen, nicht ein genugenbes, gewiffes, allgemeines Musnahmegeles finden. Man tann biefes nicht, well fur folche richterliche Beurtheilung bestimmter Ralle oft nicht blos befonbere eigenthumliche Ra-

<sup>26)</sup> Rad dem 1717 gefchieffenen Bertrag ber berzoglich sichfiscen Daufer, ber schon Eben, welche nicht mit fürstlichen ober alte reicheftanbischen gefchieden Percenen fine Bischeitadbur gefchete, war die hotere Ebe des Oerzogs trop ber falserlichen Gultigkeitstandrung aben jus i fis in gewiß eine Wisheltand,

milien-Observanzen und Gesehe, sondern auch andere, diesen Fällen eigensthumliche Umstände den Ausschlag bei den einzelnen Botanten gebeurkönnten, während die sie liben bei einer allgemein gesehlichen Bestimmung aus diese Umstände sehlten, vielleicht anders gestimmt hatten, jedenfalls aber noch nicht gestimmt haben. Non exemplis sed legibus judicamus und in mit nach ich

ich bin erfreut, in der eben erschienenen neuesten siedenten Ausgabe des deut fichen Privatrecht s des deruch mien Mettermater, 378, 379, diese Unsicht, idie ich stets für die richtige hielt, ebenso wie von andern neuern Rechtslehrern, Göhrum u. s. w. bestätigt zu sinden Wa., Wetter maier scheint noch weiter zu gehen und selbst die Ehen mit Leibeigenen inter bei besonderen Familien = oder Landesgesehen als Wishelrathen gesten zu lassen.

Will man aber mit den Gegnern ben fiveng juriftifden Boben wes laffen und die bloge Standesmeinung und bie hiftorifch hochft wahrfcheintichen subjectiven Anfichten und Deinungen eines allerbinge wohl fohr großen Theiles bes Standes ber Reichsstandischen ale juriftisches Ausnahmegefeb über Micheirath betrachten, und will man umft an be em afige Eter ber Sochabeligen nach angeblichem alten Bertommen für Diebeirathen erklaren, alsbann muß man burchaus nicht wie Rluber und viels anbere Publiciften bei ben Beirathen mit freien Burgerlichen ftohen bleiben ; fone betn auch bie Beirathen bes teicheftanbifchen Abele mit allen Gliebern bus nindagent Abeits für Disheirathen ertideenus Diefes mae flete bie Alnficht ber grundlichen Inriften ; welche Chent mit Burgerlichen für Dieheirathen hielten 26). Namentlich die von Dutter auf biefem Standpunkte grundlich ausgeführte. Ebenfalls grundlich und mit neuen Argumenten hat fle auch ber treffliche Zaup ausgeführt Mi un In ber-That bezog fich mich bie gange Stanbesgleichheit und bie Standesmel nung fiber gleichen Stand nut auf die gang abgefouberen und boch geftellte Claffe bes reiche ftanbliden Whele, auf welche bis gegen Gube bes Mittelaltere a b bei nie ber Mame M bel, un whilitway anginenbet murbe, welcher allein die ftolgen altbeutfchen Freiheiterechte ber Mitrenierung bes Reiches, welcher mit bem gewählten Raifer gemeinschaftliche bie Patio nalfouverdnetat befaß und ausübte. Bie bod fand baburch biefer Mbel und wie wenig konnte es ihm einfallen i Tobalb einmal von Stanbesvorma bie Rebe mar, ben nieberen Abet mit fich gleich ju ftellent Diefes war fn um formenigen auch nur möglich, barfich jarber Begeiff bestinieberen A det d und der Rame Abel für benfelben erft beinaherein halbes Sabrtant fent fpater a am Ende bes Wittelalters palfo langft nach jenem angeblichen alten Berbot unftanbesmäßiger Chen ausbilbete und bemollends biefer niebere Abel größtentheils die ehemals borigen Ministerialen in fich faste, rades a emeige Epe ichie : de. ratif ... . . . . . .

<sup>26)</sup> Außer Putter 3. B. Struve, Eftor, Schmauß, Hellfeld, Wichhorn, Jorban, Robler, Maurenbrecher, Pernice, Jordan, Diect, Wolff, Jacharis in Coltingen. 27) S. ben Art. "Unftanbesmäßige Chem.

878 Jus biefem Grundett hielten beim auch ; wie : Saup grundlich nachweift, wiebt blos faft alle Familiengefebe , fondern auch bie Stanbesmeinung bes boben Mels, ja bas gange weltphalifche Grafencollegium , runbifetbit ble freilich geleblich sebenio mie rudfichtlich bei Birgerlichen nicht beitelich genug ausgefprothene fubjective Meinung febr bider Urhiber bet Beichegefebes ble Deirath reicheftandifcher Abeligen mit nieberen Abeligen ebenfo gut fur Diebeis rathen wie bie antt Bungerlichen. dund ber Romig Ariebrith ber Große verlangte fogge vom Riffer, baf er ben Reichshofvath anmeifen foltte, bebe Che valde ftanbifder Der jonenmit Bidt: Rendifft Inbifden für Diebeirathen gu erflaren. Dan maß alfo; will man einmal Diebeirathen im Stande ber Freien annehmen, juriftifch burchaus bie juriftifche Steinbed: gleichbeitrunt Chenburtigleit bes hoben mericheftanbifchem Abele auf biefe reidmiftanbifden Abeilgen beidranben bennemmt fie bitbeten ein enen nb bem felben, einen burch bie größten Borginge unbefeine entfcheben abe gegranate Stellung abgefonderten Stand unter fich. Die im berreignmigfachften verichtebenen Berbaitniffen und Abitufungen am bie Miraerlichen fich aufchließenben nicht reicheftanbif chen ; mieberen Abeligen maren niemale ihre Granbedgenoffen. if une sid dilimment! ..... bei miteid medlarisd u.V.

man Auskalliem bisfemt essekoftelyd das nach deutschapfuilistelen Auflichgehörte, nachaden nach deit Sanzitis Bentsteht dem einheftlichen Abest ansgehörte, nachaden nach deit Salziendem ist immit aber Jait vonr jeder weichen Bishelmath der Baturs der Seitersteht in immit aber Jait vonr jeder versichen der Seitersteht der Konstellen geste und der Konstellen d

1

į

ğ

þ

Í

8

j

١

1

ó

ø

ß

Allen San

em Dem er stammt nacheigene Kieckennung aus häersicherunds geheichte den schrieben Seise unwown nieberen Lindfäßige ih beländischen Teites unwown nieberen Lindfäßige ih beländischen Teites und schrieben des Seises und der Seises und der Seises der Sei

Diefe gange bieherige Unficht über Dieheirathen, mig fie mim berr-

schende Meinungen verlegen oder besiegen, oder auch nicht, mußten wir aus: sprechen, weil es unsere feste juristische Ueberzeugung ist. Wir sprechen sie auch aus ohne alle politische Vor = oder Abneigung, weil die Politische

historische Recht nicht verfälschen darf.

Uebrigens halten wir allerdings eine gefehliche Beschränkung fucceffionsfähiger Beirathen auf Standesgenoffen unter wirklichen fouver as nen Regentenfamilien fur heilfam, um die Collifionen der Intereffen der Regierung mit. ben Intereffen der Re= gierten zu vermeiben, und allein auch die öffentliche Wohlfahrt eines Bolkes fann fur souveraine Fursten beffelben ein fo erorbitantes Musnahmsrecht entschuldigen; bagegen halten wir gerade aus bem felben Grund die Uebertragung folder juriftischen Cbenburtigkeit auf Unterthanen, auf alle nicht souverainen Abeligen, und vollends solche Ausdehnung berselben auf niemals reichsständische Familien, wie bei ber Familie Bentink, auch für politisch durchaus nicht heilsam und entschuldigt. Bielmehr ift fie fowohl fur den fouverainen Abel felbst wie fur die Staaten nach = theilig. Bollends aber steht das Festhalten der Cbenburtigkeits= und Dis= heirathstheorie des nicht souverainen Abels gegen die übrigen freien Burger einer etwa der englischen Einrichtung ahnlichen, dem Udel felbst, dem Thron und dem Staat wohlt hatigen Einrichtung der deut= schen Aristokratie im Wege, ist unglücklich für diesen Abel, für den Thron und ben Staat. Dieses also halte ich auch für eine wahrhaft legitime und fur die Abelsverhaltnisse wohlthatige Theorie.

Die Reichsgesete, also auch die Wahlcapitulationen, sind übrigens als solche nicht mehr gultig. Eigentliche Reichsstände, zu deren Gunsten diese Ausnahmsbestimmungen gemacht wurden, giebt's auch nicht mehr. Die ganze Unwendung dieses Gesetzes ist schwer zu recht zu fertigen. Sie ist es mindestens nicht für Abelige, die niemals reichständisch waren. Die autonomischen Familien mogen sich nach Belieben

Hausgesetze machen!

3) Doch von einer juristisch en Misheirath kann in dem vorliegens den Falle, wie schon erwähnt wurde, auch dar um gar keine Rede sein, weil hier auch das that sächliche Ausnahmsverhältniß des hohen Adels ebenso wenig als das Ausnahms = Gese verweisbar ist, oder weil die Familie Bentink, wie hochansehnlich sie sei, doch niemals dem wirklis

den reichestanbischen Ubel in Deutschland angehorte.

VI. Der beutsche reichsständische und ber sogenannte hohe Abel, und der gräflich Bentinkische Abel und ihr Verhältniß zu Misheirathen. — Schon an anderem Orte biuchten wir es nachzuweisen, wie verkehrt es für den Juristen ist, in Bestiehung auf rechtliche Verhältnisse den nach den verschiedensten subjectiven Ansichten und Verhältnissen der Menschen unendlich verschiedenen, mehr oder minder unbestimmten, stets wechselnden unjuristischen blosen Meinungsadel und sogenannten historisch en Ständeunterschied mit juris

<sup>28)</sup> Bergl. ben Urt. "Abel."

stischen, verfassungsgesetlich bevorzugten Abelsständen zu ver= mischen, oder auch die verschiedenen Zeiten, verschiedenen juristischen Bedin= gungen und Rechte juristischer Abelstände mit einander zu verwechseln.

Doch diese Vermischung findet in Beziehung auf deutsche Udelsverhaltenisse täglich und gar sehr auch in dem gegenwärtigen Processe

ftatt.

Man streitet über den hohen Abel, schafft sich selbst einen theore= tischen Begriff beliebig bald nach dieser ober jener Meinung, tehnt ihn barnach beliebig aus oder beschränkt ihn, schöpft aus einzelnen dürftigen, misverständlichen historischen Notizen wenig gekannter Urzeiten ober aus verworren aufgefaßten wechselnden Verhaltniffen des Mittelalters, oder trägt nach den Meinungen und Verhaltniffen ber heutigen Zeiten, nach langer, gang= licher Zerstörung des deutschen Reichsstaates gebildete Begriffe vom hohen und niederen Abel in die juriftisch und politisch andere Welt je nes Reich 8= staates und auf die nur nach feinen Gefeßen begrundeten Rechte So war im Reiche bie reichsständische hochste Regierung des ganzen Reichsstaates der Mittelpunkt, und die Theilnahme an ihr, an der Majestat bes großen Reiches, sehr naturlich das hochste Standes= und Ehrenrecht und bei erblichem Familienbesit der höchste Abel. Und kein deutscher Jurist, beffen Stimme gilt, wußte noch vor Rurgem im Reiche, ja wußte noch vor diesem Proces anders, als daß für den deutschen hohen Adel Reichs= standschaft, wirklich vollkommenes und befessenes Recht ber Reichsstandschaft oder bes Siges und bes Botums auf Reichs= und Kreistagen absolut wesentlich für hohe deutsche Adelswurde fei. Mit Putter und Saberlin stimmten barin überein auch unfere Kluber und Eichhorn, Jordan, Bopfl, Runde, Mitter= maier, Mohl, Beffter u. f. w. u. f. w.

Aber nun sind Reichsregierung und Reichsstandschaft ganzlich untergegangen, aus unserem täglichen Gesichtskreis verschwunden, und wir has ben nur einzelne Landesregenten, große, wie Desterreich, und ganz kleine, wie Liechtenstein. Da man ihre Familien hochadelig nennen will, so macht man das Regierungsrecht zum alleinigen oder doch entscheidenden Wesen des hohen Abels und trägt das nun in die historischen juristischen Verhältnisse bes Reiches ohne Weiteres über. Ein gewandter Anwalt des Klägers, Tasbor, benußt und vertheidigt diese Verirrung, und ein höher stehender Anwalt desselben, Heff ter, mag, wenigstens nach der gedruckten Versicherung des Hrn. Tabor, gegen die eigne frühere, unwiderlegliche, richtige Aussührung sich zur Zustimmung geneigt zeigen, und seine noch ungedruckte, besservielleicht ungeschriebene Abhandlung soll als Auctorität zu Gunsten seines Clienten blenden! So wandelbar und beweglich ist leider beutsche Zuriss

prubeng!

Und nach solchen bloßen historischen Hypothesen, wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Meinungen, Verwirrungen und Vermischungen sollen nun juristische Richter Ehren=, Familien= und Vermögensrechte richterlich ab= und zusprechen!

Suppl. &. Staatsler. III.

Rur unferen Proces bagegen ift Folgenbes allein bie

entscheibende Rechtsgrundlage.

Die deutsche Reichsgesetzgebung, nach welcher unsere Frage über Beraubung des Successionsrechts des Beklagten wegen des angeblichen hohen Abels der Bentinkischen Familie seit 1751 und wegen angeblicher Misheisrath seit 1800 und 1809 ganz allein zu beurtheilen ist, kennt den Nasmen eines hohen Abels gar nicht und vermeibet ihn kluglich 29).

Mohl aber kennt sie als die höchste Standesehre im Reich die Reichs = stands daft und bezeichnet diese wirklich als eine hohe Standesehre. Sie bildete für die sie erblich Besigenden früher den einzigen deutschen Adel, dem der Semperfreien (sendbaren), der Nobiles. Mag man auch über früshere hist vische Entstehungsgründe dieser Reichsstandschaft und nobilitas meinen, was man will, so viel bleibt gewiß, in der späteren Zeit des Reiches, in derzenigen, welcher auch unfere Processfragen, der Erwerb und Berlust der in ihnen bestrittenen Rechte angehören, sinden sich andere allgemeine reich sgesesliche Bestimmungen und Anerkennungen einer anderen hohen Adelsclasse, welche irgend juristisch scharf von Solchen sich absondern ließe, die Tedersmann zum niederen Adel rechnet, durchaus nicht. Weder Reich se un mittelbarkeit, noch der Besig von Hoheitse oder landesherrlichen Rechten, noch grästlicher Titel, weder sur sich allein noch vereint, begründen solchen Unterschied, und nicht einmal irgend ein gemeinschaftlicher Rame sons

bert fie von anerkannt nieberen Abeligen ab.

Dagegen bilden bie Reichsstande und reichsständischen Fa= milien eine mit diesem Namen ober im lateinischen: Berren cum voto et sessione eine mit gemeinschaftlichem Namen benannte und fest bestimmte Classe, die nicht blos als eine allgemein geehrte hochfte Standesclaffe ausgezeichnet wird, fondern burch ihre juriftischen Borrechte der Mitregierung am Reich und andere, so wie vorzüglich jene Chenburtigkeits= oder Misheirathsrechte in allen Wahlcapitulationen seit 1742 als juriftisch abgesonderter, bevorzugter höherer Abel allem übrigen nieberen Abel gegenüberfteht. Bekanntlich hatten fie auch das Bor= recht, bag nur aus ihnen bie Raifer ermahlt werben follten 30), bag nur aus ihnen ber Raifer feinen Stellvertreter auf bem Reichstage erwählen burfte, fo baf, als Leopold I. den nicht reichsständischen Grafen von Windisch= graß zu seinem Stellvertreter fur Eroffnung bes Reichstages ernannte, ber= felbe von den Reichsständen nicht zugelaffen wurde. Und bekannt find aus= brudliche Erklarungen über den Vorrang ber reichsständischen Grafen und der reichsständischen Freiherren vor den nicht reichsständischen, über besondere ihnen ertheilte Prabicate, wie "Wir" u. f. w. Gang ausbrucklich bestimmt namentlich ein so wichtiges Reichsgeset, wie die Wahlcapitulation, "das die "Reichsgrafen und Herren, welche im Reich sessionem et votum haben und

<sup>29) 3</sup> bpfl, Staatsrecht, III. Aufl. S. 127. 30) Deffter, Beitrage S. 46. 64. Wilda, Zeitschrift 28. II. heft 2. S. 3.

"als folde von Rurfurften, Furften und Stanben angefeben werben (alfo "nicht blos vom Raifer), vor allen andern inlandifchen und auslandifchen Gra-"fen und herren den Borrang haben follen" 31). Der Grafentitel an fich aber war zu reichoftanbifchem Abel unwefentlich, anberte in Beziehung auf benfelben Richts 32), was felbft noch bie Bundesacte Urt. 14 Rr. 4 fur die damals noch nicht gang ausgestorbenen reichoftanbifchen Freiherren anerkennt. Go lagt fich alfo bie gefeglich anerkannte gefchloffene außere Abelsehre, noch menis ger bas geschloffene große juriftifche Borgugsrecht biefer Abeleclaffe nicht ver-Die allgemein ober reichegefeslich anerkannte Ehre ber Theilnahme an ber Reichsmajeftat, gegenüber von welcher jeber andere Mbes lige nur ale Unterthan ericheint, und bie reichsgefehlich allein fur diefe Claffe ausgefprochene Borforge fur ebenburtige Chen genugen allein ichon gur juriftifchen Abfonberung biefer Abeleclaffe ale eines allgemeinen hoberen Abels, ober , um mit bem alten Dofer 38) gu reben, um eine "merfliche Diffinction" von allem übrigen Abel zu begrunden.

Benn es alfo ber ichriftftellerifchen Theorie beliebt, fpater, nachbem auch nicht reichsftanbifcher geringerer Abel entstanben mar, liefem als nie: berem ben hoberen unter bem Damen hoher Mdel entgegengufeben, fo handelt fie nur bann hiftorifch, juriftijd und praftifch in Begiebung auf bas allgemeine beutsche Reicherecht, wenn fie mit all unferen tuchtigften Dubliciften aus ber Beit bes Reiches und lange nachher biefen Ramen auf ben reich eftanbif chen Ubel befdrantt. Dan bilbet fonft nur beliebige, an fich fur die noch aus bem beutschen Reiche fammenben Rechteverhaltniffe unanwenbbare Theorieen.

Diefes ift auch jest noch bas Richtige, ba auch bie einzigen all: gemein beutichen Gefete feit ber Muflofung bes Reiches, die Bundesgefebe im Urtifel 14 ber Bunbesacte und im Urtifel 63 ber Schlugacte burchaus nur ben ehemals reicheftanbijd en Mbel auszeichnen und durch die Beibehaltung ber Cbenburtigfeit mit ihren ehemals mitreichs= ftanbifchen, jest fouveranen Familien, ale bie bochfte beutiche Mbeleclaffe mit ben befonderen Rechten ber reich sftanbifchen gurften, Grafen und herren anerkennen und nur fie ausbrudlich und jum erftenmal gefeblich mit bem Ramen hoher Abel bezeichnen. Es ift um fo naturlicher, ba auch in ben einzelnen beutichen Staaten ber praftifche Zact gu ber Unertennung berfelben juriftifchen Grundanficht hinfuhrte. Go erkennen bie Berfaffungen und Gefebe biefer Staaten, 3. B. von Baiern, Burtemberg, Baben und Seffen, ausbrudlich nur die ehemals reicheft anbifchen Familien ale ben hohen und ftanbesberrlichen Abel an. Go fonberte auch bie toniglich preufische Regierung bei ber Sulbigung ju Berlin gang ausbrudlich nur bie ehemale reicheftanbifden Furften und Grafen von allen übrigen fonft durch Landbefig und Rechte noch fo reichlich ausgeftatteten Furften und

<sup>31)</sup> Bablcapitulation pon 1658 III, 21, 24. 9. 32) Reichsabschie von 1548. §. 66. Wahlsapitulation Art. XXII. §. 2. 4. 5. 6. 33) Bon ben Berichsständen E. 806.

Grafen ab, erklarte nur fie als Ebenburtige ber koniglichen Familie, lief fie abgesondert ohne korperlichen Gid huldigen, befreite fie auch gesetlich von foldem gerichtlichen Gib.

So ift alfo offenbar im Reich wie im Bund gefehlich und juriftifch nur ber ehemals reichsftandische Abel eine von allem niederen Abel scharf ge-

schiedene hohe Ubelsclaffe.

Doch die allernachste juriftisch praktische Grundlage für

unferen Proces ift die folgende:

In Beziehung auf allgemein gesetliche Beraubung der Succession megen Misheirath reben alle beutschen Reichsgesete, Die Bahlcapitulationen von 1742 und die fpateren fammt allen Projecten und eben jener reichegericht= liche Spruch in der meiningifchen Succeffionsfache, es reben felbft die gerichtlichen Urtheile überhaupt stets wiederholt gang ausbrucklich nur von Reichsständen und von reich sftandischen Successionen. Es ift auch die gefeggeberische Abficht, gerabe nur die reichsständische Genoffen-Schaft burch die reichestandischen Gefete gegen Bertleinerung ihres Familien= ansehens zu schüten, völlig naturlich und ausgesprochen. or the final distance

Wer mag nun noch einen Juriften, einen Rechtsmann sich nennen, ber gegen die Worte flarer Gefebe und gegen alle erften Rechtegrund= fage ein fo erorbitantes Musnahmsgefet ber Beraubung ber Chren=, ber Familien= und Bermogenerechte übertragen will auf gemeinrechtlich vollgultig Berechtigte, fur welche fein bauch eines allgemeinen Gefehes foldes graufame Berans 182 BASE TRANS

bungerecht vorschreibt ober erlaubt!

Mur fur wirtliche Hier hilft kein anderes hohes Adelsrecht. beutsche Reichestande und ihre Familien und für " Stande des Reiche" ober aus foldem "Haufe entfproffene Derren", wie bie Bahlcapitulationen fagen, nur um die Berkleinerung ihrer Saufer gu verhindern, forberten und begrundeten biefelben Stande bes Reichs das Befet gegen Disheirathen, nur fur fie giebt's ein allgemeines und reiche= gesetliches Misheirathsrecht. יירומבות בספר יין ליין יי

Richt einmal burch einhelligen autonomischen Befchluß ließ ber Raifer ben Reichsrittern, die doch landesherrliche Besigungen hatten, die Ginfuhrung von Misheirathsrechten gu. Gle baten barum 1601, erhielten aber nie kaiferliche Genehmigung 34). Die frankische Reichsritterschaft erneuerte 1718 die Bitte. Der Kaifer weigerte wieder, wollte nur bei einer persona, bie nicht blos vilis, sondern auch turpis sei, sich vorbehalten, die Che als Die= heirath zu erklaren. Der Reichsritter Freiherr von Truchfes heirathete eine Bauerstochter und ber Reichshofrath und Raifer erklarten bie Che nicht für Misheirath, fonbern für gultig 35).

Waren also auch die Bentin t's in irgend einem anderen biftorisch oder philosophisch gebildeten, ja; was nicht ber Fall ift, nach einem in anderen Beziehungen gesetlich bestätigten weiteren Ginne boch=

34) Putter, Ueber Misheirathen. G. 485.

<sup>85)</sup> Mittermaier, Deutsches Privatrecht. S. 378.

abelig, burfte auch, was nimmermehr der Fall ift, das neue Bugeftandniß eines nach dem Verschwinden des Reichs und der Reichsstände im Sinne des neugeschaffenen Bundes und seines Artikels 14 mit ganz eigenthumlichen Rechten gebildeten hohen Adelbrechtes rudwärts auf die Zeit bes Reiches und ber im Processe streitigen Erwerbung des Fideicommigrechte bezogen mer= Bas halfe es bei einem Gerichte, welches noch den, — was halfe dieses? eine Uhnung von Gerechtigkeit hat? Die Familie des Konigs von England ist ja doch sicher auch hochabelig und allen beutschen Souve= ranen ebenburtig, und both gilt für fie tein Disheiraths= recht, und für bas Erbrecht in ihr Land tein Ausschluß wegen beffelben. In allen 150 Jahren, feit der erften Entstehung auch nur einer Albenbur= gifchen, bann fpater ber Bentintifchen Familie, fo lange es noch Reichsftanbe und als folche allgemein geltende Reichsgesete für fie gab, hatte die Familie nie reichsständisch werden konnen, noch viel weniger ihr Fibeicommiß. war nicht einmal bas dazu boch moglicherweife fah i ge unmittelbare Anip= Beute also beffen statutarisches gemein= hausen reichestandisch geworben. rechtliches Bererbungsrecht wegen eines ben Fibeicommifgutern vollig fremb gebliebenen reicheft ambifchen Rechte ju zerftoren, bas mare nicht min= ber himmelfchreiend, als etwa eine für Reichslehen früher mögliche Mus-Schließung ber Frauen ober eine Felonieberaubung auf diese Guter anzumenben, ja von bem als Reichslehen wenigstens bentbaren fleineren Knip= haufen die Beraubung fur ben gemeinrechtlichen und statutarischen Erben auch auf die absolut allodialen Privatguter Barel u. f. w. beliebig überzutra= gen, mas felbst bei mirklich en Reich stehen in Beiten bes Reichs un= moglich war.

Hiermit können wir die Beleuchtung aller verschiedenartigen in diesem Processe ausgeheckten, zum Theil zu ganzen Büchern ausgedehnten Theorieen über hohen deutschen Abel beseitigen; vollends auch alle Scheingrunde
aus einzelnen zufälligen Höslichkeitsphrasen für die allerdings ansehnliche Albenburgische und Bentinkische Familie, aus allerlei zufälligen, offenbar
irrigen oder in einem unjuristischen weiteren Sinne genommenen, von
dem Bellagten bereits schon hinlänglich entkräfteten Aeußerungen in den klä-

gerischen Schriften.

Nenne man hohen Abel, was man will, theoretistre man über seine Entstehung und über die Ansehnlichkeit der Bentinkischen Familie, wie man will — die Beschränkung des härtesten Ausnahmsrechts juristisch er Missheirath auf wirkliche Reich stande und ihre Häuser ist zuristisch ebensso un um stößlich als der stete Mangel wirklichen Reichsstandschaftsrechts für die Bentinkische Familie.

Nur zur deutlicheren Würdigung bes historischen Bentinkischen Abels selbst bemerke ich noch, daß ich nach früheren langen Studien und wiederholten Prüfungen der deutschen Abelsverhaltnisse und nach früheren Ausführungen, deren Beweise bis jest nie erschüttert wurden 36), sowohl die wesentliche Be-

<sup>36)</sup> S. den Artikel "Abel", vorzüglich Deutscher Abel in ber als tern Zeit und im Mittelalter.

grundung als auch die Beschrankung bes deutschen hohen Abels auf die Reichs-

standschaft auch historisch in jeder hinsicht begrundet finde.

Zwar wirken bei Ausbildung eines jeden großen historischen Institutes mehrfache einzelne Berhaltniffe mit und es laffen fich auch zuweilen einzelne ausnahmsweise Erscheinungen nachweisen. So hatten schon in altester Beit einige beutsche Wolfer hochansehnliche und wenigstens beinahe erbberechtigte Konigsfamilien. Aber ihr Busammenhang mit spaterem Reichsadel ift fast überall nicht mehr historisch nachweisbar und reichte nimmermehr aus für ben zahlreichen deutschen hohen Abelestand, der vielmehr historisch nachweisbar aus anderen Berhaltniffen hervorging. Bum Theil wirkte ju biefer Bildung mit die zuerst factische, bann juriftische Erblichkeit der Reichsgrafen= und Herzogsamter und der mit ihnen verbundenen ebenfalls erblich werdenden Aber auch biefe Erblichkeit war nicht Hauptgrund und Reichslehnguter. nicht ausreichend fur die Bildung des hohen Abels. Diefes beweift schon allein bas, daß ber weit gahlreichere Theil der reichsftandischen Familien aus reichefreiherrlichen (bynaftischen) Familien bestand, die nur erft fpater Grafenamter, Reichslehen oder grafliche und fürstliche Titel erhielten. Letteres anderte jedoch an ihrem reichsftandischen hohen Abelerecht wefentlich Richts, ba es ja viele Grafen und auch Furften gab, die nie hochabelig und reichsstanbifch waren, und von benen felbst die heutigen ftandesherrlichen Rechte nur einige aus bloger freier Onabe ihrer Souverane erhielten. :: i.

Es weiß jeder Geschichtskundige, daß um so mehr, je mehr man in die früheren Zeiten zurückgeht, in und nach welchen der hohe deutsche Abelsich ausbildete, noch mehr als in jenen citirten reichsgesehlichen Unsichten, die hoch ste in der hoch sten politischen Freiheit und Mtteregierung der vaterlandischen Angelegenheiten — in der Reichsstandschaft bestand, wozu als reale Grundlage aber stete unmittelbarer Grundbesit gehörte. Dierauf beruhten nicht blos alle gesehlichen alten Chrentitel, liberi, qui proprium possident schach deutschem Ausbruck Abalingen), doni homines, meliores, Rachimburgen, Arimannen, sondern auch die des hohen deutschen Abels noch in den Rechtsbüchern des Mittelalters, wie liberi, liberi domini, Freiherten, "ingenui, d. h. zu Latein Höchststeite", Semperfreie, d. h. die zu der Reichessend oder Reichsstandschaft geeigneten Freien 37).

Aber als die alt germanische, stimmberechtigte Theilnahme aller freien Grundbesiter an der alten Reichsversammlung der Maifelder und der Kaisserwahlen für die kleineren in den Feudalzeiten allmälig aufhörte und die stimmberechtigte Reichsstandschaft von der begüterteren, angeseheneren und machtigeren Classe der Reichsstände, die zum Theil unter dem Namen der Optimaten und Vornehmeren, principes, primores, eine Urt Oberhaus und Vorberathung gebildet hatten, allein in Anspruch genommen wurde, da erst bildeten sich sehr natürlich diesenigen reichsfreien, reichslehnbaren und reichssamtlichen Familien, die sich neben den wechselnden Vertretern der unmittels daren geistlichen Stiftungen und Städte in dem allmälig geschlossenen reichss

<sup>37)</sup> Siehe biefes Lexikon am a. D.

ståndischen Körper die Theilnahme an demselben und an der Reichsmitregierung erblich zu behaupten und zu erwerben wußten, sehr begreiflich den

erblichen, den reichsständischen — den hohen Adel aus.

Seine Wefenheit bestand also wirklich in der Reichsstandschaft, jedoch in unmittelbarer ebenfalls wesentlich er Verbindung mit seiner perfonlichen und realen Bedingung für diese felbst, nehmlich Reichsunmittelbar= keit und angemessener reichsunmittelbarer Grundbesit, auf welchem sich die Besitzer jett aus den großen altbeutschen Freiheitstechten und Schutz = und Gerichte = und Reprasentationerechten über bie Hintersaffen 38) und aus er= worbenen Privilegien, ursprünglich gräftichen und herzoglichen Umterechten, die sogenannte Landeshoheit ausbildeten, bie der westphalische Friede vorzugsweise zu Gunsten der Reichsstände bestätigte und welche auch am Wollkommensten bei diesen bestand 39). Diese territoriale Grundlage, diese reichsunmittelbare landeshoheitliche Besitzung mußte auch jest von der Genossenschaft als genügende Grundlage der Reichsstandschaft anerkannt und aufgenommen, immatriculirt fein, ahnlich wie von Uralters her in der Volks= versammlung die Investitur des neuen Grundbesigers und reichestandischen Genoffen stattfand. Die landeshoheitlichen Rechte wurden übrigens auch von Anderen, namentlich von den Reichsrittern erworben, denen zu dem reichsständischen oder hohen Adel gerade nur das fehlte, daß es ihnen nicht ge= gludt mar, die Reichsstandschaft zu behaupten ober zu erwerben 40). Deshalb rechnete man fie, als alle Versuche und zulest auch ber von Leopoth 1. ihre Aufnahme in den geschloffenen Reichekorper zu erhalten, Scheis terte, allgemein zum nieberen Abel. Alle ihre landesherrlichen oder lans deshoheitlichen Besigungen, selbst nicht verbunden mit Reich sunmit= telbarkeit und mit hohen gräflichen und fürstlichen Titeln, wie sie viele besaßen, machten sie doch nicht hochabelig — grundeten ihnen nicht einmal im Bunde die neuern standesherrlichen Rechte — weil ihnen die Wesenheit, die Reichsstandschaft fehlte, felbst nachdem ber Raifer seinerseits, sowie früher auch rucksichtlich ber Albenburgs, bazu gewilligt hatte.

Reichsstandschaft, mithin wirklichen hohen Abel, hatte und erhielt nun niemals iegend ein Glied der Bentink'schen Familie. Selbst der Graf von Aldenburg erhielt sie nicht. Der Kaiser hatte ihm nur seinerseits die Zustimmung ertheilt, sie zu erwerben, sofern er, wie sich von selbst verstand und das Diplom mit der Hinweisung auf die zu erwerbende Aufnahme in das kreisständische und gräfliche Collegium selbst ausspricht, die übrigen wessentlichen Grundbedingungen, das angemessene unmittelbare Landesshoheitsgediet und die von der Einwilligung der Neichsstände abhängige Aufznahme in die Reichsstandschaft, also zunächst die in die Reichs und Kreiss

39) Haberlin, Handbuch bes Staater. Bb. III. §. 462. Repertor. Bb. IV. S. 559. Majer, Deutsches Staatsrecht. Bb. I. §. 91. §. 387. 40) Haberlin a. a. D. Leist, Staatsrecht. §. 48.

<sup>38)</sup> Wovon sogar schon in feiner Ueberschrift ber Titel des alten ripuarischen Gesetzes de homine ingenuo repraesentando handelt.

versammlung und die Immatriculirung seines Landes als reichsständisches Land erlangte. Beides nun versagten das westphälische Kreis = und Grafen= collegium sogar ausdrücklich und wiederholt den Grafen. Es fand also deren reale oder personliche Qualitäten oder beide für den wirklichen hohen Abel ungenügend.

Seit 150 Jahren besihen sie Grafentitel, aber niemals Reichsstandsschaft. Wer aber zu irgend einer Rechtserwerbung zwei Stimmen oder Bebingungen rechtlich nothig hat und nur eine erlangt, hat der das Recht erworben oder nicht erworben? Ein Minderjähriger, so sagte man mit Recht, der das Alter zur möglichen Erwerbung der Großjährigkeit durch venia aetatis erreicht, aber sie selbst nicht erworben hat, ist der großjährig?

Es wird also in der That fast lächerlich, wenn die Rlager und ihr Unwalt, Gr. Dr. Tabor, einen mahren reichsständischen hohen Abel in der ertheil= ten hoffnung auf benfelben, ja in der juriftisch schon lange vollig gerftorten Hoffnung finden wollen. Gie erniedrigen in ihrer Ableitung alles Abelsrechts allein von kaiferlichem Titel den unabhangigften und realften Abelftand ber Welt zum bloßen Briefabel. Sie vermischen babei und auch bei ihren angeblich unterstütenden Beispielen stete die factifche Musubung Derer, welche, wie ber alte Dofer 41) fagt, bas vollständige Recht befigen, fo baß bie Nichtausübung lediglich von ihrem freien Willen abhing, welche Ausübung allerdings mehr ift als nothig, und die blofe Fahigfeit und Hoffnung zukunftiger Rechtserwerbung, die viel weniger ift, mit bem wirklichen, bem vollen Recht. Es fehlt bei den Bentint's aber nicht blos die Ausubung, fondern bas Recht, bas volle mahre Recht und ber Befig ber Reichestanbichaft felbst und bie bagu mefent= liche Buftimmung und Aufnahme von Seiten ber Reichsftanbe, ber recht= lich mögliche und wirkliche Eintritt in das reichsständische nicht blos personale. sondern vorzugsweise reale Abelbrecht. Mit dem Mangel biefes erften ober mesentlichsten Rechtes fehlte ihnen auch die zweite Bedingung, die ber genügenden territorialen Grundlage für die Reichsstandschaft. Es fehlte ihrem Landbefig, welcher niemals als genugenbe und wirkliche Grundlage ber Reichsstanbschaft anerkannt und ale folder, ale Reichsgrafschaft in die reiche = und freisständische Matrifel aufgenommen mar fie inriftische Berbindung mit dem hohen Abels = ober Reichsstandschaftsrecht. ebenfo wie einem zu Leben offerirten, aber nicht acceptirten Bute bie Lebn= barkeit fehlt.

Jenes Traumbild eines blos in der Hoffnung bestehenden etwaigen zustünftig zu erwerbenden Reichsstandschaftsrechts soll dann durch sophistische Vermischung mit anderen Traumbildern und durch die Verwirrung der Zeiten einigen Effect der Tauschung erhalten. Da wird einerseits auf das kaisersliche Recht der Abelsertheilung hingewiesen und andererseits auf den Besit des übrigens blos theilweise reichsunmittelbaren und landesherrlichen Fideicommisguts. In früheren Jahrhunderten bloser Uebergangszeiten

<sup>41)</sup> Bon ber Reichsstande Landen. VIII. S. 476. "Es fehlte ihnen nicht am Recht bes Siges, sonbern am Willen, es auszuüben."

von dem älteren allgemeinen Reichsstandschaftsrecht aller reichsun= mittelbaren freien Landbesitzer auf den Maifeldern zu dem geschlossen und ausschließlichen späteren feudalaristokratischen Reichskörper, da konnte vielleicht der reichsunmittelbare landesherrliche (ja überhaupt ber reichsunmittelbare freie) Landbesit als ein Zeich en für reichsständisches Recht angesehen werden, aber dieses gab natürlich bamals Ebenso konnte in berselben Zeit, wo alle Grafen und keinen hohen Abel. Berzoge noch kaiserliche Beamte waren und Amtsrechte hatten, die vom Raiser in Berbindung mit reichsunmittelbarem landesherrlichem Gut zu Lehen ertheilt wurden, der Kaifet ziemlich frei durch die Ertheilung kaifer= licher Umts= und Lehnrechte und ihrer realen hohen Rechte und Würden sol= chen, die fie und zugleich die angemeffenen reichsunmittelbaren Gebiete besaßen oder erhielten, die Theilnahme an ber Reichsstandschaft verschaffen (jedoch tange Zeit nur in Verbindung mit einem Wahl = ober Anerkennungsrecht der Bürger, auch meist mit Kamilienerbrechten und stets mit der Unerkennung der

Reichsgenoffen).

Alles dieses war aber längst anders zur Zeit der Albenburgischen und Bentink'schen Abelsbiplome. Es war anders seit der geschlossenen erblichen Reichsstandschaft, feitdem es hundert reichsunmittelbare Land = und Ritterguts = und Landesherrlichkeitsbesißer und vollends nach der Einführung des Briefadele unter Karl IV. viele Titular-Grafen und Fürsten ohne Reichsstandschaft, also auch ohne hohen Abel gab. Bei jenen früheren kaiserlichen Ertheilungen von Grafenrechten gehörte auch das wirkliche Reichs= lehn zu bem Gintritt in die Reichestandschaft, niemals genügte der bloße Titel. Mie aber war in dem Sinne, wie man behauptet, der Raiser die Quelle des Abels, daß er beliebig Jeden hatte zur Reichsstandschaft rufen konnen, oder daß er nicht allen reichsständischen freien größeren Landbesigern (Dynasten), allen erwählten oder erblichen Grafen und Herzogen ihre alten Reichsstand= schafterechte laffen mußte. Der Konig von England heißt auch die Quelle aller Ehre und der Abet hat doch meift ohne ihn Abel und Reichsstandschaft. Mie war aber ber nur allzu fehr eingeschrankte beutsche Raifer, wie Gr. Tabor meint, ein folder Defpot, daß er willfürlich bestimmen konnte, wer beutscher Reichsstand sein follte. Dazu mar stets und von den altdeutschen Boltsversammlungen und Gutsübertragungen an stillschweigende ober aus= bruckliche Unerkennung der realen Grundlagen und Aufnahme in die Benoffenschaft von Seiten ber Benoffen nothig, welche aber bei gultiger Belehnung mit hohen Reichsamtern und Reichslehngutern naturlich nicht leid,t fehlte. Gobald aber seit bem spateren Beginn jenes bloßen kaiserlichen Brief = und Diplomenadels, ben ber wirkliche Abel hafte und geringschatte, den aber nun Gr. Tabor an die Stelle des letteren fegen mochte, sobald feit Karl IV. jenem Rechte der Reichsftande Gefahr zu drohen ichien, fo bran= gen fie zum Schute bes mahren Ubels auch auf die ausdrucklich en Ga= rantieen des alten Rechts, daß die Reichsstandschaft nie ohne die reichsständische Aufnahme und Zustimmung der Genossen wirksam ertheilt werben konnte. Dieses war burchaus nicht etwa, wie man es barftellen mochte, eine neue Usurpation ber Reichsstände, sondern die natürlichste Musubung, Sefthaltung und Giderung Des alteften naturlichften Rechts ber Reicheftanbe. Es fant ftatt gang auf biefelbe Beife, wie in Deutschland gewohnlich bie ausbrudliche Befeggebung bereits beftehende Rechtsverhaltniffe nur wortlich aussprach. Go ericheint es felbit in ben von bem Rlager angeführten Urfunden 42). Schon feit 1582 mar die Buftimmung ber Reicheftanbe fur neue Reicheftanbichaft ale rechtlich nothwenbig anerkannt, wenn auch die Raifer dies Recht zu umgeben fuchten. Leift's Staaterecht II. Muft. 6. 72. 75. Rurg vor bem an ben Grafen von Mibenburg ertheilten Abelsdiplom erkannte ber Reichsabichied von 1641, 6, 27 und 97, ausbrudlich bas reichsftanbifche Buftimmungerecht fur neuen Gintritt von Reichsftanben an. bie "Billigung von Rurfurften und Stanben in bie 20 mif= fion", und verweigerten bie Reichsftanbe bartnadig lange Beit neuen Rur= ften und Grafen, fo Sobengollern, Eggenberg und Lobfowis, ben Gintritt in die Reichestanbichaft vor ihrer Buftimmung und Aufnahme 43). Und noch unmittelbar vor der Ertheilung bes Grafenbiplome an ben Brafen von Mibenburg beeidigten in ber Bablcapitulation vom 8, Juni 1653, 6. 25, Die Reichsftande Ferdinand IV. auf biefes ihr alteres, jest nur reichsgefetlich abermals neu beftatigtes Recht. Das Albenburgifche Grafenbiplom mar fpater, vom 15. Juli 1653. Die Bableapitulation forbert, bag ber Raifer ben Reicheftanten "miber ihren Billen feine neuen Ditglie-"ber aufbrange, bag biefelben mit geborigen Reichsgutern genugfam qua-"lificirt, fie in einem bestimmten Rreiscolleg vorber immatriculirt und bie "Stanbe genugiam gehort worben feien", und biefe Bableapitulation, gultiges mit bes Raifere Buftimmung errichtetes Reichsgefes und feine Unertennung fruberen Rechte, war naturlich rechtsgultig auch fur ihn. Doch auch ber jungfte Reichsabichied von 1654, 6. 179 und nachmals fpatere Bablcapitulationen erneuerten abermals bie Borfchrift ber Rothwendigfeit ber Einwilligung ber Reichscollegien fur bie Erwerbung bes Reichsftanbichafts-Es ift eitel Thorheit, mit bem Rlager aus fpateren pofitiven Ertiarungen gu folgern, bag bas Recht fruber nicht beftanben batte. und fpater verweigerten aber wirklich die Stande bem Grafen von Albenburg auf feine wiederholten Bitten bie Mufnahme. Die Grafen von Albenburg felbft bachten nicht im Minbeften , bag etwa die Reicheftanbe biebei fie umb ben Raifer verfaffunge = und rechtemibrig verlett hatten; fie bachten mithin nicht wie Berr Zabor baran, baf fie ein unbedingtes, ein voll: ftanbiges Recht ber Reicheftanbichaft ichen allein burch bes Rat-

<sup>42)</sup> The Tentfáriff an den Bulméring. Berlin 1840. S. 26 g. "
43) Nach dem Richkschlich den 1631 willigen fie in it. Tüdmfilon, ser tärten aber am 12. Diedber bestieben 363pres, daß ühre Jaeroductien vom den derri Bedingungn abhinge, daß sie mit gebrigen zu die dimmetaten Derrichaften begalter feine, daß diefelben sie Verlegelssten im ma atricalitet sien um daß ist sich wegen der Prückeng mit den Beschriftigen den men atteile it. Ein: Art durch den Niedbedische vom 1654, 3. 197, wurden fer und abermaliger Auftraumag der Richtigheite introductier um jezt um auch 1658 um 2172 in wurdig für die Groechung des Richtigheitschaftserechte aber malt and deber wurdig für die Groechung des Richtsflambschaftserechte aber malt umd der malt gefordere.

sere Grafendiplom erworben hatten. Sie dachten nicht daran, daß sie einen kaiserlichen oder reichsgerichtlichen Rechtsschutz bagegen anzusprechen hatten; sie dachten mit einem Worte nicht wie Herr Tabor an die Absurdität einer undeschränkten kaiserlichen Machtvollkommenheit zur Ertheilung der Reichsstandschaft, zur Ertheilung selbst an einen damals noch Güterlosen und Mittelbaren.

Es sind also wirklich Traumbilder, diese allzu schnell von einigen höhezen Patronen der Rläger gut geheißenen leichten Tabor'schen Theorieen. Es ist verkehrt, daß sie frühere Zeiten und Bedingungen des altdeutschen Reichszftandschaftsrechts mit den Bedingungen der Erwerbung dieses Rechts im 17 Jahrhundert, wo die personlichen weltlichen Reichsstände einen geschlossenen Körper des hohen Abels bildeten, verwechselt.

Es ist vollends ein Traumbild, daß sie nicht blos eine im Diplom erweckte Hoffnung mit der Wirklichkeit der Theilnahme an diesem hohen Abelsverein, sondern daß fie einen Brief = und Titularadel mit dem wirkli= chen realen deutschen hohen Adel verwechselt. Denn was ist nun das kaisers liche Abelsdiplom für den bamals besitlosen neu Geadelten Underes ohne die wirkliche Aufnahme in die Reichsstandschaft und mit dem bereits zerstorten Soffnungstitel auf dieselbe, ja ohne juristische Berbindung mit einem reichs= ständischen Gebiet — was ist es Anderes als ein bloker von dem wahren deut= ichen hohen Abel geringgeschätter Brief = ober Diplomenabel ? geschätt felbst bei Grafen und Fürsten, die trot ihrem Grafen = unb Goll aber bas bloge Soff= Kürstentitel doch anerkannt nicht hochabelig find. nungerecht auf eine mögliche kunftige Reception in den wirklichen hohen Abel= stand schon den wirklichen hohen Abel verleihen, gleichviel ob allein ober mit einem Patrimonialbesis, das ebenfalls den hohen Abel nicht giebt nun, bann ist alle Welt hochabelig, zumal nach der früheren historischen Wahrheit jenes berühmten Gedichts über den hohen Adel vom Ende des Mittelalters, welches darstellt, wie mancher Familie es gelang, gludlich von unteren Stufen allmälig burch Erwerbung der realen Bedingungen zum bohen Abel empor zu steigen, mahrend Undere zugleich mit diesen Bedingungen auch den hoben Adel wieder verloren 44). Gelbst noch am Ende des 18. Jahr= hunderte, 1783, erwarb ein niederer Adeliger, ber Gr. v. Ballmoben, fich durch Rauf eine reiche fandische Herrschaft, wurde vom Raiser geabelt, von ben Reichsständen aufgenommen, wurde so reichsständischer Graf und Landesfürst, aber nur durch die realen Bedingungen und durch die Auf= Aber seine frühere Fähigkeit machte ihn nicht hochadelig. zumal heute gar Manchem möglich, hochabelig zu werden, wenn ohne kaifer= liche Zustimmung blos bie politische Zuerkennung des hohen Abels von Seiten fouveraner Fürsten oder des Bundes ben hohen Abel giebt und wenn dann biese Zuerkennung, nachdem heute ohnehin die realen Grundlagen, die Reichs= Kandschaft mit Landeshoheit und Reichsunmittelbarkeit, für so viele deutsche Hochadelige gang verloren find, der hohe Abel felbst alfo schon eine Art Titu=

<sup>44)</sup> Siehe ben Urtifel Abel.

larabel ift, fo liberal ertheilt wird, wie an die hollandischen und englischen Grafen Bentink.

Mag vielleicht auch abgesehen von der Minderung der Geltung des hosen Abels und der Ebenburtigkeit selbst für die souveranen Familien eine ietige Ausdehnung des hohen Abelstitels ziemlich gleichgültig sein! Sind es ja doch in der Hauptsache nur Worte mit dieser Ebenbürtigkeit. Wirkliche, reale Standesgleichheit — wo ist diese zwischen soue veränen und Unterthanen-Familien? Zwischen Mitgliedern des nationalen Bundes und Doppelt-Untergebenen desselben? Auch versteht sich's ja von selbst, daß solche Ebenbürtigkeits = und hohen Abelstitel für alle die fürstlichen Häuser, die durch besondere Hausgesetze nur Ehen mit wirklich ehemals reichsständischen Familien oder mit höhern Classen derselben als ebenbürtige Ehen anerkannten oder ferner sie anerkennen wollen, ihr jus singulare, ihre souverane Autonomie und ihr Privatsürstenrecht durch Bunsbesbeschlüsse nimmer geändert, daß die nach ihnen unebenbürtig

Geborenen nie successionsfahig für fie werben.

Indef diese Tabor'sche Theorie halt ofter felbst diese Fahig teit, biefes Hoffnungerecht für juriftisch Rull. Denn nach andern Erklarungen foll unmittelbarer Landbefit mit patrimonialen ober lan= desherrlichen Rechten den hohen Abel geben. Aber welcher? wie Der blofe Titel Graf, ber teinen reichs= großer? und feit mann? gesetlichen hohen Ubel giebt, bas allen Reichsrittern auch für fich allein zu= stehende landesherrliche Recht, das ihn ebenfalls nicht giebt, und die dritte Rull in Beziehung auf ben wirklichen hohen Abel, die Fahigkeit ober Soff= nung zu demfelben, fie follen ale 3 Rullen den gangen hohen Abel machen. Jeder Kenner beutscher Berhaltniffe weiß es, baß es ftets im Reiche, vollends früher, hunderte von Gute = und herrschaftsbesitzungen gab, viele gro= fere und reichere als Kniphaufen, gleich große und fleinere, und mit benfelben Rechten, die auch bie Reichsritter befagen, bann auch ofter mit Grafentiteln - bie boch entschieden nicht zum hohen Ubel gehörten45). Jedenfalls giebt ihnen tein Reichsgeset diefe hohe Adelswurde, Die Ebenbur: tigfeit, noch weniger bie reichsstänbische Burbe und Berechtigung. Bollends auch von Misheiratherecht und felbft von bem heutigen ftanbesherrlichen Rechte, außer etwa burch Gnabe ihrer Souverane, ift feine Rebe. Bas ift's also mit folden neugebackenen hohen Abelsbegriffen, wie fie nach anderen historischen und politischen Momenten, aber ohne juristische, allgemein gesetliche Borzüge, für einen beliebigen Meinungs= abel im Gegenfaß gegen einen juriftischen allgemein gefetlichen deutschen hohen Ubelftand, jede neue luftige Theorie beliebig schaffen fann?

Uebersehe man jedenfalls nicht, daß alle diese neuen politischen Adels= zuerkennungen eines Theils nimmer die Geschichte und das geschicht= liche Recht und seine Grundlage für früher wohlerworbene Rechte und

<sup>45)</sup> Michaelis und die Duplikschrift haben die Beispiele gehauft. S. befonders Died, Entgegnung. I. S. 34 ff. Urtheil. S. 264.

für früher entstandene Processe rückwarts andern konnen. Niemals kann spätere Titel= und Namenverleihung eine nie besessene alte reale Reichsstand= schaft, diese reale Chre der Reichsmajestät, für die betreffenden Familien geben, nie ein nur an sie juristisch geknüpftes Nechtsverhältniß zum Schaden früher erworbener Rechte rückwarts begründen. Nimmermehr kann durch sie zur Zerstörung früher erworbener Rechte ein nur mit der wirklichen Reichs= standschaft verknüpftes Ausnahmsrecht der Misheirath rückwarts erschaffen werden.

Uebersehe man nicht die Granzen rechtlicher Gesetzebung, welche, wenn sie nicht wahnwisig werden will, so wenig die Geschichte und Vergangensheit wie das Einmaleins verändern wollen kann, welche, wenn sie nicht sich selbst, ihre Grundlage und Achtung ausheben will, nicht rückwarts zur Zerstorung wohlerworbener Rechte angewendet werden darf, am Wenigsten ohne gültige ausdrückliche Erklärung.

Uebersehe man vollends nicht die Granzen des volkerrechtlichen Bundes in Beziehung auf die innern Rechtsverhaltnisse souveraner Stacken und ihrer

Burger !

War nun aber nicht einmal ber Graf von Albenburg jemals wirklich reichsständisch, von wirklichem juriftischen hohen Adel, dann ift es noch viel weniger die Familie der Grafen Bentint. Es ift eine Ka= milte von hollandischem niederen Abel, und als ihr ein kaiferlicher Abelsbrief ben Reichsgrafentitel verlieh, so bachte der Raiser nicht baran, ihr bas schon bei bem Grafen von Albenburg boppelt zerstorte Hoffnungerecht auf eine zukunftige Aufnahme in die Reichsstandschaft zu verleihen, welche auch nie erworben wurde. Woher foll denn nun hier der hohe deutsche Adel kom= men? Unbegreiflicher Weise scheinen die Rlager zu glauben, durch die mut = terliche Abstammung von dem Grafen von Aldenburg und durch ihre, der Cognaten, Berufung auf das Albenburgifche Abelsdiplom, welches Cogna= ten ausbrudlich von allem Successionsrecht ausschließt!! Denn sie haben unbefugter Beife und gegen die Biderspruche des Großherzogs von Diden= burg ben Namen Reichsgrafen Mlbenburg=Bentint angenommen.

Das ift benn nun vollends juriftisch doppelt, bodenlos und der Traum

eines Ergumes, ber Schatten eines Schattens.

Der soll es das reale Besithum oder Erbrecht der Fideicommisguter begründen? Diese Guter, welche nie die reale Grundlage einer Reichsstandsschaft, sondern nur gesonderte adelige patrimoniale Guter oder Herrschaften bitdeten, sie, die niemals reichsständischer Besitz waren, nie als solcher durch die Reichsstände anerkannt und matriculirt wurden und zum größten Theile landsässiche in größerer oder patrimoniale Herrlichkeitssoder Landesschoheitlichkeitsrechte in größerer oder geringerer Ausdehnung andere anerkannt niedere Abelige und bürgerliche Eigenthümer besaßen oder erwarben, sie all ein können ja doch nicht juristisch den wirklichen hohen, reichsständischen deutschen Abel, seine allgemein reichs und bundesgesetzlichen großen Ausnahmsrechte für die durch andere scharf bestimmte Merkmale ausgezeichnete und abgezaränzte besondere juristische Standesclasse begründen.

Doch — wir muffen es wiederholen — wenn auch auf juristisch vollig

undenkbare Weise die politische Zuerkennung der im Artikel 14 der Bundesacte neu geschaffenen ganz eigenthumlichen heutigen standesherrlichen Adelstrechte durch einen Mehrheitsbeschluß des Bundes, möge er ausgehen von diesen oder jenen Motiven der Politik oder der Billigkeit, allgemein, auch für das nicht einwilligende Oldenburg, rechtsgültig und auf alle Bentinkischen Familienverhältnisse anwendbar wäre und auf die Zeit der She des Vaters des Beklagten, ja auf die Zeit der Errichtung des Fideicommisses als allgemein rechtsgültig bestehend zurückbezogen werden könnte, so rechtsertigt dieselbe doch noch keineswegs die Ausschließung des Beklagten von den Fideicommissigütern. Sie rechtsertigt sie aus doppelten Gründen auch dann noch nicht, wenn die She mit einer freien Bürgerlichen Misheirath wäre.

Fürs Erfte nehmlich sprechen ja die streng auszulegenden Ausnahms bestimmungen ber Reichsgesete über Disheirathen wortlich und nach ber Da= tur, nach der rechtlichen Begrundung und dem Zwede einer Bestimmung über reichsständische Succession nie von Sochabeligen, sondern nur von wirklichen Reichsständen. Dehnte also auch wirklich die neuere Bundes: bestimmung ben Begriff des hohen Abels beliebig weiter auf noch fo viele Perfonen aus, fo hat ja diefes doch mit der alteren nie auszudehnenden reichsgesetlichen Ausschließung blos bei Chen von Reichsstanden und blos von reich sftanbischen Successionen, wovon die Gefete über die Misheirathen, die Wahlcapitulation nur allein fprechen, gar Richts ju thun. Fure 3 meite rechtfertigen auch die Worte des Bundesbeschluffes burchaus eine folche verlegende Unwendung, eine rudwirkende Ginfuhrung von Misheirathen in die Bentinfifche Familie und von reichsftandifcher Gigen-Schaft ber Personen und Sachen nicht. namentlich auch nicht burch bas Bort ebenburtig. Deffen Gegensat ift unebenburtig ; aber felbft nach ber Wahlcapitulation find unebenburtige oder unftandesgemäße Chen feine Dis: heirathen 46). Sie burfen also nicht ausgedehnt werden zur Berftorung bes statutenmäßigen Familienerbrechts der mannlichen und weiblichen Leibeserben in Fideicommigguter, welche niemals reichslehnbar und niemals juriftisch die realen Grundlagen wirklicher Reichsstandschaft maren.

Raum einer ernstlichen Widerlegung bedarf übrigens der lette Bersuchder Kläger, den Fideicommißgütern und dadurch rückwärts der Bentinkischen Familie das reichsständische Recht und den hohen Abel zu begründen. Diesselben sollen erst in den französischen Revolutionskriegen und durch den Reichsseputationshauptschluß von 1803 ganz zufällig, plöslich und im Borbeigehen erworben worden sein.

Doch die ganze Argumentation ist so vollig bobentos, bas sie namentlich auch nach den bei Struve a. a. D. citirten Berhandlungen am Bundestag von dem übrigens dem Kläger gunstigen Commissionsbericht als solche verworfen werden mußte 47).

<sup>46)</sup> Vergl. auch Gohrum, Ueber Ebenburtigkeit. S. 139. 379. 382.
47) S. übrigens biese Wiberlegung in der citirten Schrift: Der Bentin : tisch e Erbfolgestreit. S. 61 ff.

Nach allem bisher Dargestellten und nach den obigen höchsten Rechts=
grundsäten darf jedenfalls der Beklagte nur dann seines allgemein rechtlichen
våterlichen Successionsrechtes beraubt werden, wenn dazu die juristisch
vollständige, unbezweifelte, objective rechtliche Gewiß=
heit und Erwiesenheit der gesetlichen und thatsächlichen
Ausschließungsgrunde vorhanden ist.

Ulso nicht etwa blos mahrscheinlich oder hochst mahrscheinlich,

fonbern unbezweifelbar ermiefen muß es fein:

1) Daß heirathen der Reichsstände mit Bürgerlichen als Misheirathen erklart werden follten und wirklich erklart worden waren.

2) Daß die Grafen Albenburg wirkliches reichsständisches Abelbrecht tros des Fehlschlagens aller Versuche zur Erwerbung desinitiv erworben hatten.

3) Daß eine folche Erwerbung vollends fur ben lediglich briefadeligen Grafen Bentink Statt gefunden habe; oder:

4) Daß ein anderer als der reichsftandifche Abel beffen befondere Pri=

vilegien juriftisch jemals erworben habe, und daß namentlich

5) das Ausnahmsrecht der Misheirath je für ihn gesetlich begrüns bet worden sei, oder daß es gar durch ausdehnen de richterliche Auslegung auf ihn übertragen werden durfe.

6) Daß namentlich die hochadelige Erbrechtsberaubung auch auf nicht wirklich reich sstandischen Guterbesig, wie die verschiedenen Fibei=

commifguter, ausgedehnt worden fei oder werden durfe.

7) Daß man wegen einer hier freilich doppelt unzulässigen Unnahme des Ausnahmsrechts der Misheirath für unstandesmäßige Ehen der Reichsestände den Beklagten als unebenbürtig seines Erbrechts berauben dürfe, um es dem Kläger zu ertheilen, der alsdann wegen der nicht ebenbürtigen, mit niederen Adeligen eingegangenen Ehen der Urgroßmutter, des Großvaters und des Vaters gleichfalls unebenbürtig ist.

8) Daß auch eine juristisch begründete, anerkannte und realisirte (ebensfalls singuläre) reichsständische Qualität für die Fideicommißgüter (nasmentlich auch für beide Fideicommißgüter, auch für das nicht unmittelbare und nicht landeshoheitliche Barel) oder die vollzogene juristisch reale Bersbindung berselben mit wirklichem Neichsstandschaftsrecht begründet worden

und erhalten fei.

9) Daß der vom Bund ertheilten politisch en Zuerkennung des stans desherrlichen hohen Abels a) gegen ihren Wortinhalt, b) im Widerspruch mit der Erklärung des Bundesschlusses von 1828 und c) mit allen Rechtsgrundsschen, und d) mit der zu präsumirenden rechtlichen Absicht der erhabenen Behörde die klägerische, so vielsach juristisch verlehende Deutung und Anwendung rechtlich gegeben werden dürfe, nehmlich a) die einer incompetenten Selbstentschen werden dürfe, nehmlich a) die einer incompetenten Selbstentsche dei dung des einzelnen bestrittenen Falles von Seiten des Bundes, b) die der Entscheidung eines bei dem zuständigen orsbentlichen Gericht anhängigen Processes, c) einer Aushebung des früheren und der Unterdrückung des späteren Rechtsurtheils des competenten ordentlischen, bundess und landesversassungsmäßigen Gerichts, endlich d) einer Rücksanwen den dung dieses neuen politischen Beschlusses auf die Zeit der Fideicom-

mißstiftung, auf die der Che des Baters und auf die der Geburt der Sohne, e) einer Ruckan wendung zur Zerstörung ihrer früheren wohlerworbenen fideicommissarischen Erbrechte sowie auch der cognatischen Erbrechte der Nachkommen der alteren weiblichen Descendenz.

10) Daß der souverane, den kaiserlichen und Reichsschutz ausübende Großherzog von Oldenburg und der die Stelle der höchsten Reichsgerichte vertretende unabhängige Justizhof an solche bundes = und landesgrundver=

tragswidrige Berfügung rechtogultig gebunden feien.

Dhne die juristisch unzweiselhafte Zerstörung jener obigen rechtlichen Borausannahmen in allen diesen vielfach en Bezieh unzgen wäre also die Verurtheilung und Ausschließung des Beklagten eine rechtzlose Beraubung desselben. Sie ist es nach unserer innersten Rechtsüberzeuzgung aus den angeführten vielfachen Gründen, wenn sie auf hohen Adel,

Misheirath und Bundesschluß gegründet werden soll.

VII. Die Gewissensehe und die Legitimation durch nachfolgende öffentliche Heirath. Das gemeine deutsche Recht, das auch hier, wie rücksichtlich der ehelichen Ebenbürtigkeit, überseinstimmt mit dem allgemeinen Vernunftrecht, die römischen und die für das Cherecht in Deutschland vorzugsweise gültigen christlichen und canosnischen Rechtssätze fordern zum Wesen gültiger Ehe und voller ehelicher Rechte der Kinder bei rechtlicher Möglichkeit einer ehelichen Verbindung von Mann und Frau den gegenseitigen ehelichen Willen von Beiben<sup>48</sup>).

Die Formen bei der Abschließung dieses wesentlichen ehelichen Bandes wech selten stets nach Zeit und Ort, religiösen und politischen Berhältnissen. Für ganz Deutschland gab es auch vor Entstehung neuerer blos civilrechtlicher Ehen nie eine wesentliche allgemein gestehliche Form, also keine andere wesentliche Bedingung als jene rechtlich mögliche, gegenseitige eheliche Einwilligung des natürlichen, des rösmischen und des christlich kanonischen Rechts.

-Fur ihre Gemeinrechtlich feit und fur die Gultigfeit der ihr

entsprechenden Che streitet die rechtliche Vorausannahme.

Das tribentinische Concilium forderte zwar im 16. Jahrhundert für die Katholiken die Erklärung vor dem eignen Pfarrer und zwei Zeugen. Aber so heilig schien der ganzen katholischen Kirche die uralte christliche Unsicht von der Begründung des Wesens und von der Rechtsgültigkeit der Che durch den gegenseitigen eheli= chen Consens, daß sogar das tribentinische Concilium selbst, troß seiner neuen Form und troß der katholischen Sacramentseigenschaft der Che, nicht bloß die ohne priesterliche Einsegnung, sondern auch die ohne jene gesetliche Form eingegangenen Chen noch ausdrücklich als gültig aner= kannte.

<sup>48)</sup> Can. 3, c. 27. qu. 2. — Can. 6, c. 32. qu. 2. — Cap. 30. 31. X. de sponsalib. — Cap. 6. X. de conditionib. adposit. L. 30. de R. J. Nuptias consensus facit.

Die burch kein Evangelium und Glaubensgesetz bestimmte geistliche Einsegnung der Ehe wurde auch bei Protestanten stets nur durch einzelne be=

fondere Rirchenverordnungen bestimmt.

Sie selbst, vollends aber die Deffentlichkeit oder offentliche Proclamation, waren blos polizeiliche, an sich heilfame rechte= und sittenpoli= zeiliche Gebote. Diese neuen Formen konnten also ber Natur ber Sache nach mindestens nie als so wesentlich für die Che erscheinen, daß nicht das landesobrigfeitliche Dispenfationsrecht, welches nach anerkanntem Rechte ber Bater bes Beklagten als Landesherr fur fich in Gemagheit feiner Erterrito= rialitat da ausübte, wo er die Che einging, sie beseitigen konnte. Immediatus semper et ubique est immediatus in imperio. Diese Erterritorialitat beherrscht auch ebenso, als wenn er in ber Beimath vorgekommen ware, die Formen des Actes und kam schon deshalb und auch außerdem noch als hauslicher Dienerin der Geehelichten zu gut 49). Namentlich fest auch bas protestantische Che= und Kirchenrecht, welches ja die christlichen und auch die kanonischen Cherechtsgrundsate im Allgemeinen beibe= halt, welches noch viel mehr, wie zumal in früheren Zeiten die Katholiken, bas Cherecht der Bestimmung der landesherrlichen Gesetgebung uberläßt, einer von diefer nach ihrem Gutbefinden einzuführenden Civil= ehe ohne Nothwendigkeit kirchlicher Einsegnung ebensowenig als das katho= lifche Rirchenrecht ein Sinderniß entgegen. Alles aber, zumal alle Formen, welche die landesherrliche Gewalt nach freiem Ermessen und rechtspolizeilich gesehlich beschließen, einführen ober aufheben kann, bavon kann dieselbe landesherrliche Gesetzgebungsgewalt natürlich auch dispensiren, soweit nicht besondere Verfassungsbeschränkungen stattfinden. Zu den protestantischen Glaubensfähen wird man ficher nimmermehr sitten= und rechtspolizeiliche Formen der Che rechnen, welche den heiligen Schriften fremb sind und von welchen das, was als das rechtliche und christliche Wesen der Che Jahrtaufende lang anerkannt, was fur die ganze katholische Rirche im Triben= tinum abermale ausdrücklich anerkannt, und was als solches burch kein all= gemeines protestantisches Rirchen- ober Staatsgeset aufgehoben wurde, burchaus verschieden ift.

Man muß rechtlich ba, wo bas Wesen ber Ehe stattfindet, nach un = aufgehobenem alterem Recht selbst für Privaten die Ehe gültig ersklären, wo kein neues Geset das Gegentheil vorschreibt. Zedenfalls ist das klar: Formen, welche der Gesetzeber durch sein neues allgemeines Gesetzeins führte, welche er allgemein auch wieder ausheben konnte, die kann er auch durch specielle gesetzliche Verfügung (Dispensation) gültig erlassen. Das ist die allgemein rechtliche Natur der gesetzebenden Gewalt, soweit nicht etwa besondere ständische oder sonst versassungsmäßige Beschrän=

kungen nachgewiesen sind.
Es ist daher schwer zu begreifen, wie das Jenaer Urtheil eine Gewissens= 'ehe, d. h. eine ohne die Formen der Deffentlichkeit und der kirchlichen Einseg=

<sup>49)</sup> S. auch die Uebereinstimmung ber Bundesgesetzgebung in Me per, Corp. jur. Confoederat. germ. II. S. 22.

Suppl. &. Staatsler. III.

nung eingegangene Che, bei welcher ber protestantische Landesherr von diesen Formen dispensirte, für ungültig erklären, wie es das allgemein landesherrs liche Gesetzebungs= (also auch Dispensations=) Recht hier willkürlich auf- heben mochte, sogar hier ausheben mochte, wo durch die alsbaldige Unzeige bei dem Ortspfarrer Kirchlichkeit eintrat und der Zweisel an dem ehelichen Consense ausgeschlossen wurde.

Es wirkte bazu nach den Entscheidungsgründen einestheils eine Berwechselung des legislativen Werthes der als Regel allerdings zu billigenden
sitten= und rechtspolizeilichen Formen öffentlicher priesterlicher Einsegnung
mit dem rechtlichen und christlichen Wesen der Ehe und mit einer etwaigen
bereits erweislich bestehenden verfassungsmäßigen Beschränkung der geseßeberischen und landesherrlichen

Dispensationsgewalt.

Sodann aber wird auch für diese legislativen Meinungen und vollends
für die rechtliche Entscheidung des vorliegenden Falles nach dem bestehenden
Necht der große Irrthum zu Grund gelegt, als unterscheide sich eine solche Gewissensehe nicht von Concubinat und unzüchtigem Zusammenleben, deren Verbote für den Urtheilsverfasser auch die ein zigen positiven Scheins gründe einer allgemeinen protestantischen, ja sogar reichsgeseslichen, ans geblich indispensablen Wesentlichkeit jener Formen abgeben.

Das Wesen der She aber ist ja ehelich er Consens und die darin entshaltene unter den Shegatten gegen seitig erklärte Absicht, sich eheliche Liebe und eheliche Rechte zuzugestehen und also die Verbindung als wahre She, also der Natur der She gemäß, auch als eine nicht blos beliedige temporare Verbindung zu schließen. Diese hat also mit Concubinat und unehe

lichem Bufammenleben Dichts zu thun.

Daß es sitten= und rechtspolizeilich heilsam ist, heilsam auch gegen gemeingefährliche Täuschung und zur Sicherung der juristischen Besweise der Ehe, für die eheliche Erklärung öffentliche und kirchliche Formen einzusühren, das ändert ebensowenig ihre Natur polizeilicher Formen als der Ehe juristische und christliche Besen heit. Lange, ehe das Concubinat verboten war und ehe die einzelnen protestantischen Landesgesetz jene Formen einsührten, wußte man ja nach römischem, weiß man nach canonischem und allgemeinem katholischen Recht ohne jene Formen eingegangene Ehen vom Concubinat und unzüchtiger Geschlechtsverbindung zu unterscheiden.

Dieselben Verwechselungen sührten nun auch den Urtheilsverfasser zu der Verkennung der Natur der Seheerklärung des verstorbenen Grafen an seinen und seiner Gattin ordentlichen Geistlichen, welche er demselben schon das mals machte, als nach eben eingegangener Gewissensehe, aus religiöser und moralischer Gewissenhaftigkeit, die Gattin diese Erklärung noch vor ihrer Communion wünschte. Dieser Wunsch und die Erklärung bei dem Ortsegeistlichen entstanden aus der Absicht der Shegatten, jede Vermisch ung ihrer She mit einer verbotenen Verbindung auszusch ihres seine Verbotenen Gerklärung deute den woch auf eine verbotene Concubinatsverbindung hin, weil der Graf die Worte

braucht: er habe die Betreffende, obwohl geringeren Standes, doch zur "Stellvertreterin" seiner verstorbenen Gemahlin erwählt. Allein diese an sich nicht begründete nachtheilige Deutung dieser Worte, die viels miehr das Gegentheil vom Concubinat aussprechen, wenn der Grafseine erste Gattin nicht beleidigen wollte, wird entschieden aufgehoben durch die förmliche Erklärung, der Graf habe der Erwählten alle ehelich en Rechte lebenslang zugestanden. Darin liegt ja gerade das volle Wesen der Ehe.

Hiernach sind denn also die Taufen und Taufeinzeichnungen der Sohne auf den Namen des Vaters, deren lette sogar noch die Mutter als "ge= borne Gerdes," mithin entschieden als vermählt bezeichnet, allerdings

bedeutungsvoll genug.

Doch die Ausführung der Beweise für die wirkliche eheliche Natur der Verbindung auch vor der öffentlichen Einsegnung, die der Beklagte angebosten hatte, hielt das Jenaer Urtheil überhaupt deshalb für überflüssig, weil es auch ohne sie, wie ohne Rücksicht auf Klüber's eventuelle Ausführungen über putative Shen und Brautkinder, für seine Legitimität wie für seine Sbensbürtigkeit erkennen mußte.

Klar ist es wohl hiernach ebenso, daß hier eine wirkliche Ehe geschlossen wurde und daß, wenn auch bei solcher Wesenheit der Ehe eine Versbindung nach den besondern Landesgesetzen ungültig werden könnte, bennoch die vorliegende She durch die hier gultige landesherrliche Dispensation gultig

wurde 50).

In Beziehung 1) auf die Vollgültigkeit der Gewissensehe, überhaupt der Che ohne alle Form, blos durch eheliche Absicht, und 2) in Beziehung auf die Beweiskührung des ehelich en Consenses bei einer solchen Verbindung, zumal wenn Kinder aus derselben eristiren, so wie endlich auch 3) in Beziehung auf die volle Gleichstellung der durch nachsolgende Heirath legitim gewordenen Kinder mit den ursprünglich ehelich erzeugten geht das canonische Recht von ungleich sittlicheren, tieseren, vernünstigeren und vor Allem christlicheren Grundansichten aus als die Gegner dieser Ansicht. Es begünstigt die Shen, setzt die wahre Wesenheit so heiliger unauslöslicher Verbindung über blose Formen und nicht absolut wesentliche Bedingungen, wie selbst elterliche Einwilligung, schützt sie gegen Auslösung durch dieselben, such durch seine Begünstigung den Uebergang geschlechtlicher Verbindungen in gültige Shen durch Leichtigkeit der Veweise sowie der Bedingungen für sie und durch den Ausschluß ihrer Auslösung das Aergerniß unzüchtiger Vers

<sup>50)</sup> Es enthalten hierüber die bet den Acten befindlichen Ausführungen, außer denen von Eichhorn und Klüber, vorzüglich Dieck: Die Geswissensehe, Legitimation durch nach folgende Ehe und Missheirath. Halle 1838, mit den angeführten späteren Nachträgen, Entgegenungen u. s. w., insbesondere auch das Gutachten von Bretschneider die genügenosten Beweise. S. auch Schnaubert, Grundsätz des Kirchenrechts der Protestanten. §. 251. Walter's Kirchenrecht. 8. Ausl. S. 578. Wiese, Handbuch des Kirchenrechts. II. §. 130. 3dpfl, Staatsrecht. §. 79. Klüsber, Deffentl. Recht. §. 261. Note c.

bindungen und vor Allem auch das Aergerniß und die die Unschuldigen treffende Strase unehelicher Zeugungen möglichst auszuschließen. Es giebt für diesen Zweck die juristische Präsumtion und Begünstigung für Unschuldigkeit und rechtlichen Willen und für volle rechtzliche Gültigkeit, sur Aufrechthaltung des mit ihnen beabsichtigten Rechtsverhältnisses. Deshalb begünstigt es namentlich und zumal, wenn Kinder da sind, die Beweise der ehelichen Absichten und die bloße Erklärung der Eltern als solche in so hohem Grade, daß auch die bereits hier vorliegenden Beweise der ehelichen Absichten und die bloße Erklärung der Eltern als solche in so hohem Grade, daß auch die bereits hier vorliegenden Beweise der eheichen Absicht bei Eingehung der gräslichen Ehe durch jenes pfarramtliche Zeugniß, durch die Handlungen und Erklärungen der Eltern, das Wechseln der Eheringe, die Einzeichnungen der Kinder, selbst ohne die eventuell vorbehaltene Beweissührung sicher als vollständig bewiesen augenommen werden müssen <sup>61</sup>).

In Beziehung auf die Legitimation durch nachfolgende She bestimmt das canonische Recht, indem es ruckwärts den ehelichen Consens für die früsheren Zeugungen präsumirt und überträgt, schon in der Ueberschrift des Titels (X.): Qui filii sint legitimi, daß hier gar nicht von legitimirten, sondern von legitimen Kindern die Rede sein solle, und wendet diese völlige Gleichsstellung mit Nachdruck im Cap. 1, 6, 7, 13 auch auf die Succession in Leben-

und Stammguter, auf Abele= und Regierungerechte an.

Die im gemeinen beutschen Recht unzweifelhafte, auch ichon burch bas romische Recht begrundete vollige Gleichstellung ber burch nachfolgende Che legitimirten Rinder 52) mußte jenes driftlich canonische Recht um fo mehr über diejenigen Zweifel fiegreich machen, welche man in Beziehung auf Lebens: und reich sftanbische Abels = und Successionsrechte aus bem longobardifchen Lebenrecht und aus einzelnen alten beutschen Entscheidungen ableiten wollte, da ja gerade in Beziehung auf die Chelichkeit der Verbindung das chriftlich canonische Recht vorzugsweise als hochste Entscheidung aufgenommen, bie geistlichen Gerichte aber als hieruber ausschließlich competent anerkannt wur-Bon biefer Grundanficht und ber absoluten Bleichstellung geben auch Die Rechtsbucher bes Mittelalters, namentlich ber Schwabenfpiegel (Cap. 377. Lagberg), aus. Rein entgegenstehendes allgemeines beutsches Gefet hebt biefes gemeine Recht auf. Es muß alfo auch bier gelten, ba auch besondere Bentinkische Saus = ober Fibeicommigbestimmungen hier wie rudsichtlich ber Disheirath bas allgemeine Recht nicht im minbesten andern, ba vollends hier nicht einmal von Leben= und Stammgut und reichestandischem Abel die Rede ist.

Auch ist gerade bei Fideicommissen, welche sich auf romisches Recht grundeten und erst nach Einführung besselben und seiner Gleichstellung der durch nachfolgende Heirath legitimen Kinder mit den ehelichen eingeführt

<sup>51)</sup> J. H. Boehmer, Jus eccles. T. IV. Diss. §. 52. Eichhorn, Deutsche Staats = und Rechtsgesch. §. 557.
52) S. sin qui filii sint legitimi, Nov. 12. c. 4. Nov. 89. pr. u. c. 9.

wurden, vorzugsweise die Gultigkeit des romischen Rechts anzunehmen 58). Siegte es ja doch selbst in Beziehung auf Lehen 54) gegen das longobarbische Recht.

Doch Alles dieses und daß nach gemeinrechtlichen Rechtssätzen selbst bei Ehen wirklich reichsständischer Abeligen, daß nach ihnen vollends bei der Ehe bes Vaters des Beklagten, die die Satten durch alsbaldige Anzeige bei dem competenten Pfarrer, durch die Taufen der Kinder als rechtmäßiger Kinder des Vaters und durch nachfolgende öffentliche Einsegnung auch kirchlich gesmacht hatten, keine das volle Kindess und Erdrecht des Beklagten zerstösrende Ausnahme vorhanden ist bies haben die Vertheidiger des Rechts des Beklagten, die seine Successionsrechte vertheidigenden Rechtsgutachten und die Entscheidungsgründe des Jenaer Urtheils so genügend erwiesen, daß es Unrecht wäre, darüber noch ein Wort zu verlieren. Insbesondere haben Die Ein seinen Entgegnungen gegen Wilda (III. Heft), er und Dr. Eden berg in ihrem Abdruck der Processschriften und in ihren Diorthosen und Michaelis in seinen Voten unermüdlich auch die lehten Scheingründe der Gegner rücksichtlich der ganzen Misheirathss und Illegitimitätsfrage auf das Genügendste beseitigt.

In allen Beziehungen aber wird die vollige juristische Unmöglichkeit ber Ausschließung des gemeinen Rechts und der gemeinrechtlichen Besitz und Vermögensrechte unumstößlich und über allen juristischen Zweisel erhoben, wenn man auch hier die juristischen Vorausannahmen folgerichtig durchführt.

VIII. Der juristische Einfluß des neuesten Bundes = beschlusses auf das Recht des Beklagten und den Proces. Die Competenz des Bundes. — Die oben aufgestellten höchsten Rechtegrund sie und fase und rechtlichen Borausannahmen surjuristische Entscheidungen gelten natürlich auch in Beziehung auf bundesrechtliche Bershältnisse und Beschlusse und auf ihre Beschränkung der Rechte so uver an ner Staaten und ihrer Schusbesohlenen. Sie sind hier praktisch dop = pelt wichtig, weil die bundesrechtlichen Berhältnisse vergleichungsweise neu und verwickelt, ihre richtige juristische Beurtheilung also doppelt schwierig und ohne sich er leiten den juristischen Compas doppelt un= sicher ist.

Die allgemeinen hochsten Grundsate, die rechtliche Natur, die Wirksfamkeit und die rechtlichen Granzen der Bundesgewalt und ihrer Beschlusse

bestimmen fich nun burch folgende Hauptfage.

1) Der Bund ist nach Artikel 2 der Bundesacte und 1, 2, 3, 9, 15, 53 der Schlußacte, wie nach den Erklärungen seiner Gründer bei seiner Eingehung ein volkerrechtlicher Berein der souveränen deutsschen Staaten. Sein erster 3 weck ist die Erhaltung der Souveränetät dieser Staaten und der andere 3 weck die Schühung ihrer volkerrechtslichen Sicherheit ober ihres inneren und außeren volkerrechtslichen Friedens.

<sup>53)</sup> Gichhorn, Deutsche Rechtsgeschichte. §. 369. 449. 450. 454. 571. 54) Gichhorn a. a. D. §. 449.

Die inneren staats = und privatrechtlichen Verhältnisse ber souveranen Bundesstaaten sind also nicht in dem allgemeinen Bundeszewalt zur Verswirklichung bes Bundeszwecks autholten 35)

wirklichung des Bundeszwecks enthalten 55).

Blos anhangs = und ausnahmsweise sind nach der Vollens dung der völkerrechtlichen Feststellung und Organisation des Bundes ab = sichtlich abgesondert von dieser eigentlichen Bestimmung des Bundes= verhältnisses und von dem rein völkerrechtlichen Bundeszweck unter der Ueber= schrift: Besondere Bestimmungen einige wenige einzelne be= stimmte Rechte der Unterthanen unter Bundesgarantie gestellt.

Hieraus und aus der urkundlich nachgewiesenen ausdrücklichen Abssicht, aus der Zweckbestimmung alles früher barin enthaltene Staats = rechtliche streng auszuschließen, ergiebt sich, daß die altgemein recht = liche Borausannahme bis zum vollständigen Beweis des Gegentheils gegen das Recht jeder Bundeseinwirkung und Gewalt in innere Verhaltnisse der souveranen Staaten streitet. (Artikel 53 der Wiener Schlußacte.)

Es macht nun aber ber von dem Bunde in seiner volkerrechtlichen Einrichtung zu gewährende volkerrechtliche Bundesschutz jener besonderen garantirten Rechte allerdings einzelne bestimmte vollig erwiesene Ausnahmen.

Diese Ausnahmen selbst aber sind natürlich als singular, als Ausnahmen, ober es ist das ausnahmsweise Einwirkungsrecht des Bundes in Beziehung auf staatsrechtliche Verhältnisse ebensowenig analog auszubehnen als zu prasumiren. Sie sind strict auszulegen und es ist, im Zweisel, die Absicht und die rechtliche Zulässigkeit einer Beschränzeung der staatsrechtlichen Souveränetät in Beziehung auf bestimmte Versfügungen nicht anzunehmen.

Diese mehr und minder scharf und folgerichtig von den besseren beutsschen Publicisten anerkannten Grundsäße sind namentlich auch bargestellt von Rudh art in seinem offentlich en Recht des Bundes, einem Werk, welches, wie jest bekannt ist, sich vorzüglich dadurch so sehr in der klazren Auffassung der grundvertragsmäßigen Absichten und Grundgedanken der Bundesbestimmungen auszeichnet, weil ihm officielle Mittheilungen von

feiner Regierung zu Gebote ftanben."

Es glaubt sie der Verkasser dieser Zeilen aus den Worten der Bundes= gesetze und aus den Erklärungen der Gründer des Bundes bei der Begrün= dung desselben ausführlicher und vollständig erwiesen zu haben, und es ist bis jetzt weder irgend eine Widerlegung der Rudhartischen noch seiner Aus= führungen 66) erschienen.

Wohl haben freilich nicht etwa blos natürliche Neigungen zu willkurlicher Ausdehnung der Gewalt, sondern auch die an sich patriotische Absicht einer erleichterten Förderung des Bundeszwecks oder auch einer kräftigeren Förderung gemeinnüßiger patriotischer Einrichtungen diese streng rechtliche

Digitizer

<sup>55)</sup> Siehe hieruber ben Art. "Deutscher Bunb". Rr. V. ff. 56) Diefelben find enthalten im Art. "Deutscher Bunb".

Granze für die Bundesgewalt weiter auszudehnen und zu überspringen gesucht.

Aber man erkannte es bei der Begründung des Bundes, und auch die zulet erwähnte Abhandlung weist es aus der Natur der Bershältnisse nach, daß solche Ausdehnung nicht blos jest grund vertrag sewid rig und rechtsverlehend, daß sie nicht blos den Hauptzwecken des Bundes, sondern auch der wahren deutschen nationalen Freiheit und Einigung, der freien wetteisernden lebendigen Entwickelung nationaler Cultur und vor Allem den Rechten der Regierungen und der Bürsger in allen mittleren und kleineren Staaten grund verschich ist.

Da man nehmlich für einen wirklich staatsrechtlichen Bun = besstaat und seine wesentlichste unentbehrlichste Einrichtung, allgemeine Bolksrepräsentation in der Bundesregierung, die Bereinigung nicht zu Stande bringen konnte, so wäre staatsrechtliche Gewalt des Bundes, d. h. frem der Regierungen, über die inneren Bershältnisse des einzelnen Staates für Fürst und Bolk höchst gefährlich gewesen. Es forderte jest, wie es vorzüglich Baiern und Bürtem ber genergisch und zulest mit allgemeiner Zustimmung geltend machten, ebenso die freie nationale Entwickelung wie die Freiheit der Bürger Selbstessändigkeit der Staaten, ihrer Verfassungen und Regierungen und freien Wetteiser und Sicherung gegen störende fremde Einwirkungen und gegen. die Uebermacht einzelner mächtiger Staaten.

Auf solche Art geschah es, daß man am Schluß der Verhandlungen den Bundeszweck so bestimmte, daß die Unabhängigkeit der Bundesstaaten zum ersten Bundeszweck erhoben, alle staatsrechtlichen Einwirkungen von demselben sorgfältig ausgeschlossen und die Garantie jener wenigen besonder ren Rechte unter dem Titel "besondere Bestimmungen" nur als Anhang in die Bundesacte ausgenommen wurde.

Reine Staats = und keine Bundeszwecke lassen sich bei den unvollkommenen und collidirenden menschlichen Verhaltnissen jemals vollkommenen und collidirenden menschlichen Verhaltnissen jemals vollkommen erreichen. Absolut vollständige, vollends aber grund vertragswidrige Durchführung derselben im deutschen Bunde, also eine solche absolut vollständige Sicherung volkerrechtlichen Friedens oder eine solche Beschützung der besonderen garantirten Rechte, schadet dem ersten Bundeszweck der Selbstständigkeit der Bundesstaaten und überhaupt dem ganzen Bunde mehr, als sie ihm nützen würde, sie ist nicht blos rechts widrig, sondern auch politisch verwerslich.

Dies erkennen nun auch die Bestimmungen des Bundes und die Schlußacte in Bezug auf die Verwirklichung jener besonderen Rechte, namentlich in Beziehung auf die Artikel 13 und 14, in Beziehung auf die Rechte der Volker auf landständische Verfassung und in Beziehung auf bestimmte Rechte des ehemaligen Reichsadels an.

Ware es etwa menschlicher Weise nach möglich und erklärlich, daß ein aus abeligen Gesandten hochadeliger Fürsten gebildetes höchstes Bundescolles gium für Anwendung der Bundesgewalt zum Schutze der Volksrechte, sowie

vielleicht bei ben Beschwerden der hannoverischen, holsteinischen, waldedischen und kurhessischen Stände und Bürger weniger, zu dem Schutz der Adelstechte dagegen mehr hinneigte, so wäre es doppelt heilige Pflicht der Priester der Wissenschaft der Gerechtigkeit, allen wechselnden Meinungen und Neigungen menschlicher Behörden die Grundverträge, die Gesetze und Rechtsgrundssätze vor Augen zu stellen, deren reine Klarheit und ungetrübte Heiligkeit leis denschafts= und furchtlos zu bewahren, an ihre Beachtung zu mahnen und gegen ihre Misachtung an das öffentliche Rechtsgesühl der Regierung, der Landstände, der Nation und der gebildeten Welt zu appelliren.

Diese Gesetz geben nun, in Verbindung mit jenen obigen hochsten Rechtsgrundsätzen, angewandt auf die Natur des deutschen Bundes, auf den Artikel 14 der Bundesacte und auf unseren Fall folgende einfache Bestim-

mungen:

1) Der deutsche Bund ist als volkerrechtliche politische Macht und als politische volkerrechtliche Einheit für die Verwirklichung ihrer volkerrechtlichen politischen Zwecke,

Bundesacte, Artikel 2, Schlufacte, Artikel 1, 3, 9,

allerdings competent und berechtigt, der Regel nach mit Stimmenmehrheit, zu völkerrechtlichen und politischen, den Bundeszweck verwirklichenden Maßzegeln und, so fern sie als solche erscheinen, auch zu völkerzehrlichen und politisch en Anerkennungen von ganz oder halbsouveranen politischen Persönlichkeiten und ihrer völkerrechtlichen Würde

oder ihres hohen ebenbürtigen Abels und Rangs.

Im Allgemeinen muß man allerdings auch zugestehen, daß eine Unertennung bes hohen Abels als Chenburtigfeit mit fouveranen Fürften, alfo. eine Unerkennung, die als folche die Unerkennenden gegen fich felbst zugestes hen und die rechtlich nur fie bindet, einen volkerrechtlichen Charakter batund baf bie befonderen Bestimmungen der Bundesacte über Barantieen einiger ftaatsrechtlichen Unfpruche auch keineswege Die Berhaltniffe bes hohen Abels im Allgemeinen bestimmen. In jenem volferrechtlich = politischen Sinne also konnte ber Bund je nach feiner un= beschrankt souveranen politischen Burdigung ber Beweggrunde solche auch fur bie hollandischen und englischen, nach ihrer Pratention ehemals dem deut= ichen hohen Abel angehörigen Grafen Bentink ebenfo ertheilen, wie ja überhaupt jeber Souveran aus politischen Rudfichten Abeles. titel, Orben u. f. w. in Auswartige wie an Einheimische ertheilen kann. Er kann diefes auch mit der ausbrucklichen Ungabe, baf er Ebenburtigkeit und Abel aus politifchen Grunden fo und in ber Art und Beife anerkenne, wie fie nach Artifel 14 ben beutschen Standesherren bundestechtlich zugefichert wurden.

Was der Bund als in volkerrechtlicher Beziehung four veraner politischer Körper kann, das können einzelne deutsche Sous verane für sich und sie können es bei gemeinschaftlicher freier Eins willigung auch am Bundestage versammelt, uneigentlich auch unter seinem Namen, in ähnlicher Weise wie es durch freie Zustimmung

aller deutschen Souverane rucksichtlich einzelner nicht uns bestrittener reich sständischer Familien, z. B. des Grafen von Schönburg, geschehen konnte, oder wie dieselben eine an sich in der Bundescompetenz nicht liegende Belohnung für Goethe,

Schiller ober fur einzelne Erfindungen aussprechen tonnen.

Wir möchten das bezeichnete politische Recht des völkerrechtlichen Bundeskörpere und das aller uneigentlich unter seinem Namen frei zusams menstimmenden deutschen Souverane eine rein politische völkers rechtliche Competenz nennen und davon die staatsrechtliche unterscheiden, welche a) für die Regierungs- und staatsrechtlichen Verhältnisse der einzelnen Souverane und b) mittelbar für die staatsrechtlichen Vershältnisse der Bürger mit Bundesgewalt Etwas festzusesen berechtigt.

2) Eine Competenz in diesem staatbrechtlichen Sinne, in welschem gewöhnlich die Frage von der Competenz behandelt und verstanden wird, eine solche Competenz ist für jene Abelsanerkennung nicht vorshanden. Sie kann keinem einzigen widersprechenden Sousveran und seinen staatbrechtlichen Berhältnissen aufgesbrungen werden von den andern Souveranen oder von dem volkerrechtlichen

Bunde.

anerkennung in ihrem Staate rechtliche Wirkung zugestehen, sofern diese Anerkennung in ihrem Staate rechtliche Wirkung zugestehen, sofern diese Anerkennung die Rechte ihrer Bürger ober ihrer Verfassung irgend beeinsträchtigt. Zu solcher Anerkennung und zu solchem Zugeständnisse giebt wester das allgemeine Völkerrecht, noch der völkerrechtliche Bundeszweck, noch auch irgend ein Artikel des Bundes und ganz ebensowenig auch das Verliner Abkommen über Kniphausen irgend einen Rechtsgrund ab. Namentlich thun es auch nicht die singulären Garantieen einzelner Unterthanenrechte in den Artikeln 12—19 der Bundesacte.

Nur bann, wenn ein Unterthan des deutschen Bundes, dem die besons deren Bestimmungen des Bundes einzelne Rechte garantiren, und zwar, für unseren Fall, wenn nach Artikel 14 eine deutsche ehemals reichs ssit andische und zugleich eine seit 1806 bis 1815 der Unterthanschaft oder der Landeshoheit eines deutschen Bundesfürsten unterworfene, eine med fatisirte, fürstliche oder gräsliche Familie, wozu in vielsacher Hinssicht die auswärtigen Grasen Bentink nicht gehören, den Bundesschutz für die ihr zugestandene Ebenbürtigkeit in Beziehung auf rechtswidrige Berlezung derselben durch einen deutschen Bundesstaat anspricht, alsdann ist auch der Bund, jest als Garant dieser Rechte, in den bundesgesetzlich durch Artikel 53 und 63 genau bestimmten zwei Fällen und innerhalb der dort genau bestimmten Schranken zum Bundesschutze competent.

Daß hiernach für einen Bundesschutz der Grafen Bentink keine wirkliche und staatsrechtliche Bundescompetenz vorhanden war, wird sich sogleich

fonnenklar herausstellen.

Bare aber auch ber Bund zu irgend einer Beschlußfassung wirklich competent, so ift er boch naturlich nur innerhalb feiner grund ver = tragemäßigen rechtlichen Schranken zu verfügen, nicht aber abs

folut zu Allem und auch zum Grundvertragswidrigen com= petent.

3) Auch soll nicht geläugnet werden, daß, wenn ein Bittsteller oder Beschwerdesührer seinen Fall als einen solchen vorstellt, in welchem die Bundescompetenz begründet sei, daß alsdann der Bund diesenige äußere, blos formelle oder scheinbare Competenz hat, das Gesuch zu prüsen, um zu wissen, ob der Fall einer wirklichen Competenz eintritt oder nicht, ganz ebenso wie das gleiche Recht sede Behörde der Welt, namentlich sedes Gericht auch in solchen Fällen haben, in welchen sich ergiebt,

daß fie wirklich in vorliegendem Falle nicht competent find.

Ueberall aber bewahre man sich vor der tollen Logik des Klägers und feiner Vertheibiger, daß, weil der Bund einmal hierzu berechtigt ift, er auch reell competent sei, ober gar hier und bei wirklicher Competenz Alles Mögliche beschließen durfe. Dann mare auch ein Unterrichter, weil er eine Injurie zu untersuchen und zu bestrafen wirklich competent ist, compe tent, über eine angebliche Injurie, die reell als Udministrativsache sich ergiebt, zu richten und bei wirklichen Injurien die Beklagten hangen zu laffen oder durch seinen Beschluß die Rechte von Dritten zu verlegen. Dber es mare bann ber Bund, weil er nach Artifel 11 ber Bundesacte in einem gewaltthätigen Streite zwischen zwei Bundesregierungen zur Prüfung und zur Bewirkung schiederichterlicher Schlichtung des Streites competent ift, auch in einem falfchlich fo bargestellten Fall fich einzumischen reell competent, er ware bei wirklich em Streite auch competent zur Absetzung einer oder beider Regenten. Bollends verwerflich ift die Lehre, es waren zur praktis ichen rechtlichen Prufung und rechtlichen Bekampfung folder einmal innerhalb feiner Competenz gefaßten Beschluffe des Bundes die Berletten und alle ütrige Welt incompetent. Dies ware die Aufgebung alles rechtlichen Buftandes, ber Souveranetat wie der Verfaffungen der Bolter, es ware ein wahrhaft blinder sklanischer Gehorsam gegenüber schrankenloser Gleich abgeschmackt ist ihre Logik, bag, wenn etwa tprannischer Gewalt. ber Bund megen Artifel 14 competent fei, fur die dort genau bestimmte besondere Classe von Hochadeligen, die von 1806-1815 mittelbar gewordenen reichsständischen Familien, bestimmte besondere Rechte zu schüben, derfelbe auch competent werde, a) überhaupt alle hohen Abelsrechte in gang Deutschland zu bestimmen und zu ordnen; b) ja daß er alle in und ausschlieflich hierzu competent werde, sowie auch dazu, jene besonderen Rechte selbst zu bestimmen. Auch landstandische Verfassungsrechte garantirt ber Bund. Ift er etwa allein competent, barüber gu be schließen? Gleich bodenlos ware es, mit ihnen anzunehmen, daß der Bund beshalb competent, ja ausschließlich competent sei zur Unerkennung und Bestimmung folcher Rechte, 3. B. des hohen Abels, weil keine andere Behorde für gang Deutschland gultig hier anerkennen und bestimmen Man fest dabei gang fälschlich eine allum fassende innere staaterechtliche ober politische Regierungsgewalt bes Bundes für alle fouveranen deutschen Staaten voraus. Kann denn aber irgend eine Behorde gultig fur gang Deutschland bestimmen, wer groffiahrig, ehrenhaft, infam,

Staatsburger, Landstand u. s. w. sein solle? Ist deshalb der volkerrecht taliche, nur auf einzelne genau bestimmte, nie analog auszudehnende Garantieen bestimmter Rechte von Unterthanen beschränkte Bund competent für diese sogar wünschenswerthe einheitliche Bestimmung? Auf solschen rabulistischen, fast kindischen Verwechslungen und Schlußsolgerungen beruht in der That größtentheils die klägerische Beweissührung für eine wirkliche staatsrechtliche Competenz über die Abelsverhältnisse der Herren von Kniphausen.

Bor Allem tritt in foldem Falle, wo innere faatsrechtliche Berhaltniffe ber besonderen souveranen Staaten bestimmt werden follen, nach den citirten Artikeln der Bundes= und Schlufacte der Grundsat ein, daß jede Gesellschaft, und so auch der Bundesverein nur allein burch ben gesellschaftlichen 3weck und in Bollziehung deffetben, der Bund also nur bei Bollziehung des Bundeszwe= des, ber Sicherung der Souveranetat und bes volkerrechtlichen Friebens, eine gemeinschaftliche Ginheit bilben. Daran knupfen die Worte jener Bundesgesete bie naturliche, nothwendige, rechtliche Folge, baß bei allen anderen Ungelegenheiten oder daß da, wo die Bundesstaaten nicht "in ihrer vertragemäßigen Ginheit erscheinen, fonbern als "einzelne, felbstständige und unabhangige Staaten, fo "daß folglich nur jura singulorum obwalten", feine Stimmenmehrheit gilt. Die Beschlüsse über diese besonderen Verhältnisse kön= nen vielmehr nur durch Stimmeneinhelligkeit und bei Biberfpruch durch volferrechtliche Bermittelungen, Shiebsgerichte und andere volkerrechtliche Mittel gur Vollziehung gebracht werden. Dieses ist nun offenbar bann ber Fall, wenn ein souveraner Regent genothigt werden follte, in seinen in= neren staatsrechtlichen und privatrechtlichen — insbesondere in Ebenbürtig= keits- und Successions-, und in seinen landständischen Verhaltnissen Jemanben als vielfach privilegirten Ebenburtigen, Hochabeligen, reichsständischen Mediatisirten anzuerkennen und zu behandeln, der durch tein allgemeines Bundesgesetz juristisch unzweifelhaft als solcher erklärt und bezeichnet ist, welther vielmehr nach seiner Rechtsüberzeugung ebensowenig ein solcher ist als der Kläger nach der Ueberzeugung des Großherzogs von Didenburg.

Wiederholt auch am Bundestag, fo in einem Commiffionsbericht des turheffischen Bundestagsgefandten von Lepel67) in der Unhaltischen

Wie aber, wenn ein Bundesstaat behauptet, diese oder jene Versügung ober Unterlassung eines anderen Bundesstaates sei den Gesehen und Beschlüssen zus wider, und der Angeschuldigte behauptet, seine Verfügung oder Unterlassung stehe mit den angeführten Gesehen in gar keinem Jusammenhange. Wer hat hier

<sup>57)</sup> Protokolle der beutschen Bundesversammlung. Bb. XII. in 4. S. 186. Diefer Bericht des Correferenten sagt wortlich: "Die Besugnis und Berpslich= tung der Bundesversammlung, über punktliche Erfüllung der Bundesgesetze und Beschlusse zu wachen, liegt im Allgemeinen unsehlbar in ihrem Berufe.

Sache, 1821, in welcher Preußen so entschieden alle vom Bunde bereits ausgesprochene Competenz des Bundes bestritt, wird im Gegensatz der eigent=

zu entscheiben, die Bundesversammlung auf administrativem Bege, ober ein Gericht?

Die Stellung ber Bundesversammlung, in welcher jeder einzelne Gefandte von den nach Convenienzen ertheilten Instructionen seines Hofes abbangt, macht sich unfähig, eine rechtliche Entscheidung im wahren Sinne des Wortes zu erstheilen.

Auf der andern Seite aber ist es evident, daß nicht jede Differenz in Buns besangelegenheiten durch eine Austrägal-Entscheidung ihre Final-Erledigung sins den kann, denn sonst würden die Gerichte regieren und ahnliche Fälle bei verschies benen Gerichten auf verschiedene Weise entschieden werden. Es muß also irgend eine Gränzlinie eristiren, wo die Besugniß der Bundesversammlung, Differens zen der Bundesglieder auf administrativem Wege zu erledigen, aushort, und bei nicht zu erreichender gutlicher Ausgleichung ein rechtliches Versahren einzutresten hat.

Der beutsche Bund ist ein immerwährenber Bund souveraner, von einanber unabhängiger Staaten, zu einem bestimmten, im Artikel 2 ber Bundesacte

ausgesprochenen 3mede.

In allen Dingen, welche auf Erreichung dieses zweckes abzielen, hat das her jeder einzelne Bundesstaat gewissermaßen auf seine Souveranetät und Machtsvollkommenheit verzichtet und seine speciellen Ansichten und Interessen den Insteressen der Gesammtheit untergeordnet. Dieses Interesse der Gesammtheit spricht sich in der Bundesversammlung aus, welcher, nach Art. 4 der Bundesacte und Art. 7 und 9 der Schlußacte, der erhabene Beruf geworden ist, den oderssten Invect des Bundes zu verfolgen und in allen zu dessen Erreichung abzieslenden Dingen die geeigneten Beschlußer nach gewissen vorgeschriebenen Formen zu sassen. Der Art. III der Schlußacte beschränkt die Competenz ausdrücklich dahin. Es ist ihr weiter im Art. XVII der Schlußacte die Befugnis gegeben, die etwa erregten Zweisel über den Sinn der Bundesacte dem Bundeszweit gemäß zu lösen und der Art. XIV der Schlußacte schreibt vor, wie es bei orzganischen Bundeseinrichtungen und deren Ausschlußere schlußacte schreibt vor, wie es bei orzganischen Bundeseinrichtungen und deren Ausschlußurung gehalten werden solle.

Hefchlussen, welche die Erreichung des Bundeszweckes, organische Bundeseinzrichtung u. f. w. betreffen, und folchen Beschlussen, oder bester gesagt Bereinzbarungen, obzuwalten, welche mit dem Bundeszweck Richts gemein und undesschadet des Bundes statthaben oder unterbleiben können. Der ganze Organismus des Bundes würde gelähmt oder gehemmt werden, wenn die Bundesversammslung die Anstände, welche sich bei der Aussührung irgend eines Bundesbeschlusses, der die Erreichung des Bundeszweckes erzielt, ergeben, einer gerichtlichen Cognition unterwersen wollte; vielmehr dursten alle derzleichen Anstände auf abministrativem Wege zu erledigen sein, sobald nehmlich die Gesammtheit unsmittelbar dabei interessität. Geseht z. B., ein Bundesstaat machte in Bezug auf die Contingeneskellung die beschwerende Anzeige, das ein anderer mit ihm zu einer Brigade gehöriger Bundesstaat aus einer einseitigen Deutung irgend einer Stelle des Beschusses vom 12. April d. J. die Ausstellung der Brigade hindere, so wird die Bundesversammlung keinen Anstand sinden konnen, die misseutete Etelle zu erläutern und nach Maßgabe dieser Erläuterung den angeschuls digten Staat zur Erfüllung der Bundespssicht anzuhalten, keineswegs aber ein Bermittelungsversahren einleiten und eventuell eine Austrägal Entscheidung zuslassen, denn bei der ordentlichen Ausstellung des Bundesbeeres und seiner einzgelnen Theile ist die Gesammtheit unmittelbar interessiert.

Bang anders aber ift bas Berhaltniß bei ben Beschluffen ober vielmehr bei ben Bereinbarungen ber beutschen Bunbesftaaten, welche nicht bie Erreichung

lichen volkerrechtlichen Beschlusse des Bundes fur ben Bundes= zwed von jenen Beschlussen über staatsrechtliche Verhaltnisse, bei Collisionen und Widerspruch der Ansichten nicht etwa Entscheidung des Bundes, sondern gerichtliche oder schiedsgerichtliche Entscheidung gefordert.

Allermindestens aber ist doch jedenfalls alle Bundesgewalt in den sin= gularen Ausnahmsfällen der Artikel 12 — 19 auf die strictest aus=

vaten zu betrachten zu sein, die über gewisse gegenseitige Leistungen einen Berstrag geschlossen haben. Entstehen über den Sinn des Vertrags oder dessen Answendbarkeit in gewissen Fallen Irrungen unter den Paciscenten, so braucht die Minderzahl, oder auch nur ein einziger, die Entscheidung der Mehrheit nicht als verbindlich anzuerkennen, sondern es kann auf richterliche Entscheidung prospocirt werden. Bei allen solchen Vereindarungen scheint mir der Beruf der Bundesversammlung sich also darauf beschränken zu mussen, daß sie über die Erfüllung solcher Vereindarungen im Allgemeinen wacht, allein die Anwensdung derselben auf specielle Fälle und die Auslegung des Sinnes, wenn unter den verschiedenen Staaten darüber Iweisel entstehen sollten, dem Richter übersläft, denn der Bund und sein Iwect ist dabei nicht gefährdet.

ben verschiedenen Staaten barüber Zweifel entstehen sollten, dem Richter überläßt, denn der Bund und sein Zweck ist dabei nicht gesährdet.

Benn z. B. eine Beschwerde an sie gelangt, daß in einem deutschen Staate, gegen den Beschluß vom 23. Juni 1817, Nachsteuer und Abzugsgeld gesordert werde, so wird es zwar in ihrem Beruse liegen, eine Auftlärung von dem angeschuldigten Staate zu begehren. Würde aber diese dahin ertheilt, daß es nicht Nachsteuer, sondern eine ganz andere Bermögensabgabe sei, welche im angedrachten Falle gesordert worden sei, wird die Bundesversammlung rechtlich entscheiden wollen: ob die angegebene Bermögensabgabe mit dem Beschlusse vom 23. Juni 1817 vereindar sei? Gewiß nicht. Ist es ein Privatmann, der sich beschwert, so wird sie, nach erlangter Ueberzeugung, daß in dem angeschulsbigten Staate jener Beschluß als Geseh publiciert worden sei, den Reclamanten an die Landesgerichte verweisen; ist es ein Bundesstaat, der sich über Berlehung jenes Beschlusses beklagt, so wird sie ein Bermittelungs und eventuell ein

Austragal-Berfahren einleiten.

Dieser meiner Distinction scheint mir auch zur Seite zu stehen, was in ben Wiener Ministerialconferenzen, besonders in der 23. und 24. Sigung bei Gelegenheit der Redaction des XIII. und XVII. Artikels der Schlufacte vorkam. Rach bem in ber Allgemeinheit gewiß richtigen Grundsage, daß ein Vertrag authentisch nur burch Ginftimmigteit aller Pacifcenten interpretirt werden tann, war in bem XIII. Artitel unter biejenigen Falle, wobei Stimmeneinhelligkeit in ber Bundesversammlung erforderlich sei, auch die authentische Erklarung der Grundgefege aufgenommen. Muf bie von bem Raffauischen Beren Bevollmach: tigten über bie nothwendigen Folgen dieser Bestimmung zu Protokoll gegebene Erklarung ging man aber von dieser ausdrucklichen Bestimmung wieder ab, weil man sich ohne Zweifel überzeugte, daß bei ben schwankenden Begriffen von Grundgefegen und organischen Einrichtungen der Bund fich auflosen mußte, wenn jeber Bunbesstaat ben Grundgesesen eine beliebige Deutung geben und eine authentische Erklarung ohne seine Buftimmung nicht stattfinden konnte. Bei Bereinbarung ber Bundesstaaten über bie Leiftungen, die mit dem 3mede bes Bundes nicht zusammenhangen, bleibt es aber bei ben allgemeinen Grunds fagen über Bertrage, feien fie nun zwischen Staaten oder zwischen Privatper= fonen geschlossen. Die Bundesstaaten bleiben in ber Rategorie selbststandiger und von einander unabhangiger Staaten. Beil fie aber zugleich Bundesftaaten find, so haben sie gang allgemein barauf verzichtet, ihre Irrungen mit gewaff= neter Sand auszumachen, sondern sich der Erledigung durch Bermittelung ober Austrägal-Entscheidung unterworfen."

zulegenden wörtlichen Bestimmungen biefer Artikel be=

Bei allen folchen inneren staatsrechtlichen Verhaltnissen hat ferner auch der Bund selbst da, wo ihm die Ausnahmsartikel 12—19 ein besons deres Recht der Garantie ertheilen, alle seine Competenz zur schüstenden Verwirklichung derselben noch genau bedingt und bundesgesetzlich beschränkt und dieses buchstäblich gerade auf den Artikel 14, auf uns seren Fall, angewendet.

Es gilt nehmlich nach Artikel 53 und 63 ber Schlufacte als Regel,

daß:

"Die durch die Bundesacte (ben Bundeszweck selbst) ben einzelnen "Bundesstaaten garantirte Unabhängigkeit im Allgemeinen jede Gin=
"mischung des Bundes in die inneren Staatseinrichtungen und die

"Staatsverwaltung ausschließt."

Dabei wird denn ausdrücklich hinzugefügt, daß selbst jeder Beschluß bes Bundes über jene ausnah msweise Beschühung der einzelnen bes sonderen garantirten Unterthanenrechte oder über die bundesmäßige Bollziehung dieser Garantie noch die Selbstständigkeit der Resgierung und Berwaltung der einzelnen souveränen Staaten zu ach ten hat und diesen also "die Unwendung der allgemeinen "Unordnungen auf einzelne Fälle allein überlassen bleibt."

Diese allgemeinen Grundsätze hat namentlich in Beziehung auf den ganzen Artikel 14 der Bundebacte der Artikel 63 der Schlußacte, übereinsstimmend mit der Natur der bundebrechtlichen Verhältnisse und den allgemeinen Bestimmungen der Artikel 29, 58, 60 und 61 der Schlußacte, noch

besonders flar und forgfaltig festgesett. Derfelbe fagt wortlich :

"Und wenn gleich die über die Unwendung der in Gemäßheit des 14.
"Urtikels der Bundesacte erlassenen Berordnungen und Berträge entstehen"den Streitigkeiten in einzelnen Fällen an die competenten
"Behörden des Bundesstaates, in welchem die mittelbar
"gewordenen Fürsten und Grafen und Herren gelegen sind,
"zur Entscheidung gebracht werden müssen, so bleibt doch im
"Fall der verweigerten und verzögerten verfassungsmäßigen
"Rechtshilfe oder einer einseitigen, zu ihrem Nachtheil erfolgten le"gislativen Berlehung der durch die Bundesacte ihnen zugesicherten
"Rechte der Recurs an die Bundesversammlung vorbehalten, und diese ist in
"solchem Falle verpslichtet, wenn sie die Beschwerde gegründet sindet, eine
"genügende Abhilfe zu bewirken."

Also ausbrücklich verfügt biefer Artikel noch besonders:

Daß über alle im Artikel 14 der Bundesacte gewährten Rechte die Streitigkeiten in einzelnen Fällen an die durch Gesetze oder Berträge von dem Souveran den Standesherren zugestandenen competenten Landesbehörden gebracht und von diesen entschieden werden muß.

Es ist also klar wie bie Sonne, baß, sofern der Rlager eine staaterechtsliche, fur Oldenburg und Kniphausen gultige, auf Urt. 14 der Bundesacte

rechtlich begrundete Forderung von Abels= und Chenburtigkeitsrechten macht, er die Unwendung des allgemeinen Gesetzes in Artikel 14 nur von dem Souveran von Oldenburg und seinen Behörden und Gerichten zu erhal= Daran ändert namentlich der Bundesbeschluß vom 15. September 1842 nicht das Geringste. Derselbe bestätigt nehmlich die Beschränkung alles Recurdrechtes der Mediatisirten und der Competenz des Bundes für sie ausdrücklich auf die beiden angegebenen Falle und begründet nur für Beschwerden in dem einen schwierigen Fall, nehmlich bei Beschwerden der Mediatifirten über verlegende Gefete, wenn das Bedürfniß fich dazu zeige, ein besonderes Schiedsgericht, nehmlich a) zur Procefführung bas competente Landesgericht, b) zur Entscheidung das landståndische Bundes= schiedsgericht, oder alternativ, wenn die Bundesversammlung es will, die Bundesversammlung felbst, welches der einzige, absolut ausnahm 6= weise Fall der Möglichkeit einer Selbstentscheidung des Bundes in Streis tigkeiten ist, jedoch jedenfalls ordentliche Procesführung bei ordentlichen Gerichten als die Grundlage aller Entschei= dung voraussest. Von diesem ganzen Falle aber ist hier keine Rede.

Es ist ebenso klar, daß in dem vorliegenden Falle auch nach dem Ber= liner Abkommen diese competenten Landesbehörden zu entscheiden haben über bie in Berbindung mit dem angesprochenen Successionsrecht ftehende, von den Klägern selbst als Rechtsfundament ihrer Successions= und ihrer Be= raubungsklage gegen den Beklagten vor Gericht ordnungsmäßig anhängig gemachte Rechtsfrage über die Thatsache des vom Großherzog von Oldenburg wie von dem Beklagten dem Klager bestrittenen ehemale reichsständischen Adels der fideicommißberechtigten Familie. Sie allein können und muffen entscheiden über bas gange fideicommiffarische Successionsrecht, über melches ber Klager bei ihnen flagte, worüber er jest nicht einmal eine Bitte an den Bund gestellt und worüber dieser mit keinem Wort entschieden hat. Naturlich also haben sie auch als Bestandtheile der Klage und der Einwenbung zu prufen, ob und in wie weit nach ihrer unabhängigen juristischen Ueberzeugung vor der Zeit der angeblichen Rechtserwerbung rucksichtlich bes Fideicommiffes ein damaliges reich sftandisches Abelsrecht ber Bentinkischen Familie ihnen rechtlich begrundet oder nicht begrundet erscheint.

mortlich:

Artikel VI. "In allen solchen Privatangelegenheiten des Herrn Grafen "und der Glieder seiner Familie" (der Artikel vorher bestimmt für die Crimisunalanklagen gegen sie dasselbe Gericht), "bei welchen zur Zeit des "Reiches die hoch sten Reichsgerichte competent gewesen sein "würden, sollen diese ebenfalls durch das Oberappellationsgericht zu Olz", denburg vertreten werden."

Die hier entscheidenden Artikel des Berliner Abkommens lauten

Artikel VII. "Alle und jede zwischen Seiner Herzoglichen Durch=
"saucht und Höchstdero Nachfolgern in der Regierung des Herzogthums Dl=
"denburg einerseits, und dem Herrn Grafen und des sen Familie anderer=
"seits, in Beziehung auf die Herrschaft Kniphausen vorkommenden Ir=
"rungen und Streitigkeiten, welche die Auslegung des gegenwärtigen

"Abkommens, ingleichen den Umfang und die Natur der Seiner Herzoglichen "Durchlaucht übertragenen Hoheit und der dem Grafen zustehenden Rechte, "Artikel I b8), im gegenseitigen Berhaltniß zu einander an sich oder nach "ihrem Princip, abgesehen von der Erfüllung der daraus auf Seiten des "Herrn Grafen entspringenden Verbindlichkeiten, worauf die Amtsthätigkeit "des Fiscals sich bezieht (Urt. 6, Litt. f.), zum Gegenstande haben, werden "vor eine schiedsricht erliche Behörde gebracht. Die Bildung derfelben "geschieht in der Art, daß die Acten über entstandene Streitigkeiten bei dem "Oberappellationsgericht in Oldenburg instruirt u. s. w."

Artikel IX. "Der beutsche Bund ist um Uebernahme ber Garantie "bieses Abkommens mit der Wirkung zu ersuchen, daß er auf die genaue "und vollständige Erfüllung der in dem selben enthaltenen Bestim= "mungen achten und insbesondere darauf halten wolle, daß die "zwischen seiner Durchlaucht und dem Herrn Grafen entstehenden- Streitig= "keiten auf dem durch das gegenwärtige Abkommen ver= "einbarten Weg zur Entscheidung gebracht und die erfolgten Erkennt=

"niffe auch punetlich vollzogen werben."

Noch ist zu bemerken, daß nach Art. IX u. Art. VI g. in beiden Sallen der Streitigkeiten der Familienglieder unter einander oder mit dem Großherzog durch die Befugniß des Antrages auf Verschickung der Acten und durch Vorschlags = und Wahlrechte in Beziehung auf die zur Entscheidung zu berufende Juristenfacultät dieses die Reichsgerichte vertretende Gericht zugleich auch eine schiedsgerichtliche Organisation erhält.

Goll nun die Bitte bes Rlagers bei bem Bund und beffen Entscheidung irgend auf die Berhaltniffe von Oldenburg und Aniphau=

fen bezogen werben, fo muß man unterscheiben:

1) Der Kläger beruft sich, wie er gethan, auf Art. 14 ber Bundes= acte und seine personlichen Verhältniffe, alebann gilt burchaus die Regel bes Artikels 63.

Nur a) bei verlegenden allgemeinen legislativen Verfügungen und b) bei Sperrung ber rechtlichen Entscheidung der competenten Landesbehörde ist ein Recurs an den Bund und die Competenz und die gesetzliche schüßende Vermittlung möglich. Beide Bedingungen sehlen aber hier ganzlich.

Der Kläger sagt in seinen Eingaben an den Bund, der Großherzog und das großherzogliche Cabinet habe ihm seine Bitte um die Anerkennung der im Artikel 14 bestimmten Adelbrechte nicht gewährt. Das war ihr Recht. Aber keine Legislative Verfügung derselben und keine Sperrung der

Rechtshilfe liegt im Mindesten vor.

<sup>58)</sup> Dieser Artikel I lautet: "Der herr Graf von Bentink tritt für sich "und seine Familie, in Beziehung auf die herrschaft Kniphausen, unter "ben in den folgenden Artikeln enthaltenen naheren Bestimmungen in den Besieh, "und Genuß der Landes hoheit und der perschnlichen Rechte und Borzüge "wieder ein, wie ihm dieselben vor Ausldsung der beutschen Reichsverfassung "zustanden."

2) Sofern aber ber Rlager nicht auf Urtitel 14 ber Bunbesacte, fonbern megen bes Berliner Abkommene und junachft wegen bes Familienrechts ber Bandeshoheit in Begiebung auf Aniphaufen feine Ubelsanfpruche grundet und bier gegen die von ihm ausbrucklich angeführte Beigerung bes Coune: rand von Dibenburg, alfo wegen einer Grrung mit ihm Bilfe jucht, fo ift nach flarer lanbesverfaffungsmäßiger und bundesmäßiger Unerfennung und Beftatigung allein bas Dibenburgifche Dberappellationsgericht competent und ber Bund hat vorzugemeife garantirt, baf biefes enticheibe und baf feine Enticheibung praftifch vollzogen merbe.

3) Daffelbe gilt, wenn er wirklich gegen feinen Procefgegner, ben Beflagten, und Die gerichtliche Gentens vertehrterweife Bundeshiffe fuchte.

Riemale aber ift ber Bund gur Unwendung bee Bunbesgefefest auf biefen concreten Fall ber beftrittenen Thatfache des hoben Ubele ber Bentint'ichen Kamilie gur Beit bes Reiches competent, betrachte man Dibenburg als faiferlichen Schubberen über Rniphaufen ober ale Landesberen mon Marel.

Bollende aber ift bas flar, bag ber Großherzog eine mahre Rechtsuberzeugung burch fein Rurftenwort befraftigte, bag in bem gangen anhangigen Rechteftreite über bas Sucreffionerecht in bas Ribetcommif. alfo auch in Begiebung auf bie biefem Succeffionerecht gu Grund gelegten perfonlichen und binglichen Rechts : und Thatfragen, fo weit fie bie Enticheibung bes Erbrechte gwifchen beiben ftreitenben Theilen betreffen, nur allein bas burch ben Berliner Bertrag lanbesgefeslich und bunbesmafia garantirte orbentliche und Schiebegericht in voller Ungbhangig: feit enticheiben fann 59).

Rach allem Bieberigen ift es flar wie ber Zag, baß bier in Begiebung auf bie Unwendung ber allgemeinen Gefete auf ben eingel: nen Kall ber freitigen Abeleverhaltniffe ber Bentint'fchen Kamilie im Berhaltnif zu ber Dibenburgifchen Regierung und gu ben ihrer Reiche = und Landeshoheit unterftellten Fibeicommifgutern und ju bem anhangigen Rechtsftreit ber Glieber unter einander ber Bund au einer Bunbesenticheibung nicht berechtigt, nicht competent ift.

Es handelt fich bier 1) bei bem vom Rlager erbetenen Abelerechte bes Artitels 14 um bie Anwendung biefes Gefebes auf bas befonbere Berbaltnis ber Bentint'ichen Familie, welche nach Artitel 53

<sup>59)</sup> Kein Aurift tann barüber zweifeln, daß, wie auch die romischen Ge-fete es klar best im men, die Frage über das reichstlächische Abeitercht — feldst dann, wenn nicht auch ausserdem das Olbenburgliche Oberappellations macht hat. C. 3. de judiciis (3. 1) und C. 1, de ordin. judicior. Alle Begenworte bes herrn Tabor gegen biefe klarften Gefege verbienen in ber That feine Beleuchtung.

und 63 ber Chlufacte entschieben ber fouveranen Olbenburgifchen Regierung und ihren Behorden anheim fallt, fo weit fie irgend auf Dibenburg und feis

ner Sobeit unterworfene Gebiete fich bezieht.

2) Sofern ber Unspruch bes Rlagers auf Aniphausen begrunbet und bezogen wird, gilt nach dem Berliner Abtommen ganglich baffelbe, nur ift hier noch genauer bas Dberappellationsgericht als schieds = und reichsgericht= liche Richterbehorde competent, sobald des Klagers Forderung entweder der

Großherzog ober ber Befiger ber Berrichaft widerfpricht.

3) Bei dem wirklichen Widerspruche von Beiden handelt es fich um bie Entscheidung über bie mesentlichsten bestrittenen Rechte a) bes Großherzogs, bie er rechtlich anspricht 1) als Souveran von Dibenburg, 2) als taiferlicher Schugherr über Kniphaufen, 3) als eventueller Erbfolger in die Fideicommifguter ; b) ber beiben Familienglieder unter einander. Es handelt sich

4) Um bie ju biefer Entscheidung nothigen schwierigsten thatfaclichen und juriftischen Untersuchungen a) über die thatsachlichen und juriftischen Abels = und b) Disheiraths = und Legitimitats = Berhaltniffe, ju

welchen ber Bund ebenfo unberechtigt als ungeeignet ift.

5) Es handelt fich babei entschieden um folche Rechte, welche ber Bund a) ale Jura singuli bes fouveranen Großbergoge, b) ale Pri= vatrechte ber feinem fouveranen Schus Untergebenen achten muß.

6) Um bestrittene Rechte, für deren richterliche Entscheidung alle hier Betheiligten , den garantirenden Bund mit einbegriffen, bereite ein befon-

beres Schiedsgericht als allein competent niedersetten.

7) Um folche, über welche ber ordentliche Proces bereits vor diefem allein competenten Bericht anhangig ift, fo baß es in jeder Sinsicht ein incompetenter cabinetsjustigmäßiger Dachtipruch murbe, wenn der Bund die Ent-Scheidung über diese bestrittenen Rechte und über diese anhangige Rechtsfache an fich ziehen oder direct oder indirect von einer in Beziehung auf diese Rechte gegebenen Bundesentscheidung abhängig machen wollte.

Baren auch noch feine von allen Betheiligten, von ben vermittelnben politischen Machten, dem Bund, dem Großherzog von Oldenburg und dem legitimen Stammhaupt von Aniphausen als gerade für bie betreffen: ben Rechts= und Thatfragen vollig genügend anerkannten orbentlichen und Schiedsgerichte vorhanden, fo bliebe der Bund boch incompe-

tent für dieselben.

So aber werben die klagerischen Bemuhungen für feine Entscheidung Go namentlich die, bag es an einem geeigneten Gericht Diefes ift an fich fcon eine Abfurditat, ba man bem vollerrecht= lichen Bund nicht etwa eine allgemeine subsidiare Richtergewalt fur alle politischen und nichtpolitischen bestrittenen Rechtsfragen in Deutschland zuweisen kann, für welche es an einem genügenden Gericht fehlt ober irgend Jemandem zu fehlen scheint.

Much gehört es ja zu den absolut bodenlosen Boraussetungen, bag ber Bund für alle hohen Abels = und Successions = und Disheiratherechte in Deutschland, also auch für die des Klägers competent, ja ausschließlich com-

**€**)ıgi

petent fei. Der blos vollerrechtliche Bund hat nur ju Gunften ber genau befdrantten Claffe eines Theile des hohen Moels, ber feit 1806 Mediatifirten, gemiffe befondere Schubrechte; bei Succeffiones ftreitigeeiten ift er nur competent nach Urt. 11, wenn fie gufallig in gemalt= fame Streitigkeiten gwifchen fouveranen Staaten übergingen. Das Bermittlungerecht über die hohen Abelerechte ber fouveranen Familien, neue Ertheilung von Abelerechten in ihren Staaten, Succeffionen, hausgefehliche und verfaffungemäßige Befete und Berichte uber Diefelben find ber Souve ranetat ber einzelnen Bundesftaaten anheimgegeben und untergeordnet. Sier tft fo wenig allgemeine Gleichformigfeit und Bericht und Befeggebung bes Bundes fur gang Deutschland, ale in anderen inneren Berfaffungs = und Rechtsverhaltniffen aller beutichen Staaten.

Dan muß alfo bie Mufbebung ber gangen grundvertragemaßi: gen vollerrechtlichen Ratur und ber Grundgefebe bes Bundes, man muß ben volligen Biberfpruch beffelben mit feinen eigenen Erflarungen und fruberen Befchluffen, man muß feine Mufhebung aller Rechtszuftande fomobl fur bie fouveranen Furften wie fur bie Burger billigen, weun man biefer politifchen hohen Behorde bas Recht beilegen will, mit Mufhebung ber bier vollig flaren grundvertragemäßigen Grangen ihrer Gewalt und anderer ebenfo flaren von ihr garantirten Bertrage, mit Befeitigung ber guftanbigen Ge= richte ober mit Berftorung ihrer Unabhangigfeit, Die Rechte ber Furften und ber Burger fouveraner Staaten ihren politifchen Machtfpruchen gu untermerfen. Gine folde Cabinetsjuftig aber mare naturlich boppelt und breifach verlegend, wenn nicht, wie bei Dachtfpruchen eines einzelnen Furften in feinem Lande, einerfeits bie Entichuldigung einer menschlichen leibenschaftlis chen Uebereitung, eines fcmachen Mugenblicks, fie milberte, fonbern fie in reifer Berathung von einem fo großen Genate ausgingen, wenn fie auch nicht burch bie innigeren Banbe bes gemeinschaftlichen Bertrauens und Intereffes zwifchen bem angestammten Furften und feinem Bolte erträglicher murben, fonbern wenn fie von fremben Souveranen ausgingen.

Fur die bier aufgestellten rechtlichen Grangen ber Bundesgewalt bebarf es bei ber unmittelbaren vollig flaren Entscheidung ber Brundvertrage und gefestichen Beftimmungen bes Bunbes teiner miffenschaftlichen Autoritaten. Doch mogen hier wenigstens bie Rechtsuberzeugungen einiger ber allererften beutichen Staatbrechtelehrer Plat finden , junachft bie des berühmten Gich= born. Er fagt in feiner Entwicklung ber Grangen ber Bunbesgewalt in ber

Schrift:

8

8

ď

ø

18

Ì

É

ø

71

d

1

11

ń

1

10

š

ø

ô

Betrachtung über bie Berfaffung bes beutichen Bunbes in Begiebung auf bie Streitigfeiten ber Ditglieber beffelben unter einander ober mit ihren Unterthanen. von Rarl Friedr. Gichhorn. Berlin 1833.

auf Geite 86 mortlich Rolgenbes :

"Die Unmenbung ber Beftimmungen bes Urtitels 14 ber Buns besacte über bie ben vormaligen Reicheftanben und ber vermaligen Reicheritterichaft gemahrten Rechte bleibt auch nach bem 63. Ur= titel ber Schlufacte ben einzelnen Regierungen überlaffen. Wenn sie durch Bertrag mit den Betheiligten festgeseit ift, wied jede Streitigkeit über bie Annendung biefer unmittelbaren Entscheidungsquellen eine von den Annebsgesichen zu erfolgende Zu stiez a. den sie durch Geseignehung geschieht oder Geses einseitig erklatt werden (legislativ erklatt werden, wie ausbrucklich der Art. 63 sagt) of flete bem Bund das Urtheil zu, inwiesen damit bie Erfüllung bes Irtitels 14 ber Mundedarte bestehe, wie ausbrucklich der sied ist werden bei der Bund das Lutheil zu, inwiesen damit bie Erfüllung bes Irtitels 14 ber Mundedarte bestehen. Abgeleben hiervon ist auch die Enwendung der gesellichen Bestimmungen auf Streitigkeiten, den competen-

ten Berichten ju überlaffen.

Durch biefe Teftfebungen wird bie allgemeine Regel bes Urtitel 53 ber Schlufacte über die Rechte ber Bollgiehung ber besonderen Beftim: mungen ber Bunbesacte auch in Sinficht ber übrigen nicht ausbrudlich berührten erlautert. Rur Die Gefengebung, burch welche biefe angewendet find, ift ein Gegenftand ber Beurtheilung ber Bunbestortfammlung und biefe auf die Frage befchrantt, ob jene gur Erfullung ber übernommenen Berpflichtungen genuge. Befchwerben über eine Befes gebung über diefe Gegenftande ift baber ben Unterthanen bei ber Bunbes verlammlung anzubringen geftattet. Die Unwendung jener Gefet gebung (ober auch der unmittelbaren Bundesgefebe felbft, mo feine neue legistative Beffimmung bagwifchen tritt) ift Gache ber Regierung. Db fie unter ben Befichtspunkt einer Regierungs : ober Juftiglache falle, hangt von biefer Gefeggebung (von ber Landesgefeggebung) ab. Diefe bestimmt die Behanblung einer Streitigfeit, welche uber beren Unwendung in einzelnen gallen entfteht. Der Bunbesverfammlung fteht über biefe tein Urtheil gu, fofern fie nicht als Befchwerbe über Juftigverweigerung an fie gelangt."

Rachbem ber Berfaffer alle Bestimmungen ber Bunbesgefebe, auch bie ber neueren von 1832, genau gepruft hat, giebt et bas Resultat biefer

Prufung G. 91 mit ben Borten :

"Kaft man nach biefen Beftimmungen gufammen, welche Competens ber Bundesversammlung fur bie verschiedenen moglichen Falle von Streis tigfeiten gwifden Regierungen und Unterthanen anerkannt worben ift, fo geigt fich, baf ihr eine mahre richterliche Gewalt in teinem berfet ben beigelegt worben, ja diefe felbft in bem Falle ausbrudlich aus gefchloffen worden ift, wo fie burch Uebertragung einer Garantie, unbeschabet ber Autonomie bes einzelnen Staates, moglich gemefen mare." - (Rach Artitel 60 foll felbft bei freiwillig von der Regierung und ben Stanben bem Bund übertragener Barantie im Fall ber Streitigkeiten gwifchen ber Regierung und ben Unterthanen ober Standen ber Bund nur gutliche Bereinbarung ober compromiffarifche Enticheibung herbeifuhren, nie felbft enticheiben). "Bielmehr if die Bunbedgefehgebung ftreng babei fteben geblieben, jebe Ginwirkung ber Bundesversammlung, Die ein Urtheil in fich fchliegen foll, auf bas Recht gu befdranten, in Streitigkeiten, welche gum Begenftand haben bag in ben besonderen Bestimmungen ber Bundesacte übernommene Ber pflichtungen ber Regierungen unerfullt geblieben, ben Inhalt aufgeftellier Gefeigebung mit dem Princip, welches die Bundedact für biefe ausgesprochen hat, au vergleichen und hiernach jene für genügend ober ungenügend zu erfläcen. Die Auerkennung eines bestimmten Rechtes, die der eigentliche Shänkter der Anweindung eines Gefeiges für den Richter ausmacht (allo namentlich auch die Anerkennung des bestimmten bestimtenen Soden-Abelsrechts in Beziehung auf immer Berbätmiffe eines Bundesflacter), fiebt ibr nicht zu. Ert ein Bundesgricht (wenn man ben vielseitigen Buntigen beimer Behattgett gefunden. Die Unabhängigkeit der eingetiern Einarten gestättet teine Einmisschang des Bundes in innere Angelegenheiten eines einzele füngelnen Seiner Angelegenheiten eine einstelligen Geingelien Verlaufen.

Es bebarf teines weiteren Bortes, bag, wenn, wie Gichborn im Einzelnen nachwies, in Begiebung auf Die Ginführung und Erhaltung lands ftanbifder Rechte, ja wenn felbft nach jenen proviforifden und Muenabmemagregeln von 1832 gu Gunften ber von bem Bunbe bamale fo lebhaft ins Muge gefaßten Intereffen ber Befeitigung ber Storung bes friedlichen Rubeftandes und des monarchischen Rechts, uber Steuervermeigerungen u. f. m. wenn fogar in ben fie berührenben Streitigkeiten ber Unterthanen mit ben Regierungen jene Grangen ber Bunbesgewalt beilig blieben, baf fie auch gelten muffen fur bie von ben Dibenburgifchen Behorben gu !enticheibenbe Frage hochabeliger und ftanbesherrlicher Rechte ber Bentint'ichen Familie in bem fouveranen Dibenburgifchen Sobeitsgebiet. Es bebarf noch meniger weiterer Musfuhrung, bag vollends in Begiehung auf Streitig: feiten gwifden Unterthanen unter einander ober mit Fremben - bier bie Streitigfeiten ber entweber hollanbifden und englifchen ober Dibenburgifchen Unterthanen über ein Fibeicommigrecht und - foweit es als eine bamit gufammenhangenbe Rechtsgrundlage erfcheint und gwifden ben beiben ftreitenben Theilen Rechte begrundet, uber bas fruhere beutiche reichsfranbifche Abelsrecht - bas Enticheibungsrecht ber Beborben bes fouveranen Bunbesftaates Dibenburg unantaftbar und jebe Ginmifchung ber Bunbesgewalt burch Ginwirfung auf bie Enticheibung bes beftimmten Falles absolut bundeswidrig ift.

Bollig übereinstimment mit Eichhorn bestimmt auch ber beruhmte

Rudhart in feinem

2

0

2

=

31.4

11 12

3. 12

1

Recht des beutichen Bunbes. Stuttgart 1822,

"Die Competeng des Bundes, und insbefondere auch Tit. VI, E. 4, §. 8 die "in Beziehung auf ben Artikel 14." Er fchließt feine Ausführung G. 218 "mit folgenden Borten:

"hiernach hangt die Competeng ber Bundedverfammlung von fol-"genden Bebingungen ab :

"1) Gie muß burch ben Recurs eines Betheiligten aufgerufen fein. "2) Der Recurs muß begrundet fein burch bie Rachweifung entweber :

"a) einer ein fei tig jum Nachtheil des Betheiligten erfolgten le-"gislativen Erklarung ber burch bie Bunbesacte gugeficherten Borrechte." "Eine bloße Unwendung der Bestimmungen ber Bundesatte "und eine nahere Bestimmung ist der Landesgesetzgebung überlassen. Der "Beschwerdeführer wurde nachweisen muffen, daß ihm das in der Bun"desacte zugesicherte Recht vorenthalten wird."

b) Ober der Recurs muß begründet sein durch die Rachweisung der "verweigerten gesetlich en und verfassungsgemäßen Rechtshilfe."

"Benn daher die Regierung eines Bundesstantes, gegen welche die "Beschwerde gerichtet wurde, dem Betheiligten den durch die Landes, gesets vorgeschriebenen Weg vor den Gerichten nicht verwelgert hat, sons dern wenn diese erkannt, aber gegen die Wünsche des Privilegitten "entschieden haben, oder wenn der gerichtliche Weg versperrund auf des "halb erhobene Beschwerde der Staatstath, Sehelme Nach oder sonst die "jenigen Behörden, an welche in solchen Fällen der Verfass ung ges "mäß der Recurs zu ergreisen ist, gegen den Beschwerdesührer in der "Hauptsache entschieden haben, so ist der Recurs an de Bundes "versammlung ungulässig, die in den Bundesversammlung, "geschriebenen Bedingungen der Competenz der Bundesversammlung, "nicht vorhanden sind."

"Die Bundesversammlung kann über derlei ihr nicht zu stan"dige Beschwerden gar nicht in Berathung testen, sondern ist "dieselben ohne Weiteres als unbegründet von der Hand zu weisen "gegen die Bundesglieder verpflichtet."

Derfelbe burch das Vertrauen seines Monarchen stets ausgezeichnete Rechtslehrer und Staatsmann hatte schon früher von solchen bie bundesvertragsmäßigen Gränzen und die Competenz überschreitenden Beschlüssen der Bundesversammlung auf S. 30 besselben Wertes mit Berufung auf die Besseltimmung der Artikel III., IV. und IX. der Wiener Schlußaste über die rechtlichen Bedingungen und Gränzen der Ausübung der Bundesgewalt wörtlich erklärt:

"Solche Beschlusse, selbst wenn se formell zu Stande gekommen "waren, werben unheitbar nichtig, ober ber Bund wurde, ba die Socie"tat ihr ursprüngliches Wesen verloren hatte, factisch aufgelost fein."

Im Wesentlichen übereinstimmend mußten bet der Klacheit der Bunbesgesetze über diesen Punkt auch die übrigen Publicisten die rechtlichen Gränzen rechtsgültiger Bundesgewalt bestimmen. So erklärt namentlich auch
Jordan in seinem Lehrbuche des Staatsrechte, Cassel 1831,
§. 179 ebenso wie Rudhart S. 24—27 den Bundeszweck und die in
ihm enthaltene äußere und innere Sicherheit Deutschlands, als nur
völkerrechtlich", als auf die inneren staatsrechtlichen Berwaltungs- und
polizeilichen Verhältnisse der Bundesstaaten sich durchaus nicht beziehend,
wovon dann die ferneren Rudhartischen Sätze unvermeidliche Consequenzen
sind, namentlich der Seite 64 ausgesprochene, daß die "Bundesglieder in
"Ansehung der inneren Verwaltung ihrer Staaten nicht in bundes;
"gemäßer Einheit erscheinen, daß die Landesverfassung sich nicht auf
"ben Bundeszweck bezieht, ihre Anordnung daher ein "ziens singulorum"
"ist," daß auch die nur blos ausnahmsweise in den besonderen Rechtsgaran-

tieen ber Artikel 12 ff. begrundete Competenz als Ausnahme nicht auszus behnen sei. Jordan erkennt namentlich auch im §. 216 im Widerspruch mit den Klagern die vom Bund als Schiedsgerichte anerkannten deutschen Obergerichte als competent, mogen

"die Unspruche volkerrechtlicher, privatfürstenrechtlicher ober rein civil-

"rechtlicher Matur fein."

Er beschränkt ebendaselbst, §. 216 Nr. III, jedes auch nur mittelbare richtere liche Entscheidungsrecht des Bundes bei Beschwerden von Unterthanen auf die zwei Fälle: 1) der verweigerten oder gehemmten Justiz, 2) der Bestritztenheit der Verpflichtung zwischen mehreren Regierungen. Das vermitztelnde, schüpende Einwirken des Bundes bei Beschwerden des reichsstänzdischen Abels aber bedingt und beschränkt auch Jordan im §. 237 Nr. IV ganzlich durch dieselben Bedingungen und Gränzen wie Rudhart und Eichhorn

Doch ber Bund hat ja felbst 1828 burch die oben wortlich citirte Buruckweisung jener Bentinkischen Bitte um Schutz ber auch damals auf den hohen Abel und die Misheirath gegründeten Familienrechte seine Incompetenz ans

erkannt und durch Bundesbeschluß ausgesprochen.

Rach allem Bisherigen muß juriftisch der Bundesbeschluß über Uner= tennung eines hohen Abels ber Bentinkischen Familie, ba, fo lange ir= gend möglich, die rechtliche Abficht und Ratur öffentlicher Berfügungen zu präsumiren ist, nur allein in jenem unter 1) bestvorigen Abschnitts bezeichneten volkerrechtlichen unb politischen Sinne verstanden und ausgelegt werden, in welchem er weber die inneren faaterechtlichen Berhaltniffe nicht einwilligender Bunbesfürsten, noch bie Rechte bes Beklagten bestimmt, verandert oder verlest. Denn nurin diefem Sinne ift er competent, rechts= gultig und nicht rechtsverlegend gefaßt, mahrend er fonst incompetent, ben Grundvertrag des Bundes und die Unabhangigkeit ber Justig und die Oldenburgische Souveranetat verlegend, für den Beklagten aber rechtswidrig beraubend mare. Rur in jenem Sinne murbe er ben Rund auch in anderer hinficht nicht compromittiren. Denn nur fo konnte er aus Billigfeit ober politischen Grunden dem Rlager biefelben Adele = und Eben= burtigfeiterechte wie ben ehemals reichsständischen Standesherren verleihen ober zusichern, wenn er auch juriftisch weber mahrhaft reichestanbisch noch gu ben Standesherren bes Artitels 14 gehorig und nach bemfelben wirklich juriftisch berechtigt mar, wenn auch die Chenburtigfeit felbst ihm boch ben gleichformigen Recht szustand nicht begrundet, ber ber wortliche 3med bes Urtifel 14 ift. a. in

<sup>,</sup> bie allgemeinen bunbesgesehlichen Anordnungen nur nach eignem Ermessen auf bie einzelnen Falle anzuwenden" habe; nicht minder auch, daß Art. 14 ber Bunbesacte sich lediglich auf die seit 1806 Mediatisirten beschräntt, S. 237, und nur auf wirtlich ehemals reichsständische, sowie er auch nur bei ihnen Misheirathen, diese aber auch schon bei Ehen mit niederen Abeligen (also zu Ungunsten des Klägers) annimmt.

IX. Die tidgerifche Bemuhung für einen Machtfpruch bes Bundes und des Großherzogs von Dlbenburg. — Es war nach allem Bisherigen in der That unmöglich, diese Fundamentaleschte um fress deutschen rechtschen Auffandes anderes als durch die das Nechtsgefühl be-

leibigenbffen Argumente anzugreifen.

So verluchten der Kläger und feine Bertheibiger die zu Anfang bet verleichen Absamtiet angegebenen fall undegreiftlichen Begründungen der Competenz, is der alleinigen umd ausschließlichen Competenz des Abmeis zur Enricheibung über des Abelereite. So wollten sie biefelbe auch dabund begründen, daß sie die Enricheibung fiber die Wircefffen in die Fideckommistier, weil mit ihnen Jobeitstechte perhinden seinen gesten des der der benehmen prajudichte Statusfrage bes hohen Abels für gänglich unpassen

Freilich fuchen Biele, um einer neubeutichen Polizeis und Bermaltungs willfür immer freiere Bahnen zu öffinen, die beurschen Gerichtsbofe möglich berabzumurbigen, fie höchstens für bieße gemeine Privatrechte und materielles

Bermogen tauglich und guftanbig gu erflaten.

At aber biefes beutich und erchtich, ift es gründlich? Datten nicht werden bie Reichsberfeite, das Reichsberfeit, mit bet Reichsberfeit, und als hechtige. De eine gerich in gemissen Allen auch de Reichsberfeit, welch is des Dienburgliche Berappellationsgericht zu vertreten beuten ist, fleet die wichtigkten fleste beit wie und der der der der der der Reichtlichen Greiffeiten, Allagen der Unterstampelber Misbergung ber Landesbeheit und ber alle Succeffionsffreitigkeiten und Dobeiterchte zu untifoieben, Magen insbesonder auch über bestreiten Eine erfisons, und bode Abeiterotte 4)?

Satten und haben nicht Schiedsgerichte — fowie ebenfalls das Dibenburgifde Obrappellationsgericht — haben nicht Schiedsgerichte zielbst nach Artifel 11 der Bundesacte, fo wie Forban in ben fur; zwor ermachnten Stellen ausfichtete, über alle moglichen Arten von Streitigkeiten ju

enticheiben?

Wir tennen also hier gang davon ichweigen, daß in auch außerdem deut iche Berichtelbse noch jehr haufig über öffentliches Richt, über Befig von Kittergütern mit Sobeitrechten ber Julif, aber Einnebskreichgefen u. j. w. und je, wie neulich des preußische Deschnedzegelich in Arens bereg in Beziehung auf das Fürftlich Mitzenfeinliche Haus, auch über Mishierath und Suzerflimstechte — diß sie denss auch aber über Archte der Wieden

and all the part of the property of an age bandly from a

<sup>61)</sup> Aenaen urtheil S. 112. So namentlich auch in bem Seresinnstitut über Zever um den den ben den den den den den den Genare Urtheil S. 44 in dem Successionstried den Obernburglichen Agnaten. 1633 der Richabsferde Zenaen urtheil S. 363 ged den male 165 des Richafsammengricht über die Successionstried der Seressonaen urtheil S. 61. 30 um Reichsgerichten gebrei auch der Reichstag, wenn er als Recursinstan zichtere, sowie p. B. der die Medingliedbobe Abelle, Wichberünde, wie Eureffingenfage, wo er iget nach der Abgeicopitation von 1742 ein fechpers reichsgerichtliches Urtheil umd die fauferliche Werfchung aufert.

7

20 20

2

-

55

136

:1

3

į

biener gegen willfurliche Entlaffung, uber alle offentlichen Berbrechen und Untlagen bes beleibigten Staates gu richten haben.

Gleich umfonft fucht man Silfe in bem Umftanbe, bag ber ehemalige beutiche Raifer, weil nach ber befonderen Reicheverfaffung bie Abelsertheilung fein faiferliches Refervatrecht mar, Die Streitigfeiten über Buftanbigfeit und Berluft bem von ben Reichsffanden gebilbeten Reichstammergericht gu entziehen und bem von ihm befehten bochften Reichsgericht, bem Reichshof= rath, gugunveifen ftrebte. Much ichon fruber entschied, wie Bopfl wieder= holt nachgewiesen hat, bas Reichstammergericht in Succeffionsftreitigfeiten auch über die Abelsberechtigung, und 1654 erhielt es vollende allgemein concurrirende Jurisdiction mit dem Reichshofrathe. Bar jehr im Jerthum aber find die Rlager, wenn fie glauben, bag, weil man fagte, ber Raifer rich= tet hier, und weil ber Musfpruch der Reichshofratherichter Butachten bieg, man an willfurliche Cabinetsentscheidung bes Raifers benet. Much heute bei-Ben noch die Fürften oberfte Richter, 3. B. auch in England, und oft werben bie Urtheile in ihrem Ramen verfundet. Aber unabhangige Richter ober Schoffen fprechen bort fowie ftets nach beutschem Rechte, wo es hieß, ber Raifer richtete, fei es auf bem Reichstage ober fonft. Go mar es auch bei biefen Gutachten bes Reichshofrathe in Standesfachen, wobei, um faiferliche Machtspruche auszuschließen, Die Urtheile ober Dieje Gutachten, Die ber Raifer nicht willfurlich verandern fonnte (ebenfowenig als bie Reich 8: gutachten, die nur burch feine Sanction gultig murben, ebenjowenig als jest bem Dibenburgifchen Uppellationsgericht Die Racultate : Butachten), in folenner Form in Begenmart ber Berichtsvorftande feierlich verfundet werben mußten, gegen welche Dechtsmittel ftattfanden 62), wobei endlich auch bie Bahlcapitulationsbestimmungen gegen alle faiferliche Cabinetejuftig immer mehr alle etwaigen willfurlichen Eingriffe bes Raifers befeitigten 63). Die Raifer follten die Juftig nicht fiftiren, fondern nur "beforbern." Gleich großer Grethum ift es, wenn man, wie namentlich auch Dartin, aus bem Erlaffen mancher Reichshofrathsentscheibungen ohne vorherige Streitverhandlung ben Schluß giebt , bier babe man auf bem Mominiftratiomea ent= fcheiben wollen. Dan erließ im juriftifchen Mandateproces Mandate. Jebenfalls find ber eigenthumliche Brund ber eigenthumlichen richterlichen Entscheibung über Abelerechte, bie faiferlichen Refervatrechte und ber Raifer felbit ja meggefallen, und fur ben gegenmartigen Rechteftreit uber bas Ribeis commigaut und feine Bererbung und die babei in Krage ftebenben perfon = lichen und realen Rechteverhaltniffe ift noch bagu gang befonbere bas competente Bericht ichon ungweifelhaft feftgefiellt, vertritt bie Reich 6 : gerichte, den Reichshofrath, bas Reichstammergericht und ben Reichstag ebenfo wie der Großherzog von Didenburg ben Raifer. Sier find ledig= lich nur Acte der Regierunges, ber fcubberrlichen und gerichtlichen Bermal= tung in Sprache, Die fammtlich nicht auf ben Bund, fonbern auf Diben=

<sup>62)</sup> Babicapitulation Rari's VII. Urt. 17. §. 2. 63) Babicapitulation. Art. XVI. §. 15. 17. 18. S. N. 3achavia, Staaterecht. II. G. 193.

burg und fein Dberappellationsgericht übergingen, fo weit fie irgenb

noch anwendbar find.

Freilich ber Rlager will biefe flaren vertragemäßigen, bunbesmäßig garantirten Rechte Didenburg rauben und, noch monftrofer, bem volter: rechtlichen Bunde bas staaterechtliche faiferliche Reservatrecht ber Abelbertheilung, bas mit allen faiferlichen Rechten auf bie Souverane ber einzelnen ganbe überging, und nicht blos bes Raifers, fon: bern auch ber Reichsgerichte Richtergewalt über Succesfionsstreitigkeiten, über Abelerechte beilegen, nachbem boch bas vom Bund felbft bestätigte Berliner Abkommen, welches alles Bundedrecht über Kniphausen erft begruns bet, fie ausbrudlichft nur bem Großherzog von Dibenburg und feinem Dberappellationsgericht zuweifet.

Borher fchon wurde die grundfalfche Behauptung einer Bundescompeteng in hohen Abele= und Successionesachen gurudgewiesen. bei Etbftreitigkeit ber ber Soheit, ja ber Regierungsgewalt unterworfenen nicht fouveranen ehemaligen Reichsabeligen nirgends eine Ginmifchung bes

Bundes begrundet.

Gine Erbftreitigkeit über Familienfibeicommiffe unter nicht founenis nen, fonbern ber Dobeit unterworfenen Perfonen, fremben ober beutiden Landebunterthanen, welche, wie in Beziehung auf Aniphaufen und vollends rudfichtlich Barele, auch die Grafen Bentint find, ift offenbar ein Privatprocef fo gut wie jeder Proces über ein Leben ober Rittergut, wenn auch die Musubung von Sobeiterechten baran genupft ift. Das Berliner Abkommen nennt fie vollende fehr naturlich forim Gegenfat ber unmittetbar vorher behandelten Criminalfalle und Conflicte mit Didenburgifchen The state of the s Soheiterechten.

Betrachten boch fogar gerabe bie legit im en Sallerifchen und fonfligen patrimonialen Regierungstheorieen, ja bas frubere patrimoniale und feubale Privatfürstenrecht bes fouveranen Abels, wie fcon der Rame Dris pat fürftenrecht beweift, die auf den Rechtstiteln bes Familienerbrechts bern. henden Erbanspruche ale Privatrechte ber Betheiligten. Und fo wurden fie an

ben Reichsgerichten verhandelt und entschieden. . n . of a ra de . . . . . Much ift ju in ber That bei folden Successionestreitigkeiten, von welchen bie Streitfragen über die Erbfahigfeit, alfo auch über ihre Aufhebung burch Misheirath, ungertrennliche Bestandtheile bilden, gunachst gar nicht bie ftaaterechtliche Frage über die ftaaterechtlichen Berhaltniffe gu ben Unterthanen ober zu einem Dberhoheitsherrn, fondern ber Privattitel ber The Brade Leading

Erwerbung bes Erbrechts ber Begenftanb bes Streites.

Und nun will ber Rlager für folden Streit fogar bei einer nicht einmal fouveranen, fondern einer Staatsoberhoheit unterworfenen Familienher fchaft bas ordentliche Reichs= und Staats= und Schiedegeritht ale unfahig und incompetent erelaren; nachbem alle Betheiligten, die Dadhte bes Bundes, bet Großherzog von Dibenburg und bas Stammhaupt ber Bentinkischen Familie feine Competeng fanctionirten, ja nachbem er felbft ebenfo wie fein Bater biefelbe formlich anerkannte, indem fie wiederholt im Privatprocesiwege ibre Streitigkeit vor biefes Gericht brachten und biefelbe Jahre lang arbnungs

maffig vor bemfelben burchführten. Sie unterwarfen fich ja form=

lich ber gerichtlichen Entscheibung.

Es gehort also in der That eine mehr als gewöhnliche rabulistische Ruhn= heit ber Unwalte ber Rlager bagu, um Ungefichts biefer Berhaltniffe und nach Jahre langen civitgerichtlichen Processen nunmehr, ba bas Urtheil un= gunftig ausfiel, in verwierten Schulftreitigkeiten über politische Ratur bes Proceffes, über Juftig= und Richtjuftigfachen und in Schmeicheleien gegen falfche despotische und legitimistischer und artitokratische Reigungen Hilfe zu fuchen, um biefe Sache ale king Suffigfache barguftellen gibre Entscheidung bem orbentlichen und Schiedsgericht zu entziehen und fie ber volferrecht= l'ichen politifchem Gewalt, bem zu folcher Entscheibung absolut in= competenten Bunde gugumeifen. 12 g in 11 ... 15

amo Buftigfache ift mite Streftigfeit um Rechte (wie hier bie Erbrechte in Fibeicommifguter)pote Semant aus bestimmten Rechtstiteln (fowie hier bas Teftament vom Bater bes erften Erwerberd ber Fibeicommigguter) ale fur fich erworben gegen einen Unbern in Unfpruch nimmt, der in feinem Biderfpruch nicht etwa unmittelbar fothes fouveranes pobeitsrecht auszuuben behaupten fann, welches er feinem richterli-

den Musspouch entiterweefen muß.

73 1 12 17 39 Per 3 Maturechtlich und nach fruberen beutschen Grundfagen dift Juftigfache feber Streit um Rechte gwifchen Derfenen im recht= "I ich en Bustanbe. Gelbst Unsprüche ber Bolfer und bed Regierungssouveranetat glaubte man im beiligen romifchbeutschen Reiche bem Richterspruche unterftellt. Ophter trennte man mehr und mehr außer ben volferrechtlichen und Berfaffungestreitigkeiten bie Regierungs= ober Bermaltungsfachen, fo= forn bier und in ben eigentlichen vollerrechtlichen Streitigkeiten und in ben Berfaffungestreitigkeiten zwischen Regierung und Bolt wenig ftene ber eine Streitenbe in feinem Biberfpruch gegen bas angeb= tiche Recht bes Unbern fouverdne Regierungsrechte aus= zuübemubehaupten fann, bie er von richterlichem Urtheile nicht abhängig machen muß" (muß etwa nach schiedsgerichtlichem Bertrag ober nach Bundespflicht), fo bag alfo heutzutage nur unfere obige erfte Bezeichnung ber Juftigfache übrig bleibt. Der Bentinkische Familien= ftreit über bas Erbrecht aus bem teftamentarifchen Familien fideicommiß bleibt auch hiernach wie nach allen vernünftigen Begriffen über I uft ig fache wirklich eine folde."

Gefett aber audi, er ware ganz ober theilweise Berwaltungs= ober Res gierungefache ober auch eine Dibenburgifche Berfaffungeftreitigteit; ju gefest, er hatte eine volkerrechtliche Natur, soift ja boch wiederum nur allein bas im Berliner Ubkommen allseitig zum voraus von allen irgendwie Betheiligten und vom Bunde selbst anerkannte Reichsgericht und Schiebs= gericht gerabe für biefe Sache guftanbig. Und wollte man es vollig vertrage = und rechtswidrig diesem entziehen, so ware nach dem Obigen den= noch nimmer der volkerrechtliche Bund, sondern nuridie Oldenburgische Regierung vermittelft ihrer ordentlichen Behorden competent.

aber will keine solche Competenz und hat die Sache bem Gerichte über:

wiesen.

Empörend also ist es doch in der That, wenn die Kläger den Beklagsten dieses seines natürlichen völlig unabhängigen Rechtsweges und seines väterlichen Erbrechts selbst dadurch zu berauben und ihre Succession dadurch zu begründen suchen, daß sie nun, da das Gericht die thatsfächliche Begründung der von ihrem Bater wie von ihnen selbst dem gerichtslichen Ausspruch unterworfenen Klage als unerwiesen und nichtig verwirft, jene Abelserklärung vom Bund zuerst als den Proces gar nicht besrührend erwirken und dann plossich diese Erklärung auf ihren Proces, ja diese neue Thatsache rückwärts auf die Beit der Geburt des Beklagten anwenden wollen und, da sie die Gerichte hierzu nicht bestimmen zu könsnen fürchten, ihren Iweck durch einen politischen Machtspruch des Großherzzogs von Oldenhurg und des Bundes zu erreichen streben.

Doch wenn fortan noch das Recht etwas gelten und von bentscher Recht= lichkeit noch die Rede sein soll, so kann ein solches Unternehmen nicht ge=

lingen.

Eine Bundesentscheidung vollends in dem britten Sinne, wie sie die Kläger deuten mochten, als irgend bindend für das richterliche Urtheil in dem anhängigen Rechtsstreite, ware rechtsungültig und unmögslich selbst als dann, wenn es denkbar ware, der deutsche Bund und zugleich mit ihm, trot seinem Fürstenwort für unabhängige gerichtliche Entsscheidung des Rechtsstreites, auch der Großherzog von Oldenburg beabsichtigten etwa diese Anwendung. Aber es ist dieses rechtlich undenkbar, denn es ware ja das, was die Gründer des deutschen Bundes, wie die der deutschen Reichsverfassung und die öffentliche Stimme der Nation stete als die Aufscheung des rechtlichen Bustands verabscheuten, es ware Cadinetsjustiz, es ware bundes- und landesversassungswidriger, kein rechtliches Gericht bindender poslitischer Machtspruch.

Es ist klar, baß alle Borwande nichtig sind, auf welche die Rlager einen zu ihren Gunsten wirksamen Einstuß der neuen Abelszusicherung des Bundes von 1845 in dem früher entstandenen und anhängis gen Rechtsstreit über noch viel früher erwordene oder angebzlich verlorene Erbrechte zu begründen suchen. Das unabhängige vichterliche Urtheil über das Erbrecht in die Fideicom mißgüster wird nicht verändert, weder a) durch den wirklichen Bundesbeschluß, daß fortan diesenigen Grafen Bentink, die, wie die englischen und hollan dischen, die standesherrlichen Rechte der Ebenbürtigkeit in Ansspruch nehmen wollen, dazu ermächtigt seien, noch auch dieser politischen Behörde, durch ihre subjective historische Ansicht oder Meinung über die Ansgemessenheit dieser Ebenbürtigkeit, wegen früherer historischen Verhältnisse der Bentinkischen Familie. Dieses hat vollends keine Rechtsgiltigkeit.

Der im Jahre 1845 vom Bund dem Kläger zugesprochene hohe Abel hat an sich gar keinen wirklichen rechtlichen Zusammenhang mit dem vor Gericht anhängigen Processe. Selbst die Bitte des Klägers um diesen Abel

erklarte ausbrücklich, keine Abelszuerkennung in diesem Sinne zu verlangen. Er verlangte gar nicht, daß der Bund die vielfach schwierige Frage über Wisheirath des Vaters des Beklagten, über die Erbunfähigkeit des Letteren und das Erbrecht des Klägers entscheide, was er jett tho richter Weise Alles als durch jenen Bundesbeschluß entschieden und abgemacht erklären will. Der Bundesbeschluß sagt davon kein Wort und es ist also eine solche Absicht als rechtlich absolut unmöglich sicher nicht anzunehmen.

Das Gericht aber hat die Processtrage über die Successions rechte, welche durch die vor der Eristenz des Bundes und pollends vor der neuen Bundesentscheidung bestehenden Gesetze und Thatsachen gegründet sind, natürlich nur nach diesen damaligen Gesetzen und Thatsachen zu entscheisden — ohne sich bei der Entscheidung über diese früher wohlerwors ben en Rechte irgend mit dem gegenwärtigen Adel der Grafen Bentinkt und mit einem Rechte des Bundes oder des Großherzogs, diesen zu bestimmen, auch nur zu befassen. Es hat den Procest zu entscheiden, ohne auch nur im Mindesten in eine Collision mit ihren etwaigen Unerkennungs, Entsscheidungs und Schutzechten rücksichtlich des hohen Udels zu kommen.

2

84 85

. .

T.

R/5

19.

7,0

17

.15

: [

10

17

2

3

4

1

13

ST.

OFF.

1.

I

1

[]

5

y

12

Ware nehmlich wirklich die Frage eines hohen Reichsadels, was nicht der Fall ist, die thatsächliche Grundlage für das Recht des Beklagten, so ist es doch völlig klar, daß bei der gegenwärtigen Klage auf die Ausschlies fung des Beklagten von der Nachfolge in seines Vaters Fideicommiß, auf die ausnahmsweise Beraubung seiner Erbrechte, blos allein wegen einer dem damaligen hohen Adel unangemessenen elterlichen Che, die entscheidende Rechtsfrage diese ist:

ob zur Zeit der Begründung der Ehe der Eltern nach den damaligen thatsächlichen und gesetlichen Verhältnis= sen die juristisch entscheidenden Thatsachen und gesetlichen Ausschließungsgründe in Beziehung auf den hohen deutschen Adel in genüsgender Vollständigkeit und Gewißheit schon vorhanden waren?

Denn ohne diese war ja die Geburt eine juristisch vollgiltige, mitschin aus ihr abzuleitender Grund zur Ausschließung vom vaterlichen Erberecht nicht gegeben. Mit der vollgistigen Geburt aber ist bei dem Fideicoms miß das Erbrecht ex pacto et providentia majorum erworben. Im vorltes genden Falle aber ist es für den Beklagten auch rechtlich gleichgistig, ob man auf die Zeit nicht etwa der Eingehung der elterlichen Ehe, sondern auf die Zeit der Zeugung und der Geburt ober der suristisch zurückwirkenden) Legitimas tion durch die öffentliche Ehe ober auf die wirkliche Erwerbung durch den Tod des lesten Besihers sehen will.

Nechte (seit 1800, 1807, 1816 und 1835), die erst im Jahre 1845 einsgetretenen Thatsachen, wie jene Bundesbestimmung, durften, sofern noch von rechtlicher und unabhängiger richterlicher Rechtssprechung die Rede sein soll, das richterliche Urtheil über die erwiesenen früheren Verhältnisse und über

bie nach ihnen bereits fruher erworbenen Rechte nicht im Dinbeften bestimmen wollen und nie wirklich bestimmen.

Wie und als was follte denn hier ber neueste Bundesbeschluß einge

mifcht werben ?

Einen rechtegiltigen Richterspruch über bie bestrittenen That: und Rechtsfragen bes anhangigen Processes, einen Richterspruch mit Berlegung früher erworbener Rechte konnte naturlich der Bund nimmermehr geben, weder direct, noch unter taufdendem Schein indirect.

Er beabsichtigte auch feinen politischen befpotischen Dachtfprud, feine rechtlose Cabinetsjustiz in diesem rechtsgultig anhängigen

Proces.

Diefes aber murbe hier naturlich auch jebe politische ober abministra= tive Entscheidung und ebenso auch jede etwa rudwarts mit 3mang angumenbende gesetliche Bestimmung und authentische ober boctrinelle Er-

flarung merden.

1.50% 3 Ein Gefes oder eine authentische Gefeteserklärung foll und kann schon nach seiner ganzen Natur, nach Inhalt und Form, ber Bundesbeschluß ebenfalls offenbar nicht fein. Jebenfalls darf ein Gefet und eine authentische Gesetserklarung, die juriftisch stets als neues Gefet gilt, da fie erklart, daß es an einem giltigen, d. h. einem doctrinell ver= ftanblichen Gefes fehle, nicht rudwarts angewendet werden, fo fern noch von einem mahren, einem wirklichen gesicherten Rechtszustand die Rede sein soll. Sie kann am allerwenigsten ohne gang wortliches ausbruckliches gefetliches Gebot, wovon hier teine Spur vorhan= ben ift, rudwärts angewendet werben.

Als was foll denn also noch ferner der Bundesbeschluß noch auf den Etwa als Beugniß, als gemeines ober als funftmäßiges Beugnif über die Thatfache ber Reichestandschaft ber Grafen Ben= tint in ber fur den Proces allein entscheibenden Zeit von dem entstandenen Successionsfall und Rechtsstreit 1835, ja vor ber Eristen; des deut= fchen Bundes, felbft vor 1800, 1803, 1807, in ber Beit und unter ber

Berrichaft bes alten beutschen Reichsstaatsrechts?

Gine folche gemeine oder funftmäßige Zeugnifertheilung oder vollends bas Monopol auf eine folche ausschließlich giltige Beugniffertheilung liegt boch ficherlich ebensowenig als ein kaiserliches und reichsgerichtliches Entfcheibungs= und Richterrecht ober ein rudwarts bestimmenbes Gefet in ber Competent, in ben Attributionen bes beutschen Bundes. Gin gemeines Beugnif über ihr fremde Thatfachen aus ber Zeit vor ihrer Erifteng fann boch eine Behorbe rechtsgiltig gar nicht geben. Und ebenfo wenig ift ber Bund privilegirt oder monopolisirt, über bie staatsrechtlichen Berhaltniffe bes beutschen Reiches technische ober kunftmäßige Zeugniffe auszustellen und Runfturtheile zu geben. Jede juriftisch=technische Behorbe, in beren Bereich die Prufung und Beurtheilung einer folchen Frage fallt, alfo in bem gegenwärtigen Falle bas Bericht rechtekundiger Richter, hat biefe Drus fung und Beurtheilung nach ihrer eigenen felbstftanbigen wiffenschaftlichen Ueberzeugung vorzunehmen. Diefes thun

vorkommenden Falles auch die administrativen Behörden und der Bund in ihren politischen Geschäften, ebenso wie das Gericht in den richterlichen, ohne daß die eine Behörde von der wissenschaftlichen Unssicht und Meinung der anderen abhängig ware.

Angebliche Zeugnisse und wiffenschaftliche Ansichten des Bundes fol= cher Art über ben hohen Abel einer Familie in ben Beiten bes Reiches binden also die Gerichte nicht im Allermindesten. Freilich Gr. Labor weiß auch hier Rath. Ihm ift ber Bundesschluß zugleich Gefet, doctri= nelle und authentische Auslegung, Entscheidung, inap= pellables Rechtsurtheil, Anerkenntnif, Beugnif, allein giltiges Runsturtheil!! Der Bund ift die aus ber Beit bes Reiches stammenbe ebenburtige hochabelige Genoffenschaft und weiß am Beften und bezeugt vollgiltig, wer zu ihr gehorte. Uber ber Bund als Behorbe ift etwas Anderes als die einzelnen Glieder deffelben. Er fammt nicht aus ber Beit des Reiches. Die Mitglieder deffelben find nicht Reichsftanbe, sondern Souverane. Sie lebten sogar famimtlich nicht mehr ale Reiche= stande und find nicht der zehnte, nicht der hundertste Theil der noch lebenden Nachkommen ehemaliger Reichsstände und auch nicht beren Genoffenschaft: Sie wissen auch nicht am Besten ober gar allein — nicht etwa wen sie jett als ebenburtig wollen gelten laffen, benn barum handelt es fich nicht — fondern ob einer unter den vielen Hunderten kleiner Herren in alter Zeit vor ihrer Da ift mir bas bestimmte Rein eines Geburt Reichsstandschafterecht hatte. alten 3. 3. Mofer und seiner publiciftischen Genoffen zehrimal wichtiger als Zeugniß und als Runfturtheil, wie das Urtheil fo vieler Entel ehemaliger Bon ihnen felbst aber widersprachen ja in den Bundebver-Reichsstande. sammlungen mehrere Glieber, wie bas hier am Beften unterrichtete Dibenburg, wie Baben, Baiern, Sachsen, Rurheffen, ausbrudlich einer ehemaligen Reichsstandschaft und hohen Abelsschaft, und wer weiß, wie Biele außerdem unter allen jenen Nachkommen wiberfprechen wurden und wie Wenige auch nur am Bundestag an wirklich e Reichsftanbichaft glaubten ?

Rurz der Richter hat hier über den thatsachlichen Beweis, über den Werth aller vom Kläger angeführten tobten und lebenden Zeugen allein zu urth eilen, alles Undereist auch hier nur Schaum.

Bollig nichtig ist auch der klägerische Einwand, das im Artikel 14 der Bundesacte begründete Recht des Bundes und sein in diesem Rechte gefaßter Beschluß, Personen, welchen dieser Artikel die standesherrlichen Rechte des hohen Adels und der Ebenbürtigkeit beilegte, in diesem Rechte zu schützen, stünden im Widerspruch mit dem Rechte des Gerichts, über die Succession in das Bentinkische Fideicommiß und über die dahin einschlagens den früheren thatsächlichen und gesetzlichen Gründe der Entscheidung unabshängig zu urtheilen oder zu richten.

Abgesehen von der Incompetenz zu jeder staats und privatrechtlichen Entscheidung rucksichtlich des Bentinkischen Adels, abgesehen von der rechtlich zu prasumirenden Beschränkung des Sinnes des Bundesbeschlusses auf jene obige rein volkerrechtliche politische Gunstertheilung und abgesehen auch von ber juriftifden Unabhangigfeit bes Bentintifden Fiber commiffes pon allem alten und neuen boben Abel, so entideidet

n) der Bund über jesige bleibende perfonliche und Stamben Bende des Rlagers, über die vom Bund ben Mediatie firten ertheilten von früheren Werhaltutifen wefentlich verfchiedenen hochabeligen Privilegien, Ebenburtigkeitet und andere Rechte, über biefe fortdauernden perfonition Abei-verbaltniffe ubem Bund.

Das Gericht bagegen will hieruber auch rudfictlich ber englischen und hollanbifchen Grafen Bentint burchaus tein allgemeines Ur:

theil geben.

Sein Urtheil gilt er flens nur unter den beiden streitenden Theiten Es erflichetet gue et erns auch, so viel den weientlichen Streitgegenstand, das Floicommis, betrifft, nicht allgemein über ihre boben Moelkrechte gegen einander, sondern der Daupriche nach nur über des Bellagten Su ceeff is ne erest in die Floicommissigater. Es dat bei dem Erhofteie mit dem dem dem Bunde anerkannten gegen wartigen Ebenbürtigkeit mit den Souveramen gut nichte zu thun. Ja, es kann sogar selbt die Frage, ob die Bentinftische Jamille gur Zeit der Ehe des Baters des Betage, ob die Bentinftische Jamille gur Zeit der Ehe des Baters des Betage, ob die Bentinftische Jamille gur Zeit der Ehe des Baters des Betage zo die Geste lassen, well des Successionsecht indes Beitecumpis jurifftig danild unabhängig von dem doben Abel ist. Wollte man biefes aber auch nicht eine nicht eine eigen Ansicht es der auch nicht eine diese Aber auch nicht eine Sieden der Schale gur Zeit der Geburt des Bestagen ledelich als eines Entsche der und gegrund, der eine Entsche der und gestund, der eine Entsche der überlien, sowie das Utteheil selbt, et des est er beite.

besgefehlichen Grangen und Bedingungen gu fchuben!

Beide Acchte, das gerichtliche Entscheidungskreit in dem frühre aufdnigigen Processe über das alte, wer dem Bund degründete und vom Atchges erweitene spielcommissarische Erbrecht, vielleicht auch über eine 1800 m. 2009 bestandene Neichisskandigent Erbrecht, wielleicht auch über eine 1800 m. An. 2009 bestandene Neichisskandigen Schalten und dem An. 2009 bestandene Neichisskandigen Schalten Erhalten Schwiegeriet der bei ebenschieden schalten in dem Gestandigen dem dem inzehe diese Theoretisch werden einem fellen fabried wie der eine Bestandigen der eine Bestandigen in diese konten Westen der eine Westen Westen Westen der eine der eine Westen Westen der eine der eine Westen Westen Westen der eine der eine Westen Westen Westen der eine der eine Westen Westen der eine der eine Westen werde der eine der eine Westen werde der eine der eine Westen Westen Westen der eine der eine Westen der Westen werden eine der eine Westen der Westen Westen der eine der eine Westen der eine der eine Westen der eine d

Mie fonnte und wollte der Bund bem Beklagten seine niereitigen Abelerchte absprechen, nie ihn verurtheilen! Er verlange bein finne des herrliches Abelercht bes Arn. 14. Daß also der Bund feinen Beschätzt blos dem Aldger und seinen Briddern mittheilte, deises dat durchaus nicht bie vom Aldger untergeschobene Bedortung. Est sie bei natierlich verchpenschiegen Folge davon, daß nur jene den Bundesbeschluß sich erbaten. Auch hat der Bund doch wahrlich nicht zwischen einzelnen Familiengliedern und über ihre Verhältnisse zu richten. Jedenfalls aber könnte auch diese Anerkennung oder Nichtanerkennung das ältere, davon nicht abhängige, schon vor der Existenz des Bundes erworbene sideicommissarische Erbrecht des Beklagten und die unabhängige richterliche Entscheidung darüber nimmermehr aufs heben.

Nach allem Bisherigen zerfallen also wirklich alle Aussührungen ber Anwälte des Klägers und namentlich auch die Bollgraff'schen und Neumann'schen, die Martin'schen und Jordan'schen über den Einfluß der vom Bunde anerkannten Ebenbürtigkeit der Reichsgrafen Bentink auf den gegenwärtigen Erbrechtsproceß in sich selbst. Grundlos ist I. zunächst der Einfluß, daß das Gericht wegen dieser Anerkennung den Beklagten des Erbrechts richterlich berauben dürse. Grundlos ist vollends II. eine durch Bundeserecutionsgewalt ohne die Ueberzeugung oder gegen die rechtliche Ueberzeugung des Gerichts, ja nothigenfalls gezen die des souz veränen Großherzogs von Oldenburg zu erzwingende Verstoßung des Beklagzten aus Besitz und Erbrecht, und eine gewaltsame Unterdrückung des gerichtzlichen Versahrens.

Beides beruht ein es Theils auf vielfachen thatfachlich und recht=

lich falschen Auffaffungen der Streitverhaltniffe,

anderen Theils aber auch auf jedenfalls noch unbegreiflicheren grundfalschen Rechtsansichten über die Natur und Ausdehnung der recht= lichen Gewalt des Bundes.

Bu I. Freiwillig durfen und konnen die unabhangigen Richter ben Besklagten seines Besith= und Erbrechts wegen jener Bundesanerkennung nicht berauben, weil

1) dieselben unabhangig juristisch über die bas streitige Recht rechtsgiltig begründenden und beweisenden Thatsachen zu urtheilen haben.

2) Weil alle biefe Gefete und Thatfachen nach bem Bisherigen bas

Recht des beklagten Besibere vollständigst begrunden.

3) Weil die Bundeserklarung, daß der Bentinkischen Familie der hohe Abel und die Ebenbürtigkeit im Sinne des Artikel 14 zustehen sollen, durchs aus nicht besagt, daß der Beklagte unadelig und daß das Abelsrecht mit dem Fideicommiß zusammenhängt und daß sie überhaupt und vollends mit Rückswirkung eine Entscheidung des anhängigen Processes über das Fideicommiß geben wollte und daß die Richter oder die Oldenburgische Regierung ihr diese völlig außerordentliche Bedeutung beilegen und ihr Einstuß auf die Entscheisdung des anhängigen Processes geben sollten.

4) Es ware jedenfalls eine solche Absicht der unmittelbaren Selbstentsscheidung des anhängigen Processes des Bundes über besondere innere Staatsund Privatrechte in einzelnen Staaten und vollends in den vor den ors dentlich en Gerichten anhängigen Processen rechtlich unwirksam. Sie würde die Grundverfassung und die Competenz des Bundes verleten, ebenso die Souveranetät deutscher Bundeslander und die verfassungsmäßige Gesrichtsunabhängigkeit und auch das garantirte Berliner Abkommen. Sie wurde

Suppl. z. Staatsler. III. 30

bie Rechtssicherheit beutscher Burger wie die der Fürsten gränzenloser bespotischer Gewalt preisgeben. Sie wäre jedenfalls rechtlich ungil= tig, wurde also eine richterliche Beraubung des Beklagten, durch wen sie

auch vorgenommen werde, nimmermehr rechtfertigen.

Bundes ebenso rechtsungiltig als undenkbar. Namentlich könnte und burfte ihr, da alle Bundeserecutionsgewalt nur gegen die souveranen Regierungen, nie unmittelbar gegen die Burger gerichtet werden kann (Schluß: acte Urt. 32), keine deutsche souverane Regierung rechtliche Wirksamkeit und Folge geben, weder gegen das Oberappellationsgericht, noch gegen die in seinem Namen sprechende Juristenfacultät, noch gegen den Beklagten selbst.

Hier aber, wo die Gewalt des Großherzogs von Oldenburg über den Landesherrn von Kniphausen lediglich in der an die Stelle von Kaiser und Reich getretenen hochsten Schutzewalt besteht, wird man wohl nicht zum Standal der Welt behaupten wollen, dieses kaiserliche Schutzecht muffe sich gegen seine rechtliche Ueberzeugung als Werkzeug einer verfassungswidrigen Cabinetsjustig erniedrigen lassen—es gebe hierzu eine rechtlich e 3 wan ge-

gewalt bes beutschen Bunbes!

Go klar aber alle Thatsachen und Rechtsgrundsate in Beziehung auf biesen Proces die bezeichneten Ergebnisse begrunden, so übersieht sie boch die

außerordentliche Befangenheit ber flagerischen Ausführungen.

Sie mochte den Beklagten seines nach allgemeinen Rechtsgrundsaten und juristischen Borausannahmen unstreitig rechtsgiltigen Besites und vaterzlichen Erbrechts berauben, ohne von allen den besonderen Thatsachen und singulären Rechtsbestimmungen, die diese Ausnahmen allein rechtsgiltig begründen konnten, auch nur eine einzige als unzweisels haft und juristisch vollständig beweisen zu können.

Man will ihn so seines Erbrechts berauben, während man doch umgekehrt daffelbe Erbrecht, welches man dem Beklagten wegen Geburt aus nicht standesgleicher Ehe rauben will, den aus lauter standesungleichen Schen mit Burgerlichen oder niedern Abeligen erzeugten anderen Grafen Bentink un-

bedenklich zuweisen will.

Bollends unbegreiflich nehmen die Kläger ohne Beweis sogar für die ganze deutsche Nation, für alle deutschen souveranen Fürsten und für alle Bürger einen solchen absolut rechtlosen despotischen Vetfassungszustand an, daß dieselben sämmtlich einem einmal gefaßten Beschluß des Bundes, einem Stimmenmehrheitsbeschluß menschlicher Botanten, einem, gleich viel ob competenten oder incompetenten, grundvertragswidrigen und verleßenden Beschluß sich blindlings unterwerfen, daß ihn die souveranen deutschen Fürssten wie die Landesbehörden der höchsten unabhängigen Gerichte und der Bürzger, ohne ihn nur praktisch prüsen und vollends ohne ihm irgend rechtliche Einsprachen, Bertheidigungs= und Widerstandsmittel entgegensehen zu dürzsen, blindlings vollziehen und der Bund nöthigenfalls diese "prompt e und energische Bollziehung" auch ebenfalls "prompt und energisch" erzwingen müßte.

Wahrlich, man mochte, wenn man jene oben schon angedeuteten Aussuhrungen liest, sich fragen, ob man wache ober träume, ob man in Deutschland und nicht im Gebiete rechtloser Räuberhorden, nicht im Reiche eines Dalai Lama lebe, wenn man solche emporende Grundsätze mit be-

rühmten juristischen Namen unterzeichnet vor sich sieht.

Sind denn in einem wahren Rechtsverhaltniß, in einem rechtlichen Staate und in einem rechtlichen Bunde nicht alle Rechte und Verbindlichkeiten, auch die der Regierenden und Regierten, rechtlich gegenseitig und vertrags= mäßig bedingt? Werden und durfen freie Burger und Familienväter in einem Staates ober Bundesverhaltniß, werden vollende fouverane Fürsten in einem volkerrechtlichen Bunde für sich und die ihrem Schutz Unvertrauten jeden verfassungswidrigen verlegenden Beschluß der Gewalt als rechtsver= bindlich anerkennen? Werden und dürfen sie wirklich ohne praktische rechtliche Prüfung, ohne Beschwerdeführung vor allen betreffenden Behörden und jedenfalls vor der öffentlichen Meinung der Nation und der Welt, durfen sie ohne allen rechtlichen Widerstand sich ihm blindlings unter= werfen? Wetden und durfen sie es etwa deshalb, weil der Beschluß von dem Bunde ausgeht, welchen man auch in staatsrechtlichen Dingen als hoch ste allein competente Behörde zu bezeichnen magt, ohne zu bedenken, daß bamit die wahre hoch ste Gewalt, die der Souveranetat, und sogar ihr Begriff, daß der er fte Bundeszweck ganglich zur Luge wird, für deffen Beschlusse man unbedingte blinde Unterwürfigkeit verlangt, ohne zu bedenken, daß man badurch das wahrhaft Höchste für den Mann des Rechts, das wirkliche, das praktisch gultige Recht selbst todtschlägt, daß dieses Recht selbst eine folde unbedingte absolute menschliche Gewalt nimmermehr kennt.

Indem man vollends auch rucksichtlich der Frage über die Competenz des Bundes und selbst über die rechtliche nothwendige Form der Stimmenseinhelligkeit oder des Plenums dem Bund allein, nie aber den Souveranen und Bürgern praktisch gültige Prüfung und Beurtheilung zugesteht, macht man den Sklavenzustand für Bürger und Souverane vollständig.

Doer soll etwa diese Sklaverei, soll die blinde Unterwerfungspflicht un= ter tyrannische Gewalt dadurch beschönigt werden, daß man anführt, man habe ja im vertragsmäßigen Bunde oder Staate zur Mehrheits= oder höchsten Gewaltentscheidung selbst zum Voraus vertragsmäßig einge= willigt, unterwerfe sich also nur eigenem Willen? Will uns so diese für Legitimität und Ruhe besorgte Jurisprudenz einer Rousseau'schen jacobini= schen Theorie zuführen, nach welcher man auch dem grundvertragswidrig= sten'Mehrheits= oder Willkurbeschluß gerade so prufungs= oder willen= und widerstandslos unterworfen fein foll wie das unfreie physische Glied, "wie die Fußzehe dem Kopf"? Oder will diese tyrannische Jurisprudenz wirklich dadurch für sich bestechen, daß sie mit verdächtigender hinweisung auf unfer Gott Lob! endlich wieder erwachendes Rechtsgefühl, auf die Gefahren einer nur verfassungsmäßigen Gehorsamspflicht und eines Wider= standerechts gegen verfassungewidrige Willfur, auf Gefahren für die Ruhe und für die legitimen, in dieser Unwendung besser die tyrannischen, Gewalthaber aufmerksam macht?

Wahr allerbings ift es, auch von biefem menschlichen Rechte und Beis ligthum, von der Baffe und bem Ufpl gegen die Tyrannei, kann ein gefahrlicher, ein die Ruhe bedrohender Misbrauch gemacht werden. Aber Rechts: manner follten boch vor Allem die mindeftens gleich große Gefahr für die hochsten Guter des Rechts und der Freiheit, der Menschenwurde und Sumanitat bedenken, die Gefahr, welche fur diefelben mit blinder, prufunges lofer, unbedingter Unterwürfigfeit unter rechtswidrige Gewalt zu allen Zeiten verbunden war. Und nicht blos eine Gefahr fur das Recht begrundet jene Lehre, nein, sie ist felbst schon das emporendste und erniedrigendste, das ju jebem Despotismus wie zu jeder Dichtemurdigkeit verführende Unrecht, bas

man sich denken kann.

Ihre Verwirklichung galt von jeher allen freien Wolkern und Mannern als identisch mit rechtlosem Sklavenzustand, als entwürdigende Schmach. Wenn aber von Gefahren in unferer aufgeregten Beit, Gefahren fur ben Bund, für die legitimen Regierungen die Rede fein foll - nun, fo muß man es laut fagen, daß es nicht frevler Uebermuth und haß gefetlicher Drd= nung ift, welcher taglich mehr in ber deutschen Nation erwacht, sondern vielmehr jenes achte altdeutsche, in England lebendig gebliebene Rechtsgefühl bes Bolkes, welches zugleich zur Treue und Gefetlichkeit gegen verfaffungs= treue Autoritat und zugleich zu Widerstand gegen grundvertragewidrige, Es ift jenes uralte beutsche Rechis: granzentofe, tyrannifche Gewalt führt. und Freiheitegefühl, welches fruber ebenfo wie in ber Magna Charta auch in Deutschland in jeder landståndischen Berfassung bie oft außerft ausgedehnten Widerstanderechte des Bolfes und der Stande noch ausdrucklich positiv gesetlich aussprach, welches auch zu rechtlich geordneten Un= Flagen und Gerichten über alle Fürsten und ben Raifer felbst, in unseren Zeiten aber zu ber allgemeinen Forderung ausgebildeter constitutios neller Berfaffungen, zu ihren, Gott Lob, geordneten friedlichen Schut = und Widerstandsmitteln, aber auch zu ihrer ftete prattifchen und wirkfamen Prufung der verfaffungemäßigen inneren und außeren Competenz und der Rechtsgranze bei allen Beschluffen führte. man foll es nicht verleugnen, daß jenes urdeutsche Rechts = und Freiheits= gefühl und der unzertrennlich mit ihm verbundene Abicheu gegen jede gran= zenlose Machtausdehnung, gegen prufunges und widerstandes und schuploje Unterwurfigkeit unter fie in unferen Beiten wieder mehr und mehr in ber Mation erwachen, und daß diefes auch fur den Bund wie fur die Landes= regierungen fogar ben Schein grundvertragswidriger Gewalt und Willfur täglich gefährlicher macht; boppelt gefährlich für eine Bundesgewalt vieler fremden Regterungen über die Burger, deren Berletungen niemals die Milderungen folder Liebe, folden Bertrauens und des gemeinfamen Intereffes, wie denen der eigenen Regierung, gur Geite fteben. Man muß es fagen, daß diese Stimmung und die gesunde rechtliche Beurtheilung über Gewaltmisbrauch und Willfur ungleich lebendiger, verbreiteter und aus= gebildeter in einem großen Theile des Bolfes find, als unter ber Berrichaft ber Cenfur und anderer Ausnahmsgesetze des Bundes die dem Bolfe fern Stehenden irgend glauben murden. Deshalb aber besteht nun gerade ber allein

wahrhaft legitime und treue Rath fur den Gebrauch der Bundes- und Lanbesgewalt und fur die Ruhe und Ordnung heutzutage in der Mahnung an bie hochfte Mäßigung und an die ftrengfte Bewahrung ber grundvertragsmäßigen rechtlichen Grangen ber Be= In diesem Sinne wurde selbst im Schooke ber hohen Bundes= versammlung (Protokolle, Bd. II, S. 130, 136, 146, 194, V, S. 21) in den intereffantesten Berhandlungen und felbst in dem Bundesbeschluß über den bundesmäßigen Schutz gegen die hemmung der ordentlichen Justig für den Dekonomen hofmann an die Worte des Fürsten Metternich auf dem Wiener Congreß erinnert, daß gerade zur Beruhigung ber Nation an die Stelle verhaßter Willfur, wie fruher in dem zerftorten Rheinbund, bas Bewußt= fein geficherten Rechtszustandes treten musse. Auch an die in gleichem Sinne warnenden reichsgeseslichen Worte ber Kammergerichteordnung, Tit. 11: "Damit ben Unterthanen wider ihre von Gott eingefesten Dbrigkeiten gu Ungehorfam und leichtlicher Widerfetung nicht Unlaß gegeben werde" erin= nerte man. In demfelben Sinne haben auch fpater und in der gegenwartigen Sache die achtbarften Stimmen am hohen Bundestage vor der bedent = lichsten weitgreifendsten aller neuerungen, vor öffentlicher Misachtung geheiligter Rechtsgrundfage gewarnt. Um Wenigsten murbe also ber hochste Senat ber Nation den einzelnen beutschen Landesregenten und den Burgern mit dem verderblichsten Beispiele vorangehen wollen.

Darüber aber wollen wir hier gar nicht weiter handeln, wie niemals die Verfassungen und Gesetze der deutschen Nation — die der Englander und überhaupt der freien Volker alter und neuer Zeit dem Volke und den Behörs den, den Gerichten und Landständen gränzens und prüfungslosen blinden Gehorsam gegen höchste Beschlüsse auflegten, wie sie ihnen nicht blos zum Schutze der heiligsten Religions und Familienrechte, sondern auch zum Schutze ihrer persönlichen und Eigenthums und Besitz und Bürgerrechte gegen verfassungswidrige Beschlüsse wirklich unabhängige Gerichte, Nothswehrrechte und andere Widerstands und Vertheidigungsrechte zusprachen 64).

Wir wollen ebenso wenig dabei verweilen, in welchem Grade für sous veräne Fürsten die Rechte auf rechtliche Schuswehren gegen rechtswidrige Gewalt sich verstärken. Sie verstärken sich hier durch die Pslichten des Schusses der Staatsversassungen und der Bürger ihrer Staaten, durch die Pslicht der Bewahrung ihrer souveränen Ehre. Außer den gewöhnlichen Mitteln der Nichtvollziehung ungiltiger Beschlüsse erwähnen Klüber's öffentliches Recht des Bundes, §. 117, und Rotteck im Artikel Jura Singulorum im Staatsskerikon als Rechtsmittel zum Schutz gegen incompetente und verletzende Beschlüsse einer völkerrechtlichen Bundesversammlung insbesondere noch völkerrechtliche Deduction und Prostestation und Appellation an die öffentliche Meinung und nach der Analogie der Reichsversassung Appellation an alle souveräne Mitglieder des Bundes, in letzter Instanz die allgemeinsten äußersten völkerrechtlichen Schutzmittel, die kriegerischen.

<sup>64)</sup> S. ben Artitel " Grundgefes". 28b. VI. S. 173, 221.

Wie wenig namentlich auch das romische Recht selbst von bloßen Unterthanen blinde, prufungs= und widerstandslose Unterwürfigkeit fordert,

biefes ift bekannt.

Ein halbes Jahrtausend hindurch hatten in Rom die Imperatoren mit hochster und mit factisch unumschränkter Machtvollkommenheit gehertscht, factisch hatten sie bei dem tiefsten Verfall der Nation großentheils tyrannisch ihre Gewalt misbraucht und ausgedehnt, als Justinian, ein Fürst, der selbst oftmals in despotische Willkur versiel, durch die ersten damaligen Rechtszelehrten aus den Schriften der früheren meisterhaften Juristen und aus den unter deren Mitwirkung gegebenen Gesehen des römischen Reiches sein römisches Rechtsbuch zusammenstellen ließ.

Und troß der höchsten und dieser factisch unumschränkten Macht dieser Imperatoren siegte boch auch jest in den Gesehen und Rechtsgrundsähen die Uchtungjener großartigen römischen Jurisprudenz der besseren Zeiten so sehr, daß dieses justinianeische römische Rechtsbuch in einer factisch despotischen Zeit hoch über jenen erniedrigenden despotischen Grundsähen der Juristen der freien

beutschen Nation des 19. Jahrhunderts erhaben ift.

Da stehen nicht blos völlig unbeschränkt und als ewige Naturrechte die vollen Nothwehr=, Widerstands= und Selbstvertheidigungsrechte der Person und des Besißes gegen rechtswidrige Angrisse, Steuererpressungen und Geswalthaten, ohne Unterschied der Privaten oder der Staatsbehörden 68). Da ist auch mit Energie und oftmals wiederholt ausgesprochen, daß die höchsten Gesetzgeber und ihre Gesetze und Beschlüsse sich unterordnen mussen nicht allein den ewigen unveränderlichen Naturrechtsgrundsähen und der Natur der Dinge (welcher es z. B. widerspricht, daß, wie die Kläger meinen, der Bund 1845 einen Mann, der nie reichsständisch war, rechtsgültig als im Jahr 1800 reichsständisch erklären könne) 66), sondern auch den auf den nationalen Grundverträgen und dem vernünftigen rechtlichen Volks-

<sup>65)</sup> Das unbedingt allgemein und ohne Ausnahme obrigkeitlicher Gewalten ausgesprochene Recht, Gewalt mit Gewalt abzutreiben, Person, Eigenthum und Besit, so weit sie nothig ist, mit Gewalt gegen rechtswidrige Gewalt zu vertheidigen, welche romische, canonische und beutsche Gesete gleichmäßig als durch ewige naturrechtliche und positiv gesetsliche Grundsäte geheiligt anertennen (L. 3 de justit. et L. 4, 5, 45 ad leg. Aquil. C. 1 unde vi, C. 18 K. de homic., Carolina Art. 139—144 und 150),—diese Rechte werden deter auch noch ausdrücklich auf gesetwidrige obrigkeitliche Gewalt angewender, s. B. C. 5 de jure sisci. Prohibitum est cujuscunque bona, qui sisco locum secisse existimabitur, capi, priusquam a nobis forma suerit data. Et ut omni provisionis genere occursum sit Caesarianis (i. e. ossicialidus), sancimus, licere universis quorum interest, objicere manus his, qui ad capienda bona alicujus venerint, qui succubuerit legibus: ut etiamsi ossiciales ausi suerint a tenore datae legis desistere, ip sis privatis resistentibus a facienda injuria arceantur. S. auch Nov. 124 C. 3 in sin.

<sup>66)</sup> S. 11 J. de jure natural.: Jura naturalia semper firma atque immutabilia. — L. 2 de usufructu earum rerum: Nec enim naturalis ratio auctoritate senatus commutari potest.

willen67) beruhenden nationalen Grundfagen des allgemeinen Recht 668). In diesem Zusammenhange werden auch alle Behorden und Gerichte ans gewiesen, ihnen widersprechende kaiferliche Gefete als rechtsungiltig anzusehen und nicht zu befolgen und vollends folche durch Gin= gelne vom Raifer (fowie hier burch den Rlager vom Bunde) erwirkte Beschluffe, Rescripte und Verfügungen nur als erschlichen und rechtsungiltig zu behandeln69). Go werden die Juriften und Richter nicht blos als unabhangige Priester der Gottheit der Gerechtig= feit 70) überall zur praftifchen prufenden Beurtheilung bochfter Beschlusse ermachtigt, ja bei ihrem rechtlichen Gewissen zur Nichtbefolgung Mehnlich forberten auch in Deutschland felbst noch bamals, als bie schon kraftloseren reichs= und landståndischen Berfassungen die Rechtshilfe gegen rechtswidrige bochfte Regierungebeschluffe weniger fraftig unterftusten, beutsche Fürsten ihre Richter bei Ehre und Gemiffen auf, nicht blos ihre eigenen hochften Beschluffe juriftisch praktisch zu prufen, sondern da, wo fie ihnen, fowie Machtspruche, als abfolut rechtswidrig fich barftellten, fie burchaus nicht zu befolgen 71).

67) S. 5 u. 6 J. de jure natural. — L. 2 de legibus. S. ben Artikel "Grundgeses " XIV.

<sup>68)</sup> C. 7. de legibus: Digna vox est majestate regnantis, legibus alligatum se principem profiteri. Adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et revera majus imperio est submittere legibus principatum. Et oraculo praesentis edicti, quod nobis licere non patimur, indicamus.— C. 16 de transactionibus: Causas vel lites transactionibus legitimis finitas imperiali rescripto recusari non oportet.— C. 6 si contra jus vel utilitatem publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum. Omnes cujuscunque majoris vel minoris administrationis universae nostrae reipublicae judices monemus, ut nullum rescriptum, nullam sacram adnotationem, quae generali juri vel utilitati publicae adversa videatur, in cujuslibet litigio patiantur proferri.— C. 7 de precibus imperatori offerendis: Rescripta contra jus elicita ab omnibus judicibus refutari praecipimus, nisi forte sit aliquid, quod non laedat alium et prosit petenti vel crimen supplicantibus indulgeat.

<sup>69)</sup> Siehe bie Befete ber vorigen Rote.

<sup>70)</sup> L. 1 procem. und S. 1 de justitia et jure.

<sup>71)</sup> Wir erinnern hier nur beispielsweise an die energische Bestimmung des preußischen Konigs Friedrich I. (vom 21. Juni 1713) in der allgemeinen Gerichtssordnung dei Mylius, I. 2: "Berordnen, daß alle unsere Judicia und Commissiones lediglich die Justiz, als auf welche sie geschworen und beeidigt seien, zum Augenmerk haben sollen, ohne an darwider lausende Ordnungen, als welche allezeit als vor erschlichen und mit dieser ernstlichen Willensmeinung streitend zu halten, im mindesten sich zu kehren — maaßen ihnen solche Bersordnungen, so wenig als unser etwa vorgeschüßtes Interesse, zu keiner Entsschuldigung in diesem oder jenem Leben dienen mag, und werden wir bergleichen ungegründeten Entschuldigung ganz unerachtet solche ungerechte Richter mit aller Strenge bestrasen, wenn sie nehmlich überzeugt werden können, daß sie mehr auf unser, alsdann nichtiges und mit dem Rusen, der aus rechtschaffener Absministrirung der Justiz entspringet, nicht zu vergleichen des Interesse als auf die Justiz und die Unsehrlig gotts und pslichtvergessener Weise ihr Abssehen gerichtet, ja wir rusen selbst den einzigen Herzenskundiger an, daß er die

Auch noch die letten Wahlcapitulationen des deutschen Reiches, Urt. 16, §. 17 und 18, verbieten nicht blos dem Kaiser alle Machtsprücke und jede Cabinetsjustiz, sondern fordern ausdrücklich auch die Neichsgerichte auf, solche Verfügungen des Neichsoberhauptes als "null und unkräftig", als rechtsungiltig unberücksichtigt zu lassen. Kein Gericht im Neich hatte übershaupt Bedenken getragen, incompetente reichss oder landesverfassungswidrige Vefehle nicht blos praktisch zu prüsen, sondern auch als ungiltig zu erklären. Das Oldenburger Appellationsgericht aber richtet an der Stelle der Reichsgerichte.

Stehen benn nun Verfassung und Gerechtigkeit und Unabhängigkeit und Gewissenhaftigkeit der Gerichte und der Rechtslehrer in unserem heutigen Deutschland so unendlich viel tiefer als zu Justinian's Zeiten, als im despozischen 18. Jahrhundert? Run, dann sollen wenigstens deutsche Juristen, Rechtslehrer und Nichter fortan auch nicht mehr Diener und Priester der Gezrechtigkeit, sondern Diener und Organe der Willkur und Gewalt sich nennen!

Gelten aber die naturlichen Rechtsgrundsätze von einer nur grundverstrages und verfassungsmäßigen Gehorsamspflicht für Staatsunterthanen im Berhältniß zu dem Regenten, so ist es vollends unbegreislich, wie man die entgegengesetze Lehre von prüfungs und widerstandsloser blinder Unterwersfung auf eine blos volkerrechtliche Bundesgewalt und auf sous veräne Fürsten und Staaten übertragen mag.

Kann man denn einen souveranen Staat, einen souveranen Fürsten als solche noch anerkennen und achten, wenn sie sich und die Ihrigen überhaupt und vollends in ihren inneren staatsrechtlichen Ungelegenheiten ohne praktische rechtliche Prüfungen, Einwendungen und ohne allen rechtslichen Widerstand Beschlüssen unterwerfen, die nach ihrer souveranen rechtslichen Ueberzeugung ihnen als grundvertragswidrig und als verfassungswidrig, als rechtsverlezend gegen die ihrer Hoheits und Schutzewalt Unvertrauten, gegen die denselben mit Eid und Fürstenwort verbürgten Rechte erscheinen!

Was ist benn ein Souveran, ein, souveraner Staat, ber dieses thut? Was aber sind vollends alsdann alle mittleren und kleineren Souverane und souverane Staaten, wenn sie dieses thun mußten und thaten, wenn es nach dem Borgange der Gutachten für die Kläger eine von den Bürgern und Rechtsgelehrten mit moralischer Emphase ausgesprochene und nachgesprochene, zum Boraus eingeprägte Rechtszegel für sie würde, solchergestalt sich zu verhalten in einem Bundesverein mit übermächtigen größeren Staaten? Liegt es doch fast schon in der allgemeinen Natur politischer Berhältnisse, daß diese mächtigeren Bundesstaaten, welche ihrerseits keine ihnen widerwärtigen Beschlüsse zu besorgen haben und sie jedenfalls nimmermehr vollziehen würden, daß sie die Stimmen mehr zheiten mehr oder minder bestimmen und durch Ausbehnungen der Mehrheitsbeschlüsse über jura singulorum und innere staatsrecht

Thranen ber Unschuldigen, welche folche abscheuliche Proceduren auspressen mo= gen, allein auf beren Urheber Ropf kommen lasse."

liche Verhaltniffe die kleineren und beren Unterthanen benachtheiligen,

ihren befonderen Zweden fie dienstbar machen konnen.

Mindestens den Namen: selbstständige, souverane Staaten und Fürsten sollte man bei solchen Grundsätzen für die mittleren und kleineren Fürsten völlig beseitigen. Denn die offenbare Lüge vermehrt nur den Eindruck der in der Sache liegenden Herabwürdigung. Diesen Fürsten wird auf solche Weise auch die Achtung und das Vertrauen ihrer Bürger entzogen. Sie zunächst werden den Gefahren eines rechtlosen Zustandes und der öffentlichen moralischen Empörung über denselben ausgesetzt.

Kann man also vollends als treuer Bürger einem kleinen Staate und Landesfürsten angehören, und bennoch für beide, ja für den ganzen rechtlischen Zustand und die Sicherheit des Bundesvereines, aber zulest freilich auch der Mächtigen selbst, so gefährliche Lehren predigen, wie es hier die

Bertheibiger bes Klagers thaten ?

Als im Jahr 1821 Anhalt am Bundestage die bittersten bringendsten Klagen gegen die preußische Regierung erhoben hatte, daß diese die Unhal= tische Regierung und Souveranetat, die personlichen Freiheits=, Verkehrs= und Eigenthumsrechte Unhaltischer Unterthanen wiederholt gewaltsam ver= lest habe, und die Bundesversammlungssich auch competent erklärte, aber nur eine schiedsgerichtliche Schlichtung nach Artikel 11 der Bundebacte und Artikel 21 der Schlufacte beschloffen hatte, weigerte fich Preußen entschieden und energisch, die Bundescompeteng anzuerkennen und felbst nur auf eine foldhe schiedsgerichtliche Schlichtung einzugehen, indem es die Streitigkeit wegen der von Unhalt vorgebrachten großen Rechtsverletungen als eine bloße Collision der Interessen erklarte, und die Bundesversammlung griff selbst bei einer hier wohl kaum bezweifelbaren Competenz und bei ihrem unmit= telbar durch den Bundeszweck und die citirten Artikel der Bundesgesetze begrundeten Recht zur Forderung folder schiedegerichtlichen Entscheidung, boch nicht zu einer "prompten und energischen" ober überhaupt zu irgend einer Erecution ihres Befchluffes und des Schuges des flagenden Bun= desstaates 72).

Als 1819 wegen angeblicher allgemeiner Gefahr für ganz Deutschland ber Bund zu seinem Schuße die bekannten Gesets vom 20. September über die Presse u. s. w. gefaßt hatte, da erklärte bekanntlich Baiern, streng folgerichtig alle inneren staatsrechtlichen Berhältnisse als jura singulorum betrachtend, selbst diese Bundes Gesetse keineswegs als für seinen Staat verbindlich. Es verkündete dieselben seinen Beshörden und Bürgern ausdrücklich nur "in so weit zur Nachachtung, als sie mit der baierischen Berfassung übereinstimmten", erneuerte auch später wiederholt solche nur so beschränkte Publistationen von Bundesschlüssen, sührte die durch die Beschlüsse vom 20. September allgemein vorgeschriebene Censur der Flugschriften und nicht politischen Zeitschriften auch wirklich niemals ein. Als aber im Jahr 1832

<sup>72)</sup> Protokolle ber beutschen Bunbesversammlung von 1821, Bb. XII., §. 160, 173, 178, 190 ff., 232, 236.

ber Bund bennoch in Gemagheit dieser bestehenden Bundesgesebe die fofortige Unterdruckung der Tribune von Wirth und der Siebenpfeifer'ichen Zeitung und das Verbot einer Zeitungerebaction beider Redactoren in den nachsten 5 Jahren beschloß, da verweigerte Baiern ganzlich selbst alle Publi= cation dieser Beschluffe und unterdruckte weder die Zeitungen noch das Re-Und man hat nie das Geringste von der Bundeserecution, viel weniger von einer prompten und energischen Bundeserecution gegen Baiern gehört. Die Rucksicht auf den ersten Bundeszweck, bie von Baiern mit Nachdruck vertheidigte Gelbstftanbigfeit der ein= zelnen Bundesstaaten und Verfassungen überwog und fand diese wirklich große Beachtung. Ja, selbst als ein kleinerer Fürst, der Kurfürst von hessen, in Sachen bes Dekonomen hofmann den zweimal von ber Bundesversammlung wiederholten energischen Beschluß auf Gestattung der verweigerten Rechtshilfe nicht befolgte und nicht vollzog, hat man doch nie von einer Bundeverecution, am wenigsten von einer prompten energischen irgend Etwas vernommen.

Wie angstlich bei bundesgesetlich wohl ebenfalls begründeten Klagen über schwer verlette oder aufgehobene Verfassung von Seiten der Waldedisschen Stände und des Hannoverischen Volkes schon von vornherein der Bund jede innere Einwirkung auf die inneren Verhältnisse der einzelnen souveranen

Staaten scheute und zurudwies, ift ebenfalls bekannt genug.

Und nun wähnt man, denselben Bund, welcher da, wo solche wirkliche und so bedeutende Rechte und eine wohl klare Competenz für
sein Einschreiten sprachen, doch dem ersten Bundeszweck der Souveränetät
der einzelnen Staaten so große Rechnung tragen zu mussen glaubte, man
wähnt ihn in einem Falle, wo seine Einmischung, Entscheidung und eine
gewaltsame Erecution so völlig seiner Competenz, dem Grundvertrag und
aller Gerechtigkeit widerspricht, durch Phrasen von "Bewahrung der Autorität und Legitimität" zu einer "energischen und prompten" Durchsehung der
klägerischen Wünsche, zur gewaltsamen Beraubung des Beklagten und zur
Unterbrückung der Souveränetät und der Justiz ausstacheln zu können.

Man wähnt, souverane Fürsten und Staaten zu der Ueberzeugung zu bestimmen, wenn eine Stimmen mehrheit verbündeter Staaten ihre Vernichtung beschlossen hatte, so dürsten sie diesen Bundesbeschluß nicht praktisch prüsen, ihm keinen Widerstand entgegensehen; der Fürst und die Unterthanen, die sich selbst, ihren Thron und Staat vertheidigten, mußzten von deutscher Jurisprudenz schon zum Voraus als Verbrecher und

Hochverrather erklart werden!

X. Speciellere klägerische Grunde für die Unter = drückung der unabhängigen Justiz und für die Cabinets = justiz. — Aber, so wird man fragen, sind denn die hier bekämpften Aus = führungen nicht in einem zu trüben Lichte aufgefaßt, sind nicht die Grunde für die bestrittenen Meinungen zu sehr in den Schatten gestellt?

Diese bei der außerordentlichen Natur dieser Meinungen nur allzu= natürlichen Bedenken muffen wir, wenigstens im Wesentlichen, nieder= schlagen. Wir wollen dazu nicht die noch mehr übertreibenden und schwächeren Scheingrunde det Herren Tabor, Neumann und Bollgraff, sonbern die, so viel es uns schien, bedeutendsten Stellen der Jordan'schen Ausführung wählen. Bu ihrer weiteren Widerlegung werden nach dem Aus-

geführten nur wenige turze Unmertungen genugen.

Die gange Legion von "Grunden", welche vorzüglich auch bei Berrn Tabor (f. namentlich auch die oben citirte Schrift) die Rechtswissenschaft als die Wissenschaft der Grunde zu Tage fordert, konnten wir ohnehin, ohne ein großes Buch zu schreiben, nicht alle anführen oder widerlegen. ja doch grundliche Rechtsmanner sogar schon für solche Argumente jede Prus fung überfluffig halten, welche wir wirklich hervorgehoben haben, wie die, daß ber Bundesbeschluß zugleich Unerkenntniß, Zeugniß, ausschließliches ge= noffenschaftliches Kunfturtheil, Entscheidung, Richterspruch, res judicata, Gefetz und authentische und die doctrinelle Auslegung sei. Wozu konnte es dienen, bei folden zu verweilen, wie die, daß ber Urt. 14 der Bundes= acte nur Norm fur die Gefetgebung fei, nicht fur die Gerichte, alfo die Gerichte auch über Abelsrechte nicht richten burften; bag Ebenburtigkeit eine Genossenschaft sei und baher nur die Genossen, also ausschließlich der Bund und nicht die Gerichte darüber entscheiden konnten; daß, weil der Großher= zog von Didenburg fich scheute, felbst über die Adelsrechte der Bentint's zu entscheiben, auch sein vertragemäßig bafür competent erklartes Gericht barüber nicht zu richten habe; daß die Entscheidung über die Unwendung des Bundesgefehes, Artifel 14, auf das Recht des Adels einer beftimm= ten Familie nicht Gegenstand ber Juftig ober Regierungs = Entscheidung, fondern Gegenstand der Gefetgebung fei, daß aber die Entscheidung über ben hohen Udel der Grafen Bentink ber Bund als rechtsgiltiges Ur= theil geben konnte, und zwar beshalb auch ohne rechtliches Gehor bes Be= Flagten und felbst des Großherzogs von Oldenburg, weil beibe gar nicht wi= berfprechen burften, ber Beklagte nicht (bem boch die Entscheibung sein Vermögen absprechen foll), weil er fich selbst nicht fur hochabelig erklare, ber Großherzog nicht, weil er keinen hohen Abel ertheilen konne (?); daß die Bundesentscheidung unwidersprechlich sei nach L. 1 de constitutionibus: quod principi placuit, legis habet vigorem (!); baß biefes Gefes auch rud= wirkende Rraft habe, benn die finde nur bei rechtskraftig entschiedenen Ga= den nicht ftatt; daß auch ein anerkanntes (factisches) fruheres Abelsverhalt= niß nur Unerkennung früheren Rechts und Gesetes, aber für die Gerichte un= bedingt bindend fei; daß jede Urt ber Auslegung ber (boch von Be= horden und Burgern zu befolgenden und anzuwendenden Bundesgesete) aus= fchließlich dem Bunde zustehe; bag, ba ber Bund bas Berliner Abkommen garantirt habe (in diesem ale die Hauptsache "insbeson= bere" die Entscheidungen aller Streitigkeiten burch bas er= nannte Schiedsgericht, Artifel IX.), es feine Garantie fei, wenn ber Garant nicht selbst richte, sondern an dieses Gericht verweise.

Die beiden bei Jordan wie bei Martin, Tabor, Bollgraff, Neumann durchgehenden Irrthumer rucksichtlich des Bundesbeschlusses bestehen in Folgendem: I. Sie erklaren, Jordan gleich an der Spise seiner Ausschrung, die Ausschließung des angeblich unebenburtigen Beklagten von

ber Succession und die Entscheidung darüber und über Regierungsfähigkeit und Ebenbürtigkeit und hohes Abelsrecht als Gegenstand des all gemeinen öffentlichen Interesses, der öffentlichen Ordnung und deshalb als der Entscheidung der angeblich blos privatrechtlichen Gerichte — der "bloßen Civilgerichte" entzogen. Neben neuen willkürlichen Polizeiprincipien follen dieses beweisen historisch irrig aufgefaßte Entscheidungen des Neichstages und des Kaisers mit Reichshofrathsgutachten über Fragen des hohen Abels u. s. w. Mit einem Sprung geht man dann zur Competenz und Entsscheidung des Bundestages über.

Hierbei aber liegen mehr Frrthumer als Worte zu Grund.

- 1) Gegenstände des Privat fürstenrechts, Familiensuccession, Ausschließung unberechtigter Familienglieder, waren nach dem Obigen in Deutschsland stets Gegenstände der Reichs und der allgemeinen und besonderen schieds gerichtlichen Entscheidung.
- 2) Die Reichsstände selbst waren weit entfernt, die Succession ober Ausschließung eines angeblich nicht Sbenburtigen als Gegenstand des offent= lichen Interesses zu erklaren. Sie sagen sogar in allen Stellen ber Wahlcapitulationen von 1742 g. 4 an über Misheirathen ausdrücklich, daß die aus solchen unstreitig notorischen Misheirathen Erzeugten "nicht gur Verkleinerung des Hauses und nicht ohne der wahren Erbfol= ger besondere Einwilligung für ebenbürtig und succes= sionsfähig wurden." Rur jum Schug ber erbberechtigten Familienglieber und auf ihre Klage trat der Reichsschut ihrer Rechte ein. Die Wahrung allgemein staatsrechtlicher Interessen überließ man ben besonderen Landesverfassungen und dem reichsgerichtlichen Schut, soweit etwa besondere Rlagen über Rechteverhaltniffe erhoben werden konnten. Voll= ende bie jest auch von Martin gegen die Giltigkeit fogar der Reichsanhangig= keit geltend gemachte Legitimitatetheorie des héritier de toute nécessité, das ber Kläger in Beziehung auf seine Successionsrechte nicht verzichten und verfügen kann, war dem ehrlichen Reichsstaatsrecht fremd.
- 3) Die von Jordan mit allen gründlichen Staatsrechtslehrern anserkannte blos volkerrechtliche Zweckbestimmung und Natur des Bundes aber schließt, die wenigen Ausnahmen der einzelnen genau bestimmten Rechtsgarantieen abgerechnet, jede Einwirkung des Bundes in die staatsrechtliche Ordnung der souveranen Bundesstaaten aus. Der genau begränzte Schutz der Rechte der Mediatisirten aber giebt nimmermehr ein allgemeines Bundesrecht, weder in ihre noch der wirklich regierenden Familien Successionswerhaltnisse einzugreifen und darüber zu richten.
- 4) In Beziehung auf Kniphausen könnte hier lediglich die kaiserliche und Reichsschutzewalt, die ja nicht auf den Bund, sondern ausdrück = lich auf den Großherzog von Oldenburg übergegangen ist, wirksam werden, und, wenn darüber Irrung mit dem Herrn von Kniphausen entsteht, das Schiedsgericht. Und nur wenn der Großherzog diesen Weg versperren wollte, hat nach Artikel 9 des garantirten Berliner Abkommens der Bund die Pflicht, dahin zu wirken, daß alle Irrungen und Streitigkeiten über alle mit der

Landesherrlichkeit in Kniphausen zusammenhängenden personlichen und dingslichen Rechte (Urt. 1 und 7)

"auf dem durch das gegenwärtige Abkommen vereinbarten Wege zur "Entscheidung gebracht und punktlich vollzogen werden. Bu dem Ende "steht dem Herrn Besitzer der Herrschaft der Recurs an die Bundesver=

"fammlung in allen vorkommenden Fallen offen."

5) Dieses Schiedsgericht und bas auch zwischen ben Familiengliedern unter einander richtende Oldenburgische Oberappellationsgericht tritt ja an bie Stelle der Reichsgerichte, ift bundes = und lanbesverfaffungemäßig fur biefe Streitigkeiten garantirt. Bas helfen nun alle an sich wahrhaft lacher= lichen Declamationen von Herabwurdigung von Abels= und Regierungsrechten, wenn ein solches Gericht über ihre bestrittene Bustandigkeit entscheidet? Was die irrigen, von Bopfl grundlich widerlegten Ableugnungen, bag auch Sta= tusklagen auf Adelsrechte mahre Justizsachen sind, daß über solche und über Familienstreitigkeiten wegen ihrer und wegen Successionerechten die Reichs= gerichte competent waren? Bas helfen alle Entgegensetzungen kaiferlicher, und Reichstags = und Reichshofratheentscheidungen über Udeleverhaltniffe. als über politische und Regierungssachen gegen den Großherzog von Oldenburg und seine schiedsgerichtliche Behorde, ba das Berliner Abkommen ihnen alle biese Reichshofrathe = und Schutgewalt ausdrucklich übertragt, gleichviel ob man fie nun Regierungs = ober Juftigfachen nennen mag.

Rann auch eine Adels = und Chenburtigkeite = Buerkennung von dem Großherzog die übrigen Bundesstaaten, ebenso wie die von Burtemberg und Baiern rucffichtlich einiger von ihnen ernannter Standesherren ift, nur dann binden, wenn sie dieselbe, ebenso wie jene baierischen und wurtembergischen, freiwillig anerkennen, so ist es doch thoricht, dem Großherzog beshalb seine Flaren Bertragerechte abzusprechen ober wegen der Unnehmlichkeit einer Gleich= formigkeit der Chenburtigkeitsanerkennung in Deutschland dem Bund gur Beschränkung ber Souveranetat ber einzelnen Bundesstaaten beliebig neue Rechte schaffen zu wollen, die er einmal grundvertragemäßig nicht hat und Bleichformigfeit besteht in unendlich viel wichtigeren nicht haben sollte. Dingen als rudfichtlich der Ebenburtigkeit in Deutschland nicht und doch erhalt der Bund keine ausschließlichen Gesetzgebungs = und Richterrechte über jene Dinge. Die Chenburtigkeitserklarungen bes Bundes heben auch nicht einmal die Ungleichheit in dieser Beziehung in Deutschland auf, denn die Ronige von Sannover und Burtemberg haben mit beftem Recht erklart, baß ihren Familien keineswegs alle Standesherren, ja nicht einmal alle deutschen souveranen Fürsten ebenburtig seien, und sie und andere Souverane konnen jeden Tag in ihren Landern neuen Abel, neue Standesherren ernennen und fich ebenburtig erklaren, und es ift dieses zum Theil geschehen, und dieser Abel gilt nur fur die, welche ihn anerkennen wollen. Und ebenso können alle Souverane diejenigen ihrer Untergebenen, fowie z. B. den Grafen von Bentint, so ebenburtig und abelig erklaren als sie wollen, und andere Souverane, wie g. B. Didenburg, Baiern, Baden, Rurheffen, bindet dies fes nicht, wenn sie es nicht freiwillig ebenfalls anerkennen. Die Souve= ranetat, der erfte Bundeszweck, ift ja boch auch Etwas im Bunde, steht sogar als Grundgeset über demselben, und staatsrechtlich vollends ist der Bund gar nicht Souveran. Wozu also alle jene Declamationen über das "Unheil der Herabwürdigung der Souverane" u. s. w., von Gerichtsdespotiszmus bei Processen über Standes = und Hoheitsrecht u. s. w., wenn vollends über eine alte Reichsadelsqualität, soweit es zur factischen Begründung einer Erbschaftsklage gehört, ein Souveran und sein höchstes Gericht, und nicht der Bund richten! Auf die verfassungsmäßig gesetliche Competenz kommt es an.

Mag es Ausnahmen geben, daß einzelne Streitigkeiten über wohlers worbene Rechte nicht vor die Gerichte gewiesen sind — so sollten doch gute Juristen für den ordentlichen Rechtsweg zur Ehre der Justiz bis zum vollständigen Beweis des Gegentheils präsumiren, nirgends aber durch die klarsten Grundgesetze begründete richterliche Zuständigkeiten

burch solche willfürlichsten Einwande zu beseitigen suchen.

II. Ein zweiter Grundirrthum und allzukuhner Sprung ist es ferner, wenn jene Herren in einem Bundesanerkenntniß eines Abelsrechtes auch schon die sogar bei zu gestandenem Adel noch unendlich bestrittenen und bestreitbaren Rechts und Thatfragen über Misheirath, Fideicommisserbrecht u. s. w. als bereits mituntersucht und mitentschieden betrachten. Gleich kuhn ist auch solche Argumentation, der Bund, weil er das Berliner Abkommen garantirt habe, solle nach diesem diese bestrittenen Misheiraths und Adels und Familien und Erbrechte, statt ihre Entscheidung den dafür wie für alle Streitigkeiten über die Kniphauser Landesherrlichkeit competenten Gerichten zu überlassen, selbst entscheiden, ja, damit es desto schneller geht, als bereits von ihm rechtskräftig abgeurtheilt betrachten, den Besiser und Beklagten wegen seines bestritten en Erbsrechts als nicht legitimirten Usurpator ohne Weiteres fortjagen.

Erst nach dem Schluß dieser Aussührung erhalten wir eine neue Dentsichrift zu Gunsten des Rlägers: Die Berhältnisse hoher deutscher Bundesversammlung in Betreff der usurpatorischen Resgierung in der Bundesherrschaft Kniphausen, ohne Druckort. Sie enthält frühere Tabor'sche Gründe, theilt aber S. 8 selbst das ganz neue Erkenntniß des preußischen Dberlandesgerichts von Aren 8= berg in der Misheiraths= und Successionssache zwischen dem Grafen und den Fürsten von Witgenstein mit, also den Beweis, daß auch Preußen in diesen Sachen den Richterdespotismus gestattet und dieselben nicht dem Bunde

zumeift ober überläßt.

Und aus einem neuesten ähnlichen Proces vor einem baierischen höchsten Gerichtshof hatte er nicht blos dieselbe Bestätigung entnehmen können, sonbern auch die, daß dieser Gerichtshof auch der von ausgezeichneten früheren
und heutigen Juristen vertheidigten Theorie huldigt, daß die She eines hohen
Abeligen mit einer freien Bauerin keine zuristische Misheirath sei, daß Sbenbürtigkeit und juristische Misheirath Nichts mit einander gemein haben.

Der Verfasser dieser Druckschrift stößt übrigens die ganze Natur bes Bundes und die Bestimmung der Schlußacte um, indem er das Recht des seligen Reichstages, bei gewissen Recursen reichsständischer Familien zum

Schuß der reichsstän dischen Successionen seine frühere allgemeinere Richtergewalt auszuüben, dem völkerrechtlichen Bund überträgt, und zwar bei Beschwerden heutiger Standesherren gegen ihre Soupverane, und natürlich auch auf die Sache des Klägers ausdehnt.

Doch diesem wird auch sonst noch geholfen, nehmlich nach dem Berliner

Ubkommen:

1) Dieses führt in seinen allgemeinen Eingangsworten über die Beranlassung der Vereinbarung über Kniphausen die bisher unerledigten factischen und bestrittenen Verhältnisse, den Wunsch des Großherzogs nach ihrer Regulirung und nach Sicherung seiner Interessen, auch den Wunsch des Grafen an:

"den 73) Schut des deutschen Bundes wie fruherhin des beutschen Rei-

"ches zu genießen";

erwähnt bann die Bevollmächtigten und giebt hierauf von Urt. I. bis X. Die

wirklich en Vereinbarungen.

Aus diesen nichtssagenden Eingangsworten aber und aus der Bundessgarantie des Vertrags im Artikel IX. und aus dem Schutz des Grafen gegen etwaige neue im Namen der Reichsgewalt von dem Großherzog etwa zu erlassende beschränkende "Gesete" im Artikel III. wird nun lustig gesfolgert, daß der Bund das deutsche Reich wieder hergestellt und, wie der Kaisser mit dem Reichshofrath, über die Hohenadelszechte und mithin gegen den Beklagten den Erbsolgestreit zu entscheiden, ja als Garant des Bundes und wegen des Bundeszweckes der inneren Sicherheit eine Oberentscheibung über das Urtheil des Schiedsgerichts habe und den Beklagten ohne Weiteres als unlegitimirten und usurpatorischen Herrn von Aniphausen durch den Großherzog austreiben musse, und daß "zu dem Ende" dem Rläger, als dem rechtmäßigen Herrn von Kniphausen, zederzeit der Recurs an den Bund zustehe.

Diese Artikel aber bestimmen ja wortlich nur Nachfolgendes:

1) Es ist nach Artikel II. sonnenklar, 1) daß keineswegs auf den Bund, sondern nur auf den Großherzog von Oldenburg alle kaiserlichen und Reichsschutzechte über Kniphausen und seine landesherrliche Familie übersgehen, also auch die kaiserlichen Reservatrechte über hohen Adel, dieselben, die durch das Wegfallen des Kaisers alle Souverane über ihre eigenen Lans

ber von felbst erhielten.

2) Daß nach Artikel IV. die beabsichtigte Bundessing gewalt bes volkerrechtlichen Bundes und auch seine Gesetzebung für die volkerrechteliche innere Sicherung (die nicht wie die des Reiches in staatsrechtelicher Beziehung, wohl aber rücksichtlich der Allgemeinheit für Deutschland mit dem Reichsschutze verglichen und hier angeführt wird, um den Grafen gegen immerhin bedenkliche neue Gesetze des Großherzogs von Oldenburg zu schützen) über Kniphausen nur "ebenso wie in den übrigen Buns des ländern" gelten soll, also in allen oben angeführten Gränzen.

<sup>73)</sup> Richt etwa benfelben.

3) Daß nach Art. IX. die wesentliche und Hauptpflicht der Bundessgarantie gerade darin besteht: "insheson dere darauf zu halten, "daß die zwischen dem Herzog und dem Grasen entstehenden Streitigkeiten "auf dem durch die gegenwärtige Entscheidung vereinbarten Wege zur Entz"scheidung gebracht und punktlich vollzogen werden", nehmlich durch das im Artikel VII. festgesetzte Schiedsgericht:

"kniphausen vorkommenden Frrungen und Streitigkeis, Kniphausen vorkommenden Frrungen und Streitigkeis,ten, welche die Auslegung des gegenwärtigen Abkommens, ingleichen "den Umfang der dem Großherzog übertragenen Hoheit und der dem Grafen "Bustehenden Rechte der Landeshoheit und der personlichen Rechte und Vor-

"juge wie vor Auflofung des Reiches betreffen."

Von dem Unsinn, daß der Bund als Garant gerade dieser Erledigung der Streitigkeiten so wie der im Artikel VI. auch fur alle Strei= tigkeiten über die Familienglieder untereinander ein Recht und eine Pflicht einer gang entgegengesetten Entscheidung durch eigene Gelbstrichter= gewalt, ja, wie die Schrift ausdrucklich fordert, eine Dberentscheidung über das Schiedsgericht und Reichsgericht habe, und baß eine Garantie des Schieds= gerichts für die Familie gar keine Garantie fei; - von diesem wirklichen Widersinn enthalt der Vertrag feine Beile. Er enthält vielmehr urkund = lich das Gegentheil. Ebenso ist es urkundlich gewiß, daß der Berliner Vertrag nach bem Wortinhalt wie nach ber ausdrücklichen, von Desterreich und Preußen auch im Bund wiederholten Erklarung der volkerrechtlichen Bermittler über die etwa der Familie nach ihren Berhaltniffen im Reich zu= stehenden hohen oder niederen Adelbrechte keine Entscheidung geben soll, ber Bund also auch dieselben nicht garantiren konnte und daß man dieses ber Untersuchung und Entscheidung jenes über alle etwa zum Streit kommenden perfonlichen und dinglichen Rechte niedergefetten Gerichts überließ. und die punktliche Vollziehung ihrer Erkenntniffe hat ber Bund garantirt, und nicht bas Gegentheil, wie man die Belt überreden will mit all diefer " Wiffenschaft ber Grunde", mit diefen Grun= ben, welche fo gemein, aber auch so werthlos, wie Brombeeren" find, und welche in Verbindung mit der Saft und Verblendung, in welcher man fie immer neu hervorsprudelt, nur die Ungft fur eine verlorene Sache ver= rathen.

Die Jordanische Schrift sagt wortlich S. 13: "Was zunächst die Competenz der hohen deutschen Bundesversammlung zu dem fraglichen wie zu jedem anderen Beschlusse betrifft, so lassen sie Gränzen die Eränzen die Eränzen die Eränzen des Edmetenz sowohl im Allgemeinen als im Besonderen nach den bestehenden Bundesnormen wissenschaftlich genau bestimmen, wie dies in Lehrbüchern des Bundesrechts auch vielfältig geschehen ist; ob aber in einem einzelnen besonderen Falle, in welchem sich die hohe deutsche Bundesversammlung in der That durch einen Beschluß ausgesprochen hat, dieselbe diese Gränzen wirklich beachtet oder überschritten habe, das zu beurtheilen, liegt außerhalb der Sphäre der Wissenschaft, insofern nehmlich ein solches wissenschaftliches Urtheil die Gültigkeit eines wirklich erlassenen

Bunbesbeichluffes mit prattifdem Erfolge anfechten gu burfen und zu tonnen fich anmaken mollte 74). Denn ba bie Bundes berfammlung die einzige und bochfte Beborde bes Bundes ift und biefer nur burch fie feinen Billen bundesverfaffungemäßig außern fann , fo ericheint fie. ale Collegium aufgefaßt, in einer vollig unabhangigen ober fo uveranen Stellung, vermoge melder ihr in ihrem verfaffungemäßigen 76) Birfen bie-Telbe Beiligfeit . Unverletlichkeit und Unvergntworilichkeit wie ber Gefammts heit ber Bunbesglieder felbft gebuhrt, und barfund fann baber bie Gultigfeit eines von ihr erlaffenen Beichluffes von Dies mand auf eine Die Wirtfamteit und Bollfuhrung beffels ben bemmende Beife in Frage geftellt merben 76). Sollte bie Gultigfeit eines Bunbesbeichluffes mit prattifchem Erfolg angegriffen werben tonnen, fo mußte es auch eine Behorbe geben, welche bundesverfaffungemäßig über ber Bunbesversammlung ftande und die Gultigfeit ber Beichluffe berfelben zu prufen befugt und berufen mare, in meldem Ralle naturlich dieje Beborbe und nicht die Bundesversammlung die oberfte Bunbesbehorde fein murbe. Beil nun aber die Bunbesverfammlung ben Bund felbft in feiner Gefammtheit porftellt und bas beftanbige verfaffungsmaßige Drgan feines Willens und Sandelns und ale foldes berufen ift, gur Mufrechthaltung bes mahren Ginnes ber Bunbesacte Die barin enthaltenen Bestimmungen , wenn über beren Muslegung Breifel entiteben follten , bem Bundeszwed gemaß zu erflaren und in allen vortommenden gallen ben Borfchriften biefer Urfunde ihre richtige Unwendung zu fichern ( Bien. Schlußacte, Artitel 7 und 17); fo ift fur die beutschen Bunbesfraaten und innerhalb ber Grangen bes Bunbesgebietes auch jeber bon ber Bunbesverfammlung mirtlich erlaffene Be= fclug unanfechtbar giltig und ale innerhalb ber Gran: gen ber Competeng gefaßt ju betrachten und fonach recht= lich unwiderfteblich verbindlich fur Alle, Die beffen Inhalt betrifft. Es verfteht fich bierbei mohl von felbit, bag auch Bein einzelnes Bunbesglied befugt fei, einen wirtlich gefaßten Befdluß aus irgend einem Grunde, fei es me= gen Ueberfdreitung ber materiellen Competen; ober me-

<sup>75)</sup> Das ift ja gerabe bie Frage bei ber Prufung ber Competeng und Grundvertragemagigfeit.

<sup>76)</sup> Ao bieib tenn bei folder souveranen Macht bas Recht, und wo bie Souveranetate ber einzelnen Bunbesstaten und Fürsten und ber erste 3weck und bas erste Grundgesse, bei Burdens bei beiterung biefer Souveranetat (Schluße tatt. 1-3)?

gen Formwidrigkeit der Abfaffung besselchen als ungittig und barum als unverbindlich angusechten is, dem da
bie einzelnen Zwudesselcher unterfichte Bonflundstigten am Bundestig, die
an die von ihren Committenten ihnen ertheilten Instructionen undedingt se
enden sind Elliener Schliebere, Art. 83, von dem mos am Bundestag, gie Bliener Schliebere, Art. 83, von dem most am Bundestage vorgebt, sterk in Kenntniß erhalten werden, weil sonft eine genügende, jum Brucke der Schliebstallung erfordetliche Instructionen vor Bundestagsgefambten gar nicht möglich wiere, fo sind die Elmenbungen, welche trand ein Bundesssied gegen die materielle Competenz der die Sorm der Schließfassung im concerten Kalle voreitnigen zu ehnen erhalten Schenstallung fallen Abschliebstation und Diseussien. Wie der die felte Einverdung für begrindet und etheblich erachtet, is unterbliebt nachtlich die Schließfallung felbst, achtend, wenn biese wirtlich erfolgt, es sich von selbst verlebt, daß bie erbobene Einwendung zu wer als grundbog zurchgewiesen werden if in

und jede Beidebe fie biefe muß auch bie Gefege austegen.

78) Eber od geget was Gemmerreng und bie Gempeteng oder nach berfelben, das ist dem die Frage. Wenn man, wie auch Wartin, E. 5, wegen ber Bere trachmäßigktie ber Bubekegenedt jeden Möchetübefchus siener Glieber als trachtlich absolut unangerisder hinfellen will, so vergist man, 1) daß auch alte trachtlich absolut unangerisder binfellen will, so vergist man, 1) daß auch alte trachtliche Erackgewalt auf Beretzag bruth; 2) daß nur bie jenoblinfige Kogle-faul'fiel Theorie bem wohren Vertrag baburch jelbft aufhölt, daß sie seine Frage field.

<sup>77)</sup> Bir wiffen nicht, wie weit etwa bei bem Berfaffer bie leiber etmas gweibeutigen fpateren Bunbesbeschluffe uber alleiniges Muslegen ber Bunbesgefete burch ben Bund, uber Burudweifung ichriftftellerifcher Muctoritaten und uber Befchrantung ber öffentlichen Meinung burch Cenfur und burch Geheimhaltung ber Bunbesverbanblungen - (bie vollenbe alebann, wenn fo wie bier vermit: telft eines Bunbesbefchiuffes Chre, Familienftand und Bermogen geraubt wer-ben follen, ohne bag bie Grunbe gu foldem Befchlug getannt und gepruft werben burfen, boppelt bebentlich ericheint) - fein Rechteurtheil ganglich irre geführt haben. Dennoch bleibt bie rechtliche Ratur bes Bunbesgrundvertrags, fur ben man felbft por und nach bem Abschluffe feierlich bie bffentliche Deinung ber freien, in ihrem Rechteguftand herzuftellenben Ration als Beitftern auf: rief (f. ,, Deuticher Bunb"), es bleibt bie Befchrantung aller rechte-giltigen Bunbeswirtsamteit auf biefes erfte Grun bgefet bes Bunbes, Schlugacte Artitel 1-3, rechtlich unveranbert. Das Argument, bag ber Bunbestag bas bochfte Organ bes Bunbes ift, beseitigt nicht bas Gegenargument ber vorigen Rote und gerftort nicht bie verfaffungemäßigen Grangen und Rechte und bie rechtlichen Biberftanbsmittel gegen etwaige verfaffungewibrige tyran-nifche Gewalt. Es verwandelt; fie im vollerrechtlichen Bund ebenfo wenig und noch weniger, ale bie Berufung auf bie bochfte Regentengewalt im Ctaate fie in blinde felavifche Behorfamspflicht ummanbelt. Den Befehl bes fouverd nen Ronigs, unbewilligte Steuern gu begabien, werben bie Englander nicht vollgieben, noch weniger anbere erniedrigenbere tyrannischere Befehle. Fur bie vonten, noch meine unter einterigener tretannigere verlente gene gut eit Befeitigung verberblicher Golifionen hat bie gute Berfafung gu for: gen und noch mehr eine wid er ftandstraftige offentliche Rechtes überzeugung, die bie Bertegungen verhindert. Zedenfalls find alle folche Colliftonen weniger verberblich ale Rechtlofigfeit, ale ber Tob und bie Schanbe ber Stlaverei. Ber aber Befete befolgen foll und Rechtsmittel bagegen bat

Mach einmal erfolgter Schluffassung kann zwar ein einzelnes Bunbesglieb bie bereits mahrend ber Deliberation über ben fraglichen Gegenstand vor= gebrachte, aber unbeachtet gebliebene ober ausbrücklich als grundlos ober un= statthaft zuruckgewiesene Einwendung als Nemonstration ober Bitte bei dem Bundestag wiederholen, aber den Beschluß selbst nicht mehr ans fechten, was mit Erfolg ohnehin nur geschehen konnte, wenn eine über bem Bundestag stehende Appellationsinstanz vorhanden mare, noch weniger sich gegen die Anerkennung oder Befolgung des erlassenen Beschlusses aufleh= nen, ohne den bei der Begrundung des Bundes übernommen en Pflich= ten offenbar zuwider zu handeln (?) und so den Bund selbst in Frage zu ftellen" 79).

"Durch den in Frage stehenden Bundesbeschluß erklart nun S. 19. aber die hohe Bundesversammlung, daß bei der ehemals reichsgräflichen Fa= milie Bentink diese historischen Vorbedingungen wirklich vorhanden seien und derfelben folglich auch ber hohe Adel im Ginne ber Bundesacte ge= Es wurde bemnach durch gedachten Entschluß nichts Neues ge= Schaffen, sondern lediglich ein nach dem Artikel 14 der Bundesacte bereits Worhandenes als wirklich vorhanden anerkannt und ausgesprochen, weil dieses Vorhandene von Behorden, denen ein praktisch gultiges Urtheil über den ausschließlich zur Bundesangelegenheit er hoben en hohen Abel nicht zukommt, in Zweifel gezogen und bestritten

worden war" 80).

gefeg". Es ift biefes bie bobenloseste Begrundung granzenloser Despotie

statt eines wirklichen Rechteverhaltniffes.

<sup>79)</sup> Der die verfassungswidrige unbewilligte Steuer verweigernde, ber an ben Rechtsschut ber gewaltigen offentlichen Meinung appellirende Britte stellt ben englischen Staat nicht in Frage. Das Aufgeben alles praktischen Rechts und Rechtsmittels gegen eine verfassungewidrige tyrannische Gewalt aber, dieses als allgemeines Gesetz gelehrt und als giltig gedacht, bieses stellt ben Bund und ben Staat (nach ihrem Rechtsbegriff und als rechtliche, recht= lich giltige und achtbare Institute) nicht etwa nur in Frage, nein, es hat sie schon bankerott erklart und aufgehoben und ben Zustand bes Faustrechts proclamict.

<sup>80)</sup> Auch hier wieder eine ganze Menge unerweislicher "Grunde"! Un = richtig ist es nach bem Obigen, 1) die angeblich allgemeine Competenz bes Bundes und hohen Adels, seine Berhaltnisse und Rechte — unrichtig ift es 2) und 3), eine ftaaterechtliche Competenz bes Bundes a) überhaupt und b) unter ben vorliegenden Bedingungen die Rechtsgarantie der Mediatifirten im Artikel 14 auf den Klager anzuwenden. Unrichtig ift auch 4) bie Ausschließ= lichteit. Alle Furften und Canbesgerichte find auch competent in Beziehung auf bie Mediatisirten-Rechte und bas Dibenburgische Gericht in Beziehung auf alle personlichen und dinglichen Rechte, namentlich also auch die Adelsrechte, die sich auf die Landesherrlichkeit von Kniphausen gründen, allermindestens so weit sie Entscheidungsgründe für die vom Kläger angestellte Successionsklage sind. 5) Der Bundesschluß ist eine polkerrechtliche Anerkennung, abet wäre er auch staatsrechtlich giltig, so ist er als Anwend ung des Gesess des Art. 14 auf das concrete Familienrecht der Bittsteller eine administrative Entscheidung über das Recht der Bittsteller. Hierin, und auch wenn man die afficielle Verstäume Geses nennen wollte, eine recht ka ilt ig e man bie officielle Berfügung Geset nennen wollte, eine rechtegiltige 31 \*

.. War dem Bisherigen zu Folge bie hohe deutsche Bundesversammlung wirklich, und zwar allein und ausschließlich competent (??), ben im §. 1 erwähnten Beschluß zu fassen, fo kann auch von einem in dem= felben etwa enthaltenen ober tendirten Gingriffe in bie Juftig burch= aus feine Rebe fein, weil ein folder Gingriff (b. i. ein unbefugtes Einwirken in die competente Thatigkeit einer Gerichtebehorde in einem fpeciellen Falle, um diefe Thatigkeit zu verzogern, zu hemmen ober gu einem von bem Urtheile ber Gerichtebehorde vollig un= abhängigen bestimmten Biele nothigend zu leiten), als etwa ein Wiberrechtliches, nur aus bem ganglichen Mangel von Competenz ober aus einer offenbaren Ueberschreitung berfelben auf Geiten ber eingreifenben Behorde als moglich erklart werden kann. Denn was eine Behorde innerhalb ber Granzen ihrer Competenz thut, kann niemals widerrechtlich, mithin auch fein Gingriff in die Competenz einer ande= ren Behorde fein 81). Bubem enthalt ber fragliche Bundesbeschluß nach Form und Inhalt durchaus Nichts, was unmittelbar auf den über bie Regierungenachfolge in Kniphausen zc. anhängigen Rechtestreit bezogen werden konnte. Denn in demfelben ift von diesem Rechtsstreite burchaus keine Rebe, sondern wird nur einfach erklart, daß der gräflichen Familie Bentint ber hohe Abel im Ginne des Artifel 14 ber deutschen Bundesacte gebühre" 82).

S. 20. "Wenn nun ber fragliche Bundesbeschluß in keinerlei Hinsicht

Entscheidung über die historische Thatsache ber Bergangenheit (die ehemalige Reichsstandschaft der Familie Bentink) sinden zu wollen, dieses heißt nach jenen romischen Gesetzen, dem Bund, wie jene Gesetze sagen, eine wis dersinnige aber ungiltige Anmaßung unterschieden, die aber der Bundesschluß in keiner Hinsicht ausdrückt. 6) hatte er aber auch für die Competenz seines Beschlusses über die zukünftigen Abelsrechte als Entscheidungsgrund die ehemalige Reichsstandschaft aufgestellt und wollte man sogar dieses eine rechtsgiltige Entscheidung nennen, so bindet dieses das Gericht in seinem ans hangigen Rechtsstreit nicht.

<sup>81)</sup> Dieses Spiel mit der Competenz, wobei man jene odige britte, blos scheinbare, formelle Competenz, und dann die materiell begränzte mit einer ab solut und ed ingten, gränzenlosen materiellen Competenz verwechselt, und lettere unbedingt bei jedem beliedigen Mehrheitsbeschluß des Bundes annimmt, führt ganz consequent den Verfasser auch dazu, daß er den Bund zu als ser Cabinetsjustiz vollig competent erklärt, also zu der hier vertheibigten Nothigung des Gerichts zu einem andern Biele, als wozu

fein unabhängiges Urtheil führte!

<sup>82)</sup> Ganz recht und sehr unschuldig! Aber bennoch will man benselben Beschluß als das Gericht zu Verurtheilung des Klägers absolut und unwidersstehlich nothigend, ja als besinitive Verurtheilung von Seiten des Bundes erstlären, die dann Oldenburg und der Bund prompt und punktlichst zu vollziehen haben. So wars freilich die Absicht. Aber der Bund hatte ja die frühere Bitte des Baters des Beklagten mit der gleichen Absicht und gestützt auf die gleiche Abelsbehauptung, von sich ab und an das unabhängige Gericht geswiesen. Doch diese unschuldige Jurisprudenz weiß Kath: Ein Docus Postus, das Boranstellen der Abelsstrage und die Wörtchen Mittelbar und Unmittelbar führen zur completesten Bundesverurt heilung.

als ein Eingriff in die Justiz betrachtet werden kann 83), so beantwortet sich auch die Frage, ob die Gerichte diesen Beschluß zu respectiren verbunden seien, von selbst (!). Es kann nehmlich wohl keinem begründeten Zweisel unterliegen, daß, da competent gefaste Bundesbeschlüsse sammtliche Bundesregierungen zur Anerkennung und Besolgung verbinden, auch die deutsschen Landesgerichte verpslichtet seien, dieselben als verdindlich zu betrachten, weil ihre nur von ihren respectiven Landesregierungen abgeleiteten Competenzbesugnisse keinen größeren und ausgedehnteren Umfang haben können als selbst die Rechte ihrer Landesregierungen 84). So berechtigt, ja verspslichtet daher auch die deutschen Landesgerichte sind, jeden unmittelbaren Eingriff in ihre selbstständigen und unabhängigen Competenzbesugnisse uns beachtet zu lassen und von sich abzuweisen, ebenso sind sie dagegen auch verpslichtet, giltige Bundesbeschlüsse als verbindliche Normen bei ihren Functionen zu besolgen, insofern dieselben mittelb ar von Einfluß auf eine anhängige Rechtssache sein sollten" (!!) 85).

S. 20. — "wozu noch kommt, daß in dem Berliner Abkommen Art. 3, Absch. 2. solche Bestimmungen, welche einst zum Umfang der Reichsegeschung gehörten, auch in Bezug auf die Herrschaft Kniphausen ausdrücklich dem Bundestag vorbehalten wursden, in diesem Umfange aber auch die Standesverhältenisse des ehemaligen Herrenstandes, des jezigen hohen Abels, begriffen sind (?), weshalb der fragliche Beschluß in Bezug auf die Herrschaft Kniphausen ze. die Bedeutung, Kraft und Giltigkeit eines wahren Reichsgeses hat (!) und daher auch in dieser Hinsicht von dem Oberappellationsgericht zu Oldenburg als dem die Stelle der Reichsgerichte für die genannte Herrschaft vertretenden Gerichte wie ein Reichsgerichte sie sie (!) zu besolgen ist 86). Richt minder ist auch der Einwand unzu=

<sup>83)</sup> Er ist es nicht, weil und sofern er ben Sinn und bie Wirkung nicht haben sollte, die ihm hier beigelegt wird.

<sup>84)</sup> Der Regent hat keine Justizentscheibung. 85) So weit sie verfassungsmäßig rechtsgiltige Landesgesetze sind, und nicht rückwirkend. Der Berf. führt hier weiter aus, daß auch als Stellvertrezter der Reichsgerichte das Oldenburgische Oberappellationsgericht nicht mehr Rechte gegen Bundesbeschlusse habe als ein Landesgericht. Doch ist das oben erwähnte reichsgesetzliche Berbot für die Reichsgerichte, kaiserliche Einmischung in anhängigen Rechtssachen zu beachten, wenigstens deutlicher.

<sup>86)</sup> Im Artikel III. bes Berliner Abkommens heißt es, baß, weil nunmehr Kniphausen vermittelst Oldenburgs zu den deutschen Bundeslanden ges hore, "so erkennt der Herr Graf von Bentink für sich und seine Familie an, daß nicht nur die Bundess und Wiener Schlußacte, sondern auch alle Bundesbesschlüsse auch in Beziehung auf Kniphausen ebenso wie in den übrigen Bundeslandern volle Kraft und Giltigkeit haben. In Folge dessen verssteht sich von selbst, daß unter dem Titel der ehemaligen Reichsgesetzgebung keine besonderen Reichsgesetzgebung nur in Erlassung neuer Ordnungen und Gesetz im Reichsgesetzgebung nur in Erlassung neuer Ordnungen und Gesetz im Reiche sich außerte, welche allgemein für die Reichsunterthanen versbindliche Kraft haben sollten, Bestimmungen aber, welche mit solchen Ords.

treffend, daß Gesete, mithin auch der fragliche Bundesbeschluß, keine rückwirkende Krast haben und daher auf bereits anhängige Rechtsstreitigkeiten nicht angewendet werden dürsen, da diese allerdings richtige Nechtsregel nur da Plaß greift, wo das Geset in den bestehenden Rechten oder Rechtsverhältznissen etwas Neues anordnet oder eine wesentliche Beränderung trifft, der fragliche Bundesbeschluß aber weder jenes noch dieses that, sondern lediglich eine bestehende, jedoch bezweiselt und bestritten wordene That sache, daß nehmlich der ehemals reichsgräslichen Familie Bentink der hohe Abel wirklich gebühre, in dun des gesetlicher Form zur unwider= streitbaren Wahrheit erhob" 87).

nungen und Gesehen überhaupt zu vergleich en find, gegenwärtig nur beim Bundestag überhaupt verhandelt und verein bart werden konnen ic."

Offenbau will nun aber I) biefer Artitel fur ben volkerrechtlichen Bund gerade nur diefelben Rechte über Kniphaufen begrunden, wie über alle anderen Bundeslander, mithin nimmermehr a) eine mahre allgemeine ftaats= rechtliche und polizeiliche und justizielle Reichsgefengebungsgewalt, also auch nicht b) eine Regulirung der personlichen und dinglichen, mit der Landeshoheit über Kniphausen zusammenhangenden Rechte der Familie, welche das klare Berliner Abkommen sammtlich der Oberhoheit Oldenburgs und bei Frungen der Entscheidung des Schiedsgerichts unterwirft. Daraus, daß hier, sowie im Bundesbeschluß über die Anerkennung des Abels, der Entif ch e ib ungegir und bort rucksichtlich ber fruteren Berhaltniffe, bier ruck sichtlich ber Ratur der Reichsgesege zum Theil irrig oder einseitig ift, indem legtere nicht blos allgemein für ganz Deutschland galten, sondern auch einen ftaatbrechtlichen Charafter hatten, tann man boch mabrlich teine Aufbes bung ber klaren gesetlichen Bestimmungen, noch auch eine Umwandlung ber voll terrechtlichen Ratur und ber Competeng bes Bunbes ableiten und erschaffen wollent Man hatte damit die Wohlthat, die diefer Artitel für die Landes-herren von Kniphausen bezweckte, nehmlich sie vermittelst dieses Entscheidungs= grundes frei zu halten von befonderen Rechten Oldenburgs, die es unter bem Titel einer kaiserlichen und Reichsgesetzung über sie sicherlich auf eine bedenkliche Weise hatte ansprechen konnen, zerftort. c) In ein Reichs= gefet vollenbe kann man noch viel weniger jenen Bunbesbeschluß ver= wandeln wollen. Wenn ihn auch der Kaiser oder mit ihm der Reichstag besichtossen und mit staatsrechtlicher Wirkung beschlossen hatte, so blieb derselbe bennoch, was er war, nehmlich eine Entscheidung auf eine Privatbitte, eine Unwendung bes Gefeges bes Art. 14 auf ein einzelnes, concre= tes personliches Berhaltnis! — D, Wissenschaft ber Grunde! Dier aber erinnert sie an ben Gegengrund gegen jede staatsrechtliche Beziehung des Bundesbeschlusses auf die landesherrliche Familie von Kniphausen, daß nehm= lich ihre Schützung Sache bes kaiferlichen Schutherrn und bes Olbenburgischen Schiedsgerichts ist und der Bund vollig incompetent zu einer staatsrechtlichen Entscheibung war.

87) Eine neu erlassene gesetliche Bestimmung enthält, so weit sie nicht ohne sie für die Jurisprudenz erkenn= und beweisbar geset= liche Bestimmungen blos wiederholt, stets Neues, und die wahre authen= tische Auslegung ist, wie die besten Juristen, Savigny, Falk u. s. w. überzeinstimmend anerkennen, lex nova und nicht rückwirkend. Doch der Aert spricht nicht von gesetlichen Bestimmungen, sondern von seststehenden That sachen, die bestritten waren und jest gesetlich unwiderstreitbar entschieden werden. Also hätten wir hier wieder den logischen und juristischen Widersun, das die Gesetze ung die Geschichte mache und die bestrittene unwiders

- S. 21—23. "Die erste Folge bieses Beschlusses ist, daß der hohe Abel der gräslichen Familie Bentink von allen deutschen Bundesregierunz gen und deren Behörden jeder Art und ed ingt anerkannt und beachtet werz den muß. Jede Weigerung einer solchen Anerkennung von Seiten einer Bundesregierung würde als eine Berletzung der Bundespslicht, als eine Auslehnung gegen den deutschen Bund selbst erscheinen und sonach die hohe deutsche Bundesversammlung nicht blos berechtigen, sondern, wie von selbst einleuchtet, verpflichten, eine solche Renitenz gegen den bunz desversassungsmäßig erklärten Willen der Gesammtheit des Bundes mit aller ihr zu Gebote stehenden Macht zu beseitigen und die gedachte Anerkennung nöthigenfalls zu erzwingen. Derselbe ist demnach aus diezsem doppelten Fundamente der deutschen Bundesversammlung gegenüber verpflichtet, den fraglichen Bundesbeschluß nicht nur anzuerkennen, sonz dern auch pünktlich und prompt zu vollziehen, und diezse sehohen Behörde deshalb verantwortlich" 88).
- S. 23. "Sollte sich aber ein solcher Fall wider alles Hoffen wirklich ereignen, und Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Oldenburg die Vollzziehung des fraglichen Bundesbeschlusses in der That unterlassen, verzögern oder gar verweigern, so könnte man gewiß ganz sich er erwarten, ja als völlig zweisellos annehmen, daß die hohe deutsche Bundesversammlung kein bundesversassungsmäßiges Zwangsmittel unversucht lassen würde, um ihrem Beschlusse die gebührende Kraft und Wirksamkeit in möglichst kürzester Frist zu verschaffen (!!). Dies würde, selbst abgesehen davon, daß schon die Behauptung des Unssehens der Bundesgewalt ein solches energisches Einschreiten geböte, um so mehr erfolgen, als sonst einerseits das vom Bunde anerkannte und darum auch von diesem zu schüßende Standesrecht der grässichen Fasmilie von Bentink hinsichtlich seiner wichtigsten Folge, der alleisnigen und ausschließlichen Berechtigung zum Besiße und zur Regierung der Herrschaft Kniphausen und ber das mit verbundenen Mediat=Bundesmitgliedschaft, völlig

ftreitbar feststelle und eine authentische Gesetzgeberische Auslegung ber Thatsachen!! Will man diese Ehre allein dem als übersouveran geschils berten Bund, oder auch andern schwachen menschlichen, dem Necht, der Bersnunft und der Natur der Dinge unterworfenen Gesetzgebern zusprechen?

<sup>88)</sup> Wenigstens von dem monarchischen Legitimitätsprincip in Beziehung auf die Souverane und von der legalen Fürsorge für seine Erhaltung bei allen demokratisch aufgeregten Bolksstimmungen sollte man doch nicht reden, wenn man die souveranen Monarchen, auch die ihre entschiedene Pflicht und Rechtsüberzeugung einem Mehrheitsbeschluß entgegenstellenden, als verant wortliche, blindlings und prüfungstos unterworfene, als Berbrecher darsstellen mag! Beschlösse ein solcher Mehrheitsbeschluß morgen die Absehung und Hinrichtung eines Souverans, er selbst, wenn er sein Haupt nicht willig auf den Block legte, seine Unterthanen, die nicht blindlings seine Hinrichtung vollzögen, die ihren Fürsten vertheidigten, sie wären won Recht sowe gen — Rebellen nach dieser Jurisprudenz

wirkungslos ware \*9), anderseits aber der mit der offentlichen Drbnung unverträgliche factische Zustand in dem Mediat-Bundes-land Kniphausen, welcher gegen den Bundeszweck als offendar (!!) usurp atorisch erscheint, gegen den Bundeszweck als offendar (!!) usurp atorisch erscheint, gegen den Bundeszweck der Aufrecht haltung der innern Drdnung \*90), fortbestehend bliebe. Es wäre hierbei wohl nicht zu besorgen, daß die hohe Bundesversammlung sich von der Execution ihres Beschlusses durch die Erwägung, daß über die Succession in Kniphausen ein Rechtsstreit obwalte und daher vor Allem dessen Ausgang abzuwarten sei, würde abhalten lassen. Denn diese Erwägung, hätte sie wirklich Grund und sonach auch Gewicht vor dieser hohen Behörde, würde auch die Erlassung des fraglichen Beschlusses verhindert haben und ist daher sich die Beschlußfassung selbst ganzlich und für immer beseitigt worden" (!) \*1).

S. 25. "Was sodann den Inhalt der in Rede stehenden Verpflichstung betrifft, so besteht derselbe eben darin, daß Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Oldenburg als Hoheitsherr über Kniphausen, den oft be-

89) Aha! Dieses also ware ber wesentlichste Sinn des Beschlusses des Bundes, Dasjenige, was er selbst 1828 als ihm und seiner Competenz fremd von sich abs an die Entscheidung der competenten Behörden hinwies, was er aber nun als das erste Hauptziel seiner energischen und promptesten Erecustion mit allen nur zu Gebot stehenden Mitteln und mit Berantwortlichmachung der renitirenden und sich auslehnenden Souverane und competenten Gerichte erstreben soll!

500

<sup>90)</sup> Und es war nach dem Obigen lei der berfelde Berfasser, der mit allen gründlichen Kennern des Bundesrechts den Zweck und die allgemeine Gewalt des Bundes ausdrücklich auf die volkerrechtliche Sicherung der Bundessstaaten beschränkte und jene Erhaltung der staatsrechtlichen inneren Sicherheit und Ordnung, welche, wenn sie dem Bund zustände, die vollständige Staatsgewalt in allen Bundesländern umfaste und die Souveranetat berselben, den ersten Bundeszweck, zerstörte, mit Energie zurückwies! Es war derselbe, bessen Staatsrecht in allen Hauptpunkten das Unrecht des Beztlagten, die Incompetenz des Bundes zur Entscheidung für ihn darthut! Bon der Offen barkeit also der Usurpation — da, wo er selbst und die ersten Rechtslehrer der Nation das Gegentheil sagen, kein Wort! Ebenso wenig davon, was denn die kaiserliche und Reichsoberhoheit des Großherzogs von Oldenburg über Kniphausen und bessen landeshoheitliche Familie und das Schiedsgericht des Berliner Abkommens für die in dieser Beziehung entstehenz den Irrungen, was das ganze unter Bermittelung der großen europäischen Mächte abgeschlossen und vom Bund garantirte Abkommen heißen sollte, wenn hier diese Bundescompetenz begründet wäre!

<sup>91)</sup> Wer wirkliche Achtung vor bem Durchlauchtigsten Bund hegt und Glauben an seinen gerechten Abscheu vor Cabinetsjustiz und Machtspruch, gegen welche er selbst ber Nation Schut garantirte, — ber wird jene "Beseitigung" nur barin begründet sinden, daß der Bund nicht staatsrechtlich über die Benstinksschen Adelwerhaltnisse, am wenigsten mit Einwirkung und Rückwirkung auf den vor dem hierzu allein competenten Gericht anhängigen Proces entsscheiden wollte, ebenso wenig unmittelbar als unter einer wenig täuschens den Verschleierung mit telbar, daß er also die Entscheidung des Processes demselben Gericht in völliger richterlicher Unabhängigkeit überlassen wollte, dem er ihn selbst 1828 zuwies und rechtlich zuweisen mußte!

rührten Bundesbeschluß vollständig, d. h. in allen seinen Folgerungen und prompt vollziehe <sup>92</sup>). Es ist nehmlich, was diese Folgen anlangt, nun a) bundesrechtlich sestgestellt, daß die gräfliche Familie Bentink, welcher uns bestritten die Landeshoheit über das Mediat Bundesland Kniphausen zussteht, zum hohen Abel im Sinne des Art. 14 der deutschen Bundesacte gehöre. Hieraus folgt b) von selbst, daß nur solche Glieder, welche aus rechtmäßiger ebenbürtiger Ehe abstammen, zur Familie gerechnet werden können <sup>93</sup>), wie denn auch der Bundesbeschluß selbst nur die aus rechtmässiger ebenbürtiger Ehe entsprossenen dei Sohne des Herrn Grafen Johann Karl, Wilhelm Friedrich Christian, Karl Anton Ferdinand und Heinrich Johann Wilhelm, zur gräflichen Familie Bentink zählt" <sup>94</sup>).

S. 27. "Es kann also auch das Berliner Abkommen, welches der letzte rechtmäßige Besitzer der Herrschaft Kniphausen nur für sich und seine rechtzmäßige und darum successionskähige Familie abschließen konnte und laut des Eingangs und des ersten Artikels desselben auch abgeschlossen hat <sup>95</sup>), nicht auf die in Folge des Bundesbeschlusses (§. 1 oben) entschieden nicht zur gräslichen Familie Bentink gehörigen Sohne des letzten Besitzers (?) aus der notorischen Misheirath (?) bezogen werden, und sie sonach, da es sie überall nicht angeht, aus demselben auch keine Nechte ableiten. Dieses Abkommen ist, mit einem Worte, in Bezug auf sie eine res inter alios gesta" <sup>96</sup>).

"Die Vollziehung des Bundesbeschlusses in seinen nothwendigen Consfequenzen besteht demnach c) darin, daß der Großherzog von Oldenburg, als Hoheitsherr über Kniphausen, den factischen Inhaber der Regierung dieses Landes, der, weil nicht zur gräflichen Familie Bentink gehörig, nun als blosser Usurpator erscheint, ungesäumt von der Regierung remos

<sup>92)</sup> Bu folcher stlavischen, unbedingten, prompten Bollziehungspflicht frems ber Beschlusse werden also die kaiserlichen und Reichs= und reichsgerichtlichen Hoheits= und Schusrechte burch biese Jurisprudenz heruntergewürdigt

<sup>93)</sup> Ganz von selbst und durch das Justizurtheil des Bundes unangreiss bar entschieden sind also dem Berkasser die bestrittensten Rechtsfragen — die der Bund zu entscheiden mit vollstem Rechte 1828 sich incompetent erklärte!! die nach den oben angeführten Jordanischen Rechtsgrundsägen entgegengesest entsschieden werden mussen mussen!

<sup>94)</sup> Auch bas ist unbezweiselbar, 1) bas ber Bater bieser Sohne, bie er so feierlich als seine rechtmäßigen Sohne erklärt hatte, ehe er bas Berliner Abkommen einging, nicht sie unter seiner Familie verstand?
2) bas ber Bund aus dem einfachen Grund, weil seine Abelsanerkennung des Klägers und seiner Brüder lediglich als Gewährung ihrer Bitte erschien, nun gegen den Beklagten das vernichtende Justizurtheil ausspreschen wollte, das er unebenbürtig und illegitim gebürtig, seines Vermögenszund Familienrechts verlustig sei? 3) das er bieses unansechtbar rechtsgiltig thun konnte?

<sup>95)</sup> S. die vorige Note; und nun soll wirklich bas Berliner Abkommen noch fagen, daß er feine Sohne ausschließen wollte!!

<sup>96)</sup> Das, was ganz unzweiselhaft nach allen Borgangen ihre Bater zus nächst gerade für sie abschloß, soll sie ohne alle weitere Rechtssentscheidung gar Richts angehen!!

vire, sohin demselben die Ausübung aller und jeder Landeshoheitsrechte sowie den Gebrauch des gräflich Bentinkischen Familientitels und Wappens sofort bei angebrohter Strafe verbiete (!), den Beamten der Herrschaft Kniphausen die Unnahme fernerer Befehle von Seiten des unrechtz mäßigen Landesinhabers so wie seinen Hoheitsbeamten allen weitern offiziellen Berkehr mit diesem und dessen Behörden und Beamten auf das

Strengste unterfage" 97).

S. 27. "Wollte sich ber Hoheitsherr etwa, um die Berzögerung ober Berweigerung der Publication und weiteren Bollziehung des Bundesbeschlusses zu beschönigen (!), darauf beziehen, daß, da über die Succession in die Herrschaft Kniphausen ein Rechtsstreit anhängig sei, man zunächst den Ausgang desselben abzuwarten und die dahin jede Neuerung
oder Beränderung in der Lage dieser Successionssache zu unterlassen habe,
indem eine solche Neuerung oder Beränderung ein unstatthafter Eingriff
in den Rechtsgang der Justiz wäre — so wäre zwar ein solches Borgeben
am meisten geeignet, den großen Hausen der Unkundigen zu blenden, da es
gar schön lautet (!), wenn ein Souveran erklärt, der Justiz
nicht vorgreifen, sondern ihr den ungehinderten Lauf lassen zu wollen, in Wahrheit aber dennoch völlig grundlos und unhaltbar
und somit ganz ungeeignet, die Berzögerung der Bollführung des Bunbesbeschlusses zu rechtsertigen und folglich auch von der damit verbundenen Berantwortlichkeit zu befreien (!)".

"Die Schlichtung des Streites gehört sodann nach der Beschaffenheit seines Gegenstandes nicht vor die Civilgerichte <sup>98</sup>), sondern vor den hohen deutschen Bundestag <sup>99</sup>). Denn es konnte wohl keinem Sachkundizgen entgehen, daß zuvörderst der Präjudicialpunkt, von dessen közsung auch die Entscheidung des Successionsstreites selbst abhängt, die Frage über den hohen Adel der reichsgräslichen Familie Bentink allein und ausschließlich vor den hohen Bundestag gehört, wie bereits oben (§. 4 und 5) dargethan wurde und auch schon aus der Ebenbürtigkeit des hozhen Abels mit den souveranen deutschen Häusern von selbst als nothwendig folgt <sup>100</sup>). Dies kann jest ohnehin nicht mehr bezweiselt werden, da der

100) Das Gegentheil wurde genügend nachgewiesen. Genügte auch blod bie

<sup>97)</sup> Welche Erniedrigung muthet man einem rechtlichen fouveranen deuts schen Fürsten zu! Gegen die standhaft ausgesprochene Uederzeugung von seinen Rechten wie seinen Pflichten sollte er selbst in eigner Zustizverledung und Gewwaltthat sich zum stlavischen Wertzeug der Vernichtung seiner Souveranetätszeichte wie seiner volkerrechtlichen Vertragsrechte aus dem Berliner Abkommen machen und zum schonungslosen Volksrecker eines incompetenten Wachtspruchs des Bundes, was nach seiner Uederzeugung in dem hier untergeschobenen Sinn der Bundesschluß ware!

<sup>98)</sup> Also nicht vor die Reichsgerichte, die stete über die se Cache rich =

<sup>99)</sup> Woher benn diese allen Bestimmungen des citirten Jordanischen Staatszrechts widersprechende ganz neue Ausnahmscompetenz de sie Bundes, der noch dazu den Großherzog von Otbenburg und sein Gericht als die alten competenten Schutzewalten für die bestrittenen Berhaltnisse anerkannte!!

hohe Bundestag jene Frage nun wirklich entschieden hat 101). Die Haupt= fache des Streites ferner ift ebenfalls nicht vor bas Forum eines Civil= gerichtes gehörig, ba es fich hier nicht um eine privatrechtliche Erbfolge, sondern um eine mahre Staatssuccession in ein zum beutschen Bund wenig= stens mittelbar gehöriges Territorium handelt. Daß bas Territorium von einem kleinen Umfange und ber Landesherr desfelben zufolge des Berliner Ub= kommens nur halb souveran ist, andert an der öffentlich rechtlichen Natur bieser Succession burchaus Richts, die dessen ungeachtet eine mahre Regierungenachfolge ift und bleibt, bei welcher es nach bem heutigen Staate= und Bolkerrechte ebenfo auf die Wahrung des Princips der Legi= timität ankommt (!) wie bei ber Regierungsnachfolge in einen gang souveranen beutschen Staat; und wie man bei einem folden jenes Princip und bamit die Staatssuccession felbst nicht von ber Entscheidung eines Civilgerichtes abhängig machen wird noch darf (!), fo durfte es auch bei diesem halb souveranen Mediat = Bundesstaate der Consequenz wegen nicht gesches hen" 102). — "Denn (S. 31) der Art. 6 sub lit. d des Berliner Abkommens spricht nur von Privatangel egenheiten bes herrn Grafen und ber Glieder seiner Familie, zu welchen aber die dem öffentlichen Recht ange= hörige Regierungsnachfolge nicht gezählt werden kann" 103).

Qualitat ber Ebenburtigkeit, nicht bes Bunbes, sonbern ber einzelnen Ban-besfürsten, zur Competenz bes Bunbes, so mußte er auch über solche Streitig= keiten ber ben fammtlichen einzelnen Bunbesfürsten ebenburtigen königlichen Familie von England competent fein.

101) Ueber den Mangel ber Birklichkeit und ber Rechtsgiltigkeit einer Bun-

besentscheidung im Sinne des Berfassers s. oben.
102) S. die vorlette Rote und die obigen Ausführungen von der nicht rein civitrechtlichen Ratur ber Reichs = und Schiedegerichte, und von bem gerabe im legitimen Ginn behaupteten privatrechtlichen Charafter ber Pros aber bie ber Mediatifirten und einer niemals reichsftandischen Patrimonialherr= schaft. Die völlige Incompetenz des Bundes ist auch durch keine Bundesbestim= mung zu Gunsten der Legitimität aufgehoben worden. In dem gleichfalls mit= abgedruckten Gutachten, welches 1836 "zu dem Zweck verfaßt war, um bei "den einzelnen Höfen und dem hohen deutschen Bundestag überreicht zu wer= den", heißt es S. 11: "Fest vertrauend auf die Weisheit und Gerechtigkeits= liebe bes deutschen Bundes melchem sein kand mittelhan answenderen das Ettick liebe bes beutschen Bundes, welchem fein gand mittelbar anzugehören bas Gluck hat, und der europäischen Machte, beren großmuthiger Bermittlung er bie Erhaltung feiner Rechte verbankt, hofft er, baß man in biefem Acte ficherlich nicht ben Berfuch einer Storung ber offentlichen Rube, sondern vielmehr ledig= lich bie Geltenbmachung bes legitimen herrschafterechtes gegen Usurpation er= blicken werbe, welche, ihrem Begriff und Wesen nach gegen ben Grundpfeiler bes europäischen Staatsrechtes, das Legitimitätsprincip, ankämpfend, mit der allgemeinen Ordnung der Staatsverhaltnisse unverträglich ist, — und nicht zu= geben werbe, daß die Legitimitat eines Lanbesherrn in gleicher Art wie die gemeinften Rechtshandel bes burgerlichen Lebens vor bas Forum eines Civilgerichtes gezogen und auf biefe Beife bas von Gott ver= liehene herrscherrecht zu einem Gegenstande bes gemeinen Gi= vilrechteftreites herabgewurbigt und fo ben Begnern bes Legitimi= tatsprincips gleichsam in die Sande gearbeitet werde (!!).
103) Es wurde schon oben ber privatrechtlichen Natur ber Familienstreitig=

S. 31. "Bei der Klagestellung gegen den factischen Inhaber der Herrschaft Kniphausen ging man aber gleichwohl von der Unficht aus, als sei bas Berliner Abkommen auch hier anwendbar und das Dberappellationsgericht in Oldenburg auch competent, über die Berechtigung zur Regierungsfolge zu entscheiben, und ber klagende Theil kam baburch in die misliche Lage, ben factischen Inhaber, welchen er in Wahrheit nicht als Familienglied betrachten konnte, doch indirect als solches gelten zu lassen, weil dieser sonst auf den Grund des Berliner Abkommens, also vor dem Oberappellationsgericht zu Didenburg, ja gar nicht hatte belangt werben konnen. Der klagende Theil gab mithin indirect und formell zu, was er gerade materiell bestreiten mußte, daß nehmlich der factische Inhaber rechtlich ein Glied der gräflichen Familie Bentink sei. Dazu trieb aber eben bie Nothwendigkeit, indem, da die bobe beutsche Bundesversammlung damals feine durchgreifende hilfsmaßregel ge= troffen hat 104), den Herren Grafen von Bentink kein anderer Ausweg offen blieb, als den Rechtsweg in geschehener Weise einzuschlagen, wenn sie nicht gang schutz- und hilflos bleiben wollten."

S. 32. "Der hohe beutsche Bundestag hat die Frage, worauf es bei diesem Rechtsstreit allein (?) ankommt, wirklich entschieden (?) und dadurch mit Recht ausgesprochen, daß den Gerichten eine Cognition über den hohen Adel gar nicht zustehe (?) und mithin eine solche ein Eingriff in seine Competenz sei (?). Dieser Bundesbeschluß ist also nicht etwa als ein bloßes Zeugniß, welches der klagende Theil bei den Gerichten als Erweissung des hohen Adels zu gebrauchen hatte und welches die Gerichte erst noch hinsichtlich der Beweiskraft näher prüsen und darnach beachtet oder undeachtet lassen durften, zu betrachten, sondern als eine inappellable, in allen Bundessstaaten Kraft und Giltigkeit habende Entscheid ung anzusehen, vermöge welcher nun der gräslichen Familie Bentink der hohe Adel als ein undestreits bares Recht gebührt, welches daher einer gerichtlichen Cognition nicht mehr

unterzogen werden barf" 105).

"Durch den Bundesbeschluß ist demnach die Fortsetzung nicht nur über-

bes Großherzogs, nimmermehr aber die des Bundes folgen.

> 104) Beil sie als völlig rechtsgemäß anerkannte, daß nicht sie, sondern Olbenburg und das Olbenburgische Appellationsgericht competent seien. Run aber soll diese höchste Behörde Deutschlands, angeblich zur Erhaltung der Aucto-rität ihrer Beschlusse, diese Beschlusse, mit sich selbst im Biderspruch, sethst

aurudnehmen und in ihr Gegentheil vermantein!

keiten ber noch bazu nicht souveranen Familienglieber über bie Rechtstitel ihrer patrimonialen Herrschaftsrechte erwähnt. Der angeführte Artikel will übrigens burch bas Wort Privatangelegenheiten ber Familienglieber unter einans ber ben Gegensat ber unmittelbar vorher behandelten Streitigkeiten über offents liche Olbenburgische Hoheitsrechte zwischen ber Olbenburgischen Regierung und bem Familienhaupt bezeichnen. Aus der Incompetenz bes Oberappellationsgezrichts wurde übrigens nur die Competenz bes kaiserlichen Schutherr, bes Großherzogs, nimmermehr aber die bes Bundes folgen.

<sup>105)</sup> Es bedarf keiner weiteren Erwähnung der beständigen Berwechselung ber volkerrechtlichen Anerkennung zukunftiger personlicher Abelseigenschaft a) mit der staatsrechtlichen Entscheidung, b) mit ofsicieller Entscheidung nicht über ein Recht, sondern über eine altere historische Chatsache, c) mit der richsterlichen Process oder Successionsentscheidung.

flussig, sondern auch unstatthaft geworden. Er stens weil die Prajudiscialfrage, welche nehmlich die Entscheidung der Hauptfrage in sich schließt, bereits definitiv durch den Bundesbeschluß gelost und sohin der Streit selbst entschieden ist, weil mithin der folgende Rechtsspruch nur das Entschiedene bestätigen könnte, was, ware es statthaft, jedenfalls überslüssig sein würde 106). Und Lesteres, weil das, was der Bundestag competenter Weise entsschieden hat, der Beurtheilung und Entscheidung irgend einer andern gezrichtlichen oder administrativen Behörde nicht mehr unterzogen werden darf, indem dies ein Eingriff in die Competenz des Bundestages ware" 107).

"Der bisherigen Ausführung gemäß fordert es ebenfo bie Consequenz 108) als die Auctorität des hohen deutschen Bundes= tages, daß dieser, da er einmal die fragliche Ungelegenheit als zu feiner Competenz gehorig 109) mit Fug an fich gezogen hat, mit Energie die Boll= ziehung seines gefaßten Beschluffes bewirke (!). - Sat, mit Ginem Worte, die hohe deutsche Bundesversammlung den hohen Adel der gräflichen Familie Bentink, ohne Rucksicht auf den anhangigen Proces, formlich anerkannt, und zu diefer Familie nur die drei Descendenten des herrn Bruders des lets= ten rechtmäßigen Besitzers ber Herrschaft Kniphausen gezählt (?), so wird biefelbe auch, um ihrer Pflicht Genüge zu leisten (?) und fich confequent zu bleiben (!), ihren Beschluß ohne Berudfichtigung des anhängigen, aber rechtlich unmöglich gewordenen Rechtsstreites in allen feinen wesentlichen und darum nothwendigen Confequenzen ohne Verzug vollziehen (!) und nicht abwarten, bis in Deutschland, das an Wirren und Erscheinungen verschiedener Urt wahrlich keinen Mangel leidet, etwa auch noch der Fall eintrete, daß irgend ein Spruchcollegium die Competenz bes Bundestages hinsichtlich der in Frage stehenden Ungelegenheit in weit ausgesponnenen Zweifels= und Entscheidungsgrunden bestreite oder in Abrede stelle, oder den Bundesbeschluß fur einen Gingriff in die Unabhangigkeit der Justiz erklare (!), und so diesem Beschluß zum Trot ben hohen Abel ber graf= lichen Familie Bentink für unbegründet erklärend, den illegitimen Sprößling berselben in seiner Usurpation abermals durch einen — und zwar formell rechtsträftigen - Richterspruch schute."

S. 41. "Doch es ist unnothig, auf die weiteren möglichen Folgen eines solchen Conflictes naher einzugehen, da es von selbst einleuchtet, daß

<sup>106)</sup> Das Gericht entscheibet 1) nach bem Obigen in bem anhängigen Suezesssing Proces unabhängig über die prajudicielle Abelsfrage nicht als solche, sondern a) als Entscheidungsgrund über die Rechtsgiltigkeit der Beraubungszklage, b) als frühere historische der Klagezu Grund gelegte Thatsache. 2) Auch wenn der Abel und zwar 3) der reichsständische für die Zukunft, ja wenn er rückwärts staats rechtlich entschieden wäre, so ist doch noch zu entscheiben, obidieses das Erbrecht von Kniphausen, vollends das von Barel rechtlich aufzhebt. 4) Aber die Entscheidung des Bundes ist nicht staatsrechtlich und wäte als solche inrompetent und rechtsung iltig.

<sup>107)</sup> S. die früheren Roten.

<sup>108)</sup> Mit bem Bunbesbeschluß von 1828 ?

<sup>109)</sup> Jeboch, da der gesetsliche Sinn zu vermuthen ist, in unserem oben an= gegebenen Sinne.

die hohe beutsche Bundesversammlung vermoge ihrer Stellung als hochste Behorde bes Bundes nicht gestatten darf, daß ein formlich erlaffener Beschluß noch anderweit amtlich gepruft 110) ober gar hinsichtlich seiner Rechtsbeständigkeit in Zweifel gezogen, oder eine von ihr formlich entschiedene Frage noch einer richterlichen Beurtheilung unterworfen werbe. "

S. 41. — "und man nicht mit Unrecht anzunehmen pflegt, daß, wenn eine folche Behorde in minder wichtigen Sachen bas Beschloffene nicht energifch zu vollführen vermoge, bei wichtigeren Ungelegenheiten, wo größere Schwierigkeiten und hinderniffe zu beseitigen find, von ihr noch wenis

ger Thattraft zu erwarten fei."

"Man sieht, es handelt sich um ein Princip, welches, in einer Sache mittel= ober unmittelbar zugegeben, leicht auch auf andere Bundesan= gelegenheiten ausgedehnt werden konnte, wenn die hohe Bundesversammlung ihren, des anhängigen Processes ungeachtet, gefaßten Beschluß nicht auch mit energischer Promptheit praktisch durchführt, bevor in jenem Proces das Urtheil erlassen wird." —

"Allein die vorliegende Sache ift auch, abgesehen von ihrer Beziehung auf den deutschen Bund, selbst an sich in rechtlicher Sinsicht von hoher Bich-

tiafeit." --

S. 43. Beil wer jest noch nach dem Erlasse des hohen Bundesbeschlusses, welcher die Zuständigkeit des hohen Adels gedachter Familie defi= nitiv ausgesprochen hat, diesen Abel nicht anerkennen will, sich in Wahrheit gegen jenen Bundesbeschluß und somit gegen den hohen deutschen Bundestag bundespflicht widrig auflehnt (!). Es braucht übrigens, weil aus dem oben Besagten von felbst flar, nicht weiter ermahnt zu werden, bag, menn bie Vollziehung gedachten Beschlusses noch langer verzögert wurde, bas burch biesen anerkannte Recht des hohen Abels der gräflichen Familie Bentink sammt dem damit verbundenen Rechte der ausschließlichen Erbfolge in die Herrschaft Kniphausen 2c.111) durch einen inzwischen erfolgenden Rechts= fpruch auf eine kaum wieder zu beseitigende Beise gefährdet und fo leicht ein Unspruch auf volle beshalbige Entschäbigung gegründet werden konnte!! Darum ift es Forderung der Gerechtigkeit, den Gintritt eines folchen Falles burch energische Bollführung des fraglichen Bundesbeschluffes zu verhindern"112).

S. 44. "Es durfte nach dem Bisherigen fich wohl von selbst heraus= stellen, bag unter ben obwaltenden Berhaltniffen ein langeres paffives Berhalten, ein etwaiges Abwarten, bis der Großherzog von Olbenburg den fraglichen Bundesbeschluß zu respectiren und zu vollziehen aus freiem Untriebe geruhen, werbe 118), weder rechtlich statthaft noch

110) Mus benn nicht jeber Richter bie Gefete, ihre verfassungsmäßige Form, ben Umfang ihrer Birtfamteit prufen?

<sup>111)</sup> Batte biefes ac. nicht erinnern follen, bag Barel ac. wenigstens ficher kein reichsständisches Abelbrecht und keine ausnahmsweise Beraubung bes ge= meinrechtlich legitimen Erben begrunden kann!

<sup>112)</sup> Ja wohl! Die Roth ift groß, - benn bas Recht - ift's nicht. 113) Ift bas bie Sprache, bie Achtung, bie garte Schonung ber Legitimitat ?

politisch rathsam erscheine, sondern ein promptes und energisches Einsschreiten schlechthin nothwendig sei, um jenen Beschluß in kurzester Frist, jedenfalls vor dem Erlasse eines Rechtsspruches, in

der anhängigen Successionssache in Ausführung zu bringen."

S. 46. 1) "Es sei schließlich noch zu bemerken erlaubt, daß man es absichtlich unterlassen habe, auf die jett obwalten den Zeitverhält=nisse hinzuweisen, weil man überzeugt ist, der tiesen Einsicht und Alles scharf erwägenden Umsicht der hohen deutschen Bundesversammlung könne es nicht entgehen, daß die allgemein herrschen de Aufrezung in Deutschland, welche fast an allen positiven Einzrichtungen zu rütteln beginnt, noch ganz besonders dazu auffordere, daß die souverane Bundesbehörde 114) in der Handhabung und Durchführung ihrer hohen Beschlüsse mehr als je Energie und Kraft an den Tag lege und am Wenigsten gestatten dürse, daß sogar ein Bundesglied selbst ihrem sörmlich und öffentlich ausgesprochenen Willen Hemmnisse in den Weg lege und so durch eine solche Renitenz gegen ihre Auctorität noch zur Erhöhung der allgemeinen Aufregung und Vermehrung der Zeitwirrnisse beitrage."

Doch genug wohl dieser bei Herrn Tabor und Bollgraff noch unsgleich schwächeren "Gründe der Gründe" und dieser traurigen bei ihnen und Herrn Neumann noch mit viel stärkeren Worten wiederholten Unseiserungen des Muthes des durchlauchtigsten Bundes zu erwünschten Schritzten, die freilich einen gewissen Muth— nehmlich den gegen das Necht ers

forbern.

Wir können kaum glauben, daß man selbst eine Sache für stark halt, für welche man solche Gründe häuft, wie wir sie hier zur Ehre der Gerechtigkeit und der deutschen Jurisprudenz, nicht ohne Schmerz, bekämpfen mußten. Wir können ebenso wenig glauben, daß der Bund und die deutschen Souverane ihre eigene Legitimität und Auctorität für so gar schwankend halten, daß sie sich vor dem rechtlichen Ausgang des Erbstreites über das kleine Kniphausen durch das gerichtliche Urtheil fürchteten, oder daß die bestreffenden hohen Staatsmänner in jenen Aneiserungen und Zumuthungen der Kläger ein schmeichelhaftes Zutrauen in ihre Weisheit, in ihre Kenntniß und Achtung der wahren Gerechtigkeit und der öffentlichen Meinung erblicken werden.

Die lette ist heut zu Tage sicher unterrichtet, empfänglich und politisch gebildet genug, um die volle, die ungeheuere Bedeutung zu ermessen, die in Beziehung auf die öffentliche Moral, auf den Glauben an einen rechtlichen Bustand, auf die Sicherheit souveraner Fürsten und der Verfassungsrechte

<sup>114)</sup> So also schafft biese Theorie bie neuen Titel einer "souveranen Bund es behorde", und bieses in staatsrecht lich er Beziehung ganzlich gegen die richtigen Grundsage des Jordanischen Staatsrechtes. Nach diesen giebt es in dieser Beziehung (S. Schlußacte Artikel 1 bis 3) durchaus keinen souveranen Bund, viel weniger einen souveranen Bundes = tag (Bundesbehorde), denn da gabe es logisch und juristisch keine souveranen Staaten und Fürsten mehr.

ber Burger, auf bie Achtung enblich bes Bunbes und ber Regierungefchluffe folde Bunbesheichluffe haben mußten, wie fie bie Rlager vergeblich berbeiauführen fuchen. Denn wenn une nicht Mues taufcht, wenn nicht alle unfere bisherigen, wie mir glauben, aus Thatfachen und Rechtsgrundfaben folgerichtig abgeleiteten Ueberzeugungen vollig irrig find, fo murben biefe Befchluffe gugleich ale die materiell ungerechtefte Beraubung bes Beflagten, als monftrofe Cabinetejuftig von Geiten bes vollerrechtlichen Bunbes. ale Dieachtung bes Bunbesgrundvertrage und ber fürftlichen Gomberanetat. ber Unabhangigfeit ber Juftig und ben Rechteficherheit ber beutfchen Burger fich Solche Magregeln mußten eine Legitimitat und Auttoritat, in beren Intereffe fie vorgenommen murben, bem offentlichen Unwillen Preit geben. Mobl mag in unferem beutigen beutiden Bundes : und ftaaterecht: lichen Berhaltniffe gar Manches einer Berbefferung bedurfen. Der Dangel einer preffreien offentlichen Deinung . Die mirtliche Unmoglichfeit fur ben Bund und Die Couverane, nicht blos ohne nationalreprafentation am Bun: bestage, fonbern felbit auch ohne Deffentlichkeit und freie Dreffe bie mabre Stimme ber Nation Deutlich und pollftanbig zu pernehmen - Diefer Dangel mag vielleicht auch bei fonft guten Abfichten die Achtung ber Berfaffungen und ber Gefebe und die Gerechtigfeit mehr, ale es fonft moglich mare, augens blidlichen politischen Intereffen und Reigungen unterordnen. Bielfache Schwachungen ber Burbe, ber Rechte und ber Unabhangigfeit beuticher Gerichte, im Bergleiche zu ben fruberen Zeiten und zu anderen Bolfern , und Die leiber auch ben Drofefforen und Angultatemitgliebern burch bie Carlebaber Befchinge und Bunbesmafregeln bereitete verberbliche Abhangigfeit fie alle tonnten auch bet einer rechtlich febr ftarten Sache boch Beforanifie wegen Menichlichkeiten und Ginfluffen ber verschiebenften Urt, wie fie bier von flagerifcher Geite in Bewegung gefeht murben, Raum laffen. Doch ber Betlagte barf nun ben Ridgern und ihren Datronen bantbar fein. Gie has ben burch ihre verzweifelten und alles Rechtsgefühl emporenden Streitmittel nicht blos bas Rechtsgefühl ber Ration fur bie gerechte enbliche Erlebigune diefer Sache in Unfpruch genommen. Gie haben badurch auch allen Behor= ben und Perfonen, Die bier zu banbeln haben, Die Motive ber Gewiffenhaftig= feit und Gerechtigfeit, ber offentlichen Ehre und ber mabren Dolitit fur bie allein gerechte Enticheibung fo nabe gelegt und verftartt! baf felbft, wenn man pon unferen offentlichen Buftanben noch nieberichlagendere Unfichten begen wollte, als mir fur begrundet halten, es bennoch offenbar werben muß bag bie Achtung ber Gerechtigfeit und ungbhangigen Rechtepflege und manne liche Pflichterfullung am Bunbestage, unter ben beutichen Furften, Richs tem und Gelehrten nicht ausgeftorben, fonbern noch fraftig genug find, um ein Unrecht, wie bie Unterbrudung bes Bellagten es mare, gu verhindern. Gein Recht mirb fiegen - benn es tann nicht vernichtet merben.

Mie felbe die vocher citrte mie Drudschefte von Alfages erechnus, fo hat das Duebnungsche Dernepulationsgefich bereits efemtlich einte fichieben: "daß burch bie Publication bes Bundesbefalluf, fes in Aniphaufen felbfteebend bem tunftigen richterzition utbellin in teiner Weife irgend vorgeriffen fein

"folle" 118). Die Justiz wird hier ununterbruckt, unabhängig und frei ihr verfassungsmäßig begonnenes Werk zu Ende führen dur= fen. Wie aber eine solche Justiz in dieser Sache entscheiden muß, dars über sind wohl wenige ehrliche und unbefangene Juristen im Zweifel. E. Welder.

Kunst, im Zusammenhange mit Staat und Politik. (S. 589 3. 15 v. o. bis S. 593 3. 24 zu streichen und dafür zu lesen: Entschiedener als in der Baukunst ist der Aufschwung in der Sculptur seit Unfang dieses Jahrhunderts. Ein noch reicheres Leben hat sich in der Malerei entfaltet. Namentlich gilt dies von Deutschland und Frankreich; doch hat auch Italien Theil daran\*).

besverhandlungen über biefe Sache bem hochsten Gericht abschriftlich mitgestheilte Erklärung ber Dibenburgischen Regierung, mit welcher bieselbe die Bersanlassung der Publication des Bundesbeschlusses in Kniphausen (nicht auch in Oldenburg) dem Bunde anzeigt (§. 140, 168). Die Oldenburgische Regierung erneuert dabei den Ausbruck ihrer unveränderten Ueberzeugung rücksichtlich der Incompetenz der hohen Bundesversammlung in dieser Sache. Sie mochte aber erwägen, daß eine Auslegung dieses Bundesschlusses in staatsrechtlichem Sinne, in welchem ein Widerspruch gegen dessen Competenz begründet und praktisch ist, schon durch die eigene einstimmige Erklärung des Bundes im Besschlusse von 1828 rechtlich ausgeschlossen wird und daß deshalb eine Publication in Kniphausen, welches sie mit dem Bund zu vermitteln versprochen hat, um so mehr nur eine der Sache unnachtheilige Bezeugung ihrer unparteilichen und so der ativen Gesinnung sei. Freilich könnte unter Umständen eine Nachziedigkeit blos aus so der ativer Gesinnung sür die Wahrung der Hoheitsrechte und der Rechte der Schusbesohlenen, bedenklich sein (s. den Schluß der Borrede). Doch beseitigte hier die Regierung die Bedenklichkeiten durch die beigefügte würdige Erklärung:

"Dabei werbe jeboch von ber Großherzoglichen Staatsregierung als selbst "verstanden angenommen, daß es lediglich der Entscheidung "ber Gerichte überlassen bleiben musse, welchen Einfluß der "Bundesbeschluß vom 12. Juni 1845 auf den zwischen den Mit= "gliedern der Bentinkischen Familie anhängigen Rechtsstreit "haben konne. — Bei dieser Unsicht beharrend werde die großherzogliche "Regierung daher auch in Zukunft mit Entschiedenheit allen Be= "strebungen entgegen treten, welche den Zweck haben sollten, auf "ben unabhängigen Gang der Justiz storend einzuwirken. Wenn "seine Königliche Hoheit der Großherzog durch die heute zur Unzeige gebrachte "Waßregel den Sochit Ihnen bekannt gewordenen Unsichten und Wünschen "vieler Ihrer Hohen Berbündeten entsprochen und dem soberativen Berhältnisse, die demselben gebührende Rücksicht bethätigt hätten, so glauben Hochstelben, "bie grässich Bentintische Angelegenheit nun mit Recht als eine bei der hohen Rundespersammlung erledigte betrachten zu können."

"hoben Bunbesversammlung erlebigte betrachten zu tonnen."

\*) Bergl. "Berhaltniß ber Runfte zur politischen Entwickelung ber neuessten Zeit." Deutsche Biertelsahrsschrift, Juli — Septbr. 1839. "Geschichte ber neueren beutschen Kunft, von Ath. Grafen Raczinsti, aus bem Franzosischen von F. D. v. b. hagen"; und Beurtheilung bieses Werts im Kunstblatte zum Morgenblatte.

Suppl. g. Staatsler. III.

Q.

Landgemeindenwesen in Preugen \*). Bei einer großen Mehrzahl preufifcher Staatsburger, bei neun Millionen Landbewohnern, ist noch immer die - unter Botigteitsverhaltniffen gegebene - Gemeindes ordnung in Geltung, welche bas Landrecht enthalt. Die Worfteherschaft ber Dorfgemeinde ift in ber Regel an ben Befit eines Grundfluckes geheftet, und nur wenn ber Befiger beffetben weber lefen noch fchreiben tann ober wenn derfelbe mit groben Makeln behaftet erscheint, wählt der Rittergutsbesitzer unter ben Mitgliebern ber Gemeinde einen anbern Unfaffigen an biefe Stelle. Der Gemeinde steht durchaus tein Borschlages ober Mahlrecht zu. Der mit feinem ganzen Hausstande außerhalb bes Gemeindeverbandes Stehende Mittergutsbesißer mahlt auch die Beistande des Vorstehers (Schulzen) und der Gemeinde steht auch hier nur bei obwaltendem groben Datel ein Ginfpruch gu, der schwer geltend zu machen ift. Diefer vom Rittergutsbefiger autofratifch gewählte Gemeindevorstand steht unmittelbar unter ber Aufficht und Leitung seines Bahlers und erscheint somit eigentlich als willenloses Werkzeug beffelben, weshalb die ganze Gemeinde als unmundig erklart, unter die Bormundschaft des Rittergutsbesitzers gegeben zu betrachten ift, ber obenbrein aus feiner Diener: und Bedientenschaft einen Stellvertreter feiner Machtvollkommenheit einsegen barf, welcher nur einer betreffenden Regies rung zur felten ober nie ausbleibenben Beftatigung vorgeftellt werden foll, was haufig erft nach Sahren zu gefchehen pflegt: Wer nun ein wenig naher mit dem Buftande der unter Duffiggang und bemoralifirenden unfreien Berhaltniffen heranverbildeten landlichen Dienerschaft ber Rittergutsbefibet bekannt ju werden fo ungludlich war, nur der kann fich einen Begriff bavon maden, wie es vielfach um biefe Wormunder-Bertreter fieht. Da nun bie nachstvorgesehte Inftang des Rittergutsbesigers, bas Landrathamt, in ben Banden eines Dirigenten (Landraths) ift, ber zu ben Standesgenoffen ber Rittergutsbesiger gehort, von benen er auch gewählt wird, so leuchtet bie Unfreiheit der Landgemeinden in Preußen wohl deutlich genug eins bennt burch eine folche dreifache Bormauer brange felbft dann nicht leicht eine Rage mit gunftigem Erfolg, wenn nachstfolgende Inftangen auch immer mit Dinnarn befeht maren; bie zum Bolee fich jahlten und nicht bemnachft jum Be amtenstande, sodann aber zu benfelben erimirten und fich erimirenden Aris stofratieen ber Geburt ober bes Gelbes. - Beil ferner nur bie angefeffenen Wirthe der Landgemeinden berechtigt find, an Gemeinde Berathung en Theil zu nehmen, in denen jedoch Dichts beschloffen werden barf, was bie

<sup>\*)</sup> Diefer Artikel und ber folgende: Landrathe und Kreisstande in Preußen, von einem hochgeachteten preußischen Baterlandsfreunde, wollen wohlthätige Anregungen zu heilfamen Resormen und zu ben dazu nothigen Prüsfungen bestehender Mängel geben. Beiteres im Artikel "Preußen."

Anmerk ber Rebact.

Rechte der übrigen Dorfeinwohrer benachtheiligt; weil ferner die Gemein= den ohne Erlaubniß der Rittergutsbesitzer weder Guter erwerben noch ver= außern burfen, so reduciren fich alle Rechte ber Landgemeinden nur etwa auf ben gemeinsamen Genuß des bereits Erworbenen, sofern teines der gabl= lofen Gefete bawider fpricht, und von Freiheiten fann in teiner binficht die Rede sein. Man hat ben einst freien Stand der Landbewohner durch bas Faustrecht in die Fesseln einer unglückseligen Unmundigkeit geschlagen und communell ist derselbe in Preußen noch immer nicht wieder von dieser Belastung erloset, obschon die Personen und der personliche Besitzieiniger= maßen erleichtert wurde. Nicht als, ob das reformirende Ministerium Stein so blind gewesen ware, zu verkennen, daß namentlich die Mehrzahl der Ra= tion communell frei und mundig feine muffequivennin Beiten der Noth mit Sicherheit darauf gerechnet werden foll, daß bas Bolt Gut, Blut und Leben an die Vertheidigung bes Vaterlandes fete; baf der eigene Beerd wie die einheimische Regierung vom Bolke kräftig geschützt werde ! Das Edict wegen Errichtung ber Rreisbirectoren und der Gened'armerie vom 30. Juli 1812 giebt genügendes Zeugniß, wie gut man damals bas wahre Bedurfniß zu wurdigen verstand. Die Stadte zweiter Claffe follten mit den Landgemeinben und mit Ginschluß der Ritterguter fogleich in dem Rreisverbande zu einer Corporation vereinigt werben. Die Kreisverwaltung follte uns ter bem Borfis eines Kreisdirectors von den felbstständig gewählten Deputir= ten ber Gemeinden geschehen; furz es leuchtete die deutliche Absicht hervor, ben Landgemeinden eine freie Berfaffung, analog ber Stadteordnung, ju geben, an welcher der patriotische Sinn erftarten tonnte; benn die Form ift allerdinge nicht ber Beift und Sinn, aber mit ihr laft fich dieser heranbildens fo wie er durch fie unterdruckt worden ift. Stein und fein Ministerium hat überall beutlich in den Tag gelegt, daß bie Beit damals begriffen murde. Wie entwohnt das Landvolf auch der Freiheiten Preußen sein mochte, es jubelte boch derfelben allgemein entgegen und vertraute seinem König, ale das Indlebentreten bes erwähnten Edicts unterblieb. Die folgenden Kriege= trubel entschuldigten bies! Aber es vergingen nahe an breißig Friedens= jahre, bevor am 30. October 1841 der Proving West phaten eine Landgemeindenordnung verliehen wurde, die allerdings fur die altern Provinzen der Monarchie, wo das unfreie Besen noch obwaltete, ein zweckgemager Fortfchritt zu nennen gewesen sein wurde, wahrend einige wesentliche Punkte derselben in Westphalen geradezu als. Rückschritte betrachtet wurden, indem man dort bereits die freiere Mairieverfassung kennen gelernt hatte 3- das Pras dicat "Fremdlandisch", welches man Letterer beilegte, um gewisse Bewogungen in ein leidliches Licht zu ftelleng wollte bei ben Dannern des Bolks-Michte fagen! Man bedauerte moblebas Aremblandif de Soch, allein. man fegnete das durch baffelbe herbeigeführte Gute, und wenn auch benen beigepflichtet mird, welche behaupten, eine Regierung durfernicht felbst repoltiren, nicht gewaltsam umfturgen, fo fagt man andererseits mit vielem Recht; ein Staat, bee feine Epifteng nur der Reformation verbankt, habe gur Gelbsterhaltung die Pflicht, zeitgemäße Reformationen nie zu unter-Laffen, und Ruckschritte gu feudalen Mittelalterlichkeiten burfen jest nicht 32 \*

anders als mit dem Namen ber Reactionen belegt werden, womit ber Forts

fdritt auf friedlichem Wege nimmer zu fordern ift.

Tumultuanten maren es, bie in den alten Provingen bas erfte Beichen einer Befferung im Landgemeindenwesen hervorriefen. ber traurigen Webertumulte in der Gegend von Reichenbach in Schlesien erschien die Genehmigungs = Ordre vom 31. Marg 1846 des Statuts für die Polizei = und Gemeindeverwaltung zu Langenbielau d. d. Berlin ben 4. Januar 1846. Dach dieser neuen Ordnung, die man wohl nicht mit Untecht als einen Borlaufer der langst erwarteten neuen Landgemeindenordnung für alle alteren Provinzen des Staates betrachtet, steht bem Rittergutsbesiter allein das Recht zu, unter Borbehalt ber Regierungsbestätigung, oberften Gemeindevorsteher, ben Burgermeifter der Landgemeinde, gu wochten; auch hat ber Rittergutebefiger diesen Beamten allein zu befolden und ihm etwaige Bureauhitfe zu gemahren. Die Gemeinde fteht bemnach in diefer Beziehung gang außer aller Berbindung mit ihrem Dberhaupte, und wenn dies unter gegebenen oder angenommenen Umftanden von gang guten Folgen fein bann, fo muffen baraus andererfeits, nach Lage ber Buftanbe, in den meiften Fallen überwiegende Misstande entstehen; benn obgteich die Gemeinde eigentlich ihr Wohl und Webe an fcheinend gang in ihren Sanden hat, indem feche felbstftandig gewählte Bertreter alle Gemeinbeangelegenheiten zu bestimmen haben und dem Dberbeamten nur in ftreitigen gallen eine Ent: Scheidung zustehen foll, fo liegt boch Nichts naber, als bag ein vom Mittergutsbefiger fo gang hergestellter gewandter Dberbeamter meift im Intereffe feines Bablers ju handeln geneigt fein wird. Da aber bas Rittergut wie bisher - gang außerhalb bes Gemeindeverbandes fleben bleibt; ba beffen Intereffen nach wie vor fehr oft mit benen ber Gemeinde unangenehm gufammentreffen, fo burfte fich bei ber Formenungewandtheit und Unfreiheit unsever Landbewohner, trot der felbstgemablten Bertreter, das Bunglein ber Mange moift jum Bortheile bes Rittergutsbesigers neigen. Dag ein fol: ch er Dberbeamter maßgebende Entscheidungen eigenmachtig abgeben tome, wenn leicht herbeizuführende Uneinigkeit vorhanden; daß die ermablten feche Bertreter Entscheidungen ohne vorherige Rudiprache mit den Gemeinbegtie dern treffen durfen, erscheint unter obwaltenden Berhaltniffen fo ungwed: maßig wie die Busammensehung der Drievorsteherschaft aus zwei Derftbeguterten (Bauern), zwei Minderbeguterten (Saustern und Stellenbefigern) und zwei Nichtanfaffigen (Ginmohnern). Der Befit ift bier offenbar in Rach theil gestellt und es follte bei der Gemeindevertretung burchaus nur bas Steuerquantum ale Norm bienen.

Welche Mangel fich aber auch an diefer neuen Landgemeinden orbnung herausstellen mogen, wenn sie nur wenigstens raich in den altern Provinzen allgemein an die Stelle ber alten Unordnung trate; man konnte bann auf der gebrochenen Bahn fortschreiten und weiter tommen, mabrend bermalen Tumultuanten beffer baran find als die, welche in Rube und Dronung ber harrten. Es ift hohe Beit, der Gefinnung einer fo großen Debryaht be Staatsburger in Preugen eine freiere und beffere Richtung ju geben, bamit wir uns namentlich raschern Schrittes in der Gesinnung vom ftlavifchen Roeben trennen und bem lichteren Siden enger anfchließen; damit der ungleiche hinkende Sang ausgeglichen werde, den das Forfforeiten der mit
einer freizern Gemeindesodnung begaben Goldbebewohner hervorgebracht
und wodurch in der Ihat eine merkliche Demmung der im Jahr 1807 begonmenen Beringung des Casatelleen in Prouden entflond. Dur venn auch
bie Majorität der Landgemeinden in verwärteldireitende Bewegung gefest
wied, kann endlich an ersprießlichen Fortschrift im Allgemeinen, tonn an
gerbältliches constitutionelles Verfaberer gebacht werden!

Literatur: von Labergne-Peginsperi, die Lundgemeinden in Penisen 1841; v. Darthausen, die Idnolide Bereigning Penisens 1839; Könlg, der Schoben Joseph's an. den Landgemeindens Wiele, die Voorgescher in Peuisen 1843; v. Binte, über Commissal und Politischervoltung in den Landgemeinen 1845; p. Ed., ist Bervioltung ner kandgemeinden 1846.

Banbrathe und Rreisftanbe in Preugen \*). Die land: rathe nehmen ohne 3meifel eine ber wichtigften Stellungen im preufifdien Staate ein; fie werben bon ben Rreisftanben gemablt unb fteben bann als ummittelbar ins Leben greifende Unterbeamte ber Regierung ba. Alles aum Bermaltungemejen Geborenbe fallt im Rreife ihrer Befugnif anbeim und fie follen fur jedes Butragliche Gorge tragen. Da, mo ihre Berfagungen nicht ausreichend erfcheinen, haben fie fich an die Regierung tu wenden. Dos ligei- Prafibien und Directionen ausgenommen, find ihnen fammtliche Dris und Gemeinde-Borfteber ber Stadt = und gandcommumen untergeordnet, besgleichen ber Rreisphofifus und Rreischirurg. Es gehort ber Mitter= autsbefis im Rreife gur hauptfachlichen Befabigung fur bie Bahlbarteit sum Landrath- Poften, boch genehmigte ber Ronig auch ofter anberweite Borfchlage ber Rreis-Stande, ober es murbe, in Ermangelung geeinneter Con-"bibaten, von ber Regierung, b. h. ex officio, bie Befebung ber Stelle veranlaft. Jeber Landrath hat eine Prufung bei ber betreffenden Regierung gu befteben, von ber man jeboch fagt: es merbe bamit nicht immer febr genau genommen. Bornebme Geburt, anfehnliche Berbindungen und bergleichen follen fo einflufreich mirten fonnen. baf Derfonen burche Banbrath-Gramen tamen, von benen Eraminatoren fagten, baf fie biefelben fur gang ungeelgnet ertlart batten. Rur Perfonen, Die ber Ronig von ber Prufung entbinbet, ober bie ihre Reife zu einer Stelle eines Mitaliebe einer Reglerung ober eines Dberlanbesgerichts vermittelft Prufungen ber Dber Eraminations: Commiffionen bargethan, find berfelben überhoben.

Ald mickige Rolle der Mitregarubiffs bei Ausfulum des Canbeitann beitet, eigtet fich aus einer Cabinetesebre vom 23. Mai 1839, welche bellimmt, das mit dem Aufbern eines zur Wählbafteit als Endbacht bestähigendem Grundbeffles die Beryflichtung zur Kiederfeaung bei landerabliffen kinde unmittelder verbunden fin foll. Die Candrelle finn befaugt, ibre Temter von ihren Gleber in foll. Die Candrelle finn der Deitschaften der Schaften der Schaften und befaugt, ibre Temter von ihren Gleber die Verbreitung der einer Reissvermaltung auf in Ausgeriche Geme ber Kreife verlegt werden fann.

<sup>\*)</sup> S. bie Unmertung gu Banbgemeinben in Preufen.

Bang abgesehen von dem großen Uebelstande in einem formell so bochft schwierig zusammengesetzen Verwaltungewesen bes Staates, daß ein seither mit dem Geschäftsgange vollig Unbefannter ober doch nur fehr oberflächlich Unterrichteter ploblich auf die wichtige Stufe eines Rreitdirectors treten kann und meistentheils auch tritt, weshalb in der Regel ein Rreissecretar die Sauptrolle im Umte spielt, was überall fast nicht ohne recht schreiende Nachtheile erscheints so liegt schon in dem Umstande der ausschließlichen Wable fähigkeit von Rittergutsbefigern, wie auch darin, bag diefe fich felbft mablen, eine bedeutende Beganlaffung ju Migvergnugen und Beschwerben im ganbe Es wird behauptet: die Landrathposten seien noch immer eine Bersorgungt. anstalt von Abeligen, beren permiare Berhaltniffe nicht die glangenoften ju nennen waren, und sicher ift, daß unter etlichen zwanzig Landrathen eines Regierungsbezirks gemöhnlich nur etwa zwei ober drei burgerlicher Gerkunft gefunden werden, oft aber gar keiner und daß diese Erscheinung, fich durch die gange Monarchie verbreitet zeigt; auch gehoren in der Regel die Landrathe nicht zu den Reichen in der Gegend, und man findet fie baber oft vom Riche thume abhangig. Im Bergleiche zu den burgerlichen Landrathen geigen fich die abeligen burchschnittlich vorzugsweise bem bekannten Abschreckungespfteme zugeneigt; fieilieben nicht durch Ueberzeugung zu flegen zund anstatt fic ftreng an Gefest und Rechte zu binden, anftatt bem zu buldigen was man zeitgemäßen Fortschritt nennt, ftugen sie sich gern auf , Gewalt und Autoritat", sprechen von der Billigkeit, worunter aber meift Parteilichkeit ju verstehen ift, und steuern nach Kräften auf Zustände vor 1806 hin 2018 von der Regierung nach diefer Beit adoptirte Suftem des Bormarts wied von ihnen gern als ein Berderbniß, als ein gouvernementaler Tehlgriff bargestellt, baber benn auch einzelne hohere Regierungsbeamte, Die jenes Fortschrittsprincip, noch nicht gang abzulegen vermochten, oft amtlich mit fole chen Landrathen zu kampfen bekommen. Diese Landrathe von der Reget also nicht von Ausnahmen, pergessen gang, daß der Bolksgeist fich wohl zeitweise dammen läßt, daß dies aber noch allzeit endlich auf Unkoffen der Dammer hinauslief, liebeit, mein mism , eisasit

Die argsten Uebelstände führt aber offenbar der Umstand mit sich, des eine Parteisim Landrathe zum Richter bestellt erscheint. Betrachtet man die landrathliche Stellung aus ihrem natürlichsten Berhältziss, von der Seite ihres Eingreisens ins praktische Leben, so hat der Landrath die dauptsächlichste Aufgabe: denen Uebelständen vorzubeugen, welche aus der Schiefstellung des Landgemein den net seine fend zu den Rittergutsbesibern ente stehen; er soll die Nachtheile der Nittergutspolizei ausgleichen und also namentlich den Bermittler zwischen dem Bolke und der grüßern Grundbests habenden. Aristokratie, wie auch zwischen dem Ersteven und der Regterung machen. Die durchschnittliche Ersahrung hat im Uebermaße gelehrt wie wenig zu so hochwichtiger Stellung ein Mann geeignet erscheint, der selbst einem vom Bolke gesurchteten, oft bitter gehasten, weil bevorrechteten, daher beneideten Stande angehort, der mithin wegen eigener Berhältnisse wat Dartei angesehen werden muß. Entweder soll der Landrath, vorkommenden Kalls, gegen das eigene Interesse sprechen und handeln; er soll Mängel und

Gebrechen ftreng rugen, benen er vermoge feiner Stellung ale Ritterantebefiger felbit anbeim gefallen ift; er foll fich unbantbar gegen biejenigen feiner Stanbesgenoffen betbeffen , bie ibm gur Berbefferung feiner Ringngen burch ibre Mahl sum Panbrathpoften beigeftanben ; ober er muß bem Dolf Unrecht thun! Mie menfchlich ift es nicht, menn meift bas Pentere gefchieht. -Die menfchliche Ratur follte wombalich nicht auf fold gefahrliche Brude geftellt merben. - Das Gefes wird baburch oft sum Unfinn und gur Dlage: wam Rechte ift menig bie Rebe und bas Mittoritatsprincip feiert feine taglichen Briumnhe inbem es von ber Gemole unterftute mirb. Die unthatigen Panbe rathe ericheinen baber gewohnlich als bie beffen benn unter ihnen führt ein burgerlicher Rreisfecretar bas Rinber, bem - wie meift offen behauptet mirh - entmeber nom gemen Bolle brech Elefne Gefchente beimfommen fein foll, ober ber ohnebies ben Bolteintereffen gugethan erfcheint , von wels chem aber jebenfalle bie Form beobachtet werben wirb, fcon bamit er fich rebenfalle ben Ruden gebedt erhalt. Die Kormen haben aber in Dreufen noth immer jumeift ben Fortichrittsguichnitt; fie find auf Sandhabung und einer gemiffen Dartei neuerdings mindeftens offen noch nicht fo febr berausgetreten aus ben Grunbfagen ber Gefengebung von 1807 bis 1812, bag bie aus jener ichonen politifchen Reformationezeit berftammenben Kormen gerabes au fcon fammt und fonbere bei Gelte gefchoben worben maren. Darum ift bas Boll ba immer noch am Beften baran, mo man die Formen respectirt, mas ber Rall bei benen Landrathen nicht ift , von welchen hier bie Rebe hauptfachlich war und die wir befonbers im Muge haben. Diefe Betren bulbis gen bem alten feubalen Principe ber Billfur und ichließen fich offenbar benen on bie bei uns in ben obern Regionen auf Repolutionen bingrbeiten, fo bos Die Ultra's mit ihrer Behauptung Recht baben : "fie tonnten bie Sanbe ruhig in ben Schoos legen, es murbe von obenber genng gethan"! Dit ber Ge: malt ift es auf bie Dauer in Deutschland noch Riemand gelungen. und menn bie Deutschen fich auch pon einheimischen Drangern viel gefallen ließen , weit mehr ale von auswartigen , fo liegt barin feineswege frgend eine Garantie fur bie Gidberheit bes Beffebene einer bebrickenben Gemaltherr: fchaft. Ber fich auf ben auffern Schein, fa felbft auf Borte im Botte fruben wollte, ber fonnte fich uber tury ober lang wohl in abnlicher Urt irren , als Rapoleon fich in ben Deutschen geirrt bat. Leiber ift unfer Boll fcon babin gebracht, baf es gang anbere fühlt und benet, ale es fpricht und gelegentlich gu hanbeln geneigt fein burfte. Es ift pfr febr fcmertich, es in beobachten, mas aus einem von Ratur offenen und ehrlichen Botte burch einheimische 

wie Die Arcis fi ande in der penifische Monachte tragm init Unrecht befein medrachtigen Mainten, dem eigenfliche nu nur von eine m. Reiss Stands die Rober fein, de das schäe Gerschiettes Ediet vom 30. Juli 1812 weigen Gerichtung der Kreisdireckven zu. ielben nicht zur Ansklützung gefom wim ist, von im mar influgierichen Dreis in der Effant de in and der Gerschieden. Am ben Kreisdiren, worden in der Gerschieden der State beiter das die nach berfelben. Am ben Arcistagen, worden der Gerschie beiter verben, erschieten die Besches von Erkerter ist im nicht ich erken Kreis beitagenn Brittengtüre. In

Sachien und Dreugen tonnen biefelben in einer aus ihrer Mitte gemablten Deputation ericheinen. Mußerbem ftellt in ber Regel jebe Stadt im Rreife einen Deputirten, und alle Landgemeinden gufammen nur brei Deput Bestimmte nun auch die Kreisordnung j. B. nicht, bag ber Landrath lediglich von den Rittergutsbefigern, Die fich ju bem Behufe von ben flabtifchen und landlichen übrigen Deputirten gurudziehen, allein gewählt und baf nachher ber Gemablte nur ben lettermabnten Schein-Deputirten namhaft gemacht werde, bamit fie - jeboch nur im Falle berfelbe mit gefestichem Matel behaftet gefunden murbe - einen etwaigen Ginfpruch gegen bie Babl anbringen fonnen; annullirte eine folche Ginrichtung auch nicht formlich jebe einflugreiche Theilnahme ber Richtritterlichen, fo murbe bie ine Muge fallenbe Mehrgahl auf Geite ber Rittergutebeffer - oft breifig und mehr gegen vier ober funf Stadt: und Landgemeinbendeputirte - allein binreichen, bie vorangefchidte Behauptung, daß nur ein Rreis-Stand in Birflichent porhanden fei, jur vollen Genuge barguthun. Sogar bas ermabnte Ein fpruchsrecht bei vorliegendem gefestichen Matel an bem von ben Ritterquis befigern gewählten Landrathsamtscandibaten erfcheint in boppelter Sinficht nur illuforifch, benn einmal halt es befanntlich febr fcmer, einen offen funbigen Matel gefehlich und juridifch ju begrunden ; fodann aber reicht, bie ritterschaftliche Berbindung nach Dben unbedingt bin, Die Bahl unter affen Umftanben burchzusegen. Daher unterbleiben auch fast immer alle Oppofitionen Geftens ber ftabtifchen und landlichen Rreisbeputirten. De nun aber bie Befugniffe ber Rreisftanbe namentlich in bem Rechte befieben: Abgaben gu befchließen und die Rreiseingefeffenen baburch gu ver pflichten; ba fie ferner bie Berwendung bes Rreis-Communal-Fonds bestimmen und endlich Diatenfate verfugen , fo muffen es fich gelegentlich Stadte und Landbewohner rubig gefallen laffen, wenn die Rittergutebefiber gefehmäßig über beren Eigenthum verfügen, ohne baf fie eigentlich gefragt murben; benn mas wollen funf Stimmen gegen breifig thun? mas nust ein Beto ohne bie Macht, es burchzuseben? Rein Bunder, wenn wir baber ben breifach - burch Staateverwaltung, Rittergut und Gemeinde - oft und meift mit mehr als hundert Procent, alfo mit mehr als bein vollen Ertrag feines Butes belafteten Landbewohner obendrein die Rreislaften faft allein ale vierte Belaftung tragen feben, weehalb an ein Emporbluben biefes lebten unglucklichen Standes nicht gu benten fein fann.

 ber Landgemeinden auffallend wird, so tritt boch der Misstand gegen die treffliche Städteordnung vom Jahre 1808 grell genug zu Tage. Gewissermaßen kann behauptet werden: die schützenden Städtemauern seien in unser Beit gefallen und die Ritter konnten unbehindert an das Eigenthum der Burger gelangen! Es ist dem großen Grundbesitz ein durchaus ungerechtsfertigtes Uebergewicht über die Intelligenz und Staatsburgertugend eingeraumt, und das Bolk erscheint durch den Umstand, daß der Rittergutsbesitz vielsach in burgerliche Hande gerath, in Nichts gebessert, denn es lastet die Junkernschaft vom Geldsacke noch härter, wo möglich, als die von der Hetzpeitsche.

Daß unter solchen Umständen die Kreiseinsassen vom Kreisverbande nur dann Etwas erfahren, wenn es gilt, zu leisten oder respective zu bezahlen, kann nicht auffallen; ebenso wenig darf man sich wundern, wenn es im Bolte so ganz am Sinn für Gemeinsames mangelt; wenn der Einzelne nur selbstsüchtig seinen Weg verfolgt und mit möglichst heiler Haut oder mögslichst ungerupft dutchzuschlüpfen sucht, ganz wie im benachbarten Rußland! Richt nur fehlt es an der Form, unter welcher einheitlicher Sinn entstehen könnte, sondern die bestehenden Formen begünstigen geradezu zersplitterndes Einzelnwesen, so daß der Bestgesinnte an das divide et impora erinnert werben könnte. Die aber, welche bei uns auf Trennungen im Bolte etwa stillswirtend hinarbeiten, dursten gar leicht an ihrem Wiee ersticken und sich gewaltig verrechnet haben, wenn es zum Facitziehen kommt, indem sie in Ersschrung bringen könnten, daß sie sich nur ihre eigene Grube gegraben.

Literatur: Simon, preußisches Staatsrecht. 2. Thl., 1844.

Lehrfreiheit in Schule und Kirche. (Zu G.659 3.20 v.d.) Auch bei und hat der Neuhegel'sche und Feuerbach'sche Atheismus und wiellich unsociale radicale Lehre nur durch die zunächst aus der politischen Reaction entstehende politische und religiose Unterdrückung oder Beschränkung der Lehrfreiheit allgemeineren Reiz und Verbreitung gewonnen. Instinctmäßig findet das Volk darin Waffen gegen das Dummmachen und die Entmundizgung und den Despotismus.

Bertrauen zur allgemeinen politischen und Glaubenssfreiheit herrschen, die Seichtigkeit und einseitige Schulmäßigkeit oder Schüferhaftigkeit atheistischer Philosophieen und Lehren klar machen! Wie unsicher und bodenlos gegen gründliche Einwände sind die blos auf die sinnliche materielle Seite der Menschennatur aufgebauten Verneinungen der steien, der moralischen Natur und Weltordnung — gegen das Gewisseste von allen und die Freiheit! In Umerika siegt nicht wie in Deutschland atheistischer Unsinn!

(Bu S. 668 B. 11 v. u.) Rebe man also nicht von würdigen und freien ober auch nur von politisch-setbststän bigen würdigen kirch-lichen Einrichtungen, wenn ohne freie Mirwirkung der selbststän-bigen erwachsenen Riechenmitglieber Ausschließungen und Entsehungen vom Lehramt, also bie hartesten Strafen (wenn auch unter dem mis-

brauchten Namen der Freiheit) ausgeübt werden, wie in manchen neuern protestantischen Kirchen (durch konigliche Consistorien u. f. w.)!

C. Weldet.

. . . C. . Belder.

Liberia. (Bu S. 733 nach dem ersten Absat.) Leider sind auch die neueren; weiter greifenden Borschläge Burton's, den Stavenhandel durch innere Civilisirung Afrikas zu bekämpfen, an der Ungunst der Fiebers küste zur Beit gescheitert. Liberia gedeiht jeht besser. Die Hauptstadt Monsrovia hat einen lebhaften Verkehr und ist mit ackerbauenden Dörfern umringt, hat auch 2 Buchhandlungen und eine Buchdruckerei, die den Herald of Liberia druckt. 1834 wurde an der Mündung des San-Juan die Stadt Edina angelegt. Die nachsten Negerstämme halten Frieden.

Lippe=Shaumburg. (Uniden Schluß des Artikels.) Auf bem Landtage von 1844 kam ein Ablösungsgesetz zu Stande, welches am 25. Ian. 1846 publicirt wurde. Nach ihm können alle auf dem Privateigenthum ruhenden Reallasten gegen Entschädigung der Betechtigten aufgehoben werden. Doch wurden nicht blos die öffentlichen Staats = und Gemeinke und die Societätslasten, sondern auch das Heimfallsrecht; die sehnsberuichen Rechte der Erbpachtsverhältnisse, die forst = und jagdherrlichen Gerechtsame und die Servituten aller Art, und selbst die Spann = und Handbienste ausgenommen. Die seizeren aber wurden durch Berordnung vom 25. August 1845 ebenfalls sunablösbar erklärt. Auch wurden durch Berordnung vom 9. September 1846 den reformirten Predigern und Unterthanen dieselbm Rechte zugestanden wie den Katholiken nach dem Reseript vom 2. Jul. 1809 und hierdurch die Beschränkungen von 1746 aufgehoben.

Lift (Friedrich). Diefer verdienftvolle, patriotifche Mann war 1780 in ber freien Reichestadt Reutlingen geboren. Er mar früher Profeffor der Staatswiffenschaften in Zubingen und schrieb auch, nehmlich : Die Staatstunde und Staatspraris Burtembergen Lubingen, 1810. Doch durch feinen unermudlichen thatigen Berbefferungseifer fühlte er fich mehr ju bem praftischen Wirken als zu bem ruhigeren wiffenschafts lichen Studium hingezogen. Er legte 1818 fein Umt nieder, wirkte fur Die Stiftung bes beutschen hanbelsvereins und begleitete ale Confulent beffelben bie an alle beutschen Sofe und 1820 auch an ben Miniftercongres in Wien gesendeten Deputationen. Geine Baterftadt Reutlingen wahlte ibn jast (1820) mahrent bes Sanbelscongreffes in Darmftabt jut ihrem Deputirten in ber wurtembergischen Standeversammlung. Lift ergriff bie Ge legenheit, um gegen ein zweites Hauptübel unferer beutschen Buftanbe; gleich verderblich wie bie Berkehrssperre; nehmlich die Bureaukratie und ben Umtsmiebrauch reformatorisch gu wirten. Er übernahm es, im Auftrag feiner Committenten eine Petition gur Beseitigung ber großen und gahlreithen beutichen und würtembergischen Bertebutheiten und Umtemiebrauche ber Betmaltung in der Juftigy ber Abministration und ben Binangen gu entwerfen. Sie enthielt weber etwas Betlaumberisches noch etwas juriftifch Injuriofes oder fonft lirgend Strafbares, stellte aber: große Bebrechen und Reformbe burf niffe, die meift noch heute unerledigt find, in einer beinnhe engilfchen

manntichen und lebhaften Sprache bar. Das Baupt ber wurtembergifchen Beamtenhierarchie, ber wurtembergische Geheimerath; war entruftet über solche in Deutschland ungewohnte deutliche Sprache, über die allzu beutliche und eindringlide Darftellung unleugbarer großer Gebrechen, und noch mehr über die ernfte Bemühung, bie neuerkanipfte conftitutionelle Berfaffung in Burtemberg fo balb ichon zur Bahrheit und fruchtbar zu machen: Die Mis nister, weniger hierzu als zur Erneuerung altwürtembergischer Verfotzungen gegen muthige Patrioten geneigt, ließen bie in bet Preffe befindliche Petition polizeilich wegnehmen und den Abgeoebneten Litft wegen feiner wohlgemeine ten Umtshandlung in Unflagestand feten. Gelbst die ebenfalls burchaus nicht verbrecherischen Worte; welche bet Deputitte in der Kammerverhands lung zu seiner Bertheidigung und für bie nothwendige Gelbstständigkeit ber Bolkevertretung fprach, wurden abermals gum Gegenstand amtlicher Ber's folgung untb Untlinge gemacht. Die Regiedung forberte von ber Kammer bie Ausstofung Lift's. Diese ließ sich unch fast unbegreiflicher Beife in threr Wehrheit willig finden und Lift wurde nach peinlicher imb fleinlicher Inquis fition zu zehnmonatlicher Festungsstrafe mit 3mangbarbeit verurtheilt. Ja, er wurde wegen der ber heimtichen Juftig gefährlichen Beröffentlichung feinet Untersuchungsprotokolle in neue Criminaluntersuchung verwickelt. Um ber fchimpflichen Strafe und Behandlung jum Lohn feiner wohlgemeinten Reformbemühung zu entgeben, entfloh Lift mit seiner Familie zuerst nach bem Elfaß und in die Schweiz und ging bann 1826 nach Rorbamerita. 115 115

urfundlich mit und legte die Actenstücke der Juristensacultät der Universität Freidurg zum Rechtsgutachten vor. Die Juristensacultät urtheilte einsstillen mit gendäß eine gerichtliche Verfolgung und Bestrafung List's wegen der ihm zur Last gelegten Handlungen und Aeußerungen undhiet etwa blos nach allgemeinem und acht constitutionellem oder englischem Staatsrecht, sondern auch nach dem würtembergischen Versassungsrecht, ja selbst nach den aus der Beit des außersten Despotismus stammenden Gesehen, welche man im grellen Widerspruch mit dem neuen Versassungsrecht zur offenbaren Untersgrabung desselben noch sortdauernd anwendbar erklärte, unbegründet, daß sie mit dem Wesen und Geist der beschwornen constitutionellen Versassung völlig unvereindar seien.

Sarlsbader Beschlusse, durch die verfassungenderige Unterdrückung des in dem wurtembergischen Versassung vertrag unbedingt stipulirten Rechts der Preßsrelheit gelähmt. Die Verbreitung der List'schen Schrift war gehemmt, das löffentliche Urtheil über sie unmöglich und der Druck der Carlsbader Beschlusse hatte selbst das Nichterscheinen des Freiburger Facultätsgutachtens zur unsöblichen und traurigen Folger im Die deutsche Nation war eingelschuchtert, ohne politische Vildung stummt ergeben in ihre Erniedrigung. Erst nach langen Jahren öffneten die Julicebolution, das von dem freien Vordamerika dem patriotischen Beutschen Flücktling ertheilte Consulat und einige Scham über die Frühere Verfolgung dem patriotischen Märtprer die Rücktehr ins deutsche Vaterland, doch auch dieses noch nicht, ohne daß

eine kleinlich verfolgende Cabinetspolitik die für die Hansestädte ertheilte Consulernennung vereitelte, welche dann erst später in Leipzig anerkannt und zugelassen wurde. Und erst noch später, bei dem unglücklichen Tode des schwer mishandelten und verfolgten Mannes suchten die würtembergische und andere Regierungen zugleich mit den freiwilligen Beiträgen der Bürger durch Ehrengaben an List's Hinterbliebene seine Berdienste um das Vaterland zu ehren. Uehnlich wurde ja in Würtemberg auch andern Chrenmannern und ruhmgekrönten Patrioten, einem I. I. Moser, einem Schubart, einem Schiller, im Leben die bitterste Berfolgung und nur gest nach dem Tode hohe Chre zu Theil.

Man konnte, wenn man zumal has emporende Benehmen ber Rams mermehrheit gegen List betrachtet, ober auch das gleichzeitige Benehmen anberer beutschen Kammern, j. B. das ber hessischen Kammer, welche in bem unendlich gutmuthigen Vertrauen, die Regierung werde daffelbe nie zur Berfalschung des Ausdrucks der Bolksmeinung in der Bolkskammer misbrauchen, den Ministern das Recht einer Urlaubsverweigerung bei Staats dienern bewilligte, ja welche nach bereits gemachtem Misbrauche sogar die rechtlich unbegrundete Ausdehnung des verderblichen Rechts auf Penfionare gestattete - man konnte bei solcher Betrachtung fast die Fähigkeit der Deutfchen für politische Freiheit bezweifeln. Aber es liegt zugleich in biefer übertriebenen Bemuhung ber Burger, ben Regierungen die hochste Bereitwilligfeit zur ftrengsten Achtung ihrer Rechte zu beweisen, eine bedeutungevolle Mahnung an die letteren, auch ihrerseits das mahre Recht des Bolks zu ach: ten, eine Mahnung, welche, beharrlich misachtet, zur gefährlichsten Anklage werden konnte. 3, an ares gert. ff ( ) 11 %) . . . 2 et ; 1 to 10 W

Wie es aber damals — so bald schon nach den großen Rechtszusicherungen und nach der Gründung und Beschwörung neuer Verfassungen — mit dem ernstlichen Regierungswillen, ihre Wesenheit, ein freies Staatsleben heilig zu halten, bestellt war, das konnte jedem nachdenklichen Beobachter das Schicksal List's wohl deutlich machen. In Verbindung zumal mit den Carlsbader und andern Beschlüssen hatten solche Vorgänge bei einiger poslitischer Reise so viele deutsche gutmüthige Illusionen schon damals zersstören müssen. Sie mußten es, wenngleich damals die traurige Verwöhnung und Verblendung durch die unbeschränkte Herrschaft und durch die unselige deutsche Schmeichelei sogar die dürftigste Regierungsklugheit, sich wenigstens sur mögliche Krisen doch einiges wahre Vertrauen dei der Razion zu bewahsen, sast ganzlich zurückgedrängt hatten.

List's patriotischer Resormeiser aber erkaltete in der harten Berbannung nicht, sondern bildete sich in dem freien Nordamerika noch vollkommener
aus. Er machte sich hier durch seine Outlines of a new system af political
oeconomy. Philadelphia 1827, bekannt, grundete 1830 eine Actiengesells
schaft von 700,000 Dollars zur Errichtung einer Gisenbahn von Tamaqua
bis Port Clinton (21 Meilen lang), vermittelst welcher die von ihm eurdeds
ten Eisenminen cultivirt wurden. Er wirkte so in Berbindung mit reichen
Männern zur Grundung neuer Städte und vieler industrieller Unternehmungen. Seine praktisch wirksame Theilnahme an den großen Discussionen über

Mufbebung und Minberung bes Dothftanbes 1826 und 1827, in welchen er feine nationalokonomifchen Unfichten geltenb machte, und fonftige Berbienfte bewirften ben Befchluß beiber Saufer bes norbamerifanifchen Congreffes: "Kriebrich Lift bat fich um bas Paterland verbient gemacht." Rach ber Julirepolution im Johre 1831 febrte er nach Guropa gurud und ging in Gefchaften ber ameritanischen Regierung nach Daris. In Paris luchte er fur bie Einführung ber Eifenbahnen im Großen gu wirfen, und feine Birtfamfeit blieb nicht unfruchtbar fur bie Ginfubrung bes belgifchen Gifenbahnipftems. Dach einer furgen Rudtebr nach Amerita lebte er querft 1832 gu Samburg und feit 1833 ale nordameritantider Conful in Leipzig. Seit biefer Beit fuchte er unermublich burch Bort und That, burch Affocias tionen und Schriften fur bie Ginführung ber Gifenbahnen in Deutschland. guerft fur bie Leipzig-Dresbener Babn, und bann fur ein prattifches beutfches nationalofonomifches Onftem und insbefonbere fur angemeffenen Schut ber beutschen Induftrie vermittelft bes Bollvereins ju wirben. Mis Theilnehmer am Berlage und barm ale thatiger Mitarbeiter bes Staates Berifang ermarh er fich auch Rerbienfte um biolog Mert und fuchte auferbem feinen Ibeen in Begiebung auf Die ermabnten beiben Sauptamede porjuglich burch folgende Merte Gingang und Berbreitung ju perichaffen. Hels ber ein fachfifdes Gifenbahnfoftem ale Brunblage eines allgemeinen beutichen Gifenbabnipfteme und inebefons bere uber bie Untegung einer Gifenbabn von Leipzig nach Dresben, Leipzig 1833; Das beutiche Rationaltrans portfoftem, Altona 1838; Das beutiche Gifenbahnfoftem mit Rudficht auf murtembergifche Gifenbahnen! Stutt= anrt 1841; Das nationale Onftem ber politifden Detr. nomie, Stuttgart 1841. 1. Bb. (feitbem in mehreren unverande been neuen Auflagen); Das beutiche Gifenbahninftem ale Dittel gur Bervolltommnung ber beutfchen Induftrie; Gifen : bahnjournal 1835-1837, 2 Banbe; Das Bollverei neblatt. Stuttgart 1842 ff. Much am Rationalmagagin hatte er Antheit. Er fchrieb auch Mittheilungen aus Rorbamerifa 1820 und 1830. Liefen auch die Unruhe und Unftetigfeit feines duferen Lebens, feine

fteten begeifterten Bemuhungen, prattifch fur feine Ibeen gu wirten, ließ ber faft übergroße Reichthum feiner Projecte, in Berbinbung mit ber errenbarften Phantafie und Ungebulb und Seftigfeit, ihm fur feine fchrifts ftellerifchen Unternehmungen felten die gehorige Reife und Rube, tonnte er auch burth feine immer neuen, oft in ber Mitte wieber abgebrochenen Didne. oft auch Pratenfionen und fleine Unordnungen, Berieger , Redactoren und Theilnehmer an feinen Unternehmungen oft in Berlegenheiten bringen und mieftimmen und mannigfach anftogen - fo tann bod bas mabrhaft Berbienftliche und prattifch Beitfame feines raftlofen Birtens nimmer vertannt werden, indi nod no ge Dade Hagrimage

Ueber feine Sauptverblenfte, bie Forberung ber beutichen Gifenbahnen sind bes Bollvereine, fo wie die lebenbigfte patriotifche Anregung im national= deonomifchen und induftriellen Gebiet geben Die Artitel Des Staats-Lerifons

Eisenbahnen, Politische Dekonomie und Zollverein nähere Aufschluffe.

Seine Bestrebungen fur Nationalokonomie und nationales Schutzfostem haben einen so lebhaften bis jest fortbauernden Streit erregt, daß viels leicht erst eine spätere Zeit sie genügend unbefangen würdigen wird.

3weiertei konnen wir auch jest schon ohne tieferes Eingehen mit

Sicherheit hervorheben:

Der mation ale, wir mochten fagen, ber hift or is che philosophische.

— ber nationale, wir mochten sagen, ber hift or is che philosophische.

Allzu lange haben die Deutschen, ihren Schulgelehrten folgend, in der Nationaldenomie, ganz ahnlich wie in der Rechts und Staatswissenschaft, sa selbst in den Grundsähen über die kirchlichen Dinge ganz altge meine absstracte Principien, z. B. rechtliche und Handelsfreiheit, Bermögen u. s. w. ohne ihre Berbindung mit dem individuellen geschichtlichen Leben und Bedürfniss ihrer Nation aufgefaßt und praktisch durchzusühren gesucht. Sie haben so den Grund und Boden der wahren Bedürfnisse unferes vaterländischen Lebens vernachlässigt, die Praxis und die Theorie in verderbliche Gegensähe und Streitigkeiten gebracht, und krankhaften Zuständen, verderblichen Streitigkeiten und innerer und außerer Zersplitterung und Willfür preistigegeben.

Die Briten, fo wie einst bie Romer, waren ungleich praftischer. Welt entfernt, die hoheren Grundfate aufzugeben , fuchten ihre prattifchen Deiftet boch ftete biefelben, in Uebereinstimmung mit ihrer Nation; in nationalet Unfchauung und Geftaltung, im Busammenhang mit ihren Beburfniffen und Befühlen und Buftimmungen aufzufaffen und burchzufuhren. Die ans geborenen englischen Rechte (english birth rights) ;. 3. find mabre allgemeine Urs ober Maturs ober Menschenrechte, aber in nationaler englischer prattischer Auffassung und Gestaltung ; taufenbinal feuchtbarer und heilfamer als unfere metaphpfifchen Schultheorieen über Biefe Grundfrafte. So war und ift auch bie englische Praris ber gangen Ration und ihrer Staatsmanner weit entfernt von unferer beutschen abstracten allgemeinen Rationalotonomie und Hanbelsfreiheit, welche tros ihres Ramens Mationaldtonomie vor Lift bas Rationale und Diftorifche, bie Geibstanbigfeit, bas Bedurfniß, bie Bluthe und Rraft unferer Ration, ihre eigenthumlichen Unlagen, Bedürfniffe und Guter und ihre beftebenden Berhaltniffe gu ben übrigen Bolfern unberudfichtigt laft und um wenigften fogleich in die Begrundung ber prattifchen Sate mit aufnimmt.319 3.01116

Sodann ist es fürs Zweite burchaus nicht genügend und nicht praktisch, blos die allgemeinen Principsen der Freiheit des Berkehrs und des Austausches und Handels unter den verschiedenen Volkein zu verkünden und gegenüber von entgegengesest ein allgemeinen Grundsäten zu preisen und zu vertheibigen, wie man dieses auf dem neulichen nationaldkonomischen Congres zu Brüsseldbis zum Aebermaß hören konnte. Es scheint und fast und möglich für einen Freund der Menschheit, der menschlichen Vervollkommnung und des hrüherlichen Vereins der Menschen und Völker, die Principten der

Freiheit in biefem wie in andern Gebieten zu verwerfen. Es ift alfo auch ber Sieg bei fo allgemeiner Bertheibigung berfelben ein gar leichter und mohl= Die wichtige und schwierige und praktische Frage aber betrifft bie Bedingungen der Berwirklichung einer möglichft balbigen, aber auch allfeitigen, vollkommnen, bauernben und heil= famen Bermirtlichung biefer Freiheit fur alle Bolfer und fur bas unfrige in feinen besonderen inneren und außeren Berhaltniffen. Bier mer= den gerade um des bestmöglichen, fruhften, beilfamften und prattifchen Sieges der Freiheit und des durch fie und mit ihr zu erreichenden letten End= zwecks aller Freiheit, felbst theilweise und vorübergehende Beschränkungen zu= laffig und nothig werden konnen. Sie werden felbst Ausfluffe bes Strebens fur die Freiheit sein, wenn fie nur nie bas Biel aus dem Auge verlieren.

So ift es gerade bei der Berwirklichung der politischen Freiheit in bem Staate, so auch mit der allgemeinen volkerrechtlichen Freiheit. So wird j. B. der Freund der übrigen volkerrechtlichen Freiheit und des volkerrechtlichen Friedens um dieser Freiheit selbst willen nicht alsbald alle Waffen wegwerfen burfen, wenn andere Nationen noch die Waffen zur Berletung unferer Freis heit gebrauchen oder zu gebrauchen drohen. Wollen die Franzosen Deutsche an ber Grange von ihrem Lande zurudweisen, innerhalb ihrer Grangen wills furlich belaften ober ihrer Freiheit berauben, so ift vielleicht die Undrohung ober Erwiderung gleicher Freiheitsbeschrantung gegen die Frangofen in Deutschland bas beste und schnellste Mittel gerade fur die Berwirklichung des Princips der Freiheit. Raberten fich nicht oft, nabern fich nicht jest bie Bolfer jur Berhutung oder Befeitigung unangenehmer Gegenseitigkeiten burch friedliche Bertrage oder bedingtes Entgegentommen der Freiheit fcmeller als ohne sie?

Ebenso ist es zwar eine große Wahrheit, baß bie einzelnen Bolterfamilien wie bie Familien einzelner Baufer in bruderlichen, freien, hilfrei= chen Wechselverkehr mit einander treten und möglichit frei ihre verschiedenen Guter und Rrafte fur die bequemfte und leichtefte Befriedigung aller ihrer Bedurfniffe austauschen follen. Dennoch wird ber besonnene Familienvater einer individuellen Familie je nach ihren besonderen Berhaltniffen, wenn auch nicht mit tyrannischen und bemoralifirenden Berbote- und 3wangemit= teln, boch burch verständige und würdige Rathschlage und Ginrichtungen bafür forgen, daß nicht etwa feine Familienglieder ben Wohlstand und bie möglichfte Braft und Bluthe bes gemeinsamen Sauswesens und Familienvermogens und die besonderen Aufgaben und Intereffen ber Familie baburch gefährden, eine tuchtige vielleitige Erziehung und Bildung vernachtäffigen, baß fie mit biefem Familienvermogen Dinge eintaufchen, die fie leicht felbft durch eigenen Fleiß fich fertigen konnen oder die mehr nachtheilig als vortheilhaft für fie und die Gemeinschaft wirken. Dabei werden auch die einseitigen abstracten Begriffe von Geld, als blogem Reprasentanten von Baaren, ebenso verschwinben als jent einseitigen abstracten Begriffe einfeltiger Schultheorieen, bag bas Geld ober daß bie Arbeit ober bie Raturproduction das mahre ober auch nur bas hauptfachliche, bas vorzugeweise zur Grundlage vernünftiger Wirthschaftslehre geeignete Nationalvermogen seien.

List's nationaldkonomische Hauptgrundsätze sind die folgenden: "Es ist die Aufgabe jeder Nation, vor Allem ihre eigenen Hilfsquellen aller Art zum höchsten Grade der Selbstständigkeit und harmonischen Entwickelung zu bringen. Diese Pflicht geht selbst kosmopolitischen Zwecken vor. So lange noch die eigene Industrie diese Höhe nicht erreicht hat, muß man sie durch Schutz unterstützen. Der nationale Zweck dauernder Entwickelung productiver Kraft steht "über dem pecuniaren Vortheile einzelner Classen von Individuen."

Wir glauben die kurzen Andeutungen über List's Leben und Wirken nicht besser schließen, die Nachricht über sein trauriges Ende nicht besser geben zu können als durch einen Auszug einer Biographie des verdienten Mannes, welche K. Mathy in der Rundschau 1846 Nr. 21 gab. Seine

Worte find bie nachfolgenben:

Gine fraftige Natur ift gebrochen, ein bewegtes Leben erloschen, ein raft= lofer thatiger Beift ber Forberung großer Nationalintereffen entzogen. "Um 30. November", fo berichtet die Allgemeine Beitung, "hauchte Fried: rich Lift fein Leben in Rufftein aus, wohin ihn eine nach dem füdlichen Tirol und Italien beabsichtigte Reise geführt hatte, die er unternahm, um für feine burch langen Rampf und vielfaches Diegeschick vor ber Beit untergrabene Gesundheit Starfung zu suchen. Das furchtbare Wetter, in bas er im Gebirge fam, vermehrte feine innere Unruhe und fledte ihr ein Biel. Go unterlag Friedrich Lift bem Doppelftof von Ror: per= und Seelenleiben." Der Freund, welcher, tief erschuttert von ber Trauertunde, jene Beilen fchrieb, erinnert babei an Geneca's Bort: Nicht des Leidens wegen lege ich Hand an mich; fo fterben, heißt unterliegen. Sabe ich aber die Gewißheit, baß bas Leiben ewig bauern werbe, bann icheide ich nicht um feinetwillen, fondern weil es mich hindern murde, fur alles bas gu wirken, wofur man lebt. - "Sein Schickfal" - fo wird weiter berichtet "hatte felbft in biefem einfamen Gebirgeftabtchen allgemeines hergliches Die Beamten, die Officiere ber Garnifon, ber fathos Mitgefühl gefunden. lische Dechant und eine große Bolksmenge begleiteten bie irdischen Ueberrefte bes bis jum Tode raftlofen Mannes, deffen Berluft in zwei Belttheilen widerhallen wird, auf ben bortigen Gottesader, in beffen geweihter Erde die liebevolle Theilnahme ber tatholifchen Bevolterung bem protestantifchen Bruber bie ichmerglich erfehnte Ruhe gonnte."

Aussührlicheres über das Leben, die Thatigkeit und das Leiden des bedenstenden Mannes und wahren Patrioten darf man in der Allgemeinen Zeitung erwarten, deren Herausgeber reichen Stoff besitzen und dem Andenken des Berstorbenen, wie dem Publicum gegenüber sich verpflichtet fühlen werden, Gebrauch davon zu machen. Wir erinnern nur an die Einleitung des Buches, durch welches List dem Bolte lieb geworden: das nationale Spstem der politischen Dekonomie, wovon nur der erste Band über die Handelspolitik und den deutschen Zollverein erschienen ist und, wie wir glauben, erscheinen konnte. In jener Einleitung führt uns der Berfasser sein unermüdliches Streben und seine bitteren Ersahrungen in lebendigen Farben vor Augen. Er schildert, wie schon 1818 in ihm der Gedanke entsstand: Deutschland musse seine Binnenzölle ausheben und durch ein gemeins

schaftliches Handelssoftem nach Außen denjenigen Grad von industrieller und commercieller Ausbildung zu erreichen streben, den andere Nationen durch ihre Handelspolitik errungen hatten. Der Art. 19 der Bundesacte (wegen Handel, Verkehr und Schiffsahrt) schien ihm eine Grundlage für das Gedeischen der Industrie und des Handels in Deutschland abgeben zu können, und er veranlaßte einen Verein deutscher Kaufleute und Fabrikanten, um die Aushebung der deutschen Binnenzölle und die Herstellung eines gemeinschafte

lichen deutschen Handelsspstems zu erwirken.

2118 Consulent des deutschen Handelsvereins entwickelte er eine merkwurdige Thatigkeit, besonders in Bekampfung einer Maffe von Borure theilen, welche spater, sobald der Bollverein eine deutsche Sandelspolitik möglich machte, der Beobachtung und Erfahrung mehr und mehr weichen mußten. Wenn ein Gedanke fruchtbar wird und die Wirklichkeit seine Gute bewährt, dann fehlt es nicht an Bewerbern um das Verdienst der ersten Meußerung und der ersten Sandlung. So haben wir unlängst noch in badifchen Blattern gelesen, daß die Denkschrift über die Sandeleverhaltniffe, welche der Großh. Babische Bevollmächtigte, v. Berftett, unterm 15. August 1819 der Carlsbader Conferenz vorlegte, worin die Freiheit des Handels im Innern als das Verlangen der mahren öffentlichen Meinung dringend em= pfohlen murde, von Geh. Rath Debenius verfaßt war Labgedruckt ift fie in ben Bichtigen Urkunden für den Rechtszustand der deutschen Das tion, mit eigenhandigen Unmerkungen von J. L. Kluber, herausgegeben von C. Welder); ebenso berichtet Lift, daß einem B. J. M. Eld von Raufbeuern die Ehre zugeschrieben wurde, Stifter jenes Sandelsvereins zu fein, während boch er die Petition an den Bundestag entworfen, dabei aber weiter bemerkt hatte, daß damit nicht genug gethan fei. "Um Etwas zu erreichen, muffen wir alle deutschen Fabrikanten und Raufleute zu dem gemein-Schaftlichen Zwed vereinigen, die deutschen Regierungen und Behörden für unser System zu gewinnen, die Hofe, die Standeversammlungen, die Congreffe durch unfere Abgeordneten zu beschicken, Thatsachen, die fur uns sprechen, ju fammeln und bekannt zu machen, talentvolle Schriftsteller zu vermogen fuchen, daß fie fur uns fcreiben; burch Derausgabe eines Bereinsblattes und burch Zeitschriften und Zeitungen die öffentliche Meinung für uns gewinnen und jedes Jahr auf diefem Megplat (Frankfurt) wieder zusammen kommen, um an den Bundestag zu petitioniren." In den Bereinigten Staaten, wohin das Schicksal ihn führte, wurde ihm die stufenweise Ent= wickelung der Bolkswirthschaft klar, und sein System in ihm fest ausgeprägt. Bader darüber veröffentlichte, fand bei den Amerikanern eine sehr gunftige Aufnahme. Dabei sehte er, vollständiger als es bisher geschehen war, die Wechselwirkung zwischen der Manufacturkraft und dem National= Transportfyftem auseinander, und der Drang, ein deutsches Gifen= bahnsnstem ins Leben zu rufen, bewog ihn, gunftige Berhaltniffe in Umerika zu verlaffen und nach Deutschland zuruckzukehren. Allein bitter flagte er über vielfältige Berunglimpfungen und Mishandlungen, die er in Folge seiner Bestrebungen als Wortführer eines deutschen Gisenbahnspstems habe erdul= Er zerfiel mit den Sauptern des Sandelstandes in Leipzig, ben muffen. Suppl. z. Staatsler. III.

wo er bamals wohnte, und wurde bei der Ausführung der Leipzig-Dresdun Gifenbahn, zu welcher er ben Grund gelegt hatte, bei Seite geschoben. Seine Unsichten über das nationale Transportspstem hat er unter Anderm in dem Artikel: Eisenbahnen und Canale im Staatslerikon niedergelegt, der auch in besonderem Abdruck stark verbreitet wurde, jest in der zweiten Auflage des Staatslerikons dem Publicum aufs Neue vorliegt und von dem scharfen, riche tigen Urtheile des Verfassers zeugt. Was nicht verwirklicht wurde, die Herstellung der deutschen Hauptlinien nach einem umfassenden Plane als Staatsbahnen, das ist eben zu beklagen, wie sich mit jedem Tage deut: Sein Buch: das nationale System der politischen De licher herausstellt. konomie, verdankt, wie er ebenfalls in der Einleitung sagt, eben jenen Mishandlungen sein Dasein, welche ihn geschäftlos machten und aufstachel ten, seinen Namen zu retten. Schon bamals hatte "viele Arbeit und unsäglicher Berdruß" seine Gesundheit zerrüttet; um sie herzustellen, reiste et im Spatjahr 1837 nach Paris und bearbeitete dort eine von der Utademie aufge stellte Preisfrage über Handelsfreiheit und Handelsbeschränkungen, welche unter die drei ersten von 27 eingelaufenen gestellt wurde. — Spater grunbete List das Zollvereinsblatt, welches rustig ankampfte gegen die Lehren, womit von England und für England die großen Lucken in dem Bereinstarif theoretisch gerechtfertigt werden follten, welche die Spinnerei, die Grundlage der Weberei und damit der größeren Industrie überhaupt, namentlich die Bedingung einer großartigen Maschinenfabrikation, schublos der englischen Uebermacht preisgeben und ebenso die feineren Gewebe, welche geschickte Arbeiter erfordern, während die gröberen Zeuge zum Theil mehr als Wir hoffen aus der Allgemeinen Zeitung die Grunde nothig geschütt sind. zu erfahren, warum das Zollvereinsblatt, unterstüßt durch die großen Wittel der Cotta'schen Verlagshandlung, nicht eine weitere Verbreitung sand, welche den Herausgeber hätte ermuthigen können, und warum zulest das Zollvereinsblatt, welches, wie uns gesagt wurde, kaum 700 Ubnehmer hatte, von der Cotta'schen Verlagshandlung nicht behalten wurde. Ebenso wird das Publicum Aufschluß erwarten über die neuere Stellung von List zu den deut: schen Industrievereinen. Er scheint nehmlich in der letten Zeit abermals viel: fachen Berdruß erlitten zu haben, welcher, verbunden mit korperlichen Ein fluffen, ihm zulest verderblich wurde.

In der Persönlichkeit von Friedrich List liegt wohl die Erklärung des Umstandes, daß er bei der Aussührung von Ideen, die er angeregt hatte, keine Stellung gewinnen konnte. Eine kräftige Natur, ein undeugssamer Wille zeigt ihn mehr zu bureaukratischer als zu collegialischer Geschästes behandlung geeignet. Seine eigene Begeisterung für die großen Interessen des Vaterlandes, denen sein Streben gewidmet war, hatte das in Deutschland nicht hoch genug zu schäßende Verdienst, daß er die Massen anregte für die wichtigsten Fragen der Nationalwohlfahrt, die früher außer den Studierstuben und den Hörsälen wenig Anklang gefunden hatten. Daß List in seinem Eiser gegen "die Schule" zu hart wurde, alle übrigen Nationalökonomen wahrhaft mishandelte und dadurch selbst wieder Schüler bildete, die sich die rauhe Form aneigneten, sie noch übertrieben, aber nicht Kenntnisse

genug besaßen, um den ebeln Kern aufzunehmen und zu pflegen; daß er alle bisherigen Leistungen der Wissenschaft übersah, Gedanken als neu und sein eigen ausgab, an denen nur die meisterhafte Auffassung und die an das Nationalgefühl geknüpfte, darum auch so eindringliche Darstellung neu und sein eigen waren — gewiß ein großes Verdienst —, das sind Fehler, die an ihm getadelt wurden, die aber gar häusig im Gesolge kräftiger, durchgreifens der Charaktere sich sinden. Um besten und in würdiger Form hat Rau die Schule gegen List vertheidigt. (Archiv der politischen Dekonomie V. 2.)

Friedrich Lift stand im 57. Jahre, als er, von Krankheit und dem Einflusse des furchtbaren Wetters verduftert, in Rufftein sein Leben endete. Ein schwerer Verlust fur Deutschland, in einer Zeit, wo ein weiterer Schritt der deutschen Handelspolitik und der Schifffahrt bevorsteht, wo eine so seltene Kraft wie die seinige von größtem Nugen sein konnte. Allein — — in der nehmlichen Rummer ber Allgemeinen Zeitung, welche von dem feierlichen Begrabniffe List's berichtet, ist zu lesen, daß der Brite Rowland Bill, welcher den Gedanken der wohlfeilen Briefpost in England anregte, als Secretar des Generalpostmeisters mit 1200 Pf. St. angestellt worden ift, - eine Stelle, die eigens fur ihn geschaffen wurde. Für einen Friedrich List hatte Deutschland, hatte der Zollverein keine Stelle. Er paßte nicht in das deutsche Beamtenthum. Sein Ende erinnert uns an bas Wort bes französischen Staatsmannes Guizot: "In allen Dingen verbraucht die Vorsehung, um ihre 3mede zu erreichen, Muth, Tugenden, Opfer, mit einem Worte - ben Menfchen; erft nach einer unbekannten Menge scheinbar vergeblicher Unstrengungen, nachdem viele edle Herzen entmuthigt unterlagen, ihre Sache verloren gaben, dann erst triumphirt die Sache VII. leçon, 20—21)." (Histoire de la civilisation en Europe.

Ich kenne eine Universität, deren hochweiser disciplinarischer Senat einst zur Classissication für die akademischen Zeugnisse der abgehenden Studirenden die drei Rangstufen: "ruhiger Kopf", "unruhiger Kopf", "sehr unruhiger Kopf" wählte und die lette Note natürlich für die schlechteste erklärte.

Der so unruhige List håtte gewiß nur diese dritte Note erhalten. Er war einer von jenen unruhigen Köpfen, die in unserem vielsach despotisschen und pedantischen, spießburgerlichen und hösischen lieben Deutschland überall anstoßen und Aergerniß geben, sich Zurückseung, Verfolgung und vornehmes Achselzucken zuziehen und für ihre gemeinnützigen und genialen Vestrebungen so schwer die rechte Stellung sinden, in welcher sie für sich und Andere ohne Gefährde und Störung wirken können, die dem Vaterlande und der Menschheit dennoch unendlich viel mehr werth sind und nüßen und zur Ehre gereichen als ganze Hunderte hochmüthiger gelehrter Pedanten oder serviler Civil= und Militär=Beamten.

C. Welcker.

Literatur der Staatswissenschaften. (Zu S. 25 3.1 von oben.) Im Sinne achter praktischer Politik und aus reicher Lebensserfahrung gestossen sind des Frhrn. v. Turck eim "Betrachtungen auf dem Gebiete der Verfassungss und Staatenpolitik" (Karlsruhe und Freiburg. 2 Bde. 8.), der zweite Band sedoch der außeren Politik gewidmet.

33 \*

(Bu S. 26 3. 3 v. u.) Sehr ausgezeichnet sind Putter's Beistrage zur Bolkerrechtsgeschichte und Wissenschaft (Leipzig 1843. 8.)

(Bu S. 30 3.6 v. o.) Heffter, das Europäische Bolkerrecht der

Gegenwart Berlin, 1844, 8.

(3u S. 31 nach v. Burfotti) v. Mensch (manuel pratique du consulat, Leipzig, 1846, 8.).

(Zu S. 31 nach dem zweiten Absat.) Eine Kritik der Wissenschaft versucht v. Raltenborn (Kritik des Bolkerrechts, Leipzig, 1847, 8.).

(Bu S. 36 nach Krug.) Urnb (bie naturgemäße Bolkswirth:

ichaft, Hanau, 1845, 8.).

(Zu S. 38 nach Folix.) Dunoper (de la liberté du travail, Paris 1845, 3 T. 8.). Auch sind hier Chevalier und Wolowski zu erwähnen.

(Zu S. 39 3. 7 v. u.) Schüz (Grundsätze der Nationaldkonomie, Tübingen, 1843, 8.), Kudler (die Grundlehren der Volkswirthschaft,

Wien, 1846, 2 Bde. 8.).

- (Zu S. 40 3.6 v. u.) Neuerdings gab dieser Richtung einen neuen Aufschwung die bekannte, im Uebrigen nur in Betreff der Handelsfreiheit dem Systeme entgegengesetzte Schrift von Fr. List: "Das nationale System der politischen Dekonomie" (Stuttgart und Tübingen, 1841, 1. Bd. 8.). Mit ihm stimmen unter den Fachgelehrten namentlich Schmitthenner, Kudler, theilweise v. Mohl. Gegen ihn schrieben u. A. Rau, Baumstark, Bulau, Osiander, Brüggemann, Donniges u. s. w.
- (Bu G. 43 3.24 v. u.) Bon dem neueren tuchtigen Werke von 3 immermann: "Die deutsche Polizei" (Hannover, 1845, 8.) liegen zur Zeit erst zwei Theile vor, die das Ganze noch nicht beenden.

(Bu S. 47 nach v. Spbow.) Unter den neueren Statistikern zeich net sich auch v. Rheben durch mehrere einschlagende Schriften und als Begründer eines statistischen Bereines aus. Ferner Dieterici, der jetige Director des statistischen Bureaus in Berlin, Hanssen in Leipzig u. A.

Bulau. Lombardisch = venetianisches Königreich, Mach offi cieller Ueberficht hatte die Lombardei im 3. 1844 eine Bevolkerung von 2,588,526; diese hatte sich im vorhergebenden Jahre um 21,676 vermehrt. Das gesammte Konigreich hat 14,335 nieberofteweichische Jod schiffbare Canale und 15,245 Joch Bemafferungscanale, modurch die Fruchtbarkeit bes Bodens in hohem Grade gesteigert wird. I Un Getreidearten erzeugte dieses reiche Land im Jahre 1835 ? 9,203,990 ofterreichische Degen, und zwar an Weizen über 6,127,600, an Roggen 681,200, an hafer 748,565, an Reis 785,090; sodann an Kastanien über 200,000 Ctr. Das gegen besteht noch ein vielleicht nicht gang ungunftiges Borurtheil gegen den Bau von Kartoffeln, wovon 1835 nicht ganz 567,000 Etr. producirt wurden. Hauptproducte find außerdem Wein, wovon über 3,314,000 niederöfterreichische Eimer gezogen werben; Dlivenol, Leinol, Rapsol und Nugol im Betrage von nahe 13,500 — 32,700 — 18,000 und 19,600 Ctr.; Parme

fankafe, füßer Rafe und Strachino mit je 157,050 — 312,226 und 85,188 Ctr.; und 12,070 Ctr. Gudfruchte, wovon nur in ber einzigen Gegend der Riviera di Salo am Gardasee jahrlich 15 Millionen Citronen gewonnen wer-Bei Weitem der wichtigste Ausfuhrartikel, im Werth von etwa 21 Millionen Gulben, ist aber Seide, deren Production zumal in der Lombardei in beständiger Zunahme begriffen ist: das jahrliche Erzeugniß, das sich im I. 1800 auf 1,860,000 Pfund (zu 12 Unzen) belief, war schon im J. 1820 auf 3,840,000 und im J. 1841 auf 4,710,000 gestiegen. Um Meisten erzeugen die Provinzen Brescia und Mailand, mit je 1,100,000 und 1 Mil= lion Pfund. Gleichzeitig hat die Seideindustrie in der Lombardei beträchtlich zugenommen : namentlich kommen feit einigen Jahren beffere Methoden im Spinnen und Zwirnen zur Anwendung und in großem Maßstabe angelegte Spinnereien und Zwirnereien find entstanden, wahrend auch in der Berfertigung der hierzu erforderlichen Maschinen und Waagen große Fortschritte der Mechanik zu Mailand, Bergamo und Como bemerkt werden. Auch der Handel hat in den letten Jahren großeren Aufschwung gewonnen: er beruht auf soliber Grundlage, da die lombardischen Kaufleute meist zugleich reiche Grundbesiger find und darum die Zahl der Kallimente verhältnißmäßig gering ist. Im J. 1841 liefen im Seehafen von Venedig 210 Schiffe von langer Kahrt ein, die zu allen Kahrten, namentlich in ferne Gegenden, ermachtigt find, mit einem Einfuhrwerth von etwas über 4,166,300 Gulden. unter waren 115 offerreichische Schiffe; 37 englische, 1 hamburgisches, 10 Un großen, für die Fahrt von Gibraltar bis schwedische und norwegische. Ronstantinopel autorisirten Kustenfahrern waren 3059 mit über 11 Mill. Werth eingelaufen; und an kleinen Ruftenfahrern, fur alle Bafen ber ofter= reichischen Seekuste ober bes bezüglichen Ruftengebiets, 953 mit 2,323,200 Ausgelaufen waren in demfelben Jahre aus Benedig 157 Schiffe Werth. von langer Fahrt und 1320 große Ruftenfahrer, mit einem Ausfuhrwerth von je 2,949,730 und 8,179,631 Gulben \*). Bur unmittelbaren Forderung bes Binnenverkehrs und zur mittelbaren bes Seehandels tragt bereits die im 3. 1842 vom Staat garantirte und jest ihrer Bollendung fich nahernde große Eisenbahn von Mailand nach Venedig wefentlich bei.

Nach den möglichst sorgfältigen Vergleichungen Mittermaier's (a. a. D.) stellt sich im Venetianischen sogar das Marimum der Eriminalität, 1:3147, noch günstiger als in Frankreich, wo das Minimum die Verhält-nißzahl 1:2000 ergiebt. Doch ist freilich in dieser Beziehung keine ganz genaue Vergleichung zwischen Staaten verschiedener Gesetzebung möglich. Etwas ungünstiger ist das Verhältniß in der Lombardei. In den beiden Perioz den von 1822—1829 und von 1830—1840 kamen daselbst auf je 100,000 Einwohner an Verbrechen, wegen welcher gegen bestimmte Personen Unterssuchung gesührt wurde, in der Lombardei je 241 und 164, im Venetianis

<sup>\*)</sup> In viel hoherem Maße hat freilich in Trieft die Bewegung des Berskehrs zugenommen, wo im Jahre 1841 auf 868 Schiffen langer Fahrt und auf 3323 großen Kustenfahrern der Einfuhrwerth je 32,336,956 und 12,863,319 Gulden betrug; sodann der Aussuhrwerth je 17,453,141 und 17,490,804.

schen je 165 und 75; sodann an Verbrechen, deren Urheber fluchtig waren oder unbekannt blieben, in der Lombardei je 212 und 251, im Benetianischen je 139 und 137. Sehr betrachtlich hat sich dagegen die Zahl der schwe ren Polizeiübertretungen vermehrt. Ihre Sahl war in Benedig während der Periode von 1819—1829: 182,672, während der von 1830—1840 aber 238,758. Namentlich hatte die Zahl der Diebstähle von 26,222 auf 75,601 zugenommen; die der Beleidigung von Wachen von 1875 auf 3864; die der Mishandlung unter Cheleuten von 791 auf 961. Aehnlich war die Vermehrung dieser Vergehen in der Lombardei, wo die Diebstähle von 48,742 auf 82,859 stiegen; die Betrügereien von 2111 auf 5524; die Beleidigungen von Wachen von 1733 auf 3080; die hauptfächlich aus der Ubneigung gegen den Soldatenstand entsprungenen Selbstverstümmelungen von 352 auf 580; bie Mishandlungen unter Cheleuten von 952 auf 1473. Für die Beurtheilung der statistischen Tabellen ist noch zu bemerken, daß in Desterreich alle Unzeigen von Verbrechen, nach bem Titel berfelben, darin aufgenommen werden, in Frankreich dagegen nur die Zahl der Angeklagten, nicht die der Ungeschuldigten. In der Lombardei kamen 1830-37 nur 158, in Benedig nur 115 uneheliche auf je 100,000 Einwohner. Im J. 1841 war das Berhaltniß der ehelichen zu den unehelichen Geburten wie 24:1, in Benedig wie 39:1. In der Stadt Mailand ist 1 unehelich; viel geringer ist die fes Verhaltniß in Venedig.

Unter allen italienischen Staaten ist im lombardisch = venetianischen Königreiche am Meisten von Seite der Regierung für das Schulwesen gethan worden, durch das Reglement vom 16. Nov. 1818 mit vielen späteren Bufabverordnungen. Für alle Stände bestehen niedere Elementarschulen, welche die Gemeinden einrichten muffen, die auch die von der Regierung gepruften und patentisirten Lehrer zu bezahlen haben. Außerdem giebt es hohere Glementarschulen für Rinder, die sich dem Studium widmen wollen, oder besondere technische. Seit 1826 ift ein Schullehrerseminar errichtet. Erzbischof hat die Aufsicht in Beziehung auf den Religionsunterricht. jedem Gubernium besteht ein vom Staat befoldeter und vorzugsweise aus Beiftlichen gewählter Schulvorstand; außerdem Provinzial=, Diftricts= und Die Gemeinde schlägt Lehrer und Lehrerinnen vor, bet oberste Schulvorstand ertheilt die Ernennung. Für Gemeindeschulen ist jedes Rind vom 6. bis 12. Jahre schulpflichtig. Der Unterricht ift unentgeltlich. In der Lombardei beträgt der Gefammtaufwand für Schulen etwa 600,000 Gulden, wozu die Gemeinden & beitragen; in Benedig nabe 330,000. Dort war im J. 1841 die Zahl der schulfähigen Knaben 172,300, wovon 113,444 die Schulen wirklich besuchten; die ber schulfahigen Madchen, wovon 75,326 die Schulen besuchten, betrug 168,909; im Benetianischen war das Verhältniß bei den Knaben je 129,354 und 75,678; bei den Mädchen je 126,665 und nur 5491. In der Lombardei und in Benedig fehlen noch in je 50 und 34 Orten die Knabenschulen, in je 821 und 775 Orten die Auf dem Lande wird oft nur ein ungenügender Winter= Mädchenschulen. unterricht ertheilt; doch ist überall Fortschritt zu gewahren. Auch besuchen viele Kinder Privatlehranstalten oder erhalten häuslichen Unterricht.

Durchschnitt gehen von je 100 schulfähigen Knaben und Madchen in der Lombardei je 70 und 53, in Benedig je 60 und 9 in irgend eine Schule. Rleinkinderbewahranstalten für Kinder unter 5 Jahren, die unter der Auf= ficht der Pfarrer stehen, giebt es in der Combardei 24, in Benedig 12. Für Madchen bestehen viele Klosterschulen. Auch die Sonntagsschulen sind ziemlich zahlreich besucht. Neben ben kaiserlichen und Communalgymnasien, den bischöflichen ober Convictsgymnasien, als Vorbereitungsschulen für den hoheren Unterricht, giebt es viele hohere Privatlehranstalten, die jedoch kunftig nur in den Hauptstädten gestattet werden sollen. 1841 waren in den faiferlichen und Gemeindegymnaffen 6001 Schuler, in den hoheren Privat= lehranstalten 2259. Einige Liceen, darunter mehrere zunachst für den geist= lichen Stand bestimmte bischöfliche, beschranten sich nur auf den philosophi= Die Universitäten Pavia und Padua waren 1843 von je schen Lehrcurs. 1456 und 1728 Studenten, jumal von vielen Juriften und Medicinern Seit 1838 sind kaiserliche technische Schulen in Mailand und Endlich bestehen Akademieen für schone Runfte in Benedig errichtet. Mailand, Benedig, Bergamo und Berona, von denen zumal die erstere zahlreich benutt ist \*). M. Schulz.

Buther (Martin) erscheint fast gleich vorragend in seiner Stellung zur allgemeinen driftlichen und zu der Kirche, welche er grundete, deutschen Nation und zur Weltgeschichte. Er ift nach seiner Personlichkeit und seiner Wirksamkeit so vielfeitig und so bedeutsam nicht blos fur die reli= giofe, fondern auch fur die weltliche Seite des Lebens feiner Zeit und der nachfolgenden Zeitraume bis zur Gegenwart, daß eine ein deutliches Bild gewährende Darstellung seiner Person und seines Lebens auf wenigen Seiten eine Unmöglichkeit genannt werden muß. Noch weniger möglich ift es, mit knappen Federstrichen eine abweichende Darstellung von ihm zu geben und zu begrunden, und doch ist von jeher und wird bis auf diesen Tag meiner Un= sicht zufolge vielfach theils ungenau, theils nur halbwahr und geradezu falsch, sowohl von Freunden als von Feinden, über ihn berichtet. ben Berfuch begonnen, fein Leben in einem größeren Werke nach meiner Unschauung zu erzählen, und es mag vergonnt sein, darauf zu verweisen. Der nachstehende Umriß kann und foll lediglich bazu dienen, den Lefern diefes Werkes die Hauptmomente von L. und feinem Leben je nach den Zwe= den des St.= L. zu vergegenwartigen. Sie werden feine Große und Bedeutung, den eigentlichen Rern seines Wesens und Wirkens mit Recht vornehmlich darin erblicken, daß er ernftlicher nach der Wahrheit strebte und sie muthiger bekannte als Einer neben oder nach ihm; daß ihn begeisterte From= migkeit und unerschutterliche Glaubenefraft wie feinen Undern befeelte; daß eine umfaffende Glaubensreinigung und Erneuerung, eine Bewegung des religibsen Geistes von ihm ausging, wie sie zugleich so gewaltig, lauter und fol= genreich feit den ersten driftlichen Beiten nicht mehr Statt gefunden. wird in diefer Stizze insbesondere beabsichtigt, baran zu erinnern, baß seine

<sup>\*)</sup> Ueber die neuesten politischen Berhaltnisse ber ofterreichischen italienischen gander f. Desterreich seit 1840.

Wirksamkeit und Bebeutung auch für das deutsche Nationals und Staatsleben und selbst für die Staatswissenschaften nicht übersehen werden darf, und daß er auch als Patriot und Bolksmann einer der ersten, besten und verdientesten dasteht, mit Recht "Deutschlands Prophet" genannt; daß er die Nation aus Banden ausländischer Beherrschung und arger Gedankensesselung besteite, zu ihrer Neubildung am Gewaltigsten Bahn brach, ihre Sprache neusschuft und sie reden wie hören und denken lehrte; daß er ihr den Anstoß gegeben, in einem hochwichtigen Momente sich zu einigen und zusammenzusassen, und daß er die größten und glänzendsten Thaten der deutschen Geschichte mit ihr gethan hat; ob auch allerdings nicht frei von Gebrechen, voranleuchtend und sie entzündend wie kein anderer ihrer Heroen, wie auch kein Mann durch Macht oder Geist je einen solchen Einstuß wie er auf sie geübt und gleich ihm geliebt und verehrt und freilich auch gehaßt und geschmäht ist wie er.

Seine Geburt und Jugend fallt in die Zeit des vergehenden Mittel-In seinen Mannesjahren steht er auf der Gränzscheide der mittleren Jahrhunderte, deren Bildung die seinige noch angehört, und der Neuzeit, die er, der vornehmste und geistesgewaltigste Leiter und Vorkampfer, herauf-Er murde am 10. November 1483 zu Gisleben geboren, mo seine Eltern als geringe und armliche Bürgersleute damals wohnten. übersiedelten nicht lange barauf nach Mansfeld, wo fein Bater, einem thuringischen Bauerngeschlechte entstamment, fortan als Bergmann lebte und allmälig zu Ansehen und Wohlhabenheit gelangte. Er that ben Sohn fruhzeitig in die burftige Schule feines Bohnortes und hielt den lernluftigen zu fleißigem gernen an. Die Kinderzucht beider Eltern war ftreng-religios, fittlich und hart; zu rauh fur Martin, der dadurch verschuchtert wurde. Ratholicismus fenkte fich burch feine gewinnenden und beengenden Aeußerungen auf das Tieffte in ihn ein und machte ihn von Kindheit an der Rirche Schon als Knabe trug er fich mit bem Gedanken, "fromm" werben zu wollen, was er nach der noch immer großentheils monchischen Unficht und Empfindungsweise ber Zeit verstand. Bon 1497 an verlebte er Urmschulerjahre guerft in Magbeburg, dann in Gifenach. Bon bort batte ber Sunger ihn vertrieben, hier empfing ihn die Noth abermals, und er wurde uch auf Schulen nicht haben halten fonnen, wenn fich nicht eine wohlhabenbe Burgerin zu Gifenach seiner angenommen hatte, "um feines andachtigen Singens und Betens willen", bas ihr an bem Currendschuler gefallen. machte sich mit eisernem Fleiße das Wiffen zu eigen, bas ihm als Schuler der verhaltnismäßig guten Gisenacher lateinischen Schule erreichbar wurde, und bezog 1501 die Universitat zu Erfurt mit brennendem Wiffensburfte, um sich zunachst noch weiter hauptsachlich mit den humanistischen Studien, fodann mit allgemeinem Biffen und den Anfangen der ariftotelischen Beitphilosophie zu beschäftigen und demnachst nach dem Billen feines Baters die Rechte zu studiren. Seine Stimmung blieb vorherrichend religios, obwohl nicht ganzlich von heiterer Jugendlust abgewendet. Sein Wahlspruch war: "fleißig gebetet ift uber die Balfte ftudirt.". Er warf fich mit bem anhaltenoften Gifer auf die genannten Studien, erlangte nach zwei Sabren den untersten philosophischen Grad des Baccalaureus, zu Anfange des Jahres

1505 die Magisterwurde und schien nur von dem Gedanken erfüllt zu fein, "jest vollends durfe des Studirens fein Ende fur ihn fein, wolle er anders den deutschen Magistern Ehre machen." Er begann Vorlefungen über die aristo= telische Physik und Ethik und zugleich die Rechtsstudien, erregte bedeutende Hoffnungen, befand sich auf einer verheißungsvollen Laufbahn, als er plog= lich, zur Ueberraschung Jebermanns und unter dem heftigen Unwillen seines Baters, der deshalb lange mit ihm zurnte, diese ganze Entwickelung, alle Aussichten und Erwartungen, dies gange Dafein abbrach, um es mit einem durchaus entgegengesetzten zu vertauschen. Tief erschüttert durch einen er= schreckenden Vorgang, der still genabrte unbestimmte Empfindung, Stim= mung und vielleicht Borfaße zur Bestimmtheit und Reife brachte, trat er noch im Sommer 1505 in das Augustinerkloster zu Erfurt. Der Katholicismus der mittleren Jahrhunderte war noch lebendig, obwohl abgeschwächt und im Auf Luther hatte er noch einmal mit voller Kraft, gewaltiger Ubsterben. als bei irgend einem anderen Zeitgenoffen eingewirkt. Das Ergebniß davon war eben sein Monchwerden, diese Berwickelung in die monchisch=hierarchischen Begriffe und Verhaltniffe, aus welcher wiederum frei zu werden eine fast unlosbare Aufgabe mar. Bis zur hochsten Lebendigkeit und Ueberspannung hatte das tieffte Gefühl der Gunde und der Abhangigkeit von Gott, den er als strengen Richter des Bosen und volle Reinheit der Creatur fordernd dachte, ihn ergriffen und der Gedanke in ihm fich festgesetzt, den die Rirche durch ihre Lehre, ihre Einrichtungen, die gesammten von ihr ausgehenden Einfluffe bei den Empfanglichen weckte, ber Gedanke, daß er Gott verfohnen muffe, um dem ewigen Tode zu entrinnen, und baf es nur geschehen konne durch eine vollige Entsundigung und Heiligung, welche allein durch gute Werke und zumal durch völlige Hingabe im Monchsteben zu erreichen sei.

Er wollte nun gleichsam den Himmel stürmen, indem er sich durch Verrichtung der Monchswerke, Fasten und Kasteiungen im eigentlichsten Sinne leiblich und geiftig zermarterte, ohne während einer langen Zeit die erwartete Immer tiefer lebte er fich in die eifernoste katholisch= Seelenruhe zu finden. mondische und hierarchische Denkart und Gefinnung hinein. theologische Studien wirkten abermals darauf ein. Die wiffenschaftliche Darstellung der Kirchenlehre, die Scholastif, verwickelte ihn noch tiefer. Er erhielt 1507 die Priesterweise, der entschiedenste eifrigste Kirchglaubige, Monch und Papift, felig in feinem Priefterthume und boch nicht befriedigt, bald'abermals geangstet und elend. Er war auf der Spise seiner bisheri= gen Entwickelung angelangt, indem er alle Elemente der vergehenden Welt bes mittelalterlichen Ratholicismus in sich aufgenommen und ihrem Zuge und Triebe sich hingegeben hatte. Allein auch die sich hervorbildende Denkart der Neuzeit, die Elemente der Abweichung und des Widerspruchs, hatten boch, ob auch unmerklich, von Kindheit an auf ihn eingewirkt, durch fein Aufwachsen im emporringenden Bürgerstande, durch seine humanistischen Studien, durch den freiern wissenschaftlichen Beift, welcher ber Erfurter Universität nicht abging, durch das allgemeiner erwachte, dort vorzugsweis Nahrung findende lebendige patriotische Gefühl. Er war ein zu scharfer und gewissenhafter Denker, um bei seinen philosophischen und theologischen Studien den Zweifel abwehren und, obwohl er glauben wollte, gläubig Alles dahin nehmen zu können. Die Scholastik und das Mönchthum waren verknöchert, entgeistet, und vor allen Dingen waren sie und war der gesammte Katholicismus zu äußerlich geworden, um bei Luther's hohem sittlichen Ernste und seiner so tiesen als wahren religiösen Innerlichkeit ihn befriedigen zu können. Er lebte in Begriffen von Welt, Gott und Mensch, die ihn ängsteten, er suchte unbewußt eine Versöhnung, die nicht in der äußerlichen mönchischen Heiligkeit zu sinden war, sondern nur das Ergebniß innerer Gottsormigkeit sein konnte.

Er fand, was er in schweren Buß- und Geisteskampfen suchte, durch eine allmälige Umwandelung seiner religiosen Vorstellungen, und feiner inneren folgte bald auch eine ganz neue außere Entwickelung. Schon als Student war er durch Zufall über ein Exemplar der Bibel gerathen. er darin gelesen, hatte ihn unfäglich angezogen. Der Gegenfat der Schriftund Kirchenlehre war seinem Gefühle aufgegangen, seiner Einsicht freilich Er beschäftigte sich als Monch am Liebsten und Unhalnur gang von fern. tenosten mit der Schrift, vornehmlich, um Troft für fein geangstetes Gemuth darin zu finden. Er wurde eingeweiht in die augustinische Theologie und deren strenge Begriffe von der Gnade. Er empfing Belehrung namentlich von dem Drbensobern, Staupis, einem ausgezeichneten Manne, der fich feiner freund-Durch Staupis wirkte die praktische beutsche Mystik auf ihn ein. In dem Allen lagen ebenso viele Elemente des Widerspruchs und der In einem abermaligen Augenblicke hochster Erregung erkannte und ergriff er die seine Seelennoth nach und nach beendende Erkenntnig mit innerster Gluth, daß der sundige Mensch unfehlbar Vergebung erlange, gerechtfertigt, vor Gott recht werde durch die gottliche im Erloser sich offenbarende Gnade, welche, und zwar allein, erlangt werde durch den Glauben, b. h. die innere Umwandelung des Sinnes nach dem Geheiß, der Lehre und bem Borbilde Chrifti, nimmer durch "Werke", Moncherei und was man fonst so nannte, oder überhaupt durch ein Thun irgend welcher Urt, bem jene Umwandelung nicht vorhergegangen, das nicht dem Glauben entstammt, der im Sinne Luther's "ein gottlich Werk in uns ist, das umwandelt und neugebiert aus Gott und tobtet ben alten Abam, macht uns gang andere Menschen von Herzen, Muth, Sinn und allen Kraften und bringet den heiligen Beift mit fich." Es war die achtefte und tieffte evangelische Auffassung des ursprunglichen verdunkelten Christenthums, die ihm jest wurde, in der Form der paulinisch=augustinisch=mystischen Begriffe. Es war nichts Underes als das Freiheitsprincip theologisch gefaßt. Es lag barin ber volligste Gegensat zur Scholastif, zur Kirchenlehre, zum Priester = und Monchethume, zur Praris und zu den meisten und wichtigften Ginrich= Es war damit gegeben ber Faben zum Berausfinden aus tungen ber Rirche. bem Allen, die Grundlage zur Auflehnung, zum Kriege. Ullmälig schritt er auch hierzu vor. Wittenberg wurde der Schauplas.

Staupit vermittelte seine Berufung dorthin an die durch Kurfurst Friedrich den Weisen neu gestiftete Universität. Er begann 1509 aristotelische Vorlesungen, bald darauf theologische und besonders biblische Studien und

Lectionen, welche beträchtliches Aufsehen erregten. Gine tief auf ihn ein= wirkende, die Augen ihm wenigstens zur Salfte öffnende Reise nach Rom unterbrach im folgenden Jahre feine Thatigkeit. 1512 erhielt er die theolo= gifche Doctorwurde. Sie gab ihm einen neuen Aufschwung. Das Schuch= terne, Gedrückte und Verzagte, das bis jest bei ihm weit überwogen hatte, fing an, dem Sichern, Freudigen , Muthigen und Kriegerischen zu weichen. Es kam ihm immer deutlicher als Zeitbedürfniß und pflichtgebotene religiose Lebensaufgabe zum Bewußtsein, die achte Schriftlehre wieder zu ergrunden und an das Licht zu ziehen, wissenschaftlich durchzubilden und in das Leben hineinzuführen. Er faßte zwei durchgreifende Grundfage auf und begann fie zu bethätigen in Vorlesungen und Disputationen: daß die Norm des driftlichen Glaubens und Lebens in der heiligen Schrift und nicht bei Arifto= teles und den Meistern der Schule zu suchen sei, und daß in wissenschaftlichen und Glaubensfachen nicht Autorität, sondern vernünftige Grunde zu entschei= ben hatten. Er nahm jest mehr und mehr die abweichenden und oppositio= nellen Ideen und Erkenntniffe der vordringenden Zeit in sich auf und bildete fie ebenso in sich durch, wie er sich in den zurücktretenden Geist der früheren Jahrhunderte und deren Bildung und Unspruche hineingelebt. Mit großer Kraft und großem Erfolge brach er dem, was als Neuerung in der Theologie, in der gelehrten Welt erschien, Bahn. Er las 1513 und 14 über den Romer= brief und die Pfalmen, bestand lebhafte Gelehrtenkampfe fur feine Richtung und gelangte als Kanzelredner zu großem Unsehen, weshalb er 1516 auch jum Prediger an der Stadtkirche berufen wurde und ale folcher eine weit= greifende und gewaltig faffende volksmäßige Wirksamkeit begann. über die Lehre ein neuer Tag durch ihn aufzugehen, er wagte immer starkere Angriffe auf die Zeitphilosophie und Theologie und deren Behandlung, immer entschiedener wurde sein Kampf fur Geistesrecht und Freiheit, um der christlichen Wahrheit, wie sie ihm geworden, Raum und Eingang zu schaffen. Im Jahre 1516 war ber Sieg seiner Richtung an der Universität so gut wie entschieden. Die Vorlesungen im alteren Sinne horten auf. Seine wissen= Schaftliche Bedeutung fing schon an, auch außerhalb Wittenbergs anerkannt zu werben und fich geltend zu machen. Seine Charaktereigenschaften gewannen ihmigleichen Schrittes immer allgemeiner Achtung und Vertrauen. Die Pest brach in Wittenberg aus und er bewies schon damals den religiösen Belbenfinn, ben er fpåterhin noch fo viel leuchtender bethätigen follte.

Staupig's Abwesenheit die Ordensverwaltung übertragen wurde. Er bereiste die Klöster Thüringens und Sachsens, eine stille Reformation vornehmend, unbewußt zum Resormator in größeren Kreisen sich vorbereitend. Auf seiner ersten Bisitationsreise, im April 1516, kam er zu Grimma in Texel's Nähe, Kunde erhaltend von dem Uebermaße des Unfugs, den derselbe in Burzen mit dem papstlichen Ablasse trieb, wodurch ebenso sehr die religiösen wie die weltslichen Bolksanliegen geschädigt und zugleich dem Christenthume, der Kirche und der deutschen Nation Hohn gesprochen wurde. Er hatte innerlich längst darüber gezürnt, jetzt war er schon im Begriff loszubrechen, suhr heraus: "nun will ich der Pause ein Loch machen", hielt indeß an sich und begann, nach-

bem er in Wittenberg wieder angelangt war, noch nicht den Ablaß, sondern nur den Ablasmisbrauch mit großer Vorsicht und Mäßigung anzugreifen, um jedoch mit diesen Ungriffen auf Rangel und Ratheder unabläffig fortzufahren, die Erkenntnif und die Stimmung weiter zu führen und fich bas Feld gu einem nachbrudlicheren Rampfe zu bereiten, ohne eben einen bestimmten Plan zu haben. Man nimmt die Reime und Unfange feiner fpateren Ideen, Principien und Bestrebungen, feiner Lehre und Lehrreinigung, feiner Predigtweise, seiner Bemühungen um Volkserziehung und christliche Zucht, um Die deutsche Sprache u. f. w. beutlich schon in Dem mahr, was an Zeugnissen über seine verschiedenen Thatigkeiten in Vorlesungen und Predigten, Schriften und Briefen aus den Jahren 1516 und 17 bis zum November sich erhalten hat. Sein Grundfat vom alleinigen Schriftansehen hatte sich jest schon in ihm gebildet, toeren er darin auch noch unklar schwankte; seine reformatorische Grundansicht aber starid bereits fester bei ihm: daß Alles daran liege, die evangelische Lehre herzustellen, wozu dunn Freiheit des Forschens und Lehrens erforderlich war, und daß nur von folder Lehrherstellung eine grundliche Besserung zu erwarten feit, nicht aber non blos außerlichen Reformen, ober einem blos verneinenden Freiheitsftreben oder von freien Deinungen ober Richtungen, für welche keine feste Grundlage vorhanden in der Schrift und einem religiofen Gefammtbewußtsein. Gein Streben galt ber Freiheit ber driftlichen Wahrheit, des religiofen Glaubens und Lebens.

Er beschäftigte sich in dieser Zeit angelegentlich mit der Taulerischen und speculativen Mystik, gab die "deutsche Theologie" heraus, es erschien von ihm eine deutsche Austegung der fieben Bufpfalmen (mit feinem erften Versuche die Bibel zu übersegen) und schon jest zeigten seine Schriften die gewinnenden Eigenheiten, die der Kurfürst Johann Friedrich an ihnen rühmte: "Dr. Martin Luther's Bucher herzen, gehen durch Mark und Bein, und es ist in einem Blättlein mehr Saft und Kraft, auch mehr Trost, denn in ganzen Bogen anderer Scribenten." Schon jest war er, wie er es lebenklang blieb, stets zugleich im Aufraumen und Streiten und im Grunden und Bauen Im September 1517 veranstaltete er in einer Disputation einen heftigen und glucklichen Ungriff auf den Scholasticismus zu Gunften der augustinischen Theologie, in welche er immer tiefer eingedrungen war und beren Harten er fich mehr und mehr angeeignet, im Gegenfase und Kampfe wider die gemeine Lehrweise, und weil er das Bedürfniß der Freiheit des religios bewegten Geistes und Gefühls und der Berfohnung und Gnade fo lebendig empfand, fo eifernd bemuht mar, bemfelben bei fich und Underen Befriedigung vermöge der neuen Lehre, diefer aber den schärfsten Ausbruck Er war jest theologisch so weit fortgeschritten, bak er ben Grund= schaden des Spftems der Rirchenlehre durchblickte, ohne freilich auf alle banach fich ergebenden Folgerungen bereits gekommen zu fein. Indeß hatte er bie Schrift = und Bernunftwidrigkeit mancher Lehren und Behauptungen ber Schule und Rirche und inebesondere derer erkannt, auf welchen der Ablaß Bugleich war der lettere immer finnloser und frecher misbraucht, und Niemand erhob fich bawider, nicht Universitäten ober einzelne Gelehrte, nicht die beffer denkenden geistlichen Dbern — vom hochsten Haupte ber

Shristenheit und von den vornehmsten deutschen Kirchensursten ging er aus — nicht die Reichsgewalten, die Nichts vermochten, weil sich Deutschland in politischer und socialer Zerrüttung befand. Es war eben damals so gut wie gar keine Regierung vorhanden, es gahrte überall in der Nation und insbesondere den untersten Ständen. Ein Reichstag zu Mainz hatte Rath und Hilfe schaffen sollen, hatte den ohnmächtigen Kaiser wider den Ausbruch einer allgemeinen Empörung um Hilfe angerusen und sich dann, ohne auch nur einen Beschluß zu fassen, im Sommer 1517 aufgelöst. Ebenso hatte Papst Leo X. ein paar Monate früher die Kirchenversammlung im Lateran verabschiedet, auf welche man die letzten Hoffnungen einer Besserung der am Haupte wie an den Gliedern verdorbenen Kirche gestellt. Die Verhältnisse und Stimmungen ließen sich bei scheinbarer Ruhe zu Ausstand und gewaltsamer Umkehr in der Kirche, in der deutschen Nation an, und man hatte in Wittenberg, als einem der Mittelpunkte der Zeitbewegung, ein sehr deuts

liches Bewußtsein davon.

So stand es, ale Tegel im nahe gelegenen Juterbogk erschien. Das Zusammentreffen dieses Umstandes und der theologischen Entwickelung Lus ther's, seine Stellung als Beichtiger, nach welcher von ihm verlangt wurde, daß er die Ablaßkäufer absolvire, seine Stellung an der Universität als der in geistlichen Dingen bedeutendste Mann, der herrschende Geist, und zu der gan= zen Streitfrage und Angelegenheit, als der so lange schon und der Erste dawider geeifert, endlich Aufforderungen zu einer öffentlichen bestimmteren Erklarung bei Nothwendigkeit, sie zu geben, und innerste sittliche, religiose und patriotische Entrustung — das Alles bestimmte ihn, wider den Unfug mit etwas Entscheidendem aufzutreten. Niemand auch unter den Freunden und Gleichgesinnten hatte gebilligt, womit er umging, weil Allen so Etwas als ein zu gefährliches Wagniß erschienen sein wurde. So weit wie er war die Meinung, die immerfort durch die altgewohnte Scheu vor der Macht des Papstthums gefesselte, noch nicht vorgeschritten. Zu den Befangensten gehörte der Landesfürst. Obwohl Luther sehr hoch in seiner Achtung und Zuneigung stand, hatte er sich boch durch seine Angriffe auf den Ablag Un= willen von ihm zugezogen. Nachdem er sich vergeblich an verschiedene Bi= schöfe, den Ordinarius der Diocese, den Erzbischof des Sprengels (Albrecht, den Bollmachtgeber Tegel's) und Andere gewendet, schlug er am 31. October 95 Streitsate über den Ablaß an die Thur der mit Reliquien und Ablaffen reich begabten furfürstlichen Schloffirche an. Gleichzeitig veröffentlichte er auch schon eine deutsche Flugschrift wider denfelben. Damit begann sein großeres, nationales und weltgeschichtliches Wirken, weil die von ihm ausgehende, von volligster Kraftentwickelung zeugende That mit der besondern Stimmung und Erregung, mit ber Gesammtentwickelung der Rirche und ber deutschen Zustände und Nation, der Geschichte bis zu jenem Momente, zu= sammenfiel, und weil er der dem lettern gewachsene Mann war.

Der Ungriff zeugte von ebenso viel Umsicht als von Kraft, Feuer und Muth. Luther forderte "aus Liebe und Eifer um die Wahrheit" zu einer Disputation über den Ablaß auf. Alle Wissenden und Urtheilsfähigen sollten sich aussprechen, das Wahre sollte an den Tag gebracht werden. Er

griff ben Ablaß und die papstlichen Befugnisse nicht an, sowie er sie nach der Schrift und dem Kirchenrechte verstand, traf aber dialektisch eindringend und volksmäßig derb den Ablaß, wie er von den scholastischen Kirchenlehrern, ben Ablaßframern und dem Papste selbst verkehrterweise dargestellt und misbrauchlich behandelt wurde. Durchaus kirchlich gefinnt und auf die Rirche und den Papst selbst sich berufend, verstand er die ideale Rirche, den Papst, wie er schriftmäßig und kirchenrechtlich sein sollte, aber freilich nicht war, nicht sein, nicht werden wollte, so wenig als Luther geneigt war, von seinem Da der Knoten des so gut wie unlösbaren Streits. Verständniß zu weichen. Die Lösung wäre nur so möglich gewesen, daß entweder Luther feine Ueberzeugung, seine sittliche Eristenz, oder das kirchliche Dberhaupt seine Denkart, feine Ueberschreitungen und feinen Ruben; daß Luther die Unfichten und Unliegen der Opposition, der Wissenschaft, der Kirche und der deutschen Nation, Leo die des papstlichen Hofes, der Hierarchie, daß Luther die Wahrheit ober Leo das Unrecht — daß Einer von Beiden fich felbst aufgegeben Es geschah von Keinem und Beide waren gewaltig, Vertreter von hatte. Weltmachten — benn auch die abweichende Meinung wurde jest eine solche - und daher die Große des Kriegs.

Die Thesen burchflogen Deutschland gleich einem elektrischen Funken, schon einen großen Theil der gehauften Stoffe bes weit verbreiteten Misvergnugens und Emporungsbranges berührend. Der Unwille über den Ablagunfug, die Berdorbenheit der Lehre, die papstlichen Pratensionen und Uebergriffe fand seinen Ausdruck in den Thesen, das verlette, grollende reli= gibse und patriotische Gefühl Genugthuung barin, "daß einmal einer gekom= men, ber brein griff und ber Rate die Schelle anband." Doch beschrantte sich die Aufmerksamkeit und Bewegung auf den Kreis der Gelehrten und Ge= bildeten, bie deutsche und romische Ablagframer und Gonner aufs Seftiafte uber Luther herfuhren. Der berüchtigte Regermeister Sochstraaten rief den Papft auf, nicht anders als mit Feuer und Schwert gegen ihn vorzuschreiten. Den Tegel, Hochstraaten u. f. f. schloß sich fehr bald ein hoher romischer Hofbeamter, Splvester Prierias, an. Der Ablagunfug sollte ganz in ber Ord= nung, der Papft über alle Gesete erhaben sein, Luther ben Papft und die Rirche felbst beleidigt, den Bann, den Tod verdient haben. Er nahm ben Rampf mit den Gegnern nach der Reihe auf. Um schwersten und schmerzlichften hatte er wider die Befangenheit und Furchtsamkeit der Freunde, Gleichgesinnten und Zuneigenden und zumal jest auch noch mit sich selbst zu kampfen, weil er — alleinstehend und allein gelassen — der Sache noch nicht völlig gewiß, weil die Liebe der Kirche so tief in ihm eingewurzelt, weil er theilweis noch in der kirchlich=hierarchischen Unsicht gefangen, weil er der Gewissensbedenklichste war. Die Gegner felbst halfen ihm mittelbar weiter, brangten ihn von einer nothwendigen Folgerung, einet Entdeckung zur anbern, zu immer kuhneren Fortschritten. Er erkannte die Bedeutung der Sache mit jedem Tage heller, wurde in feiner Ueberzeugung, im Gefühle feines Rechtes und feiner geistigen Ueberlegenheit immer sicherer und überbot jeden Angriff burch Ruhnheit der Ideen und Aeußerungen. Er vertheidigte und erläuterte die Thesen in einer schon mit den lettern gedachten Schrift

(Refolutionen), worin er die kirchlichen Schaben fast allseitig beleuchtete, auf die Nothwendigkeit einer an die Wurzel gehenden Reformation hinwies und schon deutlich zu erkennen gab, daß er in Sachen der driftlichen Wahrheit schlechterdings keiner menschlichen Autorität weichen werde. Bald (prad) er es aus, wenn Rom die schlechte Sache zur seinigen mache, statt pflichtma= fig ein Einsehen zu thun, wenn Schrift und Rirchenversammlungen lediglich vom Papste Kraft und Unsehen empfangen und ihm ganzlich unterworfen sein follten, fo durfte Rom "der Sit bes Untidrifts fein", und glucklich Jeder, ber fich bavon losfage; alle Christen seien priesterlichen Standes, ungegrundet die Behauptungen von den besondern unterscheidenden Vorzügen des letteren, ungiltig gegen Vernunft und Schrift die Aussprüche und Entscheidungen der Kirchenlehrer, papstlichen Bullen, Decrete der Concilien. Schon begann er mit Deftigkeit zurückzuweisen, was man von Rom so oft wiederholt, fo lange geltend zu machen gesucht, daß das Raiserthum den Deutschen erst durch Rom Schon war fein patriotisches gleich fehr wie fein reli= giofes und fittliches Gefühl erregt, in wedenden Bornworten fich Luft ma= Er fertigte bem Papfte felbst die Resolutionen nebst einem ehrerbie= tigen Schreiben zu, worin er jedoch freimuthig und dringend mahnte, daß Leo den Misbrauch als solchen erkennen und ihm steuern moge. Menschenschuß lehnte er ab. Er wollte Alles auf eigne Gefahr gethan haben, den Tod er= leiden, wenn er ihn verdient, nur nicht widerrufen, ohne des Irrthums über= wiesen zu fein. Papft Leo machte die schlechte Sache zur seinigen; er that Richts gegen die Ablagmisbrauche, die eigentlich Schuldigen, sondern ließ ihnen freies Spiel; er entbot Luther nach Rom, wo fein personlicher Gegner Prierias sein Richter sein und er nur Verzeihung finden sollte, wenn er sich Der Kaifer (Maximilian) hatte felbst ben Papst bagu aufgeforbert, die gerechte Sache, die Rechte des Geistes, die wahren religiösen und deutschen Unliegen preisgebend. Dafür begann die Nation — die Gelehr= ten, ein Theil der niederen Geistlichkeit voran — Luther's Sache zur ihrigen zu machen. Der innerlich halb und halb fur sie gewonnene fachsische Rur= fürst vermittelte, daß Leo seine Vorladung Luther's nach Rom in eine Vorla= bung nach Augsburg verwandelte. Hier follte ein papstlicher Legat (Cajetan) Luther zum Widerruf vermögen ober ihn gefangen nach Rom senden; seine etwaigen Unhänger follten mit gebannt, ihre Städte oder Länder mit dem In= terdicte belegt werden. Luther begab sich nach Augsburg trot bringender Abmahnungen und Warnungen von Freunden. Nur mit Muhe ließ sich Maximilian bewegen, bem ichon Berurtheilten nach einigen Tagen einen zweifelhaften Schugbrief auszustellen. Der Legat, ein eifriger Unhänger bes scholastischen Systems, gegen welches sich Luther eben erhoben, ging auf die Grunde der Ueberzeugungen und Behauptungen Luther's nicht ein, forderte Unterwerfung unter die Autorität der Kirchenlehren und papstlichen Decrete. welche Luther eben verwarf, hieß ihn zulest, nicht wieder vor ihn zu kommen, er wolle denn widerrufen und ließ bedrohliche Neußerungen fallen. Luther blieb dabei, er konne nicht widerrufen, es lehre ihn benn Einer etwas Befferes: er könne von der Schrift nicht weichen. Auf Sicherheit bes ihm zugesagten fichern Geleits durfte er nicht rechnen, die Gegenfage ftanden in ihm und dem

Legaten unversöhnbar einander gegenüber, er schrieb dem Lettern mehrmals und erhielt keine Untwort. Dies Stillschweigen erschien ihm und seinen Freunden bedenklich, er meinte Alles gethan zu haben, "was einem gehorsemen Sohne der Kirche zukomme", Jene veranlaßten ihn, durch eilige Entsernung dem Schicksale Hussens sich zu entziehen. Es geschah, nachdem er eine Appellation von dem übel berichteten an den besser zu informirenden Papst zurückgelassen.

Der Legat forderte vom Kurfürsten Luther's Auslieferung oder boch feine Bertreibung von Wittenberg. Luther erklarte fich willig, "ins Glend zu wandern". Friedrich weigerte sich indeß, ihn zu verbannen, weil noch nicht erwiesen worden, daß er ein Reger sei. Allein er schwankte, erließ wibersprechende Aufforderungen an ihn, zu gehen, zu bleiben. Luther ware am liebsten gegangen, saß bereits beim Abschiedsmahle; er fürchtete für seine Schreibfreiheit in Wittenberg. Er hatte von Unfang eine grundliche, un= parteiische Untersuchung begehrt. Was ihm gebühre, follte ihm in Augsburg geworben sein, es war ihm bort nach feiner Unficht verweigert. Runde an ihn, daß er "schon vor verhorter Sache" in Rom fur einen Reber erklart sei, er mußte täglich die ihn verdammende Bannbulle erwarten und wollte nun auch nicht mehr in Druckschriften zuruchalten. lichte die Augsburger Berhandlungen. Im December 1518 wurde eine papstliche Bulle in gang Deutschland verbreitet, worin die bisherige Ablafichte bestätigt, Wiberspruch mit dem Banne bedroht, Luther indeß nicht genannt Er mochte ben ihm angebotenen Musweg nicht ergreifen, ju thun, als ginge fie ihn nicht an, ließ fie nebft einer Scharfen "Gloffa" bruden und eine Appellation vom Papste an ein allgemeines Concil ausgehen, worin er behauptete, daß ein foldes in Glaubensfachen über dem Papfte ftebe, fonft aber wiederholte, daß er gegen die katholische Rirche und auch den romischen Stuhl, fofern der Papft wohl unterrichtet fei, Nichts gefagt haben ober fagen wolle.

Leo sendete einen fachsischen Ebelmann von Miltig. Er sollte versuchen, durch Gute mit L. zum Biele zu kommen. Miltig fand auf feiner Reise durch Deutschland die Meinung für L. schon wie drei zu eins. klarte und benahm sich verständiger als Cajetan in Augsburg. L. kam so weit entgegen als er vermochte, ohne seiner Ueberzeugung und seinen bisheris gen Erklarungen untreu zu werden. Er wollte schweigen, wenn auch feine Gegner schweigen wurden, sei zufrieden damit, daß die Untersuchung der Sache einem deutschen Bischofe aufgetragen werde, versprach und hielt bas Bersprechen, dem Papste ehrerbietig zu schreiben und eine Guhneschrift zu veröffentlichen. Er schrieb dem Papste, daß er gerade um der Ehre der romischen Rirche willen nicht widerrufen konne, jedoch bereit sei, bas Möglichste gur Beilung des entstandenen Berwurfnisses zu thun. In der Schrift: Unter = richt auf etliche Artikel, die ihm von seinen Abgönnern aufgelegt werden, fprach er fich entschieden fur bas Unsehen und bie Soheit der romischen Rirche und mit Barme dawider aus, daß ihre Ginheit zerriffen werde. Er allein erkannte indeß und fagte es auch, ber Papft werde

einen gerechten Musipruch eines beutschen Richters nicht annehmen, er felbit

aber fein ungerechtes papftliches Urtheil leiben.

Der Beitfriede murbe burch ben Ingolftabter Theologen Ed unterbrochen, ber &. heftig angegriffen und mehrere Streitschriften mit ihm gemechfelt hatte und nun L's Collegen Rar Iftabt gu einer Disputation uber bie Lehre von ber Gnade und bem freien Billen herausforberte. L. erbot fich gur Bermittelung , Ed nahm bas Erbieten an , verfundete bie Disputation burch ein Programm in alle Belt und es zeigte fich jest, daß es vornehmlich auf & abgefeben war, ber gegen bie breigebn Streitfage Ed's eben fo viel miberfprechenbe bruden ließ. Die Disputation fanb unter feierlichen Beranftaltungen und bangen Erwartungen im Juni 1519 ju Leiozig ftatt. Ed hatte ichon durch feinen 13. Streitfas bie figlige Frage, ob das Papfithum von Gott eingeseht ober eine menfchliche Ginrichtung fei, worüber nach ber von Miltis getroffenen Bereinbarung ein vollkommenes Stillfcweigen beobachtet werben follte, ausbrudlich auf bie Bahn gebracht. g. blieb bei feiner Unficht vom menichlichen Urfprunge bes Dapfithums, bie er gum Schrecken ber Freunde bereits in feiner bem Edifchen Programme entgegen= gefesten Schrift ausgesprochen. Ed erinnerte baran, bag bies ja einer ber gu Ronftang ale fegerifch verurtheilten Grrthumer Suffens fei. g. entgeg= nete unerschutterlich: unter ben bort verbammten Artifeln waren einige grunddriftliche und evangelifche, woraus dann folgte, daß er bas unbedingte Unfeben ber Rirche in Glaubensfachen verwarf, fo bag ihm nur noch bie Schrift blieb. Der Gindrud bei ben Gegnern oder Ungewonnenen mar Born, argliftige Freude, ftummes Erftaunen.

Der Streit murde auch nach ber Disputation fortgefest, es erhoben fich neue Begner miber &., ber feinem von ihnen bie Untwort fculbig blieb. Die Bohmen naberten fich ihm, er erflarte fich ju ihren Gunften und gab hierdurch fowie burch eine Schrift besonderen Unftog, morin er bas Abend : mahl in beiben Geftalten gurudforberte. Der Bifchof von Meigen ließ ibn megen biefer Schrift durch eine Gegenschrift angreifen. Er antwortete berb und jog fid baburd viel Feinbichaft gu. Much ber ihm gewogen gemefene Biichof von Brandenburg , auch ber furfurftliche Sof gurnte ihm. Gein Freund bei Sofe (Spalatin) ichrieb ihm fehr aufgeregt. Er erwiberte: "Meine nicht, bag biefe Gache ohne garmen, Mergerniß und Mufruhr geben tonne. Du wirft aus bem Schwerte feine Flaumenfeber machen, noch aus bem Rriege Frieden : bas Wort Gottes ift Schwert, Rrieg, Ginfturg, Mergernig, Berberben, Gift und, wie Umos fagt, wie ein Bar am Bege und ein Bome im Balbe, fo tritt es ben Rindern Ephraim entgegen." Gott reife ihn mit fort und moge gujeben, was er aus ihm mache. Mas an ihm getabelt werbe, prefic die Buth Anderer ihm ab, er fei heftig, aber wenn auch feine Dibe ihn nicht fortreiße, fo mußte felbft ein Berg von Stein durch bas Empo-

rende ber Gache gu ben Baffen gerufen werben.

Abermals muchfen ibm unter allen Diefen Rampfen die Buverficht und bie Ibeen. Er fand, daß es felbft nach menfchlichem Rechte mit bem Papft= thume febr mislich ausfehe; er erklarte mit Feftigkeit, bag er frei fein und fich weber durch bas Unfehen einer Rirchenversammlung noch ber Papfte ober

Suppl. g. Staateler. III.

Universitäten fo fangen lassen wolle, daß er darüber zum Berrather an ber Wahrheit werde; er erkannte, daß der Begriff der Kirche nicht blos auf die lateinische beschränkt werben burfe, sonbern weiter gefaßt werben muffe, baß nur die unsichtbare aller Glaubigen in aller Welt unter dem ewig lebendigen Stifter die mahre heißen tonne, er entdectte zu seinem eigenen Erstaunen, daß er, ohne es zu miffen, langst schon in vielen Punkten gelehrt habe wie Suß; ber Gebante feste fich bei ihm fest, Rom fei wesenhaft ber Gig bes Untidrifts, Rampf wider die romischen Unspruche "bes Berren Krieg", er selbst ein erwähltes Werkzeug, ihn zu führen. Er wollte sich deshalb auf die Un= terhandlungen mit Miltig, welche inzwischen fortgesetzt waren, nicht wei= ter einlaffen und hielt nur an sich, um den Rurfursten nicht in ben Streit zu verflechten, der Gottes und der seinige allein bleiben follte. Friedrich blieb babei und außerte auch jest gegen den romischen hof, die Sache (Alles, was &. wunschte) muffe unparteiisch und zwar in Deutschland untersucht werden, L's Lehre sei bereits so tief eingewurzelt, daß man die verderblichsten Empd= rungen zu fürchten habe, wenn man fle nicht mit vernünftigen Grunden und flaren Schriftzeugniffen, fondern gewaltsam unterbruden wolle. Dem war So weit &. voranging, fo weit folgte ihm auch die Meinung in der That so. der Nation. Er hatte neben feiner Begeifterung und feiner "Bige" die Rlugs heit und bas Glud, mit ber Nation und nur mit ihr, foweit fie folgen konnte und mochte, vorzuschreiten, Rraft genug, sie nachzuziehen. Ge erschienen nachdrudliche Schubschriften fur ihn, vorragende Manner redeten ihm bas Wort, es bildete sich schon die Unsicht von ihm, daß er der Mann fai, "ber das Baterland von dem romischen Truge befreie, es für sich allein mage, den Jahrhunderte bestandenen Irrthum auszurotten, bie von den gottlosen Satungen der Papfte und den thorichten Spitfindigkeiten der Schule fast verschüttete driftliche Lehre wieder ans Licht bringe", und baß ihn anklagen nicht heiße in Wahrheit Deutschlands Seil und Ruhm fuchen. Der Fürft von Unhalt bot ihm eine Zufluchtsstätte in Dessau an; indes lehnte er die Einladung ab, weil er fie nicht fur ficher genug hielt und bem Furften teine Gefahr zugiehen wollte. Sutten und andere Reicheritter fandten ermuthi= gende Briefe und fagten ihm ungeforderten Schut und Beiftand gu. Er "ver= achtete" ihn fo wenig als ben halben feines Landesherun, ließ fich inden nicht weiter barauf ein. Er wollte "allein Chriftum jum Schute haben"; er wollte nicht, "baß mit Gewalt und Mord für das Evangelium gekampft werde."

Seine Lage wurde indeß immer bedenklicher. Die Widersacher betrieben eifrigst seine Verurtheilung. Gegen die Mitte des Jahres 1520 wurder ihm von mehreren Seiten kund, der Bann werde über ihn ausgesprochen werden, und wenn ihm auch die Ritter entgegenkamen, so zeigten sich dagegen der Raiser und auch die weltlichen Reichsstände mehr abgeneigt als geneigt. Dens noch machte er einen Versuch, die Häupter zu gewinnen, indem er den kriegsbereitenden Abel abwies. Er war dahin vorgeschritten, daß seine Ueberzeusgungen den geraden Gegensaß zum römischen Lehrs und Kirchenspsteme bildeten, daß er "nur einen Meister, der heißt Christus", haben, nur noch Eine Entscheidung leiden wollte: Entscheidung nach dem Inhalte des von jedem Einzelnen mit seinem Verstande und seinem Gewissen zu prüsenden

Evangeliums. Er meinte, ber Friebe fei unmöglich geworben, ber Burfel geworfen , er wolle Richts mehr mit Rom au thun haben, muffe gum Ungriffe Er hatte ben Gebanten aufgefaßt, es gelte nunmehr ber Gra porfcbreiten. ringung religiofer Freiheit burch einen entschiedenen Ungriff auf bie romifche Bringherrichaft, und ale Bedingung bes Sieges und beffen Behauptung einer umfaffenben, firchlichen und auch politischen Reichereform, bie - bie firchliche nicht minder - um fo mehr von ben weltlichen Dbrigfeiten einzuleiten fei, ba bie geiftlichen Dberen theile untuchtig bagu maren, theile abgeneigt ober feinbfelig entgegenftanben. 3m Muguft ericbien feine Schrift: Bon bes driftlichen Standes Befferung, an ben Raifer und Ubel (bie Dbern und Dbrigteiten) beuticher Dation, ein Mufruf an die weltlichen Saupter, ein Bolesaufgebot, eine Rriegserflarung miber Rom. Dach bem barin ausgesprochenen Gebanten follte bie "hochnothige" Befferung als eine Angelegenheit ber Chriftenheit überhaupt, und ber beuts fchen Ration insbesondere, burch ein freies Concilium, falls aber ein folches nicht ju Stande fame, unmittelbar Seitens ber geordneten Reichsgemalten ats Sache ber Ration burchgeführt werben. 2. hatte noch nie fo fraftig und mit foldem Erfolge gefprochen. Er nahm ben Deutschen burch biefe Schrift bie Binbe von ben Mugen, legte burch fie ,, bas lugenhaftige Schreden bernieber basfie bisher fchuchtern gemacht gegen bie romifche Eprannei." Die Berausgabe ber Schrift war eine feiner fubnften und burchareifenbiten Thaten. Babrend er fie verfaßte, tam in Rom bie Berbammnifbulle gu Stanbe, bie feine Schriften verbot, die Lehren und Disbrauche, wodurch ber Unlag gum Streite gegeben war, theils beftatigte, theils mittelbar in Schus nabm. ihm eine Frift von 60 Tagen jum Biberrufe feste und ein und viergig Rebes reien vorwarf, unter welchen u. A. feine Behauptung aufgezahlt murbe. bağ est gegen ben Billen bes h. Geiftes fei , Reber zu verbrennen. Babrend feine Schrift an ben Raifer und Abel in Deutschland verbreitet murbe langte auch bie Bannbulle an, fo bag man fich von Rom und Bittenberg aus gleiche geitig ben Frieden abfagte. Dort hatte man 2.'s perfonlichem Reinde , Ed. ber in Rom ihr Buftanbefommen betrieben, Die Bannbulle gum Bereinbringen nach Deutschland übergeben. Ed faumte nicht, fie ju publiciren, mo er vermochte, womit indef Diltis febr ungufrieden mar. Diltis bachte noch an die Doglichkeit einer Musgleichung, ba bie Bulle eine Frift febe; ber Rurfurft war beforgt und fah es gern, bag er bie Unterhandlungen erneuete. Er bemog &., ohne baß fich biefer Erfolg bavon verfprochen hatte, Die Sand gu einem letten Friedensverfuche gu bieten. 2. überfendete bem Papite fein "Buchlein": Bonber Freiheit eines Chriftmenfchen, eine vom reinften driftlichen Geifte burchbrungene und vom bochften religiofen Muffcmunae geugende Schrift. Leo war nicht im Stande, fie gu verfteben. 2. Scheleb ihm babei ehrerbietig, aber mit einem nachbrude und Freimuthe, ber ben Mond fo fehr ehrte, ale er ben Papft befchamte und ihm ju viel fein, ale Sohn und grangentofe Unmagung ericheinen mußte. Er nahm die Bannbulle nicht gurud und 2. fchritt nun ju noch breifteren Ungriffen vor. In ber Schrift: Bon ber babplonifden Gefangenichaft ber Rirche ließ er ben Gegenfat feiner biblifchen Ueberzeugungen gegen ben romifchen

Ratholicismus noch icharfer hervortreten; icharfer und entschiebener als je supor griff er in ihr "bie romische Eprannei" an; was er zuerft noch zweifelhaft über ben Ablaff zugestanden, nahm er in ihr zuruck, da seine Gegner "ihn taglich gelehrter machten"; sie schnitt noch viel tiefer als alle seine früheren Schriften in die Schaden des romischen Lehrsnftems ein und gewann ihm für seine Lehre wohl noch Mehrere, erbitterte aber auch gegen ihn mehr als Alles, mas er bis dahin geschrieben hatte. Noch weit heller trat durch sie und andere gleichzeitige Schriften bie praktifche Bedeutung feiner Lehre vom allein rechts fertigenden Glauben fur die religiose Freiheit hervor- Macht ber (als innere Lebensentwickelung begriffene) Glaube allein gerecht, fo darf Niemand durch außere Sahungen gebunden merben, fo ift Autoritat in Glaubensfachen ein Unding, Zmang; Tpranneisunffef? Er ließ erscheinen: Bon ben neuen Edischen Bullen und Lugen, und als Ed nochmals gegen ihn fchrieb: Biber bie Bulle bes Enbchrifts, unerhort bittre unb heftige Schriften, in deren ersterer er die Bannbulle als eine betrügerische Erfindung Ed's mehr indirect, in beren letterer er, fie geradezu angriff, die gange Unwiffenheit, Blindheit und Rachgier ber "romifchen Frenler" und die Parteilichkeit und Nechtswidrigkeit des Werfahrens der Curie schonungslos aufbedte, fo bag nun von beiben Seiten Friede und Ausgleichung unmöglich gemacht, ober die pon Unfang unmögliche Ausgleichung als unmöglich dargelegt war. in egent arm the mit fre in the seed nicht in the gentell and

Die Bannbulle, wurde fast überall, wenn auch von geiftlichen und melts lichen Obrigkeiten begunstigt, im Volke schlecht aufgenommen und sammt Ed verhöhnt. Un ihren Bollzug in Wittenberg felbst war bei der Stimmung des Kurfürsten, der Universität und ber Burgerschaft für den Augenblic nicht zu benten. Der Rector weigerte fich, fie zu publiciren, die ftabtifche Dbrigkeit traf Unstalten, ihre Beröffentlichung zu verhindern, "wenn auch von ben Worten zu ben Werten follte gegriffen werden muffen." Indeß hielt man es fur nothig, daß L. feine Appellation an ein allgemeines Concil ers neuere, was er im November 1520 that, boch in weit gereigterem Tone und unter Ausführungen, welche nun auch bereits an einzelnen Fürstenhöfen bie Meinung wedten oder befestigten, daß die Beit gekommen fei, die papstliche Macht in gemeffene Schranken zuruckzuweisen. Un einigen Orten, wo die Bannbulle publicirt war, hatte man L.'s Schriften verbrannt, zur Bergels tung - um ben papftisch Gefinnten ju zeigen, daß es feine große Runft fei, Bucher zu verbrennen, die man nicht widerlegen konne, ubergab er am 10. December unter großem Zulauf die Bannbulle dem Teuer — das "Feuers zeichen" der offnen Emporung. In voller Lebendigkeit fand jest der Gedanke in ihm fest, daß seine Sache Gottes Sache, die papstliche Lehre Widerchriften= thum, ber Papft Gottes Feind, und bag es Pflicht chriftlichen Behorfams fei, sich loszusagen von allen Berhaltniffen der Unterwerfung und der Gemeinschaft mit dem Papstthume, und den Rampf mit bemfelben, als dem Reiche bes Satans, auf Leben und Tod zu beginnen. Die glubenofte Liebe fchlug bei ihm um fo mehr in den glubendften Saf um, weit fein Glaube und seine Verehrung so aufrichtig gewesen und weil ihm die Herrschaft und bas immer bokartiger werdende Verhalten des langst entarteten Papstthums mehr

und mehr als Betrug mit bem Seiligen, Betrug an ben Glaubigen verübt erfchien. Schlag auf Schlag folgte fort und fort noch immer eine Schrift nach ber andern. Er theilte feine Stimmung einem immer größeren Theile

ber gefammten Ration mit.

Seine Sache war jest fo fehr offentliche Ungelegenheit geworben , baß ber neugemablte Raifer Rael V., ber fachfifche Rurfurft und ber papitliche Les gat aufe Gifrigfte baruber verhandelten und baf bie Reicheftande ben Borfchlag ale Korberung fich aneigneten . I. folle auf ben bevorftehenben Reichstag zu Borme berufen werben: ein Schritt gur Befreiung bes Reiche aus ben romifchen Banben, ba ber Dapft bereits geurtelt, im Januar ben Bann, jest unbebingt und in ben beftigften Ausbrucken ; wiederholt und ber Raifer ben Stanben ein fremg lautenbes Grecutiongebiet maefertigt hatte und Roll. ftreckung beffelben begehrte, mogegen bie Stande nun, wenn auch noch nicht bie Sache su ihrer Enticheibung verftellen , aber boch babei mitfprechen wollten. Indeß gaben fie wieberum fcon mehr als jur Salfte nach, indem fie fich bereit erflarten, in bas faiferliche Manhat zu milligen und ben bies berigen Glanben ohne meitere Disputation zu bandhaben . menn & bei feis nen Lehrnenerungen bartnadig fteben bleibe. Der Rurfurft mar bebenflich wegen feines Erfcheinens auf bem Reichstage. Er felbft wunfchte fich nichts Befferes und erflarte, er wolle por Raffer und Reich feine Sache fubren. ohne feiner perfonlichen Gefahr ju achten , nur bag ihm Bebor verftattet und nicht blos Wiberruf geforbert werbe. Bon allen Geiten gewarnt und felber glaubend, baf ihm Suffens Schidial bevorftebe, trat er bie Reife nach Borms an und fellte fich ber Reicheversammlung am 17. und 18. April. Gebor wurde ihm verftattet, jeboch erflart, jum Disputiren fei ba nicht ber Drt, man begebre von ihm nur eine einfache Untwort auf Die Krage, ob er wiberrufen wolle ober nicht; wenn er bies nicht wolle, fo werde das Reich wiffen, wie es mit einem Reger ju verfahren babe. Geine Erwiderung lau: tete ! feine Schriften maren nicht gleicher Urt. Ginige, gur Erflarung ber b. Schrift und gur Erbauung gefchrieben, hatten felbft feine Begner gebilligt und fie miberrufen biefe Chriftum verleugnen ; andere maren fur bie Babrheit und bie Rechte bes Raifers und ber Stanbe und gegen die Grrthumer, Disbrauche und Entanneien bes Papfithums gefdrieben, melches bie Chris ftenheit an Leib und Geele vermuftet, Die Gewiffen aufe Sochfte gefangen und befdwert und Guter und Sabe befonbers beutscher Ration verschlungen, Gin Biberruf biefer Schriften auf Befehl faiferlicher Majeftat und bes gan : gen Reichs murbe bie romifthe Epranner befratigen und gu vieler Geelen Berberben gereichen. Er habe endlich gegen Gingelne, Die Bertheibiger ber Luge und bes Unrechts, gefchrieben, allerbings gar gu heftig: allein ben gefammten Inhalt auch biefer Schriften tonne er nicht miberrufen, weil er baburch bie Babrheit verleugnen murbe. Ueberminde man ihn mit Beugniffen ber b. Schrift, fo fei er felbft bereit, feine Bucher gu verbrennen, benn er habe bas Bert nicht aus Unmagung, fonbern um ber Bahrheit willen begonnen. Die Gefahr von Zwietracht, Aufruhr und Emporung, die burch feine Lehre erwachfen folle, wie man ihn hart erinnert, habe er erwogen ; allein bas fei bie Birtung bes Evangeliums, bag es nicht Frieben, fonbern bas Schwert

bringe. Man moge nicht Gottes Born reigen, ber Pharao und viele gottlofe Ronige niebergefturgt, moge nicht bie 3mietracht burch Berbammung bes gottlichen Borte beilegen wollen, bamit nicht bie Regierung bes jungen Raifers, in bem nachft Gott fo große hoffnung fei, einen ungluchfeligen Unfang babe. Er fei nicht gemeint, fo große Saupter unterrichten gu wollen, fondern baf er beuticher Ration , feinem lieben Baterlande , feinen fculbigen Dienft nicht habe follen noch wollen entziehen. - Dan entgegnete ibm. er habe feine bequeme Untwort gegeben, auch folle jest nicht von Dem disputirt werben, mas bie Concilien vor Beiten ichon beschloffen und verdammt hatten; es merbe von ihm eine unummunbene Untwort begehrt, ob er einen Biberruf thun wolle ober nicht. Er entgegnete: "Beil benn E. R. D. und Snaben eine ichlechte Untwort begehren, fo will ich eine folche geben, bie meber Sorner noch Babne haben foll, bermagen: Es fei benn, bag ich burch Beugnig ber b. Schrift ober mit flaren und hellen Grunden übermunden werbe (benn ich glaube weber bem Papft noch ben Concilien alleine nicht, weil'es am Tage und offenbar ift, baß fie oft geirret haben und fich felbft widerfptochen baben); fo bin ich übermunben burch bie Gpruche, bie ich angenogen babe, und gefangen in meinem Gewiffen in Gottes Bort und fann und mag barum nicht miberrufen, weil meber ficher noch gerathen ift, Etwas wider bas Gewiffen gu thun. Sier ftebe ich, ich fann nicht andere, Gott helfe mir, Amen!" Man entließ ibn hierauf und ebenfo endete ein Guteverfuch, ber nachber noch gemacht murte. Die Bolfsftimme erelarte fich laut fir ihn, ja brobend auf ben Fall, daß ihm Gewalt angethan murbe. Er batte auch in ber Reicheversammlung Ginbrud gemacht, welche felbft mehr ale bunbert alte und neue Beichwerben über geiftliche Dieftanbe aufftellte. Doch blieben ber Raifer und ein betrachtlicher Theil ber Stanbe abgeneigt. Die Saupter ber Ration ermannten fich in ber Mehrheit nicht bagu, bie Sache ber religiofen und nationalen Freiheit in ihren Schut zu nehmen : fie gaben biefelbe in bem Bolfsmanne vielmehr preis. Der papftliche Legat vermochte fie, fich ju Bollgiebern bes Urtheils ber romifchen Gurie bergugeben. Der Raifer ließ Buthern ankundigen, baffer ale ,,Abvocat und Bogt des fatholis fchen Glaubens" wider ihn procediren muffe. Die Gifrigften forberten, Das ihm bas zugefagte freie Geleit als einem Reger nicht gehalten werbe. Rail weigerte fich bes ihm angesonnenen Bortbruchs, erließ aber ein icharfes Gbict, moburch Luther fammt allen feinen Unbangern geachtet murbe. Dem Ebicte fehlten freilich die gefestlichen Formen; es war, nachbem marche Rurften bereits abgereift, nur in einer Privatverfammlung beim Raifer gu Stanbe gefommen; es murbe um achtzehn Tage gurudbatirt. Allein bie Mehrheit hatte boch eingewilligt und es erfolgte auch feine rechtzeitige und nachbrudliche Bermahrung von Geiten ber nichteinverftanbenen Reichsftanbe. Luther nannte ben Reichstag einen "fchandlichen" und urtheilte, bie "Sunde gu Borms" fei eine "Gunde ber gangen Nation", weil von ben Sauptern begangen, und fo groß, weil Gottes Bort aufgehoben und folch Mergerni angerichtet worben, bag es als Teufelsiehre gelaftert und verfolgt werber folle; wenn alle Stanbe eingewilligt hatten, murbe er fich ,, beutiches ganbes

zu Tode schämen, daß es sich von den papstlichen Tyrannen so gar gröblich

äffen und narren ließe".

Der sächsische Kurfurst ließ ihn seiner Sicherheit wegen auf der Rudreise von Worms aufheben und auf die Wartburg bringen, was Luther nur ungern geschehen ließ. Er hatte sich weit lieber "der Buth der Feinde mit verhängten Zügeln entgegen geworfen". Auch gab er balb burch Schriften, kuhner und schwungvoller als sie je ein Geachteter, schrieb, kund, daß er noch am Leben und nicht, wie man eine Zeit lang glaubte, aus dem Wege geräumt sei. Er schrieb drohend dem Erzbischof Albrecht wegen des Ablasses, den derselbe jest von Neuem verkundigen ließ, und der Erzbischof demuthigte fich ihm. Er hatte in Wittenberg auch mahrend des Streits, der ihn fo fehr in Unspruch nahm, seine gelehrten Arbeiten, Borlesungen und Predigten fortgesett. Es geschah hier ebenfalls und geschah von ihm lebenslang, daß er neben Streitschriften erbauliche und gelehrte zu Tage forderte. der Wartburg arbeitete er vorzugsweis an einer Bibelübersetung, welche (1534 wurde sie vollendet) dem Bolke heftweis in die Sande kam. mentlich durch sie schuf er gleichsam die Sprache ber Nation neu, durch sie leitete er gum Urquelle des Christenthums zurud, burch sie gab er feinem ganzen Unternehmen vornehmlich die Haltung; unermeklich wirkte er burch fie fur die Befestigung und Verbreitung der "neuen Lehre". Diese war beveits so tief eingedrungen, daß sofort nach seiner Entfernung, trot des Ber= miffes seiner Führerschaft, die Reformation, b. h. die praktische Unwendung feiner reformatorischen Unsichten und Rathschläge, in der Mitte des Volkes ihren Anfang nahm. ... Er hatte in seiner unmittelbaren Umgebung das Uoußerliche noch Alles bestehen lassen, Messe, Klosterwesen u. f. f., und sich darauf beschränkt, das, was ihm widerchristlich daran erschien, als sol= ches nachzuweisen und die Gewissen davon zu befreien, daß sie sich "keine Noth daraus machten". Die Augustiner in Wittenberg begannen ba= mit, daß sie die Privatmeffe abschafften. Es erschie= Er billigte es. nen religiose Schwarmer in Wittenberg und erregten Unruhen. Manchen, Kaulstadt an der Spiße, steigerte sich der Eifer für die Neue= rungen zum Fanatismus; es kam zu tumultuarisch gewaltsamen Bewegun= gen in Wittenberg, die der gangen Sache Verderben droheten. vermochte zu steuern. Er forderte die Erlaubniß zur Ruckehr. Der Rurfürst war nicht zu bewegen, indem er sowohl für Luther fürchtete als sich selbst bloszugeben besorgte. Luther hielt sich genothigt, "sich selbst lebendig mitten in des Kaisers und des Papstes Wuth hineinzusturzen, ob er etwa den Wolf aus feinen Hurden mochte austreiben". Er schrieb dem Rurfürsten, daß er beffen Schut nicht begehre, ja nicht einmal leiben wolle, und erschien plots= lich im Marz 1522 ohne die fürstliche Gestattung in Wittenberg. Es gelang ihm, den Sturm zu beschwören, den Ansichten von achter evangelischer Freiheit wiederum die Oberhand zu verschaffen und für ein maßvolles Verhalten wiederzugewinnen. Er predigte acht Tage hintereinander, und die Ruhe war wiederhergestellt. Gleiches gelang ihm auf einer Rundreise nach Zwickau, Erfurt u. f. f., jum Theil durch das Gebiet Bergog Georg's, ber das Worm= fer Edict publicirt hatte und die andern Stande zur Vollstreckung deffelben

antrieb. Größer als je erschien er jest, indem er der Zuchtlosigkeit und den Leidenschaften sich entgegenwarf und auf das Stänzendste die Ueberlegenheit bewies, die mit ungestümem Feuer Maß und Regel, mit der Kraft das noch

Brogere, beren Beherrschung, verbindet.

Indeß konnte er nicht überall feine haltung mittheilen; fein Grunds fas, daß die rechte und recht erkannte Lehre allein zum Ziele führe, worin fein unerschütterlicher Glaube an die Macht der frei wirkenden Wahrheit sich aussprach, konnte nicht verhindern, daß es an manchen Orten zu ahnlichen Un= ordnungen fam, da Einzelne, geiftliche Corporationen, Gemeinden, Burgerschaften die Reformation in die Hand nahmen und so wenig die geistlichen als weltlichen Dbrigkeiten ordnend und zugelnd eintraten, anderwarts aber Gewalt entgegensetten oder Einwilligung sich abzwingen ließen. selben Jahre 1522 erhob Sickingen im Bunde mit einem bedeutenden Theile des Reichsadels Krieg, eine große politische Umkehr beabsichtigend und namentlich verkundend, daß die geistlichen Herrschaften beseitigt werden sollten: "er wolle dem Evangelium eine Deffnung machen". Buther hielt fich von ber gangen Bemegung fern, feinem Grundfage treu bleibend, daß bie Rirche burch das Wort wieder auferbaut werden muffe. Er warnte in besonderen Schriften nachdrucklich vor Gewaltsamkeit, Aufruhr, Emparung, und es gelang ihm, feinem Grundfage und Rathe Eingang zu verschaffen, daß man das Unwahre und Tyrannische nicht sichrer bekampfen könne als badurch, daß man es "mit Reben und Schreiben aufdede, wodurch es erkannt und zu Schanden werde", und daß man vorerst Nichts thun moge als bas "Licht bet Wahrheit" verbreiten und die den Feind starkende Gewalt vermeiden. gegen erhob er fich wieberholt und ebenfo nachbrucklich in andern Schriften wider alle, ob auch noch fo both ftebende Gegner und Berfolger der evan= gelischen Lehre und wider jeglichen Beschränkungsversuch ber Rebes und Druck- und Bor- und Lesefreiheit nahe und fern. Ronig Deinrich VIII. von England hatte 1521 ein Buch gegen ihn ausgehen lassen, ihn daein scharf angegriffen und fodann den Raifer aufgefordert, die neue Lehre, menn Gute nicht zum Ziele führe, mit Feuer und Schwert auszurotten. Luther ants wortete schonungs : und rucksichtslos; den Konig wie einen Buben in die Schule nehmend. 1522 war die Uebersetung des ganzen neuen Testaments vollendet und eine Auflage von 10,000 Eremplaren rafch vergriffen. Derzog Georg von Sachsen ließ ein scharfes Mandat ausgehen , in welchem Austieferung anbefohlen wurde, Luther ließ eine Schrifte Bon welthichet Dbrigkeit, wie weit man ihn Gehorfam ichuldigufteiprericheis nen, in welcher er wie von Unfang leidenden Gehorfam auch gegen ungerechte Gewalt der Obrigkeit predigte, dieser aber das Recht absprach (Gott habe die Fürsten toll gemacht, daß sie sich so Etwas herausnahmen), in Glaubenssachen einzugreifen und Gewalt zu üben, und es den Unterthanen zur Pflicht machte, wider lettere mit Wort und Schrift bis zum Martyrerthume zu streiten und in so fern der Obrigkeit den Gehorfam zu verweigern - eine wesentliche, nicht zu überfehende Gigenthumlichkeit feiner Ge= horsamslehre — und das Alles so dreist und unumwunden, daß er deshalb und auch wegen andrer Schriften, in welchen er geistliche und weltliche Fürsten mit

ähnlicher Heftigkeit angegriffen, von gegnerischer Seite des Berbrechens bet beleidigten Majestat beschulbigt wurde. Indes konnten seine Schriften in Witstenberg gedruckt werden, nur ließ ihm der Kurfürst Borstellungen machen, die er jedoch zurückwies. Er durfte sich gegen den Borwurf, daß er hart, grob, leidensschaftlich schreibe, darauf berufen, daß die Gegner theils lehrten und anreizten, daß man Gewalt brauche; Bücher verbiete, Undersmeinende aus dem Lande treibe oder verbrenne, theils diese Lehre in Ausschrung brachten; denn an vieslen Orten, auch in Deutschland, hatte der Wahnsinn und die Nuchlosigkeit gewaltsamer und blutiger Religionsverfolgungen wegen der lutherischen Lehre begonnen — Erneuerung der schmachvollsten Verlehrtheiten und Verbrechen

früheter finstrer Zeitalter.

Der Kaifet hatte fich nach bem Wormfer Reichstage aus Deutschland entfernt, bas Reichsregiment erwies fich ber Sache Luther's abgeneigt, ben ber Kurfürst veranlaßte, sich wegen seiner bebenklichen Rückehr nach Wittenberg zu verantworten. Doch bildete sich noch im Jahre 1522 im Reichsregimente eine Luthern geneigte Partei. Die Stande versammelten fich 1528 au Nurnberg. Luther hemmte den Gindruck der Werbung des panfts lichen Legaten im Voraus, indem er sie deutsch und mit Randglossen hets Die Stande erklarten fich wenigstens bedingt fur ihn und lehnten bie Forderung bes Legaten, der Neuerung gewaltsam entgegenzutreten, mit bem Bemerken ab: Deutsche Nation ware burch die Misbrauche des romis fchen Sofes und geistlicher Stande fo unerträglich beschwert und jest durch Luther fa viel unterrichtet, daß Bollziehung des Wormfer Edicts ihnen ausgelegt werden wurde, als wollten sie die evangelische Wahrheit durch Tyrannel unterbrucken, woraus bann nur Abfall und Emporung folgen konne. Sie überreichten hundert Beschwerden deutscher Nation, wodurch fie thatsachlich Luther's Sache fast zur ihrigen machtens fie broheten, daß sie sich selbst helfen wurden, wenn der Papst die Beschwerden nicht abstelle, und bestimm= ten; daß bie zu einer Rirchenversammlung, welche fie begehrten, Nichts gelehrt werden folle als das rechte lautere Evangelium. Ihre Erwiderung wurde ale ein kaiferliches Edict verkundigt, so daß sie, gerade wie Luther es wunfchte, an die Spige ber religiofen Bewegung als nationaler Ungelegenheit teaten und die Acht fo gut als zurückgenommen erscheinen mochte. verfpruchen die Stande, den schon fehr gahlreichen beweibten Prieftern und Monchen, welche die Klöster verlaffen, ihre Pfrunden zu nehmen und eine Cenfur der neu herauskommenden Schriften anordnen zu wollen. gab eine Auslegung, wonach alle noch beabsichtigten Beschrankungen unwirkfam werden mußten, und wurde nicht mube, wenn und wo Gewalt= thaten geschahen, die Verfolgten zu ermuthigen und den Verfolgern nach= brudlich entgegenzutreten.

Auf einem im Herbst 1523 abermals zu Nürnberg eröffneten Reichstage wiederholte der papstliche Legat, von einem kaiserlichen Abgeordneten untersstützt, übermuthig die Forderung, daß das Wormser Edict vollzogen werde. Die Stände beharrten bei ihren Beschlüssen, bekannten jedoch zuletzt, zur Aussührung der Wormser Beschlüsse verpflichtet zu sein, und versprachen sie aussühren zu wollen so viel als möglich, so daß den reformistisch

Gefinnten unter ihnen überlassen blieb, es gar nicht zu thun, und auch bie übrigen gehemmt waren, indem fie fammtlich zugestanden hatten, bag bie Beobachtung des Edicts unfehlbar einen Bolksaufstand veranlaffen wurde. Selbst bem Legaten war nicht entgangen, daß Deutschland im vollen Abfalle Luther hatte die burchgreifenoften Magregeln für nothwendig beariffen mar. gehalten, er hatte gemeint, ses muffe fich jest ober nie entscheiden, ob die Reformation als Nationalangelegenheit burchgeführt werden könne und werde / er fab in den vom Reichstage beliebten Schritten inur Laubeit und Halbheit, Berhlenbung und Unpatriotismus, Bernichtung ber beften Ausfichten und Berderben für die Nation und bas Evangelium, ließ fich heftig über und wider diese neuesten Rurnberger Beschluffe aus und mahnte aufs Dringenofte zu einem entschloffenern und entscheidendern Berhalten. "Es ift wahrlich; wahrlich ein Ungluck vorhanden." "Trunkene und tolle Fürften" nannte et ble Theilnehmer an ben Rurnberger Beschluffenfaumten es, genügende Magregeln gegen die Reichefeinde in Dft und Beft zu treffen, befolgten die Borschriften über den Landfrieden nicht, besuchten bie Reichstage schlecht und stritten da ohne Erfolg viel bin und ber. Gr außerte, die verschrieenen Turken waren an Sitte, Weisheit und Maßigung oft vorzüglicher als manche deutsche Fürsten.

Man hatte in Nurnberg eine abermalige Nationalversammlung zu Speier verabredet, auf welcher Entscheibenderes bestimmt werden sollte. Der Ausschub wurde in der That verderblich. Es gelang dem romischen Einflusse, 1524 zu Regensburg ein Sonder-Bundniß mehrerer der Neuerung abgeneigter Reichssürsten zu Stande zu bringen, wodurch dessen Theilnehmer von den Beschlüssen der Gesammtheit der Stände sich lossagten, sich zur Aussührung des Wormser Edicts verpslichteten, ein kaiserliches Verbot der beschlossenen Nationalversammlung erwirkten, die anders Gessinnten nothigten, gleichfalls eine Separatvereinigung unter einander zu schließen, und so die mehr und mehr sich erweiternde Spaltung unter den Reichsständen begründeten, welche seitdem nicht wieder geheilt werden konnte und die Aussührung der Resormation durch das Reich unmöglich machte.

Roch war indes die Bolkskraft ungebrochen, die große Mehrheit, neun Zehntel der Antion, vor Allem nach ihrem kräftigsten Theile, den Burgerschaften, waten in der Neigung für die lutherische Resormation und dem Willen einig, sie durchzusübren, als nach vielen früheren und gewaltsam bezwungenen Ausbrüchen 1525 die große Bauernempörung dazwischen kam: Das, was 1517 gedroht hatte und durch die geistigere, von Luther ausgehende Bewegung die jeht zurückgehalten war. Die politischen Strehungen der Bauern lagen ihm sern, ihre religiösen Ideen und Tendenzen widersstritten den seinigen, indem sie von schwärmerischen Elemanten durchdrungen waren; daß sie ihr Ziel auf dem Wege der Gewalt erreichen wollten, lief seinen Grundsähen schnurstracks zuwider. Das ganze Unternehmen drohete allen bestehenden Berhältnissen einen gräuelvollen Umsturz, ja aller errungenen Bildung den Untergang, insbesondere aber der Resormation, wie er sie dachte und wollte, unheilbare Störung. Er meinte, die Sache sei von der höchsten Gesahr für "Gottes und der Welt Reich", denn "so dieser

Aufruhr follt fortbringen und überhand nehmen, wurden beibe Reiche un= tergeben, daß weder weltlich Regiment noch gottlich Wort besteben konnte, sondern eine ewige Berstörung beutschen Landes erfolgen wurde". Er lehnte daher die Führerschaft, jede Art von Mitwirkung ab, so eifrig er (in ber Schrift an den Abel) einer allgemeinen Reichsbesserung das Wort gerebet, fo gern er auch zu politischen Reformen nach Umständen die Sand bot. So kam es eben jest auf seine Eingebung zur ersten folgenreichen Sacularisation eines geiftlichen Fürffenthums (in Preußen). Dier aber feste er zuerft Alles baran, den Frieden herzustellen, indem er umherreisend, predigend und in Schriften sowohl den Emporten als den Herren auf das Eindringlichste suredete, und warf sich, als dies erfolglos war, der Bewegung mit seiner ganzen Kraft und Leidenschaft entgegen, die denn auch mancherlei Schroff= heiten nach dieser Seite hin so wenig ausschloß, wie sie nicht gefehlt hatten Wem feine Meußerungen und Rathschläge wiber nach ber anderen Sette. bie Bauetn' zu hart erfchienen', fagte er, ber moge bebenken, baf "Aufruhr unträglich und alle Stunde der Welt Berstorung zu erwarten", worin er Recht 'hatte;' denn schwerlich waren die Krafte der Nation zur Durchführung einer doppelten Reformation, auch einer politischen hinreichend gewesen, und noch weniger durften fie genngt haben, vermoge einer fo regellofen Be= wegung zu einem gebeihlichen Biele zu gelangen. Wahrend er die Fürsten antrieb, ohne alle Schonung den Aufruhr niederzuschlagen, fagte er ihnen das Starkfte, was ihnen gefagt werden mochte, über ihr Berhalten und ihre Schuld, und als die Rube hergestellt war, mahnte Reiner fo dringend als er, nunmehr "mit Bernunft dazu zu thun", benn "bloße Bewalt tonne nicht bestehen, sondern erhalte die Unterthanen in ewigem Saffe gegen die Dbrig= feit". Der Gewalt und ber Mitwirkung ber Massen wurde er noch abgeneigter, anderte jedoch im Wefentlichen weder seine Unsichten über Gehor= fam', Emporung, die Verhaltnisse der Obrigkeiten und Unterthanen, noch feine Stellung, sondern brachte jene tebiglich in Schroffe Unwendung und blieb stehen, wo er von Anfange gestanden, vornehmtich beim Burgerstande, ber von dem Aufruhre gleichfalls Nichts wissen wollte. Er war und blieb vor Allem Vertreter der religissen Idee, denen sich anschließend, die mit ihm in ben Dienst berfelben traten; Mann des Boltes wie immer, aber nicht einzelner Stande ober Claffen oder des großen Haufens, es ver= fchmahenb, ben Daffen' ober ben Fürften jum Wertzeuge fich bingugeben ober sich ihrer als Werkzeuge zu bedienen, sofern sie in seine Wege und Weise nicht eingehen mochten. Sein Berhalten im Bauernkriege war Behauptung auf seinem Standpunkte, statt bag er fich hatte fortreißen laffen. Der Bauernktieg war zum Theil entsprungen aus Misverständniß und Mis= brauch der von ihm ausgegangenen Bewegung und Lehre, war davon begleitet." Seine Aufgabe stellte sich mehr und mehr so, daß er feine Kraft nach zwei Richtungen wenden-mußte, hier zum Kampf für die Freiheit und. Ent= wickelung feiner Lehre, bort zum Streite fur Befestigung und Behauptung berselben. Der Lettere nahm fortwährend neben jenem Erstern seine Thatig= keit insbesondere als Theolog in Unspruch, hatte seine eigenthumtichen, hier nicht weiter im Einzelnen zu verfolgenden Wendungen, gebar wieder befonbere Fehden, wie eben zu dieser Zeit eine sehr heftige und folgemeiche mit Erasmus über den freien Willen, war nicht minder bedeutsam und wichtig, ja nothwendig zur Kirchenbildung, zum Bestehenstzum Gelingen des ganzen Unternehmens; doch blieben dabei auch schälliche Folgewidrigkeiten, Uebertreibung im Urtheile über die Wichtigkeit einzelner Lehrmeinungen, und buldsame Harte, Fehlgriffe, Verirrung auf den Standpunkt des bekämpsten Katholicismus und Dogmatismus, mit einem Worte Verkehrtheiten mehresacher Art nicht aus. Noch ist hier zu bemerken, das Luther mitten unter den Unruhen des Krieges aus dem Mönchsstande heraustrat und eine gewesene Nonne, Katharine von Bora, eheltchte, hiermit in Verhältnisse eingehend, wodurch eine ganz neue Entwickelung seines innern und außern Daseins begann.

Nach Unterbruckung bes Bauerntrieges blieb Die Mussicht; bas Beit! Luther's als Nationalangelegenheit vermittelft bes Reiches zu vollenden zuge ring wie zuvor ober schwand in noch weitere Ferne. - Es bot sich ein anbecee Weg bar, auf welchem fein Absehen auch zutest erreicht ist; fo weit Hoies überhaupt geschehen. Die Reformation konnte in den Städtischen und fürste lichen Gebieten, in welchen die Obrigkeiten ihr zuweigten wober gegent bem Bottowillen zu fchwach maren; burchgeführt und hier mochte ein festes ebans gelisches Kirchenwesen begrindet werden jund gwar vermietelft eines Bees bundniffes ber evangelisch gefinnten Reichestande. - Luther man indes barbis ber, er wollte feine Parteiung unter den Letteren, teine Gewalt, teine Auflehnung, auch nicht zum nothwendigen Schute ber Sacheit Et invitee, es sei Emporung, wennesich bie Reichestande, wider den Kaiferverbumbetung ber Bewalt bes Dberhaupts Gewalt entgegenfetten; et meineen bas freie Wort, mithiger Sinn gu bemfelben und auch gum Gemalteiben fin bat Evangelium und vor Allem Gottes Beiftand fei Schutigenuggner konnte fich von bem Gebanken nicht trennen ; auf bemigefehlichen Wegesburch bie gebeb! neten Reichbgewalten jum Biele zu gelangen. Darauf kam ser immer wie der guruck, auch wenn er fich Zustimmung zu bem durch bie Berhaltniffe Gebotenen abdringen ließ, badurch verwirrte er mehrfich ble Politik bet "Evangelischen" und vereitelte in mehr als einem gunftigen Augenblick ihren Erfolg, fo wie umgekehrt die Partelungen unter den Rolchshäuptern ben Sieg ber Reformation in feinem Sinne verhinderten progut glachfalle med gunftige Momente eintraten. Er wollte Deutschland bie vollgiofe Bahrheit und Freiheit erkampfen ohne Gewalt, Aufunhr und Krieglit Grichat burch feine Rathschläge; wobei er fich vorwaltend burch veligibse und bieweilen misverstandene theologische Grundfaße und baneben durch eein patriotische paber nicht immer politisch Einge Motive bestimmen ließ, bewieto, baffenicht gang Deutschland der Reformation gewaltsam durch bew einen Thell der Reichsstande gewonnen wurde, aber auch Das, bag es wenigstens bet feiner Lebzeit zu keinem der fluchwürdigen Religionskriege kamt, welche nach feinen Tode ausbrachen, ebenso wie es großen Theils sein Berdienst ift, daß eine Umwälzung durch die Massen abgewendet wurde.

Die der Kirchenbesserung geneigten Fürsten und Stadte nahmen sich nach dem Bauernkriege derfelben thatiger an, um weiteren Aufruhr zu ver-

huten. Der fachstische Kurfurst Johann, Friedrich's Nachfolger, schloß mit Philipp, Landgrafen zu Hessen, zu Torgau ein Schutbundniß, nicht zu Luther's Bufriedenheit und wider feinen Rath, obwohl es gunftig barauf einwirkte, daß auf einem Reichstage gu Speier 1526 ein Befchluß gefaßt wurde, ber bahin ging, baf man abermale bie Bollziehung bes Wormfer Ebiets hinausschob. Seber Reichsstand follte fich in ber Religionsfache fo halten, wie er les verantworten zu konnen iglauber IIIn biefem Reichs= schluffe war eine gefehliche Bafis der Grundung und Ausbildung von Lan= deskirchen, von einer enangelischen Gefammtkirche allen beutschen Evangeli= schen gegeben : Man ging in fo fernitn Rursachfen bamit voran, als ber Kurfürft 1527 eine "Bifitation" anordnete, ein kirchliches Provisorium ein= führte, was balb auch in andern Gebieten geschah. Luther nahm einen fehr thatigen Untheil, burch Schriften wie burch personliches Gingreifen abermale: sein eminentes Lehr= und Boltsbildungsvermogen und auch ein beträchtliches kirchliches Organisationstalent beweisend. Er hatte bereits Großes geleiftet fur den Rirchengesang, die nothig gewordene neue Gestaltung bes Gottesdienstes, manche besondere Gemeindeeinrichtung, bund jest fügte er feine Ratechismen hinzu. Auch das war i fein Berdienft, daß in Sachsen, in Deutschland überhaupt bas Kirchengut beffer geschont unb sachgemäßer vermendet wurde ale in irgend einem anderen Lande, wo die Reformation gleichfalls burchdrang. Doch kam es zur Grundung einer firchlichen, auf feinen Grundfagen vom Gemeinderecht; und der Gemeindetheilnahme beruhenden Verfassung nicht. Dafür hatte er weniger Sinnt nin dieser Beziehung mavier unklar, er meinte, "die Leute noch nicht dazu zu haben"; eine freie Ordnung des Gottesbienstes und Deffen, was fonft ber Festsetzung zunachst bedurfte, nachdem die bischöfliche Aufsicht und Dbrigfeit wegge= fallen war; und vor allen Dingen Fürsorge für die Lehrer für Lehrer und Volksbildung genügte ihm, die Berhaltniffe gestatteten faum ein Mehreres oder Underes , er wollte Dem nicht vorgegriffen wiffen, was durch ein allgemeines, obet wenigstens ein Nationalconeil', oder aberndurch das gesammte Reich, wornuf er fort und fort hoffte, geordnet werden michtes in Go gefchah es, daß die weltlichen Dbrigkeiten auf feinen Untrieb, geleitet von feinem Ratherund in den Schranken der Befugniffe, welche er ihnen zugesprochen, in dermaliger Ermangelung einer firchlichen Dbrigkeit ber Sache fich annah= men und fodann mehr und mehr bie Rirchengewalt in ihre Sande bekamen, um cafareppapistisch die Rirchenfreiheit zu vernichten; wie dies vordem bas Papstthum hierarchisch gethan .: Dafür war aber jest die neue Lehre in gro= Ben und gahlreichen Gebieten Deutschlands zur gefetlichen Geltung gelangt; sie machte die Runde durch alle driftlichen Lander und gewann in mehreren die Oberhand, und zugleich erhob fich bas deutsche Wesen gewaltig trot aller Sturme und inneren Entzweiungen , welche bie Reuerung gebracht. Luther's Einfluß und Ruhm stieg hoher und hoher, und er murde meber eitel noch ehr= geizig. 1. 1. 19: 75

Indessen nahm aber auch die Reaction in den Gebieten der papstlich gesinnten Reichsstände gegen die Unhänger der Evangelischen wieder zu und er wurde nicht mude, sie in das gehässigste Licht zu stellen, die Bedrängten zu

trosten, die Freunde zu ermuthigen, die Wahrheit der evangelischen Lehre einleuchtend zu machen und Liebe und Begeisterung für sie überall anzuschen und zu verbreiten. Gerüchte von einem bedrohlichen Bundnisse zur Unterdrückung der Evangelischen bewogen die Häupter der Letteren interschaft durch ein verstärktes Gegenbundniß zu denken. Landgraf Philipp drängte zu einem rechtzeitigen Angriffe. Der sächsische Kurfürst erneuerte 1528 sein Bundniß mit ihm; allein der Angriffsplan kam nicht zur Ausschlung, weil ber Kurfürst nicht zu bewegen war, und er war nicht zu bewegen, weil Luther Nichts davon wissen wollte. Es hatte angefangen, daß Luther patriarchalisch wie im eigenen Hause inmitten der deutschen Berhaltsnisse dasstand, daß ihm die Fürsten gleich einem Orakel gehorchten wie alle Stände der Nation.

Im folgenden Jahre faßte die Mehrheit der abermale zu Speier versammelten Reichsftande einen Beschluß, ber sowohl mit dem letten ,einhelligen" als mit sich felbst im Widerspruche stand. Er griff bem Concile vor, auf welches man die Entscheibung ausgesett, wollte der Reuerung von Reichswegen Schranken gesetzt wissen, gab ben Gegnern bas Recht bet Unterbrudung, verpflichtete hierzu bie Evangelischen felbst. Diefe legten dawider unter Luther's wesentlicher Mitwirkung eine entschlossene Protestus tion ein, woher fie und ihre Sache die Namen erhielten, indem fie geltend machten, daß in Religions= ober Gewiffensfachen Dehrheit ber Stimmen ober Machtgebot nicht entscheiben konne. Dag allein Gottes Bort lauter und rein gepredigt werbe und Richts, bas bawider fet, babei wollten fie bleiben, fo daß ihre Protestation eben fo viel Bejahendes und Positives als Berneinendes in fich enthielt. Die Eurken brangen in biefem Jahre bis Wien vor. Bereitwillig wurde Abwehr berfelben als gemeinfame Sache auch von den Evangelischen anerkannt und Silfe zugesagt, vbwohl der Reiches feind junadift die Lande der Gegner bebrohte und biefe abhielt; die Evangetis Schen mit Rrieg zu überziehen. Luther half burch eifernbe Schriften aufe Thatigste mit, aufe Strengste die Schmach und Thorheit, in einer Bete alle gemeiner Gefahr Verfolgungen wegen ber Religion zu betreiben und über ben Glauben zu ganten; und die Eragheit und ben Mangel feiner "lieben Deutfchen" an Gemeinfinnigfeit rugend, mit Flammenworten jum Friedent im Inneten und gum Kriege gegen ben Reichsfeind mahnendelt attante eta ta.

Die Evangelischen hatten zu Speier beschlossen, sich in Bertheibigungsstand zu sehen. Vor Allen Landgraf Philipp wunschte, daß in das beabsichtigte Bundniß sammtliche Freunde der evangelischen Lehre, namentlich die Arihänger der schweizerischen ziemlich gleichzeitig begonnenen Resormation hineingezogen wurden. Um so mehr legte sich Luther dem Verdundnisse entsgegen. Er hatte sich für die reine evangelische Lehre, die ihm gewordene Erkenntniß und Auffassung der christlichen Wahrheit; und nach diesem Ziele ringend gegen den Glaubense und Lehrzwang und die Freihelt der christlichen Wahrheit erhoben. Er kampste fort und sort für ihre Reinheit und ihre Beseltigung und Verbreitung in solcher Neinheit. Darüber war er in Punkten, welche mit ihm die Mehrheit der Zeitgenossen für absolut wesentlich hielt, namentlich in dem der Abendmahlslehre, mit den Schweizern in einen

heftigen wibermartigen Streit gerathen. Er meinte, jebe Berbunbung mit ihnen hieße ihren feelgefahrbenben unleiblichen Jerthum vom Garrament Sowohl biefe Befangenheit als wohlbegrundete, aus der Lage ber Dinge und bem Beitbedurfniß fich ergebende Beweggrunde bestimmten ibn. ben fachfischen Rurfurften gu vermogen, fich von bem bereits beichloffenen Bundniffe gurudgugiehen und baburch ben gangen Plan gu vereiteln. Landgraf veranftaltete ein Religionsgefprach ju Marburg in ber Abficht. eine Mussohnung ber Lutherischen und Zwinglischen gu Stande gu bringen. Die bogmatifchen Baupter nahmen felbft Theil baran. Luther blieb babei, die Biderjacher hatten "einen anderen Geift", es tam nur gu bem Befchluffe, daß man fich mit driftlicher Liebe, wenn auch nicht ale Bruder gegen einan= ber verhalten und feine Streitschriften ausgeben laffen wolle. Die Gefahr murbe brobender, Die evangelifchen gurffen beriethen abermale gu Rothach. Schwabach, Schmalkalben und Rurnberg. Luther widerrieth fomobl ein Bundniß mit ben Schweizern ale überhaupt Rrieg, gewaffnete Gegenwehr, und bie Berhandlungen gerichlugen fich. Entichiebener als je verfocht er bie Unficht, bag man den Glauben mit Leib und Leben festhalten, jeboch ber Gewalt Dichts ale bas freie Bort entgegenfeben, fie uber fich ergeben laffen und Gott allein vertrauen folle, auf feinen Fall aber miber bas Reichsoberhaupt fich emporen burfe, beffen Unterthanen bie Reichofurften jo gut maren wie Jebermann.

Indef eroffnete fich noch einmal bie Musficht, daß ber Raifer ale Schiebsrichter uber ben Parteien auftreten, und ein Reichstag, ben er 1530 nach Mugsburg berief , Die Bedeutung eines Conciliums ober einer Rationalvers fammlung gur Entscheibung ber Religionefache erhalten murbe. Go batte ber fachfifche Rurfurft an Luther und die übrigen Bittenberger Theologen gefdrieben und fie zugleich aufgefordert , Artitel aufzufegen, Die als Grund: lage bei ben bevorftehenden Berhandlungen bienen tonnten, und gur Mitreife fich angufchiden. Luther ftand noch unter Bann und Ucht, ber Rurfurft nahm ihn baber gwar mit, ließ ihn jeboch in Coburg gurud, von wo bei allen michtigen Berhandlungen in Mugeburg fein Rath eingeholt murbe, von mo er bie gewichtigfte Stimme auf bem Reichstage im Rathe ber Evangelifchen fuhrte und ben Duth und die Stanbhaftigfeit derfelben aufrecht erhielt, auch auf bie Begenpartei burch eine feiner gewaltigften Schriften: Bermab= nung an bie Geiftlichen, verfammlet auf bem Reichstag gu Mugeburg, einzuwirten fuchte und baneben wie auf ber Bartburg Gelehrtes, Erbauliches und Bolfsmäßiges fchrieb, namentlich an ber Bibelüberfehung fortarbeitete, auch bas Lieb: "Eine fefte Burg ift unfer Gott" bichtete und componirte. Er billigte bie von Melanchthon abgefaßte Confeffion, die der Raifer ben Evangelifchen abverlangt, und verhinderte eine noch weiter gehende Rachgiebigfeit, bie bas nach gemiffenhafter Prufung als mahr und recht Erfannte geopfert und ju halben Magregeln geführt hatte. Er hatte große Soffnungen auf biefen Reichstag gejebt, erkannte jeboch querft ihre Truglichkeit; er hatte friedliche Bege geforbert, rieth aber, bie Berhandlungen abzubrechen, fobalb es fich herausstellte, bag ber Raifer und bie papftijch gefinnten Stanbe, in romifchen Intereffen und Gefichte544

puntten befangen , in bie grunbfaglich nothwendigen Forberungen ber Evangelifden nimmer eingehen murben, und bag man in Berfuche hineingerieth, unausgleichbare Gegenfage auszugleichen. Er wunschte gulegt nur noch, daß ber auf bem Reichstage nicht gu fchlichtenbe Religionsftreit auf ein Concil verschoben und einstweilen weltlicher Friede gemacht murbe. mar bie Gegenpartei bagu nicht gu bewegen, ihre Geiftlichkeit blieb babet, baß Reger verflucht und verbrannt werben mußten. Der Papft burch feine Stellvertreter und ber Raifer festen einen Reichsabschied burch, ber die neue Lehre verwarf, die alte beftatigte und ben Protestanten eine gurge Frift feste, fie wieder anzunehmen. Drohungen und Rriegeruftungen zeigten, bag es ernstlich auf ihre Unterbruckung abgesehen mar. Abermals mar es bem Papftthume gelungen, bie Deutschen zu verblenben, gu trennen, gegen ein= anber in Sarnifch ju bringen, Luther'n feine toftbarften Soffnungen und Muniche, seine anhaltendsten Mühen zu vereitein. Nun brach sein dern mit volles Gewalt wieder los — "mein Leben soll ihr Henker und mein Tod ihr Teufel sein", schrieb erz "es werden sich Eurer schämen mussen erwiglich alle Eure Rachtommen , Ihr Unfeligen Alle, die Ihr in Augsburg gemefen feid auf Papfte Seite" - und nun ging auch in feinen Grundfaben über Die Begenwehr eine wefentliche Umanberung vor. Unfange hatte er noch ben evangelischen gurften gerathen, gewiffen Zumuthungen bes Raifers, fo anftogig fie ihm felbft fein mochten, nachzugeben, weil der Raifer ihr hert und Mugeburg feine Stadt fei. Indeß hatte er allmalig bie beutichen politiichen und fraatbrechtlichen Berhaltniffe beutlicher erkannt. Namentlich in feiner Schrift: "Bon weltlicher Dbrigfeit", fand fich fcon eine Fulle ebenfo freifinniger als tief gedachter vernunftrechtlicher Grundfage und Erorterun= gen, inebefonbere uber bie Berhaltniffe und Rechte ber Dbrigfeiten unb Unterthanen. Indeß hatte ihn Unfunde bes in Deutschland beffebenben Rechtszustandes und fein theologifcher Standpunkt fortmahrend beirrt, monach ibm ber Begriff ber Dbrigkeit fast immer nur in ber Form bes unbefcrantten Monarchismus erfcbienen war. Er gab berichtigten Borftellungen bei fich Raum und billigte nach Beendigung bes Reichstage ein Bertheis bigungsbundniß ber Evangeliichen gegen ben Raifer und beffen Partei , und fpaterbin in einzelnen Momenten felbft einen Ungriffserieg, obwohl er im= merfort gwifden feinen fruheren und biefen neu aufgefaßten Unfichten fcmantte und überwiegend ben Berbundniffen und Rriegen unter ben Reichs: fidnben abgeneigt blieb. In ber Barnung an meine lieben Deut= ichen, bie er furg nach bem Mugeburger Reichstage ichrieb, nahm er bie Begenmehr ausbrudlich in Schus, Die "fein Mufruhr" fei und gegen welche fich die Biderfacher nicht auf die Gehorjam forbernde Schrift berufen burf ten , welche "fein Schandbedel fur Die Bewaltthatigen fein folle". Somie er ben Ablaftampf mit Unterfcheibung bes ibealen und wirklichen Papftes, bes Umtes und der Perfon des Dberhaupts begonnen und barauf bereits vielfach auch in Streitigkeiten mit weltlichen Sauptern hingewiefen hatte, fo begann er von jest an, biefelbe Unterfcheibung auch bes Raifers, wie er fein follte und nach feinem Umte und Rechte handelte, und bes über baffelbe hinausgreifenden Reichsoberhaupts noch viel ausbrudlicher hervorzuheben Luther. 545

und die Kolgerung baraus abzuleiten, baf ihm eben nur fo weit Geborfam gebuhre, ale er fich in ben Schranten feiner Befugniffe halte . mogegen Rers gemaltigung, eine unerträgliche Inrannet betweckenbe Bergemaltigung non feiner Geite auch die Pflicht des Gehorfame aufhebe. Auf bas Seftiafte fuhr er auch über ben Reichsabichieb in: Bloffen auf bas permeinte liche faiferliche Cbict ber, beffen "oberfter Dichter ber Bater aller Lugen, ber Beift bes Dapftes" fet. Es erregte feine tieffte Entruftung. baf Gemalt gebraucht merben follte um bes Glaubens willen. "Dfui ber Schanbe in beutiden ganben, baf Menichenleben geopfert merben follen. um papiftifcher Geremonieen millen bie fiefelbit nicht halten." Gr bezeichnete beilaufig ben Bang, ben feine Erhebung wiber Rom genommen. Er habe berufemaßig geforicht und gelehrt. "Ueber folchem Lehren ift mir bas Dapftthum in ben Beg gefallen und bat mir's mollen mehren. Daruber ift's ibm ergangen wie por Mugen liegt und foll ibm noch immer arger geben, und follen fich meiner nicht erwehren; ich will in Gottes Ramen und Beruf auf ben Ottern geben und ben jungen Bowen und Drachen mit Fugen treten. Und bas foll bei meinem Leben anfangen und nach meinem Tobe ausgerichtet fein." Diefer iest neu ermachte Grimm gegen bas Papitthum murbe von nun an wieber und blieb ber Grundton in feinem Inneren wie in feinen Schriften. Er lebte im Rolfe in ber Gefinnung ber evangelifchen Stanbe. tourbe neu angefacht burch bie Warnung und bie Gloffen , welche eben barum fo gewaltig wirften, weil fie die innerften Bebanten und Gefühle ber Unhan: ger bes Epangeliums aussprachen.

Der Raifer betrieb bie Babt feines Brubers Kerdinand gum romifchen Ronige und erregte baburch noch großere Beforaniffe bei ben evangelifchen Reicheftanben. Gie ichloffen 1531 ein Bunbnif gu Schmalkalben. Es wurde bem Raifer unmöglich , ben Mugeburger Abichied in Bollgiehung gu beingen, er fab fich ju Bergleicheverhandlungen genothigt, und 1532 murbe ber fogenannte erfte (Rurnberger) Religionsfriede gefchloffen. 3mei Bebenten machten ben Evangelifden lange bie Ginwilligung ichwer. Gie follten einmal ibre Buftimmung ju ber fie bedrobenben Mabl Kerbinanb's von Defterreich jum romifchen Ronige geben. Gobann follte ber Friede blos ben Standen gu Gute tommen, die fich ber Beit gu ber in Mugeburg bem Raifer übergebenen Confession hielten, bawiber fich Luther bis vor Rurgem entschies ben erelart hatte. Jest betrieb er gum Erstaunen feiner Partei eifrigft ben Krieben auf Unnahme biefer Bebingungen. Die evangelifchen Reichoftanbe batten fich gur Berbinderung ber Babl Kerbinanb's nicht blos mit ben ros mifch gefinnten baierifchen Furften, fondern auch mit ben Ronigen von England und Frankreich verbunden. Das erchien ihm als unleiblich. "Difchredliche, o ber greulichen Dinge!" fchrieb er, als er bavon borte. Die Berbundniffe ber Reichsftanbe festen Deutschland in Unrube, er fab icon alle Furien bes Burger = und Religionefrieges hervorbrechen , Die Staatetunft ber Kurften gab bas Baterland im Often ben Turten preis, jog im Weften ben anderen Reichsfeind herein, die heilige Sache ber Bahrheit gerieth in Bemeinschaft mit Biberfachern, mit auswartigen Furften; im Bergleich mit ihnen erfchien ihm boch mieber ber Raifer als Bertreter ber Rationals

Suppl. 3. Staatsler, III. 35

einheit ehrmurbig ; ber Raifer ichien noch immer eine Bergleichung gu mun= fchen , fo baff bie Musficht blieb , die Reformation ohne Bromg und Rrieg ale Rationalfache burchzuführen ; man entfaate bem Gebanten an eine freie Gnemidlung bes Evangeliums auch in ben Gebieten papftifch gefinnter Sauns ter, boch nur bebingt, auf eine muthmaßlich furge Beit. Go rieth er gum Arteben auch auf Die barteften Bebingungen. Die evangelischen Reichstanbe miefen bas angetragene frangofifche Bunbnif gurud und ftellten mirtfame Silfe gegen bie abermale fcon weit vorgebrungenen Zurten. Es mar mer fentlich Luther's Berbienft, bag bie von ihnen brobenbe Gefahr abgemenbet und ein ob auch mangelhafter Rriede ohne Rrien gewonnen murbe. Seboth lieft er es fich tricht nehmen ale nach bemfelben Berfolgungen iber bie Evangelifden in ben Banben romifd gefinnter Fürften begannen, fo nach brudlich bagegen aufautreten , bal baraus neue taum gu befchmichtigenbe Streitigleiten, namentlich mit Denen Beorg von Gachien entfranden. In einer Schrift wiber ben Dagbeburger Ergbifchof, Mibrecht, fchien er abet emige Rachefdwert bes herren felbft an fuhren." Steich eifrig trat er beit mittelbar aus ber Reformation hervorgehenben liebeln eben auch wieber um biefe Beit, namentlich ben wiedertauferiften Comarmern entgegen. 1595 murbe big von benfelben brobenbe große Wefabr an Dunfter fur immer befeit tigt. Buther hatte ben außeren Gieg burch geiftigen Rampf einweleitet und porbereitet, unermublich gegen bie Lehre ber "Rottenweiller" - beiren & aber auch bie Bringlifden beigablte - fchreibenb und aufmahnenbi SiDie Reformation nahm einen erwunschteren Berlauf feit bem Rurnberder Seite ben, ale bie mit bemfelben Unaufwiedenen gemeint. Wie nach bem Banern friege hatte fie fich in ber fur ihren Fortgang fo gefahrlich ericheinenbes Beit nach bem Mugeburger Reichstage immer weiter verbreitet, mm Beichen baf bie neue Bebre auf einem bie Gemuther gewaltig und innerlichft ergeti fenben Brunde rubte, und gu einem Beugniffe fur ben Luther'fchen Gelichte punet, bag men thret Rvaft vertennen und fich ber Baffen enthalten Doplithum gram oca described in more mitfe.

Im Sahr 1584 fprengte ber Lanbgraf Philipp buech einen gindflichen Rriegeung ben fchrodbifchen Bund, bie Dauptftige bes Raiferhaufes im fabe weftlichen Deutschland, wo die bieber nur burch Gemeit gurudgehaltene Reformation nunmahr burchbrang: Buther hatte bas beit Reichegefeben guwiderlaufende und ben Frieden gefahrbenbe Unternehmen wiberrathen), Marte es inbef, nachbem es einmatigefchehen und gelungen mary wenigftens für flug ausgeführt und fühn gemagt. Sonig Ferbinand beftatigte gur Staban ben Rurnberger Religionsfrieden, Die Evangelifchen verlangerten bas Schu Sathifche Bunbnis auf gebn Nahre und befchloffen, auch Diejenigen aufe gunehmen, welche feit jenem Frieben bie Mugeburgifche Confession angenome men. 1536 fam auch eine Uebereintunft mit ben Schweigerifchen zu Stante (Mittenberger Consorbte). Buther beforgte jest beinen Reieg mehr in Solge einer Ginigung mit benfelben; er geftanb, im Gifer gegen fie gu welt gegangen gu fein, überließ es thnem; bie Concorbie nady ihrem Sinne angunehmen. Abermalige Berfcharfung feines Saffes gegen bas Papftthum 

Er hatte in erfter Reihe bie Forberung eines Concils wieber auf bie Bahn gebracht, und bie Ibeen, Berhandlungen und Strebungen hatten fich feit geraumer Beit mefentlich um die Beranstaltung eines folchen gebrebet. Giner ber Erften erkannte er aber auch die Bergeblichfeit einer Rirchennerfammlung ber Urt, wie fie von gegnerifcher Seite allein jugelaffen merben murbe, und fobann bie papftlichen Abfichten bei wieberholten Borbereitungen und Aufforberungen gu einer Rirchenberfammlung, Die Evangelischen babin ju bringen, baf fie ihre Theilnahme verweigerten, und fobann bie Schuld ber Bereitfung auf fle gu malgen. Uts ein papftlicher Legat, Bergerine, 1535 in Bittenberg erfdrien, ale fobann - und febon eber, ale bas mehrfach angefundigte Concil endlich (nach Mantua) wirflich ausgefchries ben worben mar, enthullte guther bie eigentliche Ubficht bem Rurfurften Johann Friedrich von Sachfen, ber 1532 auf Johann gefolgt und noch lutherifcher als biefer, ja faft lutherifder ale Luther felbft mar. Das Musfehreiben gum Concil mar beutlich: ale 3med mar barin gwar bie von papitlither Geite wieberholt fur nothig erflarte Reformation angegeben, aber qugleich auch gangliche Musrottung ber "giftigen peftilengijden lutherifchen Moberei." Der Rurfurft veranlagte Buther, Artifel aufaufeben, Die in einer Berfammlung ber Evangelifchen gu Schmaftalben (1587) vorgelegt und in febem galle feftgehalten werben follten (Schmalfalbener Urtifel). Der Untrag bes papitlichen Legaten, Die Rirchenversammlung gu beschiden, wirde nach bem Ginne bes Rurfurften abgelebnt, und gulegt auch nach bem Sinne Buther's; ber guerft geforbert, bas man auf bem Concile ericbeinen, bie Sache Gottes und ber Bahrheit ben Feinden gegenüber und, Angefichts ber gangen Belt vertheibigen, bann ben Staub von ben gugen ichutteln und fo die Berfammlung verlaffen folle. Er burchblickte bie Grunde ber papft: lichen Politif bei Betreibung bes Concils, Die Unvereinbarfeit ber Gegenfan, bie Unmöglichfeit am Tiefften, Genugenbes burch Berhandlungen und Bugeftanbuiffe von Rom zu erlangen ; Die unverfohnliche Feindfchaft bes Papfithums gegen bas "Evangelium", bas gange Benehmen bes bermalis gen Papftes, ber gleich feinen Borgangern burch Erug ober blutige Gewalt bie Coangelifchen und beren Gache gu unterbruden trachtete, und fein Mittel unversucht ließ, ben Raifer und bie bemfelben anhangenden Furften bagu aufe gureigen : bies Mues fathte von Neuem feinen Saf gegen bas Papfithum an, ber fo heftig noch nie gewesen war. Die Urtitel zeugten bavon, fie hoben bie Begenfabe gefliffentlich bervor, welche bie Augeburgische Confession in ber hintergrund gerudt, und beftimmt murbe in ihnen nun auch ber papftliche Primat ale firchliche Ginrichtung verworfen. Die Berfammelten mache ten burch ibre Unterichrift feine Unficht und fein Gefühl ju ben ihrigen und fagten fich badurch formlich und feierlich von bem Papftthum in jeber Begies bung fos. Er mußte einer ichweren Rrantheit halber Schmaltalben verlaffen. Im Sinausfahren wendete er fich noch ein Dal gegen die Stadt mit ben Borten : "Gott erfulle Guch mit Saf gegen ben Papit." Bald machte er auch noch in heftigen Schriften feiner Empfindung Luft.

Die Gegenpartei hatte ben "heiligen Bund" geschloffen, die Lage ber Evangelischen war wieber fehr besorglich geworden, und Luther trieb jest 35.\*

entschloffen zur Gegenwehr; nur berbot er Angriff. Der Plan eines Bunb= niffes mit den Konigen von England und Frankreich tain abermals auf bie Bahn, Luther rieth abermals bavon ab, mußte abermals und immer noch mit seiner Glaubenskraft und Begeisterung zu erfüllen, ber Raifer erkannte die darin liegende Macht und wagte es nicht, die feinige duran zu erproben. Dann gerieth Konig Ferdinand von Meuem in Schwere Gefahr burch ben Sultan Solpman. Die Evangelischen follten helfen, sie erklarten fich willig, trugen indeff zugleich barauf an, daß ihnen hinlangliche Sicherheit für fie Die Unterhandlungen ergaben, baf man die Unterselbst gewährt werde. druckungsabsichten gegen sie flur aufgeschoben habe; sie wollten nun helfen zum Turkenkriege, die Mittel ber eignen Bertheidigung bagu ftellen, boch nur, wenn fie auf den Frieden fich verlaffen konnten. Luther folgte allein foinem patriotischen und christlichen Gefühle, beredete feinen Rurfürsten gum Tur kenzuge und suchte auch jest durch eine Druckschrift bie Meinung und ben Gifer unter ben Evangelischen fur ben Turkentrieg nach Ruften anzwegen (Mahnschreiben an alle Pfarrherren 1539), Der Ratfer bestätigte von Spanien aus ben katholischen Bund, doch kam im April gu Frankfurt ein neuer Bergleich zu Stande, wonach funfzehn Monate lang Friede gehalten und auf eine bauernde Einigung Bedacht genommen werben solle. Die Evangelischen erörtetten in Frankfurt ernstlich bie Fragesiob fie sich nicht über die bisherigen Bebenklichkeiten hinwegfeten und nach Umstånden ber Gegenpartei nicht blos gewaffneten Widerstand leisten, sonbern auch zum Angriff vorschreiten durften. Euther erklatte jebt, daß er auch bies Lettere nicht mehr misbilligen wolle, sofern der Kaifer ungerechte, über fein Umt hinausgehende Gewalt notorisch übe und die Ucht ausgesprochen, wo mit der Kriegszustand schon begonnen habe. Tyrannei des Dberhaupts hebe die Pflichten der Unterthanen auf; es handle fich hier um fo wichtige Sachen, bağ man Alles barauf fegen folle, und ein Mann tonne den Leib und bies arme Leben nicht hoher und loblicher anwenden benn in Abwehr ungerechter Gewalt, zu Rettung gottlicher Ehre und Schut der armen Chriftenheit, welchen Schut die evangelischen Fursten ihren Unterthanen schuldig. Er hatte jest deutlich erkannt und würdigte es vollig, wie ber Kaifer in Deutschland kein unumschränkter König, sondern über die Unterthanen nur Derei,,nach einem gewiffen Maß und Berordnung ber Rechte und ihnen gleichfalls verpflichtet und vereibet fei." Muthwilliger Aufruhr und Burgerfrieg blieben ihm zuwider wie zuvor, allein er meinte jest: "da der Kaifer unfere Rechte überschritte, so widerständen wir ihm mit Recht als einem Torannen. Das Evangelium, eben weil es die weltliche Obrigkeit bestätige und fo hoch stelle, gebiete, für die Rechte und Einfestungen, welche von letterer geordnet waren ober aus dem natürlichen Rechte herfloffen, nicht minder Uchtung und laffe naturliche und billige Bertheibigung berfelben zu. Won Religiones gesprachen, welche in Unregung kamen, hoffte er fo wenig mehr als won Concilien und brang barauf, baß man in jedem Falle von den Schmid kalbener Beschluffen nicht abgehen follte. Er verhutete burch seine Festigtelt, daß nicht eine willkurliche Mischung bes Alten und Neuen entstand wie in England. Rur bas hoffte er noch, bag bie Sache auf Reichstagen zu einem

Biele zu bringen fei. Die evangelifden Stanbe hatten fich feine Unficht gang gu eigen gemacht und famen baber bereitwillig entgegen , ale ber Raifer einen folden 1541 nach Regensburg ausgeschrieben. Der Raifer fuchte einen Rrieben auf ber Grundlage gegenseitiger Dulbung gu vermitteln. Der papfig liche Legat wirkte entgegen, erflarte, bag er lieber ben Tob leiben ale in Dulbung falfcher Lebre willigen wolle, und bestimmte bie eifrig Ratholifchen au ber Erflarung , bag man , ba es nur einen mahren Glauben gebe , in Teglichem die Dulbung flieben muffe, und baf die barüber begonnene Berhandlung bochft gefahrlich, nichtsmurbig und gegen alles Recht fei. Luther urabeilte : ", ber Raifer mar, ift und wird bleiben ein Rnecht ber Rnechte bes Gatans", und trug mefentlich bei, einen truglichen Frieben gu verbinbern, bei welchem es nur auf Meberliftung abgeseben und bei welchem ber mahre und eigentliche Zwiefpalt befteben bliebe, ober gar ein Theil ber Uebergeuaung geopfert murbe. Der Raifer betrieb eifrigft eine Ginigung über gemiffe, von beiben Theilen angunehmenbe Reformartitel, und als man bamit nicht an Stande fommen tounte, begab fich mit feinem Bormiffen eine Befandt= fcaft (beftebend aus zwei Furften von Unhalt, einem furbrandenburgifchen Rathe und bem Theologen 21. Mlefius) zu Luther nach Bittenberg, ibn, als ban Saupt ber Evangeliften, gur Genehmigung ber verabrebeten Urtifel gu bermogen und fo die Enticheidung ihm anheim gu ftellen, bie bann ber Rais fer, ale Saupt ber Begenpartei, aufe Bereitwilligfte annehmen werbe. Go febr hatte fich die Lage ber Dinge feit bem Bormfer Reichstage geanbert , mo Rart ficher mitleibig gelachelt haben murbe, hatte man ibm gefagt, man werbe einft an den Dondy, ben er achtete, von einer andern Reichsverfammlung aus Abgeordnete fenden, bei ihm bie Buftimmung gu ben Enticheis bungen gu fuchen, bie die Reicheverfammlung abzugeben munichte. Luther's Blid war gu fcharf und feine Befinnung gu feft , als daß er troß feiner Frieb: liebe gu einem falfchen Frieben batte rathen mogen, er hatte teinen Ginn fur ben Eriumph ; ber fur ibn barin gelegen batte, bag er - ber Gebannte und Beachtete - Das friedgebende Bort fprechen und in die Reichsverfamm= Anna vertunden folle; auch ben Schein furchtete er nicht, der leicht auf ihn fallen tonnte, bag er allein bem Frieden jumider fei. Er ftellte Bebingunden, wie et nach feinem Standpunfte mußte, wenn er fich unverrudt und unverlockt auf demfelben halten wollte, und wie die Gegenpartei bei ihren Brundiagen über ober vielmehr miber Dulbung fie nicht eingeben fonnte. Der fachfliche Rurfurft inftruirte feine Gefandtichaft Luther's Unfichten und Billensmeinung gemäß.

bod Die Evangelischen etlangten vom Kaifer, mos ihnen seit dem Augskeurge. Abschiede vurwigert war. Andel, autete der Regensburger Reichsabschiede noch immer kteng gegen sie, und odwelt sie in den nächsflössender 
Kahren noch mehr als einmal einem vorfaussen Freiden erhietern, so blieb 
diese Siellung voch geschlechen und Manches verschillmenere sich darin, was sie 
aber nicht abheit, ein angetragnes Bundniß Tranfreiche gunchtzuweisen. 
Eurster noch nowber fortunkterend bei eingenommen, hoß er nicht einmal wollte, 
daße man der Evangelischen in Mes sich annehme, daren in eine Ausstand 
istende niene Ausstellung und der 
einer den der Ausstellung und 
einer den der Ausstellung und 
einer Kneisung 
einer 
einer Kneisung 
einer Kneisung 
einer 
einer Kneisung 
einer 
einer Kneisung 
einer 
einer Kneisung 
einer 
e

an feinem Abeile verstatenb , die auf einem Reichstage 1543 und 1544 und Mirrberg und Speier die Folge hatte, daß die franzissischen "mit neuen Bedungen erschienenen und absietande einsteinende Genägenber in die Reichse feinde fortgewisfen wurden "innbideß die Lutherischen gleichfallt 1648 ben protestutifdem Berige vom Lieve; dem der Riefe überzog; und dersohl es vereich des gleichen Berüftlichen Schriftlichen Schriftl

meil er im Bunbe mit bem frangofifden Ronige ftanb. ramente al we band Buther alterte, feine Rorperbraft nahm ab und Befchwerben bauften fich; er mar es gewohnt, einen unermeflichen Ginfluß gu aben, bem fich boch aber allmalig Biele gu entgieben fuchten; bie Freihelt follte und mußte bet hauptet bleiben, und boch machte fich bas Beburfnif ber Einheit, ber Teffige Beit und bes Beharrens bei gewonnenen Standpuntten unb Ergebniffen mabt und mehr geltend; er hatte enblofe Roth bavon und oft wollte ibm feint Boe muben nicht gelingen, eine alfgemeine Regel anfguftellen und ihr Anerhens nung und Gehorfam gu verschaffen ; er wurde arameinisch, rechthaberifde gengent ; bie Lage Deutschlands, manche auf Labmung bes Gemeingeiftes und ber Nationalfraft bindeutende Erfcheinung, ber Abftand bes Erreichten von bem angeftrebten Biele, gab gu Beforgniffen, gu Berbruf Unlag, wath bas Miles verfeste ibn im eine fehr buftre Stimmung bie er um biefe Beit vielfach an verfchiebenen gurften ausließ, welche er fur bie am meiften tibe fifthen Feinde Deutschlande" ertiarte, Die ba ,lieber ben Eurten gum Daus baben ale bie paterlanbifde Freibeit ungefrantt taffen wollten infammt beit Abel Deutschlande Anechtschaft beabsichtigten, baen Roll aussaugten im Miles allein haben wollten." 1641 fchrieb er eine feiner gehbften Schriften (immer freitich moch wicht fo grob und meitfinhaltvoller und geiftreicher nie be port ben ftreitenben Rurften felbit veröffentlichten aber allerbinge febr arbit gegen ben Bergog Beinrich ben Silngern von Braunfchmeig: Biber Dates Burft, morim er ber Gurftenichaft überhaupt die ftareffen Bahrheiten fante, namentlich über bas Softeben fich ausließ, "bas fie felbft ein Gana leben beifen" umb gelegentlich bundgab, wie febr er fich in feinen umgewall beiten Anfichten wenr Biberftambe befeftigt batte : nur bas obrigfeitliche Ame und Roche fei beitig; falldlich werbe bas: ehret bie Dbrigfett! auf biet friefte lichen Derfonen gezogen, die unter Gottes Geboten fanben unb mimmen thun burften, mas fie perfonlich gelafte; es gebe ein boberes Recht als ban tatferliche und unter baffelbe muffe ber Raifer and u. f. four Gein Rurfief gerleth mit bem Derzoge Moris von Gachien in einen Streit über bie Steit Burgen, und beibe Theile griffen gu ben Baffen. Buther marf fich fofert ale Schieberichter auf und verbinderte im Berein mit bem Banbgrafen Phis lipp ben Musbruch ber gehbe. Er erließ ein Abmahnungsichreiben ; woum es ben Streitenben ihr Unrecht in berbem Straftone vorhielt; ihren Streit m. Mo mit bem Bante zweier truntener Bauern über ein gerbrachares Glas veralich und ben Unterthamen ben Bewiffenbrath einfcharfte ; ale Chriften einen wes gerechten Rrieg miche ausfechten gu belfen. Geine Stimme entfchieb jest auch in rein weltlichen Sanbeln , fein Lanbesberr untermarf fich feiner getie ftigen Berrichaft in ber Gache freiwillig. Go viel Einfluß, eine folche Deten

fchaft wie Luther in ber Stellung eines Privatmannes und nicht auf. Gen

walthaufen fich ftugent, fonbern ftete von Gemalt abmahnent, hatte nie ein gefrontes Saupt in Deutschland geubt.

Der Schmalkalbifche Schubbund ber Evangelifchen ging innerm Berfall entgegen, bie Stellting ber Lestern murbe mehr und mehr gefahrbet: Buther blieb babei fort und fort feinen religies patriotifchen, nicht politifch= Etugen Unfichten treu. Er wollte feine Berfiartung bes Bundes burch auslandifche Theilnehmer ober auch nur burch Butritt ber Schweiger; er unterftuste einen viel verheißenben Reformationeverfuch bes Ergbifchofe Bermann von Roln nicht, weil ihm berfelbe misfiel ; er unterftabte ebenjo wenig Bemuhungen; Die Religionsfache gu vergleichen, Die auf einem Reichstage Borms 1545 gemacht murben. Der Danft hatte bas Coneil zu Trient angetunbigt, ber Raifer bemubete fich eifrigft, bie Evangelischen zu bewegen, baffelbe au befdicten. Bon ben Dapften Batte nur einer, Leo X., ale ein borragenber, boch mehr glangend als groß, Buthern gegenüber geftanben; faft von Unfang bis an fein Lebensende mar Rarl ber größte feiner Gegner und unter biefen ; ja überhaupt neben ihm ber einzige in Babrbeit große Dann, ob auch Buther's Grobe nicht erreichend. Buther iprach bisweilen hart und fcharf über und wider ibn, aber boch frets mit ber Uchtung und Unertennung, Die man bem Cbenburtigen gollt. Dem Raifer vertraute er von Beit au Beit wieber, allein jebe auf bas Dapitthum gefeste Soffnung ericbien ibm als eitel und verfehrt. Er erblichte in jener Unfunbigung nur Seuchelei und Sinterlift und meinte, ein Concil, wie man es in Rom molle, fei ein Gau-Petipiel; feit ben Bormfer Tagen fei ein freies driftliches Concil in Deutsch= land begehrt, aber die Borte: frei, drifflich, beutsch feien bem Papfte ein Gretiel, ber von jeher babin getrachtet, Die Deutschen ju trennen, ihr Raiferthum ju fchwachen und ju erniebrigen ; und auch jebt ftete binbernb und gur Gewaltubung anftacheinb, wie es allerdings ber Fall mar, bagwijchen trete, wenn in Dentfchland an Reform und Frieden gearbeitet werde; wenn es bie Gegenpartei auch ernftlich bamit meine, Rom laffe fie nicht bagu. Diefe Unficht und feinen abermale gefcharften Ingrimm fprach er in einer feiner beftigften Schriften: Das Papfitbum ju Rom bom Teufel geftiftet aus. "Ich hab's, fagte er, auf ben Ramen und Bort Sefu Chrifti mit bem Papft angenommen und mich wiber feine Greuel und abgottifche Lugen eingelaffen, mit ihm will ich's auch beichließen." Die Schrift turebe von ber gurfachfifchen Gefanbtichaft am Reichstage vertheilt. Dem Ruefürften war von beffen Rangler vorher angefundigt : wenn bie Bobbeit bes Papite in ber Concilfache noch weiter gebe, werbe Luther "die Binbart ergreifen und weiblich gubauen." Ronig Ferbinand urtheilte von bem Buche, Buther hatte nicht ubel gefchrieben , wenn nur bie vielen bojen Borte beraus maren. Der Rurfurft entgegnete: "Doctor Martinus habe einen fonberliden Beift, welchem weber feine beiben Borganger noch er jemale Dag gegeben hatten; auch bringe nicht ein Geber in feine Abfichten ein, ber wiber bas Papftthum befonbere erwecht worben fei, baf er es ju Boben ftofen folte ; es gu betehren fei unmöglich , und beshalb maren die guten Borte auch nicht vonnothen." Die Schrift mar eine feiner letten. Er verfiel in eine immer trubere Stimmung und mochte Dichts mehr hoffen, weber von Coneilien noch Reichstagen ober anderen Bergtbungen, weshalb er auch an einem Religionegefprache feinen Theil nehmen wollte, bas ber Ralfer im Januar 1546 ju Regeneburg anftellen ließ. Die Berhaltniffe Deutschlande, inebefonbere ber Epangelifchen , maren bebenflich, Die außere Entwicktung feitier Ibeen und feines gangen Unternehmens, die Ration und beren Dithilfe genugte feinen Erwartungen und Anfichten nicht; feine Rorpertraft mar burd Geiftes : und Gemuthearbeit großtentheile aufgenieben , einer Thatigfeit nicht mehr gewachfen, die von und nach allen Geiten in Anfpruch genom: men murbe. Geine Gefinnung aber, feine Feftigfeit, Liebe und Theilnahme blieb unverrudt biefelbe. Die Schmalfalbener Berbundeten waren unemig, felbft über die Frage, ob ber Bund exneuert werben folle ober nicht. Emther bot einen Theil feiner letten Rraft auf, ibn wieber gu feftigen, bie wamgelifchen Stande zu bemegen, burch ein fartes Bimbrif ,Brieg unbiBetftorung" abzumenden: Bott tonne ben Gieg gwar auch ohne "Ruftung" geben und es fei vermeffen, wenn man fich fatt auf Gott auf Bebr und Baffen verlaffe, die man aber boch ,,, ale feine Baben brauchen folle: am Er hatte ben gemaltigften geiftigen Rrieg. Die großartigfte Auflehnung mit be Lehre vom Bewalt leibenben, nur mit bem Borte miberfechtenben und allein auf bie Rraft ber gottlichen Babrheit bauenden Gehorfame andefangen und burch feine Abneigung gegen Gemalt Deutschland vor "Rrieg und Beifte rung" bemahrt, und ber fconfte Lobn follte ihm werben, inbem er fart, ohne ihren Anfang feben ju muffen. Die Mansfelder Grafemharten Streit mit ihren Unterthanen, welche fie bebrudten. Luther, feit bem Beginn feiner großern Berhaltniffe ohne Mufboren ber "Unwalt bes Dechtest atte armen Leute", follte fchlichten; er unterbrach feine Belebetenege Docenten und Prebigerthatigfeit in Bittenberg, er magte feinen tranten Beib , meinen "lieben Baterlande" ben Frieden gurudjugeben und ben Landgene ffen ben Bebrudten zu belfen, und gab ihn ber beimifchen Erbe mieber, imbemribn gu Gisteben nach einer befdwerlichen und nicht ungefahrlichen Reife am 18. Februar 1546 ben Tob ereilte, bem er feft, glaubig und brunftig fromm ine Muge fchaute. Richt Mles, both Großes mar ihm gelungen We batte feine "lieben Deutschen" gewedt, und fie hatten ficht felber fehrend felbim Ruf gehort und verftanden, ihm ruftig geholfen und treu bei ihm ausgeharrti er hatte fich erhoben gur Befreiung ber Ration von finfteren Begriffeit und romifd : hierarchifden Banben : fie batte, alte Schmach fuhnend praidt gelitten, bag wiberchriftliche Glaubensmuth, fleinlicher Politit und Gefin nung beimifder Saupter und romifde Tprannel ibn bem glammentobe ubergaben, und ibm alfo bas rubige Sterbebette bereitetaf mag nammines sie Diamen an Benois Gurgenen C

bas Poll auf biefen Beitnunet bin bearbeitet morben und biefem bie Giefahr. in welcher die Religion unter einer freiffinnigen Berfaffung fchwebe, auf ben Rangeln, im Beichtftuble und bei bauslichen Befuchen gefchilbert morben, Das Bolf von Emern mar von jeber fur folde Borfpiegelungen empfanglich. und wie ein rother Kaben gieben fich bie Bewegungen wegen angeblicher Religionegefahren burch feine gange Wefchichte. Die tiefe Stufe ber Bilbung. auf welcher die Menge fteht, verbunden mit dem Ginflug bes Rlerus auf biefelbe, erflatt bie Erfcheinung. Un ber Gpise bes fangtifirten Bolfetheils ftand So feph Leu' von Cherfol, ein unwiffenber Landmann, welcher feine andere Bifbung befaß, ale welche ihm bie burftig befeellte Dorficule geben fonnte. Bon Jugend auf zeigten fich an ihm Gnuten bes religiofen Kangtismus\*). 36m mar einige naturliche Berebiamfeit , berbunden mir großer Retheit, eigen. Dabei war er reith, aber Richte weniger ale freigebig, fonbern eher farg. Un ben fangtifieten Bolfetheil fchloffen fich in blinbem Gifer jum eigenen Berberben bie Ultraliberalen gn. in beren Mugen bie Regies ring in freifinniger Richtung immer noch ju menig gethan hatte. Ge trot binguy bağ wenige Tage por ber Abftimmung über bie Reviffon ber Berfaffung bie Riofter im Margau von ber Staategewalt aufgehoben murben, mas bie fanatifche Stimmung im Canton Lugern noch bober fleigerte. Go fam es, Saf mit großer Debrheit bie Revifion ber Berfaffung von bem Bolle befchloffen wurde. Gin Berfaffungerath bon bunbert Mitaliebern murbe ermablt. En benfelben gelangten nur neun Liberale, an ihrer Gpipe Dr. Ra fimir Dir ffer ber Berfechter bes bieberigen Goftems. Ihm gegenüber fand ber borgebachte Sofeph Leu, ber bie Geele bes Berfaffungsrathes war und von bem biefer fich blind beherrichen lief. Die tiberale Opposition, fo flein, auch bas Saufchen mar, fampfte fraftig, aber naturlich ohne allen Gefolg. Go tam benn eine Berfaffung gu Stande, in welcher , um die Relis gion auf alle Beiten vor jeber Befahr zu bemahren , bie Staatsgewalt vollftan: big ber Rirchengewalt untergeordnet murbe. Das von jeher geubte landesberrliche Placet in geiftlichen Dingen bob min formlich auf. Sur Die Aufficht und Leitung bes Ergiehungemefene Towie alles Deffen, mas auf Die Berbaltmiffe gwifthen Staat und Rirthe Begug bat, murbe in ber neuen Staatsverfaffung eine eigene Beborbe von neum Mitgliebern aufgestellt, in melder bier Geiftliche, und war von bem Rierns ohne alles Buthun ber Staatsbehorben gemiblt Affigen muffen. Den funftigen Mitgliebern bes großen Rathes wurde ein Riecheneid vorgeschrieben. Der Artitel über Die Preffreiheit erhielt eine beidrantenbe Kaffung, und ben Magiftratsperfonen murbe, mas bie Conftitution vom Jahre 1831 unterfagt hatte, wieber bewilligt, Titel, Drben und Denfionen von fremben Staaten angunehmen. Chenfo murbe bas Berbot ber Militarcapitulationen mit auswartigen Staaten, bas in ber fruhern Staatsverfaffung enthalten war, weggelaffen. 218 bie neue Berando Hi piorgram Hood Harring Cola Hi opne

Sem 30., Almond & Little big im Sagne 1831

<sup>\*</sup> Als ein Beleg feiner tiefen Unwissenheit mag getten, baß er einmal in difentitiote Reafhisung sich außerte, er wisse nicht, ob die Lugerner, als sie ben begenbffischen Bund traten (im J. 1332), schon tatholisch gewesen sein.

faffung beschloffenund angenommen war, schiette man felbe sogar, was uns erhort und beinahe unglaublich, aber bennoch wahr ift, bem Papst nach Rom zur Einsicht und gleichsam zur Genehmigung.

Der in Folge der revidirten Staatsverfassung etwählte neue große Rath wurde ganz im Geiste des Verfassungsrathes bestellt. In demselben schmolz das Häuschen Elberaler auf sechs zusammen, unter benselben Altschultheiß Jakob Ropp und Dr. Kasimir Pfyffer, welchen Beiden die Führtung der Opposition nun einzig oblag.

Durch den großen Rath wurde der Regierungsrath und der oberste Gerichtshof des Cantons mit den ertremsten Parteigangern der neuen Ordnung der Dinge besett. Alle liberalen Manner, beinahe ohne Ausnahme, wurben von den Staatsamtern entfernt. Das gleiche unbedingte Ausschließungssossen fostem fand bei den untergeordneten Behörden und Beamtungen Statt,

Im gleichen Geiste zerstörte man schnell alle freisinnigen Schöpfungen der abgetretenen Regierung und errichtete dagegen Klöster und Brüderschafften. Das seit bereits mehr denn vierzig Jahren ausgehobene Nonnenkloster der Ursulinerinnen in der Stadt Luzern stellte man wieder her und übergab ihm die Erziehung der weiblichen Jugend. Das Schullehrerseminar verspflanzte man in das Kloster St. Urban unter geistliche Obhut. In die Waisenanstalten murden Schwestern der göttlichen Vorsehung aus dem Ausglande berusen u. b. w.

Joseph Len selbst ließ sich nicht in die Regierung mahten Geate feiner trat Constant in Siegwart in dieselbe. Dieser kann als der bose Damon der Republik bezeichnet werden. Er stammt ursprünglich aus dem Schwarzwald. Sein Vater hauste im Tessin. Der junge Siegwart kaufte das Landrocht in Uri. Von dort kam er nach Lugern, erhielt auf Bestrieb der Liberalem das Bürgerrecht und wurde schnell zum Staateschreiben besordert. Als der Sturm zu nahen begann, machte er sich von der liber valen Partei los und trat nach Weise aller Apostaten als ihr erhittertster Gegener auf

Presse der ersten Handlungen der neuen Regierung war, die Freiheit dem Presse möglichst einzuengen. Luzern befaß ein musterhaftes Presgesek Dass selbe wurde aufgehoben und ein anderes an seine Seelle gesehme Dasselbe enthielt die vagsten Bestimmungen. Ein Vergehon der Hohnung der Sit ticht oht und ein Vergehon der Hohn ung der Metigiord wurde aufgestellt. Als Lebteres bezeichnete das Geses die "hamische Betrittelungs ober die "Bespottelung", die Bestimpfung voor Lasterung der Lebten und Sehnimitste und der dabei vorgeschriebenen Gebrauche und ersorderlichen Gegenstände, der von der Kirche erlassenen Gebrauche und ersorderlichen Gegenstände, der von der Kirche erlassenen Gabungen. Die ingedrichten Strassen waren ungemein hart. Dessen ungenchtet wurde schow nach einem Sahre diese Geses noch verschäft und die Freiheit der Presse keinahe ganz zert nichtet. Alles dieses geschah nicht ohne bedeutenden Widerstand des freismen inichtet. Illes dieses geschah nicht ohne bedeutenden Widerstand des freismen inichtet. In Gemasseles der Staatsversassung viele Laufend

Burger bas Beto ein. Ullein umfonft, ba bie Nichtfimmenben als fur bas Gefeb ftimmenb gegahlt werben.

Eine weit gewaltigere Bewegung noch rief eine andere Angelegenheit, nehmlich die Berufung der Jesuiten bervor.

Schon in einer ber erften Sigungen bes neuen großen Rathe trat Jof. Leu mit bem Untrage auf, Die Jefuiten in bas Land ju rufen und ibnen die Leitung bes Erziehungemejene zu übergeben. Der Untrag fließ auf eine ungemein ftarte Opposition. Gin bedeutender Theil bes Rlerus, fodann viele Unhanger ber neuen Ordnung der Dinge und endlich alle Freifinnigen traten bemfelben entgegen. Gelbft ber Regierungsrath erfiarte ben Antrag als unvereinbar mit ber Staatsverfaffung und die Berufung ber Jefuiten als eine Berlepung biefer Berfaffung. Diefe bestimme nehmlich, baf Die Erziehungeanstalten unter unmittelbarer Aufficht und Leitung der Staats-behorden fieben und von biefen auch die Profesoren ermablt werden follen. Der Drben ber Gefellichaft Jefu geftatte aber bei ben ihm anvertrauten Lebranftalten eine folche Mufficht und Leitung nicht. - Die Refuitenfreunde ihrers feite tiefen alle Redern fpringen. Durch mehrere Sabre gog fich ber Rampf. an welchem gefammte Giogenoffenschaft auf bas Lebhaftefte fich intereffirte. fort, immer heftiger und erregter. Der Regierungerath anberte im Berlaufe beffelben feine anfanglich geaußerte Geffinnung, Die niemale fehr ernft gemefen fein mochte, und empfahl gulest felbit, was er anfanglich ale eine Detfaffungeverlegung erflart hatte. 3m October 1844 erfief enblich ber große Rath ben Befchluf baf bie Jefuiten in bas Land berufen merden follen,

350 6 Cofort ergriffen die Freifinnigen und mit ihnen viele Confervative bas Beto. Datte man bemielben ben orbentlichen Lauf gelaffen, fo fand bie Berwerfung bes Bofchluffes in Mudficht. Bon Dben berab fuchte man aber eine folche um jeden Preis zu verhindern. Alle Mittel murben angewendet; um bie unentichloffeneren Burger einzuschuchtern; ben Entichloffenen legte man Sinderniffe jeder Urt in ben Beg. Ale burch folde Mittel bie Unnahme bes Befchluffes ber Jefuitenberufung burch eine geringe Mehrheit gefichert war, theilten fich bie Gegner biefes Befchluffes in ihren Unfichten duraben, mas nunmehr gu thun fei. Die eine Unficht ging babin, bag, da die Debr= beit ber Burger bas Beto nicht audgesprochen habe, die legglen Mittel er fchopft feien und man in ber hoffnung auf beffere Beiten fich fugen muffe. Die andere Unficht bingegen ging von bem Gefichtspunfte aus, eine Berfaffungeverlegung muffe auch eine Dinberheit fich nicht gefallen laffen, fonbern fie fei berechtigt, einem folden Beginnen mit Gewalt fich zu miberfeben. onn Die Bekenner der letteren Unficht bereiteten einen Mufftand vor. Um Morgen bes 8. Decembers 1844 vor Unbruch bes Tages brach berfelbe, in ber Stadt los. In einem Befechte, bas auf bem Dublenplase fich entfpann und mobei mehrere Perfonen theile tobtlich, theile leichter permundet wurden, behielten die Regierungetruppen die Dberhand. Bu gleicher Beit gogen vom Lanbe ber bewaffnete Schaaren gegen bie Stabt. Bei benfelben befand fich eine bebeutenbe Ungahl Margauer. Much von Golothurn und Bafelland maren Saufen im Ungug. Auf dem Emmenfelde, eine halbe Stunde von

Bugern, fam es gwifden Regierungstenppen und ben herbeigezogenen Schage

ren zu einem Gefechte, bei welchem auf Seite der Effieren funf Mann getöbtet, gwonigs vertuunder und die Teupper auseinander gesprengt wurden. Deffen ungeachtet gogen die Freisichannen, do. fie bas Mistingen ber Sacht in der Stadt vertrommen hatten, nicht vorndatet, sondern teaten den Ruck-

Luzern.

gig an. Das Unternehmen hatte alfo gefcheitert.

Ge begamen nun bie Merhaftungen qu Stabt umb Land. Alle Rers Ber fullten fich und balb waren mebrere Sunderte gefangen. Gine grafere Mnight hatte bie Afucht außer ben Canton ergriffen, porzuglich in ben Margan. Micht gegen bie Anführer allein, fonbern gegen bie gange Daffe murbe ein Proceff eingefeitet. Umfonft riethen bie Befonneneren von einem folchen Beginnen ab und empfablen Dilbe und Schonung als ben einzigen Weg, mit meldem Friede und Beriobnung guruchgeführt merben tonne. In biefem Sinne fprach fich befonbere Dr. Rafimir Pfuffer im großen Rathe aus und brong auf Ertheilung einer Umneftie, fowie bag man, um bie Rube bauerhaft zu machen, auf bie Ginführung ber Jefuiten vergichten folle. Umfonft. Die Strenge murbe verboppelt, taglich tamen neue Berhafeungen por; gange Schaaren floben über Die Brange. Die Babl ber Midbeigen belief fich balb auf 1200. Boll Sompathie murben fie in ben benachbarten Contonen aufgenommen. Groff mar bie Mufregung aller Orten, Die eite Genoffifche Lagfabung verfammelte fich im hornung 1845 außerordentlich. arma aber, ohne einen Befchluß zu faffen , wieber auseinanber: Daburch und befonbers meil man in Lugern bartnadig jebe Amneftie bermeigerte, murben Sie Punimmerifden Riuchtlinge jum Meuferften getrieben. Duf ihren Betrieb erganifirten fich Kreifchaaren in ben Cantonen Margau , Bern : Golothurn find Bafelland . um Lusern zu bempingen. Die Babt, bie bergeffalt ruftete. heffanh and etma 4000 Mann nehmlich ca. 1000 Bernern 1100 Mari ganern, 400 Bafellanbichaftlern, 800 Golothurnern und 1200 Luger net Alichellingen. Ge waren Danner que allen Claffen Berren unb Banern Gelehrte und Sandwerter, Unter ben Luterner Aluchtlingen mac Ber Mungareidinetfte Doctor Safob Robert Sceliger, ebemaliger Grantfrath Die gefammte Mannichaft mar in amel Brigaber eingetheilt Die eine verfammelte fich in Bofingen! Cant, Margan, geführt von Dberft Rothples von Marau, Die andere in Sutwil, Canton Bern, geführt von Major Billot won Margu Das Dhercommonbo mar bem Stabsbaupt mann Ulrid Dafenbein von Ribau anvertraut. Blufe of annet Die Regierung von Lutern batte acht Batgillone Diliten, und bie

gangen hatten , ohne auf einen Biberftand zu ftofen. In Bellbuhl trenn= ten fich die beiben Brigaden Die kleinere unter Billot jog nach ber großen Emmenbrucke, bie andere nach der ebenfalls über die Emme führenden Eleis noren Dorenbergbrude. In der Rabe der großen Emmenbrude murde die Brigade Billot's von den Regierungstruppen, verstaret durch die im Laufe bes Tages eingetroffenen Unter- und Dbmaldner, mit Kartatichen und Stugerkugeln empfangen in so daß sie eine bedeutende Angahl Todte, und Bermundete verlor und sich gegen Hellbuhl zurückzog. Die andere Brigade erzwang bei Dovenberg in einem lebhaften Gefechte ben Uebergang über die Emme, und bei ambrechender Macht Lam durch die Littauer Strafe herunter die Avantgarbe nebft sinom Theil ber Artillerie zum Labeli, einem Wirthshause, nur noch ungefahr zehn Minuten von der Stadt Luzern entfernt Sier beinahe am Biele, blieben die Freischaaren fehen und Ingerten sich rudwarts nach Littau hin. Während ber Nacht nim Laufe walcher die Truppen von Zug und Uri in die Stadt von entgegengesetter Seite einrückten, scheint ein panischer Schrecken die Freischaaten ergriffen zu haben, wenigstens traten sie unbegreiflicher Weise ben Rudzug über Malters an, wo sie mitten in der Racht mit den Regies rungeteuppen in eine morderisches Gefecht geriethen, in der Dunkelheit und Berwirrung ihre Artillerie verloren und endlich in wilder Tlucht-fich aufloften. Die Colonne in Bellbuhl tratebenfalls ben Rudzug an ; gludlicher jedoch als bien andere großere Abtheilung schlug sie sich sammt ihrer Artillerie durch. nachdem sie noch bei Buttisholz sieghaft gefochten hatte. Einige detaschirte Compagnieen, welche die Sohe des Gotsches und des Sonnenbergs zunächst Luzern befest hielten "waren, unbekannt mit den anderen Borgangen, stehen geblieben. i Gie wurden am Morgen mit lebermacht angegriffen, fchlugen fich tapfer mehreres Stunden lang, mußten aber endlich die Flucht ergreis fenguillis die Miederlage der Freischaaren entschieden war; day brach der Landsturm; der bisher feig zugesehen und den Ausgang abgemartet hatte. ebenfalls von allen Seiten los. Ramenlofe Grauel wurden an ben Kluche tigen verübt. Auf Geite ber Freischaaren blieben über hundert Todte und viele Bermundete. Auf Geite der Regierungstruppen und ihrer Berbundeten belief fich die Bahl der Todten auf zwolf, diejenige der Bermungeten auf dreifig. mou Bu Folge der Erschöpfung, welche sich ber Freischaaren durch den ungeheuer anstrengenden Marsch und den Mangel an Proviant bemächtigt hatte, so daß viele ermattet zu Boden fanken und nicht weiter fortkommen konnten, wurden nahe an 2000 derselben gefangen und in zwei Kirchen in Luzern eingesperrt. Die Cantone Bern, Aargau, Solothurn und Basel loften thre Gefangenen mittelft einer Summe, von 350,000 Fr. pertragemäfigrausig. Die Luzerner aber murden ihrem Schicksale überlaffen,

dif Ueber ben Leichen der Erschlagenen hielten die Jesuiten sofort ihren Einsungin Luzerne ich mann der Erschlagenen hielten die Jesuiten sofort ihren Einstellen die Jesuiten fofort ihren Einstellen die Jesuiten die Jesuiten die Jesuiten fofort ihren Einstellen die Jesuiten die Jesuiten die Jesuiten fofort ihren Einstellen die Jesuiten die Jesuite

und er vor Allen war bestimmt, auf dem Blutgerüste zu enden. Durch sein märchliches standhaftes Benehmen im Kerker und durch seine hinreisenden Vertheidigungsreden erwarb er sich die Bewunderung und die Theilnahme des In- und Auslandes. In zwei Instanzen wurde er zum Tode verur-

theilt: Eine Menge Bittschriften mit vielen tausend Unterschriften von Mannern und Frauen um Begnadigung liesen ein, ein eigener eidgenössischer Repräsentant, von dem Bororte Zürich abgesendet, erschien in Luzern, um dieselbe zu bewirken. Allein bevor die Entscheidung ersolgte, gelang es, durch kühne List den politischen Märtprer aus dem Kerkerzu besteien. Ein lauter Jubekut durch alle freisinnigen Gauen des Schweizerlandes und weit über die Gränzmarken desselben hinaus begrüßte das frohe Ereignis. Es wurde dasselben sogar in Amerika geseiert. Die Santone Zürich und Bern beeilten sich, dem Besteiten eine neue Heimath zu schenken. Das Lodesunstheil wurde in essigie vollzogen:

Jahre lang dauerte die Untersuchung gegen die übrigen Betheiligten fort, von denen aber die Bedeutendsten fortwährend auf flüchtigem Fuße sich befinden. Eine Unzahl Strafürtheile, nahe an die Taufende, wurden ausgefällt, und Diejenigen, welche Vermögen befaßen, desselben beraubt, indem Einzelne zehn, zwölf und zwanzig Tausend Franken zu bezahlen ans gehalten wurden.

Bald nach ber gludlich vollbrachten Flucht bes Dr. Steiger wurde Rachte herr Leu in feiner Wohnung zu Cherfol mitten in ber Racht in feinem Bette schlafend erschaffen. Diese gräßliche Unthat brachte neues Unheil aber ben ohnehin ungludischen Canton Lugern. Die herrschende Partei entbidbete sich nicht isofort und ohne alle vorgängige Untersuchung den Mordieinem Complotte ihrerpolitischen Gegnet zuzuschreiben und bemgemaß zu verfahren. Ein eigener Berhorrichter, Bilhelm Ummann aus dem Ehurgan beråchtigt burch seine alle Schranken überschreitenbe Brutalität in wurden berufen, um einen Proceg einzuleiten. Gine Menge Perfonen; Ahrer politifchen Gefinnung wegen verbachtig, wurden verhaftet, Jahre lang eingekerkert und graufam behandelt. Es scheute fich der Berhörrichter Achmannt nicht, bei diefer Behandlung ben grauenhaften Sah aufzustellen! "Der Und "terfuchungsgefangene muffe vorabi phiftsch und pin-"difd gebeugt und fo lange gebrudt werben, bie bie "Liebe zum Leben mit allen seinen Unnehmlich feiten det "brochen fei." C Clark (8 @ 86 3 . . .

Uls der Morder Leu's wurde ermittelt und hingerichtet Jako be Mule ter, ein gemeiner Mann, welcher aus Rache, da er als Theilnehmet an dem stattgehabten Aufstand ins Gefängniß geseht und ökonomisch xuitlet tvorden war, das Verbrechen verübte.

Noch ist Ruhe und Frieden in das Land nicht zurückgekehrt und moch lange with es an seinen Wunden bluten. Aber einmal wird die Zeit wieder kommen, wo der Canton Luzern seine Stellung in det Reihe cultivirtet Staaten, aus der er gegenwärtig verschwunden ist, wieder einnehmen wird:

In einer jungst erschienenen Schrift, in welcher win Blick aufibie verschiedenen Cantone der schweizerischen Eidgenossenschaft geworfen wird; liest man über Luzern folgende Worte, die wir als Schluß unseres Artikels hinsexen: "Und wie konnten wir der diefer Durstellung Dich; Du so eief ges "sunkenes und unglückliches Luzern, vergessen? Auch Dir ging nach stüber "angebrochener Worgenröthe die Julisonne im Jahr 1880 auf und senkte

\$ \_mah

sibre Strahlen erleuchtend und erwarmend; belebend und erhebend auf Dich "hernieder, eine schönere Beit verkundend. Soch erleuchtete, mit Edelfinn begabte und mit achter Baterlandsliebe erfullte Manner fchufen fur Dich mit umfichtiger Sand eine auf wahrhaft republikanifchen Grundfagen beruhende Staatsverfaffung. Durch Deine Bahl traten biefe Manner an Deine Spige. Sie leiteten Dich mit unermubeter Thatigeeit und groß-"artiger hingebung auf eine wurdigere gludlichere Bahn, wiefen Dir im "Arrise Deiner schweizerischen Brubercantone eine ehrenwerthe und einflußpreiche Stellung an Durch fie trat Dir manche liebliche Bluthe entgegen "und viele wohlthuende, segensreiche Fruchte fonnteft Du in bem Garten des meuentstandenen republikanischen Lebens pfluden. Du wurdest zur Leuchte ifin Staat, in Rirche und Schule, nicht nur an ben bunkeln Ufern bes Biergwalbftabter Sees, sondern weithin in den Gauen bes gesammten Schweiger: ilandes. Mit Sochgefühl konntest Du daher auf Deine Stellung hinblicen jund mit ebelm Stolze fah auch mancher achte Gidgenoffe in anderen Canto-"nen auf Dich hin. Aber mahrend Du von blubender Gefundheit und fris "ficher jugendlicher Lebenskraft zu ftrogen Schieneft, murde Dir Jesuitengift icheigebracht bas mur zu bald in Deinen Gingeweiben gu muthen begann. Deine ebelften Manner murden auf heimtudische Weise verbachtigt, ihre "heilfamften Bestrebungen verleumderisch in ein falsches gehaffiges Licht ggeftellt. Die Bahn, nuf ber Du Dich befandeft, wurde Dir mit religiofer "Deuchelei als eine ben Glauben Deiner Bater gefahrbende bezeichnet, Go "wurde bas Distrauen zwischen Bolk und Regierung ausgestreut und bas Burdament beer neuen Boleslebens untermubit. Und fo nahm, Lugern! Deine Krankheit gu; und schnell folgte Dein Sturg und Dein Berberben." and the second of the second o thre limin migeforferi

stin Lubect. (3u S. 79 3. 8 v. D.) Frage man die Manner ber Biffenschaft, die noch jungst (bei ber Germanisten-Berfummtung im Sep: tember 1847) fich in Lubeck zusammengefunden, fie konnen Beugniß geben von bem thatkraftigen, ber Bufunft zugewandten Beift, ber bas jung e Ent bect befeelt. ,

"Um 15. Juli 1530, ba man wegen bes (3. S. 85. 3. 17 v. u.) Gehalts ber Pravieanten handelte, wird zuerst Jurgen Bullen = weber genannt, ben ber Rath nicht langer unter ben 64ern bulden will." 1 , 1.

(Wittheilung von Der de.)

(3. S. 86 3. 15 v. u. ftatt (Wieder - follte Folgendes?) Den gefangenen Christiern zu befreien, mar Ehrenfache fur Lubed; feine Seinbschaft gegen ben Abel galt fur Bolfefreundlichkeit, feinen Charafter hielt man burch Leiden geläutert; fur ihn war eine Partei in Danemart thatig. Lubed's Politik mochte ihm ober jedem Undern die Krone gonnen, wenn er nur willig war, fich als einen Konig von Lubecks Gnaden zu be= tennent forward in allegation in the contraction of the contraction of

315517 (3.6. 87. 3.11 v.o.) Man ergahlt gewohntich, bag auch die Hunbertvierundsechsziger bamate schon abgedankt haben; aber in den Ucten bes Hansaboges von 1535 (im Bremischen Archiv) erscheinen noch am 10. und 12. August 1535 die 164er ale in anerkannter Wirksamkeit bestehend.

Wenn De ede's Geschichte von Lubed erst bis zu dieser Epoche fortgeruckt sein wird, so durfen wir hoffen, diese und ahnliche Dunkelheiten aufgehellt

zu fehen.

(Bu S. 87 3. 20 v. u. statt: Die Neugew. — thun Folgendes:) Die zusammenwirkenden Ursachen, welche den Sturz Wullenweber's auf dem Hansatage von 1535 herbeigeführt, sind in dem Artikel "Hansa" nach den Quellen entwickelt. Hier nur so viel, was gleichfalls den Acten entnommen ist: Wullenweber setze seinen Feinden ruhige Würde entgegen. Wenn Gottes Ehre, erklärte er (13. August), wenn Gottes Ehre und das gemeine Beste damit möchte gefördert werden, so wollt' er nicht allein gern abdansten, sondern auch sich aus der Stadt begeben. Wan war tropig und verzagt genug, ihn beim Wort zu nehmen.

(3. S. 90. 3. 9 v. u.) Der Rath kehrte sich an diese Begunstigung der beiden ersten Compagnieen so wenig, daß er erst in der neuesten Zeit bei der Ergänzung seiner Mitglieder auf der Kausseute=Compagnie die recessmäßige Dreizahl überschritten hat. Seine Besugnist dazu wird man (zumal seit dem Erlöschen der Cirkler) ebenso wenig in Frage stellen, als man die Gewissenhaftigkeit tadeln kann, mit welcher er, der kaiserlichen Bevor=

jugung ungeachtet, ben Receß zur Wahrheit werben ließ.

Das Befreiungsjahr\*). — Beburfniß unb Initiative ber Reform. Underthalb Jahrhunderte vergingen, ohne daß aneine Fortbildung der innern politischen Berhältnisse gedacht wurde. Benige Modificationen abgerechnet, welche auf dem Bege der Bereinbarung zwischen Rath und Bürgerschaft zu Stande gekommen sind, ist der Reces von 1669 noch heutigen Tages die Grundlage der Verfassung. Borübergehend freislich mußte die französische Occupation, welche am 6. November 1806 ihre maßlosen Bedrückungen begann, Vieles umgestalten, und die Incorporirung Lübeck in das Kaiserreich hatte schon eine völlige Vernichtung der bestehenden Zustände zur Folge. Über der neuen Verfassung nach französischem Zusschnitte, wie sie der Stadt aufgedrungen wurde, war ein kurzes Ziel geseht. Schon am 9. März 1813 hatte der Senat provisorisch wieder die Zügel der Regierung ergriffen, und nachdem am 5. Dechr. die Stadt von den seindlichen Truppen für immer geräumt war, mußten auch Präsectur, Mairie und Musnicipalrath den angestammten Einrichtungen wieder weichen.

Der Ruckehr zur alten Verfassung folgte der Gedanke einer Reform auf dem Fuße nach. Die erste bedeutende Neuerung ist eine solche, die dem Rathe von Lübeck stets zur Ehre gereichen wird. Freiwillig und unaufgesors dert theilte er die Ausübung der gesammten Finanzhoheit mit den Bürgern. Durch Rath = und Bürgerschluß vom 24. Mai 1813 ward ein gemeinsames Finanzbepartement constituirt, aus 6 Rathmannern und 12 Bürgern bestes hend. Nur wenn die Ersteren alle einstimmig andrer Meinung waren als die Bürger, wird, falls Iene es verlangen, eine Gleichheit der Stimmen ansgenommen, sonst entscheidet die Mehrheit. Zum Wirkungskreise dieses

<sup>\*)</sup> um den Bufammenhang bes Gangen nicht weiter zu ftoren, find einige Sage ber erften Auflage bier mit aufgenommen worben.

Departements gehören bie Diezetion ber Gussenweiwaltung und Rechnungsführung (also was frührer weissen auf auf und Kämmerei getheilt war), alle isserliche Rechnungsballoge am Kath und Vängerschaft, formerssung des Budgets, Berwaltung des Ernatspermögens, Finangsporschläge, betreffend das Steuervessen und die Anfallse Abroquing der Staatsschein und die

Aber der Senat war nicht gemeint, dabei flehen zu bleiben. Er bebiente fich seiner Initiative, um die Berathung einer Revision der Verfassung gu veranlassen. Inwiesern bieselbe nothwendig war, mag ein Bild auf den

veranberten Stand ber Dinge barthun.

Dbenbin betrachtet entfpricht die Dragnifation bes Gengtes auch jest noch ben Unordnungen von 1669. Gleichwohl ift bie Busammenfegung beffelben mefentlich verschieben von ber , welche im Recef beabfichtigt mar. Buvorderft ift das patricifche Element , welches aus der Girtel-Compagnie, und theilmeife auch aus ber Rauffeute : Compagnie \*) in ben Genat gelangte, als ausgeschieben gu betrachten. Die Junter find feit Beginn bes vorigen Sahrbunderts nach und nach auf das Land gezogen ober in bie Dienfte benach: barter Furften eingetreten. 3hr Collegium, bas 1669 noch 17, 1740 aber nur 4 Mitalieber gablte, ift 1809 erloften, und bie bemfelben gugewiefenen Ratheffellen werben gegenwartig aus dem Gelehrtenftande befest. Diefe Beranderung war nun freilich noch von minderer Bedeutung, benn bas Mus: fcheiben eines Elementes, bem die Ehre feiner Stellung im Gemeinwefen Richts mehr galt, fonnte man verichmergen. Biel wichtiger in politischer Sinficht ift ber vermehrte Ginfluß, welchen der Stand der Großhandler im Genate gewonnen. Rach bem Ginne des Receffes follen von ben 20 Rathes mitgliedern nur 9 aus ben commercirenben Collegien gewählt werden. Der Grund biefer Beftimmung ift flar. Die Majoritat, von vorn herein in bie Sande eines Standes gelegt , fonnte von diefem nur gu leicht auf Roften ber Wefammtheit geltend gemacht werden. Aber gur Beit des Receffes bachte man nicht baran, baf bie Raufleute = Compagnie bas werben fonne, mas ihr Rame befagt. Geit Mitte bes vorigen Sahrhunderte ift fie in die Reihe ber commercirenden Collegien eingetreten und Beranlaffung geworden, baf fich bie Bahl ber faufmannifchen Rathmanner auf 12 vermehrt, Die ber nicht= faufmannifchen auf 8 vermindert bat. Bergleicht man biefe Drganifation mit ber ber Schwesterftabte, fo wird man in dem unverhaltnifmaßigen Uebergewichte des Raufmannsftandes unmoglich eine innere Rothwendigfeit erbliden tonnen. Allerdinge find bem Genate faufmannifche Rrafte erforberlich, aber both nur in joweit, als fie wirklich im Intereffe bes Sanbels gu verwenden find. Gine weitere Berbeigiehung beffelben über biefes Beburfnif binaus ift fcon beshalb ungwedmaßig, weil fie nur auf Roften bes Sandels moglich wird und bem Genate eine parteilofe Stellung uber ben Stanben, wie fie im Intereffe bee offentlichen Bertrauene unbedingt noth-

<sup>\*)</sup> Ueber die KaufteutesCompagnie bemerken die taifertichen Gommissarien in ihrer Ketation an ben Bergog von Beramfaweig vom 22. Jan. 1669, daß felbige aus Kententieren und Geleigten bestehe, und der Eineis oder Portigiere Compagnie durch materimonia und sonften mehrentheits verwandt fei. Guppl., doardier. III.

wendig ift, schwierig, wenn nicht unmöglich macht. Zudem tritt der Mansgel gelehrter Arbeitefrafte so unleugbar hervor, daß eine Beibehaltung jener Zusammensehung auch aus diesem Gesichtspunkte nicht wunschenswerth er-

Scheinen durfte.

Mehnlich wie im Senate ift auch in ber Burgerschaft bas Uebergewicht bes Raufmannsstandes zur Geltung gekommen. Im Reces ift nur von 5 eigentlich faufmannischen Collegien bie Rebe; gegenwartig bestehen beren 8, Geitdem bie Cirfel= von denen 6 bem Stande der Großhandler angehoren. Compagnie erloschen, steht die Raufleute=Compagnie in der Rangordnung voran; aber bas Schonenfahrer = Collegium hat als ben Preis fruherer Be= ftrebungen, deren Mittelpunkt es bildete, den Botfit bei ben burgerlichen Ber= Jedes der 11 activen Collegien hat eine Guriat= handlungen behauptet. stimme, ein Umftand, welcher Jeden mit Bermunderung erfüllen muß, ber ihre Zusammensehung kennt. Der Bestand ihrer Mitgliederzähl war nehms lich im Jahre 1843 folgender: Raufleute = Compagnie 205 Schonenfahrer 82; Nowgorodfahrer 14; Bergenfahrer 43; Rigafahrer 14; Stocholmfahrer 11; Gewandschneider (Tuchhandler) 10; Kramer 275; Braner 74; Schiffer 77; die vier großen und 70 zubehörigen Aemter 1061 Mitglieder. Und bei dieser Ungleichheit der Anzahl vertritt nicht etwa jedes Collegium ein Bergebens forscht man nath einem Eintheilungs abgesondertes Interesse. grunde, ber noch jest gelten konnte. Mehrere ber Compagnieen haben langft aufgehort zu bedeuten, mas ihr Name besagte Bedem Raufmanne fieht es frei, welchem der commercirenden Collegien er fich beigefellen will; gefet= lich bestimmt ist nur der Eintritt in die Gewandschneiber= und Kramet= Compagnie. Eben so zufällig als die Zahl der Theilnehmer ist auch das Mas ber Einsicht und Geschäftserfahrung in jedem Collegium.

Eine besondere Merkwurdigkeit ift das lette in ber Bahl ber Collegien. Die vier großen Aemter sind die Schmiede, Schneider, Backer und Schuster-Diese konnen zu einem Verwaltungszweige gewählt werden, nicht aber ein anderer Werkmeister, er treibe was er wolle; denn die kleinen Uemter haben sich einst \*) freiwillig an die großen angeschlossen und sich diefen gewiffer= magen untergeordnet. Die Stimme des Collegiums wird jest ausgemittelt, indem die kleinen Aemter an das große Amt, zu dem sie gehören, ihre Stim= men geben, aus deren Mehrzahl dann die Stimme bes großen Umts, fowie aus der Mehrzahl ber großen Aemter die Stimme des Collegiums gebilbet Bundersam affortirt sind diese kleinen Memter, auch wenn man nur an ben wichtigsten 3weck des Zunftwesens, den industriellen, denkt. So wird man überrascht durch die Pferdekäufer, zumal sie zweimal auftreten, die auf der Mühlenthorseite unter den Schmieden, und die auf der Burgthorseite unter ben Backern. So stehen die Altschuhmacher unter ben Backern, bie

<sup>\*)</sup> Es geschah bieses während ber Unruhen, welche bem Reces von 1669 vorangingen. Die kleineren Aemter ertheilten den großen, nicht weil diese die altesten, fondern weil sie der Zeit die einflußreichsten waren, Bollmacht, für sie zu handeln, je nachdem sie Bertrauen zu ihnen hatten. So erklärt sich die principlose Unterordnung

Freibacker unter den Schmieden, die Nadler unter den Schustern, und noch bis auf die jungste Zeit befanden sich die Knopfnadelmacher (gefährliche Nach=

barfchaft) unter ben Backern.

Ueberhaupt treten die Ungulänglichkeiten, an welchen jedes Softem ungleich zusammengesetzter Curien leibet, bei diesem besonders stark hervor. Vorausgesett, daß Alle erscheinen, wurde die Majorität in den 6 am we= nigsten zahlreichen Collegien, also die Entscheidung der Bürgerschaft auf 57 Stimmen beruhen konnen, das heißt, 1815 stimmberechtigte Burger mußten durch 57 aus ihrer Mitte fich Gefete schreiben laffen. Dazu kommt bie Art, wie der Rath mit den Burgern verhandelt. Er verlangt entweder vota conjuncta oder vota separata. Im erstern Falle erhalt der wortfuh= rende Meltefte ber Schonenfahrer bas Propositions-Decret des Senates, theilt es den versammelten Aeltesten der übrigen Collegien mit und erhalt von Diesen in einer zweiten Berfammlung die Abstimmung ihrer Collegien, woraus dann nach der Mehrheit der Burgerschluß gezogen und von dem Confulenten der Schonenfahrer schriftlich aufgesetzt wird, um dem Rathe nach erfolgter Unterzeichnung durch die Aeltesten eingefandt zu werden. ten Fall (und der Reces von 1669 fest offenbar nur diesen voraus) werden die Aeltesten der Collegien auf das Rathhaus gefordert und erhalten die Proposition durch Commissarien des Senats. Run werden aber nicht etwa bie Collegien gleichzeitig zum Zwecke ber Discuffion und Abstimmung verfam= mett, sondern es steht in der Willkur eines jeden wortführenden Aelter= mannes, wann er feinem Collegium die Sache vortragen will. nach und nach die einzelnen Erklarungen eingegangen und den Commissarien eingehandigt, so zieht der Rath den Schluß nach der Mehrheit der Stimmen, wobei der Receß ausdrücklich verfügt, daß den Aeltesten, "falls ihnen des= halb Zweifel, beimphnet", die Driginalvota vorgezeigt werden follen.

Wie mochte man eine Einrichtung beibehalten, bei welcher solche Vorssichtsmaßregeln auch nur einen Augenblick nothwendig erscheinen konnten? Wir kennen die Entstehung jener Organisation in Lübeck; sie war nicht für einen Parteizweck ersonnen, sondern in den gegebenen Verhältnissen begrünstet; aber so wie die Verhältnisse jest sind, möchte es nicht leicht sein, sie für einen Parteizweck geeigneter und für den Staatszweck ungeeigneter ausseinen

zusinnen.

Wenden wir und nun zu den Arbeiten des Revisions-Ausschusses von 1814. In Folge eines Antrages vom Senate (2. März 1814) ernannten die bürgerlichen Collegien 21 Deputirte. Der Senat seinerseits gab 6 Commissarien aus seiner Mitte den Auftrag, mit jenen über die angemessensten Beränderungen in der Zusammensehung und Ergänzung des Senates sowie in der bürgerlichen Repräsentation zu berathen. Ein engerer Ausschuß von 6 (später 7) bürgerlichen Deputirten trat mit den Commissarien in zwölf Conferenzen zusammen, welche am 1. Novbr. 1815 geschlossen wurden. Die Resultate dieser Berathungen gelangten zuwörderst an das Plenum der Commission und sodann in einigen Punkten modificirt durch die Commissarien in den Senat.

Der Entwurf von 1816. Die Organisation bes Senates

anbelangend beantragte der Revisions-Ausschuß im Wesentlichen Folgendes: Der Senat besteht kunftig aus 3 Burgermeistern und 14 Senatoren.
Bon Ersteren sind 2, von Letteren 6 Gelehrte, die übrigen Kaufleute. Bei
der Wahl kaufmännischer Senatoren soll die recessmäßige Berücksichtigung
der bürgerlichen Collegien wegfallen und ausnahmsweise auch solchen Mitgliedern der Krämer-Compagnie, deren Hauptgeschäft Großhandel ist, die
Wahlschigkeit zugestanden sein. Der Zwang zur Annahme der Rathswahl
dauert fort, bei Verlust der Stadt-Wohnung und einer Gelbbuse von
5000 Thalern. Aus dem Collegium der Aelterleute kann Keiner zu Rathe
gewählt werden, er sei denn bereits zum dritten Male dazu berusen und
diesem Ruse freiwillig gesolgt. Die Competenzgelder werden erhöht und all-

jährlich 4000 Mark zu einem Pensionsfonds geschlagen.

Mit Bezug auf die burgerliche Reprafentation ging man ba von aus, daß als Grundlage berfelben die ursprüngliche Collegiat= und Bunftverfaffung beizubehalten und dem Raufmannsftande fein bisheriget verfaffungemäßiger vorzüglichfter Untheil an den öffentlichen Berhandlungen verbleiben muffe. Die burgerlichen Collegien follten (unbeschadet ihrer gewerblichen und corporativen Rechte) Wahlcollegien werden, um eine repra= fentative Burgerverfammlung von 75 Perfonen zu mahlen. Als erftes Bable collegium erscheint die wiederhergestellte Girtel = Compagnie, bestehend aus Patriciern, Rentenirern, Gelehrten und Landbewohnern. Die 7 folgenden Collegien bilden mit Einschluß der Gewandschneider ben Raufmannsstand der Großhandler, neben welchem die Kramer, Brauer, Schiffer und Memter als besondere Stande fortbestehen. Bur Burgerversammlung stellen die Rauf= leute 39 Bertreter, die Cirkler, Brauer und Schiffer jeder Stand 6, die Rras mer und Melteften der Memter jeder Stand 9. In entsprechendem Berhaft= niß wird durch die Burgerschaft selbst der Ausschuß der 15 Aelterteute gewählt. Alle zwei Jahre wird ein Dritttheil der Bersammlung erneuert. Zwei Dritts theile muffen bei den Berathungen anwesend sein. Fur die Beschluffe ent-Die Burgerschaft wählt einen Wortführer, scheidet die einfache Majorität. und biefer wieder einen aus öffentlicher Caffe befoldeten Confulenten, der in ben Berfammlungen gegenwartig fein muß.

Burger gebunden ist, gehören namentlich: Gegenstände der Verfassung wie der Gesetzgebung überhaupt, Verordnungen in Handelssachen, Einsührung, Aushebung und Modisicirung von Steuern, Geldbewilligungen, Ausstellung des Budgets, Prüfung der Finanzrechnungen, Verwaltung des Staatsvermögens, Verordnungen im Postwesen, in den Münze, Maße und Gewichtsbestimmungen, Abschluß von Staatsverträgen, Einsührung stems der Religionen u. s. w. Die Bürgerschaft halt sechsmal im Jahr regelnicksge Sitzungen. Zu außerordentlichen Zusammenkunsten convocirt der Senat, aus eignem Untriebe oder auf Verlangen der Aelterleute. Anträge gehen allein vom Rathe aus. Sie gelangen zuerst an die Aelterleute und werden, von deren Gutachten begleitet, der Regel nach in derselben Sitzung erledigt. In einigen Fällen entschein die Aelterleute allein, namentlich bet Geldbewillisgungen bis zu 1000 Thalern, Erwerb und Veräußerung von Staatseigens

thum bis gum Berthe von 2000 Thalern, wenn ein Rachtheil beim Berauge ober Gebeimhaltung von Nothen ift. Mis Bachter ber Berfaffung finb fie bei Berlegungen gu motivirten Borftellungen befugt und eventuell verpflichtet, bie Sache an die Burgerichaft ju bringen. Dicht minber tonnen fie Disbrauche ber Bermaltung und Rechtspflege rugen.

Muf ben Grund biefer Berathungs-Refultate erließ ber Genat am 28. Sept. 1816 ein Propositionebecret an, Die Burgerichaft, in welchem er gwar ben beantragten Beranderungen in ber Bufammenfebung bes Genate (mit Musnahme ber Babl eines fediten gelehrten Genators) nicht beitrat, ben Borfchlagen fur Die Reform ber Burgerfchaft aber im Befentlichen feine Bu-Mur munichte er bie Bewandichneiber als eignes ftimmung ertheilte. Bahlcollegium fortbeftebend, auch follten bie Lanbleute nicht den Girflern beis gefellt, vielmehr ebenfalls zu einem befonbern Bablcollegium berufen merben und gleich ben Gewandichneibern 3 Reprafentanten ftellen, meshalb bann eine Berminberung ber Reprafentanten ber Girffer und Raufleute um je 3 fowie entsprechende Beranderungen in ber Bufammenfegung bes Collegii ber

Melterleute vorgeschlagen wurden.

Gleichzeitig mit biefem Decrete gelangte noch ein zweites an bie Burgerichaft mit bem Unerbieten bes Genate, bag er fich gur Befeftigung bes gegenfeitigen Bertrauens feines bieber ibm ausschlieflich guftebenben Rechts ber Gelbitergangung entaugern und eine Theilnahme ber Burgerichaft an ber Rathemahl eintreten laffen wolle. Der Bremifche Genat hatte biefes Beifpiel gegeben und am 23. Febr. 1816 ein Bablftatut vereinbart, beffen mefentliche Grundzuge in dem Untrage bes Rathe von Lubed fich wiederfinden. Es follten nebmlich von ber Burgerichaft burch gebeimes fcbriftliches Stimms geben 8 Burger ermahlt und aus beren Mitte 3 ausgelooft merben, welche mit 3 vom Senate ausgelooften Borfchlageherren gur Entwerfung einer Lifte von 3 Bableanbibaten gufammentreten. Mus ben vorgefchlagenen Canbis baten batte bann ber Rath einen burch Stimmenmebrheit gu mablen. Schlieflich mar gur Befeitigung jeber unnothigen Befchrankung ber Bablfreiheit beantragt, baß bie recegmäßige Musichließung ber Schweffermanner und Gefdwifterfinder funftig binwegfallen folle. Uebrigens erflarte fich ber Genat babin, bag biefer Untrag , ale mit ben Berathungerefultaten in nothwendiger Berbindung ftebenb, nur unter ber Borausfebung einer Bereinbarung uber bie beantragte Reform ber burgerlichen Reprafentation gur Musführung fommen murbe.

Aber weber jene Conceffion noch fonft ein anderes Motiv vermochte biefe Bereinbarung herbeigufuhren. Es wurde noch einige Jahre bin und ber verhandelt, bis entlich die Sache ruben blieb. Mag bie Erfolglofigfeit ber Reformbestrebungen theilmeife ber bestehenben Berfaffungeform, Die eine gemeinfame Discuffion unmöglich machte, quaufchreiben fein - ber Saupt= grund wird immer in dem Biberftande corporativer Tenbengen gefunden werben muffen. Benigftene ertlarte bie Burgerichaft im Jahre 1819 febr fategorifch, von ber bisherigen Collegiatverfaffung nicht abgeben zu wollen. Es ift bas um fo auffallenber, wenn man bebenft, wie gering bie Beranberungen , welche in bem politischen Ginfluffe ber einzelnen Corporationen eingetreten sein wurden, mit welcher Achtung für wohlerworbene Rechte, mit welcher Schonung für das herkommen man bei den Reformvorschlägen zu Werke gegangen war. Eher könnte man fragen, ob denn damit genug geschehen sei für diejenigen Interessen, welche dis jest noch gar nicht oder nur sehr unvollkommen repräsentirt gewesen. Eine scharfe Kritik (Bemerkungen über den Revisionsentwurf) tadelt es, daß der Entwurf nicht die dis herige Collegiatverfassung ganz unberücksichtigt gelassen. Was dann daraus geworden ware, läßt sich aus dem Schicksale des Entwurfes, so wie er ist, entenehmen.

Wieberaufnahme ber Verfassungsrevision. — Bericht der burgerlichen Eommiffion. Dbwohl fomit die Berfaffungereform vor der Sand in den Sintergrund gedrangt war, fo hatte doch damit die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit berfelben nicht aufgehort. mußte bleiben, weil fie zu tief in der Natur der Berhaltniffe wurzelte und immer wieder aus ihnen frische Nahrung zog. Bei einer jeden Angelegenheit von einiger Bedeutung und Umfanglichkeit mußte man gewahr werden, wie wenig bei ber bisherigen Ordnung der Dinge eine Verständigung unter ben burgerlichen Collegien, geschweige benn ein energisches Busammenmirten beider Staatskorver möglich war. Nach so vielen Jahren fruchtloser Bas handlung freilich bedurfte es eines besonderen Unftofes, um den Gedanken der Reform zur That werden zu laffen, und fo lange politisches Leben im den Abern bes Gemeinwesens nur langfam pulfirte, mochte jenes Biel ben Deiften unerreichbar erscheinen. Als aber der Geift nationaler Wiedergeburt sich in Deutschland machtig regte, als ber Baueifer für neue Berfassungen gleichzeitig Regierungen und Regierte ergriff, als vollends Lubects außere Berhaltniffe fich in Folge der feindlichen Politit des banischen Nachbarftaates fchwieriger gestalteten und eine Rraftentwickelung im Innern boppelt nothwendig mach ten, ba mußte ber Blick auch wieder auf den Punkt fallen, von dem aus das Gange nur Leben und Gebeihen erhalten konnte. That we want the same defly

Ihrem Berufe gemäß ging die Presse voran. Durfte sie es sich vielleicht ale eine Schuld anrechnen, daß sie zu lange geschwiegens fo jeigte fie jest um so größere Befliffenheit, bas Berfaumte nachzuholem ich Mamentlich waren es die Lubedischen Blatter (ein der Besprechung vaterstädtischer Anges legenheiten ausschließlich gewidmetes Organ), welche mit Beginn bes Sahres 1842 den Kampf gegen die alte nur noch in träger Gewohnheit wurzelnde Form mit Warme wieder aufnahmen. Noch im Berlauf desselben Jahres hatte sich dieser Ungelegenheit die allgemeine Theilnahme in dem Gnade gus gewandt, baf ber im Collegio ber Stockholmfahrer geftellte Untragiauf eine Revision ber Berfassung von ben burgerlichen Collegien einstimmig genehe migt murbe. "Es lag in bem Sinne bes Untrages und überhaupt mohl nabe fofort ben Senat um Wieberaufnahme ber 1814 begonnenen Werhandlungen zu ersuchen; bie Burgerschaft beschloß indeffen, worerft eine rein burgerschaftliche Commission einzusehen, um sich mittelst derfelben über die wuns schenswerthen Beranderungen in der Berfaffung ju orientiren. Diefer Schritt ift vielfach getabelt worben. Er mochte um ber Bogerung millen, bie er verurfachte, gefährlich erfcheinen und ein Mistrauen gegen ben Genat be-

urtunben, welches in den Berhaltniffen feine Rechtfertigung fand. So wie fich aber der Berlauf der Reform gestaltet, liegt in den Arbeiten dieser Commission ein nothwendiges Glied in ber Entwickelung politischer Erkenntnif. Es war ein wesentlicher Vorzug, daß die Burgerschaft gewissermaßen aus fich felbst die Ueberzeugung gewinnen konnte, wie weit sich auf ber bisherigen Brundlage fortbauen ließer Und barauf kam es junachst an; benn baß bie Burgerschaft bas perfonliche Stimmrecht aufgeben und fich für eine Reprasentativverfassung entscheiben werbe, magte kaum Jemand zu hoffen.

Uebrigens hatte das Princip, welches zur Reform brangte, fcon bei Zusammensehung ber Commission erkennbar bas Uebergewicht erhalten. Außer 12 Mitgliedern der burgerlichen Collegien waren 3 Rechtsgelehrte und ein Landbewohner hinzugezogen. In Gemäßheit des Auftrages, die Mangel ber bestehenden Verfassung zu erforschen und Borschlage zu deren Abstellung entgegen zu bringen, auch die Bildung einer fchiederichterlichen Behorbe fur Falle beharrlicher Meinungsverschiedenheit zwischen Rath und Burgerschaft in den Kreis der Berathungen zu ziehen, begann die Commiffion im Decem= ber 1842 ihre Thatigkeit und erstattete im Mai 1844 einen ausführlich moti= virten Bericht, ber mit Genehmigung ber Burgerschaft fofort bem Drude

übergeben marb.

In diefem Berichte erklarte fich die Commiffion mit der Bufammen= fesung bes Senates im Allgemeinen einverftanden, munfchte aber eine Bermehrung ber gelehrten Mitglieder um eines ober zwei. Auch im letten Falle follte nur ein taufmannischer Genator ausfallen, um bem Raufmannsstande wein gewiffes numerisches Uebergewicht zu fichern". einer Betheiligung der Burgerschaft bei der Rathswahl ward für problema= tifch, eine Betheiligung bei der Bormahl fur ungenügend angesehen. Austoofen zweier Borschlagsherren follte beibehalten werden, der eine derfelben aber nicht nothwendig ber Burgermeifterbank angehoren, und die Bahl ber Bahlcandidaten auf 4 erhöht werben. In Betreff ber von der Bahlfähigkeit ausschließenden Verwandtschaftsgrade sollten einige Modificationen eintreten, im Uebrigen die Wahlen kaufmannischer Senatoren nicht auf Großhandler, die ber Gelehrten nicht auf Rechtsgelehrte beschrankt werden. Der Vorsit im Senate, bas Directorium, mard ber Burgermeisterbank refervirt, indeffen jugleich bestimmt, daß unter ben Burgermeistern nicht die Anciennetat, son= bern freie Wahl bes Scnats entscheiben solle. Besonderes Gewicht legte bie Commission auf bie Trennung ber Justiz von ber Administration, b. h. auf eine Enthebung ber Rathsmitglieber von den richterlichen Functionen, die als unerläßlich bezeichnet ward; freilich mit dem Zusate, daß diese Trennung nur bei ben Gerichten erster Instang burchzuführen sei, wohingegen in weiter Instanz bie Justizpflege beim Senate belaffen werden muffe.

Der zweite Abschnitt des Berichtes handelt von der Burgerschaft. Als wesentliche Mangel ber bisherigen Organifation betrachtete die Commiffion bie durch die Verfaffung felbst fanctionirten Mittel, einer Vereinigung ber Burger gu einem Gangen entgegen zu wirken, die Entbehrung einer burger= lichen Centralbehorbe, die Musschließung ber Belehrten, ber ungunftigen Ge= werbtreibenden und Landbewohner von ber Bertretung, bie Berglieberung ber Bürgerschaft in 11 Collegien, die Reprasentation derselben nach gewerbslichen Standen, den Mangel einer Gewähr für eine gründliche Berathung der Propositionen und das unverhältnismäßige Uebergewicht des Kaufmannssstandes. Um diesen Mängeln abzuhetsen, boten sich der Commission zunächst die Reform-Borschläge von 1817 dar. Sie erkannte in denselben auch einen wesentlichen Fortschritt, konnte sich aber mit dem Grundgedanken derselben, der Bertretung der gesammten Bürgerschaft durch gewählte Repräsentanten, nicht versöhnen. Das persönliche, Stimmrecht erschien ihr zu wichtig, in dem Wesen eines Freistaates zu tief begründet, als daß sie sich entschließen konnte, es fallen zu lassen, wenigstens glaubte sie in den vermeintlichen Vortheilen der Repräsentativ= Verfassung keinen Ersat für ein solches Opser zu sinden.

Mit der Beibehaltung des perfonlichen Stimmrechts war es aber von selbst gegeben, daß die Commission auf eine Verschmelzung der bürgert schaftlichen Elemente zu einer Versammlung verzichten mußte; es konnke nur noch das Princip in Frage kommen, welches man den nothwendig zu bills

the still property of the state of the state

benden Abtheilungen zu Grunde legen wollte.

Bunachst machte die Commission den Versuch, einen Versassungentwurf auf Grundlage der in der bisherigen Collegiatversassung überkommenen Sonderung gewerblicher Stande auszuarbeiten. Ein solcher Versuch schien ihr schon durch die Achtung vor dem Herkommen gefordert. Sie theilte demnach die Bürgerschaft in 5 gewerbliche Stande: jedem diesen Stande ward eine gewisse Anzahl Stimmen beigelegt, nehmlich den Gelehrten 1, den Großhandlern 4, den Kleinhandlern 2, den Gewerbtreibenden 4, den Lande bewohnern 2, zusammen 13 Stimmen, welche durch die Abstimmung einer gleichen Anzahl von Curien oder Kammern abgegeben werden. Die Gelehrten und Großhandler sollten ihr Stimmrecht personlich, die Kleinhandler und Gewerbtreibenden das ihrige durch Deputirte, und die Landleute endlich das ihrige je nach der Größe ihres Besibes theils personlich, theils durch Deputirte ausüben, sammtliche Kammern aber über die an sie gebrachten Propossitionen abgesondert berathen.

Durch das Resultat dieses Bersuches indessen erklarte sich die Mehre heit der Commission nicht für befriedigt. Es ward daher ein zweiter Plan entworsen, in welchem man, die Rücksicht auf gewerbliche Beziehungen gangtlich bei Seite sehend, in dem Census eine neue Grundlage für die Organisselich bei Seite sehend, in dem Census eine neue Grundlage für die Organisselse Entwurses sind solgende: Alle Bürger in Stadt und Land, welche 50 Mark, an directer Steuer und darüberzahlen, bei denen also ein Einkomsmen von mindestens 2000 Mark vorausgeseht wird, sind zur unmittels baren Theilnahme am Staatsleben berusen, und üben in der Versammissung der Bürgerschaft ein personliches Stimmrecht aus. und Alle niedriges Besteuerten dis zur zweiten Steueralasse (von 8 Mark jährlicher Steuer) herab sollten durch aus ihrer Mitte gewählte Deputirte vertreten, und zwei in dieser Beziehung noch drei Stusen unterschieden merden. Bürgers welche 30 Mark steuern, wählen 32, diesenigen die welche 16 Mark steuern 16, und die, welche 8 Mark steuern, 8 Deputirte. Im Landgebiese wählt die erste

dieser Claffen 20, die zweite 4 und die dritte ebenfalls 4 Deputirte. Diese 56 städtischen und 28 landlichen Deputirten bilden mit den personlich Berech= tigten, beren Bahl etwa 460 beträgt, die ftimmberechtigte Burgerschaft. Diefe theilt fich gleichmäßig nach ben fur Stadt und Land gebildeten Quartieren in 4 Rammern, welche getrennt von einander berathen und abstimmen, boch so, baß bie Stimmen durch alle 4 Rammern burchgezählt werden. dieser Bürgerschaft, welche sich fechemal im Jahre versammelt und zu deren Entscheidung übereinstimmend mit dem Entwurfe von 1816 alle wichtigeren Ungelegenheiten Commen, wird als Mittelbehorde zwischen Rath und Burgerschaft ein Collegium der Aelterleute eingesett, mit der Bestimmung, alle an die Burgerschaft zu bringenden Unttage vorzuberathen, in kleineren Ungelegenheiten sofort zu entscheiden, die Verfassung zu überwachen und als Recursbehorde zu bienen. In feber ber 4 Rammern hat Einer ber Welterleute, in dem Collegium der Letteren aber ber Burgerwortführer den Borfit. Ihm zur Seite steht ein rechtsgelehrter Confulent. Bon ihm wird ber Burgerschluß, zu beffen Giltigkeit erfordert wird, daß wenigstens 120 Burger abgestimmt haben, redigirt und dem Senate schriftlich eingereicht. Um einen festen, geschäftskundigen Rern für die Quartierversammlungen zu bilden, werden außer den vier Melterleuten jeder Berfammlung noch 12 perfonlich Stimmberechtigte und 8 von den die Minderbesteuerten vertretenden De= putirten, bie burch freie Bahl gu bestimmen find, bei einer Gelbstrafe gum regelmäßigen Besuche ber Bersammlungen verpflichtet. Den Melterleuten fteht es gu, diefen Kern ber Burgerschaft, also 48 perfonlich Stimmberech= tigte und 32 Deputirte, zu einer Borberathung über wichtigere Ungelegenhei= ten zu berufen. ! is mu!

Außer diefen Entwurfen enthalt ber Bericht noch Borschläge für die Reform der Kaufmannschaft und die Bildung einer Entscheidungsdeputa-

tion, beren fpater gedacht. werden foll.

Faßt man die vorstehenden Berathungsresultate zusammen, so wird man der Commiffionudie Anerkennung nicht verfagen konnen, daß fie ihr Bert mit Ernft und Freimuth begonnen. Sie überfah mit Rlarheit die Mangel der überkommenen Ginrichtungen und fühlte mohl, daß die Aggregate des Mittelalters zu einem organischen Ganzen gestaltet, daß namentlich die Uebermacht bes Corporationslebens gebrochen werden mußte, wenn das Staatsleben burchoringen follte. Much enthalten ihre Borfchlage unverfennbar einen Uebergang zu einem mehr einheitlichen Staatsmefen, wie es bie Gegenwart unabweislich fordert. Bleichwohl ftand bie Commiffion noch aufehr unter bem Ginfluffe hergebrachter Borftellungen, als daß man bei dem von ihr gewonnenen Resultate Reben bleiben durfte. Rut jenem Ginfluffe ift es zuzuschreiben, wenn fie, bie eine unabhangige Juffig mit Nachdruck forbecten vor einer durchgreifenden Reform'in der Organisation des Genates beforglich gurudtratzu Sie überfahibabei ; daß bie Autorität, beren Schmaleung fle befürchtete, sich direch Formen allein nicht festhalten läßt, und daß es viel bedenklicher ift p'Einrichtungen, wie'g. B. die det vierfach befesten Burgermeifterbank, benen fein praktisches Bedurfnif mehr fum Grunde liegt, um eines leeren Scheines willen aufrecht zu erhalten. Dber follte fich bie-eine

Burde dadurch gehoben fühlen, daß die andre, ihre Nachbarin, im Staatsorsganismus als Sinecure figurirt? Und die Forderung, daß dem Kaufmannssstande im Senate ein numerisches Uebergewicht gesichert werden solle, was lag darin Underes als eine jener eingewurzelten Unsichten, die noch niemalstiefer begründet und durch das Beispiel der Schwesterstädte längst widerlegt sind?

Die burgerliche Organisation anbelangend, so läßt sich zwar bei einer Bergleichung des ersten und zweiten Entwurfes ein wesentlicher Fortschritt. nicht verkennen. Aber auch hier war man auf halbem Wege ftehen geblieben. Man konnte für den größten Theil der Burgerschaft einer Vertretung durch felbstgewählte Repräsentanten nicht entrathen und wollte sich dennoch zu einer Durchführung des reprasentativen Princips nicht entschließen. Der Grund dieser Renitenz lag offenbar weniger in ben Einwendungen, welche man gegen das Reprasentativspftem vorzubringen hatte - benn diese trafen zum Theil die eigenen Vorschläge \*) - als vielmehr in dem Werthe, welchen man bem personlichen Stimmrechte beilegte, Auf diesem Rechte, bas mar die Meinung der Commission, beruhe der Untheil des Ginzelnen an ber Souveranetat des Staates, dieses Recht sei charakteristisch fur den Unterschied des Burgers einer Republik und einer constitutionellen Monarchie. Lag dieser Borstellung etwas Wahres zum Grunde? Wir glauben, nein. Das Wesen der Reprasentation in einem Freistaate besteht nicht in der herr= schaft der Masse, sondern, abulich wie in den constitutionellen Staaten, in bem Dafein einer hoheren Dronung, welche die Gewähr giebt, baß die burch bie Mannigfaltigkeit ber Stellung und Beschäftigung ber Staatsburger erzeugte Mannigfaltigkeit ber Intereffen bei ben hochsten Ucten der Regies rung genügende Beachtung und Vertretung finde. Die politischen Rechte eines Burgers im Freistaate aus feinem Untheile an der Souveranetat therleiten, mare ebenfo verkehrt, als wenn man die standischen Rechte in einer-Monarchie lediglich als einen Ausfluß fürstlicher Gnade betrachten wollte. Die Quelle beider Rechte ist dieselbe, sie liegt in dem Grundprincipe der germanischen Staats- und Gemeindeverfaffung, und nur der Umfang berfelben fowie das Verhaltniß des vertretenden Körpers zum Inhaber der hochsten Staatsgewalt mag eben jenen Unterschied begrunden, auf welchen die Commission so viel Gewicht legte. Eine Kritik hatte baber wohl Recht, wenn sie den Entwurf in dieser Beziehung zu demokratisch nannte. Doch wir wollen über Theorieen nicht rechten; jedenfalls erwies sich das Principat auf welches man die burgerschaftliche Deganisation basiete, in feiner Unmendung so unzweckmäßig, daß man schon deshalb davon hatte abstrahiren sol= Ein wichtiger Punkt tritt auf den erften Blid entgegen: die Burgerschaft bildet nicht eine fondern vier Versammlungen. Bwar nur "

<sup>\*)</sup> Es war ein seltsamer Widerspruch, daß man von der Aufhebung des personlichen Stimmrechtes und Einführung der Vertretung ein Erkalten der Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten befürchtete, während man doch auf den Besuch der auf personlichem Stimmrecht basirten Kammern so wenig rechnete, daß man denselben sogar durch Geldstrafen erzwingen zu mussen glaubte (§. 29 des Entwurfes).

vier, mahrend bisher die Bahl berfelben, alle Bunfte und Handwerker mit= gerechnet, Legion war. Aber auch in den vier Versammlungen waren beren Fur einen Staat von geringem Umfange ift offenbar die Berdrei zu viel. einigung ber gesammten geistigen Kraft ber erste Gesichtspunkt, benn barauf beruht die Möglichkeit einer tuchtigen Discussion. Gine folche Bereinigung wurde durch Beibehaltung des personlichen Stimmrechts — sofern man nicht bie Regel zur Ausnahme machen wollte — geradezu unmöglich. hatte also den schlimmsten aller Mangel der bestehenden Verfassung, wenn auch gemildert, doch aufgenommen. Hierzu die Gefahr, welche mit der Aus= ubung des Stimmrechts verbunden ift. Man brauchte nur die eigne Erfah= rung zu Rathe zu ziehen, um zu wissen, daß jenes Recht, eben weil man darin nur ein Recht und feine Pflicht erkennt, ber Regel nach nur von ber Min= derzahl ausgeübt wird, während in bewegten Zeiten sich Alles herzudrängt, und die Berfammlung fich plotlich mit einer zuvor nie gesehenen Menge füllt, die, ohne tieferes Interesse am Gemeinwesen, ohne Sachkunde, ja häufig ohne Kenntniß der Geschaftsordnung, nur den Eingebungen der Leidenschaft folgt oder sich den Parteiführern als willenloses Werkzeug hingiebt.

Bertretung burch Reprasentanten mußte aber schon aus dem Gesichtspunkte politischer Gerechtigkeit verworfen werden. Eine Granze wurde nothwendig, und diese mußte, man mochte es anfangen wie man wollte, mehr oder weniger willkurlich ausfallen. Das zeigte sich nirgend deutlicher als an dem Entwurfe selbst. Nach ihm sollten die Mitglieder der 50-Mark-Steuerclasse noch personlich stimmen, während der ihr an Intelligenz nahestehenden 30-Mark-Steuerclasse mit etwa 330 Mitgliedern nur 32 Deputirte zuertheilt waren. Schon darin lag augenscheinlich ein unerträglicher Abstand; wie viel mehr das Misverhältnis in den unteren Steuerclassen hervortreten mußte, sagt sich von selbst.

Das Reptafentativfnftem. Berfolg ber Reformver: handlungen. Der Commiffionsbericht war ichon eine Weile in den San= den des Publicums, als eine Kritit erschien, welche dem den Commissions= vorschlagen in Betreff ber burgerschaftlichen Organisation vielfach beistim= menden öffentlichen Urtheile eine wefentlich andere Richtung gab. Schrift \*) war eine Frucht des patriotischen Strebens "mehrerer Freunde des Gemeinwesens" und ein Wort zu rechter Zeit. Die Mangel jener Vorschlage konnten nicht wohl treffender, die Grunde für die Unwendung des reprafen= tativen Princips bei Organisation der Bürgerschaft nicht eindringlicher darge= legt werden. Ueberzeugender aber noch, als eine Beurtheilung es vermocht hatte, wirkte der Entwurf, an welchem bie Verfaffer die Durchführbarkeit des von ihnen vertretenen Princips nachgewiesen hatten. Denn er gewann alle Diejenigen — und deren gab es eine große Zahl, — welche von praktischem Gefichtspunkte aus Bedenken trugen, für jenes Princip fich zu enticheiben. Die Grundidee des Entwurfes war, daß bei Bilbung des teprasentativen

nord "

Die Nothwendigkeit und Durchführbarkeit bes reinen Reprasentativso = stems bei Organisation unserer Burgerschaft. Lübect 1844.

Körpers die Rucksicht auf die Intelligenz vor Allem maßgebend sein muffe. Da hiernach eine Gleichstellung der Staatsburger unzulässig schien, so gelangte man zur Gruppirung derselben in bestimmte nach dem Maße der In= telligenz gebildete Mahlclassen. Den Unterschied gewerblicher Stande als Unhalt für die Bemessung der Intelligenz anzunehmen hielten die Verfasser für bedenklich; sie fürchteten durch solche Gliederung einem verderblichen Corporationsgeiste neue Nahrung zu geben. Einen allgemeinen und, wie sie meinten, dem politischen Standpunkt der Zeit mehr entsprechenden Gintheis lungegrund fanden sie in dem nach . dem Einkommen geregelten Census. Die Wähler wurden je nach der Größe ihres Steuerbeitrags in 5 Wahlclassen abgetheilt, und jeder hoheren Classe eine verhaltnismäßig größere Zahl von Reprasentanten, beren Gesammtzahl übrigens nur auf 80 angenommen wurde, zugewiesen. Für die Ausübung des Wahlrechts ward ein bestimmtes Einkommen ober doch die Ausübung eines zunftigen oder dem entsprechenden concessionirten Gewerbes gefordert, die Wahlbarkeit aber allen Staatsburgern ohne Unterschied zugestanden. Die Gegenwart der Com= missarien des Senats in ben Versammlungen der Burgerschaft hielt man für nothwendig, die Bildung eines Burgerausschusses aber für überfluffig. Das waren die wesentlichsten Grundzuge dieses Versuches. Der Beifall, welcher bemfelben in immer weiteren Kreisen laut und offen zu Theil mard, fundigte an, daß die Sache der Reform zu einem Wendepunkte gekommen war.

Sollteman auf dieser Grundlage fortbauen? Das war die Frage, welche nunmehr die de finitive Verfassungs=Revisions=Commission zu losen hatte. Nachdem nehmlich die Bürgerschaft bereits im Februar 1843 einen Untrag des Senats auf gemeinsame Verathung der Resorm vorläusig abgelehnt hatte, bezeichnete sie im Juni 1844 auf wiederholten Untrag die von ihr für die gemeinschaftliche Commission erwählten Deputirten. Es waren 13, je einer aus jedem der bürgerlichen Collegien, ein Gelehrter und ein Landmann. Mit Ernennung der 6 Rathscommissarien erfolgte am 2. November die Einsehung der Commission. Um 20. December trat sie zussammen und hielt fortan mit einzelnen Unterbrechungen allwöchentsiche Situngen.

Bei ihren Berathungen ging fie von der Unficht aus, fich zunächst mit der Reform der Burgerschaft, als dem umfangreichsten Theile ihrer Aufgabe, beschäftigen zu mussen. Sie begann mit einer Zusammenstellung der Mängel der bestehenden Verfassung. Obwohl dieses Register so viele Gebrechen nach= wies — es waren 17 Punkte — daß man sich vergeblich nach den gesunden Theilen umsehen mochte, so war bennoch die Commission bei der Frage, ob diesen Mangeln mit Beibehaltung der Grundlage der jetigen burgerlichen Bertretung abzuhelfen sei, fehr getheilt. Die Majoritat verneinte biese Frage, eine ihr fast gleichkommende Minorität aber sprach die zupersichtliche Erwartung aus, daß die jegige Basis einer Beseitigung der wesentlichsten Gebrechen nicht entgegenstehe. Nach den Versuchen, welche bereits por= lagen, mußte diese Buverficht allerdings überraschen. Denn wie man Mangel, die gerade in der Grundlage der Berfaffung ihren Gis hatten, bennoch mit Sehlte Beibehaltung der lettern heben wollte, war nicht wohl zu begreifen.

Lubed. 573

am Sicherften zu bem beiberfeitig erftrebten Biele zu gelangen fei.

Es ließ fich aber vorausiehen , baß eine getrennte Berathung bie Begenfage nicht vermitteln, fonbern nur fcharfer auspragen murbe. Die erfte Gertion mar fo menig geneigt, von bem status quo fich zu entfernen, baß fie fogar im Befentlichen gu ben Borfchlagen gurudfehrte, welche bie burgerliche Commiffion bereits ale ungenugend abgewiesen hatte. Gin Unterfchied zeigte fich nur barin, bag bie Curienzahl auf 9 vermindert und die Bertheilung ber Stimmen in Etwas modificirt murde. Im Uebrigen trug ber Entwurf gang bas Beprage bes befchrantten Standpunttes, aus welchem berfelbe hervorgegangen war. Staatsbeamte, felbft die hobern, follten ebenfo wie die Beift: lichen von der Bertretung ausgeschloffen fein, weil man fie nicht fur unabhangig genug bielt, ober vorausfeste, baß fie feine Beit haben murben, ihre Thatigteit ben offentlichen Ungelegenheiten zu midmen. Mobificationen, welche von einer ber Gurien ju einem Untrage in Unregung gebracht murben, follten ben ubrigen gwar gur Berathung mitgetheilt werben, alle weiteren Umenbemente aber unberudfichtigt bleiben! Doch genug bavon! Erfreulicher war bas Ergebniß ber Bergthungen in ber zweiten Section. Gie hatte es ale ihre eigentliche Mufgabe erkannt, bie Burgerschaft zu einer einheitlichen Berfammlung ju conftituiren. Damit war bie Rothwendigfeit einer Reprafentativverfaffung von felbit gegeben, und nur bie Bafis ber Bertretung beburfte noch einer naberen Begrangung. Dag in einer Sanbeleftabt , unter ber Berrichaft bes beweglichen Bermogens, ber Grundbefit eine folche Bafis nicht abgeben tonne, war leicht einzuseben. Aber auch eine Reprafentation nach bem Bermogen fchien ihr bedenflich, theile weil die Ermittelung beffel= ben fchwierig und bie Steuerverfaffung ber Umgestaltung ftete unterworfen fet, theils weil befürchtet marb, bag ber taufmannifchen Intelligeng ber ihr gutommende Ginffuß bei biefer Grunblage nicht genugend gefichert merbe. Die leste Rudficht mar es mohl hauptfachlich, welche barauf hinführte, bie Stanbesverhaltniffe als Dafftab ber Bertretung beigubehalten. Bir fagen beigubehalten, benn fie war eben ein Glement, welches man in ber Collegiat: verfaffung überkommen batte. Dem entsprechend vereinigte fich bie Section gut folgenden Grundzugen ber burgerlichen Berfaffung.

Die Burgerfchaft befteht aus 150 Bertretern ber Lubedifchen Staats-

burger. Bu dieser Versammlung stellen der Gelehrtenstand 15, die Kaufleute 50, die Kramer 20, die Gewerbtreibenden 40, und die Landleute 25 Bertreter. Bon den drei erstgenannten Standen bildet jeder ein Bahl= collegium, die Gewerbtreibenden mablen in 4 nach ben Quartieren ber Stadt gebildeten Bersammlungen, die Landbewohner in 5 nach den Lands wohnbezirken gesonderten Abtheilungen. Alle Burger des Freistaates sind activ wie paffiv zur Wahl berechtigt. Musgenommen hiervon find nur dies jenigen Beamten, denen die Ausübung des Wahlrechts gesetlich unterfagt ist, Diejenigen, welche zu fremden Regierungen oder einzelnen Burgern in Dienftverhaltniffen stehen, die unter Curatel Befindlichen, die Falliten, die aus öffentlicher Caffe Unterstüßten und die mit entehrender Strafe Belegten. Die Vertreter werden auf 10 Jahre gewählt; alle 2 Jahre scheidet ber 5. Theil aus. Der Burgerschaft zur Seite steht ein Burgerausschuß von 30 Mitgliedern, in einer den obigen Zahlenverhaltniffen entsprechenden Weise zusammengesetzt und mit der Befugniß, über Geldbewilligungen bis zur Summe von 1000 Mark, Erwerb oder Beraußerung offentlicher Grund= stude bis zu demselben Werthe, über Verwendung der im Budget genehmig= ten Gelder, über minder wichtige administrative Magregeln sowie in allen Fallen zu entscheiden, in welchen Gefahr beim Berzuge ift, es sei benn, daß es sich um Fragen der Verfassung, Gesetzebung, Besteuerung, oder um Abtretung ganzer Landestheile handle, in welchen Fallen die Entscheidung der ganzen Bürgerschaft vorbehalten bleibt. Der Ausschuß hat ferner die Mitgenehmigung der bei Abschließung von Staatsvertragen den Bevollmach= tigten zu ertheilenden Instructionen, die Ernennung der Geheimburger, wenn folche erforderlich, fo wie den Borschlag zu den dem Senate zustehen= den Wahlen burgerlicher Deputirten bei den Verwaltungsbehörden. Alle an bie Burgerschaft zu bringenden Untrage bes Genats werden zuvor von bem Ausschusse begutachtet. Derselbe versammelt sich alle 14 Tage zur Zeit der Rathsversammlung. Die Untrage bes Senats werden von bessen Commissa= rien personlich überbracht und nach stattgehabter Discussion, wenn thunlich, sofort erledigt. Bersammlungen der gesammten Bürgerschaft werden min= destens sechsmal im Jahre von dem Senate berufen. Auch hier übergeben die Commiffarien perfontich bie Untrage, begleitet von der Erklarung des Musschuffes; sie find sodann an der Discussion Theil zu nehmen berechtigt. Das, Protokoll über die gefaßten Beschlüffe wird sofort ausgefertigt und dem ver= fammelt gebliebenen Senate von den Commissarien vorgelegt, worauf dem= nachst von den Letteren die Untwort des Senates in die Burgerschaft ge= bracht wird.

Nachdem die Section ihre Arbeiten vollendet, wurden beide Entwurfe der Gesammtcommission vorgelegt und von ihr berathen. Über auch so konnte die Verschiedenheit der Ansichten nicht ausgeglichen werden, das Mitglieder der Commission beharrlich bei der Ansicht verblieben, daß eine Reorganissation der Bürgerschaft mit Grundlage der bisherigen Collegiatverfassung dem Gemeinwohl mehr zusagen werde. Bei der Schwierigkeit einer weisteren gemeinsamen Berathung, und namentlich bei der Ungewisheit, ob nicht auch bei Rath und Bürgerschaft eine ähnliche Divergenz der Ansichten

obwalte, blieb der Commission kein janderer Ausweg, als mittelst einer am 20. April 1846 an dem Senat gerächteten, von den Sectionsarbeiten begleiteten Gesuches um eine höhere Instruction darüber nachzuschen, auf wels cher von beiden in dem Sectionsentwürsen angenommenen Grundlagen fehr cher von beiden in dem Sectionsentwürsen angenommenen Grundlagen fehr

marbeiten fei.

Die Entscheibung bes Senates tonnte nicht zweifelhaft fein. Richt allein hatte er bereits mehrfache Beweise feiner einem entschiebenen Kortfchritte zugewandten Richtung an ben Tag gelegt , jondern er mar es nament= lich , ber fich burch bie mangelhafte Drganisation ber Burgerichaft in feiner Birtfamteit überall gehemmt fuhlen mußte und noch in neueffer Bett bie Erfahrung gemacht hatte, wie ein burch bas Beitbedurfnig bervorgerufener Untrag auf Aufhebung ber gegen bestimmte industrielle Unlagen gerichteten nachbarlichen Berbietungerechte in ber Burgerichaft lediglich beshalb Schiffbruch litt, weil die Collegien es ichlechterbings zu feiner Berftandigung unter einander bringen konnten. Um 8. Muguft erfolgte bas enticheidende Decret an bie Burgerichaft. Der Genat erflarte barin unter Ungabe ber Motive , baf er eine Befeitigung ber anerfannten Mangel ber burgerfchaftlichen Berfaffung mit Beibehaltung bes perfonlichen Stimmrechts fur unmöglich und beshalb bie Unnahme bes reprafentativen Princips fur nothwendig erachte. In Betreff ber zweiten Krage, nach welchem Dagftabe bas Gewicht ber Stimme bes einzelnen Burgere in ben offentlichen Ungelegenheiten feftauftellen fei. fprach er fich fur Beibehaltung ber ftanbifden Grundlage aus, weil biefe auf hiftorifcher Bafis beruhende Norm por jeber andern, insbesondere ber bes Bermogens, burch Sicherheit und Ginfachbeit in der Unwendung ben Borgug verbiene. "Der Fortidritt ber Beit", fo ichlog bas Decret, "forbert bringend fein Recht, mahnt uns mit einbringlichem Ernft gu beffern, mas wir ale unhaltbar und mangelhaft in unferen Buftanben erfannten. Daß mir, bie Lage ber Dinge verfennend, jest meniger thaten, als ichon vor 30 Jahren beabsichtigt warb, ift vollig unmöglich. Bas neuerdings mit fo regem Gifer felbit von Seiten ber Burgerichaft erfaßt worben, muß zu gebeiblichem Ende geführt, eine Berfaffung erftrebt werden, welche, ben machfenden Unfpruchen ber Beit genugend, nicht bem Bormurf ber Salbheit fich blosftelle, nicht die Rothwendigfeit abermaliger Menderungen im Entfteben icon mit fich fuhre." Der Untrag ging babin, baf ber Commiffion die Inftruction ertheilt merbe, bei Deganifation ber Burgerichaft bas Princip ber Musubung bes Stimmrechts burch von ben Burgern nach gewerblichen Standen gewählte Bertreter jum Grunde ju legen.

gefeben , noch nie eine folche Ginmuthigfeit in ben Befchluffen erlebt. Es mar bas ein Moment großherziger Entfagung, ber alle Gemuther gu gemeinfamer Begeifterung emporhob und fie bereitwillig machte, mit Freudigkeit pu opfern . mo bas Bohl bes Bangen es erheischte. Rur bie Collegien ber Bergenfahrer und Brauer hatten es fich vorbehalten , burch Ublebnung bes Untragest einen Difflang in Die allfeitige Rreube einzumifchen. Gie haben in bem öffentlichen Urtheile ihren Richter bereits gefunden. Go marb benn am 17. Detober 1846 mit 9 gegen 2 Stimmen die Unnahme bes reprafen= tatinen Principe auf Grundlage gewerblicher Stande gum Befchlug ber Burgerichaft erhoben und in biefem Ginne bie Erklarung an ben Genat

ahaegehen.

Diefer Aufgang mar gewiß ein in bobem Grabe befriedigenber, naments lich auch in Rudficht auf die Beibehaltung ber ftanbifden Grundlage. Bir haben uns nie mit ber in ber oben ermahnten Schrift aufgestellten Grundibee perfobnen tonnen, bag bie Mufgabe bes Reprafentativfpftems lebiglich barin beffebe, ber Intelligeng ben Saupteinfluß auf bas ftaatliche Leben ju fichern. Die Intelligeng ift ein Kactor, ber allerbinge bei einem ieben Bertreter porausgefest mirb, aber fie ift fein Princip, nach welchem eine Gemeindes pertretung zu ordnen ift. Rimmt man obendrein bas Bermogen zum Das fab ber Intelligens, fo wird jene Joee confequent babin fubren, bas nur bie bochftbesteuerten Glaffen - fofern fie nur gabtreich genug find, um eine Rus-mabt moalich zu machen - zur Wahl gugulaffen find; benn unter ihnen befindet fich principiell bie bochft potengirte Intelligeng, und eines Debreren bebarf es nicht fur bie Bertretung. Go weit find nun freilich die Berfaffer iener Schrift nicht gegangen. Gie haben auch ben minder Besteuerten einen heftimmten Untbeil am Staatsleben eingeraumt und baburch zu erkennen gegeben , baf es eigentlich ein anderes Element ift , was ber Bertretung jum Brunde lieat. Diefes Element find bie Intereffen, erzeugt burch bie Danniafaltigfeit ber Stellung und Befchaftigung ber Staateburger. Denn bas Bolf, Die Gemeinde ift fein blokes Magregat von Befigenden und Richtbefibenben, ober von Intelligenten und Dichtintelligenten, fie ftellt fich beutlich in ber form verschiebener Berufe bar, bie, wie frei fie auch von ben Gingelnen ermablt fein mogen, boch wieder Stande") pon periciebener Lebenerichtung bilben. Dogen jene Intereffen vielfach fich burchtreugen und in Conflict gerathen - fie beburfen ber Bertretung, benn fie find lebene berechtigte Elemente im Staate \*\*). Durch eine gerechte Bermittelung und Musaleichung berfelben foll bas Gemeinwohl erzielt, nicht aber auf ben

\*\*) Bon biefem Gefichtspuntte aus laffen fich ble Bertreter febr mobl ats Sachverftanbige bezeichnen, obwohl Dablmann febr richtig bemertt, baß fie nicht gur Benugung braugen frebenber Gewalten finb, fonbern in ibnen felber bie

Bewalt ift, bie unbenust nicht folummern barf.

<sup>\*)</sup> Der Sectionsentwurf fowie bas Genatsbecret reben fets bon acwerblichen Stanben. Diefer Musbruct entfpricht nicht bem Bebanten und perleitet ju irrthumlichen Borftellungen. Gin gewerblicher Stanb ber Bandleute wirb fich nicht aufftellen laffen, wie benn auch ber Belehrtenftand nur uneigentlich ben gewerblichen Stanben beigugablen.

Trummern aller Sonberintereffen erbaut werben. Daneben wollen wir nicht verkennen, bag ber Staat Aufgaben hat, welche über die frandischen Intereffen hinaustiegen. Daß auch fie genügend erkannt und gewurdigt werben, bafür burgt die Euchtigfeit bes Geiftes und ber Gefinnung, bie man von einer durch das Vertrauen des Volkes berufenen Versammlung zu erwar= ten berechtigt ist, ober, wenn man auch außere Garantieen verlangt, die je= dem Vertreter aufzuerlegende Verpflichtung, daß er fich, obwohl zunächst durch Wahl seiner Standesgenoffen zu seiner Stellung erhoben, in der Berfammlung felbst als Bertreter ber gesammten Staatsburgerschaft zu betrachten habe. Demnach erscheint die ständische Grundlage der Vertretung als die naturgemäßeste, benn sie ist nicht nach außerlichen Bestimmungen abgegrangt, sondern murzelt in lebendigen Berhaltniffen, und man wird, jumal wo sie historisch begründet ist, an ihr festhalten mussen, so lange die Umstände es irgend gestatten. Für Lübeder Verhaltnisse hatte sie überdies ben unschätbaren Vorzug, daß sie jede Beschränkung des Wahlrechts, des activen wie des paffiven, überfluffig machte, mithin das größte Daß politi= fcher Berechtigung gewährte, welches in einem Reprafentativftaate nur irgend gedacht werden kann.

So sehr wir mit dem Grundgedanken des Entwurfes der zweiten Section einverstanden sind, ebenso sehr mussen wir noch eine wesentliche Absänderung desselben im Einzelnen wunschen. Namentlich wird dem Burgerausschusse, dessen Zweckmäßigkeit im Allgemeinen gewiß einleuchtet, eine andere Stellung anzuweisen, auch dem Städtchen Travemunde, als solschem, eine Vertretung einzuräumen sein. Eine aussührliche Kritik des Entwurfes, welche in den Lübeckschen Blättern erschienen ist, hat in dieser Beziehung gründliche Vorarbeiten geliefert, die zweiselsohne bei dem desinitiven Versassungsentwurfe, mit dessen Ausarbeitung die Commission ges

genwartig noch beschäftigt ift, nicht unberudsichtigt bleiben werben.

Much die Reform des Senates ist von einer Section berathen worden. Die Commission hat ben Bericht der Deffentlichkeit übergeben, um einen aufeitigen Gedankenaustausch zu befördern. Als prajudiciell für die Zufam= menfebung des Senates ift zuvorderft die Enthebung der Rathsmitglieder von ben richterlichen Functionen ventilirt worden. Die Section erklart fich gegen eine Trennung der Juftig vom Senate nicht blos des Rostenpunktes wegen, sondern namentlich auch weil dem Senate durch Entziehung der Justiz ein bedeutender Theil feiner Rechtstenntnif, und damit die Fahigkeit, fur die Gefetgebung tuchtig und fegenbreich zu wirken, verloren gehe, auch ber Sinn und gleichsam bas Bedurfniß, bei allen Beschluffen den Gesichts= punkt der Gerechtigkeit festzuhalten, wesentlich geschwächt werde. durch die Grunde der Section nicht überzeugt worden, und die Bürgerschaft wird fich schwerlich bei bem status quo beruhigen konnen. Visitation ber Berichte, eine veranderte, auf dem Princip der Deffentlichkeit und Mund= lichteit bafirte Procefordnung, Errichtung eines Umte = und Sandelsgerichtes werben, fo bringend auch biefe Ginrichtungen gewünscht werden, feinen Er= fat gewähren für die Unabhangigkeit ber Juftig, bie als bas erfte Erforberniß eines geordneten Staates betrachtet werben muß. 3war erscheint in Bezug Suppl. 3. Staatsler. III.

auf bas Dbergericht bie Trennung fcwer ausführbar , ba baffelbe minbeftens 5 Mitglieder gablen mußte, und Diefe in ber nicht fehr umfanglichen Muftitpflege gweiter Inftang feinen genugenben Birfungsfreis erhalten murben. In biefem Umftanbe aber liegt fein Grund, auf bie Berftellung eines felbitfignbigen Untergerichts gu vergichten. Gewonnen murbe ichon, wenn man menigstens bie mit ber Juftiapflege beauftragten Senatoren von ben Rermaltungegefchaften ganglich entbinden wollte. Allein gureichend tann biefer Musweg nicht genannt werben, ba bie Genatoren als folche ber bochften Bermaltungsbehorbe angehoren. - Um in ber Rubrung ber Directorialgefchafte frifches Leben gu erhalten, brachte ferner Die Gertion (in ber ein Burgermeifter ben Borfis fuhrte) in Borfchlag, baf bie Burgermeifterwurbe ganglich aufgehoben und aus ber Mitte bes Genates burch abfolute Stimmenmehrbeit zwei Prafidenten, ber eine fur ben Senat, ber andere fur bas Dbetgericht , auf zwei Sahre gemablt murben. Db es angemeffen fei , ben Da men ber Burgermeiftermurbe fallen gu laffen , baruber lagt fich ftreiten; bie Sache felbft aber wird nur auf die Buftimmung aller Ginfichtevollen rechnen Meniger einverftanben find wir mit ber Busammenlegung bes fonnen. Das Berhaltniß ber faufmannifchen zu ben nichtfaufmannifden Genates. Rathemitgliebern ift, bem gegenwartig beftehenden proviforifchen Buftanbe entsprechend, wie 11 gu 9 angenommen worden. Bir haben uns bereits oben gegen eine fo große Bahl taufmannifder Rathmanner ausgefprochen. Der beftanbige Conflict gewerblicher Intereffen und amtlicher Berpflicheungen, in welchem biefelben fich bewegen, macht ihre Stellung fcon an und für fich zu einer fehr mislichen , bem Gemeinwefen wenig erfprieflichen , Daß man icon beshalb auf eine Berminberung Bebacht nehmen follte; Die Samptrudficht bleibt aber, bag bem Sanbel bie ebelften Rrafte entzogen merben und gwar gu einer Thatigfeit , bie bem Gemeinwefen nur einen geringen Erfab bietet fur ben Berluft, ben es erleibet. Die Dacht ber Berhaltniffe mirb biefen rein prattifchen Gefichtspuntt mehr und mehr in ben Borberarund ftellen. Schon bei ben nachften Bahlen wird ber Mangel geeigneter Der: fonlichfeiten fuhlbar hervortreten, ba man, namentlich bei ber heranbrangenben Concurreng benachbarter Ditfeehafen, ben Werth taufmannifder Ruchtigleit zu gut erkennt, ale bag man fich leicht entichliegen tonnte, fie bem Geichafteverfehr ju entfremben. Es wird alfo babin fommen , bas Perfonlichkeiten nicht gewählt werben, weil man fie fur ben Genat - au aut balt. Das aber ift offenbar ein folimmer Buftand, ber gu ber ernfteften Ermagung aufforbert. Der Genat wie ber Raufmannoftanb felbft mußten um ihrer eigenften Intereffen willen auf eine Reform binbrangen. Wie in Bremen, fo murbe es auch hier hinreichen , wenn ber vierte Theil bes Genates bem Raufmanneftand angehorte, jumal wenn bie faufmannifche Intelligens in einer mit materiellen und geiftigen Rraften geborig ausgestatteten Sanbelstammer concentrirt murbe. - Die übrigen Reformvorschlage beziehen fich im Befentlichen auf ben Bahlmobus, Die Aufhebung gemiffer Bablbeidrankungen und bie Erlaffung einer Gefchaftsorbnung. Die Bilbuma einer ichieberichterlichen Beborbe im Kalle beharrlicher Meinungeverschiebenbeit gwifchen Rath und Burgerichaft ift bieber noch nicht in ben Breis

ber Commiffionsberathungen gezogen worden. Es ift bas eines ber fcmierigften Berfaffungscapitel. Die burgerliche Commiffion fchied unter Streitigfeiten des Rechte und ber Intereffen. Sur Die erfteren beantragte fie ein beftanbiges Compromif auf bas in Lubed feinen Gib habenbe gemeinfame Dherappellationegericht ber vier freien Stabte, fur lettere hingegen bie Ginfenma einer Enticheibungebeputgtion, jur Salfte aus Rathmannern, jur Stalfte aus burgerichaftlichen Ditgliedern beftebend und burch bas Loos beftimmt. Aber auch fo bleiben noch mefentliche Schmieriafeiten gu befeitigen ; es wurde baher auch ichen auf bie Moglichfeit einer Gubbeputation Rudficht genommen.

Dit ben Berfaffungeanderungen ift Die Reihe nothwendiger Reformen noch nicht gefchloffen. Much bie Bermaltung, ber es burchmeg an beftimmten Principien, fehlt, wird einer grundlichen Revifion untergogen merben muffen. Der Unfang bagu ift, wie es fcheint febr gludlich, mit bem Armenwefen gemacht, und die Bildung einer Centralbehorde fur Sanbeide, und Schifffahrtsangelegenheiten wird gegenwartig im Rreife ber Bur: gerichaft berathen, nachdem bas Commerzcollegium, abweichend von ber Maficht ber burgerlichen Berfaffungsrevifionscommiffion , welche bem Organ ber verninigten Raufmannichaft lediglich eine Begutachtung und vorbereitenbe Shatfaleit, nicht aber eine felbftftanbige, unmittelbar eingreifenbe Birtfamfeit engefteben wollte, gu bem Bebufe ausführlich motivirte Borfchlage ent: gegengebracht batte. Es ift aber einzufehn, bag jebe Reugeftaltung, infofern fie eine Berftandigung ber Staatstorper vorausjest, in ber mangelhaften Draanifation ber Burgerichaft nothwendig ein Sindernif finden muß. Die Berfaffungereform ift baber fur ein energifches Fortichreiten auf bem Bege geitgemaßer Entwicklungen bas unentbehrliche Debium, ju ihr brangt Alles bin. Das Borausgegangene berechtigt zu ben ichonften Erwar: tungen; wollen wir benn boffen, baf ber gute Geift, welcher bie erften Schritte ber Reform geleitet bat, auch ihre Bollendung unterftuben moge. Ste wird in eben bem Dafe eine innere Rraftigung bes ftagtlichen Lebens anbabnen, als bie nach langem Sarren fo eben banifcher Seits zugeftanbene Berbinbung mit bem beutschen Gifenbahnnete ben commerciellen Rraften Luberte eine fchonere freiere Entwicklung verheißt. -

ded nommed midne alle de en manne Dr. Friedt. Rruger.

Sen er er en en l'er en Sen er en tut ben Sen er - in tut maffellers and my and der fine or are the might fielbit funftenmerten. Alle Sent Ser Berteit gener PRie in 

and assessment days pired a man a service

Medienburg. 1) Giniges Statiftifd'e. Medlenburas Schwerin ift bis auf 2 umbebeutenbe, ber Grange nabe liegenbe Enclaven in ber Prignit (preuf. Proving Brandenburg) ein febr mohl arrondirter Staat; Medienburg-Streite bagegen beffeht aus zwei Saupttheilen, bie burch Dect. lenburg. Schwerm, beffen ganger Lange nach, von einander getrennt werden. Es find dies bas eigentliche Medlenburg = Strelis oder der jum landftanbi-Schen Berbande gehorende ftargardifche Rreis, 454 @ Meilen groß. und bas nicht zum landstandischen Berbande gehorende Fürftenthum Rabes of granditional makes inch

burg, 63 \ m. groß.

Die Bolksmenge ftellt fich nach der Bahlung von 1845 für beide Medlenburg auf etwa 612,000 Ginto. ; fur Medlenburg - Schwerin auf 516,000 Cinm. \*), welches über 2263 auf die @ M. macht; - für Mede lenburg = Strelis auf 95,400, welches beinahe 1826 Einwauf de @ D. bringt. Durchschnittlich wohnen also auf jeder der 2801 D DR. beider Groffe herzogthumer nur circa 2182 Ginm, Gine febr geringe die geringfte Bevolkerung eines deutschen Bundesstagtes, und boch finden wir in Decklenburg, wie fich bemnachst zeigen wird, ein Proletariat, welches burch seine Menge gerechte Besorgnisse veranlagt. Doch versucht mandurch Chehing berniffe die Vermehrung der Bevolkerungenach Kraften zu hindern 30 5-110fpeis lich bis dahin nur mit dem Erfolge einer außerordentlichen Bunahmei ber wie ehelichen Kinder und des Umfichgreifens eines Mismuthes beinden arbeitens den Classen, der in den letten Jahren Wiele veranlaßt hat, and dem wolfde armen Medlenburg, das noch Sundertraufende nahren tonntes im andre Lander und Welttheile auszuwandern. — Three Abftammung nach könnte man die Mecklenburger ein aus flavischen und germanischen Giemens ten bestehendes Mischvolk nennen, wenn nicht das beutsche Element unter ihnen so vorherrschend ware, daß man von bem stavischenmurchmuche Spuren, findet. Bei ber Einwanderung ber Glavenmehmlich, bie itt as Jahrhundert nach Christus sehr allmälig geschehen zu fein scheint bliebeim fo ftarter Stamm Deutscher, ber fich mit den Ginmandenern vermischte im Lande zurud, bag das deutsche Clement wohl nie gangduitergegangen sift Der alte medlenburgifche Landesadel ift übrigens wefentlich flanischer Abstante mung und man hat sich wohl nur burch manche beutsch klingende Mannen aus fere Abels zu bem Glauben verleiten laffen, ale fei burch foten Lowentshier viel deutscher Abel ansaffig gemacht .- Das Temperament des Medlens burgers, ift größtentheils phlegmatisch, Buruchaltung und felbit Mistrauen mischen fich in seinem Charakter mit Treuberzigkeit und ein gaftlicher Sinn schafter in werden pflegen in an incoming one of mismeglla sna Hi

Medlenburg, von niedrigen Sobengugen burchfrichen, bietet ben Ane blick einer gewellten Flache ober eines Sugellandes; bie offene Lage genen Often macht bas Klima rauher, als man nach bem Breitengrabe (63, 54) und der Nahe des Meeres glauben follte. Große Sibe und Rafte halten we wöhnlich nicht lange an. Sind auchnein Thermometerstand von 289 Meaus mur über und von 220 Reaumur unter O im Commer 1845 und 1846 fo wie im Winter von 1832 vorgekommen, fo fteigt boch bas Chermometer burchschnittlich nicht über 200 und fallt nur felten unter 450 and Der Berbit ist die angenehmste Jahreszeit in Medlenburg. Im Gangen muß das Allum gefund fein, denn der Staatstalender weist alljabrlich unter ben Gestorbenen

borüber im Entstehen begeger nor o bar al nie

<sup>\*)</sup> Rach ber Bollegablung von 1846 wirb Medlenburg Samerin um T. Januar 1847 eirea 522,000 Einw. gehabt haben.

viete Solche mach, bie im hohen Alter ffarben, ja 100 Jahre und barüber alt wurden; austeilende Krankheiten find selten sehr ausgebreitet und meisstens nicht bosnetig; an Globt und Rheumatismus leiben bagegen wegen

ber vielen Zugwinde gar Biele.

saisa Medlenburg ift velchlich mit fischreichen Geen, Bruchen und fleinen Rinffen gesognet, von letteren find Elbe und Stor canalifirt; weitere Canatifirungen werben beabsichtigt. Bei Weitem mehr ale die Halfte, vielleicht nabe an f bes Bobens werden gum Rornbitt benutt. Schaf = und Pferbegude Medlenbargs find berühnie und beingen bem Lande viel Gelb ein, Binboleh sund Schweinegucht hoben fich allmalig, ble Ganfegucht nimmt abull Der Babftarbiff, ba bas Land untet fo viele Gittsbefiger (690) veretzellt ift; berem fast jeder bie hohe und niebere Jago hat, nitr maßig. Einen geofen bisher nurmaßig ausgebeuteten Schap befigt bas Land an feinen großen Torfmooren 3: Balbungen-fuiblihitreichend ba und ber willfürlichen Beemuftung berfelben veeten Gefege entgegen, bie aber von geringer Bebeuemigsfind pobaison benfelben diepenfirt wird; in den Domanialforsten wird bal Golg indes feit langeter Beit forglich entivirt. Satzquellen hat bie Land and manden Detengret ift aber nur eine Galine (gu Gulg) ittl Betelebe unb wird baber mody Salf eingeführt; ein Sppewert besteht gu Lubtheen, wird aberitie der Art abministrict; baf bas Land mit preußischem und sächstichem Gops iberfchie aumervied und benfelben toohlfeiler echalten gatin als den eignend bamanifich bieber nicht zu Eröffnung von Wafferwegen zum 206fas bas Gipfes hat ensfchtiefen tonnen Matt wird biel im Lande gefunden, namentlich im Schweriner Ger, ber besfallfige Schat wied aber fo fehwach ansaebentet; baf man eine große Menge fremden Rulles einführen muß. Die Fruchtbarteit bes Bobens ift im Gangen nur eine mittlere zu nennen und telbet namentlich burch bie Raubheit bes Klimas, insbefondere burch bie etes im ben Frechting und ben Sommer fich verstreckenden Rachtfrofte. Der Lanbbauchat indeß feir 80 Jahren einen großen Aufschwung genommen, und ba Bedlenburg binn bevolkert ift, fo kann ve fehr viel Gekreide ausführen. Beto ber Bohlhabenheit; in woldser bie medlenburgischen Landwirthe fich wes ben großen Blachen ibefinden melde von einem Puntte aus bewirth-Schaftet zu werben pflegen, ift es begreiflich, baf bie Ginficht noch immer nicht allgemein geworben ift, wie durch Bereleinerung bes Grundbesiges ber Grand unib Boben beffer konnte benutt werben!" adding. ffeb. . . . .

Die Gewerbe stehen trot des in der neueren Zeit erhaltenen Aufschwuns ges moch sehr weituzurück, Fabrisen glebt es kaum. Diesenigen Gewerbe, welche in directer Berdindung zur Candwirthschaft stehen, sind im Ganzen wohl am Weitesten sortgeschritten und der Bau solcher Maschinen, die bei der Candwirthschaft gebraucht werden hat einen ziemlichen Aufschwung gestemmen, das Ausblühen der Landwirthschaft und die Thätigkeit des seit 1798 bestehenden Patriotischen Bereind haben dazu das Ihrige beigetragen; Butgerte, Gewerbe und Industrieschulen sind seit einem Jahrzehnt und darüber im Entstehen begriffen und so darf man der Entwickelung der Geswerbsindustriessowahl hierdurch als durch die Verbesserung der Communicastionsmittel entgegensehen. Freilich wird aber wohl durch die Eisenbahnen eine

Uebergangsperiode eintveten, in welcher biejenigen Gewerbsleute, welche bie Wohlthaten berfelben nicht zu benuten wiffen, schwer werden bedruckt werden.

Un Silbermungen cuefinen die fogenannten weuen Zweidrittel (DA), b. h. Gulben, 18 auf bie feine Dart geprägt, fo bafibiefelben fich gu ben preußischen Thalern wie 18:14 verhalten. Der medlenburg. Thaler ift eine ideelle Munge, hat 3 Mart ober 14 Buiden Ma ober 48 Schillinge. Reben biefer am Allgemeinsten verbreiteten Munge hat fich feit Jahren auch bas preußische Courant eingebrangt; und wird im fleinen Berkehre ber preuß. Thalet zu 42 Schillingen angenommen ; was auf feben Thalet preußisch Courant einen Schuben von & Schilling auf medlenb. Sotte austrägt gleiche wohl hat die Unnahme bes preußischen Manzfußes und die Abschaffung ber Ma bisher nicht erwicht werben konnen. Eine kaum mehr vorhandene Mange ift das fog. medlenburg! Baleuv von gleichem Gehalte mit dem Samburget Courant. — Die fradtische Contribution und Accife muß in dieser Munge bezahlt werben und bies hat bei ber Geltenheit berfelben gu manden Bette mationen Anlaß gegeben. Gewiß entspricht auch wohl ber Wortheitziben die landeshetrlichen Caffen von bem Westhalten biefet Mungforte baben, nicht ben Nachtheilen, welche baffelbe fur ben Contribuenten mit fich führe

Der Bu n'b et Medlenburgs hat fich feit bem Frieben bon 1816, gang befonders aber feit den in neuester Beit mit auswärtigen Staaten abgefahloffe nen Sanbeloverträgen fehr gehoben, namentlich icheinen bie mit finntreich und England abgefchloffenen Sanbels = und Schifffahresvertrage einen febr wohlthatigen: Einfluß auch auf bie Schifferheberel gehabeigunhaben In Nabre 1846 gingen in Rostock ein: 75% Schiffe aus 762 piw Wiemarch 349, aus 338; Summa ber eingegangenen Schiffe 1106; ber ausgegungenen 1100. Darunter maren trot bes lebhaften Sandels mit England und Frank reich nur 12 englische und 3 frangofische Schiffe, medtenburgische Schiffe bagegen gingen aus 424. Die 3ahl ber Flußschiffe auf ber Elbe, Storiunb Havel betrug 1836 bei ber Eroffnung ber Canal = und Fluffchifffahrt und biefen Gewaffern 80, bagegen im Jahre 1846 bie Bahl bon 2881, Dage rommt bann noth die Bahl der Prahme auf Warnom, Rebel, Rectrit Erebel. Peene, bie aber auch nicht sehr bebeutend ift, ba biefe Fluffe bisher theits nur auf turgen Streden Schiffbar find, theils die Schifffahrt auf benfelben zur Beit noch mit manchen naturtichen hinberniffen zu fampfen hat bie burd Bafferbauten hoffentlich in nachster Beit befeitigt werbentlichten nom

Die mecklenburgische Aussucht; unter biesen sind Korn; Raps, Bolle, Fettvieh und Fettwaaren die bedeutendsten Artikel, genaus specialie But lassen sieber der beenso wenig wie über die Einfuhr angeben abte Erschafte Golonial = und Manufacturwaaren, in Fabricaten und vielen Industries gegenstanden besteht. Die Verwaltung hat anscheinend bishet theils keinen besonderen Werth auf bestallsige statistische Uebersichten gelegt, theils ist sie aber auch durch die bestehende Steuerversassung an der Gewinnung derselben behindert worden. Der Handel nach und von Ausen, namentlich der zur See ist übrigens im Ganzen wenig gesosselt; nur der Vinnenverkehrleibet au den vielen Zollen im Innern.

Der Medlenburger entwickelt fich burchgehenbe korperlich und geiftig nur langfam, hat aber im Allgemeinen gute Anlagen. Standen ift die Bildung vorzugeweise eine grundliche in dem Sinne, daß Dasjenige, was der gemeine Mann einnigl auffaßt, auch in Saft und Blut über- und ihm mie wieder verloren gehts - es ift aus diesem Grunde recht ju bedauern, daß der Religioneunterricht in ben meiften Boltefchulen fo wenig zur Gemuthsbildung beitragt und fich meistens auf ein Auswendig= ternen beschränkt 3 bag fo wenig Landprediger die Babe befigen , auf die Gemuthebildung threr Gemeinde einzuwirfen. - Solder Medtenburger, Die micht lefen können, wird es (tros des mangelhaften Buftandes der Landschulen, besonders in bengritterschaftlichen Gutern) zur Zeit nur wenige geben unb chenfo erlernt feit etwa 20 Sahren und darüber die Jugend in den Boltofchu-Jem auch bas Schreiben und die Anfangsgrunde bes Rechnens. die Bildung in den Bolksschulen bes platten Landes nicht; die Bolksschulen in den Stadten leiften Mehr. Sohere Realschulen find in Schwerin, Rostod, Ludwigeluft und Strelit ; in Parchim bestehen neben dem Gomnafium Parallelclaffen für Die Realien, und hier mochte vielleicht der erfte Reim zu einer polntednischen Schule liegen, ju wolcher bieber aber freitich ber Unfang noch nicht gemucht ift. Belehrte Enmnasien find zu Schwerin, Rostock, Wismar, Bufteow, Parchim Neuftrelis, Neubrandenburg, Friedland. — Strelis hat in biefen Beziehung verhaltnismäßig mehr gethan ale Schwerin. für hohere Tochterschulen ift in beiben Landern Giniges gefchehen, obgleich hier noch Manches zu wunschen bleibt. Die Sonntage = ober fog. Gewerbes fculem erfreuen fich eines ziemlichen Gedeihens. In Roftod besteht seit 1419 eine Universität; die nach neuesten Bereinbarungen von bort nicht meggenommen werden darfg fie hat aber die Zeit ihrer Bluthe bereits hinter fich umb verwren sich nur felten Auslander dorthin. Neben der Universität besteht in Mostock eine naturforschenbe Gesellschaft. Für die Ausbildung von Bolksschullehrern bestehen in Ludwigslust seit 1786, in Mirow feit 1820 Gemimarten, beren wohlthatiger Ginwirkung fich bas Land zu erfreuen anfangt.

todar Armenschulen giebt es in mehreren Städten, desgleichen Kleinkinders warteschulen feleptere trifft man auch hin und wieder auf dem Lande.

erstreckender Berein forgt dafür, daß den arbeitenden Classen Bolksbucher von unterhaltendem, belehrendem, erhebendem Inhalte zur wohlseilen und allenfalls unentgeltlichen Lecture geboten werden. Tractatchenvertheiler maschen dagegen keins befonderes Glück in Mecklenburg. Für Geschichts = und Alterthumskunde besteht in Schwerin ein von dem Archivar Lisch gestisteter Berein, dessen Jahrbücher schäßenswerthe geschichtliche Forschungen ents balten.

Grundbesitzes ist eine wunde Stelle im medlenburgischen Staatsleben. Bon den 228 Meilen, welche Medlenburg Schwerin enthalt, gehoren 24, 43 M. ungefahr den Stadten zu; das übrige Land ist unter 630 Grunds besitzer mit vollem oder doch nur durch das Lehnrecht beschränktem Eigensthumsrecht vertheilt. Mit ihnen nehmen an dem Grundbesitz Theil circe

1002 Erbpachter, beren Befigungen von fehr verschiedener Große find, 6163 Bauern; beren Befigthum gleichfalls von fehr verfchiebener Groffe ift, bie aber an bem Boden, ben fie bebauen; eigentlich fein dingliches Recht haben, und endlich eirea 6596 Budner\*), die größtentheils nur wenig Uder befiben, dagegen dingliche Unrechte an ihrem Besithum haben. - Die Bahl der Grundbefiger, ift alfo Elein genug -- 15,685 unter circa 362,000 Landbewohnern; bedenkt man nun aber; bag unter benfelben nur 630 Eigenthus mer mit vollem Elgenthumsvechte find ; daß bas Rechtsverhaltniß der Bauern namentlich auf den ritterschaftlichen Gutern fich fehr dem Precairen nabert, fo Ednu man nicht verkennen , daß bier ein Dunkt ift, ber es wohl verbient, von Denen , die ed treu mit dem Landemeinen, forglich ind Auge gefaßt ju werden in In Mecklenburg a Strelis ift die Vertheilung bes Grundbesibes um Richte beffers bagegen finden wir schon mehr Bauern und fleine Gunne besider in dem zu Medlenburg - Strelit gehörenden Fürstenthume Rabeburg. Der Landesherr von Strelig besitt 35, die Ritterschaft. 11,62 Mund diefe Klache ift unter 61 großere Grundbefiger mit vollem Eigenthumsrecht und unter 1435 fleinere mit unvollständigem Eigenthumsrechte rospe ohne bingliche Rechte, vertheilt. Daß fich diese Berhaltniffe in nachfter Beit mas fentlich verandern werden, fteht nicht zu erwarten, ja feit den 1838, begoni nenen Berfaffungebampfen legt der Abel gar eine große Geschäftigkeit an ben Tag, Familienfideicommiffe zu stiften, und da er in diesen Bestrebungen von den Reglerungen amterftust wird, so gestaltet sich die Bufunft des Lanbes in Bezug: auf Parcellirung des zu großen Grundbefiges erwas duntel.

30 Im Sabre 1795 zahlte man in Medlenburg - Schwerin auf 1.174 Geburten mur eine uneheliche, im Jahre 1846 ichon auf be Geburten eine folther Daß die neuern, die haubliche Niederlaffung und die Eingehung der Che erschwerenden Befete zu einem folden Resultate beigetragen bas ben, scheint daraus hervorzugeben, daß die Bahl ber Ehen verhaltniftmäßig allichrlich abnimmt im Jahre 1800 kam auf circa 88 Geelen eine Trauung, im Johre 1846 erft auf 142 eine; nur in Baiern, welches unter allen deutschen Staaten die meisten unehelichen Kinder liefert, werden meniger Chen verhaltnismäßig geschloffen. Die Bewilligung ber hauslichen Nieder laffung hangt in den Domanen und in der Ritterschaft win non dem Belieben ber Grundherren und deren Beamten ab; für die Riedertaffung in den Städten hestehen zwar Geseher, es sind dieselben abert der Matur ber Sache nach, fo elastisch, daß tros ber Dherauflicht der Regienung die Rieberlaffung ing den Städten in den bei Weitem meiften Fallen ebenfalls fast lediglich von dem Ermeffen ber Driebehorde abhangt; auch biet ift ein Punkt, den bie Gesetgebung schon lange beschäftiget, der aber bisher so menig befriedigend hat geloft werden konnen, daß, wie bereits erwähne, felbst aus dem volksarmen Mecklenburg Auswanderungen — wenn auch bisher im beschrankten Maße in stattgefunden haben sichen wirden wirden sichien sieden

3) Politifche Eintheilung. Das gesammte Medlenburg ger

antifien Meiche innig nord. : Est hier

mines males mish in

<sup>\*)</sup> Die auf ritterschaftlichem Grund und Boben figenden Bubner sind in biefer Babl nicht mit begriffen, es find beren aber nur wenige.

fällt in zwei Herzogthumer — Schwerin und Gustrow, jenes ben nordwestlichen, dieses den suddstlichen Theil des Landes umfassend. Weiter wird
das Land in 3 Krelse getheilt, im den medlendurgischen, wendischen und
stargardischen Kreis — ersterer umfast das Herzogthum Schwerin, der
wendische das Herzogthum Gustrow, ohne Strelis, und der stargardische Kreis
das Großherzogthum Strelis, jedoch ohne das Fürstenthum Razedurg, welches, wie oben angesührt, nicht zum landständischen Verbande gehört. Die
Domanen sind in Aemter getheilt; ebenso ist es mit der Kitterschaft, deren
Nemterzwar gleichnamigen Domanialamtern entsprechen, in welchen aber
die Ritterschaft ihre und des Landes Angelegenheiten so sehr ohne alle Conturvenz des Landesheren betreibt, das selbst der Landeshere da, wo er in
rieterschaftlichen Aemtern Rittergüter nequirirt hat (die abet in solchem Falle
im ständischen Berbande verbleiben), hinsichtlich dieser Guter sein Stimmrecht auf den Amtsconventen nur dei personlichem Erscheinen auf denselben
würde ausüben können, was aber dieser niemals geschehen ist.

Tung der Landespolizei in Polizeidistricte und für die Recrutirung, die unter fortivährender ständischer Concurrenz Statt hat, in zwei große Willitärdisstiele getheilt benen die Auslosungsbezirke der einzelnen Domanials und ver einzelnen kitterschaftlichen Aemter sowie die der einzelnen Städte untersgeordnet find.

Das Lehnrecht begleitete die Wiedereinführung des Germanen- und Christensthums feit Helnrich dem Löwen, wurde aber nur unter sehr bedeutenden Mosdiscationen in Medlenburg einhelmisch. Der hier wie in Sachsen durch bas Schwert herbeigeführte Sieg des Christenthums hatte das Land furchtsbar entvölkert, und so kamen viele Unsiedler aus Deutschland, vornehmlich aus Sachsen und dem Bremischen nach Medlenburg.

Die Lehnsabhängigkeit von Sachsen dauerte nicht lange, dafür kam Mecklenburg, beinder im 13. Jahrhundert stattfindenden Zersplitterung des Fürstenhauses in viele Linien, verschiedentlich unter die gleichfalls nicht lange bauernde danische Hoheit und mußte sich derselben gegen Branden-

burg in bielfachen Wehden und Arlegen erwehren.

Im 15. Jahrhundert wurde das Land durch das Aussterben vieler fürstlichen Linien wieder sehr consolidirt, von 1471—1477 war es gar unter Einem Scepter vereint; seitdem aber ist es meistens unter mindestens 2 Lisnien Vertheilt getoesen, von denen die noch blühende strelisische Linie (die schwerinische ist die altere) im Jahre 1701 in Folge eines Staatsvertrages in den Besit von Strelis und von dem Fürstenthum Natsedurg sowie von einer jährlichen Nevenne von 9000 Thir. Species aus dem Boisenburger Erbzoll kam.

Die Geschichte Mecklenburgs während des Mittelalters und nach der Germanistrung des kandes ist mit der Geschichte der Hansa und der norsbischen Reiche innig verwebt. Der Hansa und dem edlen Sinne seiner Fürsten verdankt Mecklenburg, daß das Raubritterwesen hierlands nie so recht erstarken konnte. Rostock und Wismar waren Hansestädte und spielten

als folche eine bedeutende Rolle. Mecklenburgs Fürsten, meistens im freundslichen Verkehr mit der Hansa, richteten ihre Blicke hauptsächlich nach Norden und beschränkten sich gegen Brandenburg wesentlich auf Vertheidigungskriege. Mit der dänischen und schwedischen Königsfamilie fanden die auf die neuessten Manchenverwandtschaftliche Verbindungen Statt, die zwar Unssprüche und Hoffnungen, aber wenig Slück brachten; Albrecht III. von Mecklenburg wurderspgar zum König von Schweden erwählt, regierte daselbst auch von 1363-1389. Da aber besiegte ihn die dänische Margarethe und nachssiedensähriger Gefangenschaft entsagte er dem Königsthron, der ihm wenig Glück gebracht hatte:

Die Fehden mit Brandenburg endete der Bertrag von Wittstock 1442. Brandenburg entsagte seinen Unsprüchen auf das Fürstenthum Wenden und sollte dafür Mecklenburg erben, wenn dessen Fürsten ausstützben. Den Standen wurden für den Erbfall die Privilegien zesichert, und so geschah die Evenstualerbhuldigung damals an mehreren Orten des Landes.

Erbvertrage mit Sachsen-Lauenburg wurden 1431 und 1518 abges schloffen, haben aber nach dem Erloschen des Lauenburgischen Sauses bisher

Union, welche wesentlich den Zweck hatte, das Corps der Stände auch tros etwaniger Landestheilungen zusammenzuhalten und ihmedurch diese Verseinigung diesenige Kraft zu geben, die ihm leicht hätte mangeln mogetz, wonn dasselberdurch Theilungen ware zerriffen worden. Diese nuch gegen "die muthwilligen Veschädiger", die aber nicht speciell bezeichnet werden, gerrichtete Union ist zugleich als eine staatsrechtliche gegenseitige Versicherung von Hab und Gut anzusehen und noch jest ein wesentliches Element der Versassen

Die Einziehung ber Rlofter, verbunden mit bem Ausscheiden des Prolatenstandes, gab den Ständen zu mannigfachen Beschwerden Veranlassung. Diefelben wurden endlich baburch befchwichtigt, daß im Jahre 1572 ben Land ft and en die 3 Landestioffer Dobbertin, Malchow und Ribnis, nicht, wie gebeten war; zur Erziehung und gum Unterhalt für abelige Frautein, sondern zu "driftlich ehrbarer Auferziehung inlandischer Bungfrauen un fo "fich barin git begeben Luft hatten", fonft aber gur freieften ftanbischen Berwaltung überwiesen tourden. - Diese Ueberweisung erscheffat bei ruhiger Betrachtung als eine Art von Staatsstreich, durch welchen man die Beschwerben ber Landstande über Gingiehung ber Alofter beseitigte minbem man fie selbst bei bet Garufarisation berfelben betheiligte. Db einer andern Folge diefer Ueberweifung die Landesherren und Stande fich Mar bewußt waren, lagt fich nicht ermitteln, gewiß aber ift, bag biefelbe eintrat. Die gemeinfame frandische Berwaltung und Benugung biefer Klofter hat nehmlich ber Union von 1528 ein materielles Bindemittel und fomit der ohnehin fcon bebeutenden Gelbstständigkeit der Stande einen neuen traftigen Saltpunkt Bedauerlich find indefibie Rlofter, nicht, wie die Ueberweifungsacte will, jur Erziehung inlandifcher Jungfrauen, fonbern nur jum Unterhalt von hauptsächlich abeligen und sogar zum Theil ausländischen

Jungfrauen verwandt worden; ja dieselben dienen jeht sogar als die materielle Unterlage für indien Corporationsbestrebungen, des mecklendurgischen Abels, der die Städte ans dem Mitgenuß der Klosterrevenuen fast ganz außegedrängt und es zu werlangen gewußt hat, daß auch die höhern Klosterverwalstungsstellen mit einer einzigen Ausnahme von Mannern seines Standes der setzt werden in ihr in ihr in die beiter bei beite werden. Die bestellen mit iener seinzigen Ausnahme von Mannern seines Standes der setzt werden.

Die Folgen bet Bojahrigen Rrieges haben mohl in teinem Lande fo lange machgewirkt als in Medlenburg, und viele Wunden, die er schlug, find noch nicht gehellte Dazu tam, bag Medlenburg itit ben nordischen Kriegen nach 1648 vielfach als Tummelplat für Danen in Schweden; Branz benburger! Ruffenon. A. biente; bass Wismar burch ben Frieden von Dena= bruck an Schweden labgetteten wurde purbaf. Roftocke Sandet feit 1628 burth einen von Kalferlichen angetagten gebann von ben Schweden in Besis genommenen und leeft fpater wieder aufgehobenen Geegolt fanver bedruckt So lag ber medtenburgifche Sanbel barnieber, viele Bauerhofe maten verobet und wurden wieder zu den großen Hofen gezogen mandere vereinigte man chue Manget an Menfchen gut einem Dofe; men die winft fo bluhenden Gewerbe, so manche Industrie und felbst Fabrifanlagen waren verschwunden, und Mecklenburg ift in der Gewerbeinduftrie bis auf den boutigen Lag hinter bergmeiften anbern beutschen Landern guruckgeblieben: [5 Sthon mahrent des Bojahrigen Brieges begannen bien Streitigkeiten mifchen Burft und Stinden über bas Contributionemefeng: man man in bie Beitigetreten i wo bie perfonliche Leiftung des Reiegebieriftes nicht mehr gefordett wurde und die Berhaltniffe gui einer Regelung Deffen drangten, was in die Stelle derfelben treten follteit Die Stande konnten oder wollten ficht nichte in ble weuen Berhaltniffe finden ababer fortwahrende Reibungen und Processe, die ofter zu kaiserlichen Commissionen führten. Ihren Soher puift erreichten biefe Streitigkeiten unter Rarl Leopold (regierte) von 1713 his 1747). Diefer Farft besaß, wie mleider foumand er andere Surftiguifeinem und feines Bottes Schaden, meben man= den guten, ifetbit eblen Eigenschaften eine beidenschaft= tichen Halbstaurigkeit, birrthumlichen Un fich tenn übern ben Um fangiefeln erb Berricherrechte, bund hattendas Unglad. befondbes gualnfang feiner Regierung, iftin Bertrauen fahlechiten Rath gebern gu fdienken, wie g. B. bem aus den Utrechter Friedensverhandtungen ber übelberüchtigten v. Pettekum. Im Bertrauen auf Peter Bibes Großen Unterftubunganbeffen Nichte er gebeirathet hatte, vergaß Rarl Leopold in den Streitigkeiten mit der Stadt Roftock und der Ritterschaft bald alles Dag: und Biel. ... Faft ber gesammte Abel und der die Stande reprafentirende engere Musschuß flohen vor ben Gewaltthaten bes Bergogs aus bem Lambe, die Guter ber Entflohenen wurden fequeftrirt und ihnen theilweife for hart mit Contributionen zugefost ; daß diefelben felbst bon ben Sequestein nicht zu erschwingen waren. - Mit dem Jahre 1719 begann indeß ein vollständiger Umschwung der Dinge. Peter der Große hatte fcon 1717 feine Ruffen, die lange genug Medlenburg zur Laft gefallen waren, aus dem Lande gezogen, Rarl XII. war tobt und es ließ fich zum Frie-

ben im Norden am; ba fam bie lange angebrohete Reichserecution aur Ausführung, eine kaifetiche Commiffion gog ins Land und unter ihrem Schute regierte nunmehr der Abel im Bandet, Kart Leopold aber Cam nie wieder in ben vollen Befige ber Berrichergewalts ni Burger und Bauern hingen ihm eren an und unterftusten ihn mit: But und Blut bei ben Berfuchen, bie ver vergeblich madite, fich und bas Land von bet Laiferlichen Commission zu bei freien. — Siegte indeffen ber Abel vollftandig in biefem Rampfe gegen ben Landeshertn ; fo war boch auch er burch ben langen Haber? burch bie Ber: wiffung bes Landes murbe geworben und so bam unter Christian Ludwig II. (degierte won: 1747: 1756) ein: Bergleich zwischen Landesherrn und Stans ben über die bisherigen Streithunkteis ber fogenannte Landes-Grund-Gefetliche Erboergleich (L. G. G. E.) com 1755 ju Stmbe. - Im Jahre 1808 erlangte Medlenburg von Schweben ben Pfanbbefit von Wismar auf 100 Jahre producted die gezahlte Pfmrbfummer daburch, baffi bie Binfem gu Capital geschlägen und fomit Binfen von Binfen berechnet werben bis guilt Jahre: 1908 auf 28-30 Mittionen Ahle: fleigen wird pift meine mund. bag Wismar nicht werde eingeloft werden, obschon dies, bei bem Banbel im Werth ber Dinge und ihrer politischen und commerciellen Bedeutung meine ptechreihoffnang iftit bei er bil Beierd bit te Sau Bainamo@ sie

geschehen p 1812 wirde ein Gentraleriminalgericht für Meillenburg Schwein, 1818 ein für beibe Medtenburg gemeinfames Oberappellationsgericht gesschaffen, 1821 ein Geleg über Verbesserung ber Patrinonialgerichts vereins Bard, dem Welchen Gese über Verbesserung ber Patrinonialgerichts vereins Bard, dem Welchen geschaften vereins Bard, dem Welchen bei Geleg sollten vereinigen mach welchen die Gerichts verbänden von mindestens 2000 Seelen vereinigen inüstent. ODurch verieses Geleg ist der Weg angebahnt worden ; daß die einzelnen Guttet sich auch him sichtlich der Siellsestspflege zu ahnlichen Gerichtsverbänden als wegen die Erminalrechtspflege vereinigen; der Austritt aus diesen Verbänden und die Kündigung des Justitiars sind erschwert, und somit ist die Aushaben verdigehenden Uebelstandes invesentlich eingeleitet worden. Dagegen find im Ceimit natversahren durch Beschaftentung det Defensionen und Installen gentim neuestet Beit manche Rückschritte; aus Rückschrung Kostenersparung, gethand beit Beit manche Rückschritte; aus Rückschrung Kostenersparung, gethand beit

ein 1821 mohl retwas woreilig ertässenes Armens und Heimathsgeset sehr verkummert. Obgleich der mecklendurgische Tagelohner gesehlich nicht mehr an die Schalle gedunden ist, so hat er factisch doch teine Freizügigkeit er langt zeindam Mecklendurg hinsichtlich der Niederlassungshofugnis nicht Ein Land, sondern ein Conglomerat: von sowielen Territorientist, tals es einzelne Rittergüterze Städte und Domanitaläntier giebt zieder Dett sperreistichen die fer Beziehung gegen den andern abs und munt in Com Domainen herrscht

<sup>\*)</sup> Mehr bedeutet wohl die Doffnung auf die wiederum erstartende beutsche Rationalehre und Ginheit, die ausländische Herrschaft über Deutschland beseitigen muffen.

eine etwas freiere Bewegung, in Dier im Domanio ift denmauch der erfte Anfang gemacht, die Bauern, bie bis guf bie neueste Beit eine Communions wirthichaft aführtenga zu fepariren g. theilweise fie aus Beitengu Erbpach= tern gut machen aund einem gangelleinen landlichen Grundbefig in den gu Budnerrecht liegenden Erbzinsstellen zu schaffen in Die Art ber Ausführung dieser lettern Magregel ist vielfach angefeindet worden jund ediffernicht zu verkennen, daß burch diefeibe manche lebelftande hervorgerufen find, zumal hinfichtlich ber Größeriden; den Budmereien zuzulegenden Ackerflache anfangs Misgriffe vorgekommen fein mogenm Belche Reuerung ift aber jemals ohne alle Uebelftande ind Leben getreten und wie groß war eine Reuerung; welche einen kleinen landlichen Grundbesit in einem Lande ichuf inweies nur gwie Watercoloffe giebt, bie mit mancherlein Derrlichkeiten und Gevechtigkeiten diegestattetesind? welcher jenem kleinen Grundbesitzfehlen Lonelbeille ernaufe nd u Gewiß haben Diejenigen nichter Unrecht; welche bie Schaffung sbiefer Budnereiemsfüreneiner fegensreithes bie Bukunft- des Landes berücksichtigende Einrichtung, für eine folche erklaren, die gang geeignet fet, die Bunahme des tandlichen Proletariate zu mindern gewenn fie mit Berucksichtigung der Berhaltniffe mit Weisheit und Uneige un üßigt eit fortgefest wirde anne

Die Domanial= und städtischen Schulen wurden in dem letten 20 Sahren vielsach verbessert, mur die ritterschaftlichen Schulen blieben zurück, obgleich boch auch fürste wenigstens in so weitigesvogt wurde, das manigesetich ein Minimum des Gehaltes für die ritterschaftlichen Schulehrer festsetze.

ning Impahre 1826 begann der Chaussebau in Weckenburg und seit 1830 wirder aus Landesmitteln unterstützt; aber erst unter Paul Friedrich (regierte 1837—1842) gelangte er zu einem angemessenen Umfangez 1843 wurden 1,500,000 Thire fürr Litera B Action der HandesBerle Eisenbahn bewilkigt (300,000 Thire fürr Litera B Action der HandesBerle Eisenbahn bewilkigt (300,000 Thire maren schon früher zu Litera Alletien derselben Pahn bewilkigt) und 1844 wurde das Expropriationsgeses für die von Wissmann and Rostock in edice Bahn einmundenden privative medlenburgischen Eisenbahnen vereinbartung für un unsand ber bei bei bei ber Bahn einmundenden privative medlenburgischen Eisenbahnen vereinbartung für un unsand ber den ber beitelle bei beiten ber bestellte Bahn einmundenden privative medlenburgischen

hundertheinersehn geoße, vielleicht einerzu große Thatigkeit entwickelt und es fehlte manchen Gesetzeman demaktigen Klapheit. Dies ist jedoch nicht hins sichtliche der 1819 publicirten Hypothekenordnung der Falkpilim Gegentheil ist dieselbe bas Hypothekenwesen in den ritterschaftlichen Gütern auf eine musterhafte Weise geordnet, die Abvocaten, welchersfrüher die Gelbsgeschäfte der Gutsbesüher besorgten inhaben diesen Geschäftse und Erweibszweig kast ganzlich, damit aber wesentlich von ihrem feühern Einstuß verloren. Ein das sich die haben weisen welche Sesehist 10 Jahre juns gert und bietet, bisher mancher Schwierigkeit in der Handhabungs ....

Mit den seit 1838 begonnenen Bebfassungskämpfen steht im genauesten Zusammenhange eine Modification des Lehenrechts in Mecklenburg. In Mecklenburg bildete sich nehmlich schon in den altesten Zeiten die Verschuldbarkeit und Veräußerlichkeit der Lehngüter aus, vielleicht ist sogar das Lehnzrecht nur mit dieser Modification aufgenommen worden. Erleichtert mag dieselbe dadurch sein, daß einer Hypothese nach, die Vieles für sich hat, nur

bie beutfchen Ritter, welche nach ber Eroberung Medlenburge burch Seinrich ben Lomen ins Land famen, ihren Grundbeffs als feuda data erhielten ... die übrig gebliebenen Benbenfamilien aber ibr Grundelgenthum wenn fie es nicht ale Allobium bebielten, au lehn auftrugen. Es fann aber anbrerfeits freilich auch bie Berichnibbarteit und Berauferlichfeit ber geben rein eine jener Conceffionen fein, beren bie medlenburgifchen ganbftanbe fo mande ihren Furften abrangen, wenn biefelben in Geld- ober Rriegenoth ihrer Silfe begehrten. Gine nabeliegende Rolge ber Beraugerlichfeit ber Leben mar es, baf fcon von fruheften Beiten ber Burger ber Sanfeftabte, felbft Bure ger medlenburgifcher Landftabte, fowie burgerliche Rangler und Rathe ber Rurften ju bem Befit von Ritterautern gelangten gerft fpat murbe ber Abel auf biefen Umitand aufmertfam und bat die Fürften, eroffnete Leben boch an feine anderen ale rittermafine Derfonen wieder zu verleiben, erhieft aber gur Untwort, bag bie Rurften fich in biefer Sache um fo weniger bie Sanbe binden laffen tonnten, ale ja felbit ber Abel feine Ritterguter an De tarien und andere "geringe Leute" verfaufe. Der Bertauf an Burger und burgerlich Beborene nahm ungehindert feinen Lauf und mit bem fruber ublie den Musbrud "Manfchop", dem fpateren "Ritterfchaft", wurde bie fantse rechtliche Corporation ber Ritterautebefiger, gleichviel ob burgerlicher ober abeliger Beburt, bezeichnet. Es bilbete fich , freilich ohne alle ausbruchliche gefehliche Beftimmung, bas Befen eines von der Geburt nicht abbangigen Brundabels aus, welches um fo naturlicher mar, als in früheren Beiten felbft bie Pralaten nicht wegen ibrer geiftlichen Burbe, ale noch jest bie Burgermeifter ber Stabte nicht ale Reprafentanten bes ftabtifchen Gewerbes, fons bern Beibe, wie auch bie Ritterfchaft, ale Reprafentanten bes Grundbeffines au ben Bande und Dufterungstagen berufen und gu Berathung ber Landese angelegenheiten gugezogen murben. Dach bem 30iabrigen Rriege gerietben viele Guter in Concurs und murben theile von Burgerlichen, theile von fremben Abeligen erftanben ; gleichmobl fand auch jest noch feine Abichliebung des giten medlenburgifchen Abele von ben nicht ju ibm gehovenden Glementen ber Ritterfchaft flatt. Erft zu Unfang bes 18. Jahrhunderte zeigen fich Die erften Spuren eines berartigen Beftrebens, und Die Ungludezeiten unter Rarl Leopold trieben die junge Pflange, mahrend ber Abel unter bem Schute ber faiferlichen Commiffion fo giemlich bas Regiment im Cande führte, que vollen Bluthe. Der alte anfaffige medlenburgifche Abel, ber fich ben Ramen bes "eingebornen Abels" beilegte, nahm bas Recht fur fich in Unipruch, er clufive gu ben Banbedehrenamtern (Banbrathe, ritterfchaftliche Deputirte sum engern Musichuß, Deputirte in ben ritterfchaftlichen Memtern) jowie gu ben obern Rioftervermaltungefteilen ermablf zu werden, er vindicirte ben Rioftergenuß, fo weit er bie Stabte nicht aus bemfelben batte verbrangen tonnen, fich allein und legte endlich fich bas Rocht bei, frembe, in Medienburg anfaffia geworbene Ebelieute unter fich ju recipiren und fo ju allen ibm felber que ftebenden Indigenate- ober Gingeborenheitsnorrechten gu befahigen, ja es tonnte foggr gu bem freilich nicht angenommenen Borichlage tommen, ben Befuch bes gandtages von Geiten ber nicht gum eingeborenen Abel geborigen Butebefiber von einer Erlaubnig beffelben abhangig gu machen. Die Beiten Rarl Leopolb's maren folden Bieftrebungen , mie gefant, fehr ginffig , ber frembe in Medlenburg anfaffig geworbene Ubel und bie burgerlichen Gutsbefiber tamen nur fparlich gum Landtage, - Lehtere anscheinend erft feit bem Sabre 1718. - fie batten aufferbem feine Renntnif von ben ganbegangeles genheiten und maren ohnebin auf den ganbtagen in ber Mindergahl. Da nun auch gar ber 2. G. G. E. von 1765 bie Borte Leingeborner ober reci= pirter Mbel" in feinen 167. Daragraphen freilich ohne fie gu erelaren und obne baf man meift, wie fie in benfelben getommen find. aufnahm, fo erhielten baburch die Receptionen in den eingehorenen Abel einen gewiffen Schem von Gefehmagigfeit. Der Abet verfehite benn auch nicht, auf bem Panbtage 1764 eigenmichtig zu bestimmen, mer zum eingeborenen Abel gehore, und bemnachit, wie auch ichon fruber nielfach autonomifche Befchluffe über die Receptionen gu faffen. Dag ein Rampf gegen biefe Bes ftrebungen entiteben mußte, war naturtich bie gange Borgeit fannte nur einen gleichberechtigten Grundabel. ausbruckliche Beffimmungen bes E. G. 6 erflarten insbefondere alle Mitglieder ber Ritterichaft fur gleichbereche tigt und es lag alfo weber in ber Befchichte noch im politiven Recht ein Kun= bainent fur olia groifche Beftrebungen bor. - Denfelben trat querft im Nabre 1778 ein Chelmann, ber nicht zum eingeborenen Mbet gezahlt murbe. ber Baron v. Langermann auf Spikfubn entgegen. Sim Berlauf bes non ihm erhobenen Oroceffes erfolgte ein fur ihn ungunftiges Ertenntniß; in der Uppellationeinftang wurde bie Sache aber baburch verglichen, bag man 1794 ben Baron von gangermann unentgeltlich recipirte (Die Reception foftet jest 1500 Thaler, fruber 4000 . unter Umffanden 8000 Thir.). Mabrend bies fee Rechtsftreites waren 1789 und 1793 gwei landesberrliche Referipte erfebienen, melde allen Unfprüchen bes Abels - mit Augnahme ber auf bie ercluffve paffive Bablfabigfeit zu Canbrathen, welche ber 2. 6. 6. 6. feftfteilt - aufe Entichiebenfte entgegen traten, bie Ungewißheit bes Begriffe ,einges borener ober recipirter Mbel" fcharf bervorhoben, ben Gebrauch ber Borte "Inbigenat" und "eingeboren" verboten, Die Pratenfion, ale bilbe ber eins geborene Abel eine Societat, aufe Bestimmtefte gurudmiefen, Die übrigen Gutebefiger aber, unter Borhalten ihrer bisherigen Inboleng, formlich provoelrten, fich nicht ferner von ihren abeligen Benoffen unter bem Bormande von Gingeborenheitsvorrechten aus bem Befis und Benufi ihrer Rechte perbrangen gu laffen. Sierauf fußend ichloffen bie bamgligen burgerlichen Gutsbefiger 1795 eine Union ju Erlangung ihrer politischen Rechte und begannen ben Rampf gegen ben Mbel. Diefer fchlof in bemfelben Sabre mit ben anfaffigen, nicht eingebornen, ober recipirten Ebelleuten ebenfalls eine formliche Berbindung, in welcher Die Bebingungen ber Receptionen bestimmt wurden und die Berbundeten fich mit "Derfon und Gut" gur Unfrechthaltung ber Berbindung verpflichteten. Die burgerlichen Gutebefiger fonnten indes. obichon bie Beit ber frangoffichen Revolution ben Abelsanipruchen ungunftig mar, both Nichts ausrichten und ihre Berbindung verschwand zu Unfange biefes Nahrhunderte fpurlos, die Regierung aber hatte im Nahre 1795 ein Referint an ben Abel erlaffen, in welchem fie im Befentlichen burchichimmern ließ, baf es mit ihren fruberen Refcripten von 1789 und 1793 nicht fo bos

gemeint und fie unter Umftanben wohl geneigt fei, bie Inbigenatebeftrehungen bes Abele zu bulben; bie burgerlichen Gutebefiber bagegen batten Befcheibungen erhalten, aus welchen gang beutlich ju erfeben mar, baf bie Regierung auf bem burch bie frubern Referipte betretenen Bege nicht meiter porgeben wolle. Dan bulbete inbef bie vom Abel wie von ben burgerlichen Butebefibern eingegangenen Berbinbungen, ja erfannte fie gemiffermaffen an. - Rach bem betannten Reichsbeputationefchluß von 1803 machte bie Regierung Miene, bie Landestlofter einzuziehen, ale aber im Sabre 1808 bie Landftanbe bie landesherrlichen Schulden übernahmen und auf 30 Sabre eine noch beftebenbe und wohl nie abfommenbe außerorbentliche Contribution bewilligten , auch aus bem Rloftervermogen 80,000 Ehlr. ,auf ben Altar bes Baterlanbes", mie es bieß, nieberlegten, ba murben ben bisher bertommlid jum Rloftergenus Berechtigten bie Rib: fier aufe Reue jugefichert. Die gwifchen 1808 und 1813 fich tunbgebenbe Reigung ju Reformen ber Berfaffung batte, wie bereits ermabnt, feinen praftijchen Erfolg und feit ben gwangiger Jahren biefes Jahrhunderte fchien felbft bei ben Stanben bas Intereffe fur biefelbe bebeutend abzunehmen; bie übrigen Medlenburger maren fich taum bes Borhanbenfeine einer Berfaffung fo recht ficher bemufit, bie Landtage murben fcwacht befucht und bie nur aus 44 Mitgliebern boftebenbe Lambichaft mar baufig numerifch ftarter auf bem Panbtage pertreten als bie aus etwa 600 Mitgliebern beftebenbe Ritterfchaft. Der Ritter, ber, ohne burch ein Umt bagu verpflichtet gu fein, einige Lanbtone befuchte, tonnte ficher fein, bag man feinen patriotifchen Gifer bei nachfter Belegenheit burch Deputationen ober Landeschargen belohnen merbe. - fille Rube lag über ben medlenburgifden ganbtagen und ber ganbftanb fannte biefelben befuchen, ohne befurchten ju muffen, baf er auf ihnen von ben Beitfchwingungen unfanft merbe berührt merben.

Diefer Buftanb bat fich feit bem Jahre 1838 mefentlich geanbert. Muf bem Landtage biefes Sabres hatten mehrere burgerliche Butsbefiger bei ber Rabi eines ritterichaftlichen Deputirten jum E. M. (engern Muefchuß) ihre Stimmen einem ihrer Genoffen gegeben; ber bas Bablprototoll birigirenbe Landmarfchall meigerte fich, biefe Stimmgettel im Bablprotofoll an verzeich. nen, weil fie ungiltig feien, ba nur ein Mitglieb bes eingebornen ober recipieten Abele sum ritterfchaftlichen Deputirten im E. A. gewählt werben tonne. Dur unter hartem Rampf tonnte es erreicht werben, bag bie fur ungittig er-Blarten Stimmgettel überall beachtet unb, wenn auch nicht im Bablprototoll, boch in einer Unlage beffelben, - verzeichnet wurden. Diefe Art, ben Unfpruchen ber burgerlichen Gutsbefiber entgegen gu treten , erregte eine große Erbitterung, und ba ber Abel in ber Debrgahl mar, fo mare es allerbings mohl gerathener gemefen, in einer milbern form ben Rampf aufgunehmen. Die burgerlichen Gutebefiger manbten fich nun um Schut in ihren lanbftanbis fchen Rechten an ben Lanbesheren , Deputirte bes eingebornen Abele überreichten ber Regierung eine Begrunbung ber Borrechte beffelben, bie burgerlichen Gutebefiber eine Gegenbeduction, und ein Erachten von Regierungsbeamten fprach fich in feiner hifterifchen Museinanberfegung fur bie Uns fpruche ber burgerlichen Gutebefiber auf Gleichstellung mit ben abeligen, in

feiner rechtlichen Beurtheilung ge gen biefelben aus. Die Regierung, bis babin contemplatio verfahrend , fuchte ju vermitteln; als die Bermittelung aber nicht gelang, erließ fie 1841 ein Reicript, burch welches ein Dros biforium geichaffen werden follte, in welchem anerkannt wurde, bag ber 26bel im Befit ber von ihm in Unfpruch genommenen Borrechte fowie im Befit bes Rechtes fei, andere Mitalieder in feine Corporation aufgunehmen. Diefes Refeript erregte megen feines Contraftes gu ben fruberen von 1789 und 1793 fowie namentlich megen ber indfrecten Unerfennung einer Cor. poration bes eingeborenen Moels, ba bie Unfprüche deffelben fich bisher bochftene zu einer Societat perftiegen batten , eine aukerorbentliche Senfation. In ben bisher im Intereffe bes Abels erichienenen Streit= und Drudichrifs ten, fogar in landtagigen Meußerungen mar mitunter ben Unfpruchen ber burgerlichen Butebefiger in wenig ichonender Beije entgegengetreten, ja bie bei ber Regierung eingereichte Debuction bes Abels batte fogge bie burgerlichen Butebefiber gemiffermaßen außerhalb ber Ritterfchaft ftellen umb fie fur feine vollburtigen Ritter gnerfennen wollen. Diefe Behauptung war faft 50 Sabre fruber ebenfalls aufgestellt worben und hatte fcon bamals viel Mufregung hervorgerufen. Jest flieg durch Diefes Alles Die Erbitterung ber burgerlichen Butebefiger fehr boch , fie traten in eine Urt von Berbindung gufammen, die aber lediglich ben 3med hatte, funf ber Streitgenoffen gur Babrnehmung ber gemeinsamen Intereffen in einer fehr befchrantten Beife gu bevollmachtigen. Der Regierung murbe Rachricht von Diefer Bevoll= machtigung unter Ginreichung ber Bollmacht gegeben und biefelbe gnerkannte biefe Bollmacht ichmeigend baburch, baß fie ben Bevollmachtigten auf beren Bortrage Erlaffe gugeben lief. Muf bem ganbtage von 1842 entftand eine tagelange Banterei baruber, bag ber Mbel bie Behauptung aufftellte unb geltend machen wollte , bie Stelle eines landtagigen Protofollfuhrers tonne nur mit einem Mitaliebe ber Ritterichaft und nur burch die fogenannte Mcs clamationsmahl befest merben, obichon boch verfaffungemaßig bei jeder Bahl und Abftimmung auf ben Landtagen, auf Untrag nur eines Mitglies bee, die gebeime Abstimmung durch Stimmgettel eintreten muß. Die Banterei über biefen Begenftand murbe fo ernftlich, bag ber Abel fur bies Dal, unter Galvirung feiner Rechte, pon feinem Begehren abftrabiren mufite. und im weitern Berlauf biefes Landtages erlangten bie burgerlichen Buthe befiger es, baf einer ber Ihrigen ju einer ganbescharge gewählt murbe, binfichtlich welcher der Abel gmar Die erclufive Bablfabigfeit nicht in Unfpruch nahm, bie er aber bie bahin ununterbrochen mit Mannern feines Stanbes befest batte. Muf bem Landtage von 1843 nahm ber Moel bie Pratenfion wegen ercluffver Bablfabigfeit ber Ritterichaft gur Protofollführerftelle amar ausbrudlich gurud, erreichte aber auch burch Stimmenmehrheit factifch auf biefem wie auf bem folgenden Landtage baf Die Stelle nach feinem Bunfche befest murbe. Im meiteren Berlaufe beffelben gandtages vergichtete er auf Die erclufive Bablfabiateit gum Umt eines ritterschaftlichen Deputirten im G. M., befag aber nicht Refignation genug, um bei der ftattfindenden Babl auch mit feinen Stimmen ben Candibaten ber burgerlichen Gute: befiger ju unterftugen, ber mit einer Minoritat von 2 Stimmen im Bable

Suppl. 4. Staatsler, III.

Kur biefes Aufgeben seines vermeintlichen Rechtes wurde tampfe unterlag. ber Abel alebald von beiden Regierungen aufe Unumwundenste belobt und ihm für bies "patriotifche" (nach feiner eignen officiellen Ertlarung aber nur aus Condescendeng gegen die Buniche der Regierung gebrachte) Opfer Schut in allen seinen anderweitigen Pratenfionen, namentlich auch in ber Receptionsbefugnif unter landesberrlicher Feftftellung bes Begriffs vom "eingeborenen oder recipirten Moet" verheißen, die Ertheilung eines formlichen Abelbreglements nach zuvoriger Berathung mit ben Mitgliedern des einges borenen Abels in Aussicht gestellt, und spater benn auch wirklich ber Abel zur Absendung einer besfallsigen Deputation aufgefordert, mit welcher bie Regierungen conferirten. Die Landschaft, b. h. bas Corps der Stabte, hatte bisher an biefen Bewegungen keinen Theil genommen, jest wurde ihr fernere Theilnahmlofigkeit bedenklich und fie reclamirte gegen die ohne Buziehung landschaftlicher Deputirten intendirten Berhandlungen über ein Abeleregte Die Regierungen achteten biefelben indef nicht und wiefen fie; eben wie die der bürgerlichen Gutsbesitzer, in einer Art zurück, die ohne allen Nachtheil fehr viel schonender hatte sein konnen. Auf dem ganbtage von 1844 erklarten bann die Regierungen, bag bie ftattgehabte Bethandlung mit bem Abel zu dem Resultate geführt habe, daß es des intendirten Abelsreglements zur Zeit nicht bedürfe, daß es aber im Uebrigen hinfichtlich ber bem Corps bes eingebornen Abels zustehenden Rechte bei bem vorigidhtigen Reseript bas Bewenden behalte. Bum Erstaunen aller nicht Gingeweiheten beans tragte trop diefes Rescriptes der Adel theils bei bem Corps des eingebores nen Abels, theils bei biefem und ber Landschaft bie landtagige Befchlugnahme über mehrere einzelne, zufammen fo ziemlich ein Abelbreglement bilbenbe Mis man aber, freitich zwei Jahre fpater, gufallig erfuhr, baß die Regierungen felber diefen Modus, ein Adelbreglement ind Leben zu rufen, ber Abelsbeputation suppeditirt hatten, da brach sich natürlich die Ansicht Bahn, jenes Rescript, welches ein Abelbreglement zur Zeit für unnothig erklarte, fei nur beshalb erlaffen, um auszusprechen, baß fich die Regierungen bei einem Abelereglement zur Zeit nicht birect betheiligen wollten und baß ferner bieselben den Corporationsbestrebungen des Abels noch immer nicht abgeneigt seien. Die perfonliche Gereigtheit flieg immer hoher; ein Mitglied ber Regies rung, welches als Gutsbesißer auf dem Landtage erschien, erlaubte fich eine unpaffende Unfpielung auf bas Fauftrecht und erregte baburch einen unglaub= lichen Sturm. — Das Landtagsbirectorium, aus 11 Mitgliebern bes eingebornen Abels und bem Burgermeifter von Roftod beftehend, ließ fich gu Schritten verleiten, die nicht im Rreife feiner Befugniffe lagen und welche eine, bis babin unerhorte Erbitterung hervorriefen; faft ben gangen Landtag hindurch kampfte man fortwahrend, bis endlich gegen ben Schluß beffelben die bisher in der Minoritat befindlichen burgerlichen Gutebefiger durch bas Anschließen der Landschaft die Majorität erlangten. — Einen besonderen Eindruck machte es, baf inmitten diefer Rampfe und mahrend die Regie= rungen Alles gethan hatten, was dazu führen konnte, eine verfassungswidrige Corporation des eingebornen Adels hervorzurufen, plotlich Miene gemacht wurde, wegen ber Vollmacht, welche die burgerlichen Gutebesitzer Einigen

ber Ihrigen ertheilt und welche schon vor Jahren der Regierung mitgetheilt war, eine Untersuchung gegen Einzelne anzustellen. Zwar begriff man sich, boch aber wurde kurz vor dem Landtage von 1845 diese Vollmacht von "Dberlandes-Polizei Wegen" durch einen Regierungeerlaß caffirt, der zwar seinen Worten nach an die gange Ritterschaft, seinem Sinne nach aber gegen die burgerlichen Gutebefiger in einer Urt gerichtet war, die im ganzen. Lande die größte Aufregung um so mehr hervorrief, als gerade zu dem bevorstehenden Landtage eine große Menge von Vorschlägen im Sinne des Fortschritts von den burgerlichen Gutsbesigern mar gemacht worden. trug dieser Regierungserlaß wesentlich bazu bei, den burgerlichen Gutsbesigern ben Sieg in den landtägigen Parteimablen zu verschaffen, ja selbst der Adel trat einer von der Landtagsversammlung gegen jenen Erlaß beschlossenen Bermahrung bei. Der Landtag von 1845 machte nun endlich auch den Unfang zu einer landtägigen Geschäftwordnung, die bis dahin ganz vom Ermessen des Landtagsdirectorii abbing; die Regierung erließ zwar eine Art von Inhibitorium gegen diefelbe, man ließ fich badurch aber nicht hindern, und auf dem folgenden Landtage übernahmen die Landrathe das gewiß nicht angenehme Geschäft, burch eine Urt von Protestation dem Entwickelungs= gange der Kandtagsordnung entgegen zu treten; auch wegen Druckes der Landtagsverhandlungen wurde ein vorläufiger Beschluß auf jenem Landtage gefaßt, ber auf dem folgenden definitiv angenommen murde, Muf diefem, bem von 1846, hatten die burgerlichen Gutsbesitzer in allen Parteimablen die Mehrheit für sich, zu den eroffneten zwei ritterschaftlichen Stellen des E. A. wurden zwei burgerliche Gutsbesiter ermahlt, die Landtagsversamm= lung legte - jedoch unter Protestation der einzelnen Mitglieder des Udels — eine Berwahrung gegen die einseitig vom Landesherrn versuchte Begriffs= bestimmung der Worte "eingeborner ober recipirter Udel" ein und beantragte eventuell die Beschreitung des Rechtsweges wegen dieses Punktes; — überhaupt aber zeigte sich die Bedeutung, welche die bürgerlichen Gutsbesißer erlangt hatten, namentlich darin, daß selbst an den Tagen, wo der Adel in der Mehrzahl auf dem Landtage war, ihren Unträgen eine größere Beachtung wis berfuhr als früher. Die Regierungen mischten sich nicht ferner durch Erlasse in die landtägigen Streitigkeiten, und wenn sie auch einen Bersuch zur Bermittelung derselben durch ihre Landtagscommissarien leiten ließen, so zogen fie fich im Ganzen anscheinend doch in ihre fruhere contemplative Stellung zuruck, die sie bei allseitiger und ruhiger Erwägung aller Umstände wohl nicht hatten verlassen sollen, da sie durch ein von der Nothwendigkeit nicht gebotes nes Heraustreten aus berfelben die ihnen gebührende Stellung über den Parteien natürlich verlieren mußten. —

Ueberblicken wir das hier Gesagte, so sehen wir den Abel seit långer als 100 Jahren in oligarchischen Bestrebungen befangen, die weder geschichtlich noch rechtlich begründet sind, die aber, wenn sie zur rechtlichen Geltung geslangten, die Ritterschaft in zwei Theile zerspalten und sie aufs Wesentlichste in ihrer Selbstständigkeit angreisen würden; die Sucht nach Familiensideiscommissen, verbunden mit dem Streben, als staatsrechtliche Corporation anerkannt zu werden, weist deutlich nach, daß ihm noch ein anderes Ziel

vorschwebt ale blos etwa bas, eine Abelstammer in bie medlenburgifche Berfaffung einguführen und fo bas vorhandene Ginkammerfoftem in ein Bweitammerfoftem binuberguleiten; - Die Regierung feben wir mit bem Moel Sand in Sand geben, wenigstens ihm nicht entgegentreten, die burgers lichen Bursbefiger endlich mahren ihre Rechte und find bemuht, frembartige Musmuchie aus bem Berfaffungsleben auszuscheiben. Dierbei find fie inbeg nicht fteben geblieben , fonbern fie haben ihre ftaaterechtliche Stellung benutt ju mehrfachen Borichlagen im Sinne einer ruhigen Fortentwickelung Des medlenburgifchen Berfaffungelebene und des Fortichrittes uberhaupt, die Begiebung gu ihrem deutschen Baterlande ift von ihnen nicht aus ben Mugen gefest, und wenn Diejenigen, welche nicht ben Muth baben, fich entichieben auszusprechen, achseigudend von einen Bocalpatriotismus reben, hinter bem mobl ein Standesegoismus lauern tonne, fo wird diefer Borwurf menigftens nicht durch bie Untrage begrundet, welche von den burgerlichen Butsbefitern gemacht worden find und von benen wir gum Beweise unferer Behauptung hier nur anfubren wollen die Untrage gegen die feit 1838 überhandnet, menben Fibeicommifftiftungen, fur Emancipation ber Juben, fur Beroffentlichung der Bandtageverhandlungen, fur eine die Billfur beichrantende Landtagsordnung, fur Mufhebung ber Lotterie und der Spielbanten, fur Reform bes Steuer: und Bollwefens, fur ein medlenburgifches, Die vielen Ungewißheiten ber beftebenden Gefete hebendes Landrecht, fur ein Bech= felrecht, fur Ermifigung bes Briefportotarife und gleich magige Zariffrung der Zeitungen von allen Farben, fur Sandelsvertrage, fur Sebung ber Pferberennen und bes Mafdinenbaues, fur Befferung ber Communicationswege, Buganglichkeit gu Chauffeen und Canalen, fur Mufhebung ber Cenfur, fur Schleswig Solfteins Gelbftftan: bigfeit, gegen ein unter Der Rubrit "Berordnung megen gegenfeitiger Uebernahme Beimathelofer" intendirtes Musmeifungsgeiet, fur Reform der Beimathe : un : Armenverhaltniffe, fur Berbefferung der ritters fchaftlichen Landichulen, fur Mufbebung ber Schlachts und Mahifteuer, fur eine Procefordnung, fur Deffentlichteit und Dundlich feit ber Rechtspflege, fur eine Dienftbotenordnung, fur Forderung ber Stadtverfaifungsangelegenheit, gegen Gingiehung von Bquetftellen, fur Bererbpachtung derfelben, fur Bertleinerung bes großen Grunds befibes, fur Mufhebung ber Patrimonialgerichte u.f. m.

Könnte hiermit die Benegung dernber fein und voer wörter die Mocht haben, fie fillt fleben zu beifen? Ift sie doch gang unwerkennbar vom den — immer nur langjam und mild nach Meeftenburg sich verbeitlenden Zeitlichweitigungen erfaßt und wer vermöche es, diefen Seluffand zu befehlen ober ihnen eine andere Richtung zu geben?

5. Berfaffung. Benben wir uns jest zu einer Darftellung ber medtenburgischen Berfaffung und Zuftande, soweit dieselben nicht bereits berührt find, so muffen wir uns bier aus Rücklicht auf den Raum auf einen

gang allgemeinen Mb- ober Umrig berfelben befchranten.

Medanburg ist ein Patrimoniale, auch wohl ein Kiedelstag genannt worden "Delbew mit Uncecht; Wedfenburg ist einer ist fin ihr der Etaal in welchem sich ober feilich noch manch Mominiscenien an den Patrimonialnd Ausbellagt verfinden. Eine eigentliche Berfissungsätztunde erstlitt nicht, die Werfossen der eine eigentliche Berfissungsätzunde erstlitt nicht, die Werfossen der lieb ganz ebenso ausgebilder wir die emglisse; die Observann ist eine ergebige Queste feir sein von deutschießen Tantet der Berfissung mit Ausbahmen Dessen von deutschießen Schaften der Berfissung in im Ausbahmen Dessen der der der der der der der können ist, auf dem Wege der Bertrages inrischen Schaft und Schaden, oder der Vertrages zu ischen unter nachfossende Schaften des Andebeunton von 1523, eine Verfischung der Schade, vermöge welcher ind sie Andebeunton von 1523, eine Verfischung der Schade, vermöge welcher ind sie Andebeunton von 1523, eine Verfischung der Schade, vermöge welcher ind sie eine Verstellung der Weges Rechtens, wo delse Schadenstellung und Schadens, eine Desse konten von der Verstellung der Weges Rechtens, wo delse Metangen und der verweigen wird, hells downde, das sie Sache inse Verstenden und werden.

<sup>\*)</sup> Leiber ift ber f. g. Patrimonialftaat ale folder gar tein Staat, fonbern ein anarchischebespotisches Agglomerat und meift eine fauftrechtliche Auf-Tofung bes fruberen Gemeinmefens. Berade bie Befenheit ber boberen Guttur, bie Rraft und Ehre ber Ronige, Burger und Boller befteben barin, an ber Stelle biefer fanftrechtlichen feubaliftifchen Auftofung, bie und eine allmatig laderlich geworbene moberne romantifche Schwarmeret ober liftige Berudung ber Antundigen zu Gunften aritofratische ober bespotischer Unterbrüdung an-perifen wollten, ben wohren Staat, das mahre Gemeinwesen herzustellen und in eritgemößer Rechest und die angeleinen. Das das term auch England im Bergteich zu Wertlenburg gethan und ihnt es fortdauernd, namentlich 1) durch Ausbilbung eines mabren einheitlichen allnmfaffenben ftaatlichen Bemein: welfens unter Beitung bes Parlaments, b. b. ber innigen Bereinigung bei Theone mit ber Nationalreptalentation; 2) burch Aufhebung aller partimonia-len politischen Regierungs : und Juffiggewalt. — hiermit wollen wir natürlich nicht leugnen, bag in fogenannten Patrimonialftaaten, wogu übrigens Dectlen: burg nur theilwife gebort , burch gute gurften und gute Ginfluffe anberer Art manche Borguge por folecht regierten Staateguftanben befteben tonnen. 2m Benigften aber mochten mir die gu bem Defpotismus bes abfoluten Konigthums ausgeartete patrimoniale Berrichaft eines Gingigen und feine vor: nehmer ober niedriger ausgebildete gerftige und leibliche Beibeigenfchaft aller Mebrigen - bie in Deutschland oft factifch, nie aber rechtlich entftanb und beftebt, einem medlenburaifden Patrimonialftaat vorgieben G. ibft als Uebergangegeit ift abfolutes Ronigtbum nur bei einer gang verblendeten und ents arteten Ariftotratie und einem tief gefuntenen Bolt, alfo hoffentlich niemals in Mnmert. ber Redaction.

Recht ist in neuern Zeiten durch vielfache Landtagsbeschlusse, durch den L. G. G. E. von 1755 und endlich durch eine mit dem Landesherrn vereinbarte Berordnung vom 28. Novbr. 1817 geregelt worden. Es bildet einen kost-baren, in neuerer Zeit vielleicht nicht eifersüchtig genug gewahrten Theil der mecklendurgischen Verfassung. Außerdem sind die Reversalen von 1572, von 1621 und der L. G. G. E. von 1755 wesentliche Grundlagen der Versfassung. Lesteres Statut ähnelt am meisten dem, was man in neuerer Zeit eine Constitution zu nennen pflegt; doch enthält es stricte nichts Underes als einen Vergleich über Dassenige, was sich seit längerer Zeit als Streitspunkt zwischen Kürsten und Ständen herausgestellt hatte; es enthält also sehr

Bieles nicht, was in eine Constitution gehort.

Ein die fürftlichen Personen beider Regierhäuser berührendes Hausgeset von 1821 ist nicht zur öffentlichen Runde gekommen, es gilt übrigens in beiden Häusern jest unbestritten das Recht der Primogenitur in der männlichen Linie, die nachgeborenen Prinzen erhalten eine Apanage an Geld. Die Domainen find Privateigenthum, es durfen aber nach dem Samburger Bertrage von 1701 nur in ganz befondern Fällen einzelne. Theile veräußert werden, Bertauschung derselben gegen andere Grundstücke ist unbehindert; die Einkunfte der Domainen find wesentlich für die Erhaltung des Staats= haußhaltes bestimmt und liefern auch den bedeutendsten Beitrag zu derselben. Die Ungahl der Regalien ist nicht bedeutend und selbst das Münz- und Zollregal besigen die Landesherrn nicht erclusive; es hat das seinen Grund in der gangen Entwickelung ber medlenburgifchen Berhaltniffe, nach welchen bas zur Landstandschaft berechtigende Eigenthum eine große Menge jener Rechte zu Attributen hat, die anderswo zu den Hoheitsrechten gezählt werden; fetbst bas Recht, Auswärtige zu Staatsangehörigen zu machen, fteht den ein= zelnen Grundherven und nur biefen zu: bei den Stadten führt die Regierung ein fehr beschränktes Dberauffichtsrecht über die Ausübung dieses Rechtes; bei der Ritterschaft kommt eine solche Oberaufsicht nicht vor; — die niedere Gerichtsbarkelt und niedere Polizeigewalt find historisch als ein annexum des Eigenthums im Befig der Grundherren und felbst, die menigen Ritterautebesiger, welche zur Zeit, unklar aus welchen Grunden, der Landstandschaft entbehren, haben gleichwohl Gerichte= und Polizeigewalt über ihre hinter= faffen; vor Errichtung der Centraleriminalanstalt in Busow (1812) waren viele Ritterguter mit Galgen zum Zeichen des ihnen anklebenden Blutbannes

Die Großherzoge von Mecklenburg sind, wie die übrigen deutschen Fürssten, souverane Herren. Nach Innen geben die Privilegien der Stande und die (geschriebenen und ungeschriebenen) Berkassungsgesete die Granze ihrer Machtvollkommenheit ab. Berlehungen von Privatrechten durch die Landesherren oder ihre Behörden kann Jeder gegen den vom Landesherrn oder dessen Behörden zu bestellenden Procurator im Wege Rechtens besprechen, und es ist sogar der Fall eines Injurienprocesses gegen den Landesherrn vorgekommen. Findet sich dagegen Jemand in andern Rechten als in seinen Privatrechten durch den Landesherrn oder dessen Behörden verleht, so kann er

nur dam biefe Sachs gur gerichtlich en Besprechung beingen, wem die Guinde vermäge ihres Bertretungsechtes die Sache zu der ihrigen machen und sie quie Entschedung in der durch die Verroduung von 1817 vereindurten Gempromisinstanz beingen. Es ist dier noch eine Licke, beren Ausfüllung der Zubungt verbedalten bleit. Einsteitig landeshertlich Ressertigt wer Jahre 1838, welche die Gränzen zwischen Polizie und Gerichtsgewalt festgussell nichten, somit aber indirect die Gränzen zwischen Dertretungserchtes berüchen, somit aber indirect die Gränzen der Australian.

Das hoheitsrecht ber Staatsgewalt im Polizeiwesen ift fehr beschränkt; das hat manchen lebeistand berbeigefahrt, aber Medienburg auch vor vielen andern bewahrt, die sich im denjenigen Staaten zeigen, wo die Polizei-

gewalt zu weite ober gar feine Grangen bat.

Die Landesherren find Oberbischbe ber Landestirchen , bas Patronat über bie einzelnen Rirchen ist vielfach , bas Patronat über bie ritterschaftslichen Bolfeschulen immer bei ben Grundberren.

Die Landftanbe, die einzigen Bollburger bes Staates, befteben, nach: bem ber Pralatenftanb feit ber Reformation meggefallen ift, aus ber Ritter= und Landichaft. Grundbefis ift Die alleinige Quelle ber Bandftanbichaft. Bur Mitterichaft gehoren alle Befiger pon Rittergutern, gleichviel ob abeliger ober burgerlicher Beburt \*), boch haben, wie bereits ermahnt, einige Rittergutsbefiger (bie aus bem fogenannten Roftoder Diftrict und aus bem Furftenthum Rageburg), ohne bag bie besfallfigen Grunbe flar vorliegen, bas Recht ber Landftanbichaft nicht. Gleichwohl find nabe an 700 Ritter lands tageberechtigt und bie Landtage ber neueften Beit find oft von ungefahr 500 Landftanden befucht worben. Bur Landfchaft gehoren bie Dagiftrate pon 44 landtagsfabigen Stabten. Die Geeftabt Bismar, por ihrer Abtretung an Schweben Mitglied bes lanbtagigen Directorii, bat nach ihrer Biebervereinigung mit Medlenburg bie Lanbftanbichaft noch nicht wieber erlaugen, die Stifteftabte Bubow und Barin haben eben wie bas erft im vorigen Sahrhundert entftandene Reuftrelig bieber noch nicht gu berfelben gelangen tonnen. - Ginen britten Stand bilbet neben biefen zweien gewiffermagen bie Geefrabt Roftod, welche, ale Sanfeftabt luftern nach ber Reichsfreiheit, nur nach jahrhundertlangen Rampfen und Reibungen in ber Birflichfeit eine erbunterthanige Stadt geworden ift. Gie ift gleichwohl mit vielen Privilegien ausgeruffet, hat bebeutenbe Befigungen, Gefeggebungsmacht in-nerhalb einer gewiffen Sphare, ichlagt Mungen, halt ein eignes, jest nur gu polizeilichen Broeden bienenbes Militair , hat eine Stadtverfaffung, die fie fich felbit gegeben bat und ertennt in ihrer Stabtvermaltung nur ein fehr befchranttes Dberauffichterecht ber oberften Staatsgewalt; ju Bablung man-

<sup>\*)</sup> Die Landflandichaft murbe ben bürgerlichen Gutübeligern in neuefter Seit nicht belitten, wool aber ollten fie, mie bereite ernebant, nur in einem grwiffen Ginne zur Mitterlichoft gebbern, jest scheint nan fich indes übergangt zu baten, abb 100 Stitterichoft nichts Anderes als ein Abell ber mettelnwurgischen Gerundartsfotratie und baß von diefer tein Rittergutebeliger ausguschei, ben fei,

der Abgaben (fogenannter Landesanlagen) halt Roftod fich nur bann verpflichtet, wenn es dieselben bewilligte; es ift also ein mahrer Staat im Staate, boch hat sich dies Berhaltnif in ben neuesten Zeiten durch Erbvertrage mit ben Fursten und Standen fehr gemildert; der neueste derartige Bertrag ift vom Jahre 1827.

Die Rechte der Landstande find bedeutend; bei ben Steuern freieftes Bewilligungerecht, doch ift dieses durch den L. G. G. E. dahin modificirt, daß eine gewiffe Steuersumme alljahrlich bewilligt, werden muß, wenn "Ritter und Landschaft und beren Hintersaffen ruhig bei den Ihrigen wohnen und beffelben zu ihrem Unterhalt und Behuf genießen konnen." Steuern find aber nur ein Aversionsquantum, welches die Stanbe als Beihilfe zu ben Staatslasten beitragen, ein Budget wird nicht vorge legt, und der Landesherr muß mit dieser Beihilfe und den Domanialrevenuen den Staatshaushalt beforgen. Die frubern Reiche= und Rreissteuern find fortgefallen, mußten aber gleichfalls bemilligt werden. | Ebenfo muß bei der Berheirathung ber Tochter eines regierenden herrn eine Pringeffinsteuer von 20,000 Thaler bezahlt werden. Gebrauchen die Landesherren über biefe erbvergleichmäßigen Steuern hinaus noch andre Summen, fo hangt bie Bewilligung derfelben von der freien Buftimmung ber Stande ab. Bei Gele genheit folder Bewilligungen haben die Stande vielfachen Untheil an der

Befetung ber Bermaltungestellen erlangt.

f JISTINOTHE FARENCE AND Schaffung, Veranderung und Abschaffung solcher Besetz, welche die Privilegien der Stande berühren, muß von ihnen bemilliget werden gebei Befeben bagegen, welche "gleichgultig" (fur die ftandischen Privilegien), "jes boch zur Wohlfahrt und zum Bortheil "des ganzen Landes absichtlich und bienfam find", concurriren die Stande nur mit ihrem rathfamen Beben ken, auf welches "alle billigmäßige Rucksicht zu nehmen und im Werke fpuren zu laffen" die Landesherren im L. G. G. G. verheißen haben. Befete endlich, die nur fur bas Domanium gelten, erlaffen die Landesherren auch ohne diefes rathfame Bedenken, ihrer "besten Beleganheit und Billfur" Much hier ift offenbar eine munde Stelle ber Berfaffung, benn nach nath. diefer Bestimmung besteuern die Landesherren ihre Domainen nun auch ihrer "beften Gelegenheit und Willfur" nach. Diefes Recht foll bisher nicht über die Mage geubt fein, doch steuern effectip die Bewohner des Domanium mehr als die der Ritterichaft und beide Regierungen haben bei den jest obschweben. ben Berhandlungen über eine Steuerreform erflart, baß bas Domanium (nach 32 Friedensjahren!) fo besteuert sei, daß es zu den etwaigen Ablosunges fummen für die abzuschaffenden Steuern Nichts beitragen konne, indem ,, die Nebensteuer des Domanium" (die von den Bewohnern des Domanium zu zahlende Steuer) "feine Erhöhung leide". Circ. Burns if a assimulations

Un der Staatsverwaltung nehmen die Stande in fofern Untheil; als mehrere Stellen beim Dberappellationsgericht, bei bem Centralcriminalcolles gium, eine bei jedem Landesgerichte und dann ferner Bermaltungsftellen bei gemeinfam vom Landesherrn und den Standen erhaltenen Instituten in der Form der Prafentation befett werden. Meistens werden zwei Candidaten bem Landesherrn prafentirt, ju den Stellen beim Dberappellationsgericht

aber nur einer; eine Zuruchweifung des ständischen Präsentatus kann nur aus gehörigen Gründen stattsinden. Rein ständische Verwaltungsstellen werden ohne alle Concurrenz der Landesherren besetzt und wird nur die Wahl der Mitglieder des Engern Ausschusses den Landesherren angezeigt, ohne daß es einer Bestätigung derselben bedarf; die Wahl der obersten Beamten der Lanz besklöster wird zwar landesherrlicherseits consirmirt, die Consirmation aber nicht verweigert.

Den Standen steht auch bae Recht zu, allgemeine und particulare ftan= difche Zusammenkunfte ohne Concurrenz ber Canbesherren zu veranstalten. Die allgemeinen ständischen Zusammenkunfte sett der Engere Ausschuß der Stanbe an, ohne daß es innbesherelicher Erlaubniß bedarf, nur Beit und Ort derfelben muß angezeigt werben. Die particularen Zusammenkunfte halt die Ritterschaft in den Memtern, wo fie der Amtedeputirte (der Diri= gent) jedes ritterschaftlichen Umtes ausschreibt, die Landschaft halt ihre Convente abwechselnd in Parchim und Guftrow und werden dieselben von den fogenannten Borderstädten, beren jeder Kreis eine hat (Parchim, Gustrow, Neubrandenburg), ausgeschrieben. Das Recht, solche allgemeine und par= ticulare ståndische Busammenkunfte ohne alle landesherrliche Concurrenz aus= zuschreiben, ist wohl ein Mecklenburg allein eigenthumliches. Daffelbe sichert bavor, daß bie Landtage nicht verfruhet geschloffen werden, denn ber Engere Ausschuß ist unbehindert, sofort nach geschlossenem Landtage einen Convent von Landesdeputittett oder aller Landstånde (conventus omnium ac singulorum) anzusegen, ja in ben unglucklichen Kriegsjahren vertrat diese lettere Art von Conventen die Stelle ber Landtage und fie unterscheiden sich auch nur baburch von benfelben, daß teine landesherrlichen Commiffarien bei ihnen gegenwärtig find.

Aus dem Borstehenden ergiedt sich schon eine große Selbstständigkeit der Landstände. Diese wird noch erhöhet durch die Rechte, die der einzelne Landsstand badurch besitt, daß sein Grundgediet eine Art selbstständigen territorii bitdet, über welches er mit einer Art von Territorialhoheit gedietet. Dazu kommt, daß besondere Lasten des Grundbesitzes in Mecklendurg nicht vorskommen, namentlich keine den Ackerdau hindernden Gerechtigkeiten, Zehnten u. dgl. m., daß selbst Bors und Nachjagden oder reservirte hohe Jagd nur als sehrt seltene Ausnahmen auftreten. In den Städten ist die Niedergerichtsbarkeit zwar meistentheils großherzoglich, sie wird aber durch Richter verswaltet, die nur nach Urtheil und Recht abgesetz, nicht gekündigt werden könsnenz bedauerlich sind aber in den meisten schwerinischen Städten die Aemter eines Bürgermeisters und Stadtrichters in einer Person vereint. Die Stadtverwaltung steht selbstständig den Städten zu, die Regierung hat nur

ein beschranktes Dberauffichterecht.

Die Gelbstständigkeit der Städte ist übrigens leider, da die alten Stadts verfassungen größtentheils außer Gebrauch gekommen sind, mehr in eine Selbstständigkeit der Stadtmagistrate als der Städte ausgeschlagen. Aus diesem Grunde hat es denn bei den Bürgerschaften großen Anklang gefuns den, als die Regierung im Schwerinischen nach dem Jahre 1830 mehreren Städten Stadtverfassungen gab, welche die Rechte der Bürgerschaft dem Mas

gistrate gegenüber feststellten. Den Magistraten behagten blese Maßnahmen, die leider nicht mit der nothigen Berücksichtigung bestehender Berhaltenisse vorgenommen wurden, sehr wenig und so hat die Landschaft es durchsgeset, daß seit dem Tahre 1840 keine neue Stadtverkassung emanirt ist. Leider muß man hier eingestehen, daß gesammte Stande zu diesem betrübens den Resultate durch einen vorwendenden Bortrag an den Landesherrn Unlaß gegeben haben; indes ist doch auch auf lettem Landtage ein Untrag auf Forsberung dieser Angetegenheit gemacht und glücklich durchgebracht worden.

Un der Spige ber Landesversammlung fteht bas Landtagsbirectorium, bestehend aus 8 abeligen, von ben Standen bem Landesherrn zur Wahl prafentirten Landrathen, die des Fürsten und des Landes Rathe sein follen, aus 3 abeligen und erblichen Landmarschallen und aus dem Deputirten ber Dem Landtagebirertorium liegt die Leitung ber Landtage= Stadt Rostock. angelegenheiten ob, ba aber eine Landtagsordnung noch immer nicht vorhanden ift, fo find über die Granzen ber Directorialbefugniffe in den neuesten Zeiten viele durch einzelne Magnahmen des Directorii sehr herb gewordene Streitigkeiten entstanden. Neben dem Directorium nimmt in gewiffer Beife der fur jeden einzelnen Landtag ermablte Protofollführer an ber Leitung der landtagigen Geschafte - minbestens an Leitung ber De batte — Theil. Es liegt ihm in Gemeinschaft mit dem vorfigenden Land= rath ungefahr Dasjenige ob, was in ben neuern beutschen Berfaffungen gum Geschaftstreife des Prafidenten und ber Secretare gehort, bach ift er, wie auch ber vorfibende Landrath, in allen - bei dem Mangel einer Geschaftes ordnung natürlich oft vorkommenden Zweifelsfallen an bie Billensmeinung der Landesversammlung gewiesen und kann baber nur bei bedeutender geistiger Befähigung seine Stellung zu einer einflugreichen machen. Den Landmarschällen liegt außer dem Untheil an der Leitung der Verhandlungen auch noch die sogenannte Landtagspolizei ob, deren Gränzen aber auch sehr unbestimmt find, sie führen baneben die Berhandlungen zwischen ben Standen und ben Landtagscommissarien, doch werden diese Berhandlungen sehr häufig auch durch gewählte Deputationen und Committeen gepflogen.

Eine ftanbifche Behorde von ber größten Bedeutung ift ber Engere Musfcuß, ber von ben Stanben gewählt wirb, in Roftod feinen Sis hat unb aus 2 Landrathen, 3 Deputirten der Ritterschaft (Einem aus jedem Kreise), einem Deputirten der Stadt Rostock und 3 Deputirten der Landstädte (einem Deputirten ber Worderstadt jedes Kreifes) besteht. Der Engere Musschuß ift feit 1620 eine permanente Behorbe; fruherhin mablte man nur für tem= porare Zwede folche Ausschaffe und biefelben hatten in der Regel nur die Em= pfangnahme, auch wohl Vertheilung der ben Landesherren bewilligten Contributionen zu beforgen. Jest und namentlich feit bem L. G. G. E. von 1755 ift ber Engere Ausschuß ein die gesammten Stande reprafentirendes Die Wahl feiner einzelnen Mitglieder geschieht jedesmal auf ben Zeitraum von 3 Jahren und ift der "Willeur und Freiheit der Ritter und Landschaft" überlaffen. Gelbft beim Tobesfall eines regierenben herren gilt der Engere Ausschuß fur ipso jure confirmirt, sobald er um die Confirmation bei bem neuen Landesherrn eingefommen ift. Der Engere Ausschus

handelt also außerhalb Landtage und außerhalb der Landesconvente in ståndischem Auftrage, seine Bollmacht ist eine allgemeine und werden ihm daher auf jedem Landtage eine Menge specieller Auftrage ertheilt. Im Jahr 1813 wurde die Bollmacht besselben wegen der damaligen Kriegsunruhen bedeuztend erweitert, es scheint aber von dieser Erweiterung nach jener Zeit kein Gebranch gemacht zu sein; die ständischen Cassen, das ständische Schuldenswesen stehen unter seiner Aussicht, und wo es sich vernothwendigt, landescherrliche Berordnungen, die das zuvorige rathsame Bedenken der Stände erfordern, so rasch zu erlassen, daß eine Zusammenkunft gesammter Stände vorher nicht möglich ist, da darf die dessallsige Berordnung doch nicht eher erlassen werden, als die der Engere Ausschuß mit seinem rathsamen Bedenken gehört ist. In neueren Zeiten wird durch denselben fast alles Das weiter verhandelt, was auf dem Landtage nicht zum vollständigen Ubschlusse kam, indem nur bei besonders wichtigen Verhandlungen besondere ständische Des

putationen auferhalb Landtages ernannt zu werden pflegen.

Landtage werden verfassungsmäßig alljährlich und zwar abwechselnd in ben Stadten Sternberg und Malchin gehalten. Sowohl die ordentliche (die landesvergleichsmäßige) als auch die außerordentliche (vom Jahr 1808 datirende) Contribution muffen jedesmal auf denselben, oder in Nothfällen auf einem Convent von Landesbeputirten ober auf einem fogenannten couventus omnium ac singulorum bewilligt werden. Außerdem werden auf den Landtagen alle Landesangelegenheiten berathen und verhandelt. Die Dis= cuffion ift eine gang freie, fürstliche Landtagscommiffarien dur= fen in der Landesverfammlung nicht anwesend sein, und fürstliche Diener, die zufällig Gutsbesißer sind, durfen in bestimmten das fürstliche Interesse berührenden Fragen, wenn diefelben in ein gewisses Stadium gelangt find, nicht mit stimmen. Die Nichtanwesenheit der Land= tagscommiffarien in der Landesversammlung bringt natürlich etwas sehr Schleppendes in den Geschäftsgang und hat eigentlich gar keinen Vortheil. Außer ben Landtagen hat man auch noch Convocationstage; zu welchen nicht alle Kreise, und Deputationstage, zu welchen nur Deputirte der ritterschaft= lichen Uemter und Städte berufen werden. Geladen zu den Landtagen werden alle landtagsfähige Rittergutsbesitzer und die Magistrate der 44 land= tagsberechtigten Stadte; die Deputirten ber Stadte sind daher - da die Magistrate allein activ und passiv zu dieser Deputation mahlberechtigt find nicht sowohl Deputirte der Burgerschaft als bes Magistra= tes und es kommt nur bei Bacangen ober bei Behinderungen des Burgermeiftere vor, daß eine Stadt durch ein anderes Magistratemitglied als ihren Burgermeister vertreten wird. Da nun auch die Gutsbesiber als Guts- und Gerichtsherren obrigkeitliche Wurde haben, fo bestehen die medlenburgischen Landstånde lediglich aus Dbrigkeiten und wird es schon hieraus erklärlich, day das conservative Clement unter ihnen vorherrschend ift. die wenigen gewählten Landstände — die Deputirten der Magistrate wegen ihrer Landesvertretung nur dem kleinen Kreise ihrer Magistratscollegen verantwortlich find, kann schon aus bem Grunde nicht gelobt werden, weil diese Collegen bei der bisherigen Beimlichkeit der Landtageverhandlungen, bei ber

Unbekanntschaft mit dem Sange, ber Art und Weise der landtägigen Sesschäftsführung und theilweise auch anderweitig gar nicht befähigt sind, die landtägige Ehatigkeit ihres Deputirten zu controliren. — Segen die Ueberzahl der Ritterschaft — jest 690: 44 — schüst sich übrigens die Landschaft überall, wo Standesinteressen zur Frage stehen, durch itio in partes, und neutralissiet dann die Stimme der Landschaft die der Ritterschaft vollständig.

Die Anzahl der auf den Landtagen anwesenden Landstände ist, da das Ab= und Zureisen derselben erdvergleichmäßig frei steht, an den einzelnen Landtagstagen sehr verschieden; an einem Lage 500, nach 2 Lagen vielleicht nur 100, nach andern 2 Lagen gar nur 60; so lange noch 2 Mitglieder der Ritterschaft und 2 Mitglieder der Landschaft, aus je einem Herzogthume Einer, gegenwärtig sind, können Landtagsbeschlusse gefaßt werden, und da die wichtigsten Sachen und zugleich auch die meisten in den letzen Landtagstagen erledigt werden, wo immer nur noch wenige Landstände anwesend sind, so werden die meisten und bedeutendsten Landtagsbeschlusse immer von einer verhältnismäßig geringen Zahl gefaßt. Diaten erhalten mur die Mitzglieder der Landschaft von ihren Communen, die Ritter besuchen den Landtag auf ihre Kosten, sowie denn überhaupt ihre Thätigkeit, wie sie als Obrigkeit als Gerichts oder Gutsherren selbsthandelnd auftresten, immer eine unentgeltliche ist.

Die Discussion auf den Landtagen wird mehr schriftlich durch sogenannte dictamina als mundlich gepflogen, die mundliche ist wenig geordnet, indem sich jeder Redner so gut er kann ans Wort zu setzen sucht und es sehr häufig vorkommt, das mehrere Redner zu gleicher Zeit reden, natürlich nicht alle und nicht von Allen verstanden. Als die Landtage noch wenig besucht

maren, murbe diefer Uebelftand meniger als jest empfunden.

Die Landtagscommissarien treten als Abgesandte der Landesherren auf dem Landtage mit so großem Auswande auf, daß namentlich für das kleine Strelis ein sehr bedeutender Theil der Steuern mit den Landtagskosten draufzeht. Täglich werden sowohl von den Schwerin'schen 2 Landtagscommissarien als von dem einen Strelis'schen splendide Mittagstafeln gehalten, von denen man sich kaum erholt hat, wenn die Abendgesellschaften der Landtagscommissarien beginnen, die abwechselnd bei den Schweriner und Stresliser Commissarien stattsinden. So bleibt für die Geschäfte nur die Zeit die Nachmittags 4 Uhr.

Bur Behandlung aller wichtigen Gegenstände werden auf den Landtagen Ausschüsse (sogenannte Committeen) gewählt, von denen die ihnen hingeges benen Sachen begutachtet werden. In den meisten Fällen werden die ausssührlichsten Committeeberichte sofort nach ihrer einmaligen Verlesung ber rathen und absolvirt; und nur selten kommt es vor, daß die Aussehung der Berhandlung die zur nächsten Sitzung beliebt wird. Der hieraus hervorges hende Uebelstand wird noch dadurch erhöhet, daß bei dem Mangel einer Tagessordnung außer dem vorsitsenden Landrath Niemand weiß, welcher Gegensstand micht in der nächsten Sitzung, nein nur im nächsten Augenblich zur Berhandlung kommen werde, daß der einzelne Landstand also nur im Allgemeinen auf alle zur ständischen Verhandlung stehende Gegens

flande — beren auf legtem Landtage ungefähr 200 vorlagen — vortreitet fein kann. Sobann ift es aber anvereietet febr zeitrubend, daß alle genommenn Befähligt, essen, das eine eine untubigen, bin- und bermeganden Berjammung — es spielt noch immer an genägenden Siepen fich ist Landflände — istriftlich abgesätzt werden milfen und daß jeder Wert eines Besichtlifte einer schaefen Kritik von Seiten der Werfammtung unterliegt. — Die landtägig Geschäfterführung läße innach Nandese zu wänsfern und besonders ist es nachseitig, daß, sich in der legten Jart des Kundtages begate mißig eine gemiffe Esstreitglich in den Berhandtungen demektich macht.

Die allgameinen Rechte ber medkenburglichen Ernatsburger find betten ber Staatsburger in andern beutichen Staaten im Meientlichen gleich, nur genieft der Merkenburger badurch fareitich einer grüßern Freiheit, daß die Polizzigmalt des Staates nicht fare und burchgreifend gehandhabt totel ober nur gehandhabt werben tunn, ab bas Bevorminivangefrinden noch eine bedeutenburgerichgeitet in Merkenburg gemacht dat, daß die auto-tratischen Menach ber nieberen Debigkeiten — Domantalischente, Gutze befigter, Magistrate) — der gefunde in Merkenburg herrichende Sinn, wenn nam will, auch die Sitte vor Extrangangen schiebt und Berchtigteit der höheren feben dermech verfommen, die Unabhängigfeit und Gerchtigteit der höheren Gerchte und vornehmich des — leider in neuester Zeit etwas deprinitten — Abvocatentlandes außeichen.

Die arbeitenben Claffen auf bem ganbe, feit 1820 ber Leibeigenfchaft enthoben, genießen factifch bie ihnen verheißene Freigugigkeit nicht; bie baher entftehenben Uebelftanbe find nicht unbedeutend, merden aber viel= feicht von ben Grundherren mehr gefühlt ale von ben arbeitenben Claffen, beren Lage, von ber materiellen Geite betrachtet, im Gangen mobil beffer ift, ale andere beutiche gander fie gemabren. Reber Tagelohner auf bem Lande hat minbeftens eine Ruh und jeder mehrere Schweine, mancher auch Ganfe und Schafe, jeder Garten und Aderland gur Genuge. Der Grundherr als fein alleiniger Berforger bat bas großte Intereffe, ihn nicht verarmen gu laffen. Gin mefentlicher Fortfchritt in biefen Berhaltniffen wurde es fein, wenn bie Begiehungen bes Tagelohners jum Grundheren mehr bem Pretaren zu entziehen maren. Die Lage ber ftabtifchen Zagelohner ift gumal in ben Stabten, Die Uderbau treiben, wohl nicht viel fchlechter ale bie ber landlichen; bie Bandwerter leben bagegen in Mettlenburg, befonders in ben fleinen Stabten, burchgangig in gedrudten Berhaltniffen, auf bem Lande durfen nur einzelne bestimmte Sandwerte und auch nur in befchrantter Mafie hetrieben merben. -

Sinfichtlich der Etlate muß bier noch erwicht werden, daß in den seinen fleis bie alten Stadtered fallengen außer Geberauch gefommen, theils die neuer (in 16 Sidden) noch nicht in Saft um Blute oder Belleft übergegangen sind. Dech regt sich auch bier Manches und nam botr bin umd wieder einen wenn auch zur Zeit noch sichkenenn Wanfich nach besteren Werterung der Stadte. Dies Frage, wenn sie erst ernstbaft ausgenommen werden wird, cheint bestimmt, den bischer Aufgenommen

neue Wendung zu geben, und ohne Streit gehort fie zu den bedeutenoften fur

bas medlenburgische Berfaffungsleben.

6) Berwaltung. Dieselbe ist durchgehends collegialisch, nur bei den Patrimonial= und Stadtgerichten sowie in einigen wenigen Berwaltungssstellen sindet die collegialische Berwaltung nicht statt. Auch scheint durch die in neuerer Zeit geschehene Einrichtung von Specialdepartements, die unmitztelbar unter der Regierung stehen, ein Uebergang zum bureaukratischen Berzwaltungsprincip angebahnt werden zu wollen. In beiden Mecklenburg steht der Hossstat unter einem Hossund Hausmarschall, in Schwerin besteht neben demselben das Hosmarschallamtzie- die Angelegenheiten der großeherzoglichen Häuser werden vom Staatsministerium und in Schwerin theils

weise auch von dem bemfelben untergeordneten Cabinet beforgt.

Das Ministerium besteht in Schwerin aus 3, in Strelig aus einem Minister und hat die oberfte Leitung der auswartigen , der Grang = und Finanzangelegenheiten, in Schwerin auch die des Landgeftute. Fur die Tilgung ber Schulden bestehen in Strelig eine geheime, in Schwerin zwei Commiffionen, die unter bas Ministerium fortiren. Fur alle anderen Ber= waltungszweige mit Ausnahme beejenigen ber Militarangelegenheiten ift bas Regierungscollegium die oberfte Berwaltungeinstang und die hochfte ober= auffehende Beforde. Daffelbe abminiftrirt jedoch nur als Recursinftang in geringeren Forst-, Lotterie = und Steuersachen eine Are von Juftig und ent= Scheidet über Recurfe Roftodischer Burger von den Erkenntniffen des dortigen Magistrate (nicht bes Magistrategerichtes). Cabinetejustig ift in Med= lenburg unbekannt. Bei Bacangen mittlerer und niedriger Bermaltungs= ftellen schlägt bie Regierung Candidaten zur Wiederbefegung der eröffneten Stellen vor, die Befetung der hoheren und hochften Staatedienerstellen pflegt ohne folden Borfchlag zu geschehen. Unter unmittelbarer Aufsicht ber Regierung ftehen in Schwerin: bas Archiv, die Regierungsbibliothet, die Mungfammlung, die Civiladministrationecasse, das Commissariat für die: Polizeiangelegenheiten ber Refideng und die Lotteriedirection. Fur ftabtifche und Polizeiangelegenheiten, fur bas Schulwefen bei Schulen landesherrlis. den Patronats, für Cenfur, für das Steuer = und Boll = fowie für das ritterschaftliche Spothekenwesen find in Schwerin Specialbepartements eingerichtet, in Strelig wird bas ritterschaftliche Sppothekenwesen von ber bortigen Juftigkanglet verwaltet.

Für die geistlichen Angelegenheiten besteht in jedem Lande ein Consistorium, welches in Schwerin auf Doctrinal =, Ceremonial = und Disciplinat=
sachen der Prediger und Kirchendiener beschränkt ist, neben demselben beste=
hen Ehegerichte zu Wismar und Rostock. Den Superintendenten liegt die
obere Leitung der geistlichen und kirchlichen sowie der mit denselben conneren
weltlichen Angelegenheiten der Kirchen und der kirchlichen Diener ob. Da
aber alle mecklendurgischen Landpfarren mit Acker dotirt sind, so betrifft ein
großer, vielleicht der größte Theil des Geschäftsbetriebes der Superintenden=
ten weltliche Angelegenheiten. Die Superintendenturen, statt welcher in
Rostock ein eigenes geistliches Ministerium daselbst besteht, sind in Praposi=
turen getheilt, zu welchen durchschnittlich 7—9 Prediger zu gehören pslegen.

Als rechtliche Rathgeber ftehen ben Superintenbenten Kirchenfecretare jur Seite; hinfichtlich Bermaltung des Rirchenvermogene ift erft in neueften Beiten der Unfang zu einer beffern Dednung gemacht; zu kirchlichen, auch bet eignem Bermogen ber Rirchen vom Patron und den Gingepfarrten gu bewilligenden Bauten zahlen die Letteren, die Balfte der baaren Auslagen bem Patron als hilfsbeitrag und leiften die Fuhren zu denseiben unentgeltlich. Die Prediger werden bei den meiften Pfarren durch Stimmenmehrheit ber einzelnen, einen eignen Beerd - wenn auch nur miethweise - besitenden Gemeindeglieder gewählt, ju bem Ende aber von dem Patron 3 in einem examen rigorosum geprufte Candidaten von untadelhaftem Bandel jur Bahl prafentirt; die Verwaltung des Rirchen = und Pfarrvermogens in Der einzelnen Gemeinde hat gewöhnlich ber Prediger, die Aufficht wird vom Patron und den Gingepfarrten geführt, in Beauffichtigung der Rirchen und Pfarr= gebaude affistiren den Predigern die sogenannten Kirchenjuraten; in der Regel halt ber Datron jahrlich mit bem Prediger und den Gingepfarrten eine Rir= chenconfereng zur Revision der Rirchenrechnungen und Bewilligung der nothwendigen Bauten und Reparaturen.

Die Glaubensrichtung von der Mehrzahl der mecklenburgischen Geistelichen ist anscheinend eine verhodore, doch hat sich auch der Musticismus einige Geltung verschafft; das Wesen der außern und innern Mission hat, namentlich bei den Geistlichen, ziemliche Wurzel getrieben und für eine neue. Liturgie, über welche seit Jahren verhandelt wird, soll der Teufel als

nothwendiges Requifit erkannt fein.

Oberstes Gericht für beide Mecklenburg ist das Oberappellationsgericht. zu Roftod; demfelben ift die Dberaufficht über bas Centralceiminalcollegium zu Bubow übertragen; über Mangel; die ihm in ber Rechtspflege bei ben untergeordneten Gerichten aufftogen, muß es an die Degierung berichten, barf aber übrigens ben untergeordneten Gerichten feine Weifungen geben, wie fie fprechen follen. Gemeine Gerichte für alle von der Niedergerichtebarkeit Eximirte und nicht eines privilegirten Gerichtestandes Geniegende sowie Appellationsinstant für die Appellationen von den Niedergerichten find die Juftigtangleien in Schwerin, Guftrow, Roftod, Neuftrelit; Niedergerichte find in den Domanen die großherzoglichen Umtegerichte, in ben Stadten die meistentheils großherzoglichen Stadtgerichte, auf den ritterschaftlichen Gutern Patrimonialgerichte, außerdem giebt es Waifen= und Magistrategerichte sowie einzelne privilegirte Gerichteftanbe. Abvocaten, bie häufig auch zugleich Motarien find, giebt es in beiben Landern 372, fo daß auf ungefahr 1660 Für bie Landespolizeiverwaltung ift Einwohner ein Advocat kommt. Schwerin, wie bereits erwähnt, in 6 Polizeidiftricte getheilt, benen berittene Geneb'armeriebrigaben zugetheilt find; in Strelit ift diefe Ginrichtung nicht, obgleich auch bort ein Corpe Diftrictshusaren den Polizeidienst verfieht. Ortspolizeibehörden find im Domanium die landesherrlichen Beamten, in der Nitterschaft: die Gutsherren, welche die Polizei unentgeltlich verwals ten, in ben schwerinischen Stabten bie Magistrate, in den streligischen meistentheils eigne landesherrliche Polizeicollegien. Un besonderen Landes= polizeianstalten sind in Schwerin die Strafanstalt zu Dreibergen, das Bucht=

und Werkhaus zu Danis, bas Landarbeitshaus zu Guftrom, nebft einigen andern localen Bucht= und Arbeitsanstalten, in Strelig bas Landarbeits 3 Bucht= und Irrenhaus in Ult = Strelig. Ueber Wegebefferung machen in bei ben Landern eigne, aus landesherrlichen, ritterschaftlichen und städtischen Deputirten zusammengesette Behorden, den Chauffeebau übermacht, mo er nicht von Actiengesellschaften geleitet wird, in Schwerin das Rammercolle= gium, in Strelit die Regierung. Un Chausseemeilen find in Schwerin erft circa 83, in Strelig circa 16 fertig, der Chauffeebau Schreitet aber ruftig vorwarts. Die Samburg = Berliner Gifenbahn, feit dem 15. December 1846 auf ihrer gangen Strede eröffnet, geht ungefahr 10 Deilen durch ben Sudwesten des Landes, in sie einmunden die medlenburgischen nach Wis= mar und Roftod fuhrenden, noch im Bau begriffenen Gifenbahnen. Rostock besteht ein ritterschaftlicher Creditverein, deffen Papiere bei ber treff= lichen Einrichtung ber Sypothekenbucher, trot ihres geringen Binsfußes und ihrer Unfundbarkeit von Seiten ber Glaubiger, doch mit Agio bezahlt werden. Leider scheint dieser an sich wohlthatige Berein jest hauptsächlich dazu benutt ju werden, um bie Stiftung von Fideicommiffen ju fordern. Unter den vies len Sparcaffen ift die zu Schwerin die alteste und bedeutenbste. rungevereine gegen Feuer und Sagel giebt es viele im Lande, gleichwohl ma= chen noch viele auswartige berartige Gefellschaften Geschäfte im Lande. Beforderung inlandischer Industrie besteht eine Commission in Schwerin, die hauptsächlich die Forderung der Wollmanufactur ine Auge gefaßt hat. Wohlthatigkeitsanstalten, die größtentheils unter Aufsicht der Regierung oder der Magistrate stehen, giebt es manche.

An der Spike der sehr ungenügenden Medicinalanstalten steht in Schwerin und Strelit unter Leitung der Regierung eine Medicinalcommisssion, welche im Grunde lediglich die Natur eines Specialdepartements der Regierung hat; unter derselben stehen die Kreisphysici. Stadtphysici giebt es nur in einzelnen Städten, die Medicinalpolizei ist praktisch kaum vorhansden, Staatseramina der Aerzte sind indeß in neuerer Zeit eingeführt; — die Controle über Aerzte, Wundärzte, Hebammen und andere Medicinalspersonen eristirt fast nur dem Namen nach, selbst die Revision der Apotheten ist mangelhaft und die Aussicht auf Aussührung der medicinals und gessundheitspolizeilichen Bestimmungen ist eine so schwache und ungenügende, daß die hieraus hervorgehenden Uebelstände nicht lediglich als nothwendige Folge von dem in Mecklenburg so bedeutend ausgebildeten Systeme des self-

government angesehen werden tonnen.

Die Bersorgung der Armen ist, wie in anderen deutschen Landern, eine bürgerlich erzwingbare und eine Communallast, die in den ritterschaft= lichen Gütern der Gutsherr allein trägt, obgleich es ihm frei steht, seine Hintersassen zu den Lasten der Armenverwaltung mit heranzuziehen; in den Domanen hat der Landesherr — wenigstens im Schwerinischen — die Last der Armenversorgung zum großen Theil auf die Domanialeinwohner gelegt und sind durchs ganze Domanium Armengemeinden organisitt, ohne daß doch dadurch die Kosten der Armenversorgung vermindert wären. Die obere Verwaltung der Domanen und Forsten steht unter einem Kammer = und

Forsteoflegium, unter bemfelben fieben die Aemter, Forstemund Dberforften, unter diesen die einzelnen Ortsbehorden, Schulgen, Armenvorsteher, unterfte Forstbediente u. f. w. —

Das Mittidemefen fiebt in beiben Landern unter einem Mittidecollegium, in Schwerin bat fich der Großbergo bie oberste Leitung der Mittideangelegenheiten vordehalten. Das medkendurgliche Bundekontingent beflot aus 3580 Schwerinern und 718 Streithern. Das schwereinische Mittidist nie in Guore. 2 Muskelter, ein Jägerbatillen, ein Rezimment Deagoner und eine Artilleriebrigade mit 8 Geschützen vertheilt. Streith hat ein Batalilon Infanterie; die von bort zu ftellende Artillerie und Gavallerie
bat Schwerin übernommen.

7) Ringngen und Steuern. Wenn man ben Stand ber Rinans gen eines Staates nach ber großern ober geringern Deffentlichkeit, Die binfichtlich berfelben ftattfinbet, gunftiger ober ungunftiger beurtheilen barf, fo muffen bie fcmerinischen Ringngen beffer fteben als Die ftrelinifchen. Denn aber biefe herricht die großte Dunkelheit bei allen Richteingeweiheten, mab-" rend im fcmerinifchen Staatstalender felt einigen Sabren boch bin und mieber Ueberfichten ber Ginnahme und Musgabe abgebruckt merben. Dach bem Staatstalender von 1846 maren bie Ginnahmen ber lanbesberrlichen Bermaltung ju 3,203,000 Thir. und bie Musgabe ju 3,144,000 Thir. R. & bes rechnet. Die Domanen trugen ein 1,762,000 Thir., Steuern 369,000 Thir., Bolle 256,000 Thir., Regalien und Monopolien 255,000 Thir., Behns ., Regierungs = und Gerichtsgebuhren 171,000 Thir. Bebeutenbe Doften in ber Musagbe maren : Die Mominifration ber Domanen in ihrem gangen Umfange 748,000 Thir., Steuerabminiftration 71,000 Thir., Bolls verwaltung 30,000 Thir., Berwaltung it. ber Regalien und Monopole 203.000 Thir., Civilabministration 426.000 Thir., Militar 444.000 Thir., Sofabministration 297,000 Thir., groffbergogliche Chatoulle und Saus 116,000 Thir., Binfen, Capitalien und Renten 336,000 Thir., Penfionen ic. 137,000 Thir.

An Streifs wird die Einnahme auf 400,000 Kht. gefchite, es fehlt aber jeder Waßfah, um die Richtigkeit biefer Angade zu meffen, doch scheint die ungegebene Summe des 35 Quadratmeilen Dománen offenschildig miedrig. Ueder dem Erstlissischen Schulden ist gelicht aber der Strait der Schulden ist gelicht aber der Schulden ist gelicht aber der folgende Uederschiede von 1847 folgende Uederschiede und bet ein werden und der Verlagen der Verlagen der der Verlagen d

Das Steuerwesen ift , wie bereits ermant, landesvergleichemäßig festgestellt. Die medlenburgischen Steuern find größtentheils birecte, und die Suppl, 8. Katateice, II. wenigen indirecten sowie die Binnenzolle find es, welche die im Werben begriffene Steuerreform veranlagt haben. Als abzuschaffende Steuern und Bolle find bezeichnet: die handelssteuer, die Rostockische Accise, ber Bismarische Licent, Schlacht = und Mahlsteuer und die Landzolle im Innern. ber That scheint auch bas Binnenzollspftem in Medlenburg nur erfunden gu fein, um den Auslander vor dem Inlander zu bevorzugen. Im Jahr 1808 wurde die ritterschaftliche Sufensteuer im Schwerinischen um das Doppelte erhöhet, so baß fie jest 22 Thir. N. & beträgt, in Strelig blieb fie in alter Hohe, nehmlich 9 Thir. und 1 Thir. 6 f. als supplementum contributionis. Bugleich wurde bamals zur Zahlung ber von den schwerinischen Standen übernommenen Schulden eine außerordentliche Contribution bewilligt, die Jebermann ergreift und burch welche in den jegigen Berhaltniffen die Sufe um andere 13 Thir. belaftet wird. Fur Ginnahme diefer Contribution murde die landesherrliche und standische gemeinsame Recepturcaffe errichtet, auf welche nach Abburdung der ursprünglich auf sie gelegten Schulden späterhin alle gemeinsame landesherrliche und ftanbische Schulden gelegt find. biefe Caffe wurden Chauffee = und Gifenbahnbau mit noch mehr Schwierig= keiten zu kampfen gehabt haben, als sie ohnehin überwinden mußten. Strelibischen ift gleichfalls eine außerordentliche Contribution eingeführt, die aber von der schwerinischen in vielen Unfagen abweicht.

Außer diesen Steuern hat man nun noch die fogenannten Landes= Dies find Steuern, die fich Ritter- und Landschaft felber, theils für die Rosten der ständischen Berwaltung, theils für Abburdung ständischer Schulden, theile endlich fur folche Staatsanstalten auferlegt haben, Die erft in neuerer Zeit entstanden find und zu benen fie nach Bertrag mit dem Lanbesherrn einen bestimmten Beitrag leiften. Bu einer besfallsigen Landesanlage, bem fogenannten necessarium ordinarium, aus welchem die Salarien für die ftandischen Beamten, Diaten für die Mitglieder des engern Ausschuffes und andere solche Kosten bestritten werden, zahlen selbst die Landes= herren einen bestimmten jahrlichen Beitrag von 7000 Thir. Die Bobe ber Landebanlagen beträgt in der letten Beit zwischen 13 und 15 Thir. per Sufe im Schwerinischen, dagegen nur 11-12 Thir. im Streligischen. Landschaft bringt biese Unlagen aus ber ftabtischen Steuererhohungscaffe bei. Im Jahre 1783 wurde nehmlich bie ftadtische Steuer im Schwerinischen um den vierten Theil erhöhet, jedoch fo, daß diese Steuererhöhung den Stab= ten felbst zu Gute fommt; im Streligischen foll diefe Steuererhohung nicht in allen Stabten gleichmäßig und für die Eximirten gar nicht eingetreten fein, fo bag alfo bort ber geringe Mann fein Brobtorn bober verfteuern muß ale der wohlhabende ober reiche Erimirte. Ueberhaupt leibet das Steuer= und Bollwesen an fo vielen, allseitig anerkannten Abnormitaten, baf die Langfamkeit, mit welcher die Verhandlung über die Steuerreform fortschreis tet, fehr zu bedauern ift. Leider ift bei den bisherigen Steuerverhandlungen wohl noch nicht der richtige Gesichtspunkt für bas Neuzuschaffende aufgefun= den; man streitet sich — einverstanden über die Unzuträglichkeit des bestehen= den Steuer: und Zollfostems — lediglich darüber, ob ein Granzollfostem mit Maischsteuer oder ob ein ausnahmloses directes Steuerspstem einzuführen

sei; jede Partei erwartet alles Heil für Medlenburg von bem Siege ihrer Unsichten, bedenkt aber nicht, daß ein Gränzzollspstem und eine Maischsteuer, wenigstens wie sie proponirt wurden, mit den medlenburgischen Zuständen unvereindar sind, daß andrerseits ein ausnahmloses directes Steuerspstem Medlenburgs Handel bedrücken und seine durch die Eisenbahn mit Hamburg verbundenen Seestädte zu bloßen Commanditen von Hamburg herabsehen würde.

Auf der einzelnen Ritterhuse liegen übrigens nach dem Borstehenden vordentliche Husensteuer 22 Thlr. (im Strelißischen nur 10 Thlr. 6 s. Gold), außerordentliche 13 Thlr. (in Streliß nur 12 Thlr.), Landesanlagen circa 14 Thlr. (in Streliß circa 11 Thlr.), Berwaltung des Justitiariat 5 Thlr., sogenannte Amtsanlagen (Kosten der Berwaltung in den ritterschaftlichen Uemtern) circa 3 Thlr., also ungefähr 57 Thlr. im Schwerinischen und 41 Thlr. im Stresssischen. Dazu kommen noch die Kosten der Armenversorgung, die aber nicht zu berechnen sind. Die Zollfreiheit ritterschaftlicher Producte versuchte die Regierung in neuerer Zeit nach Kräften zu beschränken und wes wird darüber wohl zu Processen zwischen Regierung und Ständen kommen, wenn nicht die Steuer- und Zollresorm diesen Streitgegenstand beseitigt.

Dies find für die oberflächlichste Unschauung die staatlichen Verhaltnisse und Zustände Mecklenburgs. Das Princip des selfgovernment hat in bemfelben eine Bebeutung erlangt wie in teinem andern deutschen Staate; Die Gerichte stehen mit Ausnahme der Patrimonial= und Amtsgerichte unabhan= gig da und gewähren durch diefe Unabhangigkeit eine bedeutende Garantie; ein Geift ber humanitat durchbringt die ganze Berwaltung, und wenn auch bie Regierungen feit 1838 durch Begunftigung der Fibeicommifftiftungen und der oligarchischen Tendenzen des Abels sowie durch andere, hier nicht zu erörternde Magregeln an Vertrauen verloren haben, so wurde es ihnen boch leicht werden, daffelbe wiederzugewinnen, wenn sie sich entschließen tonnten, thatfachlich und mit voller Aufrichtigkeit einen Stand= punkt einzunehmen, von welchem es ihnen moglich wurde, aus ber vorhan= benen Bewegung die gefunden Reime fur die Bukunft herauszulesen, bas lebensfihige Borhandene gegen unüberlegte Ungriffe in wirksamen Schut zu nehmen, bas Abgestorbene aber, auch wenn es noch mit dem Scheine bes Lebens prahlt, seinem Schicksal zu überlassen. — Die Gewinnung eines folden Standpunktes ift um fo munichenswerther, als die Zeitschwingungen --- wenn fie fich auch nur langfam und milb nach Medlenburg verbreiten boch unverkennbar baffelbe erfaßt haben, als ber Ruf nach durchgreifenden Reformen, jumal in der — lediglich auf den Grundbefig begrundeten — Bertretung bes Landes, fich nicht mehr burch blofe Rebensarten und Gophismen wird beschwichtigen lassen — als endlich durch die noch vorhandene Einfachheit ber Berhaltniffe grundliche Reformen vielleicht in keinem beut= schen Lande so erleichtert find als in Medlenburg.

Dr. S. Schnelle. Eine ber michtiaften Kragen , welche ber Menfe

Menschenrechte. Eine ber wichtigsten Fragen, welche der Mensch
sich vorzulegen hat, ist die Frage: welche Rechte er, als Mensch, besite?
Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden war immer viel die Nede von den
39\*

Rechten ber freien Menschen im Gegensage zu den Sklaven, von den Rechten ber Inlander im Gegensage zu den Auslandern, von den Rechten der Manner im Gegenfaße zu den Frauen, der Bollichrigen im Gegenfaße zu den Min= berjährigen, der Mitglieder des einen Standes im Berhaltniffe zu den Mit= Alle diese Gegenfate lagen jedoch inner= gliedern anderer Stande u. f. m. halb des Gebietes der Menschheit. Go lange es noch Sklaven und Leibeigene gab und die Bahl diefer Opfer menschlicher habsucht und menschlicher herrsch= fucht einerseits, und menschlicher Schwäche anderseits sogar noch größer war als die Bahl der Freien, war es kaum moglich, daß die Frage nach den Nechten des Menschen als solchen mit Tiefe ergrundet werden konnte. So hoch baher auch das claffische Alterthum in vielen Beziehungen ftand, fo fehr es in man= chen Beziehungen der Runft, der Biffenschaft und des Staatslebens hoher ftand fogar als unfere heutige Beit, fo vermochte es fich doch nicht empor= zuschwingen auf den Stanopunkt ewiger und unveraußerlicher Menichen= Gelbst Aristoteles findet die Sklaverei gerecht und spricht damit "Klar und deutlich aus, daß der Mensch als solcher keine ewigen und unveraußerlichen Rechte besitze. Denn der Sklave hat keine Rechte. Wenn felbft Aristoteles, der Philosoph, welcher unstreitig auf der hochsten Stufe miffen= schaftlicher Klarheit unter allen strebenden Geistern des heidnischen Alterthus mes ftand, fich nicht bis zu dem Urgedanken der ewigen und unveraußerlichen Rechte der Menschheit emporschwang, so ist es wohl kaum zu erwarten, daß irgend ein anderer Geist aus der griechischen ober romischen Zeit diesen Urgedanken erfaßt habe. Die Juden hatten auf der einen Seite allerdings nicht fo strenge Unsichten, Gewohnheiten und Gefete über die Sklaverei als die Griechen und die Romer. Allein fie hatten bafur eine um fo großere Berach= tung gegen alle Menichen, welche nicht zu ihrem Bolke gehörten, welche nicht wie sie Jehovah im Tempel zu Jerufalem anbeteten und nicht gleich ihnen von Abraham, Isaak und Jakob abstammten. Diese Verachtung aller Nicht= Israeliten, welche g. B. in den Rriegen ber zwolf Stamme der Rinder Abraham's gegen die Bewohner des gelobten Landes zu den größten Grau= famkeiten führte, ließ bei dem Bolke Ikraels fo wenig als bei den Briechen und Romern den Urgebanken ewiger und unveraußerlicher Menschenrechte aufkommen. Allein bennoch muffen wir die erften Reime bes Gedankens dieser Rechte und des Glaubens an dieselben in Palastina suchen. Die Lehre Chrifti, welche auf dem Grundfage der gleichen Berechtigung aller Menschen beruht und vor allen Dingen auf die Reinigung des Herzens und auf Uebung ber Pflichten der Liebe und der Gerechtigkeit im Wechselverhaltnisse der Men= schen dringt — diese Lehre entfernte einerseits die Hindernisse, welche der Anerkennung ewiger und unveräußerlicher Menschenrechte in dem Wege stan= den, und gab zu gleicher Zeit auch eine Eraftige Anregung, nach diesen Rechten zu forschen. Chriftus felbst, obgleich er aus bem Stamme David's war und sich zunächst berufen glaubte, den Kindern Ibraels seine Lehre zu verkunden, fand doch selbst hoch erhaben über den Vorurtheilen eines be schränkten Judenthumes. Indem er den Samaritaner, welcher edel hans belte, hoch über den unbarmherzigen Leviten stellte, indem er die Samaris taner von dem Kreise seiner Wirksamkeit nicht ausschloß, gab er deutlich zu

erkennen, daß ihm die Idee der Menschheit hoher stehe als die Idee des Jubenthumes. Und in biefem Sinne wurde bas Chriftenthum insbesondere auch aufgefaßt von Paulus dem Apostel, welcher Juden und Seiden, Grie= chen und Romer gleichmäßig belehrte und anregte und burch die That bewies, baß er fich zu dem Urgebanken menschlicher Gleichheit hinangeschwungen Allein nicht lange verblieb bas Chriftenthum in seinem Zustande Insbesondere feit Raifer Conftantin mit feinen ursprunglicher Reinheit. Hofleuten und heidnischen Opferprieftern bas Suftem der driftlichen Formen annahm, ohne ben Geift bes Chriftenthumes irgend erfaßt zu haben, wurden die Urgedanken reiner Menschlichkeit, wie sie Christus durch Lehre, Leben und Tod bewährt hatte, mehr und mehr aus dem Gebiete des Chris stenthumes verbrangt. Un die Stelle bes Urgedankens ber Menschheit trat ber Bebanke ber Rirche, an die Stelle menschlicher Liebe und Gerechtigkeit ber Gegensatz zwischen Geistlichen und Laien. Allein die Saat, welche Chris ftus ausgestreut hatte, mar boch nicht auf gang schlechten Boben gefallen. Manche Samenkörner trugen reiche Früchte. Das Christenthum auf ber einen, Geschichte und Philosophie auf der anderen Seite hoben die Mensch= heit um eine Stufe hoher. Die Stlaverei und die Leibeigenschaft ber Ginzelnen wie der Volker wurden theoretisch und praktisch bekampft. Die Schweis zer brachen bas Joch, welches ihnen die Bogte des Hauses Habsburg, die Dieberlander bas Joch, welches ihnen die fpanischen Konige auferlegt hatten. Die Englander gaben allen Konigen ber Welt eine ernfte Mahnung, teinen Misbrauch mit ihrer Gewalt zu treiben. Doch erst in der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts verbreiteten sich richtigere Unsichten über die ewigen und unveraußerlichen Rechte ber Menschheit. Die englischen und frango= fischen Schriftsteller maren es insbesondere, welche in theoretischer Beziehung bie Grundlagen der Menschenrechte legten, mahrend der nordamerikanische Freiheitskrieg mit feinen Folgen zu gleicher Zeit die Theorie und die Praris ber Menschenrechte forberte. Der nordameritanische Freiheitefrieg bewieß allen Bolfern der Erde burch die That, daß auch ein verhaltnismaßig wenig zahlreiches und wenig machtiges Bolk im Stande fei, dem machtigsten Staate ber Welt die Spige zu bieten, wenn es zu dem Bewußtsein seiner Rechte und feiner Arafte gelangt ift. Die frangofische Revolution bemuhte fich gleich= falls, obgleich mit verhaltnismäßig geringen Erfolgen, die Rechte des Men= fchen und bes Burgers gur Unerkennung zu bringen. Die beiden Ber= faffungen Frankreichs vom 3. September 1791 und vom 24. Juni 1793 beginnen mit ausführlichen Erklarungen der Rechte des Menschen und Die Verfassung vom 3. September 1791 geht hierbei von folgen= ben Grundfagen aus:

1) "Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleis ben es. Die gesellschaftlichen Auszeichnungen können blos auf die gemeine Rüslichkeit gegründet sein.

2) Der Endzweck aller politischen Gesellschaft ist die Erhaltung der naturlichen und unversährbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind die Freis heit, das Eigenthum, die Sicherheit, der Widerstand gegen Unterdrückung.

3) Der Ursprung aller Souveranetat befindet sich wesent' in in der

Nation. Rein Körper, tein einzelner Burger tann eine Gewalt ausüben,

bie nicht ausbrudlich bavon ausgeht.

4) Die Freiheit besteht darin, Alles thun zu können, was einem Ansbern nicht schadet. Also hat die Ausübung der natürlichen Rechte jedes Mensschen keine Gränzen als diejenigen, welche den übrigen Gliedern der Gessellschaft den Genuß dieser nehmlichen Rechte sichern. Diese Gränzen können nur durch das Gesetz bestimmt werden.

5) Das Gesetz hat nur das Necht, solche Handlungen zu verbieten, die der Gesellschaft schädlich sind. Alles, was durch das Gesetz nicht verboten ist, kann nicht verhindert werden, und Niemand kann genothigt werden,

ju thun, was bas Gefet nicht verordnet.

6) Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle Staats= bürger sind befugt, zur Formirung desselben persönlich oder durch ihre Repräsentanten mitzuwirken. Es soll für Alle das nehmliche sein, es mag be= schützen oder bestrafen. Da alle Bürger vor seinen Augen gleich sind, so können gleichmäßig Alle zu jeder Würde, Stelle und öffentlichen Bedienung aufgenommen werden, zufolge ihrer Fähigkeit und ohne andern Unterschied als den ihrer Tugenden und ihrer Talente.

10) Niemand soll wegen seiner Meinungen, selbst in hinsicht des Gottesdienstes, beunruhigt werden, sobald ihre Aeußerung die durch das Ge-

fet festgesette öffentliche Ordnung nicht ftort.

11) Die freie Mittheilung der Gedanken und Meinungen ist eins der wichtigsten Rechte des Menschen. Jeder kann mithin frei sprechen, schreis ben, drucken, mit Vorbehalt der Verantwortlichkeit für den Misbrauch dieser Freiheit in den durch das Geset bestimmten Källen.

17) Da das Eigenthum ein geheiligtes und unverletliches Recht ist, so kann Niemand dessen beraubt werden; es ware denn, daß die öffentliche, gesehmäßig bescheinigte Noth es klar erforderte, und unter der Bedingung

einer billigen und vorläufigen Schadloshaltung."

Die zweite Verfassung Frankreichs vom 24. Juni 1793 beruht auf folgenden Grundsaben:

1) "Der Zweck ber Gesellschaft ist die allgemeine Wohlfahrt.

Die Regierung ist eingeset, um dem Menschen den Gebrauch seiner naturlichen und unversährbaren Rechte zu verbürgen.

2) Die Rechte find Gleichheit, Freiheit, Sicherheit, Eigenthum.

3) Alle Menschen sind sich gleich durch die Natur und vor dem Gesete.
4) Das Geset ist die freie und feierliche Unkundigung des allgemeinen Willens; es ist dasselbe für Alle, sei es beschützend oder bestrafend; es kann nur Das besehlen, was gerecht und der Gesollschaft nütlich, und nur Das

verbieten, was ihr nachtheilig ift.

5) Alle Burger sind auf gleiche Weise zu öffentlichen Aemtern zuläffig. Freie Bolker werden bei ihren Wahlen durch keine andern Grunde als die

der Tugenden und der Talente geleitet.

6) Die Freiheit ist dasjenige Vermögen, nach welchem dem Menschen zukommt, Das zu thun, was nicht in die Rechte eines Undern eingreift; zu ihrer Basis hat sie die Natur; zu ihrer Richtschnur die Gerechtigkeit; zu

ihrer Schuswehr bas Gefet; ihre moralische Grange ift die Maxime: Thue bem Undern Das nicht, mas du von ihm nicht bir juge=

fügt haben willst.

7) Das Recht, seine Gebanken und Meinungen mitzutheilen, sei es durch die Presse oder auf jede andere Weise, das Recht, sich friedlich ju versammeln, die freie Ausübung des Gottesdienstes konnen nicht verwehrt werden.

Die Nothwendigkeit, diese Rechte öffentlich auszusprechen, sett entweber bas wirkliche Dasein ober bas noch frische Unbenken bes Despotismus

8) Die Sicherheit beruht auf bem von der Geselkschaft jedem ihrer Mitglieder zugesprochenen Schut für die Erhaltung seiner Person, seiner Rechte und feines Gigenthums.

9) Das Geset soll die allgemeine und individuelle Freiheit gegen die

Unterdrudung Derer in Schut nehmen, welche regieren."

Dieje beiden Erklarungen der Menschenrechte beweisen klar und beutlich, wie schwach ein Gefet ift, wenn es nicht getragen wird von der Ueberzeugung Ungeachtet aller der schonen Worte ber beiben Berfaffungen Frankreiche von den Jahren 1791 und 1793 fanden die Greuel der frango: fischen Revolution, ber Militarbespotismus Napoleon's, die mittelalterlichen Bestrebungen ber Restauration und bas Bestechungespftem Ludwig Philipp's in Krankreich Gingang. Mit dem Sturge ber Berfaffungen, welche bie Rechte bes Menschen und Burgers wenigstens anstrebten, bemachtigte fich ber Lenker ber europäischen Staaten ein gang entgegengesettes Streben. Die unver= außerlichen Rechte der Kronen bildeten das Losungswort der Cabinete des monardischen Europa. Unter bem Einfluffe diefer unveraußerlichen Rechte versanken die Bolker entweder in das tieffte Elend, wie g. B. Polen und Italien, oder entspann fich ein Kampf auf Leben und Tod zwischen Fürften und Bolfern, wie namentlich in Portugal, Spanien und Griechenland, ober endlich bereitete fich im Stillen ein solcher Rampf vor, wie namentlich in Frankreich und Deutschland.

Während in folcher Weise bas alte Europa noch im Kampfe mit bem Absolutismus steht, welcher teine Rechte des Menschen und des Burgers anerkennt, hat die jugendlich kraftige nordamerikanische Union der Welt gezeigt, zu welchem praktischen Resultate die Unerkennung ber Menschen-Unter bem Ginfluffe einer biefe Rechte anerkennenden Staats= verfassung hat Nordamerika im Laufe von 60 Jahren einen Grad des Wohl= standes, der Macht und innerer Zufriedenheit erlangt, wie derfelbe in dem monarchischen Europa nirgends besteht. Die Grundsäte, auf welchen die Berfaffung des nordamerikanischen Staatenbundes beruht, sprechen sich am Deutlichsten aus in der Verfassung bes jungsten Gliedes der nordamerika=

Sie lauten wie folgt: nischen Union.

1) "Daß alle politische Macht im Volke ruht und alle freien Regierungen auf deffen Willen gegrundet und für beffen Wohl eingerichtet find; sowie daß dieses jederzeit das unveräußerliche Recht hat, die Form seiner Regierung nach Gutounken zu andern, zu verbeffern oder abzuschaffen.

2) Alle freien Manner, die eine Gesellschaft bilben, haben gleiche Rechte, deshalb soll weder ein Einzelner noch eine Gesellschaft zu besonderen öffentlichen Gehalten oder Privilegien berechtigt sein, es sei denn für dem Bolke geleistete Dienste.

3) Rein religiofer Glaube foll jemals als nothwendig zu einem offent=

lichen Umte angesehen werden.

4) Alle Menschen haben ein naturliches und unzerstörbares Recht,

Gott nach den Vorschriften ihres Gewiffens anzubeten.

5) Jeder Burger soll nach Belieben sprechen, schreiben und seine Meisnung veröffentlichen durfen, aber auch fur den Misbrauch dieses Rechts stets verantwortlich sein, und kein Geset soll je erlassen werden, welches die

Freiheit ber Rebe ober Schrift beschrankte.

8) Bei allen Eriminalfallen soll der Angeklagte das Recht eines schnellen, öffentlichen Berhors vor einer unparteiischen Jury haben, er soll nicht verspflichtet sein, gegen sich selbst zu zeugen, er soll das Recht haben, daß er selbst, sein Vertheidiger oder Beide gehört werden, soll mit den Gegenzeugen consfrontirt werden und kann einen compulsorischen Proces zur Erlangung von Zeugen zu seinen Gunsten verlangen.

15) Niemand foll je Schulden halber eingekerkert werden.

16) Kein Burger des Staats soll des Lebens, der Freiheit, des Eigen= thums oder eines Vorrechts beraubt, außer dem Gesetz erklart, verbannt oder seiner Freiheit beraubt werden als auf gesetzlichem Wege.

17) Das Militar soll zu jeder Zeit der Civilgewalt untergeordnet sein.

18) Privilegien und Monopole sind dem Geiste einer freien Regierung zuwider und sollen nie ertheilt werden, auch soll das Erstgeburtsrecht und andere Erbfolgebestimmungen nie in Kraft treten.

19) Die Bürger follen das Recht haben, sich friedlich zum Gemeinzwohle zu versammeln und sich an Diejenigen, welche mit der Staatsgewalt bekleidet sind, mit Beschwerden, Bittschriften, Adressen und Vorstellungen zu wenden.

20) Die Macht, Gesete aufzuheben, soll nur burch bie gesetgebende

Versammlung ausgeübt werben.

Artikel VII, Sectio 22. Die gesetzebende Versammlung soll das Recht haben, Familienväter durch ein Gesetz vor der gezwungenen Veräußerung eines gewissen Theils ihres Eigenthums zu schützen. Die Bestung einer Familie, welche nicht größer als zu 100 Ucker ist (ausgenommen in Städten), sowie ein städtisches Eigenthum, das nicht mehr als 2000 Dollars werth ist, soll einem gezwungenen Verkause Schulden halber nicht unterworfen sein."

Die im Bisherigen angeführten Thatsachen zeigen uns, in welcher Weise die ewigen unveräußerlichen Rechte des Menschen nach und nach Anserkennung gefunden haben im Staate. Allerdings wurden die durch die beis den angeführten französischen Verfassungen dem Menschen und dem Bürger eingeräumten Rechte bald wiederum ausgestrichen sowohl aus den papiernen Verfassungen als aus dem Leben, in welches übrigens dieselben kaum eins gedrungen waren. Allein die Urgedanken, welche durch die französische Revos

lution und insbesondere durch die Verfassungen der Jahre 1791 und 1793 angeregt worden waren, gingen boch nicht unter im Strome ber Beit. fehr die seit den Zeiten Napoleon's eingetretene monarchisch=aristokratische Reaction sich bemuhte, die ewigen und unveräußerlichen Rechte des Menschen in Vergessenheit zu bringen, ja dieselben lächerlich und verächtlich zu ma= chen, so find sie boch burch die sogenannten unveraußerlichen Rechte ber Krone und ber bevorzugten Stande nicht in Bergeffenheit gebracht worden. Den schlagenosten Beweis hierfur bietet bie Berfassung bes Staates Teras und vieler anderen Staaten Nordamerikas. Allein auch im alten monarchisch= aristokratischen Europa konnte das Bewußtsein ber ewigen und unveraußer= lichen Rechte bes Menschen nicht ganglich erstickt werden. In der Mitte ber Monarchieen Europas hatten boch noch einige wenige Freistaaten bie monarchische Reaction überdauert, welche mit dem Jahre begann, ba Napo= leon sich die Kaiserkrone aufsette, und zu Paris, Wien, Aachen, Troppau, Laibach, Berona und fpater mit weniger Aufsehen, allein nicht geringerer Consequenz von den Cabineten der Großmächte des Continents insbesondere fortgesett wurde. Die Volksbewegungen in Italien und Griechenland, die französische Julirevolution, die belgische Septemberrevolution, die polnische Erhebung der Jahre 1830 und 1831, die Revolutionen von Portugal und Spanien und die in der Schweiz, in Italien und in Deutschland fortdauernde dumpfe Gahrung beweisen deutlich, daß die Bolker Europas fich ihrer ewigen und unveräußerlichen Rechte bewußt geworden find und barnach streben, benselben Anerkennung im wirklichen Leben zu verschaffen.

Worin bestehen nun die ewigen und unveraußerlichen Rechte, welche die Menschen als Einzelne ihren Mitburgern und dem Staate gegenüber, oder zu organischen Mehrheiten vereinigt, als Bolter, anderen Boltern und

ihren Berrichern gegenüber in Unspruch nehmen konnen?

Wie nur diesenigen Wasser klar fließen, deren Quellen in reinen Bersgeshohen sich sinden, so entwickeln sich auch nur diesenigen Rechte mit Klarbeit, welche in einem höheren und reinen Grundsate ihren Ursprung nehmen. Der Grundsat, von welchem wir hier auszugehen haben, wird uns angesdeutet durch den Zweck des menschlichen Lebens. Dieser kann nur darin bestehen, sammtliche Kräfte des Menschen in harmonischer Weise zu entwickeln. Die Folge dieses Lebenszweckes ist, daß der Mensch das Recht haben musse zu allen densenigen Voraussehungen, durch welche die harmonische Entwickelung seiner Kräfte bedingt ist. Der Eintritt des Menschen in den Staat kann diese Rechte nicht schmalern, sondern muß denselben vielmehr durch die Zusammenwirkung der in demselben vereinigten Mittel eine erhöhte Wirksamkeit verschaffen.

Die erste Voraussehung der Entwickelung menschlicher Rrafte ist das physische Leben und folgeweise alles Dasjenige, was zur Erhaltung desselben nothwendig ist. Der Mensch ist aber nicht blos wie die Pslanze oder das Mineral abhängig von physischen Einslüssen. Schon das Thier ist empfängslich für eine Reihe von Eindrücken höherer Art. Schon das Thier besist einen gewissen Grad von Kenntnissen, von Selbstbestimmung, von Fähigsteit, die außeren Verhältnisse, in denen es sich bewegt, sich zu Nuße zu

Schon das Thier besitt Gefühle, welche daffelbe an bas andere Geschlecht, an die Jungen und an andere Thiere seiner Urt anschließt; es besitt den Trieb, für seine und der Seinigen Erhaltung zu sorgen, für dieselbe Schon das Thier besitt Empfanglichkeit fur den Beifall bes au kampfen. Menschen und ber Thiere seiner Urt sowie ein gewisses, wenn auch un= Alle diese Fähigkeiten, Triebe Mares Bewußtsein seines eigenen Werthes. und Gefühle besitzt auch der Mensch. Allein außerdem find ihm noch eine Reihe von Kraften eigen, zu welchen fich fein Thier emporzuschwingen ver= Dahin rechnen wir alle biejenigen Gefühle, aus deren Bereinigung die fittliche Rraft und bas religibse Streben bes Menschen besteht, feine Fähigkeit, die verschiedenen Berhaltniffe des Lebens in Berbindung zu bringen mit Urfache und Folge, mit Berhaltniffen ahnlicher Urt, mit dem ewigen Urgebanten bes Schonen und mit einer hohern Weltordnung. Gewiffenhaftigkeit, die allgemeine Menschenliebe, das religiofe Bedurfnis, das Freiheits= und Rechtsgefühl, der Sinn für Kunst und Wissenschaft, und endlich die Liebe gum Baterlande - biefes find Strebungen, deren nur ber Mensch fahig ift und welche aus Kraften hervorgeben, beren harmonische Entwickelung allein den Menschen über bas Thier erhebt.

Der Mensch hat also nicht blos ein ewiges und unveräußerliches Recht auf alles Dasjenige, was zu seinem physischen Leben, sondern auch auf Dasjenige, was zur harmonischen Entwickelung seiner höhern Seelenkräfte erforderlich ist. Der Mensch kann daher verlangen, daß seine Mitmenschen und der Staat, welchem er angehört, diese seine ewigen und unversäußerlichen Rechte achten, und daß der Staat insbesondere seine ganze Drganisation auf den Grundsaß der praktischen Anerkennung dieser Rechte gründe. Eine nothwendige Folge hiervon ist es, daß auch die Staaten in ihrem Wechselverhaltnisse sowie die Wölker in ihrem Verhaltnisse zu ihren

Berrichern burch biefen Grundfat geleitet werden muffen.

Nach Feststellung des Ursprunges der Menschenrechte gehen wir nunsmehr über zu der Besprechung derfelben im Einzelnen und in ihrem Wechsels verhältnisse.

Das erste und unabweisbare Recht des Menschen, welches die Grundslage aller seiner übrigen Rechte bildet, ist nach der obigen Aussührung das Recht auf Leben, das Recht der Selbsterhaltung, das Necht, seine thierischen Bedürsnisse zu befriedigen. Jedes andere Recht muß daher beim Zusammensstoße mit diesem weichen. Das Necht auf Eigenthum, das Recht der perssönlichen Freiheit können nur in so fern auf Anerkennung Anspruch machen, als sie nicht im Widerspruche stehen mit dem ewigen und unveräußerlichen Rechte der Selbsterhaltung. Alle Eigenthumsrechte, alle Forderungsrechte, sie mögen Namen haben, welche sie wollen: Zehnten, Gülten, Steuern, Frohnsben u. s. w. dürsen unter keiner Bedingung das Recht auf die Selbsterhaltung, das Recht des Menschen, ein gesundes, kräftiges irdisches Dasein zu sühren, lähmen oder gar vernichten. Zu einem gesunden und kräftigen irdischen Dasein wird aber ersordert: gesunde Nahrung, eine schüßende Wohnung und hinreichende Kleidung. Der Mensch hat also das ewige und unveräußerliche Recht, von dem Staate, dessen Mitglied er ist, zu verlangen, sich so zu orgas

niffren, daß jeber Menfch ohne Unterschied bes Standes, bes Alters und bes Geschlechts diese Voraussehungen des Lebens habe. So lange bie armeren Classen bes Bolkes Noth leiden an den unvermeidlichen Bedürfnissen des Les bens, haben sie baher ein vollgultiges Recht, zu verlangen, daß die reicheren Classen ihnen von ihrem Ueberfluffe so viel abgeben, als zu diesem Behufe erforderlich ift. Alle Gefete des Staats, zumal die Steuergesetzgebung, bas Privatrecht und bas Procegverfahren muffen von diefem Grundfage aus= Der Burger, welcher nicht mehr befist und erwirbt, als er zu feinem Lebensunterhalte bedarf, ift baber frei von allen directen und indirecten Steuern, ober mit anderen Borten: die Steuergefeggebung muß fo eingerichtet werben, daß der Burger, welcher nicht mehr besitt und erwirbt, ale er zu feinem Lebensunterhalte bebarf, von allen Laften bes Staats wie ber Gemeinde frei bleibt, und das Privatrecht und das Procegverfahren muß fo beschaffen sein, daß badurch ber nothwendige Lebensunterhalt des Burgers unter keiner Bedingung angegriffen werbe.

Eine nothwendige Folge hiervon ist: eine ganzliche Umwandlung unsfers Steuerspstems, unsers Privatrechts und unsers Procesversahrens; Ubsschaffung sammtlicher direct oder indirect die nothwendigsten Lebensbedürfnisse, namentlich: Nahrungsmittel, Wohnung und Kleidung belastenden Abgaben, Abschaffung sammtlicher auf dem besitzlosen Arbeitsstande haftens den privatrechtlichen Dienste und Abgaben, Befreiung des Grund und Bodens aller kleinen Grundbesitzer von den darauf ruhenden Pfandverschreis bungen, störenden Dienstbarkeiten und sonstigen Lasten, und Anerkennung des Grundsass, daß kein Urtheil vollstreckt werden durfe, wodurch einem Bürger seine unentbehrlichen Lebensbedürsnisse direct oder indirect entzogen

Wie Solon sein Werk der Gesetzebung begann mit der berühmten Seisachtheia, b. h. Lasten=Abschüttelung, so kann in unseren Tagen ein neuer Gesetzeber gleichfalls nur auf diesem Wege unsere so tief gesunkenen Zustände wieder heben.

Allein, so fragt vielleicht Mancher, auf welche Weise soll ber Ausfall gebeckt werden, welcher in Folge ber bezeichneten Maßregeln ben Privat= personen, den Gemeinden und dem Staate zugeht? Unsere Antwort ist: durch eine progressive (d. h. steigende) Einkommensteuer und eine progressive Erbschaftssteuer. Beide Steuern mussen so hoch gegriffen werden, als die Umstände es erheischen. Sie mussen auf der einen Seite das Einkommen und den Erbschafts-Antheil jedes Bürgers freilassen, dessen Lebensunterhalt nicht gesichert ist, das Einkommen und die Erbschafts-Antheile aller Derje= nigen dagegen besteuern, welche mehr haben oder erwerben, als sie zu ihrem Lebensunterhalte bedürfen, und zwar in demselben Maße höher, als ihr Ueber= sluß größer ist.

Das Necht der Selbsterhaltung beruht übrigens selbst auf der Vorsaussehung, daß Derjenige, welcher es in Unspruch nimmt, insofern er dazu fähig ist, arbeite. Denn der Mensch ist nicht geboren zu träger Muße, sondern um seine Kräfte durch Arbeit zu entwickeln.

Doch das Recht der Gelbsterhaltung bildet nur das unterste der Rechte

des Menschen, gewissermaßen nur die Grundlage aller übrigen Rechte beffel-Das Recht ber Gelbsterhaltung hat nicht blos der Mensch, sondern auch das Thier, wie nicht blos der Mensch, sondern auch das Thier irdische Bedürfniffe hat. Allein der Mensch hat nicht blos thierische, sondern auch hohere Bedürfniffe. Auch diese zu befriedigen hat er ein Recht. baber von dem Staate verlangen, baf er fich fo organifire, baf alle feine Burger, nach Maggabe ber Verschiebenheit ihrer hoheren Geistedkrafte, fich zu entwickeln vermogen. hier fangt übrigens die Ungleichheit ber Men= fchen an, fich mit Recht geltend zu machen. Alle Menschen haben gleichmäßig ein Recht auf Leben, alle haben gleichmäßig bas Bedürfniß, Alles zu thun und zu laffen, mas biefes voraussett. Allein nicht alle Menschen befigen einen gleichen Drang, ihre hoheren geistigen Rrafte zu entwickeln. alle besitzen gleiche Unlagen zu ben verschiedenen Kunften und Wiffenschaften und zu ben verschiedenen Thatigkeiten bes Lebens. Die Berschiedenartigkeit ihrer Fähigkeiten und ihrer Leistungen bedingt nothwendig auch eine Berschie= benartigkeit ihrer außeren Verhaltniffe. Der Bildhauer und der Maler be= burfen zu den erhabenen Werken ihres Schöpferischen Geistes anderer Stoffe und anderer Werkzeuge, einer anderen Werkstätte und einer andern Bildungs= schule als ber gewohnliche Steinhauer und Tuncher; der Staatsmann, ber Felbherr, der Gelehrte anderer Umgebungen, außerer Unregungen und Star= kungen als ber handwerker, ber Bauer ober ber Tagelohner. einem Punkte treffen fie boch auch in diefer Beziehung wieber Alle gu= Alle ohne Unterfchieb bes Standes haben gleichmäßig bas Recht, zu verlangen, daß diejenigen Rrafte, in deren Befit fie fich befin= ben, fie feien groß ober flein, fich naturgemaß und frei entfalten ton= nen, daß alfo ber Staat ihre außeren Berhaltniffe fo ordne, um beren natur= gemaße und freie Entwickelung möglichst zu forbern. Richt die außeren Berhaltniffe, unter beren Ginfluß ein Menich geboren ift, fonbern die in= neren Unlagen, welche er auf die Welt mitgebracht hat, follen barüber ent= scheiden, ob er Bildhauer oder Steinhauer, Maler oder Tuncher, Staats= mann oder Handwerker, Feldherr ober Landbebauer, Gelehrter oder Tage= lohner werden foll. Die Aufgabe bes Staats ift es daher, jedem einzelnen feiner Burger, er fei hoch ober niebrig, reich ober arm geboren, die außere Gelegenheit zu einer seinen Unlagen entsprechenden Lebensweise zu geben.

Das zweite ewige und unveraußerliche Recht des Menschen besteht demnach darin, zu verlangen, daß ihm durch den Staat eine seinen Uns lagen entsprechende Bildung und Erziehung gesichert werde. Jest hat aber in der Regel nur der Reich e Aussicht auf eine wissenschaftsliche und fünstlerische Ausbildung. Dieser hat sie selbst dann, wenn er sehr schwache Gaben besist, während sie dem Urmen in der Regel auch dann nicht zu Theil wird, wenn er die großartigsten Anlagen besist. Aller Unterzicht, nicht blos in den Volksschulen, sondern auch in den höheren Bürgerzund Gelehrtenschulen, auf allen Anstalten für Gewerbe, Künste und Wissenzschung der schaften sollte unentgeltlich, d. h. auf Kosten des Staates und der Gemeinden gegeben und bei der häuslichen Erziehung der Kinder sollten die Eltern wenigs

stens in so weit unter allen Umständen von dem Staate und den Gemeinden unterstützt werden, daß die Kinder nicht Noth leiden an den unumgänglichssten Lebensbedürfnissen. Bon diesem Grundsate hängt die Zukunft aller Staaten ab. Wenn die Kinder Mangel leiden an den unumgänglichen Borsaussetzungen ihrer körperlichen und geistigen Entwickelung, so ist die unaussbleibliche Folge hievon, daß der Staat Mangel leiden wird an körperlich und

geiftig tuchtigen Burgern.

Durch die Anerkennung der beiben bisher besprochenen ewigen und unveräußerlichen Rechte der Menschheit wird Wohlstand und Bildung allgemein verbreitet und folgeweise die Ausübung des dritten ewigen und unveräußerlichen Menschenrechtes vorbereitet, nehmlich des Rechtes, frei und unbeschränkt alle Kräfte entwickeln zu dürsen, insofern dadurch nicht die Entwickelung der Kräfte von Mitmenschen verhindert wird. Als ein nothswendiger Aussluß dieses dritten Menschenrechtes erscheint die Preßsreiheit, die Redefreiheit, die Gewissensfreiheit, die Freiheit der Association (Freiheit der Eingehung von Bereinen jedweder Art), Lehrfreiheit und Lernfreiheit, das Recht, nur von seines Gleichen gerichtet zu werden, Volksbewassnung, Freiheit des Handels und der Schifffahrt im Innern des Baterlandes und Alles, was mit diesen Rechten und Freiheiten in untrennbarem Zusammenshange steht.

Das Recht auf Leben, das Recht auf Bildung und bas Recht auf freie Entwickelung der une von der Natur gegebenen und durch die außeren Ber= haltniffe herangebildeten Krafte, - dieje drei ewigen und unveraußerlichen Menschenrechte haben in ihrem Gefolge Lebensgenuß, Freudigkeit und Bu-Derjenige Staat, in deffen Mitte jene brei Rechte eine um= friedenheit. faffende thatsachliche Unerkennung gefunden haben, muß naturgemaß alle übrigen Staaten an innerer Rraft und folgeweise an außerem Ginfluffe übertreffen. Er wird die Kluft ausfüllen, die jest noch Soch= und Nieder=Geborne, Reiche und Arme, Mächtige und Machtlose von einander trennt. ein Ende machen bem Neide und der Zerstorungswuth, dem Wucher und dem Betruge, der Herrschsucht und der Tyrannei. Er wird zu Freunden machen, die früher sich feindlich gegenüber standen, er wird verfohnen die aufgeregten Gemuther und Verzeihung schaffen felbst allen Denjenigen, welche sich mit bem Raube der Armen bereichert und mit den Leiden der Machtlosen ihr Spiel getrieben haben.

Die ewigen und unveraußerlichen Menschenrechte muffen übrigens nicht blos die Grundlage der Gesetzebungen jedes einzelnen Staates, sondern sie muffen auch die Grundlagen bilden, auf welchen das Wechselverhaltniß der Staaten beruht. Wenn der einzelne Mensch ewige und unveraußerliche Rechte besit, welche jedes Menschen-Individuum wie jede Menschenverseinigung anzuerkennen verpflichtet ist, so muffen naturlich auch alle Mensschenvereinigungen und unter diesen insbesondere auch der Staat dieselben ewigen und unveraußerlichen Rechte besitzen. So lange ein Staat den andern zu übervortheilen sucht, oder der mächtigere Staat den mindermächtigen durch Gewalt der Waffen oder durch die Bedrohung mit Krieg und Gewaltsthat zwingt, sich seinen Besehlen zu fügen, so lange können unmöglich im

Schoofe biefes Staates bie ewigen und unveraußerlichen Rechte ber Menschen auf Unerkennung rechnen. Dieselben Beweggrunde, welche ein Wolf im Berkehre mit anderen Bolkern leiten, bestimmen immer mehr oder wenis ger auch feine Regierung im Berhaltniffe zu ben Burgern und diefe in thren Muf ber andern Seite üben aber auch die Bewechselfeitigen Beziehungen. weggrunde, welche im Bechfelvertehre der Burger Geltung haben, Ginfluß auf den Wechselverkehr zwischen Regierung und Bolk und zwischen einem Auf diese Weise schlingt sich eine ununterbrochene Staate und bem andern. Rette von dem einzelnen Menschen zu seinen Mitmenschen, von den ein= gelnen Burgern eines Staates zu beren Staatsregierung und von einem Staate zu allen anderen, mit welchen er in Berührung tritt. Jebe Ber-Lehung der ewigen Rechte der Menschheit zieht in ihrer Rudwirkung in allen Kreisen des Lebens, auf welche sie einwirkt, andere ahnliche Rechtsverlegungen Sie wedt gewaltsam in anderen Gemuthern dieselben schlum= mernden bofen Triebe auf, welchen fie felbft ihre Entstehung verdankt. Auf ber andern Seite regt aber auch jede hochherzige handlung in anderen Men= fchen biefelben edlen Gefühle an, aus welchen fie entsprungen ift.

Wenn einmal die ewigen und unveräußerlichen Rechte der Menschheit in größeren und kleineren Kreisen des Lebens werden Anerkennung gefunden haben, dann wird das goldene Zeitalter beginnen, von welchem die Dichter des Alterthums sangen und von welchem wir nach Jahrtausenden doch noch immer so fern sind. Suft av von Struve.

Meriko. (S. 562 streiche: Erot so großer — Statt findet; dafür Folgendes.) Aber der eigentliche Eräger des Centralisationsprincips war Santa Anna und diesem gelang es, unter dem Borwande des Kampses gegen die erst im September 1841 ganzlich besiegten Föderalisten, erst eine factische Dictatur zu behaupten, dann die Präsidentenstelle zu übernehmen, die er zu unumschränkter Herrschaft zu erweitern trachtete. Pukatan erklärte sich für unabhängig, ohne daß sich dieses Berhältniß zur Zeit hätte recht consolidiren können. Santa Anna veränderte im December 1842 die Berkassung nach seinem Ermessen und verwirrte überhaupt durch willkürliches, anmaßendes und gewaltthätiges Berhalten im Innern und gegen Außen alle Berhältnisse. Das führte endlich dahin, daß er im Ansange des Jahres 1845 gestürzt und verbannt wurde. Er ging nach Havana, und Herrera, ein friedlicher Mann ohne auszeichnende Fähigkeiten, wurde Präsident.

Aber eine schlimme Erbschaft war diesem Nachfolger namentlich in den Beziehungen zu den Bereinigten Staaten von Nordamerika geblieben. Diesser machtige Freiheitsstaat fangt an, in romischer Weise eroberungslustig zu werden, und wenn auch seine weiten Granzen noch lange nicht angefüllt sind, so sieht er sich doch rasilos nach neuen Statten um, die den kommenden Geschlechtern Raum geben sollen, das Treiben ihrer Bater zu erneuern. Gewalt und List stehen ihm dabei wie den Romern zur Seite. Das kühne, ruhelose Geschlecht seiner Ansiedler dringt immer weiter, ohne sich viel um Granzen und Landesrecht zu kummern; wohin es kommt, trägt es Sitte und Grundsche der Union hin, und wenn es sich stark genug dazu fühlt, verlangt es den Anschlus. So hat man Tepas erst mit nordamerikanischen Einwanses den Anschlus.

berern versehen; diese erlangten balb das Uebergewicht über die schlaffe Bevols kerung romanischen Ursprungs, und sie waren es, welche die Lobreißung von Mexiko burchsetten. Das war nur der Borläufer des Unschlusses an die Die Vereinigten Staaten erkannten ichon 1837 die Unabhangigs keit von Texas an; 1839 erfolgte dasselbe von Frankreich, 1840 von den Riederlanden, 1841 von England. Gin Schritt, den wenigstens Frankreich und England seitdem bereut haben mogen. Denn die Hoffnung schlug fehl, daß es eine mahre Selbstständigkeit werden wurde. Immer mehr Einwanderer stromten aus den Vereinigten Staaten herbei und seit 1844 brachte man ben Gedanken einer Einverleibung in die nordliche Union formlich gur Sprache. Beber die Gegenbemuhungen Englands noch das nordamerikanische Parteis intereffe, was namentlich in dem Punkte der Sklavenfrage von der Sache berührt wurde, vermochten den Ausgang abzuwenden. Um 25. Jan. 1845 nahm das Repräsentantenhaus, am 1. Marz der Senat der Vereinigten Staas ten den Borschlag an, Texas in die Union aufzunehmen. Umsonst bot Meriko Unerkennung des unabhängigen Texas an. Die Amerikaner in Teras setten es durch, daß Teras in den Anschluß willigte, der denn im Sommer 1845 vollzogen murde.

In Merito erregte Das bei ben am Staate Betheiligten großen Ber= druß, zumal man wohl wußte, daß von Nordamerika aus dasselbe Mand= ver bereits auch gegen Yukatan und besonders gegen das hochwichtige Califors nien eingeleitet werde. Man lehnte alle Verhandlungen ab und rustete zum Das war es, mas ber Prafibent Polt wollte, deffen Proclamation vom 13. Mai 1846 ben Kriegsstand zwischen ben Bereinigten Staaten unb Mexiko exklarte, wie er schon vorher durch den Befehl an General Taylor, über den Rio Grande zu rucken, in Kraft getreten war. General Taplor war schon am 29. Marz vor Matamorcs angelangt, hatte schon am 8. Mai bei Palo Alto gesiegt, wie er auch spater bei Saltillo eine großere Schlacht gewann. Doch nicht von diefer Seite aus follte ber hauptstreich geführt werden, zumal auch Parteigrunde die Regierung bestimmten, Taylor zu ver-Veracruz ward blodirt, eine amerikanische Flotte sammelte fich vor ihm und bald erschien General Scott mit Landungstruppen. zwischen war General Paredes, der Nachfolger herrera's auf dem Prafiden= tenstuhle, burch die Partei Santa Unna's gestürzt und am 5. August gefans gen gesetst worden. Santa Unna kehrte am 15. August von Havana zurud, und man glaubte, die Umerikaner hatten ihn felbst durchgelassen, bamit er den Frieden bewirke. Seine Worte haben das nicht bestätigt; ob seine Thas ten, kann erft die Folgezeit lehren. Er berief den Congres und ließ fich am 6. December zum Prafidenten ernennen. Geinen Viceprafidenten Periaes stürzte er am 26. Februar 1847 wieder und befahl nun allein, unter dem Titel: "wohlverdient um das Baterland". Über er ward sowohl von Tanlor geschlagen ale von Scott. Er konnte die Ginnahme von Veracruz (29. Mark) Freilich fein ruhmlicher Sieg fur die Nordamerikaner, nicht verhindern. benn sie wußten das Fort San Juan d'Ulloa nur durch die Drohung eines Bombardements des wehrlosen Beracruz zu bezwingen. Er und feine Unterbefehlshaber murben wiederholt von der Zahl nach schwächeren Truppen ge-

schlagen, zulest am 20. August in der Nahe von Meriko selbst, wohin Genes Bier mußte ein Waffenstillstand eingegangen ral Scott gedrungen war. werden, mahrend deffen der Friede verhandelt werden sollte. Doch der Congreß ift auseinandergegangen und in den Provinzen dauert der Krieg fort. Die Merikaner haben sich, namentlich bei Bertheidigung von Platen, nicht ohne alle Tapferkeit gezeigt, find aber burchgangig schlecht geführt worden. Mitten im Kampfe für die Unabhängigkeit gingen Militäraufstände und Pat-Daß man sich immer wieder an den feigen, ungeschickten teiungen fort. und gesetlosen Santa Unna ergab, beweist am Sprechendsten die Erbarm: lichkeit der Zustände. Den Umerikanern hat das gelbe Fieber und der Guerrillaskrieg am Deiften geschabet und die Unternehmung mochte ihnen theuer ju fteben gekommen fein, waren die merikanischen Buftande nur um Etwas beffer gemefen. Jest (Nov. 1847) liegt diese ganze Ungelegenheit noch in ber Schwebe. Bulau.

Mittelamerika. (Um Schluffe des Artifels ftreiche: Allein Carrera - macht; bafur Folgendes.) Allein wie er boch die fortdauernden Berwirrungen nicht gewältigen konnte, so erwuchs ihm auch ein gefähr= licher Gegner an einem Halbindianer Carrera, der sich an die Spite von Indianerhorden stellte und mit diefen, erft ale Freibeuter, bald ale Kriege= führer umherzog. Nachdem sich schon 1839 die Union in ganglicher Uneinigkeit aufgeloft hatte, gelang es Carrera zu Unfang bes Jahres 1840, bie Stadt Guatemala zu überrumpeln und Morragan zur Flucht zu treiben. Zwar wollte derfelbe zu Anfang d. J. 1842 von Costa-Rica aus wieder in Nikaragua einfallen, aber die Bewohner Cofta-Rica's felbst erhoben sich gegen ihn, er ward endlich gefangen und am 15. Septbr. zu San = José, nebst bem General Villesenor, erschossen. Die vier anderen Staaten schlossen am 7. Detbr. einen neuen Unionsvertrag, find aber auch feitdem mehrfachen Unruhen und Erschütterungen ausgesetzt gewesen. Im April 1847 ift wieber einmal Guatemala aus der Union geschieden und hat sich für unabhängig Der machtigste Mann in biefen Staaten ift immer noch Carrera und foll, nachbem er ju ftaatlicher Gewalt gefommen, fowohl Fahigfeit als Luft zur Bildung gezeigt haben, überhaupt immer noch einer der beften von biefen fubamerikanischen Machthabern fein. Bulau.

## M.

Nachbruck. Den Gründen zu Gunsten eines naturrechtlichen Berbots des Nachdrucks lassen sich trot der scharfsinnigen Aussührung des trefflichen Pfizer wohl einige Zweiselsgründe entgegenstellen. Es war wohl eine tief in der Natur des Rechtsspstems enthaltene Grundansicht des römischen Rechts, daß wahres Eigenthumsrecht und Fruchtgenuß von demsselben nur von körperlich en Sachen bestehen und eine Ausdehnung von

Eigenthumbrechten auf unkörperliche Sachen (also auf bas Monopol= recht, von den Burgern zum Eigenthum übergebenen Bu= chern ausschließlich neue Abbrucke machen zu burfen) nur burch besondere positive Schopfungen (Fictionen) entstehen kann \*). Ganz ebenso war es naturlich, daß die Romer die Obligationen= oder die per= fonlichen Rechte, namentlich die Vertrags = Rechte und Verpflichtungen auf die besonders personlich verpflichteten Personen beschränkten. Hiernach also können die Vorbehalte des Verkäufers der Handschrift oder des Buches, es nicht zu neuen Abdrücken zu benuten, nur den besonderen diesen Vorbehalt zugestehenden Contrahenten binden. Pfiger's Beispiel, welches er fur bie entgegengesette Unficht vom Chebruch hernimmt , paft nicht. und das eheliche Recht ift fein bloges Dbligationen =, fondern ein Statusrecht, vom Staate allgemein geheiligt. Ebenfo wenig lagt fich von ber Befchran = fung des Berlegers, nur eine bestimmte Ungahl Eremplare zu drucken, welche er vertragsmäßig übernahm, ein Schluß auf Nichtcontrabenten machen.

Ist nun Dieses richtig, so werden auch die durch den Nachdruck ent= stehenden Nachtheile für den Schriftsteller und Verleger noch keine Rechts= verlegung und keine Entschädigungspflicht für den Nachdrucker begründen.

Denn "wer fein Recht gebraucht, thut Niemandem Unrecht."

Alles dieses scheint man wohl auch unwillfürlich mehr ober minder einzuräumen, indem man bei allen andern Werken, bei Gemälden, Lichtsbildern, Steindrucken, Geweben, nütlichen Maschinen, das gleichviel ob künstlichere oder unkünstlichere Nachmachen ohne besondere Monopolprivislegien nicht für Rechtsverletzung erklärt. Man scheint es ebenso anzuerskennen, indem man die ja wohl ebenfalls nicht ganz unn at ürlich en Erberechte bei dem sogenannten schriftstellerischen und Verlagseigenthum nicht vollständig anerkennt, sie nicht, wie andere Eigenthumsrechte, allen Erben auf alle Zeiten zugesteht.

Doch kommt man jedenfalls auch troß jenen Zweifeln zu dem Ersgebniß, daß die natürliche Billigkeit gegen den Schriftsteller und Verleger und das öffentliche Wohl, die ihm entsprechende Schützung gemeinnütiger Bestrebungen und des ihnen gebührenden natürlichen angemessenne Lohns einen positivgesesslichen Schutz gegen Nachdruck, etwa auf die Lebenszeit des

Schriftstellers, begrunden.

Zugleich aber fordert ebenfalls das öffentliche Wohl, daß nicht durch allzu lange Ausdehnung dieses Monopols und durch zu hohe Preise der Bücher gestade die unentbehrlichsten und nütlichsten Geisteswerke der größeren Zahl der Bürger unzugänglich bleiben und auf Kosten der Cultur ein verderblicher Wucher mit denselben getrieben wird. Daß der Nachdruck, daß im schlimmssten Fall wenigstens der Nachdruck in fremden Reichen bisher gegen übermässige Bücherpreise wesentlich schütze, Dieses wird Niemand leugnen. Die Politik wird also Dieses nicht übersehen dürfen. Sie wird namentlich bei völkerrechtlichen Verträgen über den Nachdruck umsichtig zu Werke gehen

<sup>\*)</sup> S. unten "Rechtsfystem." Suppl. z. Staateler. III.

muffen. Wie ware es z. B. geworben, wenn die Verfasser ober vielmehr die gewinnsuchtigen Verleger der Werke von Goethe, Schiller, Sasvigny, Eichhorn u. s. w. von Unfang an absolut und auf alle Zeiten und in allen Ländern gegen Nachdruck geschützt gewesen wären? Würden alsbann nicht diese Werke durch noch viel unmäßigere Preise, als zum Theil schon bisher, der unermeßlichen Mehrheit der Nation beinahe unzugänglich

gemacht worden fein ?

Uebrigens hat seit Abkassung des Artikels von Pfizer ein Bundesbeschluß vom 19. Juni 1845 den Schutz des literarischen Eigenthums auf die Lebenszeit und die 30 Jahre nach dem Tode des Verkassers ausgedehnt. Durch einen früheren Bundesschluß vom 22. August 1841 wurde auch gegen unbefugte Aufführung und Darstellung musikalischer Compositionen und bramatischer Werke ein Schutz auf zehn Jahre verliehen. Viele deutsche Landesgesetz, z. B. das baierische Gesetz vom 15. April 1840, das sächsische vom 22. Februar 1844, das würtembergische vom 24. August 1845, hatten übrigens schon vor dem Bundesgesetz die dreißigjährige Schutzfrist,

vom Tode des Berfaffers an gerechnet, zugestanden.

Das Bundesgesetz ertheilt seinen Schut aller Schriftsteller und Berleger in allen deutschen Ländern und für den Umfang des Bundes nur als ein Wenigstes des Rechts und überläßt es ben Landesgesetzgebungen, ben Schut innerhalb gandes weiter auszudehnen. Auch muffen die gandesgesete naher bestimmen, was unter ben Begriff Nachbruck fallt. abdruck auch schon des größeren Theils eines Werkes ift ohne Zweifel uns befugter Nachbruck, auch wenn er in Form eines Auszugs aus dem Werke erscheint, mahrend ber Abdruck einzelner Stellen ober Auffage biefen Charafter nicht an sich trägt. Ebenso wenig ift eine Uebersehung ober der Ubbruck von Urkunden und von Werken, worauf Niemand ein Verlagsrecht hat, unbefugter Nachdruck. G. Mittermaier, Deutsches Privatrecht 1847. §. 296. Rlar find die meiften neueren Gefete barüber nicht: ob zur Berfolgung bes Nachbrucks nur die Ruckficht auf die Bermogensbeein= trächtigung berechtigt, welches übrigens im Zweifel anzunehmen ift. Bu vergleichen find über Nachbrud S. E. Schmib, der Buchernachbrud, Jena 1823. 2. F. Griefinger, ber Rachbrud, Stuttgart 1822. Höpfner, ber Nachbrud ift nicht rechtswidrig, 1843.

Nassau. Seit der Absassiung des vorstehenden Artikels dauerte das durch die Schrecken der Reactionszeit und die Huldigung des verstorbenen Fürsten für die Metternich'sche Politik sowie durch den Mangel politischer Bildung und Hilfsmittel in dem braven nassausschen Bolksstamm hervorgerusene Spießbürgerthum, es dauerte in allen höheren Beziehungen ein wahrtes Stillleben noch mehrere Jahre fort. Erst auf den letten Landtagen und nach der Entlassung des Grafen Walderdorf 1842 zeigte sich in der Rezgierung ein humanerer Sinn und in der Ständekammer einiger Ausschwung zu neuem Leben. Namentlich siegte die bürgerliche und religiöse Freiheit in der Sache der Deutschkatholiken und in der Zulassung eines deutschkatholissschen Ständemitgliedes auf die rühmlichste Weise. Auch das Recht auf die

Es ift zu hoffen, daß biefer madere Domanen wurde wenigstens gewahrt. Bolfostamm, in welchem so viele Schlichte Burger in ber beutschen Schredens= zeit ein ruhmvolles Martnrerthum mannlich bestanden, an den gemeinschaft= lichen Bestrebungen und Rampfen bes deutschen Boltes fur einen wurdigen Rechtszustand wieder thatigeren Antheil nehmen wird, daß bald tuchtige Manner gludlicher und erfolgreicher als herber, Wilhelm und Lud= wig Snell und Undere fur Die verfassungemäßige Freiheit ihres fleinen, aber schönen und reichen Landes fampfen werden. Unverantwortlich ift es aber, daß die Raffauer Liberalen jedes offentliche Blatt im Lande haben ein= geben laffen, ohne fur ein neues Drgan ber Bolksbildung und bes offent= lichen Rechtsschutes zu forgen. Gin solches murde auch fur die Deffentlichs teit ber landståndischen Berhandlungen und der Gemeindeangelegenheiten, für freie Gemeindeverfassung und gegen die allgemeinen deutschen Uebel, den Beamten= und Polizeigeist, und gegen ben sittlichen, patriotischen und geisti= gen Stumpffinn ber Mehrheit ber Burger am meiften wirken konnen. C. W.

Nationalokonomie, politische Dekonomie, Bolks wirthschaftslehre. — National= (Bolks=) Bermögen. — I. Der einzelne Mensch und die Gesellschaft — Familie, Gemeinde, Bolk — haben Bedürsnisse, welche befriedigt werden durch den Berbrauch außerer Güter. — Die Natur bringt sie hervor, die Arbeit sammelt, besreitet, veredelt sie, macht sie tauglich zum Gebrauch es der Berkehr, der Handelt sie durch unmittelbaren Tausch oder durch Bermitstelung des Geldes, Kauf und Berkauf, und so gelangen die Güter zum Bersbrauche für menschliche Zwecke.

So steht der Mensch in einem Verhältnisse zu Allem, was er braucht, zu den Sachen; ist dieses Verhältnis ein zufälliges, planloses, unabhängig von unserem Willen, oder unterliegt die Versorgung mit Sachen, die wir brauschen können, lediglich unserem Willen? — Keines von Beidem ist der Fall. Die Volkswirthschaft ist ein aus vielen Theilen bestehendes Sanses, ein Organismus in einander greisender Thätigkeiten, welche sich nach bestimmten Gesehen und Regeln bewegen, die der Mensch nicht machen kann, wie er will, die er aber beobachten und kennen lernen soll, damit er sie nicht störe, sondern ihnen gemäß verfahre und sie immer besser benußen lerne.

Welche sind nun die Gesete und Regeln, wonach die mannigfalstigen auf Behandlung der Sachen gerichteten Kräfte zusammen wirken, um das Leben der Menschen zu erhalten und seine Zwecke zu verfolgen? Das ist die Frage, welche die Volkswirthschaftslehre zu beantworten hat.

Um bem Gegenstande von einer Seite naher zu kommen, welche nicht nur das Wesen ber Bolkswirthschaft, sondern auch die Stufen ihrer Entwickelung in ihren Hauptzügen anschaulich macht, wollen wir uns einen Augenblick unter den Menschen umsehen, wie solche früher waren, und dann, wie sie jetzt mit einander verkehren.

In der hellenischen Welt, Athen ihr geistiger Brennpunkt, lebte und arbeitete der Burger fur den Staat, ber Sklave fur den Burger.

Der Landbau galt für ein anftanbiges Geschäft, die Gutsbefiger hatten ihre Aufseher über die Sklaven, es waren Bustande, ahnlich ben spateren germanischen zwischen Grundherren und Leibeigenen, ben neueren amerika= nischen zwischen Pflanzern und Sklaven. Wie der deutsche Grundherr aus bem Ertrage fremder Arbeit ben Aufwand feiner Rolle im Staate bestritt, und wie der amerikanische Pflanzer, der keinen Sof besucht und keinem Lehnherrn hulbigt, bem freien Gemeinwefen bie Zeit wibmet, die ihm bie Sflavenarbeit fpart, - fo ber griechische Grundeigenthumer. Die gewohn= lichen Sandwerke waren nicht fehr geachtet und wurden auch feltener von Burgern, häufiger von eingewanderten Sinterfassen betrieben. Um wenigsten angesehen mar ber Sanbel, benn - fo bachte ber Grieche - ber Sandel bringt Nichts hervor, nicht Rleid und nicht Speise, er will nur Gelb erwerben, und Dies, als einziger 3med, ift gemein und veracht= Es war eben damals die Sorge fur die Wirthschaft Nebensache, die Sorge fur das Gemeinwesen Sauptsache. Mitreben, mablen und abstim= men in öffentlichen Ungelegenheiten, bas war die politische Freiheit; zu öffentlichen Aemtern gewählt zu werden, das war der Chrenlohn der Tuch= tigfeit.

Die Geltung des Staatsburgers beruhte auf dem Maße, in welchem er Zeit, Kräfte und Mittel dem öffentlichen Dienste zur Verfügung stellte; wer also Nichts weiter thun konnte, als für sich selbst sorgen, der galt nicht als nüßlicher Staatsburger. Burgerliches Leben und Staatsdienst war Eins. Um sich würdig vorzubereiten, suchte der Grieche den tiefen Gedanken und die schöne Form zu gewinnen. Philosophie, Dichtkunst, Redekunst, Theater, bildende Künste waren mehr oder weniger öffentliche Angelegenheiten; daß das Schöne und Vildende auch dem Aermsten zugänglich sei, dafür hatte

ber Staat ju forgen.

Der außere Verkehr wurde gepflogen mit den Bundesgenoffen, die im Kriege halfen, und mit den Colonieen, wohin man den Ueberschuß der Bevölkerung ableitete. Das Mittelmeer bespülte damals die Welt, die Colonieen wurden in Italien, an den Kusten von Gallien und Hispanien gegründet; jenseits der Saulen des Hercules lagen nur Abenteuer. Das Handelsvolk der Phonicier war berüchtigt als ein Bolk von Dieben und Rausbern; Aegypten hielt von seinen Kusten Handel und Schifffahrt fern; die Spartaner erstrebten nur Kriegstüchtigkeit durch strenge Zucht, Abhartung, Armuth, und verbannten geistige und sinnliche Genüsse als verweichlichend.

Wohl haben auch die Griechen nachgebacht über das Verhaltniß ber Menschen zu den Sachen; allein was nicht unmittelbar auf das Gemein= wesen sich beziehen ließ, von ihm ausging ober zu ihm hinzog, das achteten

fie gering.

Bei den Romern gestalten sich die Verhaltnisse und die Ansichten über Besitz und Erwerd etwas anders als bei den Griechen. Zwar erscheint hier wie dort, wenigstens in den spateren Zeiten des Freistaates und mehr noch unter den Kaisern, der Reichthum des Einzelnen hauptsächlich auf Sklavenarbeit, nebenbei aber noch auf Betrug und Erpressung berushend; es waren hier wie dort die Handwerke gering und der Handel noch ges

ringer geachtet. Aber bei bem Romer trat in Beziehung auf Eigenthum und Erwerb, neben dem Begriffe von Schicklichkeit, zugleich ein stark ausgeprägter Rechtssinn hervor. Das Volk wehrte sich gegen den Wucher und die Güterfresserei, nicht sowohl weil es nach Bequemlichkeit und Genucht frebte, als weil ihm das Unrecht zuwider war.

Die Verachtung gegen Gelderwerb, welche die Römer von den Griechen überkommen hatten, wurde doch nicht so ganz allgemeine Volksmeinung. Zwar spricht ein großer Redner und Staatsmann wie die philosophische Schule, welcher er angehörte: Wer Geld nicht habe, soll es verachten, wer es habe, solle es zu Wohlthaten und Spenden brauchen — aber der Senat verbot die Geldaussuhr, Schriftsteller (Plinius) klagen später über die großen Summen, welche für indische Waaren in das Ausland gehen, daß im ganzen Volke die Geldgier eingewurzelt sei, daß (Seneca) die Armuth eine Schande sei, verachtet von den Reichen, verhaßt den Armen. Den ganzen Geldjam= mer der Neuzeit haben die Römer schon durchgelebt.

Das eigentliche Sandwerk und der burgerliche Beruf des Romers war Brandschatung der Besiegten, Erpressungen von den Bunbesgenoffen, Steuern von ben Provingen waren die Mittel zur Bereicherung ber Familien und zur Fullung der Staatscasse. Dort, in den Provinzen, fand die Habsucht Nahrung, und so fehr anderten sich die Berhaltniffe, daß das arme Bolk nicht mehr ausgebeutet, sondern auf Staatskosten ernahrt wurde und eben darum sittlich versank. Krieg, Eroberung, Gesetzebung, Berwaltung, darin waren die Romer groß. In der Staatsfinanzkunst hatten sie es, ohne Theorie; weit gebracht; die Ditgothen und die Franken murben ihre gelehrigen Schuler. Die Guterquellen erforschen, die Einsicht und die Arbeit des Bolfes auf beren zwedmäßigste Benutung hinleiten, das konnte die Aufgabe einer Gesellschaft nicht sein, die ihre okonomischen In feiner Bluthezeit Grundlagen in Sklavenarbeit und Kriegsbeute fand. war das unverwüstliche Kriegergeschlecht nach harten Rampfen mit einer Sandelsmacht fertig geworben, beren farge Berechnung die Entwurfe ihres großen Feldherrn lahmte. Rom hatte Karthago verschlungen; über brei Welttheile breitete es seine Berrschaft - fie zerfiel mit ben Sitten, neue Bolker, fraftig und einfach, ein neuer Glaube verjungten die Nationen, gestalteten eine neue Beit.

Nicht unähnlich den Zügen der amerikanischen Unsiedler gegen Westen und Süden waren die Züge der Germanen gegen das Römerreich. Wie ein großer Theil der Truppen, welche heute gegen Meriko sechten, nicht ausziehen, um wieder heimzukehren, sondern um kand und Niederlassungen zu gewinnen, so überzogen die germanischen Stämme den europäischen Süden, um kand und seste Size zu erobern. Wie dort, so hier, die angelsächsische, germanische Nace gegen die romanischekeltische, romanische indianische. Über dort zerstörte die rohe Naturkraft eine abgestandene Cultur und nahm, was diese Vildungsfähiges hatte, in sich auf; hier, in Umerika, ist die Kraft schon praktisch durchgebildet und kämpft mehr gegen Boden und Klima als gegen die Menschen. Darum sehen wir auch Entwickelungsperioden, welche

in Europa Jahrhunderte erforderten, in der neuen Welt in weniger Jahr-

zehnten auf einander folgen.

Der Germane war Grundbesißer und Krieger. Das Musterbild in beider Beziehung war Karl der Große. Es ist bekannt, mit welcher bis ins Kleinste gehenden Sorgfalt er seine Guter bewirthschaftete und den Berwaltern Vorschriften gab, worunter auch die, geschickte Handwerker auf die Villen zu ziehen, wo der Keim zu dem Städte we sen gelegt wurde. Sehr mannigfaltig waren die Eigenthums= und Nuhungsverhaltnisse des Bodens; von dem Gesammteigenthum aller Freien, die zu dem Obereigen=

thum bes Lehnsherrn und ber Borigfeit des Leibeigenen.

Die aber die Gutswirthschaft Rarl's die Landwirthschaft forderte, so hob fich in ben Stabten, mas noch nicht dagewesen war, ein freier Gewerb= stand, gestütt auf die Bereinigung der Krafte, auf die Korperschaft, das corporative Element. Die Theilung ber Arbeit und ber wechfelfeitige Berfebr zwischen Landwirthschaft und Gewerben zeigten zuerft die Bedeutung ber Bolkswirthschaft; diese Elemente bahnten ben Sandel an und schufen bie Mittel, welche Deutschland groß machten und es in ben Stand festen, unfägliches Unglud zu ertragen. Bwei Classen von Menschen barf man bei bem wirthschaftlichen Entwickelungsgange bes Mittelalters fo wenig als in anderer Beziehung übersehen, bas find bie Geiftlichen und bie Juben. In dem Reiche Karl's des Großen und noch langere Zeit nachher hatten die Bischöfe und die übrigen Geistlichen noch andere als kirchliche Verrichtungen, und zwar nicht nur, wie immer, fur fich, fonbern fur den Staat. Bischofe waren nehmlich auch Diplomaten, Gefandte und überdies Gefalls verwalter, welche die meift in Naturalabgaben bestehenden Leiftungen zu erheben und ihrer gesetlichen Bestimmung gemäß zu verwenden hatten. Beiftlichen aber waren zugleich Ranzleibeamte und Schullehrer, in ben Rir: chen wurden die Bucher und geschriebene Urkunden aufbewahrt; die Monche arbeiteten auch auf dem Felde, und namentlich hat ihnen der Weinbau viel zu verbanken. Indem sich die Kirche auf diese Weise in allen nicht unmittels bar zum Kriegswesen gehörigen Zweigen der Verwaltung dem Staate nutlich machte, felbst allmalig bedeutenden Grundbesig mit den baran klebenden Rechten gewann und bann, wie weltliche Reichsbeamte, felbft Staaten bilbete, ubte fie einen machtigen Ginfluß auf Staatsangelegenheiten, Boltsbildung und Nahrungeverhaltniffe. Gie mehrte ihr Vermogen durch Erb= schaften, Schenkungen und Gaben aller Urt, und ber Werth, den fie auf bas Beld legte, ber Gebrauch, ben fie bavon zu machen mußte, fand Eingang in die Unsichten der Fürsten wie der Bolker. Freilich war dies nicht im Einklange mit den Lehren des Chriftenthums, welches gang nach den Begriffen der alten Welt den Reichthum an fich gering achtete. Aber es war so.

Es erweiterte sich der Gesichtskreis jener Zeit durch die Berührungen mit dem Morgenlande. Dem Anstoße der Mohamedaner gegen das Griechens reich und die pyrendische Halbinsel folgte als Gegenstoß die nachhaltige Beswegung der Kreuzzüge. Nicht nur der Volkerverkehr dehnte sich aus, sons dern auch die Mittel, ihn zu beleben, wurden erdacht und ausgebildet. Hierin zeichneten sich die Juden aus. Wie heutzutage, so waren sie schon

in ben Zeiten der Kreuzzüge Capitalisten, Anlehnsunternehmer, Wechselshandler. Zu der Landwirthschaft, den Gewerben und dem Handel, die jest schon eine ganz andere Stellung einnehmen als im Alterthume, kam das Capital, das aus jenen Thätigkeiten angesammelt und gegen ein Miethzgeld, Zins, dargeliehen wird, und der Credit, welcher es Dem zur Bersfügung stellt, auf dessen Geschick und Rechtlichkeit man vertraut oder der für die Erfüllung seiner Berbindlichkeit Sicherheit stellen kann; der Credit, mittelst dessen endlich Forderungen ebenso Gegenstände des Verkehrs werden wie die Werthe selbst, auf welche sie lauten. Um Weitesten voran waren damals die italienischen Städte, welche größere Industrie und Seeshandel trieben, dem Handel die Einrichtung gaben, welche die übrigen Völker sammt der Kunstsprache von ihnen entlehnten, Banken errichteten und Untersuchungen über die Gesese der Bolkswirthschaft anstellten, die wir im vorigen Jahrhundert als neue Theorieen wieder sinden.

Während sonach im Alterthum die Versorgung mit Sachen größten=
theils den Sklaven überlassen, außer dem Landbau für den Bürger kaum
anständig, der bloße Gelderwerb verächtlich, der Beruf des Bürgers seine
Theilnahme an den Angelegenheiten des Gemeinwesens, besonders auch am
Kriege war, bildeten sich im Mittelalter ganz andere Verhältnisse und An=

sichten.

Neben ben Leibeigenen, die freilich nicht sehr hoch über ben Sklaven standen, erhielt sich doch der freie Grundbesißer, und das Beispiel Karl's des Großen und der Kirche hob die Landwirthschaft. In den Städten bildete sich ein kräftiger Gewerbstand, als Körperschaft, angesehen und ehrbar, auf Zucht und Sitte haltend. Der Handel kam zu Ehren, und die gesammte Volkswirthschaft stellte sich in einer Bedeutung heraus, welche Anlaß gab,

sie genauer zu ergrunden.

Allerdings liegen die Anfange und ersten Schritte zur Erkenntniß der Bolkswirthschaft nicht oben auf den Blattern der Geschichte und sie tauchen nur in ihren hervorragendsten Erscheinungen, als Venedig, deutsche Hanse u. s. w., aus einem Meere von Blut und Elend hervor. Weit häusiger sieht man die Quellen des Wohlstandes zerstören als befördern, namentlich in dem zerrissenen Deutschland, mit seinen Raubschlössern, seinen Fürstens, Abels und Städtekriegen, seinen Bauernschindern und Blutsaugern, aber auch mit seiner durch Nichts zu erschöpfenden Volkskraft, auf deren selbstbewußter Entfaltung die Hoffnung für die Zukunft des Vaterlandes ruht. Unter all dem Druck und Jammer wurden die Keime des Wohlstandes gelegt und erkannt, deren Psiege in unsern Tagen die Hauptsorge der Regierungen sein muß.

Den Uebergang aus dem Mittelalter zur Neuzeit bilden für die volks= wirthschaftlichen Zustände wie für andere Verhältnisse des Völkerlebens jene großen Wendepunkte der Seschichte: die Entdeckung des Seewegs nach Ost= indien und die Entdeckung Umerikas, die Ersindungen des Schießpulvers und der Buchdruckerkunst, wozu wir für unsern Zweck noch besonders die Ein= führung der stehenden Heere zu nennen haben. Wir können diesen Ubschnitt als abgeschlossen und einen neuen als beginnend betrachten mit der Eman=

cipation Amerikas von europäischer Herrschaft, ber allgemeinen Unwendung der Dampfkraft auf Industrie, Land= und Wassertransport, und der bevorsstehenden Ruckehr des indischen Handels nach dem Beden des Mittelmeeres.

hier muffen wir Spaniens gedenken, als einer großen volkswirthschaftlichen Lehre von den schlimmen Folgen der Verwechselung des Geldes oder der edeln Metalle mit Reichthum. Spanien vernachlässigte bie reichen Hilfsquellen seines Bobens, seiner Bergwerke, seiner Industrie, weil es Gold und Silber aus Umerika zog. Als die Schate in Kriegen vergeudet waren und ihr Bezug gestört wurde, da war Spanien verarmt. Dies war die Weisheit absoluter Könige, welche dazu noch, wie später die französischen, nügliche Staatsburger um des Glaubens willen aus dem Lande jagten oder von geistlichen Henkern todtfoltern und verbrennen ließen. Das Gegenstuck bildet England. Als dieses, nach einer Geschichte, fast trostloser als die beutsche, nur mit dem großen Unterschied, daß Großbritannien ein Reich wurde und blieb — anfing, sich in der alten und neuen Welt auszudehnen, und als Cromwell burch die Navigationsacte dafür forgte, daß der eigenen Schifffahrt die Vortheile des erweiterten Verkehrs erhalten wurden, da brachte man den Grundsatz der Selbstproduction in Unwendung. Man jog Arbeitskräfte ins Land, vermehrte die heimischen Güterquellen, schaffte Guter, Capitalien, welche man im Verkehre umschlug. Man vergleiche bie beiben Staaten noch heutiges Tage und man wird ben Unterschied mahrnehmen zwischen der Befolgung eines falschen und eines richtigen volkswirth= schaftlichen Grundsages.

Holland, in seinem Riesenkampse gegen Spanien, erkannte in dem freien Handel die durch seine Lage als Zwischenmarkt für die Hinterlander ihm zugewiesene Quelle des Wohlstandes. Seine Schiffe verkehrten, mitten im Kriege, in den spanischen Häsen und die spanische Regierung mußte es dulden, weil ohne sie der Verkehr zu stark gelitten haben würde. Dagegen konnte England die hollandischen Schiffe durch die Navigationsacte ausschlies sen, und auf sie war es zunächst auch abgesehen — denn England hatte eine

eigene Marine zu schaffen gewußt.

Frankreich, ausgesaugt von Hof, Abel, Geistlichkeit und Kriegen, sah sich etwas spat nach den verschütteten Quellen des Wohlstandes um; es pslegte unter Sully den Landbau, unter Colbert die Fabriken, es schwins delte, geniale Ideen eines Schotten misbrauchend, unter der Regentschaft mit Papier; allein es konnte der Umwälzung nicht entgehen, die alle Privislegien, Leibeigenschaft, Grundlasten mit einem blutigen Striche vertilgte. Ein großer volkswirthschaftlicher Vortheil war der Uebergang des Bodens aus der todten Hand in die lebendige der eigentlichen Landwirthe, und das Mittel, welches diesen Uebergang bewerkstelligte, waren — die Ussignaten").

Für Deutschland, welches im 16. Jahrhundert einen Aufschwung zu nehmen schien, den das Blut seiner Bauern erstickte, war das 17. Jahr-hundert durch den 30jährigen Krieg verderblich. Kaum läßt sich von den elenden volkswirthschaftlichen Zuständen des folgenden etwas Besseres sagen, als daß die stehenden Heere die Nothwendigkeit herbeisührten, Finanzen zu

haben; daß daraus das Forschen nach Mitteln und Wegen folgte und zu der Entdeckung führte: man muffe Landbau, Gewerbe und Handel pflegen, weil diese allein die Quellen des Wohlstandes sind und ein Volk, das Nichts hat,

auch Nichts geben kann.

Diese Wahrnehmung hatten die Verhältnisse nahe genug gelegt. Gelehrte und Staatsmänner forschten nach den Gesetzen, welche das Vershältnis der Menschen zu den Sachen regeln. Es wurde sogar Mode an mehreren Hösen, Bereicherungsplane durch Verordnungen zu decretiren, Fabriken, Handelbunternehmungen zu impfen, die viel Geld kosteten und wenig eintrugen. Wir aber wollen uns erinnern, daß, während andere deutssche Fürsten dem Ruse der Zeit Auge und Ohr verschlossen, zwischen Mästressen und Beichtvätern schwelgten, die Sohne des Volkes den Englänzbern verkauften — Karl Friedrich von Baden den Forschungen im Gebiete der Volkswirthschaft aufmerksam folgte, selbst als Schriftsteller auftrat und, mehr als dies — die Leibeigenschaft aufhob und die Entsesselung des Vodens, so

weit es ihm möglich war, vorbereitete.

Wir haben gesehen, daß im Alterthume nur die Landwirthschaft geach= tet, Gewerbe und handel nicht angesehen waren, daß namentlich Genoffen= Schaften freier, gleichberechtigter Gewerbeleute nicht bestanden; daß ber Burger nur als Mitglied bes Gemeinwesens, infofern er im Frieden und im Wir haben ferner bemerkt, bag im Kriege bemfelben diente, Etwas galt. Mittelalter neben dem Grundbesig, der immer noch allein Unfehen und Macht im Staate bedingte, Gewerbe und Handel fich emporarbeiteten, durch ihre Wechselwirkung den Wohlstand förderten und ihre Nüplichkeit auch den Staatsgewalten bemerklich machten. Wir haben gulegt vernommen, wie in der Uebergangsperiode zur Neuzeit die steigenden Geldbedurfniffe des Staatshaushalts, die Finanzen, die Aufmerkfamkeit der Politiker und der Forscher auf die Quellen bes Bohlstandes lenkten, deren Pflege eine Hauptsorge ber Berwaltung wurde. Und weil es fich um ein Gelbbes durfniß handelte, bildete fich auch die Gelbmacht, welche schon seit ge= raumer Zeit bem Grundbesit ben Rang abgelaufen hat. In diefer Begie= hung sind die wirthschaftlichen Verhaltnisse der neueren Zeit jenen des Ulterthums gerabe entgegengesett. Wenn nun auch bas Gelb überschäft unb, wie schon angebeutet, mit bem Capital, bas heißt mit ben Gutern, welche man bafur haben kann, verwechfelt wurde, fo hat boch bie große Bedeutung, welche das Geld, eigentlich aber das bewegliche Capital gewonnen, die gute Folge, daß die Rriege, welche bei der antiken Staatsidee und der mittelals terlichen Grundmacht ohne Umftande begonnen wurden, schon darum seltes ner werden, weil fie ungeheuere Rrafte und Berthe zerftoren, beren nutlichere Unwendung man kennen und schäben gelernt hat. Und wenn die ftes henden heere die Staatsfinangen und diese wieder die Sorge fur Erwerb und Unsammlung von Capital auf dem europäischen Festlande vorwärts gebracht haben, so wird die Neigung zum Frieden, gestärkt durch die Erkenntniß, daß die wahre Macht des Staates auf dem Wohlstand des Volkes und diefer wieder auf der naturgemaßen, ungestorten Entwickelung feiner Bilfequellen beruht — die badurch erzeugte Neigung zum Frieden wird — fo hoffen wir

— die stehenden Heere beseitigen. Man scheut mehr als in irgend einer früs heren Zeit — Angriffskriege, und zu diesen hauptsächlich bedarf man der stehenden Heere. Zum Vertheibigungskriege aber ist das ganze Volk bereit und, wenn in wehrhafter Verfassung, auch unüberwindlich. Selbst zum Angriffskriege sind, wie die Vereinigten Staaten beweisen, die Milizen wohl zu brauchen.

Ueberblicken wir die stusenweise Entwickelung der wirthschaftlichen Zusstände, so sehen wir, von dem Ackerdau und der Viehzucht ausgehend, bald die Arbeit sich theilen und Gewerbe entstehen. Der unmittelbare Austausch wird zum Handel, das allgemeine Tauschmittel, zugleich Waare und Preismaß, ist das Geld. Mit der dichteren Bevolkerung und der zunehmenden Bildung wird der Boden mit größerem Auswande an Capital und Arbeit gebaut, die Gewerbe, deren Erzeugnisse weithin verbracht werden konnen, werden mit allen Hilfsmitteln der Kunst großartiger betrieben, der Handel geht von Volk zu Volk und drängt ans Meer und über das Meer; keine Nation war noch jemals von Bedeutung in der Geschichte, wenn sie das Meer nicht erreichte.

Fragen wir die Bolkswirthich aftslehre, — so sagt sie uns, daß die Sachen, beren der Mensch bedarf, aus dem Boden, ben Naturkräften, ben Stoffen (Capitalen) und der auf dieselben angewendeten Arbeit entsstehen; daß sich das Vermögen vertheilt durch Tausch, Arbeitslohn und Miethpreise für dargeliehene Grundstücke und Capitale, Einkommen

aus Gewerbegewinn und Dienftleiftungen.

Sie lehrt uns die Gesetze des Umlaufes der Guter kennen und wie derselbe getragen wird durch Geld und Credit. Sie zeigt uns endlich die Arten des Verbrauchs der Sachen, unmittelbar zur Befriedigung von Bebürfnissen oder Erreichung menschlicher Zwecke oder zur Erzeugung neuer Güter. — Die Gesetze und die Regeln, welche die Volkswirthschaftslehre aufgefunden, wendet sie an zur Angabe der Mittel und Wege, wie die Hervorbringung der Güter und ihre Vertheilung zu befordern, der Verbrauch durch die Einzelnen und die Gesammtheit anzusehen und zu regeln ist.

Und hier mag die Bemerkung am Plate sein, daß, mahrend im Mittelsalter und noch etwas spater ber nachtheiligen übermäßigen Consumtion durch Aufwandsgesetze gesteuert werden sollte, die neuere Zeit mehr auf Bermehrung ber Production ihr Streben richtete, und daß der Verbrauch der Staaten zu einer Sohe gestiegen ist, wovon keine frühere Periode ein Beis

fpiel zeigt.

Und nun erinnern wir uns wieder, daß diese Volkswirthschaftslehre nichts willkurlich Gemachtes ist, sondern das Ergebniß der Beobachtung von allgemeinen Gesehen, auf welche der Mensch hindernd oder fördernd einwirsken, die er aber nicht andern kann. Man kann einen Baum umhauen, aber nicht machen, daß er wächst. Wie die Naturlehre ihre Gesehe nicht selbst erläßt, sondern durch Beobachtungen und Versuche der Natur gleichsam ablauscht, so auch die Lehre von der Volkswirthschaft. Und damit beantwortet sich auch die Frage: was sie denn eigentlich nübe.

Es ist doch wohl nublich, daß, seit man Einsicht gewonnen in die Natur der Grundrente und des Bodenertrags, die Lasten, welche unter hundert

Namen auf der Person und dem Acker des Bauern ruhten, allmalig umgewandelt und beseitigt, die übergroßen Guter theilbar geworden, der Handel mit landwirthschaftlichen Erzeugnissen frei gegeben und die Aussuhr nicht

mehr - oder doch nur vorübergehend - beschrankt wird.

Auch ist es nublich, daß, in Folge genauerer Kenntniß von den Entwickes lungsgesetzen des Handels und der Gewerbsthätigkeit, Staatsmonopole abgesschafft, Stapelrechte aufgehoben, Lands und Wasserwege verbessert und in Deutschland fast zulett die Bollschranken größtentheils weggeschafft sind, die zu den Zeiten des heiligen romischen Reiches und noch später den Handel auf jedem Schritte hemmten.

Allerdings find die gegenwartigen volkswirthschaftlichen Buftande in

Deutschland Nichts weniger als befriedigend.

Allein, um mit Erfolg für Besserung zu wirken, ist es nothwendig, daß die Volkswirthschaftslehre in ihren Grundzügen Gemeingut des Bolkes werde. Es genügt nicht, — um mit einem berühmten Schriftskeller zu reden — daß Diejenigen unterrichtet seien, welche regieren; ja sie konnen es nicht sein, wenn die Nation nicht unterrichtet ist.

Diejenigen, welche zur Gewalt berufen sind, gelangen selten zu richtiger Einsicht; zu Biele haben ein Interesse dabei; ihr Urtheil zu tauschen. Nicht viel besser sind die Emporkommlinge; im Besitze der Gewalt werden sie der Wahrheit abgeneigt; sie wollen geschmeichelt haben, und die Grundsätze sind un be ugsam; statt Fehler und Vorurtheile zu bessern, suchen sie die=

felben gu ihrem Bortheil auszubeut en.

Darum ist es nothwendig, daß die Kenntnisse in die Masse bringen und die dffentliche Meinung bil ben. Der Bürger erweitert seinen Gesichtskreis über die Verhältnisse seines Wohnortes hinaus, er erkennt die allgemeinen Interessen und deren Rückwirkung auf sein eigenes Wohl und Wehe. Ein gebildetes Volk unterliegt den Plackereien, den vielsachen, auch denomisch schädlichen Beschränkungen nicht, die im Polizeistaate vorkommen. Sehen wir auf Englands Verwaltung, diese Einsachheit, dieser unmerkliche und doch sichere Gang, und vergleichen wir damit die kostspielige, schwerkällige, überall lästige Maschinerie einer deutschen Verwaltung! Sehen wir, wie dort der Ruf nach Abschaffung der Kornzölle laut und immer lauter ertönte, bis er Gehör sand.

Wenn das Bolk aufgeklart ist über eine volkswirthschaftliche Frage, dann ist sie gelöst. Wir haben dies bei und erlebt in Bezug auf die Ubslösung der Frohnden und Zehnten, wir sehen den Anfang gemacht in dem Zollverein, der, ob auch mit Widerstreben preußischer Kanzleien, unwidersstehlich in die Bahn einer nationalen Gewerbs = und Handelspolitik hin=

eingetrieben wird.

Wir laben den Leser ein, uns zu begleiten auf einem raschen Sang durch das in seiner Wichtigkeit von Tag zu Tag deutlicher erkannte Gebiet der Bolks-wirthschaftslehre, wobei wir, auf diesenigen Theile, welche in diesem Werke einzeln bearbeitet herumliegen, einfach verweisend, für das Ganze den großen Vortheil der Kürze gewinnen, ohne dem Zwecke zu schaden, dafür zu wirkeuf, daß die so tief in das Leben greisende Lehre Gemeingut des Volkes werde.

II. Die Bolkswirthschaft ist ein großes Gewerbe — gerichtet auf brauchbare Sachen, welche hervorgebracht, in Verkehr gefest und zulest ver= zehrt werden, fei es, um neue Guter zu erzeugen oder um Bedurfniffe gu befriedigen, menschliche Zwecke zu erreichen. Alle die verschiedenen Verrich= tungen in dem großen Bolksgewerbe, die Erzeugung, der Umsat und der Berbrauch der Guter, unterliegen bestimmten Geseten und Regeln, wie die Berrichtungen ber Organe bes Körpers; jene Gesehe muß man kennen, um Storungen zu vermeiben ober, wenn fie eingetreten find, zu befeitigen; um ihnen nachzuleben, damit der Einzelne wie die Gesellschaft sich möglichst wohl befinde. Es lebt ja ein Jeder von den Früchten der volkswirthschaftlichen Thatigkeit, er mag unmittelbar mitwirken ober nicht; er lebt bavon, als Unternehmer eines Gewerbes ober als Arbeiter, als Renten = ober Ulmofen= Berzehrer, befoldet fur Friedens=, Kriege= oder gar teine Dienste, ja felbst als Bettler, Dieb ober Strafgefangener. Mit Recht verlangt man von der Volkswirthschaftslehre, daß sie angebe, wie ein Zustand herbeizufüh= ren ist, welcher Jedem eine zureichende Theilnahme an dem Mitgenuß der Guterwelt fichert, und die Lehre tann diefe Aufgabe lofen, wenn fie selbst vorerst Schulerin bes Lebens wird und nicht mahnt, die Entwickelung beffelben meiftern zu konnen; wenn fie nicht wie ein Schulpedant verfahrt, ber da meint, er konne bem Volke eine Sprach e zurechtmachen durch eine Grammatif, oder wie ein Doctrinar, der Gefete aus dem Mermel schuttelt.

Betrachten wir nun zunächst das Bolksvermögen, nach deffen Größe und Beschaffenheit man den Wohlstand zu bemessen pslegt, wie man ja auch gewohnt ist, den Einzelnen nach der Menge brauchbarer Sachen, die er besigt, zu schäßen: so sinden wir zwei Hauptbestandtheile, — Grund = stücke und — eine Menge verschiedenartiger anderer Dinge, welche zu diessem ober jenem Zwecke zu benußen sind und die wir einstweilen unter der alls

gemeinen Benennung Capitale - zusammenfaffen wollen.

Den ersten Abschnitt in einer Darstellung des Bolksvermögens wurde also ein Verzeichniß der Grundstücke bilden, geordnet nach der Benutzungsart, als Bergwerke, Waldungen, Ackerfeld, Wiesen, Weinberge, Weiden, Garten, Straßen, überbaute Flächen u. s. w. mit Angabe des Maßgehaltes und der Ertragsfähigkeit. Man gewinnt hierdurch eine Fläch en statisstift, worin, damit sie nicht veralte, von Zeit zu Zeit die Culturveränderungen nachzutragen wären. Auch die Vertheilung unter die Menschen ist dabei nicht zu übersehen, sondern anzugeben, wie sich das Grundeigensthum unter den Staat, die Gemeinden, Körperschaften, freien Eigenthüsmer, Erds und Zeitpächter vertheilt. — Ueber diesen Theil des Volksvermdzgens, welcher immer dessen Hauptbestandtheil war, ist und bleiben wird, vergleiche man den Artikel Ackerbau und die Artikel, auf welche dort Bezug genommen ist (z. B. Alodium, Agrarische Gesehe, Bauerngut, Dosmänen, Gemeindegüter u. s. w.).

Der zweite Theil, die ganze Menge von Sachen, welche in einem Lande vorhanden, täglicher Umgestaltung, Erneuerung, dem Ab= und Bu= gang, dem Wechsel unterworfen sind, zerfällt wieder in zwei leicht zu unter=scheidende Abtheilungen, nehmlich in Sachen, welche zur Erzeugung neuer

Guter bienen, und in folche, die zu anderen 3weden benugt werden; man pflegt jene Capitale und biefe Genugmittel zu nennen. muffen wir auf ben Umftand aufmerkfam machen, daß manche Sachen wohl für den Eigenthumer, aber nicht für die Gefammtheit Capitale find. Einzelnen ift Alles, mas ihm ein Ginkommen, eine Rente abwirft, Capi= tal; der Gesammtheit nur Das, durch deffen Benugung oder Bermendung neue, vorher nicht da gewesene brauchbare Sachen hervorgebracht So find g. B. Wohnungen, Sausgerathe, Geldsummen, welche werben. ber Eigenthumer vermiethet, fur ihn Capitale, aber nicht volks= wirthschaftliche, benn ber Miethzins vermehrt nicht die gesammte Gutermenge, er wird blos von dem Ginen auf den Undern übertragen. Dagegen find Fabritgebaube, Werkstatten, Maschinen, Arbeitsgerathe, -Stoffe zur Berarbeitung - volkswirthich aftliche Capitale, benn fie bienen bagu, Sachen hervorzubringen oder zum Gebrauche tauglich zu machen, die vorher nicht vorhanden oder nicht brauchbar waren.

Für die Schätung des Bolksvermögens also kommen hauptsächlich die volkswirthschaftlich en Capitale in Unschlag, besonders wenn man vom Wohlstande spricht. Niemand wird das Land ein wohlhas bendes nennen, welches aus einer früheren besseren Zeit viele prächtige Bauwerke, Dome und Paläste, Kunstschäße u. dergl. besitzt, aber die Sachen, welche der Mensch täglich braucht, nur in unzureichender Menge hervorbringt, vielleicht den jährlichen Abgang nicht vollständig ersett. Die Steinkohlengrus ben, Dampsmaschinen, Waarenlager und Schiffe von Großbritannien wird wohl Jedermann für wesentlichere Bestandtheile des Volksvermägens ans sehen, als die Gemäldesammlungen, Dogenpaläste, Scalatheater und Vaticane Italiens, die Czarenschlösser Rußlands, erbaut von darbenden,

geprügelten Stlaven.

Die volkswirthich aftlich en Capitale find entweder Stoffe, ober Borrichtungen und Gerathe, ober Unterhaltsmittel fur die Arbeiter. Stoffe merden entweder verwandelt und erscheinen in veranderter Gestalt in bem fertigen Erzeugniffe, ober fie werden bei ber Bereitung deffels Rehmen wir g. B. den Sanf, gebrochen und gehechelt. wie ihn ber Bauer ju Markt bringt; er ift fein fertiges Product, entftan= ben aus bem Samenkorn, welches die Ratur, unterftust burch Bubereitung und Dungung des Bodens, hervorgebracht, die Arbeit hergerichtet hat. Spinnerin, der Seiler, der Maschinenspinner nehmen bas Erzeugnif in Em= pfang; ihnen ift es nicht fertiges Product, fondern Bermandlungsftoff, ber als Garn, Schnur ober Seil von ihnen weiter gegeben mird. Garn ift wieder Bermandlungestoff fur den Beber, bem bas thierische Fett als Silfsstoff bient, welcher in bem fertigen Erzeugniffe fich nicht wieder darftellt, sondern bei der Bereitung deffelben aufgebraucht murbe. gerade wie der Brennftoff, mit dem die Arbeiteraume gewarmt, bas Del. womit fie beleuchtet murben. Das Euch ift bann wieber Bermandlungs= ftoff fur ben Schneider, der es als Rleid dem Gebrauche fur ein menfch= liches Bedürfniß zurichtet. Doch - wir haben ben Banf als Beifpiel gewählt, um die verschiedenen Umwandlungen anschaulich zu machen, welche

ein Stoff erleidet, bis er endlich ausgebraucht ist; und ba muffen wir hinz zufügen, daß ihm noch eine lette Umwandlung in der Papiermuhle aufbes halten bleibt, die unserer schreibs und bruckseligen Zeit das Futter für Res gistraturen und Bibliotheken, Pillenschächtelein und Ministerportefeuilles liefert.

Diese Stoffe, welche theilweise schon bei dem Bergmanne und dem Landwirth, hauptsächlich aber in den Gewerben umgewandelt oder bei der Zubereitung und Veredlung aufgezehrt werden, dazu noch die Unterhalts= mittel für die Arbeiter, nennt man auch das um lauf en de Capital. So= bald das Erzeugniß, in welchem sie enthalten oder zu welchem sie verbraucht worden sind, dem Verkehre übergeben wird, hat sie der Producent nicht mehr. In dem Erlose daraus muß er die Mittel wiedersinden, neue Stoffe anzuschaffen, zu bearbeiten und seinem Geschäfte einen stetigen Fortgang

zu sichern.

Wefentlich hiervon verschieden find diejenigen Bestandtheile des volks = wirthschaftlichen Capitals, welche als Silfsmittel zur Bervorbringung brauchbarer Sachen bienen, aber nicht in den Producten ent= halten find, fonbern im Befige des Producenten bleiben, der fie immer von Neuem benugen kann, bis fie endlich, dem allgemeinen Gefete ber Bergang= lichteit gemäß, nach langerem ober furzerem Gebrauche abgenutt finb. Diefe Theile nennt man fteben be Capitale, ftebenbe Borrichtungen; es find Baulichkeiten, Maschinen, auch Arbeitsthiere und Arbeitsgerathe. Aufwand fur bas ftehenbe Capital wird allmalig im Berhaltniffe feiner Dauer und Abnugung burch ben Erlos aus ben mit beffen Silfe gefertig= ten Erzeugniffen zu erfeben fein, wenn die Production ihren ftetigen Forts gang nehmen foll. Gine wenn auch ansehnliche Bermehrung bes fteben= ben Capitales wird baher auf den Preis der Erzeugniffe nicht im Berhaltniffe erhöhend einwirken; wohl aber wirkt bie Bervollkommnung ber Arbeite= gerathe, indem fie in einer gegebenen Beit eine größere Menge von Sachen in befferer Beschaffenheit und mit Ersparung tostspieliger Rrafte moglich macht, auf bie Berminberung ber Preise und baburch auf leichtere Berforgung einer größeren Ungabl von Menschen mit ben betreffenden Genuß= Wenn wir heutzutage noch bas Getreibe auf ben Sandmuhlen, wie im Alterthum burch bie Stlaven geschah, mußten in Dehl verwandeln laffen, - welchen Preis mußte man wohl fur bas Brod entrichten? - Und wie manche Bequemlichkeit hauslicher Einrichtung und perfonlichen Genuffes ift jest - wie g. B. ber Gebrauch ber Uhren, ber Seidenzeuge u. f. m. fast allgemein in Stadt und Land zuganglich, welche vorbem nur bei ben Reichsten als Lurus anzutreffen war!

Wenn schon bei ben Volkern, die noch nicht weit in der Bildung vorzgerückt sind, Capitale vorkommen in den Geräthschaften des Jägers und des Fischers, den Heerden des Nomaden, den Tauschgegenständen in den Anfängen des Verkehrs, so gewinnt das Capital eine größere Bedeutung mit der fortschreitenden Cultur. Wir sehen es anwachsen bei der Landwirthschaft und den Gewerben, die sich mit der bloßen Menschenkraft dei Hervordringung ihrer Erzeugnisse nicht mehr behelfen können, wir sinden es auch bei dem

Hand el, obgleich dieser keine neuen Guter hervordringt, keinerlei Umwandstungen an Stoffen vornimmt. Und nur im Hand el treffen wir, außer den stehenden Vorrichtungen an Magazinen, Kaustaden, Geschäftsräumen und Einrichtungen, außer den Waarenvorrathen, welche dem Handel Das sind, was die Verwandlungsstoffe den Gewerden, auch das Geld als eisgentliches Capital, d. h. als eine Sache, die, wenn auch nicht zur Hervorsbringung, doch zur Herbeischaffung von andern Sachen verwendet wird.

Der Handel befördert die Production, indem er den Erzeugnissen weithin und in größerer Menge Absat verschafft; er ist selbst productiv, inssofern er an den Erzeugnissen eine Beränderung des Ortes vornimmt, welche ihren Werth erhöht. Die Zucker = und Baumwollenplantagen in Westindien, die Uhrenfabrikation im Jura und im Schwarzwalde würden ohne die vermittelnde Thätigkeit des Handels ihre jetige Ausbehnung nicht haben erlangen können; und der Verbrauch würde eine weit geringere Auswahl in den verschiedenen zur Befriedigung eines und desselben Bedürfnisses dienenden Genukmitteln haben, wenn nicht der Handel die Producte aller Länder überall hin, wo sie Absatz zu erwarten haben, zusammenführen würde. Wenn wir nun behaupten, daß das Geld nur im Handel als wirkliches Capital erscheine, so müssen wir uns darüber erklären, um nicht misverstan=

ben zu werben.

Der einzelne Gelbbefiger hat in ben Gummen, bie er vermiethet, ein Capital, benn er bezieht baraus ein Ginkommen an Binfen. Dem Land= wirthe ober Gewerbtreibenden, welcher die Summen miethet, find fie nicht felbst Capital, sondern nur Mittel, um die eigentlichen Capitale bafur zu erhalten. Er kann bas Gelb nicht auf ben Ader führen, er kann es nicht als Stoff oder Werkzeug gebrauchen; aber er kann bamit die Arbeit fich verschaffen, welche obe Streden urbar macht, burch Berbefferungen bes Bobens ben Ertrag erhoht, er kann bafur Stoffe und Berkzeuge anschaffen. Alfo nur foweit auch ber Gewerbemann Sandel treibt, fauft und verfauft, bedarf er bes Gelbes; nicht zum Betriebe feiner eigentlichen Arbeit. Rauf und Verkauf, als Hauptgeschaft, ift aber eben der Handel, und ba Rauf und Berkauf durch Geld vermittelt werden, so ift es fur ihn - 65 pital, und zwar um laufen des Capital, indem fein Duten baburch bedingt ift, baf es nicht behalten, sondern weggegeben wird; in ber ge= fammten Bolkswirthschaft bagegen ift bie in einem Lande vorhandene Gelb= maffe ein Theil des ftehenden Capitals, eine bleibende Gerathschaft gur Bermittelung bes Umfages ber brauchbaren Sachen. Die Große ber Gelbmenge ift nur in fo fern ein Beichen von Reichthum, ale fie anzeigt, baß viele eigentliche Capitale vorhanden find, und auch hier oft nur ein Denn ein Bolf von vorgerudter Betriebfamkeit fucht trügerisches Beichen. möglichst viele Umfage mit möglichst wenig Geld zu bewirken und bedient sich zur Ersparung des theuern und schwerfälligen Umlaufsmittels aller Hilf8= quellen des Credites: der Abrednungen, Creditpapiere, Banken u. bgl. (Man vergleiche ben Artifel: Capital.)

Haben wir nun das Bolksvermögen in feinen beiden Haupts bestandtheilen kennen gelernt, — Grundstude und Capitale — und haben

wir die verschiedenen Arten ber Letteren — als Stoffe jum Berarbeiten oder zum Tausche, Baulichkeiten, Ginrichtungen und Gerathschaften, Unterhaltsmittel der Arbeiter betrachtet, fo fragt es fich nun: wie schuben wir

bas Bolkevermogen?

Angenommen, wir batten uns, mit Silfe ber Statiftit, so genau als möglich unterrichtet über die Grundstücke und deren durchschnittlichen Ertrag, über die Maffe der volkswirthichaftlichen Capitale und ihren durchschnitt: lichen Zuwachs, wie sollen wir dieses Material benuten, um baraus über bie volkswirthschaftlichen Buftande ein Urtheil zu bilden und mit den Bustånden in andern Zeiten und bei anderen Bolfern Bergleiche anzustellen?

Um diese Frage zu beantworten, muffen wir uns zunächst über den Magstab der Schätzung verständigen. Der Werth einer Sache an fich, ohne Rudficht auf Verkehr oder Tausch, bestimmt fich im Allgemeinen durch unfere Meinung von ihrer Brauchbarkeit, und diefe Meinung hangt wieder ab von der Nothwendigkeit oder der Ruglichkeit ihrer Verwendung. Die nothwendigsten Dinge find und vom hochsten Werthe. Bum Glude hat die Natur geforgt, daß einige fur das Leben organischer Wesen gang unentbehrliche Guter ohne besondere Arbeit zu haben find, wie Luft, Licht, Baffer. Biele gelangen baber auch nicht eher gur Erkenntnig ihres Der thes, bis fie einmal in die Lage fommen, ihren Mangel zu empfinden; vom hochsten Werthe sind uns sodann die Nahrungsmittel, und wer Dube hat, feinen Bebarf an folchen zu befriedigen, ber legt wenig Werth auf ans Un die Nahrungsmittel reihen fich Bohnung und Kleis bere Genuffe. Die Sachen, welche zur Befriedigung diefer Bedurfniffe bienen, find die nothwendigsten und barum auch die werthvollsten und zwar in desto hoherem Grade, je vollkommener fie ihrem 3mede entsprechen und je meniger andere Sachen fur ben nehmlichen Zwed in Menge vorhanden find.

In zweiter Linie bestimmt sich ber Werth einer Sache burch ben Rugen, welchen fie fur ihren Besiger jum eigenen Gebrauche oder jum Tausche hat. Der Landwirth z. B. erkennt in seinen Erzeugnissen einen vorwiegenden Gebrauchswerth, weil fie unmittelbar ihm und ben Seinigen bien konnen; und je sparlicher die Ernte ausfallt, desto angstlicher halt er guruck mit bem Berkaufe, bis der ftarke Begehr durch einen hohen Taufchwerth Der Juweiter bagegen erkennt den Ruben feiner Erzeugniffe vorzugs= weise in dem Tauschwerth und fann denselben nicht hoher fteigern, als die Berhaltniffe, welche im Allgemeinen die Preise regeln, es geftatten; benn es mare ihm nicht damit gedient, feine Perfon und Beib und Rind mit feis

nen Roftbarkeiten zu behangen.

Mus biefen wenigen Undeutungen geht gur Genuge hervor, bag ber Berth einer Sache von ihrem Preise himmelweit verschieden und in bem letteren feineswege ausgedruckt ift. Der Werth fest nicht nothwenbig einen Tausch voraus; er ift durch die allgemeine Brauchbarkeit einer Sache und die Natur des Bedurfniffes, welches fie befriedigt, gegeben. Der Preis einer Sache stellt fich bei bem Zaufch e heraus und besteht in der Menge anberer Sachen, welche man bafur erhalt. Der Preis muß, wenn bie Production nachhaltig fortdauern foll, mindestens den Aufwand fur die

herstellung ersehen; wenn sie zunehmen soll, noch Etwas darüber abwersen; er wird durch das Verhältniß zwischen Angebot und Nachfrage sestgesstellt, welchem die Production durch Ausbehnung oder Beschränkung solgt. Die werthvollsten Sachen erzeugt die Natur mit verhältnismäßig geringerem Auswande an Capital und Arbeit in Menge und Mannigsaltigkeit; sie haben

alfo auch verhaltnismäßig geringere Preife.

Rommen wir nun auf die Frage jurud: nach welchem Dafftabe bas Bolksvermögen zu schäten ist, so wird man wohl darin einverstanden fein, daß dies nach dem Werthe und nicht nach dem Preise der darin befindlichen und daraus weiter hervorgehenden Sachen zu geschehen hat. 3m Bertehre kommt in Unschlag, wie viele andere Guter man für eine Sache erhalt; wird dies durch eine Geld fumme ausgedruckt, fo ift diese doch nur ein Mittelglied in der Schlußfolge, benn es wird nun wieder gefragt: wie viel Brod, Fleisch, Kleidungsstucke u. f. w. bekomme ich für bas Gelb? — Bom Standpunkte ber Bolkswirthschaft aber kommt es barauf an, in welchem Dage die vorhandenen und neu entstehenden Sachen die Bedürfniffe der Menschen befriedigen und zwar die nothwendigsten querft und dann weiter bis zu den feineren Genuffen. Dier handelt es fich also um die Werthe und nicht um die Preise. Das Bolksvermogen im Großen und Bangen ift nicht Begenftand bes Zaufches gegen bas Bermogen anderer Botter, sondern Gegenstand ber Bertheilung un: ter die Glieder ber Staatsgesellschaft. Fur das Bolt aber ift es wichtiger, im Befige ausreichender Mengen von Sachen zu fein, welche mahre Beburfniffe befriedigen, ale indische und merikanische Schabe aufzuhäufen, bei benen Taufende verhungern, wenn die Reisernte misrath. Ware der Bolksmobistand nach der Menge funftlich verarbeiteter edler Metalle zu bemeffen. fo maren vor Allem die Gold: und Gilberbergwerke auszubeuten und es maren die Lander die reichsten, welche die ergiebigften Gold = und Silbergrus Der Kaifer von China hat unlangft angeordnet, diefe Bergmerte ftarker zu benuten, um die in seiner Caffe bemerklichen Unzulänglichkeiten zu Allein mehr mahren Reichthum entlockt Amerika und England fei= nem Boben, seinen Rohlen- und Gifenbergwerken, feinen auf die Bereitung wohlfeiler Rleidungsstoffe und guter Berkzeuge gerichteten Gewerbeanstals ten, feinen trefflichen Berkehrsmitteln zu Land und zu Baffer.

Fallt die Schätzung des Volksvermögens, gleichbedeutend mit der Antwort auf die Frage: Wie befinden sich die Menschen bezüglich auf die Verforgung mit brauchbaren Sachen? — gunstig aus, so ist damit erst für weitere

Entwidelung, geiftige und finnliche, die Grundlage gegeben.

uermögens, werden zur Hervorbringung nutlicher Sach en in Stand gesfetzt und verwendet durch die schaffenden Krafte der Natur und des Mensschen. Der Menschengeist erforscht und benutt die schöpferische Kraft der Natur und die ewigen Gesetze ihres Waltens. Er belauscht sie in ihrem Wirken auf Pflanzen und Thiere, auf Metalle und Steine. Er unterscheidet die chemischen Zersetzungen und Verbindungen der Stoffe, die mechanischen Krafte des Wassers im Mühlenbache wie im Dampstessel. Die Suppl. 3. Staatsler. III.

Kenntnisse in der Benuhung der Naturkräfte, die Fortschritte darin bedins gen wesentlich den Wohlstand der Bolker. Dies hat unsere Zeit erkannt und darum wird für die Erweiterung und Berbreitung der Naturwissenschafs ten besser als früher gesorgt.

Boden und Naturfrafte find die alteften Guterquellen.

Das Capital kommt spåter, bei einem schon mehr vorgerückten Bilbungsgrade hinzu; und wie der Boden durch die Naturkraft auch ohne Buthun des Menschen, so wird das Capital erst durch den Menschengeist

befruchtet, welcher es der Arbeit zuführt.

Sie beginnt mit dem einfachen Sammeln der Früchte, eine Arbeit, deren sich auch das erste Elternpaar im Paradiese nicht entschlagen konnte, sie schreitet vor durch die verschiedenen Entwickelungsstusen der wirthschaftslichen Thatigkeit dis zu der rastlosen Ueberanstrengung des Pariser und Londoner Gewerdsmannes, dem eine bessere Lage in Aussicht gestellt ist als Preis erhöhter Thatigkeit. Sie erhebt sich endlich zu jenen bildenden und veredelnden Arbeiten der Kunste und Wissenschaften, welche das Alterthum hochschäfte, während es die wirthschaftliche Thatigkeit den Sklaven überließ, welche die Neuzeit als die durch wirthschaftliche Thatigkeit freier Menschm zu sichernde und zu erringende Krone des Daseins nicht minder hochschäft.

Die wirthschaftliche Arbeit wendet sich zunächst an den Boden und gewinnt ihm als Bergbau, Forst = und Landwirthschaft die Urstoffe ab. Als Gewerbsarbeit andert sie diese Stoffe und veredelt sie, macht sie zum Gebrauche tauglich. Als Handel sorgt sie, daß auch Sachen, die nicht an Ort und Stelle entstehen, zu haben sind, und tauscht sie gegen solche Güter ein,

bie hier über ben eigenen Bebarf erzielt murben.

Die Theilung der Arbeit, welche erft die Bolkswirthschaft ju einem organischen Gangen macht, deffen einzelne Theile zusammenwirten zu dem Zwecke der Verforgung mit brauchbaren Sachen, fest eine dichte Bevolkerung und vorgerückte Kenntnisse sowie das Borhandensein von Co pital voraus. Diese Theilung in die einfachen Verrichtungen erleichtert und vervollkommnet die Production ungemein und erzeugt den hohen Grad von Geschicklichkeit und Kunstfleiß, der so lange nicht vorhanden sein kann, als Jeder seine Kleider, Gerathe, Werkzeuge und Zierrathen selbst verfertigt. Schon die Verschiedenheit der Naturanlagen und Reigungen weist auf die Arbeitstheilung hin, und es ift fast unglaublich, welche Fertigkeit und Ge wandtheit der Werkmann erlangt, der nicht jeden Augenblick ein anderes Ge schaft mit anderen Werkzeugen vornehmen muß. Die Nachtheile berfelben liegen in erfunftelter Uebertreibung; aber gerade hier tritt dann die De schine ein, welche dem Menschen Geschäfte abnimmt, die den Geift ab: stumpfen und der Gesundheit nachtheilig sind , welche Arbeit verrichten hilft und erspart und Arbeit möglich macht, die ohne ihre Silfe nicht geleiftet werden fonnte.

Eine hinreichende Unzahl fleißiger und geschickter Arbeiter ist wenigstens ebenso sehr eine Bedingung befriedigender volkswirthschaftlicher Zustände als das Vorhandensein zureichender Capitale, welche die Arbeit unterstüßen und vervollkommnen. Wie aber das Ansammeln und nühliche Verwenden von

Capital nur bann unternommen und fortgefest wird, wennt Derjenige, welder sich damit beschäftigt, die Aussicht hat haf ihm Vortheile daraus ermachsen werden, so wird auch die Arbeit nur bann mit Fleiß und Ausdauer betrieben und vervollkommnet werden, wenn der Mensch badurch seine Lage verbessern kann. Es kann baher weder das Capital noch die Arbeit auf einen Lowenantheil an den Früchten der wirthschaftlichen Thatigkeit auf die Dauer Unspruch machen ; jedes Misverhaltniß erzeugt eine fociale Krankheit, gegen welche die Natur sich zu helfen fucht. Und je nothwendiger es wird, daß die arbeitende Classe unterrichtet und mit nuglichen Renntniffen ausgeruftet werde, weil auf der erhöhten Einficht die erhöhte Rüblichkeit beruht, um so weniger werden sich ihre Unsprüche auf einen verhältnißmäßigen Untheil an dem Nationaleinkommen auf die Dauer abweisen laffen. Die Roth fann nicht lange der einzige Hebel sein, welcher eine dichte Bevölkerung zur Arbeit um jeben Preis treibt; es muß zu bem Drange ber Selbsterhaltung auch die Gewißheit kommen, daß Fleiß und Thatigkeit ihren gebührenden Lohn erhalten.

Wie war und wie ift die Lage ber Felbarbeiter unter der herrschenden Da feben wir Leibeigene ober zu perfontichen Leiftungen und einer Menge von Abgaben angehaltene Bauern und die Landwirthschaft nicht in gutem Buftanbe. Die Arbeit des Leibeigenen, des Frohners, ift nicht viel werth, weil sie erzwungen wird. Man mußte zulest den Bauern und ben Boden entfesseln, wie man die Roboten in Galizien zunächst erma= figen, bann umwandeln und befeitigen muß. Die Freiheit ift die Quelle bes Fleifes und ber Vervollkommnung. Theils beffere Ginficht, theile zwingende Ereigniffe führten und führen noch zur Befreiung der Land= wirthe und gur Bertheilung bes Bobens in fleinere Guter. Und gleichzeitig mit biefer Umwandlung geht eine andere in den Claffen der Gefellschaft vor, welche nicht unmittelbar an ber wirthschaftlichen Thatigkeit theilnehmen. Da, wo bem großen Grundbesig bie Leibeigenschaft ober Hörigkeit gegenüber= fteht; finden wir gablreiche Schaaren bewaffneter und unbewaffneter Lakaien in den Diensten ber Bofe und ber Herren, Schwarme von Monchen und anberen Mußiggangern. Beifpielsweife erwähnen wir nur, baß zu Unfang unseres Jahrhunderts in Spanien bie Bahl ber arbeitenden Familienhaupter zu 270,000, der Abeligen zu 150,000, die Zahl der Geistlichen, Monche und Ronnen zu 220,000 angegeben wurde. In dem Make, wie die Arbeit frei wird und zu Ehren kommt, ändert sich auch jenes Verhältniß; die Zahl ber Mußigganger in Privatdiensten wird geringer, dagegen vermehren sich Diejenigen, welche nugliche Dienste leisten, wie Aerzte und Lehrer. lernt auch ben Werth ber Beit beffer fchagen. Es erinnern fich viele Jest= lebende noch daran, daß in den Amtsstädten jeden Morgen eine Anzahl Burger auf das Umthaus entboten wurde, um die erforderlichen Boten= gange frohndweise zu verrichten. Dies hat aufgehort und es wird mit ber fortschreitenden Entwickelung ber gewerblichen Thatigkeit noch mancher Zeit= verberb aufhoren, ber durch zu vieles und zu schwerfälliges Berwalten veran= laßt wird.

Es fragt sich nun, ob in unserer Zeit zwischen Capital und Ur=

beit nicht ein:ahnliches Misverhaltniß sich herausgebildet hat ober sich zu gestalten droht wie jenes abas zwischen dem großen Grundbesitz und der

Feldarbeit bestanden hat und theilweise noch besteht?

Wenn es richtig ist, daß das Capital wie der Grund und Boben unter der betrieb amen Bolesclasse möglichst gleich und angemessen vertheilt sein soll, um, genahrt durch die Arbeit und diese wieder nahrend, gemeintnüßig zu werden; wenn wir eine Anhäufung des Capitals in wenigen Händen ebenso wenig für volkswirthschaftlich nüßlich halten können als bei dem Grundbessis, — so scheint uns ein solches Misverhaltnis allerdings vorhanden. Und es wird auch bereits empfunden. Wie einst die Protestation gegen die ungleiche Vertheilung des Bodens und die Vedrückung ber Feldarbeit sich fast in allen europäischen Staaten als Jacquevie, Wat Apter oder Bauernkrieg Luft machte, so sind die zunehmenden Auswanderungen und die steigende Zahl der Vergehen: gegen das Eigenthum ebenso viele Zeischen der Unzufriedenheit über ein Misverhältnis zwischen Capital und Arbeit.

Seben wir, wie bies gekommen ift.

Schon vor der französischen Revolution hatten fich in der Wiffenschaft die politischen und wirthschaftlichen Grundsaße ausgebildet, welche durch dies selbe und durch ihren Einfluß in die Gesehe und Einrichtungen kamen und

Burgerliche Freiheit und gleiches Recht für Alle 1- bamit follten Sie Uebel ber Bergangenheit geheilt werben. Befreiung bes Bobens von britdenden Abgaben, ber Perfon von verzwungenen Leiftungen; Freiheit bes Eigenthums und bes Erwerbs von willeurlicher Erpreffung und Bunftzwang wurden mehr ober weniger vollständig erreicht. - Allein mit ber Auflichung ber Fesseln bes Feudalmesens auf bem Lande und bes corporativen Elementes in ben Stadten war auch die Pflicht bes Beren, den Leibeigenen gut ernahren, und ber 3weck ber Bunfte, ben Rahrungestand ihrer Ungehörigen gu fichern, hinweggefallen. Der Besitose ftand allein. Er hat bas Recht zu arbeiten, zu erwerben, reich zu werden; bas Recht auf Stellen und Aber was hilft biefes Recht, zu ftreben und zu kampfen, werm es an den nothwendigsten Mitteln bagu fetit; wenn man barf. aber nicht Das Recht auf Arbeit, Die Freiheit des Ermerbe wird bann im gunftigen Fall zum Anfpruch auf tummerliches Almofen, im ungunftigen Falle zur Freiheit — zu sterben. Pu - -The state of the state of the state of

Die Auflösung der erhattenden Einrichtungen frühern Beit gleich=
zeitig mit Auflösung der hem menden, mußte um so bedenklicher werben, als es in Europa überall bei halben Maßregeln blieb, also die volle Freiheit nicht die Spannkraft üben konnte, welche ihr eigen ist; halbe Freisheit — mit polizeistaatlichen Hemmschuhen und drückenden Lasten auf dem kleinen Besit und Erwerb; halbe Gewerbefreiheit — mit Beibehaltung von Zunfteinrichtungen, die ihr Gutes verloren, ihr Lästiges behalten hatsten. Und dabei im Frieden ein starkes Anwachsen der Bevölkerung und das von die große Mehrzahl auf die Classe der Besiblosen und nur durch einfache

Handarbeit Erwerbfähigen!

Man fürchtet ben Krieg ber Armen gegen bie Reichen; aber man batte auch ben lange geführten Krieg ber Reichen gegen bie Armen scheuen

sollen. Der Wucher, ber Betrug, welcher mit ber Noth speculirt und ben Armen, was er bedarf, am Theuersten bezahlen läßt, das Trucksostem ges gen die Fabrikarbeiter, die Unsicherheit des täglichen Erwerds und dessen Kärglichkeit, das sind doch Erscheinungen, welche Arbeiteraufstände, Coalistionen zur Erpressung höheren Lohnes und Plane zur Umgestaltung der sociasten Bustände natürlich genug erklären.

Wifftand von 1831 vom Staate Entschädigung begehrten und dabei ansuhr=
tentobie empfindlichsten Verluste lieber Verwandten und Freunde könne der Mensch verschmerzen, aber nie den Verlust an Vermögen, — dieser Ers

Harung antwortet ber Ruf: Brod ober Tob!

pital und Arbeit in seinem Schope trägt, kein anderes Mittel helsen als ein solches, bas Jedem gegen mißige Arbeit das Nothwendige sichert und Arbeitsunsähige vor Mangel schützt. Dann erst, wenn die Gesells schaft den Einzelnen nicht mehr dem Hunger und Mangel preisgiebt, kann er seine Kräfte üben im friedlichen Streben nach einer besteren Lage oder sich genügen lassen mit einem bescheideneren, aber immerhin gesicherten Dasein. Das Mittel zu diesem Iwede kann nur von der Art sein, daß es die Gesteye der Entwickelung der volkswirthschaftlichen Zustande nicht sicht. Es kann daher weber gesunden werden in der Abschaftlichen des Eigenschung würde; welche dem Ansammeln von Capital ein Ende machen und daher auch die Arbeit rückwarts statt vorwarts bringen würde; es kann nicht gesunden werden in einer Gemein sch aft der Güter und des Genus sie des Nachen, wie die Natur sie schafft und bildet, im Widerspruch sieht.

Mitgliedern des Gemeinwesens an die Stelle der gutcherrlichen und zunfts verdindlichen Ernährungspflicht zu treten hat, in dem ausgebildeten Grundsahrder Bereinigung werdendichten ben Affociationsprincip — verdunden mit eismer zweikmäßigen Besteuerung des Vermögens, des Einkommens, vielleicht auch der Erbschaften, mit dem Uebergang von Eigenthumstheilen an die Gemeinschaft und von dieser wieder an Einzelne, verbunden endlich mit eismer größeren Ausbehnung der öffentlichen Arbeiten, bestehen. Und diese Einrichtung wird in das Leben treten, sobald ein großes Ereignis die Flam men der Begeisterung geweckt und zur Lebenswärme für neue Gestaltungen' denn ohne Wärme entsteht kein organisches Gebilde — vorbereitet has

ben mirb.

Man hat bei den durchgreifenden socialen Aenderungen der französischen Revolution in den Berhältnissen des Grundeigenthums und der Gewerbe die Lücke wohl gefühlt, welche man in dem Gebäude der Zukunft dadurch offen ließ, daß man der Freiheit eine Form gab, aber das Wesen sich selbst überließ. Die Verfassung von 1791 stellte daher neben den Satz: das Eizgenthum ist geheiligt, — den anderen : es sollen öffentliche Einrichtungen getroffen werden, welche den Bedürftigen Unterstützung und den Unbeschäfs

tigten Arbeitsverdienst gewähren; auch die Berfassung von 1793 erklatte öffentliche Unterstützung für eine geheiligte Schuld des Staates. Man hat es zwar von Staatswegen wie von Gemeindewegen noch nicht viel weiter gebracht als bis zum kärglichen Almosen, allein es zeigen sich doch die Keime künftiger organischer Gestaltungen. Sie entstehen, wie die Anwenstung der Grundsäte gerechter Besteuerung, gewöhnlich in Zeiten der Noth,

aber fie sollen nicht mit diefen verschwinden.

Die Unterstützungsvereine, sowohl gegenseitige unter ben Arbeitern als folche zur Erleichterung ber Nothleidenden, geben ein Beifpiel freiwilliger Besteuerung; die Sparcaffen, Berforgungs=, Lebensversicherungsanstalten sammeln aus kleineren und größeren Beiträgen bedeutende Capitale; in Frankreich denkt die Regierung eben jetzt auf Mittel und Wege zur Verfor= gung der Arbeiter, die schwach und alt geworden sind; unlängst erst hat Urnot den Gedanken ausgesprochen, daß Diejenigen, welche ihre Krafte in ichwerer Arbeit aufgerieben haben, both ebenfo gut als die Goldaten ihre Invalidenhäuser haben follten. Das Uebermalzen ber Steuern von dem Ber= brauch der Erwerbenden auf das Einkommen der Besitzenden ift von Sir Ro= bert Peel in England weit vorwarts gebracht worden und die offentlichen Ur= beiten haben durch die Roth in Irland eine Ausdehnung gewonnen, von welcher man fruher feine Borftellung hatte. Auch anderwarts erftrebt man abnliche Reformen in der Beffeuerung, als Ginkommens= oder Capital= steuern, und Bermehrung öffentlicher Ausgaben für gemeinnutige Brede, in beren Folge, um eine ju ftarte leberburdung der Steuerkrafte zu vermei= ben, andere, minder fruchtbare Ausgaben abnehmen muffen. Erscheinungen, denen wir leicht noch eine Reihe ahnlicher beifugen konn= ten, deuten in letter Folge auf bas Gefühl von der Nothwendigkeit einer Ausgleichung zwischen Capital und Arbeit.

Die Geschichte aller Zeiten und Bolker lehrt uns Einrichtungen kennen, um das Uebergewicht des Reichthums über die Armuth, oder, um
uns volkswirthschaftlich auszudrücken— das Misverhältniß zwischen Grundund Capitalbests einerseits und der Arbeit andererseits— auszugleichen.
Dahin gehört das 7. und 50. Ersatjahr des Mosaismus, die Eintheilung
der Bodensläche in Priestergut, Gemeingut Aller und verloostes Privatgut
im griechischen und römischen Alterthum, die Armen-, Lurus- und Schuldengesete, auch Steuergesete, die Domanenveräußerungen, Affecuranzund Ereditanstalten vieler Theilhaber, selbst die Zwangsanleihen und Staatsschulden der Neuzeit. Fehlt ihnen auch theilweise die Absicht, so haben sie
doch die Wirkung einer Ausgleichung. Dagegen haben die Bestrebungen,
das Eigenthum aufzuheben, Gemeinschaft der Güter und Genüsse ein n

juf u hren, feine Dauer und feinen erfprießlichen Erfolg gehabt.

Der ascetische Communismus der Klöster diente ihren Zwecken, allein er verbreitete sich nicht unter die Gesellschaft und er wich am Ende dem gestammelten Vermögen und bestand nicht außerhalb der Klostermauern. (S.

ben Artikel: Communismus und Socialismus.)

Die aufgestandenen Bauern verlangten gerechte Bertheilung von Grundstuden, Arbeit, Erwerb und Genuß — wie es sich in Galizien

wiederholdte — aber sie bekehrten sich nicht zu Abomas Manger's Lehre von der Gemeinlichaft aller Dinge, wovon Jedem nach Nechburft gereicht wurde. Gensie wenig konnte Badvouss's allwaltender um Alles registrierender Communistenstaut Eingang in die stedenden Gesser sich der Diese Gemeinschaftlichkeit wollersteder gesedeut vor freien Affectation, und Cennir zur Bertilgung ischer freien Aufchluss wird freihren Affectung. Eben wührster feine Auftre der von Verleichung der feinen Keichte der Staffbetung der Signethums sich den dem Gräckle des Wilden, der seine Hate, siehen Boerard, sieh Sadvereier verkrichbilat.

Bottate machte bei einer herrlichen Schilberung, womit Rouffeau dem einfachm Naturquifand pries, die Bennerung: dies sei seich isching gefagt, daß, man Leift berejtute, auf allen Bieren in die Mölfer zu entspringen. Aefniches ichte fich von manchen gutgemeinten und ichen gebachten Schilberungen ibealer Beselflichaften sagen; von des englissen Kanglers Thomas Worus Utopia, meiches vor mehr als 300 Jahren die Lefter bertie anget

nehm unterhielt wie Cabet's ibnllifche "Reife nach Marien."

the same with the same and the

日 田 田 田 田 田 田 田

立日田田田田明朝

3

IV. Die meiften brauchbaren Sachen werben burch bas Bufammenwirten aller Buterquellen - Grundftude, Raturfrafte, Capital und Arbeit - hervorgebracht. Sind biefe audreichend vorhanden, merben fie von bem menfchlichen Beifte in Berbindung gebracht und zwechmäßig benutt, fo find Die Bedingungen gu materiellem Bohlftande vorhanden, ohne welchen bie geiffige Entwickelung nicht vorschreiten fann. Die Probuction liefert bie Mittel gur Befriedigung ber Bedurfniffe wie zu ben Genuffen bes Lebens; fie vermehrt bas Bolfsvermogen, wenn bie erzeugten Guter bober anguichlas gen find ale die verbrauchten. Un die Production folieft fich die Berthei: lung ber bervorgebrachten Guter ober bes Erlofes aus benfelben, unter bie mitmirtenden Personen. Diefe erhalten baraus ihr Gintommen, ber Arbeiter begieht feinen Lobn, ber Grundbefiger bie Rente ale Bergutung fur die Benugung feines Bobens gur Production, ber Capi talift ben Bins ober Miethpreis fur hergeliehenes Capital, ber Unternehmer enblich , neben bem Erjas feiner Muslagen (bes umlaufenben Capi: tals) und ber Bergutung fur bie Abnubung des flebenben Capitals, ben Unternehmunges ober Gewerbegewinn. Unternehmer ift, mer Rrafte und Berthe jum 3mede der Bervorbringung in Berbindung fest; ber Sandwerter ift es fo gut wie ber Rabritant, ber Grofhanbler, ber Chef eines Banthaufes ober wie Gefellichaften (Actien =), welche burch Ungeftellte bie Be-Schafte leiten laffen. Der Unternehmer, welcher zugleich Grundbefiger, Capitalift und Arbeiter ift, findet die verfchiedenen Beftandtheile bes Gintom= mens in dem feinigen vereiniget. (Bergl. Die Artitel : Ginfommen, Arbeit.)

Mehen ber use praunglichen Wertheitung bes Einkommens an bie gurt Poebucion, mitwirkenber Poesonen geht eine zweite, abgeleitete Beetheilung vor sich. Dem Staate werden Abg ab ein entrichtet, welche so umgelegt zien jo ellen, bas sie her Production nicht schoeden. Sie werden, so weit der Ertrag des Staatsbeurchgens nicht auseicht, verwendetz, um die Beamten der Richtspelfige und Benvolutung zu besolden, der mach für Kirche um Schule, in weite der mehant für Kirche um Schule, in weite der mit Taate obliegt, für das Deerz.

wefen, fur Unftalten verschiedener Art und Unternehmungen gu offentlichen Zwecken zu bestreiten. Dazu kommen Abgaben für Bedürfniffe der Provinzen und Gemeinden. Gin anderer Theil des Ginkommens geht als Betgutung für perfonliche Dienste, welche Runft und Biffenschaft den Menschen leisten, an Lehrer, Merzte, Unwälte, Kunftler u. 2. - Ein letter Theil des Einkommens soll endlich für Ersparnisse übrig bleiben, zur Bermehrung des Nationalcapitals. - Wenn diese zweite Bertheilung des Boleseinkommens nicht unmittelbar fur 3wecke ber Bervorbringung brauchbarer Sachen geschieht, also nicht unmittelbar productiv zu nennen ist, so ist sie es theilweise doch mittelbar. Der Aufwand des Staates soll verwendet werben, um Person, Eigenthum und Thatigkeit seiner Ungehörigen un schüßen, Berletungen abzuwenden, gemeinnütige Unternehmungen, welche die Krafte der Einzelnen übersteigen, zu fordern; Wissenschaft und Runft lehren die Rrafte der Natur, die Eigenschaften der Korper-tennen und am wenden, die Berkzeuge vervolltommnen, den Berkehr der Menschen und ben Umlauf ber Guter erleichtern und beschleunigen (Dampfichtfffahrt, Ein senbahnen, Canale); sie bilden und erhalten, wenn nicht außere Guter, boch Gesundheit, geistige und körperliche Anlagen, welche zur Production und thig find. Freilich kommen auch schädliche Verwendungen vor, fowohl au verderblichen Ausschweifungen Ginzelner als zur Bedrückung ber Rechte und Freiheiten ganger Bolfer.

Das Ginkommen in allen feinen Zweigen vertheilt fich mach bem Preife, den der Ginzelne fur feine Erzeugniffe oder perfonlichen Leiftuns gen erhalt. Die Vertheilung bes gangen Bolfseinkommens hangt alfo von ben Regeln ab, welche die Preise bestimmen. Die Lehre vom Preise ist einer ber wichtigsten Theile ber Volkswirthschaftslehre; sie ist an keiner andern Stelle dieses Werkes behandelt und kann bemnach hier nicht übergangen werden. Es ift oben, wo von der Schapung des Bolfevermogens bie Rebe war, schon angebeutet, bag Werth und Preis zwei gang verichiedene Begriffe find. Der Werth (Gebrauchswerth) wird bestimmt durch die Dei nung von der Unentbehrlichkeit, Muglichkeit ober Unnehmlichkeit einer Gate gu einem Bedurfniffe oder Genuffe bes Lebens. In der Berfchiedenheit ber Werthichabung, einer Folge der Arbeitstheilung, liegt es zu bag ein Taufc für beide Theile vortheilhaft sein kann. Ware bies nicht ber Fall, fo wurden bie Menschen nicht zur Arbeitstheilung geschritten sein, wir wurden noch mif der niedern Stufe ber Entwicklung feben, wo Jeder selbst fammelt und verfertigt, mas er bebarf. Der Berth bildet den hochsten Gas des Preis ses, die Granze, welche sich der Käufer sest; Niemand wird beim Taufche mehr fur eine Sache geben, ale fie ihm werth ift. Daraus folgt jedoch nicht, daß die Preise immer oder in der Regel den Werthfat verreichen auf Wir haben schon bemerkt, daß die werthvollsten, weil unentbehrlichsten: Gie ter, wie Tageslicht, Luft, Waffer, nicht Gegenstande ber menschlichen Production und (selten) des Tausches, find; daß auch die Nahrungsmittel in solcher Menge und Mannigfaltigkeit mit ober ohne Beihilfe der Menschen hervorgebracht werden, daß unter regelmäßigen Berhaltniffenihre Preifedin teinem Berhaltniffe zu ihrem hohen Berthe fteben. Es ift schlimm, wenn

folde Guter nicht in bem Bebarf entfprechenber Menge hervorgebracht merben ober nicht im freien Berfehre ju erlangen find. Gewohnlich tritt biefer Rall nur bei entbehrlicheren Sachen ein, wie Chelfteine, feine Beine, feltene Runftfachen. Die Babl ber Liebhaber ift flein, aber ihre Bebote fteigen boch, gu fogenannten Liebhaber : ober Monopolpreifen. - Den nieber: ften Gab bes Preifes, bie Grange fur ben Bertaufer, bilben bie Roften ber Bernorbringung. Gie entholten ben Griaf ber barauf verwendeten Mus: lagen und fo viel Bewinn, baf ber Kortbetrieb ber Production noch immer lobnt; - man nennt biefen Sat ben naturlichen Dreis. Bwifchen biefen beiben Grangen liegt ber Spielraum, innerhalb beffen bas Berhaltnif swiften Ungebot und Rachfrage ben Marttpreis feftftellt; bie Menberungen in biefem Berhaltniffe (ber Concurreng) veranlaffen ben Bechfel ber Preife. Die Radfrage (Begehr) richtet fich nach bem Bebarf unb bem Gefdmad; fie mirtt auf Erbobung bes Dreifes; bas Inge: bot ift bedingt burch die Menge ber ju vertaufchenden Guter - feine Große wirtt auf Ermaffigung ber Dreife. Ueberwiegt bie Starte ber Dachfrage bie Große bes Ungebots, fo ift ber Berfaufer in ber Lage, bie Dreife au erho: ben; im umgetebrten Falle, wenn mehr Guter angeboten als begehrt werben. mirb ber Raufer fein Webot ermaffigen. - Bei brauchbaren Cachen, welche in beliebiger Menge hervorgebracht werben und bem freien Bertebr anbeimfallen mirb ber Marktpreis mit bem natürlichen bem Roftenfage . jufam: mentreffen. Diefe Ericbeinung bat eine leicht mahrnehmbare Urfache. Go lange eine überwiegende Rachfrage bie Marttpreife bedeutend über bem Ros ftenfate balt, alle bie Drobuction einen boben Gewinn abmirft, werben Cawital und Arbeit von minber eintraglichen Bermenbungen ab : und zu biefer hingezogen ; es wird mehr producirt, bas Ungebot nimmt gu, bie Concurreng ermäßigt bie Preife. Ift bagegen ber Marttpreis unter ben naturlichen aes funten, fo tann biefer Productionemeig nicht mehr ohne Berluft betrieben merben ; Capital und Arbeit entrieben fich bemfelben , bis fich bie Dreife wieber auf ben naturlichen Stand gehoben haben. Bei folden in beliebiger Menge gu erzeugenben Sachen ift fonach ber Berth gar nicht mehr maggebend fur ben Dreis, fondern in lester Rolge nur ber Roftenfas, und biefer ift ber Mittelpunkt, um welchen fich bie Schwantungen breben, melche in bem Berbaltniffe ber Concurrens einereten. Abnahme bes Ungebote ober Bunahme ber Rachfrage bemirten eine Erhohung, Bunahme bes Ungebots, ober Abnahme ber Rachfrage eine Ermaffigung bes Preifes. Aber auch bie Roften ber Bervorbringung felbit tonnen fich anbern , fie tonnen großer ober tleiner werden. Gine Erhohung ber Productionstoften (befonders burch Bertheuerung ber Robftoffe und felgende Arbeitelohne) hat nicht immer Ginfluß auf Die Dreife ber Erzeugniffe, und felten fteigen biefe um ben vollen Betrag ber Roftenvermehrung. Bunachit muffen fich bie Grundbefiger und Capitaliften eine Minberung ihrer Rente, bie Unternehmer eine Schmalerung ihrer Gewinnfte gefallen laffen. Dur bann wird ber volle Betrag ber Roftenvermebrung auf die Preife gemalt werden tonnen, wenn fie entweber nicht bedeutend, ober wenn das Product von hohem Berthe und bie Rachs frage fart ift. In biefem Kalle, bei nothwendigen Sachen, wird bas Steis gen der Preife eine Abnahme ber Rachfrage nach and ern, leichter zu entbehrenden Gutern zur Folge haben; dies empfinden bei Theuerung der Lebensmittel die Gewerhsleute, welche entbehrlichere Genufimittel erzeugen. Wenn nun auf ber einen Seite die Bermehrung der Productionskoften nicht nothwendig eine Erhöhung ber Preife jur Folge hat, fo bewirkt bagegen auf ber andern Seite eine Berminderung der hervorbringunges (und Bersendungs =) Rosten - hauptsächlich bei Fabrikaten — unaufhaltsam eine Ermäßigung ber Preife um den vollen Betrag der Erfparnif, Wer folche querft einführt, durch neue Maschinen, billigeren Rohstoff undgli- ber hat eine Eurze Beit ben Bortheil eines größeren Gewinnes; aber balb folgen die lebrigen nach und die Preise weichen - zum Rugen der Bergehrer, benen die Unschaffung ihres Bedarfe erleichtert wird. Bei Preisveranderungen einzelner Erzeugniffe ift baber zuerft zu untersuchen, ob fie von einer Beranberung in ben Concurrenzverhaltniffen oder in dem Roftenfage herruhren, Erstere find vorübergebend - benn Ungebot und Rachfrage paffen fich ben Berhaltniffen wieder an; lettere find bleibend, und ce geht auch aus diefer Betrachtung wieder hervor, bag es zulest boch nur die Productionskoften find ; welche vorzugsweise die Preise bestimmen.

Die allgemeinen Gefege, welche die Preise regeln, gelten ebenfo gut für die Stoffe und Leiftungen, welche jum Brecke ber Production gufammengebracht werben, wie fur die fertigen Baaren, welche zum Berbrauche auf den Markt fommen. Gine Grundeente wird überhaupt nur eriffiren, wo Eigenthumer vorhanden find, welche ihren Boden Anderen gur Benuhung überlaffen, und Landwirthe, die ihn bauen wollen; ihr Das wird gulett burch den burchschnittlichen Ueberschuß geregelt werden, welchen ber Ertrag des Bodens über die Roften des Unbaues, ben Unterhalt und Bewerbegewinn bes Pachtere inbegriffen, abwirft. Der Capitalzins wird an Orten und in Zeiten, wo sich viele Capitale anhaufen und Anlage fuchen niedriger fteben als ba, wo das Angebot hinter der Gelegenheit ju nugbringender Bermendung gurudbleibt; ber Gewinn ber Unternehmer mird gleich= falls durch die Concurrenz bestimmt, und falls er unter ben Rostenfat, bier alfo unter den Bedarf fur die Lebensweise eines mit Kenntniffen und Geschic ausgerufteten Familienhauptes und eine Bergutung für das übernommene Rifico hinabfinkt, wird fich die Bahl der Bewerber fo lange mindern, bis der naturliche Gewinnsag wieder erreicht ift. Der Unwendung der Gefete bes Preises auf die Urbeitelohne endlich wollen wir, wegen der zunehmenden Wichtigkeit dieses 3weiges des Bolfseinkommens, eine nahere Betrachtung, gur Bervollftandigung Deffen zugleich, was barüber bereits (in dem Urtifel: Arbeit) gesagt ift, wibmen.

Unter der Arbeit verstehen wir die geistige und die vom Geiste geleitete korperliche Thatigkeit des Menschen, gerichtet auf das Hervorbringen, Beredeln, Tauglichmachen von Sachen oder Kraften zu nühlichen Zweifen. Arbeitisst das leitende Princip der Neuzeit, statt des barbarischen Kriegsgedankens, dem die Arbeit verhaßt ist, der sie den Sklaven, dem Leibeigenen, den Weibern überläßt. Arbeiter ist uns nicht nur, wer auf dem Felde, in der Werkstätte oder in seiner Wohnung, kunstlos oder nach er

-

1

ķ

H

H

第一課 課・事

1

18

M

ġ

di

13

1E

m1

11

福日

.

曲

3,1

164

15

160

gil.

10

10

D

Ş

D

1

Ú

1

lernter Weife fertigt, was ein Unternehmer ihm aufträgt, fonbern auch, wer geistig, burch Wiffenschaft und Runft, gute Rrafte wedt, erhalt, fordert und die Hilfsmittel der wirthschaftlichen Thatigkeit vervollkommnet. Dem Sklaven, dem Frohner, dem Barbaren ist Arbeit eine Last, aber nicht bem freien, verständigen Manne, wenn er mit mäßiger Unstrengung seinen Unterhalt, mit ftarkerer eine beffere Lage gewinnt. Der Unternehmer ift Raufer der für seinen Productionszweig tauglichen Arbeit ziber Werth, ben fie fur ihn hat, bildet die außerste Grange des Proifes, den er bafur Berkäufer ift der Arbeiter; sein geringster Sas find die Rosten Innerhalb dieser Granzen bestimmt bas Verhaltniß feines Unterhaltes. zwischen Angebot und Rachfrage ben Martopreis der Arbeit. Aus diesem einfachen Gesete erklaren sich alle Erscheinungen bezüglich auf den Arbeits= lohn in verschiedenen Zeiten und Landern wie in den verschiedenen Zweigen der Arbeit und der perfonlichen Leistungen überhaupt, vorausgesett, daß nicht Bewalt in die Berhaltniffe eingriff. Den hochsten Preis, bem Werthe gleich, erreichen nur folche Leistungen, die nicht beliebig von Bielen zu erhalten find, die besondere Raturanlagen, hohere Ausbildung und Geschicklichkeit Es find bies Monopolpreife für ganz ausgezeichnete Runkler, Abergte u. U. - Der Unterhalt einer Arbeiterfamilie, beffen Roften ben niedersten Lohnfag für kunftlose Arbeit bedingen, umfaßt Alles, was nothig ift, um nach der Lebensweise in einem gegebenen Lande eine Familie zu er halten. Rlima und Gewohnheiten machen hier einen großen Unterschied. Go rechnet man 3. 23. jahrlich auf ben Ropf in Preußen, Sachsen und Seffen 35 Pfund Fleisch, in Baiern und Burtemberg 45 Pfund, in Baden und Raffau 50 Pfund. Ueberhaupt in den nördlichen und öftlichen Gegenden des Bollvereins 40 Pfund, in den sudlichen und westlichen 50 Pfund. -In Frankreich vor bem Jahre 1820 - 48 Pfund Fleifch, in neuerer Beit 58 Pfund. — In England 80 bis 100 Pfund. — Fur die Stadt Schneeberg ift der Fleischverbrauch auf 19 Pfund, für Leipzig auf 106 Pfund, in In Paris ift ber Fleischgenuß burch Frankfurt auf 152 Pfund berechnet. das Octroi von 165 Pfund im Jahr 1811 auf taum 100 Pfund in der neueren Beit gefunken. Da die nothwendigen Lebensmittel den Hauptbestandtheil des Unterhalts der arbeitenden Claffe bilden, mas schon der Ausbrud ,,fein Brod verdienen" anzeigt, so muffen die Preise der Lebensmittel den größten Einfluß auf den Arbeitstohn haben. Allein die Erfahrung tehrt, bag biefer ben Beranderungen ber Lebensmittelpreife, wenn fie vorübergebend find, gat nicht, wenn bauernd, nicht ploglich folgt. Es ift daher, um diesen Ginfluß zu erklaren und zu bemeffen, zwischen den Urfachen der Menderungen in den Lebensmittelpreisen zu unterscheiden. 1 4 7 4 7 7

Wenn in Folge unergiebiger Ernten die Lebensmittel rasch im Preise steigen, so bemerkt man zuweilen ein Sinken der Arbeitslöhne, nie ein verhältnismäßiges Steigen. Es tritt nehmlich zugleich eine Abenahme der Nachfrage ein, wolche viele Arbeiter außer Thätigkeit seht. Konnte der Arbeitslohn verhältnismäßig erhöht werden, so wurde keine Beschränkung im Berbrauche der Lebensmittel, daher bald noch größere Theuerung, die Folge sein. Die Staatsgewalt kann keinen höheren kohn erzwingen, weil sie die

Unternehmer nicht gwingen kann, ihr Gefchaft mit Berluft gut betreiben, in= dem diefe vorziehen, den Betrieb einguftellen. Sier ift nur burch Unterflugung ber Nothleibenben und zwedtmäßige Magregeln gur Berhatung bes Mangels zu belfen. (S. ben Artifeli Fruchtsperre.) Das all malige Steigen der Rahrungspreise, welches im Laufe der Jahrhunderte mahrgunehmen ift, zeigt fich ebenfo bei ben Arbeitelohnen. Es ift gum Ehell nur fcheinbar, nehmlich eine Folge bes fintenben Gelb preifes, indem bie Ausbeute an Ebelmetallen, die Menge ber papierenen Umlaufsmittel, Die ausgebehntere Unwendung bes Credits und ber leichtere und schnellere Umfab der Waaren ben Preis der Mungen bedeutend vermindert haben. Für die gleiche Mungmenge erhalt man jest weniger Nahrungemittelaund wenigen Arbeit als vor 300 Jahren. Underntheils ist aber auch ein wirkliches Stels gen ber Nahrungspreise im Allgemeinen bemerkbar, in Folge ber zunehmen ben Bevolkerung, deren Begehr nach Rahrungsmitteln nur burth erhobten Aufwand von Capital und Arbeit im Feldbau entsprochen werben kann Der natürliche Preis der Lebensmittel fleigt durch den erhöhten Roftenfas. Allein dann war schon vorher die Arbeit begehrt und angemeffen belohnt? diese ihre gunftige Lage vermehrte eben die Bevolkerung und bamit ben Be gehr nach Nahrungsmitteln, welcher eine Erhohung ber Preife bewirft. De Steigen der Arbeitelohne ging voraus und die Lebensmittel folgten nach ift daß dem Arbeiter die Bortheile einer gunftigen Lage bald wieder, menigftens theilmeife, verloren geben. Sehr Schablich fur die Lage ber Arbeiter wirfen auch die Steuern auf Lebensmittel, welche die Löhne empfindlich treffent burch Entbehren befferer Nahrung die Gesundheit angreifen, mahrendidet Lupus und ber große Befit bavon taum berührt werben. (G. Detroi.) Ende lich konnen die Arbeitelohne dem Bechfel der Rahrungspreise fcon barum nicht auf bem Fuße folgen, weil sich die Bahl der Arbeiter nicht fo schnell vermehrt ober vermindert, als die Mittel zu ihrer Beschäftigung ichte Caple tale, sich neue Unlage suchen konnen. " Die Rachfruge nach Urbeitern hangt im Ganzen von der Große besjenigen Theiles bes Nationalcapitale ph welches auf Arbeit zu verwenden ift; das Angebot liegt in der Bahl der Dem ichen, die um Lohn arbeiten wollen. Das Unfammeln von Capital vermehrt also die Mittel zu Bezahlung der Arbeit. Diefer wird ein ans gemeffener Lohn alfo nur ba zu Theil werben, wo bas Capital in einem guten Berhaltniffe zur arbeitenden Bevolkerung fteht; wo jenes abnimmt, wird diese leiden. ...... par der geringen ibn eine Bert eine der

Sier entsteht die Frage, was dem alt gemeinen Interesse mehr fromme: ein hoher oder ein niederer Stand des Arbeitslohnes. Bu Gunsten des lettern wird angeführt, daß ein geringer Lohn wehlseilere Preise der Erzeugnisse herdeischine, also auch dem Arbeiter billiger geliesert werde, was er bedarf; daß die Unternehmung productiver Arbeiten dadurch erleichtert werde. Dies wird auf der andern Seite bezweiselt und dagegen die Behaupt tung aufgestellt, daß niedere Arbeitslohne nur den Sewinn der Unternehmet vergrößern und nicht nothwendig den Berzehrern durch billige Preise Vorthell bringen. Ein Lohn, welcher der Arbeitensamilte mehr als einen kärglichen Unterhalt sichere, verschaffe der zahlre ich eren Classe eine gesundere Les

Burger eines freien Staates fittlich gehoben fuhlt.

Benn es eine allgemeine Erfahrung ift, bag im Laufe ber Beiten bie Lebenemittel megen junehmender Productionstoften fleigen, Die Preife ber Rabrifate, weil bie Roften ber Bervorbringung abnehmen, Die Reigung gum Sinten zeigen, fo lagt fich vom Arbeitelohn ber icheinbar parabore Gag aufftellen, baf er im Laufe ber Beit jugleich fteige und falle. Der naturliche Dreis ber Arbeit hangt mit ber Bewegung ber Rahrungspreife eng gufam= men. er folgt alfo ihrer Reigung jum Steigen. Da aber regelmaßig bad Ungebot ber Arbeit frirer gunimmt als bas Capital, welches bie Rachfrage bedingt , fo bat ber Darf tpreis Reigung gum Sinten. Das Ergebnif blefer in entgegengefester Richtung wirtenden Urfachen lagt fich auch fo ausbruden : ber Getblohn fleigt, aber felten in bem Berbaltniffe ju bem Steis gen ber Rahrungemittel. Aber nicht nach bem Gelb fabe lagt fich bie Buldnglichfeit bes Lohnes bemeffen, fondern nach bem Berhaltniffe, in meldem fich bamit bie Beburfniffe ber Arbeiterfamilien befriedigen laffen. einfache Sanbarbeit, welche ben Lohn nicht über bas Rothwendige fleigern fann, ift baher oft bei boberem Gelblohne in fchlimmerer Lage ale fribe her bei geringerem. Die Erforfchung ber Mittel jur Berbefferung ber Lage ber arbeitenben Glaffen ift heutigen Lages eine ber wichtigften Aufgaben ber Rorfcher im Gebiete ber Bolfewirthichaftelehre; fie fann nur burch Berbefferungen ber gefellschaftlichen Ginrichtungen geloft werben. Gur bie Sicherheit bes Grund: und Capitalbefiges und ihrer Renten ift moglichft geforgt. Es wird Beit, daß auch bie Arbeit gefichert werbe, und bafur muffen Sitte und Befeggebung gufammenwirten. Manches haben die Befege in biefer Begiehung ichon gethan; bie Rinber in ben Fabrifen erhalten Unterricht; ihre Arbeitegeit ift beschranft; es befteben fur Die Arbeiter Sparcaffen und Bereine zu gegenfeitiger Unterftusung. Allein ein gefichertes Mustommen ift bem Arbeiter nirgende gewährt. Sie find nicht einmal in ber Lage, ihre Bertrage mit ben Unternehmern frei fchliegen ju burfen. Damit aber bie Arbeit ju ihrem Rechte, ju gleich ausreichenbem Schuse mie ber Grund: und Capitalbefit gelanger ift es nothig, bag die arbeitende Ciaffe an bem Gemeinwefen theilnehme, baf nicht allein die Eigenthumer bie Befebe

machen. Die Arbeiter werden von jeder verkehrten Maßtegel der Gefetzgebung, Verwaltung und Besteuerung am hartesten betroffen; sie find vorzugsweise betheiligt an den Lasten, die ihrem Capital, ihrer Zeit und

Rraft, aufgelegt werben.

V. Die Bertheilung ber jahrlich erzeugten Guter unter die Gin= zelnen nach den Gefehen des Preises für Producte und perfonliche Leiftun= gen macht eine Bewegung nothwendig. Die brauchbaren Gachen werden nicht alle von Denen verbraucht, welche an ihrer hervorbringung theil= genommen haben ; auch nicht von den erften Ubnehmernie Gie geben oft burch mehrere Sande. Diefe Betvegung ber Sachen, jum Uebergang von einem Befiger an den andern, von dem Unternehmer bis zu bem Werzehrer, heißt Guterumlauf, Circulation. Das Ineinandergreifen und der Fortgang ber einzelnen wirthschaftlichen Thatigkeiten fowie die Befriedigung der Bedürfnisse und der Lebensgenusse des Volkes hangen wefentlich von einem ungestorten und leichten Umlaufe ab. Je weiter bie Ur beitet beitfung fortschreitet, ein je geringerer Theil ber Gesammtproduction bon ben Erzeugern felbst verzehrt wird, ein besto größerer tommt in ben Umlauf. Daber ift biefer fchwacher in sparlich bevolkerten Uderbauftaaten und wird größer mit der Entwickelung der Gewerbsthatigkeit und des Handels. Der Umlauf ift nicht an und für fich volkswirthschaftlich nuglich, sonft wurde es vortheilhaft fein, wenn die Guter durch möglichst viele Sande gingen, bevor ffe gum Berbrauche gelangen; er nutt vielmehr nur babutch, bag er bem Bervorbringer möglichst schnell und vollständig die Mittel-zu neuer Production giebt, bem Berzehrer bie Unschaffung feines Bebarfes erleichtert. Ge giebt auch einen unnüben Umlauf, welcher Krafte und Mittel in Unspruch nimmt, bie beffer auf nubliche Productionszweige verwendet wurden folcher findet fich jedoch weniger bei Waaren im freien Verkehre, weil hier die unnothigen Rosten zu scheuen find, welche den Absat erschweren, ale bei Speculationen auf Preisveranderungen ohne die Grundlage wirklicher Vorrathe, namentlich in Landesproducten, hauptsächlich aber in Schuldpapieren (Staatspapieren, Metien).

Weber die ursprüngliche Vertheilung (unter Diejenigen, welche an der Production unmittelbar theilnehmen), noch weniger die abgeleitete (an den Staat, Gemeinden, für persönliche Dienste) sindet in der Weise statt, daß Jeder sein Einkommen in verhältnismäßigen Mengen dersenigen Güter eis hielte, an deren Hervordringung er mittelbar oder unmittelbar theilgenommen hat; ebenso wenig geschieht der Um lauf durch unmittelbaren Einstausch der Güter, deren man bedarf, gegen jene, die man erzeugt, oder gegen Dienste, die man leistet. Diese Unmittelbarkeit der Vertheilung und des Umlaufs beschränkt sich auf die Anfänge der volkswirthschaftlichen Entwickelung, wo die Bewegung der Güter noch schwach ist. Reste derselben haben sich auch die auf die neueste Zeit erhalten. So die Frohnden, Zehnten und andere Naturalabgaben an den Staat, an Grundherren, an Corporationen; die Competenzen der Pfart z und Schuldienste, die Berabreichung von Wohnung, Kleidung und Nahrung an Gesinde und Hilsarbeiter; hier und da auch die Entrichtung der Honorare an Uerzte, Anwalte u. a. theilweise in

Gegenftanben bes Bebrauchs fur Ruche und Reller. Go paffend biefe Urt ber Bertheilung in den Beiten, in welchen fie fattfand, fein mochte, und fo Bieles auch fur ihre Beibehaltung in einzelnen Gallen (g. B. bei bem Gefinde) heute noch fur fie fpricht, fo fcmerfallig und ungenugend murbe bie Bertheilung und ber Umlauf ber Buter im Milgemeinen geblieben fein, wenn er auf biefe Unmittelbarfeit des Mustaufches beschranft, wenn nicht ein Mittel (und gwar ichon febr frub) gefunden morben mare, meldes alle ubrigen Ginter im Bertebre vertritt, ein allgemeines Umlaufe = und Taufcmittel, für welches man fich alle übrigen in den Umlauf gebrachten Guter in beliebiger Menge verschaffen tann. Diefes Mittel ift bas Gelb, beftebe es. aus welchem Stoffe es will, aus Bieb, Cacaobohnen, Zuchftudchen, Feberfielen mit Golbstaub gefüllt, Steinfalgftuden u. bgl. - Rur arme unb robe Bolfer fonnen mit andern geiftigen und leiblichen Gutern auch biefes Mittels entbehren, welches die Unbequemlichfeiten bes unmittelbaren Taufchee befeitigt, einen regen Bertehr ermoglicht und gu Rleif und Sporfamfeit ermuntert. Bas in neuerer Beit gegen bas Gelb und bie Belbherefchaft vorgebracht wird, trifft eigentlich nicht biefes Mittel gur Erleichtes rung der Bertheilung und des Umlaufe ber Guter, fondern bie Un gleich : beit in der Bertheilung der Bedurfniffe und Genuffe bes Lebens felbft.

Die Lehre vom Gelbe ift in diefem Berte gur Genuge vorgetragen (f. ben Artitel Gelb und Dungmefen); mir haben une baber auf Dagjenige gu beschranten, was ber Bufammenhang verlangt, nehmlich auf bie Erinnerung an die Dienfte, welche bas Gelb bem Guterumlauf leiftet, und Die Birfungen, welche es auf benfelben ubt. Das Gelb bleibt ftete im Um= lauf und fommt nicht gum Berbrauche, wie die Baaren; fein Stoff fann Baare merben, alebann bort er auf ale Gelb gu bienen. Diefes bat außerhalb bes Umlaufes feinen Ruben; je fchneller es umlauft, befto großer find die Dienfte, die es leiftet, und mit befto geringerer Menge tann ber Guterumlauf unterhalten werden. Der Preis des Metallgeibes mirb burch bie Productionsfoften, fodann durch bas Berhaltniß gwifden Ungebot und Rachfrage, wie die Preife anderer Gegenftande beftimmt. Er fann nicht lange bedeutend abweichen von bem Preife ber Stoffe, woraus bie Munge gefertigt wird, weil die leichte Berfendbarteit und ber allgemeine Begehr balb wieder eine Musgleichung herbeifuhrt. Treibt eine ftartere Dach= frage ober ein fcmacheres Ungebot bie Gelbpreife in bie Sohe, fo werben vom Mustande Baarmittel guftromen, um Baaren bagegen eingutaufchen. Ginft ber Mungpreis, weil bie Menge gugenommen ober ber Begehr fchmacher geworben, fo wenden fich die Befiger nach auswartigen Plagen, mo bie Gummen vortheilhafter angubringen find. Go wird burch ben Buflug in bem einen und den Abflug in bem andern Falle bewirft, daß fich die Mungpreife mit ben Metallpreifen wieder in bas Gleichgewicht fegen; ein großer Unter-Schied fann auf die Dauer nicht beftehen. - Die Schwankungen im Geldpreife ruhren jedoch nicht immer von ber 26: und Bunahme ber Geld : menge ber; fie laffen fich in vielen Fallen, bei unveranderter Geldmenge, nur durch die Menderungen in der Maffe und Bewegung der Guter er-Elaren, beren Umlauf bas Gelb zu permitteln bestimmt ift. Wenn bie

Butermaffe im Umlaufe rafch anwachft, so reicht das ihr gegenüberftehende allgemeine Tauschmittel fur die häufigeren und bedeutenderen Umfage nicht mehr zu, die Nachfrage nach Geld fleigt und damit auch der Preis, bis binreichende Bufluffe bas richtige Berhaltniß wieder herftellen. Umgetehrt ton: nen auch neue Mittel zur Erleichterung und Beschleunigung bes Umlaufes und zur Ausgleichung gegenseitiger Forderungen und Schuldigkeiten ohne - ober mit geringerer - Silfe von Metallgelb ben Begehr nach biefem schwächen; ein Theil der vorhandenen Menge wird bann entbehrlich und ber Mungpreis finet, bis ein entsprechender Theil im Auslande feine Ber: wendung gefucht und gefunden hat. - Die Wirkungen ber 26 = und Bunahme der Geldvorrathe auf die Production und die Vertheilung des Volks: einkommene find folgende: Die Bermehrung der Geldmenge wirkt im Anfange gunftig fur die Unternehmer der verschiedenen Productionszweige. Die Waarenpreise heben sich schneller als die Kosten ber Dervorbringung, ber Gewerbsgewinn erreicht einen hoheren Sat; bagegen reichen die in theurerem Gelde bedungenen Lohne, Renten und Befoldungen nicht mehr fo weit als fruher, fie vertreten eine geringere Gutermenge. Aber die Aussicht auf höheren Gewinn führt der Production mehr Kräfte und Mittel zu, mit der Sutermaffe steigert fich ber Gelbbebarf fur den Umlauf und hemmt bas weitere Ginten der Geldpreise, welches fich in dem allgemeinen Steigen ber Waarenpreise tundgegeben. Die Abnahme der Geldmenge außert die entgegengesette Wirfung. Man erhalt fur die nehmliche, feltener ges wordene Munge mehr Baaren, ober fur die nehmliche Baare weniger Die Baarenpreise fallen gegen Gelb, die Producenten leiben; bie Bezieher von Lohnen, Renten ober festem Gelbeinkommen haben mit ben gleichen Summen großere Rauftraft, fie tonnen bafur mehr Dagren ein: taufchen. Allein bas Sinken von Baarenpreifen lockt Dungen von Augen jum Unkauf herbei; die geschwächte Production mindert das Angebot, der hohe Mungpreis veranlaßt ben Verkauf von Gold und Silber in Geräthen und Barren zum Pragen an die Mungftatten, bis bas Gleichgewicht wieder hergestellt ift. In der Zwischenzeit jedoch verursachen die Schwantungen im Geldpreise nicht minder als jene in den Productions= und Handelsverhaltniffen empfindliche Storungen und Stockungen im Berkehre. hiernach in bem Gelbe ein Glement, welches auf die Gefete des Preifes der Buter und perfonlichen Leiftungen einwirkt, und bei Preisveranderungen ift daher jedesmal zu untersuchen, ob und wie weit diese Einwirkung vorhans Mendern fich die Preise vieler Sachen, in gleicher Richtung, fleis gend oder fallend, ohne daß eine entsprechende Menderung in den Roften der Bervorbringung oder in dem Berhaltniffe zwischen Ungebot und Nachfrage wahrzunehmen ift, fo wird fich bei naherem Nachsuchen eine Menderung in dem Geldpreise als die Ursache herausstellen. Der Geldbedarf eines Boltes läßt sich im Allgemeinen nicht bestimmen, so wenig als die umlaufende Geldmenge den Maßstab für den Wohlstand deffelben abgeben kann. Erfahrung lehrt, daß betriebsame Bolter den moglichst leichten und schnellen Guterumlauf burch moglichft fleine Mengen von Metallmunge ju erhals ten suchen, um die Rosten, welche das Umlaufsmittel verursacht, so niedrig

als möglich zu stellen; dazu gehört denn auch, daß das Geld seinem eisgentlichen Zwecke, dem Umlauf, gewidmet und nicht mussig aufbeswahrt werde.

Das machtigere Mittel, welches ba, wo Rechtssicherheit besteht, eine weit größere Menge von Umfagen bewirkt, als mit alleiniger Silfe des Detallgeldes möglich mare, liefert der Credit, der auf dem Vertrauen beruht, daß der Geschäftsmann, mit welchem man verkehrt, die Fahigkeit und den Willen habe, eingegangene Verbindlichkeiten zu erfüllen. Alsdann ift es nicht mehr nothig, jede Forderung in dem Augenblicke des Abschlusses durch eine Geldsumme auszugleichen; nicht jedes Darlehen wird mehr durch ein unbewegliches ober bewegliches Unterpfand gefichert; an die Stelle der Geld= summe oder des Unterpfandes tritt eine geschriebene. Urkunde, in welcher der Betrag der Forderung, Zeit und Art der Bezahlung angegeben ist, — ein Credit papier (Unweisung, Wechsel, Schuldschein, ausgestellt von Privaten, Handelsgesellschaften, Banken, Körperschaften, Regierungen). Solche Papiere haben nicht wie das Metallgeld einen Werth in dem Stoffe, woraus fie gemacht find. Sie gelten nur fraft ber Boraussetzung, baf die barauf geschriebene Forderung richtig ift, und daß die dafür übernommene Berbindlichkeit erfüllt werbe. Diese Creditpapiere gehen nun von Hand zu Hand und leisten viele Male die Dienste der darauf geschriebenen Geldsummen, bis sie endlich gegen diese eingelost werden. Wie bas Geld im Umlaufe alle übrigen Guter vertritt, so vertreten die Creditpapiere bas Geld. So wenig diefes die brauchbaren Sach en überfluffig macht, vielmehr nur badurch nugt, daß es taugt, sich dieselben zu verschaffen, ebenso wenig mas chen die Creditpapiere das Geld überfluffig, fondern haben eben nur daburch Werth, daß und so weit man sich Geld dafur verschaffen kann. Es ist eine richtige Bemerkung, daß man nicht darum arm ift, weil man fein Geld hat, sondern daß man fein Geld hat, weil man arm ift. Ebenfo wird der Credit nicht badurch geschaffen, daß man seine Zeichen macht, sondern das Bertrauen muß schon vorhanden sein, wenn die Creditzeichen Unwendung fin= den sollen. Der Gebrauch derselben hat im Verkehre die Bortheile: Forderungen, auch an verschiedenen, weit von einander entfernten Orten gegen ein= ander abzurechnen und auszugleichen; Summen, die man erft fpater zu be= ziehen hat, vor der Verfallzeit zu erhalten und zu benuten; Summen, die man schuldig wird, nicht gleich bei Entstehung der Schuld, sondern zu gele= gener Zeit abzutragen. Der volkswirthschaftliche Rugen der Credit= papiere aber besteht darin, daß mit ihrer Hilfe im Gebiete des Handels und der Industrie weit ausgedehntere und zahlreichere Umsatze möglich werden, als mit bem vorhandenen Metallgelde bewirkt werden konnten; daß an ben Koften für herbeischaffung, Bereithalten und Berfenden der Mungen viel erspart wird.

Mit der weiteren Ausbildung des Creditwesens entsteht dann auch der Gedanke, das theure Umlaufsmittel, das Metallgeld selbst, dessen Ansfertigung und Unterhaltung großen Aufwand fordert, durch ein wohlseileres, welches dieselben Dienste leistet, wenigstens theilweise zu ersetzen. Dann tritt das Papiergeld neben dem Metallgelde als Umlaufsmittel ein. Suppl. z. Staatsler. III.

Daffelbe unterscheidet sich von den Creditpapieren dadurch, daß es nicht, wie diese, eine Forderung und eine gegenüberstehende Zahlungsverbindlicheit voraussetzt, und daß es ohne alle Formlichkeit von einer Hand in die

andere geht.

Saufig find die Beifpiele vom Diebrauche des Papiergelbes, ale einem Mittel, welches von Regierungen angewendet wurde, um fich in Zeiten, wo Beld und Credit verschwunden maren, aus der Verlegenheit zu helfen; oder wo Gefellschaften, ohne im Befige mahren Bermogens zu fein, das Papier ju Grundlage windiger Speculationen machten. Allein gerade diese Erfah: rungen lehren und auch den guten Gebrauch bes Papiergelbes und die Barantie kennen, dasselbe im Gleichwerth mit der Metallmunze zu erhalten. Der gute Gebrauch besselben sest voraus, daß Geld und Credit vorhanden find und daß Gewerbe und handel eine Stufe der Entwickelung erreicht haben, auf welcher ber Verkehr das Papiergeld als ein billigeres und bequemeres Umlaufsmittel neben der Munge verlangt. Daran knupfen fich dann die Bedingungen: bag bas Papiergeld nur von Giner Quelle ausgehe, sei es vom Staate oder von einer Creditanftalt (Bank), weil es fchwer wird, eine Ueberfullung bes Marktes mit Papier und folgeweise eine Entwerthung def selben zu verhindern, wenn mehrere Unstalten Papiergeld ausgeben durfen; daß ferner die Menge desselben nach den Umständen eingerichtet wird, welche fich aus dem steigenden Begehr ober bem ungewöhnlich, starken Zuruckstromen erkennen laffen; daß endlich kein Zwang zur Unnahme stattfinde und die Einlosbarkeit gegen Metallmunge jederzeit gefichert werde. Raberes über diefe Materie geben die Artikel: Affignaten, Bank, Cours, Credit, Staats:) Papiergeld und Bechfel.

VI. Die Volkswirthschaftslehre hat nicht nur die Entstehung und die Bertheilung, fondern auch die Bergehrung der Guter zu betrache ten, welche zulest das Ziel ber hervorbringung ift, ihre Fortsetzung, wie die Lage der Menschen bezüglich auf die Befriedigung der Bedürfniffe und Ge nuffe des Lebens bedingt. Die Guter nugen nur durch ihren Gebrauch fur menschliche Zwecke; dabei werden die Stoffe entweder allmälig abgenutt (Wohnung, Kleidung, Werkzeuge), oder sie verlieren alsbald ihre bisherige Brauchbarkeit, sie werden ver braucht (Lebensmittel, Hilfsstoffe); es giebt auch eine Verzehrung (Consumtion) ohne Gebrauch und ohne Erfaß, -Ber ft drung. — Die Bergehrung fteht mit der Bervorbringung in enger Berbindung; benn was verzehrt werden foll, muß zuerst hervorgebracht fein, und wenn das Erzeugte nicht verbraucht wird, wenn fich fein Berlangen bar nach kund giebt, fo hort die weitere Production auf. Dies geschieht zuwels len schon durch die Aenderung der Meinung über Tauglichkeit oder Bunfchbarkeit einer Sache - g. B. bei Modemaaren, Puder, Haarzopfen, - doch nur bei Dingen, die keinen hohen Werth haben. — Die Verzehrung von Gutern ohne Gebrauch, die Berft orung ift immer ein Berluft fur bas Bolksvermogen ohne Erfat, und man ift baber auf Mittel bedacht, folche Gegen Naturereigniffe bienen g. B. Blitableiter, Berlufte zu verhüten. Damme, Rectification von Fluffen; gegen Gewaltthat die Wehrverfaffung, die Sicherheitspolizei; gegen Seuchen die Gefundheitspolizei mit ihren Un-

stalten. Bur gangen ober theilweisen Entschäbigung für erlittene Berlufte bienen Berficherungsanstalten gegen Keuer = und Wafferschaben, gegen hagelschlag, gegen Schaben bei bem Transport ber Baaren zu Baffer und zu kand u. f. w. — Der Berbrauch ift volkswirthichaftlich nuslich, wenn die Zwede, für welche er ftattfindet, der Gesellschaft von wenigstens ebenfo großem Werthe find als die babei verzehrten Gutermengen. entweder productiv, wenn die verzehrten Guter gur Entstehung neuer brauchbarer Sachen bienen; ober un productiv, wenn die verbrauchten Guter unmittelbare Bedurfniffe oder Genuffe des Lebens befriedigen, per= fonliche Bortheile erzielen. Die zur productiven Berzehrung bestimm= ten Guter find die Capitale, die anderen nennt man Gebrauch & vor= rathe. Die Matur von beiden ift vereinigt in dem Arbeitslohn und bem Gewerbsgewinn; diese Zweige des Volkseinkommens gelangen zu productiver Bergehrung, indem sie einen Theil bes zur hervorbringung brauchbarer Sachen nothigen Aufwandes bilden; fie gewähren aber zugleich den Em= pfängern die Mittel zu ihrem Lebensunterhalte. — Um die Nüslichkeit der unproductiven Confumtion, ber Verzehrung von Gebrauchsvorrathen zu be= urtheifen, ift zunachft der Werth ber verbrauchten Guter gegen die Große der bamit erreichten perfonlichen Bortheile abzumagen. Der Einzelne urtheilt darüber nach feinem Vermögen und seiner Neigung. Manchem scheint eine Ausgabe von einem oder zwei Goldstuden für einen Ball oder eine feine Mahl= zeit nicht zu viel, wahrend ihm die nehmliche Summe als Beitrag zur Grunbung einer Schule oder Gewerbshalle übermaßig groß vorkommen murbe. Bom pottswirthschaftlichen Standpunkte aus wird die unproductive Verzehrung nur bann richtig bemeffen erscheinen, wenn die ftarkeren Bedurfniffe und die wichtigeren perfonlichen Guter (Gesundheit, Bildung) vollständig be= friedigt und bann erft fur entbehrlichere Genuffe Bermendungen gemacht merben! Man wird den Mann nicht loben, der seine Familie darben läßt, um im Wirthshause seine Abende zu verbringen, ober fein Bett in bas Pfand= haus trägt, um eine Nacht auf dem Balle zu durchschwärmen. wird eine Staatsgefellschaft nicht bas Lob eines angemeffenen Guterver= brauchs verdienen, welche eine große Zahl ihrer Ungehörigen an Wohnung, Kleidung und Nahrung Mangel leiden lagt, mahrend eine Minder= andl für Equipagen, Lurusausgaben, Festlichkeiten große Summen ver-Solche Erscheinungen beuten auf eine ungunftige Bertheilung bes Wolkseinkommens und auf das Bedurfniß, bem Geist und ber Sittlichkeit des Volkes eine bessere Ausbildung zu verschaffen. Faßt man endlich bas Berhaltniß bes Mittels zum 3weck ins Auge, fo wird diejenige Bergehrung als die nutlichere gelten, welche den nehmlichen Bortheil bei gleichem Guter= verbrauche fur die größte Ungahl von Menschen und fur die langste Dauer gewährt (Spar-Defen, Serde, Gemeindebackofen). Diese Sate gelten fur die productive Verzehrung ebenfo gut wie fur die unproductive. wird der verständige Consument das Verhältniß des Mittels zum Zweck nach bem Werthe bemeffen; er wird seine Ausgabe so einrichten, daß zunächst fur feine wichtigsten Bedurfniffe geforgt ift, bevor er an entbehrlichere Ge= nuffe benet; ebenfo verfahrt die Bolkswirthichaftslehre; sie wird eine Berzehrung fur um fo nüglicher erklaren, je mehr der Gebrauchswerth ber hervorgebrachten Guter jenen der dabei verzehrten übertrifft. Der Unterneh= mer bagegen, welcher einen Productionszweig um des Gewinnes willen betreibt, wird auf die Preife feben. Je mehr ber Erlos aus feinen Pro= ducten den Aufwand übersteigt, desto zufriedener wird er fein. tur ber Sache bringt es mit fich, daß im Allgemeinen bas Intereffe der Unternehmer mit dem der Gesellschaft zusammentrifft, daß sonach die Produc= tion überhaupt nicht von den werthvollsten Sachen sich abwendet, weil an= dere Dinge hoheren Gewinn versprachen. Die Production richtet sich nehm= lich nach dem Begehr; allgemein aber werden die werthvollsten Guter am starksten begehrt, folgeweise auch am ftarksten hervorgebracht. Gine gun= stige Vertheilung des Volkseinkommens wirkt von felbst auf eine volkswirthschaftlich nubliche Bewegung der Production, Bo. &. B. Getreide und Kartoffeln noch zur Unfertigung von Starkemehl und Branntwein verbraucht werden, während Taufende mit karglichem Lohne die nothigen Lebensmittel nicht mehr bezahlen konnen, ba besteht ein Misverhaltniß zwi-Schen Capital und Arbeit, eine fehlerhafte Bertheilung des Bolfseinkommens.

Berzehrer, Consument, ist jeder Mensch, so lange er lebt; es giebt feine besondere Classe, welche im Gegensatz zu anderen ausschließlich die verzehrende genannt werden konnte. In Bezug auf einen besondern Pro= ductionszweig - z. B. Kleidungsstoffe, Sausgerathe, Musikinstrumente, find die damit beschäftigten Unternehmer und Arbeiter die Producenten (Er: zeuger), und Diejenigen, welche diese Sachen brauchen, die Consumenten (Berzehrer). Bezüglich auf die gesammte volkswirthschaftliche Thatigkeit gehoren zur Claffe der Producenten alle Unternehmer und Arbeiter der Stoff= arbeiten und productiven Handelszweige; zur Claffe ber Consumenten die meisten Dienstleistenden, die Grund = und Capitalbesiger, welche nicht selbst wirthschaften, sondern nur ihre Renten verzehren, die Arbeitsunfahigen (Greise, Rinder, Rrante) und endlich die schadlichen Mitglieder ber Gefellschaft, welche theils burch ihr eigenes, theils burch Berschulden ber Besammtheit ihr zur Laft geworben, Straflinge, Bettler, Diebe, Betruger, die kein anderes Gewerbe treiben. Die Bahl ber Urmen und Arbeitsunfahigen richtet fich nicht nach der Große des Bolkseinkommens, aber ihre Berzehrung wird baraus bestritten und nimmt zuweilen einen ansehnlichen Theil beffelben in Unspruch, welcher theils durch Privatwohlthatigkeit, theils durch die Gemeinden und den Staat aufgebracht wird (Armensteuern). Die Dienstleistenden erhalten benjenigen Theil bes reinen Bolkseinkommens, welchen die Producenten zur Bezahlung folcher Dienste erubrigen konnen; diefer Theil ift, wie das ganze reine Ginkommen, in den Unfangen der volks: wirthschaftlichen Entwickelung nur gering; bort treffen wir daher auch nur wenige ober keine ber Ausübung einer Wiffenschaft oder Runft ausschließlich gewidmete Personen; erft wo die Grund = und Capitalrenten, die Saupt= theile des reinen Bolfseinkommens, in einer gewiffen Musdehnung vorhanden find, bleiben großere Mittel fur folche, jum Theil hochft werthvolle und den Bildungsgrad der Nation fordernde Leiftungen übrig. Mus dem reinen Wolfseinkommen wird auch die Bergutung fur Gebrauchs vorrathe bestrit:

ten, fei'es, bag biefe von den Befigern unmittelbar hergeliehen werben, g. B. Sausgerathe, Bagen, Pferde, - fei es, daß Gelbdarleihen zur Unschaffung von Sachen, die nicht zur Production, fondern lediglich zum eigenen Ge= brauche dienen, gemacht werden. Unter den Inhabern diefer Gebrauchs= vorrathe und der zur Anschaffung von solchen gemachten Gelddarleihen findet sich auch die Abart, welche unter dem Namen Wucherer bekannt ist und dem Leichtsinne oder der Noth einen unmäßigen Gewinn erpreßt. Schieben davon ift die Rente der eigentlichen Capitaliften, welche bas Gelb gur Unschaffung von Stoffen ober Hilfsmitteln zur Production an Unternehmer geliehen haben; ihre Rente ist ein Bestandtheil der Productionskosten, wird also aus dem roben Volkseinkommen bestritten. Aehnlich verhält es sich mit ber Grundrente. Die Unternehmer und Arbeiter haben aus ihrem Gewinn und Lohn zunachft ihren Unterhalt zu bestreiten; nur ein Theil def= selben, bei den Arbeiten häufig auch gar Nichts, bleibt ihnen als reines Ein= kommen zur Berfügung. Der Capitalift und der Grundbefiger beziehen lediglich reines Einkommen; ihr Unterhalt wird nicht als ein Theil der Productionskoften anzusehen sein, da sie ihre Thatigkeit der Production nicht widmen; es fteht ihnen frei, durch Arbeit ihren Unterhalt zu verdienen, wenn fie wollen oder können, und dann bleibt ihnen die ganze Rente zur beliebigen Verwendung für andere 3mede. - Der Staat, welcher feine Einnahmen aus Beitragen ber Angehörigen erzwingen kann, fleigert fie leicht über bas richtige Berhaltniß zu den Diensten, welche die Regierung der Gefammtheit dafür teiftet; Dem zu begegnen, ist bie Theilnahme des Volkes an der Bestim= mung des Staatsbedarfs und der Deckungsmittel durchaus nothwendig. Von der Große und der Vertheilung des Volkseinkommens unter diese verschie= denen Zweige ift die Confumtion abhängig. . Ihr Verhaltniß zur Production wird bann bas gunftigste fein, wenn beide im Gleichgewicht ftehen, wie dies auch für die Einnahmen und Ausgaben bes Staates, der Gemeinben und der Einzelnen wunschenswerth ift. Bleibt die Production hinter dem Verbrauche zuruck, fo greift diefer auf Vermögenstheile, Vermögen und Einkommen nehmen ab, bis der Berbrauch felbst geringer wird. gegen die Production größer wird als die Confumtion, so gerathen die Ge= werbe, welche fur ihr Erzeugniß keinen vollständigen Absat finden, ins Stoden, Capital und Arbeit bleiben theilweise unbeschäftigt, bis burch Min= berung ber Production das Gleichgewicht wieder hergestellt ift. liges Unwachsen der Production ift nuglich zum Zwecke der Vermehrung der stehenden Capitale und der Gebrauchevorrathe, denen der zunehmende Be= gehr folgt, sowohl von Seiten der arbeitenden Claffe, wenn diefe in ber Lage ist, sich besser zu nahren und gut zu kleiden, als von Seiten eines aufblubenden Bertehre, welcher bie Unlage von Canalen und Runftftragen, Bruden und Magazinen, die Vermehrung ber Schiffszahl u. f. w. anspricht.

Bon den jahrlich hervorgebrachten Sachen wird ein Theil von den Erzeugern selbst verbraucht, ein zweiter unmittelbar an Undere (Gesinde u. s. w.) abgegeben, der größere Theil kömmt in den Umlauf, er wird zum Verkaufe ausgeboten. Wird dieser Theil wirklich abgesetzt, so kann der Erlös zu neuer Production verwendet werden; bleibt ein Theil der hervorgebrachten Güter-

menge unvertauft, fo minbert fich bie Fahigteit ber betreffenben Producenten, andere Guter gu faufen; es fehlt baher alebann auch einem anbern Borrath an Kaufern. Daffelbe Berhaltniß tritt ein, wenn zu unzulanglichen Preisen verkauft wird, welche die Kosten der Hervorbringung nicht beden. Der gange Begehr nach Gutern drudt fich in einer Preismenge aus, und es tritt baher der Fall ein, wenn etwa werthvolle Guter (Lebensmittel) hoch im Preise fteben, bag die Rauftraft fur andere nicht; mehr ausreicht. Die bloße Möglichkeit, daß alles Verkäufliche zu entsprechenden Preisen abgesett werde, ist baher noch keine Wirklichkeit. Lettere hangt bavon ab, daß nicht mehr Guter in den Umlauf kommen, als derselbe ertragen kann. — Daß von allen brauchbaren Sachen gleichzeitig mehr hervorgebracht werde, als abgesett werden kann, ist undenkbar. Eine folche Erscheinung murde voraussegen, daß alle Zweige der Production lodenden Gewinn bies ten, Capital und Arbeit in beliebiger Menge zur Verfügung haben, ein Zu= stand, wovon die Geschichte tein Beispiel zeigt. Eine Ueberproduction einzelner Guter bagegen findet ftatt: in Folge zu gewagter Speculation, besonders im auswärtigen Handel, oder in Folge sehr reicher Ernten (an Feldfrüchten); ähnlich wirkt eine unerwartete Ubnahme des Berbrauche, wenn Gegenstände mit hoheren Abgaben belegt oder die zum Raufe berfel= ben bestimmten Einkommenstheile durch höhere Preise anderer, minder ent= behrlicher Guter in Unspruch genommen werden. Uebelstände, welche durch das ungleiche Walten der Naturkrafte entstehen, muß man zu ertragen und zu mildern wissen; die Nachtheile einer zu großen Belastung der Steuer= kräfte, die sich in allen Zweigen der Volkswirthschaft fühlen lassen, fordern zu einer Untersuchung des Staatsaufwandes und Zuruckführung auf das Nothwendige und Nugliche auf. Die Irrthumer der Speculation treffen die Unternehmer und Handelsleute durch Stocken des Absatzes oder Sinken der Preise unter den Kostensag. Misverhaltnisse der productiven Berzehrung gleichen sich am schnellsten aus, da hier das Interesse allein maßgebend ift, welches auf die Herstellung des Gleichgewichtes zwischen Production and Absatz geht. Die unproductive Verzehrung dagegen rich= tet sich weniger nach den Berhaltniffen der Production als nach dem Bermogen und den Reigungen der Menschen und nach der Vertheilung des Ein= Die Schwelgereien großer Grundbesiger, der Lupus der Ronige des Geldmarktes und der Magnaten des Handels und der Fabrikation steht in grellem Gegenfage zu dem hilflosen Glende robotpflichtiger Feldarbeiter und kleiner Zeitpächter, oder zu dem Lohne von Fabrikarbeitern, der gerade hin= reicht, um lang sam zu verschmachten. Je größer ber Theil des jahr= lichen Bolkseinkommens ift, ber ale Rente den Grundbesigern und Capitalisten zufällt, desto größer wird die unproductive Verzehrung sein. Denn dies ift reines Einkommen, aus welchem Berwendungen fur hobere Lebensgenuffe gemacht werden, welche für die edleren Seiten des menschlichen Lebens von hohem Werthe sein konnen und wirthschaftlich auch nicht schädlich find, wenn sie nicht bas gange Ginkommen aufzehren, sondern noch so viel zur Ansammlung übrig laffen, als nothig ift, um die Capitale im Berhaltniffe mit der Bevolkerung, den bei fortschreitender Bildung gunehmen=

den personlichen Bedürfnissen und der Ausbildung der Industrie zu vermehsen. Ein weiteres Moment, welches das Verhältniß zwischen der unprosductiven und der productiven Verzehrung bestimmt, liegt in den Bedürfnissen und Gewohnheiten des Volkes. Sparsamkeit der Bürger ist eine unserläßliche Bedingung zur Erhaltung des Nationalvermögens und der Erhöshung des allgemeinen Wohlstandes. Wenn man Länder und Städte, deren Bewohner Neigung zum Sparen haben, mit anderen vergleicht, wo die Neigung zum Genießen vorherrscht, so werden sich die verschiedenen Wirskungen auf die ökonomischen Zustände von selbst geben. Doch scheint uns Faulheit und Genußsucht nicht sowohl Charaktereigenschaft ganzer Wölker als

das Ergebniß fchlimmer Buftande gu fein.

- Stallener und Irlander find z. B. nicht von Natur trage, sondern nur dann, wenn ihnen keine Frucht der Arbeit bluht, wenn sie keine Aussicht haben, burch Unstrengung ihre Lage zu verbeffern. Der Mensch scheut die Muhe, wo sie nicht belohnt wird, wo nur Andere sich ihrer Früchte erfreuen. Ein größerer oder geringerer Grad von Unstrengung wird durch klimatische und korperliche Verhaltnisse bedingt. Endlich ift auch die Große und Beichaffenheit des Staatsaufwandes von Einfluß auf das Verhaltniß der unpro= ductiven zu der productiven Consumtion. Derfelbe begunftigt die Production, so weit er fur Sicherheit des Rechts, der Person, fur den Schut der Freiheit und des Eigenthums, fur die Pflege der Volkswirthschaft und die Förderung gemeinnütiger Unternehmungen verwendet wird; er schadet, wenn er in Mitteln und Maßregeln zur Bedrückung des Bolkes und zur Herrschaft bevorrechteter Raften aufgeht, wenn nicht ber Grundfat ber Sparfamteit Einen namhaften Theil bes Staatsaufwan= forgfältig festgehalten wird. bes beziehen in den meisten europäischen Staaten der Gegenwart die Staats= Sie haben meiftens ihre Capitalien nicht zur productiven Berwendung hergeliehen, fondern zur Verzehrung ohne Erfat durch brauchbare Sachen ober personliche Guter. Mus den Kriegen ober aus Nothjahren ftam= men die meisten Staatsschulden; erst in neuerer Zeit werden fur nugliche Unternehmungen, z. B. für Eisenbahnen, größere Unleihen gemacht. Die Renten der Staatsglaubiger, welche Lettere zur Production nicht mitwir= ten, find daher tein Bestandtheil der Productionskosten, sondern werden durch die Steuern aufgebracht. —

Werhaltnisse zum reinen Volkseinkommen nicht übermäßig ist, nühlich wirken, wenn für die verbrauchten Sachen ein Ersah an personlichen Gütern gewonnen wird; schädlich, wenn die Verwendung Geist und Körper ersichlafft und zerrüttet. Nühlich also, wenn sie begabte Menschen in die Lage seht, sich der Pflege der Wissenschaften und Künste zu widmen, die edelsten Gaben und Unlagen der Menschen auszubilden; schädlich, wenn sie Schwärme nuhloser hoher und niederer Dienstleistenden unterhält; nühlich, wenn Neiche Zeit und Mittel, statt auf weiteren Erwerb, auf gemeinnübige Zwecke richten; schädlich, wenn sie Kräfte und Einkommen in Schwelgerei und Prunksucht vergeuden. Hiermit sind die Grundlagen für das Urtheil über den Lurus vom volkswirthschaftlichen Standpunkte gegeben,

über den Lupus, ben Montesquien als eines ber ungahligen Guter bezeich: net, welche aus der Gitelkeit entspringen. Jeder weitern Betrachtung über den Lurus und bie zur Beschrankung beffelben erlaffenen Aufwands: gefebe fowie über die Lurussteuern überhebt uns der treffliche Auffat, welchen v. Rotted in dem Staate-Berikon niedergelegt hat. Die Berdam: mungeurtheile vieler Schriftstellet gegen den Lurus beziehen sich bei naberer Betrachtung meift auf die niederen Stufen deffelben, die Sucht nach Befriedigung grobfinnlicher Genuffer ober nach nußerem Glang, um fich ber Menge bemerklich zu machen, also auf Wohlleben und Prunk, verbunden mit Berschwendung bes eigenen ober auch fremden Bermogene; oder es treffen biefe Urtheile den aus Staatsmitteln bestrittenen Lurus, der immer eine nicht zu rechtfertigende Berschwendung ift; wozu nicht nur nuglose Prachtbauten und koftspielige Feste, sondern auch jede überfluffige Musstattungin bem Perfonale, den Besoldungen und Einrichtungen der Rechtspflege ider Berwaltung und anderer Unftalten des öffentlichen Befens gehoren. Unbers erscheint bagegen jener eblere Lupus, ber, nach Befriedigung der bringendem Bedürfniffe der Menschen, unter möglichft Biele folde Genuffe vertheilt, die Gefühle und Gesinnungen erheben und bilden und als Antrieb zu Fleif und Erwerb wirken. Dahin gehoren z. B. Sammlungen von Runftwerten, die Jedermann zugänglich find ; Botesbibliotheken ; welche in die Sande det Mermften nutliche Bucher bringen, wohlfeile Bervielfaltigung von Gegen: ftanden, bie den Schonheitsfinn weden und die Behaglichkeit bes Lebens erhöhen, wie Gypsabguffe, plattirte Baaren u. bgt.

Wenn baher Abam Smith, bezüglich auf den Lurus, fagt. Seber Berfdwen der ift ein Feind des Staates, jeder fparfamme Mann ift als Wohlthater der Gefellfchaft zu betrachten , - fo wird damit der Ber: Schwenbung der Stab gebrochen, nicht bem Lupus im befferen Sinne; es wird die Sparfamfeit gelobt, nicht die freiwillige Entbehrung alles Deffen, was das Leben fdmudteund verebelt. Ebenso werben wir San beiftimmen, wenn er ausführt, daß die Bermendung des reinen Ginkommens zur Capitalanlage nühlicher sei als zum Lurus, und bies naber also bezeich: net : Die Capitalanlage nabre Arbeiter, ber Lupus mit Lafaien und Berfertiger von unnugen Dingen; die productive Bergehrung merde erfett burch brauchbare Sachen, aber mas die Antichambre = Industrie, biese Sohle des Mußigganges, verzehrt, sei auf immer verloren. Daß hier der nühlichen Arbeit gegenüber dem Mußiggange das Wort geredet, feines. wegs aber jede nicht auf Gutererzeugniß gerichtete Berzehrung für verwerflich erklart wird, dies geht aus andern Stellen hervor, worin San anführt: man bringe dem Staate feinen Bortheil, wenn man Lurusausgaben verhindere; dies ließe fich nur dann rechtfertigen, wenn der Lurus zweckmäßis Eine Nation, welche viele Talente, sei es in gere Ausgaben verhindere. schönen Runften, sei es in der Industrie besitt; ift unzweifelhaft reicher, als Schnell und bequem fahren ift eine andere, welche biefe Talente nicht hat. Lurus, aber er befordert zugleich den Bertehr. Raffee, Buder und Tabat find Lurusartitel, aber warum follte man fie verbieten, ba fie Bergnugen gewähren und Niemandem Schaden? Es liegt darin ein Sporn zu erhöhter

Thatigkeit und es ift kein Nachtheil, wenn das Mehrproducirte zu Lebens=

genuffen verwendet wird. -

VII. Wir haben bisher bie Gefete ber Entstehung, Bertheilung und Berzehrung ber brauchbaren Sachen überhaupt angebeutet und babei bie Guterquellen, die Begriffe und Berhaltniffe von Berth und Preis, die ver-Schiedenen Arten des Bolkseinkommens, der Bergehrung, ihren Busammen= hang mit ber Production im Allgemeinen kennen gelernt. Wir find ba= bei nicht eingegangen auf die einzelnen 3weige ber wirthschaftlichen Shatigfeit. Die Kenntniß biefer Gefebe, die weitaus noch nicht vollständig ermittelt und zweifellos festgestellt find, verdankt die Biffenschaft ben Beobachtungen des wirklichen Lebens und Schaffens der Bolfer; diefe Forschungen find fortzusehen, um die Wissenschaft vorwarts zu bringen. Die Volkswirth= fchaftelehre aber hat nun zunächst die einzelnen 3 weige der productiven Thatigeeit int Muge zu faffen und nach ben ermittelten allgemeinen Gefegen bie Stellung und Bedeutung eines Jeben in dem gesammten Organismus herauszustellen und zu beurtheilen. Es waren bemnach zuerft die Berhalt= niffe ber Production zu untersuchen und die Fragen zu beantworten: wie verhalt fich ber Bergbau, bie Sagb und Fischerei, die Land= und Forstwerthschaft, die Gewerbe (Sandwerker), die Fabris fation, ber Sandel, - ju ber Gefammtproduction bes Bolfes? groß ober flein ift ihre Wichtigkeit fur bas. Nahrung swefen ber Gefell= Belche Guterquellen werden dabei benutt und wie wirken fie gu= Wie werden bie productiven Unternehmungen betrieben , und welches find die zweckmäßigsten Arten bes Betriebs? - Alsbann wird sich bie Untersuchung der Bertheilung zuwenden und bei jedem Zweige erfor= fchen: wie verhalten fich die Preise feiner Erzeugniffe in den verschie= benen Buftanden ber Gefellschaft? Welchen Untheil haben die Unternehmer, welchen bie Arbeiter; wie ift bie Lage biefer Claffen; welche find bie Bebingungen bes Ubsahes ihrer Producte? — Endlich wird die Bergehrung gu betrachten fein, bie Große und Musbehnung der Bedurfniffe, welche mit den Erzeugniffen eines jeden Productionszweiges befriedigt werden, und die Ruckwirkung des Berbrauche auf die Production.

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen wird dann wieder abzuleiten sein, was der Staat zu thun hat, um die Zweige der Production zu pflegen, die Hindernisse ihrer Entwickelung zu entsernen, ein gunstiges Berhältnis zwischen den verschiedenen Zweigen der Production und zwischen dieser und der Consumtion herzustellen, Störungen zu verhüten oder zu besseitigen, dem Gedeihen sördernd nachzuhelsen. Damit gelangen wir in das wichtige und umfassende Gebiet der Bolkswirthschaftspflege, das wir hier nur in seinen allgemeinen Umrissen zu überblicken und den Zusammenhang der Haupttheile sestzuhalten haben, da die einzelnen Theile in diessem Werke unter den betressenden Materien abgehandelt sind (s. die Arstikel: Bergbau, Ackerbau, Landwirthschaft, Forstwesen, Gewerbes werbes und Fabrikwesen, Handwirthschaft damit zusammenhansgenden und darin angeführten weiteren Aussichlichaft betrifft, so lassen sich das Staatsgewalt in das Getriebe der Volkswirthschaft betrifft, so lassen sich das

für an ber Pand der Erfahrung einige Gase aufftellen, beren Richtigkeit man überall bestätigt finden wird, sowohl durch die guten Folgen, mo fle beobach= tet werden, als durch die schlimmen, wo ihnen zuwidergehandelt wird: Staat wird feine Hauptaufgabe fur die Pflege der Bolkswirthschaft alsdann am besten lofen, wenn er der nüplichen Thatigkeit feiner Burger möglichst freien Spielraum und Sicherheit innerhalb beffelben verschafft: und diejenige Belegenheit zur Ausbildung und Entwickelung bietet, welche außerhalb ber Macht und der Befugniffe der Einzelnen liegt. Forberlich wird es baher für die Hervorbringung, Bertheilung und Berzehrung der Guter, für bie Lage der damit beschäftigten Menschen und für den Nationalwohlstand übers haupt sein, wenn der Staat für gute Unterrichtsanstalten forgt, wenn er mit gutem Beispiel, wie Mufterwirthschaften, vorangeht, wenn er bie Staatte arbeit gegen übermächtige fremde Mitbewerbung fo weit nothig fcutt ih= ren Erzeugniffen den Butritt auf auswärtigen Markten unter gleichen Be dingungen mit andern Concurrenten erwirkt und für den Umlauf der Guter die Unstalten trifft, welche der Berkehr zu seiner Erleichterung und Beschleus nigung verlangt u. f. w. Es liegt sonach nicht in der Aufgabendes Stuates, einzelne Zweige ber Production mit großem Aufwand kunftlich im Treibhause zu ziehen und dem Handel burch Opfer aus den Mitteln der Gesammtheit eine unnaturliche Richtung ju geben. Ebenso wird er die Begunftigung einzelner Personen auf Kosten der Mohrzahl vermeiden; er wird den Klagen Derer, die bei unhaltbaren Zuständen betheiligt sind, teis nen Ginfluß gegen den von der Beit gebotenen Fortschritt gestatten, wenn es sich z. B. um Aufhebung von Rloftern und ungerechten Laften (Behnten, Frohnden und Feudalleistungen), oder um ein verbeffertes Transportspftem (Eisenbahnen, Canale) handelt. Er wird ben Uebergang von Betriebsarten und Gewerben, die in Berfall gerathen, ju andern, aufblühenden, erleichtern. Dft ist schon die Beröffentlichung wichtiger Mittheilungen über die Beme= gung der Production und des Handels und statistischer Thatsachen von großem Werthe; hauptsächlich aber wird die Bildung und Wirksamkeit freier Bereine auch zu volkswirthschaftlichen Zwecken nicht zu hindern, sondern zu unterstügen fein.

Bon großem Einfluß auf die Entwickelung des Bolkswohlstandes ist das Berhalten der Staatsverwaltung bezüglich auf die Bevolkerung (s. diesen Artikel). Diese Frage hangt mit den Berhaltnissen der Arbeit zussammen, da die Zahl der Arbeiter in den productiven Geschäften von der Zahl der Bevölkerung bedingt ist. Aus Zeiten, in denen die Bolkszahl durch Kriege, Seuchen und ähnliche Ursachen start vermindert worden, stammt die Ansicht, daß der Staat hauptsächlich auf die Vermehrung der Bevölkerung hinwirken solle, weil dadurch seine Macht erhöht werde. Deutschland war nach dem dreißigjährigen Kriege furchtbar entvölkert, es zählte nur noch vier Millionen Einwohner. Spätere Kriege (Erbfolgekrieg) verheerten einzelne Gegenden, die Völker wurden für die Interessen einiger Familien zur Schlachtbank geführt, die Kriege forderten wassenschie Manner, die Anzahl der Soldaten war der Maßstab für die Macht des Staates. Daher die aus den Schriften jener Zeiten überlieserte Meinung, daß die Vermehrung

ber Bolkszahlivorzugsweise anzustreben fei. Sest weiß man, bag bie Bevolse kerung nicht zurückleibt, wo Menschen sich ernahren konnen, wo Capital und Arbeit nugliche Anwendung finden. Rur außere hinderniffe fegen ihes rer Vermehrung Schranken, Raum und Nahrung find die Granzen, welche die Neigung jum Familienleben nicht überwinden fann. Die Ausführliche teit, womit die Bevolkerungsfrage im Staats-Lexikon behandelt ist, verbies tet jede Wiederholung, und erlaubt hochstens noch die Hinweisung auf einige Hauptresultate. & Es ergiebt sich nehmtich baraus, baß eine schwache wie eine starte Bevolkerung auf einem gewiffen Raum gut ober schlecht leben kann, daß also die Dichtigkeit bes Busammenlebens kein Maßstab für die Lage der Menschen ift. Eine farke Bevolkerung sest in ber Regel ein gunftiges Berhaltniff bes Bolksvermogens und Ginkommens, ober eine fehr große Genuge famkeit und Entbehrungsfähigkeit voraus. Im ersten Falle ift sie ein Beichen befriedigender volkswirthschaftlicher Zustände und wirkt auch günstig auf die Production zurud, indem fie die Arbeitstheilung befordert, zu Fleiß, Erwerbung von Kenntniffen und Geschicklichkeit und zur Verbesserung ber Lage antreibt, auch den Umlauf beschleunigt und die Versendungskosten mindert. Durch ichnittlich ift auch in bicht bevolkerten Landern bas Einkommen auf den Ropf großer ale in sparlich bewohnten, beren hilfsquellen noch im Schoofe ber Erde schlummern. Aber nur bann wird die Zunahme ber Bevolkerung eine wunschenswerthe Erfcheinung fein, wenn bie Unfammlung von Capital und die Verwendung beffelben auf productive Arbeit gleichen Schritt mit bem Zuwachs an Menschen halten, wenn namentlich auch die Production von Lebensmitteln vermehrt wird. Im andern Falle muß sich die Lage ber arbeitenden Claffen bedeutenb verschlimmern. Wo die Maffe schon in gewöhnlichen Zeiten auf bas Nothburftigste beschränkt ist, ba führt auch eine unbedeutende Berminderung der Eristenzmittel ichon die furchtbaren Scenen von Elend und Hunger herbei, welche die Menscheit in dem heus Bon Seiten bes Staates wird bemnach eine tigen Irland zu beklagen hat. directe Einwirkung auf die Veränderung der Volkszahl nur in höchst feltenen Fallen angemeffen fein; es tommt nur barauf an, bie Urfachen gu erkennen, als beren Wirkung sich dann das Verhältniß der Bevolkerung von felbst ergiebt. Es ift unzwedmäßig, burch Pramien fur eine große Rin= derzahl oder durch besondere Belastung der Hagestolzen auf die Vermehrung hinzuwirken; wenn sich die Unterhaltsmittel mehren, folgen die Menschen Die größere Zahl von Geburten verburgt keinen Unwachs ber Bevolkerung, wo die Rinder nicht gehörig genahrt und gepflegt werden. Gben= fo wenig ift als Mittel gegen Uebervolkerung eine Erschwerung der Chebunde niffe durch laftige Formlichkeiten, hohe Gebuhren und erschwerende Bedinaungen zu billigen. Die Einwanderung bedarf, wo sie Bortheile bie= tet, keiner besondern Unreizung von Seiten des Staates, wie das Beispiel Umerita's zeigt; bie Uusmanderung zu verbieten ober zu erschwe= ren, wo fich ein naturlicher Trieb dazu zeigt, ift weber gerecht noch ftaats= Flug. Wo aber Fehler in den gefellschaftlichen Ginrichtungen zur Auswanberung treiben, da ist es am Plage, die Urfachen hinwegzuräumen. felten find die Beispiele, daß religiose und politische Undulosamkeit, Druck

durch Beamtenwilkfur, Leberhürdung mit Lasten nübliche Bürger aus bem Baterlande getrieben und in femde Tänder als wilksemmenen Juwande an geftigen um materiellen Kriften geschier. Nicht in ur für die Wolfesabl, sondern auch sie Körerung der productiven Arbeit ist es wurelsjeich, daß solden Urlachen entfernt werden; desplichen Geleich ist es wurelsjeich, daß solden Urlachen entfernt werden; desplichen der der den der Kriften der Aufgeben der Aufgeber der Aufgeber der der der der eine der ferte der infe der Verlagen der Aufgeber werden. Auf der andere Seite der infe der Staat auch nicht bulen, daß Augehörtge durch erügerliche Bereitzigung jum Auswendern verlodt und in das Elend gestützt werden; er wird solden Bereitungen nicht bilden und bin der Elend gestützt werden; er wird solden Bereitungen nicht bilden und binen nicht und verfeche, sonden auch der Verlagen erügsen arbeiten (f. die Artiete: Ab zug gestellt und Zu sin and erung). Alles zu der Arteiter de Freichte feiner Auffrügungen verführunget, ihnere das Geschen der Wolfswirtsführt.

Bo mittelatterliche Tehben und Raubzuge , fpanifche und italienifde Pfaffenherrichaft, turtifche Pafchawirthichaft ober Bebrudungegelufte bee mobernen Polizeiftaates eine Sobe erreicht haben, bei welcher Freiheit und Eigenthum ber Burger feine Gicherheit und feinen Schus mehr in ben Ge feben findet, ba erlahmt ber Gewerbfleiß, ba fdminbet ber Grebit; ber Reichthum verbirgt fich, bas Capital fluchtet in bas Musland, ber bobe Bins fuß erichwert beffen Unwendung in productiven Unternehmungen, fleifige Burger fluchten in bas Musland, Boblftand und Bevolkerung nehmen ab. Chenfo wird bie Betriebfamteit im Berhaltnif ju bem Grade ber Freiheit und Achtung ftehen, welchen bie arbeitenben Glaffen genießen. Auf ber tief ften Stufe fteht bie Stlavenarbeit und bie nicht viel beffere ber Leibeigenen. Je mehr die Arbeit gu Ehren tommt , befto freudiger wirtt fie gur Erhohung bes Gemeinwohls. Die Beit liegt binter uns, mo nur bas Stantsamt Chu verlieh und wo mit bem Sandwert ein Begriff von Geringichatung verbunben war. Die Bevorzugung einzelner Stanbevertragt fich nicht mehr mit bem Gleichheitsfinn unferer Beit, bas Gelbfigefühl ber Gemerbtreibenden und be mit ihr Gifer, fich burch Gefchid und Rleif auszuzeichnen, wird burch ihre Theil nahme an der Gemeindeverwaltung und Bolfsvertretung wefentlich erhoht.

ber 3meige verfallen. Gie entiteben und bilben fich aus in bem Dage, wie fich Capitale und Abfaggelegenheit zeigen. Dit ber Erbarbeit fteben fie in Berbindung ale Ubnehmer ihrer Robftoffe gur Berarbeitung und gum Berbrauch, wie fie auf ber anberen Geite wieder ihre Erzeugniffe an die Erdarbeiter abfeben. Das Gleichgewicht gwifden biefen beiden Sauptzweigen ber productiven Thatigfeit ift ber Buftand, bei welchem Beibe am Beften gebeiben. Die Bewerbe - einzelne wenigstens - fonnen auch außer Bufammenhang mit der Landwirthichaft im eigenen Gebiete gebacht werben , frugen fich aber alebann poraugemeife auf ben Sanbel, ber ihnen Robftoffe gur Bers arbeitung von Mugen guführt und ihre Erzeugniffe im Musland abfest. Eine folche Geftaltung ber Berbaltniffe tann ju rafcherer Entwidelung ber Bemerbe fuhren, allein biefelben baben eine mehr fcmantenbe Grundlage ale bei ihrer Bechfelbegiehung mit ber Erdarbeit und find haufigeren Storungen ausgesett. Die Berhaltniffe ber Bevolferung rauber Gebirasifriche beren Boben die Bewohner nicht nabrt, liefern die meiften Beifpiele einer burch die Mushilbung angeborener Bewerbsgeschicklichkeit entstandenen Inbuffrie, welche auf ben Abfas ihrer Erzeugniffe in fernen gandern angewiesen ift. Go im Jura bie Berfertigung von Tafchenuhren und die Rattundrudereien, auf bem Schwarzwalbe die holgernen Uhren und Strohgeflechte, die Solgichnibereien der Alpenbewohner, bas Spigenkloppeln in Uppenzell u. f. m. - Die Gewerbe werben anfanglich in Berbindung mit ber Landwirthichaft ale Debengeschaft betrieben; balb ericheinen fie im Borbergrunde und ber Felbbau bleibt Rebengeschaft bes Gewerbarbeiters, wodurch berfelbe fur bie unentbehrlichften Beburfniffe gefichert und in ben Stand gefest wird, Stodungen im Ubjas ber Bewerbeerzeugniffe leichter ju uberbauern. In biefem Stanbe erhalten fich manche Gewerbe, welche an Probucten bes Bobens die erften Burichtungen gum Gebrauche vornehmen und pielen fonft muffigen Sanben, auch von Greifen, Frauen und Rindern, Berbienft verschaffen, g. B. Spinnen, Flechten und Beben. Im Milgemeinen aber ift biefe Betriebeart bezüglich auf Gute und Menge der Arbeit nicht portheilhaft. Bei bem hanbwerfemagigen Betrieb ift ber Unternehmer jugleich Mitarbeiter, ber noch einen ober mehrere Behilfen beschäftigen tann. Dierburch entfteht eine große Bahl von fleineren Unternehmern , beren wirthichaftliche Lage und burgerliche Stellung gunftiger ift als jene bes Lobnarbeis ters und eine angemeffenere Bertheilung bes Bolfseinkommens bewirkt, als wo wenige große Unternehmer mit vielen Tagarbeitern die Bewerbe betreis ben. Der Kabrifbetrieb verschafft ber Production einen großeren Erfolg. indem er die moglichft große Daffe von Erzeugniffen mit bem moglichft geringen Aufwand herftellt, indem Die Theilung ber Arbeit, ber Gebrauch von vervollfommneten Runftmitteln und bie technifche Musbildung ber Unternehmer gefteigert wird. Die ausgedehntere Unwendung von Dafchinen, welche Die Grundlage bes gabritbetriebe bilbet, bat viele Gegner, bie barin fur bie Befammtheit mehr Nachtheile ale Bortheile erblicen. Montegonien bebauert fogar die Einführung von Getreidemublen, woburch ben Arbeitern. Die bas Rorn gwifchen Steinen gu Dehl gerieben, ber Berbienft entzogen morben fei. Allein wie boch murben wohl beutzutage die Brobpreife fteben, menn

nicht, ftatt ber geplagten Sklaven, bie wir nicht mehr haben, bie Dehlbenis tung der freien Arbeit gegen angemeffenen Taglohn überlaffen ware ? Die Stockungen einer weit verbreiteten Sandarbeit durch die Mitbewerbung ber Maschinen (Spinneret und Weberei) hat Leiden im Gefolge, beren Mills berung und Befeitigung burch ben Uebergang zu anderen Beschäftigungm vom Staate forgfaltig ins Auge zu faffen ift; allein verhindern laffen fich folde Aenderungen nicht , sobald fie irgendwo Plat gegriffen haben Nation, welche die Unwendung der Maschinen ausschließen wollte, muche bie mit Silfe berfelben betriebenen Gewerbe dem Auslande überlaffen, die porübergehendes lebel in ein dauerndes verwandeln und an Macht und Wohl: stand hinter den Nachbarn guruchteiben. Die Werarmung der Arbeiter kommt nicht von der Berbefferung der Berkzeuge, fonbern von Mangebin Batriebsamkeit und Capital, von fehlerhaften Einrichtungen und verkehmt In China verhungern Taufenbe von Handarbeitetn, in Pandelspolitif. Rugland und Irland find die Feldarbeiter in kummertichfter Lage, wahrend der durch Maschinen vermehrte Capitalreichthum die Rauffraft der Bolla vermehrt. Die Musdehnung ber Mafchinen ift eine nothwendige Folge We Fortschreitens in der Technik und ider: Ansammlung von Capital. Die Production wächst ohne verhältnismäßigen Erhöhung der Koften zust ver mehrt fich also das reine Einkommen. Davon ziehen nicht nur die Un: ternehmer Rugen, besonders im auswartigen Handel; fo lange die burch Ausdehnung der Gewerbe steigende Mitbewerbung die Preise noch nicht wie der auf den Kostenfaß ermäßigt hat, sondern auch die Rauflers welcht ihren Bedarf mit einer geringeren Summe anschaffen, also mehr für ander Berwendungen übrig behalten, die entweder im Berbrauche anderer Guter oder in Bezahlung von Dienstleistungen ober in Ersparntffen von Capital be stehen, alfo wieder anderen Producenten ober Dienstleistenden zu gut tom: Wenn man die Verhaltniffe; wie fich diefelben durch die Einführung von Maschinen gestaltet haben, naher betrachtet, so zeigt fich, bag die we nigsten eine große Angahl von Arbeitern außer Thatigkeit gesetzt bie meisten und wichtigften gar teine Menschenarbeit entbehrlich gemacht, fondern eher noch weitere in Unspruch genommen haben. Die Dampfmaschine und ihre Unwendung auf Wasser- und Landtransport, Die wichtigste Erfindung ber neueren Zeit, liefert den Beweis dafür; von der Steinkohlengrube bis zur Werkstätte, in der die Maschine selbst verfertigt wird; beschäftigt sie eine Menge von Arbeitefraften. Das Studium ber Baum wolleninduftrie von den altesten bis auf die neuesten Zeiten ift besonders zu empfehlen, um die Wirkung der Maschinen kennen und richtig beurtheilen zu lernen. Die Grofigewerbe vertheilen fich über die Lander, wie die Natur und die Berhalt: nisse sich gunstig gestalten, die man nicht erkunsteln, denen man über nachtel Wo das Klima zu kalt oder zu heiß ist, da kann die Unwendung der Maschinen nicht in großem Maßstabe stattfinden. Die große Industrie lagert sich um die großen Steinkohlenbecken (England, Belgien, die Ruhr gegend, Bohmen), in die Nahe der Erzeugungvorte der Rohstoffe (Metalle, Mineralien, Sol3) oder ihrer großen Martte (Birmingham, Manchefter). In den großen Stadten , wo kunstreiche Arbeit und Capitale, Geschmad

(

und Genuffucht fich zufammenfinden , werden bie feineren Lupusgegenstände erzeugt (Parifer Industrie). Der Fabrikbetrieb zieht zwar manche Gewerbe an fich, boch wird er nie ben handwerksmäßigen Betrieb gang absorbiven. Der Handwerker wird manche Fabrifate taufen, Die er fruher felbst verfortigte, und sie als Thelle seiner Erzeugnisse Berwenden oder nach bem Bedarf und Geschmack des Einzelnen, worauf der Fabrikant keine Rucksicht nehmen fann, herrichten; er wird fie auch ausbeffern, wenn fie burch den Gebrauch gelitten haben (Uhren, Schloffer, Mobel, Waffen). Im Allgemeinen nothigt der Fabrikbetrieb die Handwerket, sich mehr Kenntnisse und Geschick= lichfeit zu erwerben, um neben jenem bestehen zu tonnen, und bafur werben Gewerbschulen, Musterwerkstätten, Zeichen= und Modellirfaleerrichtet. Undere Gewerbe werden von dem Fabrikbetrieb wenig oder gar nicht berührt, wie manche Bauhandwerke (Maurer) Zimmerleute) und folche, die Nahrungsstoffe bereiten (Backer, Mehger), noch andere werden burch die Entwickes lung der Industrie ummittelbar begunstigt, indem sie manche Hilfs= und Ber= wandlungestoffe billiger von berfelben erhalten (Farberei und andere chemi= fche Gewerbe) oder bei ber fteigenden Bevolkerung vermehrten Ubsat finden. Die wichtige Frage von der Verfasfung der Gewerbe (Zunftwesen, Patentwefen, Gewerbefreiheit) ift in dem Artifel ,, Gewerbe= und Fabrit= mefen" naher erörtert.

Bas nun den Sandel betrifft, welcher die Erzeugung der Guter mit der Verzehrung verbindet, indem er das Verkaufsgeschaft beforgt, so haben wir ebenfalls auf die Auffate zu verweisen, welche fich mit den hier einfchlagenden Fragen naher beschäftigen ("Bandel", "Banbelsbilang", "Mercantilfpstem", "Bolle" u. f. w.). Dort ist ausgeführt, wie das eigentliche Wefen des Sandels nicht in dem Taufche besteht, sondern in ber Beranderung des Drtes, der für den Abnehmer die Bedingung bes Gebrauches der Sachen ist; wie hierin ebenfo wie in der Umwandlung ber Stoffe eine Erhöhung bes Werthes liegt und zwar eine größere, als bie Preiserhöhung durch die Rosten und Gewinnste des Handels ausmacht; wie fich beswegen der Sandet ebenfalls als ein productives Gefchaft darftellt. Mus der Betrachtung der Stelle des Handels in der Bolkswirthschaft haben wir den Binnenhandel als benjenigen Zweig kennen lernen, welcher eine ausgedehnte und mannigfaltige Production bedingt und bem gangen wirthschaftlichen Deganismus Zusammenhang und Festigkeit giebt. thumlich ift ihm der Umstand, daß sein stehendes Capital nicht ausschließlich im Besit der Kaufleute ist, sondern theils im Interesse des allgemeinen Bertehrs vom Staate, Gemeinden ober Gefellschaften hergestellt wird (Straßen, Canale, Gifenbahnen, Bruden, Safen und Lageranstalten), theils den Silfsgeschaften des Handels gehort (Schiffe, Frachtwagen). die Wirkung des Zwischenhandels auf die volkswirthschaftlichen Zu= stände der dazu geeigneten Lander und Stadte kennen lernen und aus Bei= spielen großer, durch auswärtigen Handel erworbener Reichthumer die Meinung entstehen sehen, daß er die wahre Quelle des Reichthums sei, eine Meinung, welche, jum Softem ausgebildet (Mercantilfostem), den Un= terschied des Werthes der jahrlichen Ausfuhr und der Einfuhr (Handelsbilang)

sum Mafftab der Bewegung bes Rationalreichthums machte. Die Sauptfiche jenes Spfteme find : Geld ift bas werthvollfte But, weil es bie Fabigfeit giebt, im Muslande gu faufen; bie Menge bes in ben Gemerben umlaufenden Belbes ift der Dafftab der productiven Thatigfeit. Der Staat foll baber biejenige Thatigleit am Meiften begunftigen , welche bas meifte Gelb in bas Land bringt, und folde bemmen, welche Gelb ausführen. Die Dagregeln, ju benen bas Suftem fuhrte, haben einzelne Zweige ber Inbuftrie gegrundet und gehoben ; allein fie haben fich fur die gefammte wirthschaftliche Thatigteit nicht forbernd ermiefen ; fie fonnten bie Gefege, welche bie Preife ber Baaren wie bes Gelbes, Die Bertheilung ber Guter und bes Dationals einkommens regeln , nicht andern; fie haben weber vor ber Erfahrung noch por ben Forfchungen ber Biffenichaft Probe gehalten. Mus ben angeführten Muffagen haben wir bann auch gefeben, mas ber Staat fomobl fur Die Pflege bes inneren ale fur bie Leitung bes auswartigen Sanbels gu thun hat (Sanbeispolitif und Bolle). Benn wir babei bie Sanbelsfreiheit ale ben ngturgemaßen Buftanb, ale bas Ibeal ber Biffenichaft und bas Enbriel praftifcher Strebungen erkennen, fo muß boch jugegeben werben, baf fie nicht in einseitigem Bergicht auf angemeffenen Schus ber nationalen Inbuffrie befteben fann, mahrend Undere fich mit Bollen gegen die Ginfuhr unferer Erzeugniffe umgeben. Bertehrt ift es, auf bie Drebigten Krember gu horen. welche und bie Sandelefreiheit preifen, bie wir ihnen auf unferem Dartte gemabren follen, ohne baß fie geneigt find, und Bleiches gu gestatten. -Aber ein Schubfoftem tann nur ein nationales fein; es giebt feine Gr fcmerung ber Mitbewerbung im Innern zu ale bie gemeinnutige Befchran fung ber Erfindungspatente; es verleiht aber ben wichtigften Bweigen ber Induftrie in ben Schutzollen ein Erfindungspatent gegen Mugen. Stabtden und Stadtgebiete eignen fich nicht gur Unwendung eines Schussolles, benn es fehlt ihnen die Bedingung gur Entwickelung einer Rationalinduffrie, ein großer eigener Martt. Die Induffriegweige, welche fie haben tonnen, leben von dem Abiage nach Mugen. Darum ift in Deutschland erft burch ben Bollverein, welcher einen freien, großen Daret fur eine na tionale Indufirie gefchaffen hat , ein Schubfpftem moglich geworben , gugleich als Mittel gu gunftigen Sanbelsvertragen, Die in einem Schifffabrtsgefes und mit umfichtiger Unwendung von Differentialzollen gur entfprechen ben Theilnahme an bem Beltvertebre und gur Unnaberung an bie Sanbels freihelt fuhren tonnen. Allein bas Beil ber Induftrie liegt nicht allein in Schutibllen. Muger einem großen, freien Marttgebiete, einem guten Trans portfoftem, Bafferfragen bis ins Meer und Schifffahrt auf bem Meere Ginheit in der Gejeggebung über Poftwefen, Sandel, Gewerbe und Befleuerung, gehort bagu noch ein fraftig entwickeltes Nationalgefühl, gewecht und geftablt burch freie Staatseinrichtungen. Da fühlt fich jeber Gingelne ale Theil eines großen Gangen, verpflichtet, jum Boble beffelben mitgue wirfen und nicht nur burd feine Arbeit, fondern auch burch die Auswahl ber Gegenftande feines Berbrauche Die Nationalarbeit zu unterftugen. Sier liegt bas Beheimniß ber Dacht und Große ber Rationen, nicht in ben Schubzollen.

VIII. Mus eigenem Untrieb und Intereffe, ohne bag eine befonbere Leitung ober ein 3mang nothig mare, beichaftigen fich die Denfchen mit ihrer Ernahrung, arbeiten fie, um fich mit brauchbaren Sachen gu verforgen , um ihre Bedurfniffe gu befriedigen und bas Leben gu genießen. Gine wirthichaftliche Thatigfeit befteht fonach fcon vor bem Staate, fie befteht ohne ben Staat, fie wird durch die Staatsgewalt nicht geschaffen, fie braucht von diefer nicht befohlen gu werben. - Dagegen zeigt fich in jeber Gefellichaft bae Beburfniß von Ginrichtungen, um fich vor llebeln gu fchuben und mit gemeinfamer Rraft gemeinnubige Unftalten zu treffen, welche bie Rrafte bes Gingelnen ober Weniger überfteigen. Diefe gefellichaftlichen Bedurfniffe erforbern gu ihrer Befriedigung eine Bermendung von Perfonen und Gachen, ohne daß anfanglich eine besondere Musicheibung berfelben aus ben ubrigen Berufes gweigen nothig mare. Aber bie Arbeitetheilung macht fich auch bier geltend. Bie fich von bem Feldbau bie Gewerbe, von diefen ber Sanbel lostrennt und felbftfiandige Gefchafte merden, fo bleibt auch mit ber Musbilbung ber Staaten bas Regieren und Bermalten nicht mehr Rebengeschaft ber Burger, fonbern es mird ein felbftftanbiger Beruf, ber eine befonbere Borbildung erfordert und dem fich eine eigene Claffe von Perfonen wibmet. In ihrer ichablichen Musartung, mo biefe Claffe alle Gewalt an fich reift und nach ihrem Gutounten Gefete macht und bas Bolf bevormundet, bilbet fie ben Beamten: ober Polizeiftaat, eine Plage ber menfchlichen Bes fellichaft. Mehnlich ber Bergehrung bon Gutern fur Die Bedurfniffe und Genuffe ber Gingelnen, entfteht nun auch eine Staatsconfumtion, welcher ein befonderes Staatevermogen und Staatseintommen gewibmet mird. Go bilbet fich, neben ber Bolfemirth fcaft, eine Staats : ober Regierungswirthichaft, bas Finangmejen, beren Gegenstand bie Berforgung ber Regierung mit ben gu ihren 3meden nothigen Mitteln ift.

Die Quellen, woraus biefe Mittel fliesen, sind um Teil die nedmitchem wie ine bis Balteinstomment. Ertra g aus Bernd gen, weiches entweder der Staat felbst denutst, wie Wergdau, Wald und Feldweitsstänft, aus Erne ben, die er auf eigene Rechnung detreite, wie Hammerwerke, Galtinn, Post gum Teil Gaademongoelt, Die nifte ist ung en, wofür er eine Vergutung erdict, wie Azern und Sportrein für Archies und Verwaltungsgeschiefte. Dum andern Teile aber des jeicht der Ertaat seine Eine kunfte aus Beiträgen der Bürger, welche aus dem Bolteiningen genommen, als ibre ursprünglichen Beltimmung, entweder als Gaptale zur Bobuction, ober zum Verbrauch für perstnliche Zwecke zu dienen, entgogen werden.

Die Midmung, eines bedeutenden Theites von bem Nationalvermögen und Einfommen für Graatspreck einen nicht ohne Einfluß auf die Boltk-wirthschaft dielben, und in dieser Beziehung haben wir die einige Betrachtwicklichen einzuschlache, und die beier da Firnangweien an einer andern Getelle blefes Wertes (Artikel: Firnang u. f.) ausführlicher gesprochen wird.

Bon der Staatsconsumtion gilt, was von der Bergehrung überhaupt, baf fie nur dann nubstich ift, wenn fie Bortheile hat, die mindestens eben-Gupt, a. Staatsles. III. fo viel werth find als die bafur nerbrauchte Gutermenge. Insbesonbere ift Dei bem Theile Des Staatseintommens, welcher bem Boltseinfommen entgogen wird, darauf ju achten, daß nur mabre Bedurfniffe ber Gefellichaft Daraus bestritten werden; eine nubloje ober gar fchabliche Bermendung ber Steuern ftempelt die Erhebung berfelben gur Plunderung. Gin Theil bes rohen Staatseinkommens wird fur bie Roften ber Bervorbringung beffelben gebraucht. Dabin gehoren: ber Wirthichafts- und Betriebsaufwand für Staateguter, Berechtigungen und Gemerbe; die Erhebungetoften ber Abgaben und Gebubren. Das ceine Gintommen bient gur Bestreitung bes Staatsauf manbes. Diefer ift, wie der Berbrauch von Gutern uber: baupt, entweder unmittelbar productiv, indem er brauchbare Sachen hervorbringt, 3. B. Bruden, Landftragen , Safenanftalten u. f. w. ober mit : telbar productiv, indem er perfonliche Bortheile fur die Staatsburger er sielt, welche mindeftens ebenjo viel werth fein follen als die bafur verbrauchte Butermenge, 3. B. Gicherheit gegen Mugen und im Innern, Rechtsichus, Unterrichteanstalten u. f. w. Gin unproductiver ober gar ben Interefien ber Gefammtheit ichablicher Staatsaufwand mare fchlechthin vermerflich.

Die mittelft ber Staatsausgaben zu erreichenben Ibrede hat I da in Smith einfach und leichtfaßlich dahin bezeichnet, daß sie bestimmt sind: I) die Staatsgeschlichoff zogen die Angriffe und Gewalttichänigkeiten andver Bötter zu sichern; 2) jedes Mitglieb zogen die Wistumpen der Ungerechtigkeit und Bödscaufgeit anderer Pflitzsieben zu sichhen; 3) gewiss geweinbegang Anstatten zu gründen und zu erhalten, welche Einzelne auf sier Kechnung nicht unternehmen werden, well der Allerband zoser ist als der Ertrag (b. b. gefort als die Kente für den ihr tenne die er, nicht für die Gefamm the ein).

Dehr ale bei ber Privatwirthichaft ift fur ben Staatsaufwand Sparfamteit geboten, die aber bier nicht barin befteht, moglichft werig auszugeben, fonbern barin, nur fur bie Befriedigung wirklicher Staatsbe Durfniffe Musgaben ju machen und fur einen 3med nicht mehr aufzuwenden als nothig ift, um benfelben zu erreichen. Jeber unnothige ober überfluffige Mufmand ift jugleich wiberrechtlich, weil er ben Butergebrauch ber Burger fcmalert , ohne bafur vollen Erfat ju leiften. Es ift babei gleichquittig ob bie Mittel bagu aus Steuern ober aus Erwerbegefchaften fliegen, benn Beb tere murben, wenn fich ber Staat nicht bamit befagte, von Burgern betrie ben werden. - Es ift vielfach verfucht worben, große Musgaben aus Stagtsmitteln , welche burch tein mabres Bedurfnig veranlagt find, bamit ale unb lich zu begrunden, bag fie Gelb in Umlauf bringen umb Menfchen befchaftigen; bamit glaubten Danche Die Berichwendungen ber Sofe, unnube Prachtbauten, glangenbe Fefte, übertriebenen Militarftaat in ben Mugen ber Bolles rechtfertigen gu tonnen. Allein vor bem Prufftein ber beutigen Biffenfchaft, beren Gage fcon tief in das Bolt gebrungen find, tommen folche Taufchungen, Die nur Das Bewiffen der Dachtigen einschlafern und Das Bolt über Die ichablichen Folgen ber Berichwendung blenden follen, wicht mehr beftehen. Jebermann weiß, daß ber Burger, welcher die Mittel gu Dem Staatsaufwand bergiebt, badurch auf einen Theil feines Ermerbe bersichtet, ben er fonft jum Betriebe feines Gefchaftes (gur Production) ober jum

eigenen Berbrauche verwendet haben wurde. Un bie Stelle biefer eigenen Bermenbung tritt nun jene burch die Regierung. Es wird baber nur die Art und der Drt des Verbrauche geandert, allein weder die Probuction noch der Absat im Gangen vermehrt. Der unmittelbare Berbrauch dieser Ginkommenstheile durch die Burger wurde ihnen Bortheile verschafft haben, sei es durch Vermehrung des Capitals (productive Verzehrung) ober burch Gutergenuß. Wenn nun die Consumtion der nehmlichen Gutermenge burch ben Staat nicht andere Wortheile fur die Gesammtheit hervorbringt, welche jenen, worauf die Einzelnen verzichten, im Werthe gleichstehen, fo entsteht fur die Boltswirthschaft ein reiner Berluft, und dafür ist der Staat nicht berechtigt, Abgeben zu erheben. Er ist nicht berechtigt, einen Theil des Bolkseinkommens anzusprechen und dadurch bie Ginen von Sapitalanlagen abzuhalten, bie Undern zu Entbehrungen zu nothigen — ohne auf ber andern Seite durch die Bermendung dieser Beitrage eine gemein = nugige Wirkung hervorzubringen. Der Grundsat ber Sparfamkeit, angemendet auf ben Staatshaushalt, verlangt demnach nicht, daß Ausgaben unterbleiben, wodurch wesentlich nothige und nugliche Zwede erreicht werden follen; im Gegentheil, es fann die Unterlaffung einer folchen Ausgabe ebenso verderblich wirken wie die Verschwendung. Aber es folgt aus dem Gebote der Sparfamfeit: 1) daß feine Ausgabe ohne einen gemeinnütigen, in ber Bestimmung des Staates liegenden 3med geschehe; 2) daß nicht Pringendere Bedürfnisse unbefriedigt bleiben, um die Mittel für minder wesentliche Zwecke zu verwenden; 3) daß nicht mehr für einen Zweck aufgewendet werde, als zur Erreichung deffelben nothwendig ist.

Legt man bieje Sate als Makstab an die Ausgaben ber Staaten, die wir kennen, so werden wir nicht alle bamit in Uebereinstimmung finden. Allein Dies liegt in der Natur der Sache und ber Menfchen und führt zu der Mothwendigkeit, Ginrichtungen zu treffen, welche dem Grundfage ber Spar-Jamfeit in dem Saushalte des Staates moglichfte Beachtung fichern. Wenn man unter Privatleuten, bie aus bem Ertrage bes eigenen Bermogens ober aus bem Erwerb burch ihre Arbeit leben, Berfchwender findet, welche an seitle, oft der Besundheit des Rorpers und bes Beiftes Schadliche Benuffe bie Mittel vergeuden, die fie jum Betriebe ihrer Geschafte ober zur Erhaltung Sibrer Familie verwenden sollten, so liegt bei ben mit der Verwaltung des Staates betrauten Perfonen die Berfuchung noch viel naber, einen Theil der aus den Steuern bes Bolfes geschopften Mittel mehr nach eigener Metsung und eigenem Geschmacke als ftreng fur wahre Intereffen ber Gesammt: Beit zu verwenden. Darum ift es hauptfachlich nothwendig, die Controle inder Bolksvertretung neben die Regierung zu stellen. Es ist dies keine blos von demokratischen Gelüsten ersonnene Einrichtung, sondern sie ift schon burch Sidie wirthschaftlichen Verhaltnisse geboten, abgesehen von dem Rechtspunkte, monach die Erhebung und Verwendung ber Steuern nur mit der freien Bufimmung der Gebenden gefchehen darf. Bo eine Reprafentation des Bolles nicht besteht, ober mo fie, durch verderbliche Ginwirfungen und politische Schlaffheit gefälscht, ihre Schuldigkeit nicht thut, wo nicht eine aufgeklarte

öffentliche Meinung fich gebildet und die Gesete ber Boltswirthschaft in fich aufgenommen hat, da gehoren Verschleuderungen von Staatsmitteln nicht zu ben Seltenheiten. Man sieht in bespotisch regierten und politisch verkomme nen Staaten die Aemter und Stellen haufig nicht mit den Tauglichsten und Fähigsten, fondern mit Wohldienern, Schmeichlern und Gunftlingen beseht, weil madtige Empfehlungen mehr gelten als das allgemeine Intereffe. Golde Dienste werden benn auch häufig weit über ihre Leistungen bezahlt. Uns baufungen von Stellen und Besoldungen auf eine Person (Lumulationen), Titel mit Befoldungen, aber ohne Arbeit (Sinecuren) entstehen, um willfab: rige Creaturen zufrieden zu ftellen, die zu Allem zu gebrauchen find und ih rerfeite nicht mude werden, ihre Inspruche zu fleigern. Da wird gekrochen und mit ben schlechteften Waffen gefampft um Memter, Titel und Mittel, ba werben Diejenigen, welche ber Corruption entgegentreten und die Febler ber Berwaltung aufdeden, verdachtigt als Neider der glucklichen Stellen Da fieht man Prachtgebaude und Runftwerke entstehen, mahrend bie nothigsten Landstraßen, Uferbauten, ja die Unterrichtsanstalten vernach - laffigt im Argen liegen. Da prangen glanzende Uniformen neben ben Lum pen der allgemeinen Berarmung. Golchem Unwesen vorzubeugen oder abw helfen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bolksvertxetung; sie hat zu sor gen, daß der Staatshaushalt durchsichtig vor der Deffentlichkeit liege gedied ift das beste Mittel gegen Verschleuberungen. - Allein selbst nügliche und volls ftanbig gerechtfertigte Musgaben follen fpar fam eingerichtet werden, benn es ist tein geringer Theil bes reinen Wolkseinkommens (in manchen Staaten bis zur Halfte), welches fur offentliche Zwecke in Unspruch genommen wird. Mit Rucksicht hierauf werden manche Unternehmungen und Anschaffungen, bie von Privaten billiger beforgt werden als von Staatsangestellten, nech schriftlichen Borschlägen in Verding (Abmodiation, Soumission) gegeben. Der Uebernehmer kann bei einer billigen Vergütung immer noch seinen Battheil finden, wenn er Erfahrung und perfonliche Thatigkeit anwendet, wah rend der an schleppende und zeitraubende Geschäfteformen gebundene Ans gestellte eine großere Summe aufwenden wurde.

Bu ahnlichen Zwecken werden auch vorhandene Creditanstalten benust, um Staatsgelber anzunehmen, Zahlungen zu leisten, Papiere in Umlauf zu setzen u. bergl. (die Bank von England), wodurch besondere Eastenanstalten erspart und mußig liegende Betriebsfonds entbehrlich werden.

— Bei Anschaffungen und Unternehmungen für den Staat sollen endlich inlandische Unternehmer vorzugsweise berücksichtigt werden, und zwar unde dingt, wenn sie das Verlangte in gleicher Güte und nicht theuerer liefern, als es von Ausländern zu beziehen wäre. Aus der Rücksicht auf den Nahrungsstand des Landes geht auch die zuweilen an die Ertheilung von Pensionen geknüpste Bedingung hervor, daß dieselben im Lande verzehrt werden sollen. Wenn dagegen eine Auschaffung im Inlande größeren Auswand fordert als der Bezug von Ausen, so wird der Staat die Mehrausgabe nur dann durch das allgemeine Interesse gerechtsertigt sinden, wenn damit noch ein besons derer Bortheil erreicht wird, der als Ersat sie größere Ausgabe angesehen werden kann. Dieser Fall tritt z. B. ein, wenn durch Bestellungen im Lande

ein wichtiger Gewerbszweig zu nachhaltigem Aufschwung gebracht werden kann (die Maschinenkabrikation durch Bestellungen von Dampswagen, Dreb-

fcheiben u. bergl. fur Staatsbahnen),

Wie überhaupt die Gelbftvermaltung der Burger große Borguge por bem Bielregieren burch Beamte bat, fo bletet fie auch ben Bortheil , daß fie mans derlei Musgaben fparfamer beftreitet. Es ift baber auch wirthichaftlich ametfmäßig, ben Begirfen und Gemeinden manche Bermenbungen gu übertaffen, welche gunachft fur fie Intereffe haben, Die fie am Beften tennen und einzurichten miffen. Die Gemeinden, namentlich bie Stabte, haben nicht blos eigenes Bermogen zu verwalten und Bedurfniffe, Die ausschliefe lich bie Burger berühren, ju beftreiten - fie haben auch mancherlei Unftalten, bie fur meitergebenbe 3mede benust merben. 3ft ber Stagt babei betheiligt, fo fann er boch bie Ginrichtung und Musfuhrung ben Gemeinden überlaffen und fie burch Bufchuffe aus Staatsmitteln unterftuben. Die Dberaufficht bleibt ihm naturlich vorbehalten. Bie nachtheilig bas Bepormunben ber Burger in ihren eigenen Ungelegenheiten wirft, zeigt bas Beifpiel ber frangoffichen Bermaltung, wo in ben Gemeinden Rirchthurme und Bruden gufammenfallen, bevor die erforberliche Genehmigung bes Dis niftere gur Musbefferung ber Schaben erwirft werden fann. Bo folche Befcafte burch die Sande vieler Beamten geben, von benen Jeber etwas Deues und Befonderes angeben und fich wichtig machen will, ba leidet auch der Grunbfas ber Sparfamteit Roth; mifcht fich bann noch ber enge Gefichte: freis bes Gervilismus binein, ber fich burch Bebrudung felbitftanbiger, burch Begunftigung fnechtischer Gemeinden und Begirte bas hohe minifterielle Wohlgefallen ju erringen ftrebt, fo wird bas offentliche Entereffe oft in hohem Grabe gefahrbet. Da werben Gijenbahnen und Landftragen von ihrer naturlichen, ben Beburfniffen bes Bertehre jufagenden Richtung abgeleitet, ba wird bie Dbergufficht über die Gemeindepermaltung misbraucht. um einem bereichenden Goftem gulieb tuchtige Manner von ber Mitmirfung zu entfernen, ber Kriebe ber Bemeinde wird geftort. Umte- und Berichtefige, Befahungen werben nach Gunft ausgetheilt, Conceffionen gum Gewerbsbetrieb werben rechtlichen Burgern vorenthalten, ber Rahrungeftanb bes Bolfes wie ber Einzelnen leibet unter bem Jammer bes Polizeiftaats. Ebenfo wie ben Gemeinden tonnen auch ben Begirten (Rreife, Provingen, Departements) Bermenbungen, Die fie gunachft betreffen, jugewiefen werben. Dies fett aber neben ben Begirtebehorden eine befondere Bertretung bee Begirte (Lanbrathe, Provingialftanbe, Departementerathe) voraus. 3mi= fchen ber Gemeinbe= und ber Regierung smirthichaft entfteht bann eine eigene Birthichaft ber Begirte, welche manche Bortheile hat. Der Deib eines Landestheils bei Berwendungen fur ben andern verschwindet; Die ndhere Kenntnig ber befonbern Intereffen und Bedurfniffe wie ber Mittel führt zu einer richtigern Bemeffung ber Große ber Ausgabe, gur willigeren Uebernahme berfelben, ju fparfameren Ginrichtungen, ale bies von einer fernftebenben Gentralregierung ju ermarten ift. Dabin eignen fich 1, 28. manche Baffer: Straffens und Sochbauten, Gefundheitsanftalten, Urmenund Schulmefen. Unfere Beit, meldhe an ben Beamtenftagt Unforberungen

stellt, die er nicht mehr erfüllen kann, drängt zur Umkehr nach der früher bestandenen Selbstverwaltung der Gemeinden und Bezirke, und zwar nicht allein in den größeren Staaten. Frankreich, wo der Gentralisationsgedanke selbst im Volke wurzelt, welches dadurch das Unsehen und die Macht der Nation nach Außen bedingt glaubt, hat in seinen Departementalräthen nur den Schein einer bürgerlichen Selbstverwaltung, denn ihre Besugnisse beschränken sich auf Wünsche an die Regierung, ihre Zusapsteuern (centimes acklitionels) sließen in die allgemeine Staatscasse. Uehnlich verhält es sich in Preußen und Baiern, besser in Holland; einer wahren bürgerlichen Bezirksverwaltung erfreut sich das kleine Belgien und es weiß die Borthelle

derfelben aus Erfahrung zu schähen. Der größere Theil des Aufwandes bei allen Berwaltungezweigen, mit Ausnahme ber Staatsschuldenverwaltung und ber offentlichen Arbeiten, bei fteht in der Bezahlung perfonlicher Dienste, in Besoldungen und Bes halten. Bergleicht man biefe dem Arbeitelohn analoge Ausgabe mit bemige fammten Staatsaufwande, fo wird man finden, daß bei der Bertheilung bes Staatseinkommens unter die verschiedenen Zweige die Arbeit weit besser bebacht ist als bei der Bertheilung des Wolfseinkommens. Der Grundfasider Sparfamfeit gebietet in diefer Beziehung, bag fur Dienfte, welche ber Staats swed wirklich erfordert, nach Bahl und Belohnung hinreich end gesogt werbe, baß beren aber nicht mehr geschaffen werden als nothig ift und bat fie nicht höher bezahlt seien, als ihre Leistungen werth sind. Wird barauf genchtet, baß die Bahl ber Beamten nicht zu groß und bag ber Geschäfte gang von unnothigen Schleppenben Fermlichkeiten befreit wird, bann ift nicht nur ber Pflicht ber Sparfamteit genugt, fonbern die Gucht bes Bietschreibens und Bielregierens, bas Streben ber Beamten, fich burch überfluffige Bemuhungen bemerklich zu machen, erhalt auch weniger Rahrung und bie Bürger find mancher Plackereien und Unbequemlichkeiten enthoben. Die von ber Bureaufratie verbreitete Unficht, baf um fo eber Geborfam geleiftit werbe, je ftarter bas Beamtenpersonal ift, welches die Staatsgewalt entfal-Die Burger gehorden bereitwillig den Befegen und ben tet, ift trrig. Befehlen, welche nur verordnen, mas bas Befet verlangt; um fo freudign, je größer die Theilnahme der Burger an ber Gesetzebung und an ber Bermal-Wo aber eine vom Bolke ausgeschiedene Rafte fich als Tragent aller Machtvollkommenheit geberdet und nach Willkur bestehlt, da freilich sind Schwarme von Wertzeugen der Gewalt, mit und ohne Waffen, erforberlich, um ben Befehlen Achtung zu verschaffen, benn hier ift nicht, wie in bem Bolles und Rechtestante, jeder gute Bürger ein Wachter ber Gefete und beett, den Vollziehern derfelben Beistand zu leisten. Der Aufwand aber für das figende, schreibende und stehende Geer ist dann auch nicht nur unnus für ben mahren Stantezweck, fondern auch fchablich fur die Boltswirthfchaft, Die ihre eigenen Dranger und Qualer begabten muß. — Wie die Sparfamteit vet langt, daß übetzählige Unstellungen vermieden und nicht zwei und nicht fonen für eine und biefelbe Function befoldet werden (Prafibenten, Bicepras fibenten, Directoren, Supermumerare u. f. w.), fo ift ferner baraufogu achs

ten, bag nicht hohere Stellen fur Berrichtungen geschaffen werben, bie füg-

ich den geringer befoldern besest werden können. Wit beier Regel filmme bei Alfellung von Affessen, Poolitikarten und mehren Össtinderten neber beneigentlichen Bennten. Dageen widesstreit ist ein Deutschaub nicht leitene Erscheinung, auß Wildere dere Scheere Banne, obe fich eine durch freimuttige Ausserungen oder Charactersstigteit das hohe Wissfallen ber werden, webei ihren die öber der Bestellung auf untergevonnes Ersten bestraft werden, webei ihren die öber Bestellungen, die nicht gedem der verden kannen der Bestellungen, die nicht ober sein gelen gestellt, als die Wissfallen der Bestellungen, die nicht ober sein gelen gestellungen, die nicht ober sein gelen gestellt, aus die Wissfallensteit des Deutsche ersobert, sownen im Anscheit des Bestellungen ist der gestellt gestellt der Bestellungen.

1) Die Koffen der Borbereitung, nach Maggabe der verlangten Kenntniffe. Eine Stelle, Die eine grundliche miffonfliche Bilbung gr. forbert, wird bober zu befoben fein ale eine andere, zu ber eine geitwefte Be-

fchaftigung in ber Schreibstube befähigt.

2) Die Settenheit ber Fabtgleiten, welche ein Dienft erforbert, bie Schwierigkeit und Bichtigkeit beffelben und der Grad der Berantwortslichteit, welche bamit verbunden ift.

3) Der ftandesmäßige Unterhalt ber Famille, wober einerfeits nicht auf Die Befriedigung eines verschwinderlichen Lurus, andererfeits bagegen barauf Mudficht zu nehmen ift, daß der Beamte nicht barbe und in feine Ebensweife nicht binter ben übrigen auf gleicher Bilbungsftufe flebenden

Claffen ber Befellichaft gurudbleibe. ..

Ungebot und Rachfrage mirten, wie bei bem Sage des Arbeitelohns. fo auch bei ber Bemeffung ber Befolbungen und Behatte. Doch mare es gefehlt, felbft bei einer großen Ungahl von Bewerbern ben Preis ber Dienfte auf ben niedrigften Gat, ber etma gu erreichen mare, berabzubruden. Es ift nicht ftaatewirthichaftlich gebanbelt, die Befolbungen jo nieber ju feben, baß fie tein anftanbiges Mustommen mehr gemahren. Die Folgen jeigen fich balb in fchlechterer Borbereitung, nachlaffiger Dienftfuhrung, Beftechlichfeit, Erpreffungen und Gewiffenlofigfeit. Der offentliche Dienft und Die Bur ger, welche mit bemfelben in Berührung tommen, empfinden die Rachtheile einer fo ubel angebrachten Sparfamfeit. Ebenfo ift es nicht avedmille. wenn man die Beamten , um an ben feften Befolbungen ju fparen, auf allerlei Rebenbeguge anweift, mas fomobt bem Dublicum laftig ale eine Berfuchung zu lebervortheilungen fur bie Begieber ift. Die Thurn- und Taris' iche Doft mar querft reich an Erfindungen folder Bebubren (Beftellgebubr, Einschreibegelder u. f. w.) fur ihre Ungeftellten ; ihr folgten die Regierungen mit Sporteln, Aceibentien u. f. m. Doch tommt man in neuerer Beit von biefem Goftem gurud und weift die Bebubren ber Staatscaffe, ben Be amten aber fefte Befoldungen gu. - Gine andere Krage ift bie, ob bie Befoldungen beffer in Naturalien ober in Gelb gegeben werben. Naturalbefolbungen find burch bie Berhaltniffe ba angezeigt, mo bas Belb felten, ber Umlauf gering und ichwerfallig ift; we bann auch bie Staatseinkunfte, fowohl aus Bermogen wie aus Abgaben, größtentheils in Raturallen befteben. Dit ber Befchleunigung bes Guterumlaufe und ber großeren Lebhaftigfeit bes Gelbvertehre wird bie Raturalwirthichaft fcmieriger, bie Ethebung ber Abgaben in Fruchten toftfpieliger und fite bie Landwirthschaft laftiger. Dann geht der Staat gur Geldwirthschaft über und die Befoldungen werden in Gel gegeben. Dies ift ben Beamten angenehm, fo lange die Fruchtpreise billiger oder wenigstens nicht hoher fteben, ale bei Bemeffung der Geldbesoldungen angenommen wurde. Bei steigenden Preisen der Lebensmittel aber andert Man wird dann entweder zur Erhöhung der Befoldunsich bas Werhältniß. gen poer zur Berabreichung von Theuerungezulagen Schreiten, oder man wird zu ben Naturalbefoldungen zuruckfehren. Wenn ber Staat noch Natural wirthschaft hat, wird es zwedmäßig fein, einen Theil ber Befoldung, fo viel etwa als der tägliche Betarf an Lebensmitteln ausmacht, in Getreide fest: juseben. Die Bezieher leiden dann weniger durch bas Steigen der Preise, das Finanzwesen ift keinen Storungen ausgeseht, Theuerungszulagen merben entbehrlich. In Bgiern ift der Betrag von 200 Gulden in Getreibe p Mormalpreisen festgefest, wofür aber der Staat den Marktpreis bezahlt. Um haufigsten sind die Naturalbezinge noch bei Pfarra und Schuldiensten angutreffen. 

Bezüglich auf die Belohnungen fur fruber geleiftete Dienfte; Denfies nen, Rubegehalte, besteht in Deutschland der Rechtsgrundsag : baf bas Diensteinkommen nur durch eigenes Verschulden nach Richterspruch als Strafe verloren werden fann. Daraus folgt, daß Berfetung in Ruheftand wegen unverschuldeter Dienstunfähigkeit oder aus höherem Belieben. Unspruch auf Berforgung giebt. Dafur fpricht auch die Erwagung, baß ohne biefe Einrichtung die Besoldungen hoher gegriffen werden mußten, um dem Die ner möglich zu machen, Etwas für den Unterhalt in alten Tagen zurückzuls gen; andernfalls ware berfelbe barauf bingewiesen, sein Umt jur Erwerbsquelle zu machen, um neben ber Besoldung einen Rothpfennig zu erubrigen Endlich mußte es auch ale eine Barte erscheinen, den redlichen Diener nach aufgebrauchter Rraft hilflos dem Mangel zu überlaffen. Berichiedene Urfachen haben zusammengewirkt, um in den gegenwärtig bestehenden deutschen Staaten die Denfionblaft auf eine außerordentliche Bobe zu fleigern Dahin gehoren die in dem Unfang unferes Jahrhunderte eingetretenen Ger bietsveranderungen und neuen Einrichtungen, wodurch Penfionirungen ver anlaßt murden, die z. B. in Baiern im Jahr 1825 noch 18 Procent bes gangen Penfionsaufwandes ausmachten, wogu nach hergestelltem Frieben noch eine Reihe von Militarpenfionen tamen. Diese Ursache konnte übrigens mut porubergehend wirken und ihre Wirkung ift dem volligen Werloschen nahe. Unbere verhalt es fich mit ben Disbrauchen, die um, fo ftarfer find, je mente ger der Staatshaushalt ber Controle der Bolksvertretung unterliegt. Theils bringen junge Manner die Folgen eines liederlichen Universitätslebend in ben Staatsdienst herüber und werden vor der Zeit unfahig, die Unstrengungen beffelben ju entragen. Diefe trautige Bahrnehmung mare mohl minbet haufig, wenn die Megierungen edlere Gefittung auf den Universitäten begun: stigten und nicht ben Ausschweifungen durch Nachfiche Worschub leisteten, um die Junglinge von dem Gebanken an bas Baterland und beffen Buftanbe abzulenken. Andererfeits werden unnothige und ungerechte Denfionirungen vorgenommen , um Gunftlingen Play ju machen, um felbstfindige Chas raktere und freisinnige Manner aus ihren Lehr : und Staatsamtern zu ent= fernen und diese mit "zerbrechlichen Werkzeugen" ober willfahrigen Dienern au besegen.

Fur bie Minberung ber Penfionslaft ift die Beschrantung ber Beam's tenzahl auf das Nothwendige eine wesentliche Borbedingung, wozu auch die Befohung unterer Stellen mit Ungestellten, bie nicht penfionsfahig find, empfohlen wird. Sieran schließen sich gefehliche Rormen fur die Pens fionirung, die, wenn auch nicht fur alle Falle ausreichend, doch jur Ber-

minderung misbrauchlicher Zuruhesebungen beitragen.

Gewöhnlich wird ein Theil ber Besolbung als Dienste ober Functiones gehalt angesehen und bei Ausmittlung der Penfion nicht in Berechnung ge= zogen (} oder 1). Ferner wird ein hochster Sag bestimmt, welchen keine Denfion überschreiten barf (in Baben 4000 Fl.). Endlich werden bie Bedingungen der Pensionsfähigkeit, eine Anzahl Dienstjahre ober langwierige Reantheit, im Dienst zugezogene ober fonft unverschuldete Dienstuntauglichfeit, fo wie das Berhaltniß des Ruhegehaltes zur vollen Befoldung fefts gefellt. In Baiern, Großherzogthum Seffen und Raffau haben die Staats= biener nach bem ersten Jahrzehent ihrer Unstellung 70 Procent, nach bem zweiten 80, nach dem britten 90, nach dem vierten 100 Procent ober bie volle Befoldung als Ruhegehalt angufprechen; in Burtemberg beschränkt sich ber Unspruch nach dem ersten Jahrzehent auf 40 Procent und steigt mit jebem Jahr um 2 Procent; in Baden beträgt bie Penfion nach Ablauf von 10 Dienstjahren 70 Procent, fleigt mit jedem Jahr um 1 Procent, fo daß ebenfalls nach 40 Jahren die volle Befoldung etreicht wird.

Die Wittwen= und Waisengehalte für hilflose Hinterbliebene ber Staatsbiener werden nicht oder doch nicht vollständig aus Staatsmitteln, fonbern aus Beitragen mahrend der Dienstzeit geleistet. Es find entweder Privatanstalten, Die sich auch auf nicht penfionsfähige Diener erstrecken ton= nen, wo die Beitrage nach dem Lebensatter und der Rindergahl bemeffen were ben. Der es find Wittwencaffen, die jum Theil aus Beitragen ber Beams ten, zum Theil aus Staatszuschuffen ihre Mittel erhalten. Solufig fallen bie Ginnahmen aus Geloftrafen der Angostellten diesen Caffen gut.

Die Penfionen betragen in Großbritannien 4 Procent, in Frankfeich 5, in Beffen und Burtemberg 8, in Baden beinahe 9 Procent des eigent= 

lichen Staatsaufwandes.

In ben meiften europaischen Staaten nimmt die Berginsung und Titgung ber Schulben einen großen Theil der offentlichen Ginnahmen in Anspruch, worüber wir jedoch hier weggehen, weil das Rabere unter "Staatsschulden" und "Umortisation" nachzusehen ist. Ift der Staat Schuldner feiner eigenen Burger, fo wirkt die Gelbübertragung aus den Staatstaffen an die inlandischen Glaubiger bei ben Bindzahlungen und Til= gungen minder nachtheilig auf die wirthschaftliche Thatigkeit, als wenn bie Bahlungen für Unleihen, bie teine productive Verwendung gefunden haben, an bas Musland geschehen. — Gin anderer Hauptposten in ben Budgets der Monarchieen unserer Zeit, ber Militäraufwand, kann von dem wirthschaft= lichen Standpunkte aus ebenfalls nicht mit Bohlgefallen betrachtet werden, da die Krafte und Mittel zu diesem Zwecke ber Production entzogen werden;

aber auch von bem höheren Gesichtspuntte ber Sicherheit und bes Anscheng, ber Verthelbigung bes Vaterlandes erheben ich gegen bie tolispielige Einstutung ber siehenban. Gere immer Lautere Schimmen dom Schoperschändigen, welche die Leistungen ber Kebenden Herer wir dem Aufwänd für dieselben ab ker Verbalting finden. Wie haben jedoch dies Frage dier nicht zu erderent (... der eine ein um beschänken und auf die Vermertung, odh der Militätiaussond von der Gesammtaunsgade bes Staates in Proussen 42 Procent, in Frankeisch 32 Procent (bie Marine 7 Procent), in Enfand 22 Procent, die Warine 12 Procent, im Enfand 22 Procent (bie Warine 12 Procent, im Genand 22 Procent (bie Warine 13 Procent), in Bactemberg und Baberi Etwas über 20 Procent, im Genand 22 Procent (bie Warine 14 Procent), in Amerika noch weiniger erheisicht.

Jut bie Berwaltung, mit Inbegriff ber Ausgaben für Boltsbillbing und Boltswirthschaftspflage, bezahlt Frankreich auf ben Kopf ber Borolfe kerung 12 Ar., Balern 14 Ar., Preußen 15 Ar., Badern 18 Ar. Bande bireber geberige Ausgaben bestreiten bie Gemeinden und in einkem Ernatur

bie Begirte, (Bal. ben Artitel Poligei.)

Mohifeiler ift überall die Rechtspflege. Der Aufwand dafür wechfeit zwischen 2 und 6 Procent bes ganzen Staatsaufvandes. Die Juffe hat, wie die Nerwaltung, eigene Einnahmen an Bebliere, Ertrag ber Abbeiten in den Geschamissen und Trunenansftatten, die aber im ber Regel tweite

aus nicht hinreichen, ben Mufmanb gu beden.

Der Aufmand für ausnafrige Angelegnheiten, woom ber Befandichaftefolien ben gedsten Zbeil betragen, steht im Berhaltniffe zu die politifchen Bedeutung und ber Thelinahme bes Gtaates an vollereregistische Beisehungen und Intereffen. In leieneren Staaten sollen bemnach ber Ibfen der anderstigen Angelegnheiten nicht bedeutend fein inm durch für die nügliche Diplomatie bes Handels und der Schollier, die Gonfulate , allei für en Prunkt mit do des Eremoniele ber Hofvilomatie afforest werden.

Wie in anderen Jevigen der Biffene um Kafinens, so moche ich auch in der Fünanzwissenschaft um ihrer Annendung die erigde Bahrs beit Plag umd verdeingt die Gehelmussechnierei, in wedig sich sich von eine eine gemeine von die Erheite und hinter weicher doch so werde Gerprießliches ver beson wert. Die Erundisse eines guten Staatsbausslatte werden Gemein unt der Bötten. Das öffentliche Urcheil unterscheider richtig wissen, werden und falschen Staatsbedufrissen. Es billigt die Ausgaden, wodern wahre Bederfrississe der Genammtete vollstandig befriedigt, se misblige sollie die, deren Bermendung dem allgemeinen Interesse frem oder schaftlich in eine Bertreite und gestletze Bold being nicht der Anfahren auf der Bestehe daum, aber nicht zur Unterschaftung; zur Bildung, aber nicht zur Unterschaftung zur Plackeriet für Person, Erwerb und Eigenthum, aber nicht zur Bevormmudung. Weisel der sich zur Ausgaden und die Weisendurffen

1X. Je mehr eine Wiffentigaft fich ausbilbet und verbolltoumure, aus bem Tappen und Schwanten der Anfange beraus auf ben feiten Boben er mittelter Gefese und Mabcheitert gefangt, befto fürger, burftiger und the

nerfrielen.

niger anziehend wird ihre Geschichte, Nur Wenige fühlen Lust und Neigung, die ganze Mühe der Forschungsarbeiten durchzumachen, alle verssehlten Versuche und Irrthumer ber Vergangenheit kennen zu lernen während sie mit gleichem Auswand an Zeit und Fleiß die reise Frucht, das Erzeugniß unermüdlicher Beobachtungen und Forschungen pflücken können. Was Andere vor uns gedacht, geglaubt, gewußt, darnach fragen wir nur dann begierig, wenn wir selbst nicht wissen, woran wir uns halten sollen. In den Naturmissenschaften, der Erdbeschreibung, der Heilfunde, ist die Geschichte derzenigen Partieen, welche in der Wissenschaft unzweiselhaft selbzestellt sind, am Weisten vernachlässigt. Die Geschichte der Volkswirthschaftes lehre aber ist für uns noch anziehend; es ist in ihr noch so Weniges under zweiselt und gelöst, so Vieles noch schwankend, sie ist noch verhältnismassischend.

3din 3m Alterthum erkannten geiffreiche Manner, tiefe Denker wohl bie Bichtigfeit ber Production, des Busammenwirkens der Menschen in ben verschiedenen Zweigen ber wirthschaftlichen Thatigkeit, den Werth der Arbeit, Uber die Erforschung der Geset, wornach die bie Matur bes Beldes. Buterquellen ausgebeutet, bas Ginkommen vertheilt, ber Umlauf geregelt wird , erschien benfelben nicht als murdiges Biel geistiger Bestrebungen. Eins mat barum, weil fich aus ben Zustanden der Robbeit die Unficht erhielt, baß bie Baffe bie einzige Bierbe, ber fconfte Schmud - Rampf bie ebelfte Beschäftigung bes Mannes, die Arbeit für den Bebarf und Benuf des Lebens den Weibern und Sklaven zu überlaffen sei. Diese Unficht ibertrug fich auf ben Begriff des Staates, bem ber Burger gang angehorte, für den er bachte, sprach und kampfte. Sobann war auch die Kenntniß ber Erboberflache und ber Naturgesetze noch nicht fo weit gediehen, um ber Pros buction und bem Sandel die riefenmäßige, Bolfer verbindende und verebelnde Entwicklung zu geben, woraus die Renzeit ihre Bedeutung erkannt hat. Endlich fehlten bie Mittel, bem Umlauf und Bertehr die leichte und schnelle Bewegung zu verleihen , welche Menschen und Guter in furzer Zeit und auf weite Entfernungen einander guführt. Mur gum Lupus, weniger gur Pros buction wurden Capitale gesammelt und gefucht. Grundbesiger, Capitalist, Arbeiteherr über Stlavenkrafte mar Einer und Derfelbe. Die Arbeitetheilung lag in ihren erften Entwicklungsstufen. Fur die Finangen des Staates gu nehmen, was und wo man bekommen konnte, verstanden zwar die Alten so gut wie die Zeitgenossen. Aber man nahm dabei wenig Rucksicht auf die Volkswirthschaft, mehr auf Kriegsbeute und Tribut der Unterjochten. Gegenstand ber Witthschaftspolitik aber beschäftigte die Romer zu allen Beiten; die Ernahrung des Volkes- ber hauptstadt; die Sorge fur Lebens: mittel und billige Preise war die große Ungelegenheit des Coriolan, der Gracchen, des Cafar Augustus (annovae garitas). Baren die Sandelsvol: teriber alten Welt, Phonizier und Karthager, Sieger geblieben in ihren Rampfen gegen die erobernden Ackerbauvolker, so wurde Europa wohl eher zu einer Biffenschaft der Nationalokonomie gelangt sein "als es bei ber Wendung der Geschichte, welche und Griechen und Romer zu Vorbildern gab, geschehen konnte. Eine andere Frage freilich ist die, ob die allgemein

menschliche Bilbung fur das Schone und Gute, ob Sitte, Vaterlandsliebe

und Staatslehre bei bem Taufche gewonnen hatten. ...

Wir haben im Eingange dieses Aufsahes schon erwähnt, wie im Alterthum die Landwirthschaft vorzugsweise als ehrenvolle Beschäftigung galt, die Gewerbe von Sklaven betrieben oder doch gering geschäft wurden, der Handel, Seehandel ausgenommen, als Muchergeschäft verachtet war. "Wenn der Handel"—sagt Cicero — "im Kleinen betrieben wird, ist er als ein schmutiges Geschäft anzusehen; der ausgedehnte und große Handel dagegen, der von allen Seiten Vieles herbeibringt, ist nicht so sehr zu tadeln; wird er satt, oder vielmehr genügsam im Gewinn, so scheint er mit dem vollsten Rechte gelobt werden zu können. Allein von allen Erwerbsgeschäften steines besser, keines gedeihlicher, keines angenehmer, eines freien Mannes

wurdiger als ber Ackerbau."

Das Ergebnif ber Gefchichte ber Bolkswirthschaftslehre im Alterthum und im Mittelalter laßt fich in wenige Sabe zusammenfassen. Gobald et din Wolkern schwer wurde, ihre Nachbarn zu plündern oder auszusaugen, fingen fie an zu arbeiten. Ule die Machtigeren die Schwachen aufgezehrt und große Reiche gegründet hatten, die sich gegenseitig nicht mehr leicht verschlingen, sondern nur unter einander kostspielige Kriege führen konnten — mußten sie ichon um ihrer Ginfunfte willen barauf Bedacht nehmen, ben Fleif Des Bolkes Guter sammeln zu lassen. Die Sorge für den Volkswohlstand wit: zelte in der Habsucht der Großen. Staatsmanner und Denker sammelin Erfahrungen und Beobachtungen und versuchten die Erscheinungen in bem Getriebe der Production und des Tausches auf allgemeine Gesetzurückufthe ren, ihre Forschungen fanden Gingang in die Verwaltung der Staaten ind dienten als Grundlage für Lehrgebäude, die fich allmälig ausbildeten, fo wie fich die Kenntnisse in dem Gebiete der Bolfswirthschaft erweiterten. früheren it alienisch en Werken nicht zu reben, die weniger in bie Beit em griffen, als sie verdient hatten, und auch heute mehr in Bibliographten nachgeführt als gelesen werden, waren es hauptsächlich die Da fre geln, wo durch Sully und Colbert in Frankreich den Finanzen und ihren Quellen, bem Bolkswohlstand aufzuhelfen suchten, welche die Aufmerksamkeit von Stadte mannern und Gelehrten auf sich zogen und zum Aufbau von Lehrgebauben verwendet wurden. - Maximilien de Bethune, Marquis de Rosny, Du de Sully (1560 bis 1641), stand von 1589 bis 1610 an der Spise du Finangen Beinrich's IV. und lebte noch lange genug, um feine Grundfite und die Beschreibung seines thatigen Lebens aufzuzeichnen und der Nachwell zu hinterlaffen. Es war ihm in hohem Grabe gelungen, bas zerruttete finanzwesen zu ordnen, die zersplitterten und veruntreuten Gintunfte gufammenzuhalten und zu erhöhen, den blutsaugenden Finangpachtern aufzusehen Seine Sorgfalt wibmete n und das Staatsrechnungswesen zu verbeffern. hauptfachlich ber Landwirthschaft, welche er aus bem Berfall, in ben sie durch Ueberburdung mit Feudallasten und durch Burgerfriege geratom war, emporzuheben strebte; in ihr erkannte er die Grundlage und Dange quelle des Bolksmohlstandes. Er befreite die Landwirthschaft von den druttente sten Lasten, gab die Ausfuhr ihrer Erzenanisse frei Teit 1601 bie golf ften Laften, gab die Musfuhr ihrer Erzeugniffe

freie Musfuhr) und murbe auf biefem Bege bie wirthichaftliche Thatigteit noch meiter geforbert haben, wenn ibn nicht geiftliche und weltliche Groffe aus Rurcht por Berluften an Ginfunften und Gewalt an ber Ausführung feiner Plane gehindert und Dorberhande ben Ronig , ber ihm volles Butrauen fchenfte , weageraumt hatten. Rach Beinrich's Tobe trat Gully von dem Schauplate ab und feine Grundfage fehrten erft fpater ale nationalofonomifde Lehre wieder, nachdem eine andere, ebenfalls einfeitige, aber glangendere und lodenbere Richtung burchgemacht mar. Die Stallener hatten feit ben Rreusgugen und nachber bie Dortugiefen feit Entbedung bes Geemeas nach Ditindien, die Spanier durch die Eroberung von Merito, Peru und Chili ber Belt gezeigt, wie große Reichthumer burch blutigen ober unblutigen Raub. burd auswartigen Sandel und Colonieen erbeutet ober gewonnen merben fonnen. Gold und Gilber ftromte nach ben ganbern, welche weit uber bie Meere hin banbelten und Entbedungen machten; die Gewerbe entftanden. Blubten auf und brachten reichlichen Gewinn ; bie Diederlande machten fic frei von bem fpanifchen Joche, vermehrten burch Schifffahrt und Sanbel ihren Reichthum und ihre Macht fo febr, daß fie die Giferfucht der Kraniofen und Englander wedten, und bag Rampfe entftanden, welche nicht nur mit ben Baffen, fonbern auch mit Schifffahrts - und Sandelsbefchrantungen (Mavigationsacten und Bolltarifen) geführt wurden. Diefe Ericheinun= gen lenkten bie Mufmerefamkeit ber Regierungen und ber Schriftfteller guf ben auswartigen Sanbel, ale bie eigentliche Quelle bes Gelbreichthume, ben man fur ben mahren Reichthum hielt. Es wurden Regeln aufgefiellt fur bie Beforderung bes auswartigen Sanbels, die zu einem Softem, dem San= bels- ober Mercantilfoftem (f. biefen Artifel) ausgebilbet wurden. Geine Sauptfage find: bie Guter haben nur baburch Berth, bag man Belb bafur tofen kann. Die Gelbmenge laft fich nicht beliebig vermehren. bas Band muß baher von der vorhandenen Daffe moglichft Biel andern Banbern abringen und fich aneignen, babin gielt die Politif und die innere Berwaltung. Dogleich bie Staliener guerft bas Sanbelsfuftem aufftellten, fo wird boch Cothert, welcher bas großte Mufter ber Unwendung beffelben lieferte, als beffen Begrunder angefeben, und ber Rame Colbertism murbe felbft in Statien bem Goffem gegeben. Jean Baptifte Colbert (1619 1683), von 1661 an Controleur general des Finances, fand in ben Finangen die nehmliche Unordnung por, welche Gully feiner Beit zu verbeffern bemubt gewesen war. Rriege und bie Unforberungen bes verschwenderifchen Sofes nothigten ihn, neue Silfequellen aufzufuchen, und er mablte bie Dittel, welche gur Bermehrung ber Geldmenge im gande bamale in Schriften "norgeschlagen und in Magregeln anberer Staaten angewenbet wurden. Das bin geborten : 1) Ein Bolltarif (1661 und 1664), welcher Die Ginfubr von Rabrifaten und bie Muefuhr von Robftoffen verbot ober mit Bollen belegte. beren Sohe einem Berbote in ber Birtung gleichtam. Das Musland foll , fertige Baaren faufen und mit Getb begahlen, die heimische Gewerbethatia: feit foll ihre Rohftoffe billig taufen tonnen. 2) Die Musfuhr von Kabris faten und die Ginfuhr von Robftoffen find gollfrei und werben, mo eine Bermehrung des Abfages befonbere munichenswerth ift, burch Pramien

begunftigt. 3) Die Ausfuhr von Gold und Gilber ift verboten. Der Staat beforbert bie Grundung neuer und die Bebung bestehender Be Dazu bient bie Berufung geschickter Technifer unter vorthells haften Anerbierungen, bie Unterstützung von Unternehmern durch Borschuffe, Ausmittlung des zwedmäßigsten Berfahrens im Gewerbsbetriebe, worüber bann Borfchriften erlaffen wurden, die bis ins Ginzelne gingen. Hierdurch wurden in Frankreich manche Industriezweige eingeführt, Die fic auch spater erhielten und zum Theil eine große Ausdehnung gewannen (Saden -, Tuch =, Strumpfwaaren =, Lapeten =, Spiegelfabriten u. f. w.). handets gefeltschaften werden privilegirt fur den Berfehr mft weit ent fernten Lanbern, wobei der Ausficht auf großen Gewinn die Gefahr gewagter Unternehmungen entgegensteht. 6) Sanbelevertrage zu bem Zwed der Beforderung des Absahes inlandischer Fabrifate. 7) Colonieen, welche ihren Bedarf an Waaren ausschließlich vom Mutterlande gegen ihte Etzeugniffe eintaufchen. 3) Gine Rriegsflotte zum Schuse bes Seehandels und gur Vermehrung ber Theilnahme am Welthanbel. — Die Lehren bes San belsfosteme wurden nicht in einem zusammenhangenden Lehrgebaube batte ftellt, aber fie find in vielen Schriften bes 16., 17. und 18. Jahrhunderts Seine Unhanger außern fast über alle Puntte abweichende Unfich ten, nur über die Wichtigkeit der Dandelsbilang, als Mafftab fur bie Bewegung bes Nationalreichthums, find fie einverstanden. Das Berhaltnis ber jahrlichen Ginfuhr zu der Ausfuhr foll zeigen, ob mehr Geld von Zufen hereingekommen ober hinausgegangen ift, baraus foll zu entnehmen fein, ot der Reichthum ab = ober zugenommen habe. (S. den Artifel Ban de Led. tang.) Abgesehen von der Unzuverlässigkeit der ausgemittelten Bahlen, if die Bedeutung ber Sandelsbilang barum irrig aufgefaßt, weil bie Bettieb rung des Metallgeldes nicht ein Bolt ebenfo bereichert wie ben Einzelnen, weil ferner bie Bermehrung ber Geldmenge ein Ginten bes Preises zur Folge bat und bas wohlfeilere Gelb burch tein Berbot abgehalten werden fann, eine vortheilhaftere Unlage ba zu fuchen, wo es hoher im Preise fieht, also mehr bamit auszurichten ift. Es giebt wohl kein einseitiges Softem, bas nicht aus Wahrheit enthielte und beffen Unwendung nicht in irgend einer Richtung Vortheil brachte. Go hat auch bas Mercantilfostem manche 3meige to Gewerbsthatigfeit aufgemuntert, die Geemacht und ben auswartigen San bel entwickelt. Diefen Bortheilen aber fteht der Berfall ber Landwirthfcaft entgegen, welche zu Gunften der Industrie vielfach bedruckt murde; bagu fommen bie Schwankungen, welche bei einer burch funfiliche Reignittel getriebenen und durch beengende Borichriften geleiteten Induffrie und bei einen ebenjo einseltig entwickelten und barum von vielen Bechfelfallen abbangigen auswartigen Sandel nicht ausbleiben konnen. Colbert'endlich traf, wie Sully, bei ber Musführung gerabe ber vortheilhafteren Geiten feines Spftems auf ben Wiberftand machtiger Intereffen, die ihn g. B. hinderten, feine Ber befferungsplane im Steuerwesen und bie Berlegung ber Binnengolle an Die Granze vollständig burchzuführen.

So tief bas Handelsspftem in den Ibeen ber Staatsmanner und Schrifte fteller und in den Einrichtungen der größeren Staaten wurzelte, fo zeigte

both bie Erfahrung, bag es bie erwarteten Dienfte nicht leifte, bag es ben gehofften Bobiftand nicht erzeugte, noch weniger die bobenlofen Unforberungen verfcmenberifcher Sofe befriedigte, baf es endlich Rrifen ausgefest ift, welche bas funftliche Bebaube und bie barin gepflegten Intereffen in ihren Brundfeffen erichutterten. (Die Rataftrophe burch Law in Frankreich f. unter Staatspapiergeld und Bant.) Die von Colbert in bas Les ben gerufene westindische Sandelsgefellschaft ging nach funfjahrigem Befteben wieber ein (1667). Der Zarif murde von den großen Grundbeibern angefochten, welche fich burch die verbotene Musfuhr und die freie Einfubr ber Erzeugniffe ihres Bodens benachtheiligt faben. Der Grundpfeis er ber gangen Theorie aber, ber Gas, bag man Beld einfuhren und Baaren ausführen muffe, erlitt einen harten Stof durch die Erfahrung, melde die englisch enftindische Gesellichaft machte, die in der zweiten Salfte Des siedzehnten Jahrhunderts Bedeutung erlangte, die Ersahrung nehmlich: bat ble Baare, beren Ausfuhr nach Oftindien am meisten Gewinn bringe, keine andere fei als eben — das Gelb. Dies ging geradezu gegen as Spftem, bie herrichenben Borurtheile erhoben fich mit Macht gum Schus ber bebrohten Sandelsbilang und die in die Enge getriebene Gefellichaft uchte Schriftsteller, um barguthun, wie bas nach Ditindien geführte Gelb nur eine Musfaat fei, die eine reiche Ernte bringe. Es murbe ihr end: lich gefrattet, jahrlich 30,000 Pfund Sterling auszuführen, unter ber Bebingung , baf fie eine gleiche Summe einfuhre. Bom Jahr 1663 an, alfo gerabe gu der Beit, wo in Frankreich bas Sandelsinftem gur Bluthe tam, murbe in England bie Gelbausfuhr ohne Befchranfung freigegeben. Golde Babrnehmungen und machtig wirfende Intereffen, verbunden mit ben traurigen Buftanden ber Boltswirthichaft und ber Finangen unter Ludwig XV., richteten bie Blide ber Staatsmanner und Gelehrten wieder auf ben Uderbau. Man tehrte ju Gulln's Grundfagen jurud, und aus biefen, verbunben mit ben philosophischen Beftrebungen bes 18. Jahrhunderts, ging ein weites vollewirthichaftliches Lehrgebaude hervor, welches aber überhaupt bas Ibeal einer Staatseinrichtung barftellte und - im Begenfas gegen Die bereichende Berberbtheit - Recht, Bahrheit und Engend gur Bereichget bringen, Billfur und Armuth verbannen wollte. Die ebelften Geifter jener Beit fuhlten fich gu diefem Spfteme hingezogen und befchaftigten fich bamit. Der Grunder beffelben, François Quesnap (1694 -1774), Cohn eines Landwirthe in der Normandie, mar Argt ber Madame de Pompadour, dann des Ronigs. Un dem Gibe der Berderbniß Schopfte er ben Gebanten ber Berbefferung, wie Luther in Rom, wie fo haufig unter Dem Drude bes Defpotismus die erhabenften Freiheitsgebanten feimen. Die Grundlagen biefes Goftems laffen fich in folgende Gage gufammenfaffen :

Alle Stoffe beingt bie Ratur bervor, fie merden dem Boden abgewommen. Die Ed da beiten find sonach die einzigen, welche die Gittermenge vermeben. Gewesbe umd han der eichhen den Werth der beatbeiteten und in Umfauf geseten Erzeugnisse nur um so wie, als zum Bebufe ihrer Bereichtungen andere Boden erzeugnisse verzehrt ver-Rur die Erdarbeit liegen andere Boden erzeugnisse verzehrt ver-Pur die Erdarbeit liegen in dere Boden erzeugnisse wie bie auf-



gewendeten Rosten als Geschenk der Naturkräfte, — einen reinen Erstrag, produit net. Aus dem rohen Ertrage erhalten die Erdarbeiter, die Landwirthe ihr Einkommen. Sie bilden die hervorbringende Classe, classe productive. Der reine Ertrag wird an die Grundeigenthüsmer (classe des propriétaires) abgegeben; außer Diesen erhalten auch der König (d. i. der Staat) und die Zehntberechtigten einen Untheil. Diese Eigenthümer sind der Kern der Bürger, sie allein sollen das Bolk verstreten, sie sind die Beschüber aller übrigen Classen. Der hervordringens den und der besiehenden steht die unfruchtbare Classe sterile) gegenüber, welche aus nühlichen Diensten, die sie jenen leistet, ihr Einkommen bezieht, zur Vermehrung des Volksvermögens aber Nichts beisträgt und wirthschaftlich nur durch ihre Ersparungen nübt. Aus diesen Sähen wird sodann gefolgert:

1) Die Landwirthschaft ist von dem Staate vorzugsweise zu begünstigen. Die productiven Auslagen sind zu vermehren, dem sie erzeugen einen Ueberschuß und werden theils in Jahresfrist vollständig, theils allmälig durch höhere Renten ersett. Hiernach wird unterschieden zwischen avances annuelles — umlaufendem Capital, avances primitives — stehendem Capital, und avances soncières, Auswand für Urbarmachung

ober Streden oder bauernde Bobenverbefferungen.

2) Die Hindernisse der freien Benutung des Bodens mussen entfernt, der Absatz seiner Erzeugnisse im In = und Ausland muß befördert werden, um das Einkommen der Landwirthe und folgeweise den reinen Ertrag zu vergrößern. Hohe Preise der Lebensmittel erscheinen hiernach als wunsschenswerth.

3) Gewerbe und Handel find ebenfalls frei zu geben, weil hier burch die Preise möglichst wohlfeil, also die unproductiven Leistungen für die Gesellschaft mit dem möglichst geringen Auswande erzielt werden.

Daber bas Bort: Laissez faire, laissez passer.

4) An die Stelle aller Abgaben soll eine einzige, impot unique, und zwar eine Grundsteuer treten. Daburch schöpft der Staat am einsfachsten und wohlfeilsten seine Einnahmen an der unmittelbaren Quelle—aus dem reinen Bolkseinkommen. Alle übrigen Abgaben lassen sich die Steuerpflichtigen in dem Preise ihrer Dienste von den Grundeigenthumern ersehen. Es sind also nur kostspielige Umwege und man trifft am Ende doch nur die Grundbesiser.

Dieser lette Sat war am leichtesten als unaussührbar zu erkennen, und ein von Karl Friedrich von Baben angestellter Versuch in einigen Dorfern scheiterte, obgleich dort die Landwirthschaft fast ausschließliche Erweibe-

quelle und Steuerfraft ift.

Obgleich das physiokratische ober ökonomistische System barin fehlt, daß es von einem zu engen Begriff der Production ausgeht, den es auf die Bodenerzeugnisse beschränkt, so hat es doch große Verdienste um die Wissenschaft und das Leben sich erworben. Es hielt der ausgearteten Gesellschaft einen unbestechlichen Spiegel vor und versocht mit Verstand, Sittlichkeitsgefühl und Menschenliebe eine Reihe heilsamer Wahrheiten.

Berade ber Gifer fur Recht, Gitte und Menschengluck führte bann auch zu weit. Nicht sowohl die Deifter ale die fanatischen Junger stellten die Forderung unbedingter Gläubigkeit an ihre Lehre des Heils. Ihre Stichwörter waren Naturherrschaft, naturliche Ordnung Im Drakelton verlangten sie Glauben an die Evi= ordre naturel. beng, die augenfällige Wahrheit. Sie meinten, die Evidenz muffe fiegen, sobald sie einmal bekannt und aufgefaßt werde, und zwar werde fie ben Fürst en eher einleuchten als den Bolkern. Daber ihr despotisme éclairé, ihr Auftreten an den Hofen und für die Großen. Ein Mercier de la Rivière, ein Abbe Baudeau faßen damals auf dem nehmlichen hohen Pferde, wie heutzutage mancher unwissende, aber um so anmaßendere Nach= beter von Fr. List, mit ihrem pseudonationalen Gervilismus. fanden mehr Eingang bei den für die Zeitideen eingenommenen Höfen und Ministern, eine Katharina von Rußland mit eingeschlossen. Die wahre Wissenschaft gerath nicht auf solche Abwege. Sie schmeichelt nicht, sie besiehlt nicht, sie verbietet nicht, sie forscht und sagt: die Erscheinungen beruhen auf diesen und jenen Gesegen: aus diesen und jenen Urfachen ent=

stehen diese und jene Wirkungen und Folgen.

Wie schon bemerkt, sind einzelne Lehrsage der Physiofraten, vor und nach ihrer französischen Bluthezeit, bei Italienern zu finden. Der Meapoe litauer Serra gab schon 6 Jahre vor Colbert's Geburt (1613) sein Werk heraus über die Mittel und Wege, die Staaten reich zu machen an Gold und Silber. Bekannter find Bandini von Siena, Beccaria und Filangieri. — Unter den Franzosen verdient neben Mirabeau (Water) der Finanzminister Turgot besonders erwähnt zu werden, welcher in feinem trefflichen Werte über die Entstehung und Bertheilung ber Reichthumer eine richtige Theorie des Geldes als Umlaufsmittel (nicht felbst Reichthum) entwickelte. (Man vergleiche hierüber auch Dahlmann's Geschichte der französischen Revolution.) Daß die Lehre der Physiokraten bei den Deutschen großen Unklang fand, erklart sich nicht nur aus ihrer Vorliebe für das Ideale und Schwarmerische, was sie mit sich führte, sondern auch aus dem germanischen Charakterzuge, der den Grundbesit über Alles Schatt. Rarl Friedrich von Baden trat selbst als Schriftsteller auf (abrégé des principes de l'économie politique), Ifelin, Krug und Schmalz bearbeiteten das. System und Schleppten es zum Theil noch bis in das dritte Jahrzehent unseres Jahr= hunderts herüber. Den Physiokraten verdanken wir die Wegräumung des Worurtheils, daß Gold und Silber der wahre Reichthum sei, als ob die Menschen davon und nicht vielmehr von brauchbaren Sachen lebten; sie er= Klarten, wie der Reichthum nicht in dem Preis der Sachen, sondern in den Sachen bestehe, die einen Preis haben; wie die Guter nicht darum Werth haben, weil man bei dem Verkaufe Geld baraus lofen kann, fondern wie das Geld nur darum einen Werth hat, weil man nüpliche oder angenehme Sachen oder Dienste dafür haben kann. Die Physiokraten zeigten, wie das wohlverstandene Interesse der Nationen Frieden und Pflege der Runfte bes Friedens verlangt; daß bas Mittel, ju Wohlftand zu gelangen, im Fleife und der Sparsamfeit, nicht in der Plunderung Underer zu fuchen

Sie anerkannten wieder die Bedeutung ber Landwirthichaft als bes wichtigsten Zweiges ber volkswirthschaftlichen Thatigkeit und bahnten den Weg zur Befreiung bes Bauern und bes Bodens von ungerechten und bru: denden Feudallasten und personlicher Dienstbarkeit, Gie stellten der Alles leitenden Regiererei, die sich in die Betriebsarten der Gewerbe mischte, und bem Zunftzwange den Grundsatz der freien Gewerbsthatigkeit entgegen. Sie verbreiteten richtige Unfichten über bie Sandelsbilang und zerftorten die Täuschungen des Mercantilspstems über die Bedeutung derselben. Ihnen verbankt endlich — wenn dies auch als Verdienst angesehen werden will die Wissenschaft den Namen politische Dekonomie. siokratische oder ökonomistische System führte zu gründlicheren wissen: Schaftlichen Forschungen über die Bolkswirthschaft, als je zuvor gepflogen wer den; es brachte die Wichtigkeit derselben zu allgemeiner Anerkennung und wurde, nachdem es geleistet hatte, was immer von ihm zu erwarten war, nur dann und darum verlaffen, um einem Fortschritt gum Befferen Plat

zu machen.

Das dritte System der Nationalokonomie ist das Industrie = odn Smith'sche Spstem. Sein Schopfer ift Abam Smith (1723-1790) aus Kirkaldy in Schottland, wo sein Bater Bollbeamter war, aber schon et nige Monate vor der Geburt dieses Sohnes ftarb. Als diefer brei Jahr alt war, wurde er von Zigeunern gestohlen, aber von seinem Dheim wieder Er studirte zu Orford Philosophie und Theologie und wurde dann als Professor der Moralphilosophie in Glasgow angestellt. Als junge Mann begleitete er den Herzog von Buccleugh auf seinen Reisen nach Frank reich und der Schweiz und lernte in Paris in den Salons des Herzogs von Larochefoucauld den Gründer des physiokratischen Systems, Quesnay, und seine ausgezeichnetsten Unhanger, Turgot, Helvetius u. A. kennen. Dot wurde sein Geist von der Lehre angezogen, welche damals die Frage des Iages war, ihr widmete er sein Nachdenken und die Frucht war sein Buch ubn die Natur und die Ursachen des Reichthums der Nationen (An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations), ein Buch, welches die Wissenschaft umgestaltet und den Namen des Verfassers unsterblich gemacht Sein Lohn war — die Stelle eines Zollcommiffars für Schottland; spater, wenige Jahre vor seinem Tode, wurde er zum Rector der Univers tat in Glasgow ernannt. Die Hauptsate, auf benen sein System beruht, sind folgende:

1). Die Arbeit, angewendet auf den Boden oder Stoffe (Capital), ist die Quelle des Vermögens. Nicht die Erdarbeit allein, sondern auch Gewerbe und Handel sind sonach productiv. Der Tauschwerth der Guter wird durch die Menge der auf ihre Hervorbringung verwendeten Arbeit bestimmt.

2) Die productive Wirkung der Arbeit wird hauptsächlich versstärkt durch zweckmäßige Vertheilung der Beschäftigung (Arbeitstheilung)

und burch Unwendung von Capital.

3) Die Regierung soll in die Bewegung der Betriebsamkeit und in das Berhaltniß der Production zur Verzehrung nicht zu viel eingreisen. Die freie Mitbewerbung stellt von selbst die angemessensten Preise ber branchbaren Sachen her und fest bie Hervorbringung mit bem Bedarf ins Gleichgewicht.

4) Erbarbeiten, Gewerbe und Handel verdienen gleich maßig vom Staate unterstützt zu werden. Aber die Unterstützung foll hauptsächlich in der Entfernung der Hindernisse freier Entwickelung der volkswirthschaftlichen Thatigkeit bestehen.

5) Die Regierung soll am Betriebe von Gewerben nicht theilneh= men, sondern ihren Bedarf an Mitteln von dem reinen Einkommen der Bur-

ger auf die wenigft laftige und ftorende Beife erheben.

Nach den Systemen des Geldzuslusses durch Waarenaussuhr (Mercanstil=System) und des Reinertrags aus Erdarbeit (physiokratisches System) folgte hiernach das System der Gütererzeugung durch Arbeit in Landbau, Geswerben und Handel (s. Nau, Grundsätze u. s. w. 5. Auslinge 1847. I. S. 49). Die Volkswirthschaftslehre wurde durch Adam Smith über die Einseitigkeit der beiden früheren Systeme erhoben, einem jeden, was es Richtiges enthielt, entnommen, in Zusammenhang gedracht, eine Reihe von Wahrheiten durch scharfe Beobachtung außer Zweisel gestellt und die Nationaldkonomie gesangte auf den Standpunkt einer positiven Wissenschaft. Zugleich wurden Moral und Politik, welche die Physiokraten eingemischt hatzen, als nicht dahin gehörig, ausgeschieden. Es war auch nicht mehr nöthig, den Gegenstand durch fremdartige Zuthaten dem Geschmack der Zeit mundzgerecht zu machen. Er fand an und für sich die seiner Wichtigkeit angemessene Würdigung.

Seit dem Erscheinen von Abam Smith's Werke find fiebengig Jahre verfloffen. Der Berfaffer hat nicht alle Theile des umfaffenden Gebietes feiner Wiffenschaft mit gleicher Grundlichkeit und Musführlichkeit behandelt. Brofe Ereigniffe, wie die Befreiung Ameritas, wichtige Erfin= bungen, wie die Unwendung ber Dampffraft in ber Industrie, auf ben Transport gu Baffer und zu Land, haben ben Gefichtefreis im Mugemeinen erweitert und manche Begriffe im Ginzelnen berichtigt. Die Lehre von ber Productivitat des Handels gehort bem Staliener Berri, die Lehre vom Um= lauf, Geld= und Creditmefen, von ber Grundrente ift von Ricardo, andere Zweige find von San, Mac Culloch und Underen weiter geführt worden. Die Deutschen haben fich befonders im Sammeln und Gintheilen, in ubersichtlicher Darstellung bes maffenhaften Stoffes hervorgethan. Syftem ift fortgebildet worden und bilbet fich taglich weiter, aber es ift nicht umgestoßen, es ift fein neues an seine Stelle getreten. Was unsere Zeit an Borfchlagen für die Umgestaltung der gesellschaftlichen Zustande bes hufs der allgemeinen Menfchenbegluckung zur Welt gebracht, - bas find feine Spfteme der Bolfswirthschaftslehre. Es find barin feine neuen, beffer begrundeten Gefete ausgemittelt über bie Entstehung, Bertheilung und Berzehrung ber Guter, über bas Berhaltnif ber Menschen zur Sachenwelt. St. Simon, Fourrier, Dwen haben Ginrichtungen vorgeschlagen, Die ohne Mllein die Berhaltniffe und die Menschen Zweifel auch Gutes enthalten. fugen fich auch ben bestgemeinten Neuerungen nicht, wenn biefelben aus ben Ropfen einzelner, wenn noch so geistreicher Manner entspringen; durch

greisende Aenderungen erwachsen nachhaltig nur aus einer innern Gesetmästigkeit und aus einer Zeitlage, in welcher ein Ideenkreis ausgelebt hat, ein neuer für die Meisten unvermerkt zum Eintritt in das Leben reif geworden ist. Friedrich List hat das Verdienst, einen einzelnen Abschnitt aus dem Gebiet der Bolkswirthschaftslehre — Pflege der Industrie und Handelspolitik — herausgegriffen und in lebhafter, eindringlicher Darstellung der Nastion vorgetragen zu haben in einem Augenblicke, wo diese Fragen in Deutschsland von hoher praktischer Bedeutung waren und eine lebhafte Theilnahme der öffentlichen Meinung auf ihre zweckmäßige Lösung von dem größten Einfluß sein mußte. Aber ein System der politischen Dekonos mie, wie List sein Buch betitelt, ist es nicht; ebenso wenig enthält es neue Lehren — d. h. für Diesenigen, welche die alten Lehren kennen.

Man darf überhaupt von der strengen Durchführung von Theorieen und Spstemen in der Unwendung auf wirkliche Berhaltniffe nicht zu viel erwarten. Will man Misgriffe vermeiden, so wird man nie auf eigenes Rachbenken zu Gunften der Schule, aus der man feine Beisheit geholt, verzichten, man wird ihre Lehren nie als ausschließlich gelten laffen, fondern in jedem gegebenen Falle der Unwendung alle begleitenden Umstände in-Rech: nung bringen. Die Vieles ift noch zweifelhaft und bestritten in der Lehre der Bolkswirthichaft; wie jegen neue Erscheinungen des Lebens die Theoretiker in Berlegenheit! Doch nein! die Manner der Spsteme sind in der Regel ausschließend und anmaßend. Sie geben (wie San bemerkt) Beugniß von ihrer Lehre, wie die Soflinge von dem Charafter des Monarchen, dem sie dienen; da ift Alles vortrefflich, Alles aufs Beste bestellt, und sie muffen es ja am Besten wiffen, denn sie stehen der Person des Monarchen am nach ft en. Ratharina II., aufmerkfam gemacht auf das physiokratiiche System, ließ den vorhin schon erwähnten Mercier de la Rivière tom= men, um von ihm Naheres über Quesnap's Lehre ju erfahren. Er glaubte nicht anders als berufen zu sein, Rugland physiokratisch einzurichten, und brachte den ganzen Plan, die Unschlagzettel für fammtliche Bureaus, fertig mit. Katharina schrieb hierauf an Boltaire: Monfieur de la Rivière habe sie Bieles gelehrt; "aber er glaubte, wir liefen noch auf allen Bieren und er muffe fich alle Muhe geben, um uns auf den hinterfußen geben ju lehren". — Bei dem Studium eines Systems wird man auch barauf zu achten haben, daß seine Behauptungen nicht aus dem Syftem heraus, son= bern von außen her, aus Beobachtungen und richtigen Schluffen bewiesen Man wird Thatsachen und Bahlen zu Bilfe nehmen, aber fein muffen. nur als Mittel, die Urfachen ber Erscheinungen, die fie angeben, gu et= forschen und die allgemeinen Gesetze zu erkennen. So fann g. B. ein nies derer Binsfuß von gang entgegengesetten Urfachen herruhren. Er kann ein Beichen von Wohlstand, von Ueberfluß an Capital, er kann aber auch ein Beichen vom Berfall ber Production, vom Mangel an Gelegenheit fein, Capital nugbringend anzulegen. Welcher von beiden Fallen vorliegt, muß aus andern Umftanden entnommen werden. Wenn Spfteme gludlich machen konnten, so ware ber Segen groß in unserer Zeit. gebens hat man eines nach dem andern versucht, und zwar nicht allein in

der Bolkswirthschaft, sondern auch in der Kirche und in der Staatsverwaltung. Wir sind jedoch weit entfernt, den Arbeiten und Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung ihren hohen Werth abzusprechen. Der Menschkann leben ohne Kenntniß der Gesundheitslehre, ohne Erziehung und Vilzdung, so auch das Volk ohne Erkenntniß der Bolkswirthschaftslehre. Aber wie unter rohen Volkern Noth und Gewaltthat, Raub und Zerstörung gewöhnliche Erscheinungen sind, so befreit die fortschreitende Bildung die Menschen mehr und mehr von trostlosen Zuständen, und die Kenntniß von den wahren Quellen des Bohlstandes lehrt sie, daß ihre ökonomischen Interessen nicht durch den Sieg der rohen Gewalt, sondern durch das Gedeihen der Erwerbsquellen befriedigt werden. Je mehr die Gesetz Volkswirthschaft bekannt und begriffen werden, desto weniger lassen sich die Nationen von Marktschreiern aller Art zum Besten halten oder von einzelnen Famis

lien und Kaften ausbeuten.

Die Literatur ber Geschichte und Lehre ber Bolkswirthschaft ift in Rau, Grundfage ber Bolkswirthschaftslehre, 5. Ausgabe, Seidel= berg bei Winter 1847, 1. S. 28 u. ff. nachzusehen; ferner in Blanqui, Histoire del'Economie politique en Europe, deutsch von Buß, Karlsruhe bei Groß, II. G. 307 u. ff. — Ueber volkswirthschaftliche Buftande und Unfichten im Atterthum find hauptfachlich zu erwähnen: die Schriften von Xenophon (veconomicus), Aristoteles (Politik), Plato (10 Dialo= gen); Both, Staatshaushalt ber Uthener; Seeren, Ideen über die Politik, den Berkehr und ben Handel ber vornehmsten Bolker der alten Welt; Rennier's Schriften über die Volkswirthschaft der Perfer und Phonizier, ber Araber und Juden, der Aegyptier und Karthager. — Ci= cero an mehreten Stellen feiner Officien und de republica; eine Differ= tation von Dermann, worin die auf Nationalokonomie bezüglichen Stellen der romischen Schriftsteller gefammelt find; Dureau de la Malle, Economie politique des Romains, Paris 1840. — Ueber die Lehre und Pflege ber Bolkswirthschaft im Mittelalter: L. Cibrario, Della economia politica del medio evo, Torino 1839. — Ueber Sully's Grundfage außer seinen Memoiren und bem Auszuge baraus: Esprit de Sully, Dresben 1768. — Parrot, Berfuch einer allgemeinen Entwickelung ber ftaats= wirthschaftlichen Grundsche und Verordnungen Sully's. Stuttgart 1779. - Ueber Colbert und das Mercantilfostem u. a.: Clemens, Histoire de la vie et de l'administration de Colbert. Paris, 1846. Bodinus de republica. Paris 1586 (Borlaufer bes Mercantilfustems). Die Italie= ner in Custodi: Scrittori classici Italiani di Economia politica. 1803-1816. 50 Bande. J. Law, Considérations sur le commerce et sur l'argent. La Haye 1720. Th. Mun, treasure by foreign trade. Lons 3. F. Melon, Essai politique sur le commerce. Umfter= bam 1735. — J. J. Becher, Politische Discurs von den eigentlichen Urfachen des Auf= und Abnehmens der Stabte, Lander und Republiken. Frankfurt 1672; dann die Schriften von Justi, Sonnenfels u. A. — Ueber das physiokratische System: F. Quesnay, Tableau économique. Bersailles 1758. Eurgot, Recherches sur la nature et l'origine des richesses. Paris 1774. - Rarl Friedrich von Baben, Abrege des principes de l'économie politique. Rarleruhe 1772. Ifelin, Bersuch über die gesellschaftliche Ordnung u. a. Schriften. C. 28. Dobm, Rurge Darstellung des physiobratischen Systems. Cassel 1778. Ferner bie Schriften von B. be Riquetti, Marquis be Mirabeau, Baubeau, Mercier de la Rivière, Schmalz, Krug, Beccaria (Elementi di economia publica), Filangieri u. 21. - Ueber bas Smith'iche Spftem und bessen weitere Ausbildung: Abam Smith, An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Erste Musgabe. London 1776; neueste von Mac = Culloch. London 1839. - Gleichzeitig P. Conte Berri, meditazioni sulla economia politica. Milano 1771. Rob. Malthus, principles of political economy, 1820. Dav. Ricardo, principles of political economy and taxation. - B. N. Senior, Outline of the science of political economy. 1836. - 3. B. Gan, Traité d'économie politique, 1802, und Cours complet d'économie politique pratique, 1828. - Ch. Garith, Des systèmes d'économie politique, 1809. Simonde de Sismondi, Nouveaux principes d'économie politique, 1818, und Etudes sur l'économie politique, 1837. Ferner die Schriften von U. Blanqui, Jos. Garnier, M. Chevalier u. v. A. - Bekannt find bie Berte der Deutschen, wie Rraus, Jatob, v. Schloger, Graf v. Soben, Sarl, Log, Polit, Rraufe, Steinlein, Rau, Der= mann u. f. w. Much Stord, ber ale Deutscher in Rufland fein frangofisches Werk fchrieb: Cours d'économie politique. Deutsch mit Bufaben von Rau. -Rarl Matho.

Natürliche Grundlagen ber Staatsverhaltnisse und aller gründlichen gesunden Staatswissenschaft: Natur, Freiheit, Geschichte oder der anthropologische, philosophische und historische Bestandtheil bes Staatssebens und seiner Wissenschaft; ihre richtige Auffassung, Be-

handlung und Bereinigung.

Einleitung. Nach unserer encyklopabischen Einleistung zum Staatsseleiten. besteht ber erste Hauptgrund ber Einseitigkeisten, ber Unanwendbarkeit und bes Widerstreits in den Staatslehren darin, daß man nicht das ganze Menschen und Volksleben, alle seine Grundlagen und Bestandtheile und sie sammtlich in ihrer rechten Verbinsdung, sondern daß man nur einzelne Seiten und Erscheinungen desselben ins Auge fast.

Dieser erste Grundfehler hangt mit dem zweiten zusammen, damit, daß man die oben (a. a. D.) ebenfalls für das juristische politische Wissen als natürlich und nothwendig nachgewiesene Methode der Entwickelung verfehlt, nehmlich die analytische und die historische philosophische (oder vollständiger die anthropologische historische philosophische). Sucht man nun auf diesem richtigen Wege das Staatsleben, seine Bestande

<sup>1)</sup> Staats=Lerikon 1. Ausgabe Bb. I. S. 1 ff.; 2. Ausg. Bb. I. S. 36.ff.

theile und Grunbfage gu entwickeln, fo gelangt man gunachft gu feinen brei Sauptbeftandtheilen und ihren Gefeben, 1) jur Ratur, ju ber Raturfeite ober gu bem Ratur: ober anthropologifchen Gefeb; 2) gur Freiheit, jum freien ober philosophifchen und fittlichen Gefeb; 3) gur Befchichte, gu ber in ber Beit, in bem wirflichen gefchichtlichen Leben fich allmalig entwickelnden und fortbilbenben Bereinigung ber beiben erfteren ober jum gefchichtlich en und jum vollstandigen, jum anmend: baren ober praftifchen Befes bes Staatelebens.

Da biefe brei Sauptbestandtheile und ihre befonderen Gefete wie ihre rechte harmonifche Einigung gum Staatsgefes fo vielfach vernachlaffigt ober falich aufgefaßt merben, fo ift eine grundliche Betrachtung und Entwidelung berfelben ficher die mefentlichte Grunblage fur eine grundliche und praftifche Staatelehre und fur bas Staats : Berifon. Diefe Ent= midelung ift, wie ich glaube, fo reich an Muffchluffen fur die Gigenthumlichfeiten und die Berirrungen der berühmteften Staats = und Rechtstheorieen,

baf fie einer meiteren Rechtfertigung nicht beburfen wird 2).

I. Die Matur, bas Leben ober bie naturgejesliche Geite alles Dafeins, anthropologifcher Bestandtheil ber Staatsmiffenfchaft. -Mles, mas in bas mirkliche Dafein tritt, alfo auch alles Menfchen = und Bolte: ober Stagteleben nimmt wenigftens in feiner Erfcheinung und fur biefelbe einen Raturtorper an, gehort in ihr bem allgemeinen Raturleben und bem bom freien Billen bes lebenbigen Befens ungb= bangigen, bem unfreien, bem Raturgefebe an. Die allgemeinften Grundbestandtheile und Gefete biefes unferes Raturlebens ober bas allgemeinfte naturgefesliche Befen bes Lebens (welche insbefondere auch ben Unfangepunkt ber Phofiologie bilben) find nun ebenfalls anglotifch ju ents micheln.

Es merben aber auf biefem Bege nicht etma blos bie Raturgefese fur bas Rorperleben bes Denfchen fich ergeben, fondern weil ja auch die Freiheit und meil die menichliche Seele, Die Geschichte in ber Birklichkeit meniaftens nur in naturgefeglichen Formen und forperlichen Eragern gur Ericheinung tommen und fich fortbilben tonnen, fo merben mir auch auf biefem Bege wichtige naturgefestiche Grundbedingungen fur die Erfcheinung und Entwidelung alles freien, fittlichen und geschichtlichen Lebens in biefer Relt finben.

Es ift nach bem Bisherigen Die richtige Muffaffung ber erfteren, ober bes allgemeinften naturgefe blichen Befens alles Lebens, alles mabren lebenbigen Geins und Ertennens nicht blos ber Unfangs : und Mittelpunet aller grundlichen Raturwiffenschaft. Gie ift auch fur bas hiftorifche und politifche mie fur bas enenflopabifche Biffen eine mabre Grundlage 3). Bollig

<sup>2) 3</sup>ch folge bierbei im Befentlichen ben Entwickelungen, welche in bem 1. Buche meins Softens der Recht's und Staatslere Bondet mit.

Buche meins Softens der Recht's und Staatslere Bo. I. ools falndiger ausgeflöher inde. Dit wiederholte ftrenge peifung bewohrtet mir die felten als eichtig. Ich muß indeş fie die volgflichigeren Beweifsstigtungen bier bei ber thereren Darfellung eine für allemal auf jeine Wert verweiten.

3) Diefes was ich schon in dem heitelberger Safredichern 1816.

unentbehrlich ist sie je den falls für eine gründliche Aussassung und eine weder von blos subjectivem noch von synkretistischem Standpunkt ausgehende Würdigung und Vermittlung der verschiedenen Systeme und Parteien im Wissen und Leben. So viele alte und neue, besonders auch politische Theorieen, machen, wie die Platonische, die Stoische, wie unsere naturphilosophischen und religiösen, wahre oder angebliche Bestandtheile und Grundgesehe von allem, oder blos menschlichem, oder vom göttlichen Leben zum Grundund Schlußstein ihrer Systeme.

1) Grundgeset unsener Untersuchung und Rudblid auf frühere Unsichten. Noch immer herrscht, trot so vieler gelehrten und geistvollen Bemühung, Streit und Unsicherheit über das Besen des

Lebens, diesen Unfangspunkt jo vieler Biffenschaften.

Irre ich nicht, so sind die wesentlichsten Einseitigkeiten in dieser wir in andern Lehren des Erfahrungswiffens nur Folgen von zwei Hauptabwegen, welche schon Baco andeutet 4), deren sorgfältige Vermeidung die Grund:

bedingung grundlicher empirischer Wiffenschaft ift.

Der erste ist der der unwissenschaftlichen Empirie, bes bloßen Zusammentragens, oder des bloßen Berücksichtigens einzelner Erscheinungen, entweder ohne Bersuch, alle Einzelnheiten des wissenschaftlichen Gebiets in klar erkanntem Zusammenhange mit den allgemeinsten Grundsichen desselben aufzusassen, oder mit dem nothwendig versehlten Bemühen, Alles von bloßen Einzelnheiten abzuleiten. Oft fpeilich ist die Einseitigkeit der Anhänger dieser Hauptpartei eine Folge der an sich löblichen Scheu vor dem zweiten Abwege, nehmlich der seichten Einmischung vorgesaster Systemsansicht und erfahrungsmäßig unerweisbarer Sätze in das empirische Wissen. Dennoch aber ist jene Einseitigkeit nicht minder verwerklich, da jeder einzelne Theil nur gründlich begriffen werden kann durch sein klar aufzgesastes Berhältniß zum Ganzen, zu seiner allgemeinsten Natur und höchsten Gesetzebung. Und sehr richtig bemerkt ein alter Natursorscher, daß man durch die Furcht vor dem Systeme seinen Gesahren nicht entgeht; denn schon kein System haben zu wollen, ist auch ein System.

Der zweite Ubweg, ber ber einseitig philosophischen und mystischen Theorie, ift der der Einmischung speculativer oder

4) Qui tractaverunt scientias, aut empirici aut dogmatici fuerunt. Empirici formicae more congerunt tantum et utuntur. Rationales aranearum more telas ex se conficiunt. Apis vero ratio media est, quae materiam ex floribus agri et horti elicit, sed tamen eam in propria facultate vertit et digerit.

S. 456 ff. und in den Kieler Blattern, red. von Falt, Dahlmann, Tweften und Welder 1816. I. 11., auszuführen suchte, bestätigten auf erfreuliche Weise später immer mehr die vollgültigsten, ebenfalls nicht naturphilosophischen und nicht mustischen Stimmen. Siehe z. B. Wilh. v. Hums boldt's trefsliche Bemerkungen in den Abh. der Berliner Akad. v. 1820 u. 1821. Histor. philos. Classe. S. 316—319 ff. Bergt. auch Zacharia, Vierzig Bücher vom Staat, das ganze 1. u. 9. Buch. S. auch Bers vinus in den oben Bb. VI. S. 165 citirten Schriften. Wie allgemein die Griechen und Römer stets von diesen Grundlagen ausgingen, weist aussührlich nach mein System a. a. D. S. 50 ff.

4) Qui tractaverunt scientias, aut empirici aut dogmatici suerunt.

metaphysischer und mystischer Peincipien. Es ist ein Abweg, auf welchem man in neuefter Beit vorzugeweise die naturphilosophischen Bearbeiter treffen Sie wollten die Losung einer boppelten Aufgabe, eine metaphysische Erklärung des außerfinnlichen lesten Grundes und Zusammenhanges aller Dinge und das empirische Biffen der Erfahrungserscheinungen mit ein= Sie wollten .. über bie Granzen einer Naturphilosophie ander verbinden. im engeren Sinne (nehmlich blos logischer und mathematischer Auffassung ber allgemeinsten erfahrungsmäßigen Grundverhaltniffe ber Natur) sowie fogar über die Metaphyfit ber Raturfeite der Dinge hinausgehend, jugleich Geistesphilosophie, überhaupt die ganze Philosophie und Wissenschaft mit ber Naturwiffenschaft von einem und demfelben Standpunkte aus geben. So mußten fie einerseits die Geisterwelt und Freiheit aufheben durch Ueber= tragung bes Naturnothwendigen in ffe, sowie sie anderseits die Gultigkeit blogen Erfahrungsgesetes in der Naturwiffenschaft und dadurch alle Sicherheit derselben zerstörten, da sie individuelle metaphysische Auffassung des Ueberfinnlichen ihr zum hochsten Gesetze aufdringen wollten. Wenn dabei auch diesmal, wie bei jeder philosophischen Revolution, und weit mehr als die Empiriter zugestehen mochten, die neue Philosophie belebend und vergeisti= gend in dem Gebiete des Erfahrungswiffens und fur wiffenschaftlichere, leben= digere Auffassung gewirkt hat, so kann boch über ben Misbrauch unter allen grundlichen Bearbeitern ber Biffenschaft nur Gine Stimme fein. daß das erste Geses alles Erfahrungswissens nachweisbare Erfahrung sein muß, fowie auch Das, daß bas Ginmischen metaphysischer Sage baburch nicht verbessert wird, wenn, wie in der neuesten dialektischen Naturphilo= fophie- wirklicher Metaphofit ber Namen unferer alten Logit gegeben wirb. Rur der letteren formelle Denkgesete find fur alle vernunftig Denkenben, so gewiß sie biefes sind, absolut gewiß und beweisbar, und ohne sie ist freilich überall keine verständige Auffassung möglich.

Sogleich nun in der Auffassung bes Begriffes unseres Gegenstanbes, nehmlich in bem bes Lebens, zeigt fich jener Gegensatz ber verschiedenen

Spsteme.

Strenge aber einseitige Empirie beschränkt nicht selten allen Begriff von Leben auf organisches oder noch consequenter alsdann auf anima-lisches Leben. Dieses ist aber, wie der griechischen und römischen Wort-bedeutung, so auch dem Sprachgebrauch zuwider, nach welchem wir unbedenkslich vom Leben Gottes und der Geister, vom Leben in der Wissenschaft und Kunst wie in der ganzen Natur, vom leben digen Quell u. s. w. reden. Es ist vorzüglich auch darum schädlich, weil, wie sich nachher zeigen wird, das durch gerade die allgemeinste erfahrungsmäßige Natur alles und auch des thierischen Lebens übersehen wird, diesenige, welche es mit dem all gemeisnen Leben, dessen Glied es ist, gemein hat, und durch deren richtige Gegenzüberstellung auch die besondere erst scharf erkannt wird. Nie wird ungestraft den allgemeineren Begriff vernachlässigen, wer einen darin enthaltenen engeren richtig auffassen will.

Dagegen aber mischte einseitige Philosophie und Mystik nicht selten alle Lebensgattungen durch einander. Theils unmittelbar durch ihre

metaphyfifchen Gefichtspunkte, theils durch die unverkennbare Uebereinftim mung gewiffer allgemeiner Grundgesehe ließen sich 3. B. die Unhanger bes Ibentitatefosteme verleiten zu einer identificirenden Aufhebung aller Gegenfage und wirklich generischen Unterschiede ber verschiedenen Lebensgattungen. Dieses ift aber nicht beffer, als wollte man wegen der Gemeinschaftlichkeit mathematischer, physikalischer und logischer Gesehe für alle Dinge im Raume und ihre Auffassung beren gangliche chemische und fonstige Berschiedenheiten Es giebt aber allgemeine mehr formelle Gefete fur bas Gein, ebenso wie für das Denken, für das lettere nur, weil für das erftere. So mußte es benn eine gleich verberbliche Quelle von Ginseitigfeiten werben, wenn die eigenthümlichen Unterschiede und Charaktere der Lebensgattungen, a. B. bes freien und nicht freien, bes organischen und unorganischen, nicht scharf aufgefaßt, ale wenn bas Leben und die Lebensgefete in einer Art des lebendigen Wie mochte boch j. B. selbst ein Gelehrter wie Seins übersehen werben. Carus b) noch bie Uebertragung bes Organismus in bas nicht organische und die Aufhebung des generischen Unterschiedes zwischen beiden in Schut nehs men und vollende gegen die natürlichsten Einwendungen durch folche Grunde rechtfertigen wollen :- "Unfer Auge fei gu furg, um ben organischen Bau, biefelben boberen Erfcheinungen und Befege wie im Thier= und Pflan= genleben auch im Bau ber himmelekorper, ber Erbe, ber Steine richtig gu Bie waren ihm folde Argumente moglich und gar folde ertennen." wie die: "Das Fortruden bes Stundenzeigers an der Uhr konnten wir ja auch nicht sehen und hielten es boch fur mahr." Ronnen wir es benn wegen dies fes Nichtsehens, konnen wir das Wachsen des Grafes, welches bekanntlich ohne besondere Begunftigung auch Niemand fieht, etwa ebenfo wenig er= fahrungsmäßig mahrnehmen und nachweisen als ben organischent Bau des Steines ? Ich follte benten, die empirische fichere Nachweisbarkeit jenes Fortruckens habe noch Niemand bezweifelt! Bon allen Merkmalen des organischen Lebens dagegen, von deffen bis zur kleinsten Fafer organischen Natur und Bilbung und feinen hoberen organischen Rraften, bavon hat im Steine, wie ja Carus felbst einraumt, noch feine empirische naturbetrach= tung irgend Etwas mahrgenommen. Bohl aber ift bas Gegentheit überall erfennbar.

Sonderbare Naturforschung, die Das erkennt und als erkannt in ihre empirische Wissenschaft einträgt und natürlich zu Folgerungen benutt, Das, was Niemand und sie selbst nicht erkennen und wahrnehmen kann, dagegen das wirklich empirisch Erkennbare als unerkennbar darstellt und behandelt; welche vollends solche Folgerungen an jenes knüpft, wie Carus ): "Daß Leben identisch sei mit Kraft und vollends mit Wirkung von Kraft und also auch nicht Attribut oder Eigenschaft bestimmter lebendiger Wesen; sondern außer ihnen liege, auch stattsinde im Tode, und daß ebenso wenig zwischen Thier und Stein wie zwischen Tod und Leben generischer Unterschied stattssinde"! Solcher Theorie vom Leben muß das Leben selbst den Widerspruch

<sup>5)</sup> In g. Medel's Archiv für Phyfiol. IV. 5.

aufbrängen, und er ist auch in berfeiben Abhandtung diese geststoollen, hier burch die Naturphissophie irre geleiteren Gelehrten vorhanden, wenn er nehmlich spiece dem Atterfacte, der Wassischen, der abgeschoffenen Filmenktugel selbst deben abspricht, den Too als Errissoung des Ledens begeichnet, dieses selbst aber "nie Sinchet oder als Ganges zusammengelester Koste, das "aus innerem Princip und mit innere und ängere Wecht selbst aber "nie Schlieben aus "Abseite (Organe) unter sich und mit der Ausenwelt sur den Schlieberdatung schliebstäftig auf sich selbst wie auf die Ausenwelt einwirdt und dessen "selbstäckste auf sich selbst wie auf die Ausenwelt einwirdt und dessen "mie bekanden die sich einere Ködichet und Selbstöglinmung wie in "seiner Enwirdung, Erhaltung und Wirtsfamett mahrendenen."

So wie aber icon im Begriffe, fo geht auch im Einzelnen und gunacht in Beziehung auf die Leben obefft not theile ber Gegenfag ber oben bezeichneten fehlerhaften Grundansichten und naturlich auch die unvermeiblich

baburch entftehende Berwirrung in ber Biffenfchaft burch.

Sowollen g. B. auf bem erften Abmege in ber Phofiologie bie Satro: chemiter gur Muffaffung und Erflarung bes organischen und inebefonbere bes thierlichen und menschlichen Lebens fteben bleiben bei ben blos phofitalischen und chemifchen Stoffen und Rraften. Dun lagt fich aber ichon logifch organis iches Leben, welches Wirfungen zeigt, Die burchaus weber gang noch theilmeife bei blos phofitalifchen und chemifchen Stoffen und Rraften nachgewiefen werben fonnen, welches biefelben chemifchen Rrafte, bie, wenn es entfloben ift, ben Rorper alebalb gerftoren, mabrent feines Dafeine fogar feiner eigenen Bilbung und Erhaltung bienftbar macht 7), burchaus nicht begreifen. Es laft fich nicht begreifen ohne Unnahme irgend einer, wenn auch in ihrer Les : ten Befenheit unbefannten boberen organischen Lebensfraft ale Urfache flar vorliegender Wirkungen. Bei allen biefen Spftemen murbe im beften Kall, wenn auch Jemand confequente Kolgerungen aus einer einmal angenommenen falfchen Grundanficht laffen tonnte, Die Frage nach ber Urfache in ber vermeintlichen Bofung nur weiter gurudgefchoben, in ewigem Birfel bie Ericheinung burch die Erscheinung erflart, ber generifche Unterschied und die fcharfe Auffaffung ber verichiebenen Lebensgattungen und ihrer Gefebe verwifcht und Biberipruch auf Biberfpruch gehauft. Go ertlart bekanntlich ber neuefte geiftvollfte Bertheibiger biefer Grundanficht, ber geniale Reil, alles thierifche Leben fur einen "rein chemifchen Proces" 8) und ale "gezeugt blos aus Stoffen der todten Ratur"; ruft fo, faft begeiftert aus: "Mles, mas "lebt, ift aus Dunft gufammengefest!" und fann glauten, baf wir noch lernen murden, lebenbige Thiere gut fabriciren. Aber mogu aller Aufwand von Scharffinn und Renntniß gur Durchführung folder Unfichten und gur Biberlegung ber Unnahme befonberer boberer thierifcher und menfchlicher Lebenstraft, wogu, wenn ber Berfaffer nachher bennoch bie lettere gugeben Richt blod fur bie Borftellungen und Alles, was mit ihnen gu= fammenhangt, muß er fpater ein unbefanntes Princip ju Silfe rufen, fon-

<sup>7)</sup> Rubolphi, Physiologie §. 198. 8) Archiv fur bie Physicl. I, 11, 6, 26, 28, 65, 73.

bern überhaupt "einen primitiven Ursprung" für alles organische Leben und für seinen angeblich rein chemischen Krnstallisationsproces beffelben. Für die "fammtlich in der tobten Natur vorhandenen Uranfange bes organischen "Lebens" fordert er noch hohere Uranfänge und eine höhere Gentralkraft zur Bildung deffelben. Er fordert: "noch einen Lebenskeim, der aus eigener "Kraft die Stoffe mit sich verbindet", "eine Borbereitung bes Stoffe zur thie: "rischen Materie" und eben dazu "organische Zeugung von organischen "Wefen, einen organischen Reim; Rern ober Stock, an ben fich die roben "Stoffe in zweckmäßiger Busammensehung ansehen konnen" und wenigstens "ben klopfenden Punkt, wodurch nach der Empfangniß die übrigen Drgane "erzeugt wurden, und der nun durch eigene Kraft wirkt" 9). Ja felbft für die Lebensthätigkeit reichen ebenfalls die erkenn = und beweißbaren chemischen Stoffe und Rrafte nicht aus. Da werden noch "unerkennbare flüchtige Staffe" zu Hilfe gerufen, "welche erft die thierische Materie vollenden, fie zu ihren "thierischen Verrichtungen erft fahig machen und mitwirken" 10). - Worin ift aber nun jener "klopfende Punkt", kaum weniger mpstisch als die Stahl's sche Seele, die sich den Korper baut, besser als die von Reil bestrittenen Sypothefen, woburch bie Unnahme der unerkennbaren fluchtigen Stoffe er wiesener als des Cartesius seine Lebensgeister? Rur Das ist in jenen Theorieen beffer, daß sie nicht so viele Principien haufen; baß sie nicht so offenbar das Goethe'sche Wort trifft: "Ableitungs = wie Eintheilungs "grunde muffen burchgehen ober es ist gar Nichts baran", sowie ber Borwurf des Zudichtens zu ber gedichteten Spothese und endlich ber, daß eine Erklarung, welche die Schwierigkeiten nicht loft, keine Erklarung ift. Rlar aber, wenn auch in naturphilosophischer Auffassung, scheint Reil die hier von ihm bestrittene allgemeine Lebenskraft zuzugeben in seiner Allgemeis nen Therapie S. 16 und 239 ff., wo er die Heilkraft, "b. h. die natur "liche Rraft, welche bas gestorte Leben wieder heil oder gang gu machen, ber "zustellen und zu erhalten strebt, sowie und weil fie die allgemeine, "das Leben begrundende Kraft ift", bezeichnet: "als bas Thatige "im Gegenfaß gegen bas Tobte, bas Intelligente im Gegenfaß gegen bas "Brute, die Ginheit und Centricitat im Gegenfaß gegen bas Peripherische; "das Befeelende, das fich Reproducirende, das, wenn auch betouftlos, doch "nach Ideen Thatige, als ben ibentischen Urgrund des Geistigen, Thatigen und Materialen."

Demselben ersten Ubwege aber gehört es offenbar auch überhaupt an, wenn blos einzelne empirische Erscheinungen des physiologischen Lebens, blos einer der drei nothwendigen Lebensbestandtheite, ins Auge gefast werden; entweder:

a) Nur die allgemeine innere Erregungskraft, wie z. B. nach Brown das ganze Leben besteht in stimulo ac vi vitali, und wie blos nach einzelenen Wirkungen Dumas, im Wesentlichen auch Fr. Hoffmann und

<sup>9) 6. 28. 48. 69. 70. 76. 82.</sup> 

<sup>10)</sup> S. 26. 28. 100, 116.

Alexander v. Humboldt das ganze Leben bezeichnen: als die der Faulnif widerstehende Rraft; oder

- b) blos der besondere außere Stoff, der organisirte Körper, den noch dazu Viele blos wie ein fabricirtes hydraulisches Rohrenwerk bezeichnen, Errles ben 3. B. als einen aus kleinen Rohrchen bestehenden Körper; oder endlich
- menbach's chen Bildungstriebe, ahnlich wie auch neuere Systeme der Physik blos bei ben Wirkungen stehen bleiben und von Kraften gar nicht reden wollen, obgleich die logische Auffassung in jeder Wirkung eine ursachtliche Kraft auffaßt, ohne daß man darum berselben unerweisbare Qualitäten bellegen durfte oder mußte.

Auf bem zweiten oben bezeichneten Abwege bagegen legen die Mustiker und Philosophen der von ihnen angenommenen allgemeinen Lebens= fraft Qualitaten bei, die offenbar erfahrungemäßig nicht erweisbar find, fo 3. B. wenn fie mit van Selmont das Leben entftehen laffen burch den my= stischen Archaus, mit Paracelsus durch den Ausfluß der Gestirne, mit Carteffire burch bie Lebensgeifter, mit Stahl durch die Geele, mit Splvius burch bas Lebensfeuer, mit Platon und Berder durch den Beltgeift, mit Schelling durch bas Absolute ober feine Beltfeele, mit Tropler und Efchenmaier burch Gott, mit Goethe durch die ohne Raft noch Ruh um sich felbst rotirende Monas u. f. w. Mindestens Ber= wechstung bes empfrischen und bes religiofen oder metaphyfischen Stand= punttes fowie ber nur in ihrer Wirkung erkennbaren nachsten Urfache mit ber empirisch nicht erkennbaren Endursache und ihrer realen Qualitat ift hier, wie bei ber oben erwähnten naturphilosophischen Identificirung der organischen und nicht organischen Kräfte, nicht zu verkennen. Die falschen wie bie Michts erklarenden Folgefate aus der einseitigen Grundansicht fehlen auch hier nicht.

2) Darstellung des Wesens und der Grundbestand=
theile des Lebens<sup>11</sup>). Nicht lebendig nennen wir Etwas, was und
insofern es aufgefaßt wird als gar nicht wirklich seiend und wirksam <sup>12</sup>),
wie das Luftgebild, oder als nur durch außere ihm nicht eingezeugte und
fremde Kraft nur außerlich und für fremden Zweck verbunden und wirksam,
wie das bloße Aggregat und Artefact als solche. Lebendig im weiteren
Sinne dagegen ist ein Ding, welches und insofern es: a) aus dem und

12) Auf wirksame bewegende Kraft gehen fast alle Bezeichnungen des Lebens hinaus, z. B. βίος von βία, die Kraft, vita von vis; ahnlich: ζωή, ψυχή, anima, spiritus, u. s. w.

<sup>11)</sup> um den Schein eines Plagiats zu vermeiden, muß tch bemerken, daß ich die ganze in dem vorigen und in diesem Abschnitt enthaltene Darstellung vom Wesen des Lebens, damit sie die Prüfung der gründlichsten Physiologen bestehe, und um mich desto sicherer auf diesem Gebiete vor einseitiger philosophischer Aufsfassung zu schügen, anonym dem gründlichsten Forscher auf diesem Gebiete, dem berühmten Me del einsendete, um sie, wenn er sie billigte, in sein Archiv für Anatomie und Physiologie aufzunehmen. Sie erschien im Jahrgang von 1827. Heft I. Abhandl. VI.

in dem lebendigen All der Dinge 18), b) als ein befonderes hervortritt, welsches c) durch selbstständiges harmonisches Bereinigen und Vermitteln der ihm eingezeugten (allgemeinen und besonderen) Kräfte individuelles Dasein beshauptet. Oder auch: lebendig ist ein Sein, in welchem a) allgemeine innere Urkraft, b) besondere äußere Erscheinungskräfte c) durch selbstssständige Harmoniekraft zu einem für seine Erhaltung und Bestimmung harmonisch wirkenden individuellen Ganzen verbunden sind. Das Leben selbst ist die Eigenschaft oder Kraft, vermöge deren die Dinge in solcher Art aus dem All hervortreten und in demselben sich behaupten.

In jedem lebendigen Sein also lassen sich drei grundgesesliche integrirende Hauptbestandtheile, oder auch, da jede Erscheinung eine ursachliche Kraft ihrer Hervordringung voraussetzt, drei Grundkräfte unterscheiden, die wir in Beziehung auf ihre Wirksamkeit in der individuellen Lebensthätigkeit: Grundtriebe sowie in Beziehung auf ihr Erscheinen in derselben: Hauptseiten nennen. Sie lassen sich unterscheiden, zwar nicht als materiell der Zeit und dem Raume nach auseinander liegend, wohl aber als schon in logischer Auffassung erfahrungsmäßiger Wahrnehmung jenes Lebens, in logischer Analyse seines Begriffs gegeben und als in ein:

zelnen Lebenserscheinungen vorzugsweise hervortretend.

Fest aber bleibe zur Ausschließung verderblicher Berwirrung zunächst der Gegen stand unserer Entwicklung. Wir suchen nicht, wie z. B. Kant, blos von dem physitalischen Körper, nicht, wie die Physiologen, blos von dem animalischen, sondern absolut von allem erkennbaren Leben die gemeinschaftlichen allgemeinsten Grundgesetze und Bestandtheile. Wir sehen ferner nicht, wie häusig in philosophischen Darstellungen, die Idee oder auch den allgemeinen Gattungsbegriff der Dinge (etwa als den er sten Bestandtheil) dem wirklichen und individuellen als dem Sein etwa (zweiten) gegenüber), wobei freilich ein dritter völlig überslüssig ware. Vielmehr müssen jedesmal die drei Bestandtheile sich eben sowohl im reellen Sein wie in der Idee und der Vorstellung, als richtigem Vor- und Abbild von demselben, sie müssen im ganzen Wesen der Lebensgattung und in ihrem Begriff wie im Individuum sich nachweisen lassen.

Fest bleibe ferner das bisher wohl genügend bestätigte Grund geset unserer wie jeder rein empirischen oder naturwissenschaftlichen Untersuchung, das nehmlich: stets zwar bis zu bem allgemeinsten Begriff und Geset unseres Gegenstandes vorzudringen, zugleich aber nur von blos logischen und mathematischen Auffassungen und Gestaltungen sinnlicher Wahrnehmungen auszugehen und streng abzuweisen alle darüber hinausgehende metaphysische, religiöse und mystische Deutung, mithin auch alle Zurücksührung auf göttsliche Ideen, Zwese u. s. w. Denn Gott selbst ist nicht empirisch erkennbar und nur in Beziehung auf menschliches, also auch geschichtliches Wirsten können menschliche Ideen und Zweske, durch Wort und Ehat ausgesten können menschliche Ideen und Zweske, durch Wort und Ehat ausges

<sup>13)</sup> Aus der allgemeinen Zeugungskraft der Dinge: Prois von Piw; natura von nasci.

sprochen, vermittelst innerer und außerer Erfahrung erkannt werden. Auf diese Granze uns beschränkend, überlassen wir es also in Beziehung auf jene drei Grundkräfte des Lebens gauzlich der Metaphysik, darüber zu entsscheiden:

ob dieselben mehr als in ihrer nach sten erscheinenden Wirkung, ob sie zulet, wenn wir nehmlich hinter die Coulissen sehen wollten und könn= ten, unter sich reell verschieden seien oder nur verschiedene Wirkungen von

einer einzigen, von zwei oder drei Ureraften;

fodann aber: was denn außer der Hervorbringung der wahrnehmbaren Erscheinung das ganze reale Wesen dieser Kräfte sei, etwa Gott, Feuer, Zufall, Epikur's zufällige oder Leibnizens vorherbestimmte Harmonie, ob bloße Materie und Eigenschaft derselben oder eine andere besondere Kraft,

beren Trager nur die Materie ift u. f. w.;

ferner auch; oh die in verschiedenen Lebensgattungen im Allgemeinen formell gleich oder ahnlich wirkenden Krafte, z. B. einerseits physikalische Ausdehnungskraft des Körpers, chemische Erregung, positiver magnetischer Pol, allgemeine Triebkraft in der Pflanze, Spannkraft im Muskel, Licht und Geisteskraft, and ererseits physikalische Cohasion und Schwerskraft oder Anziehung ganzer Körper u. s. w. real identisch seien, oder ob nicht;

endlich: wie benn vor aller Erscheinung und außer ihr bas Leben ge-

netisch sich entwickele?

Sene dreifachen Bestandtheile (bie Ur-, die Erscheinungs= und die indi-

viduelle Sarmonie = Rraft) find nun aber genquer bestimmt :

a) Der all gemeinere, hohere, innerlichere (der einfache erregende ausdehnende), als nächste Ursache oder Kraft des Seins und Ausgehens jedes mehr besonderen Lebens aus allgemeinerem, hoherem, innerem Leben des Aus, des dauernden Zusammenhangs mit ihm und seinem hoheren Gesetz sowie des Triebs nach ihm, nach Uebereinstimmung mit ihm.

Er ift bewiefen :

a nail pt if chooder nach dem Sage der Identitat und des Widerspruchs: fo gewiß schon in jedem allgemeineren Begriffe jedes Lebens die allgemei= nere hohere Kraft ber Lebensgattung als innerlich wirkfam gedacht und be= zeichnet wird, ohne welches fein Entstehen und Sein im Allgemeineren, als deffen Glied es genannt und begriffen wird, feine fortdauernde Bestimmung durch deffen hochstes Gefet, nicht begriffen werden konnte: So 3. B. erkennt und denkt man bei dem hoheren Leben des Menschen im Gegenfate des blos thierischen Lebens, beffen hochstes Gefet er 3. B. in fittlich freier Gelbstaufopferung fur die bobere Ibee befiegt, ein Glement bo= heren allgemeineren Lebens und eine fortdauernde Verbindung mit ihm, gleich= viel nun wie wir es bezeichnen, gottlicher Geift, allgemeine gottliche ober hobere Menschheite-Rraft ober Ibee u. f. w. Go liegt im Begriff jeder und aller Pflanzen bie allgemeine, blos unorganische Rrafte besiegende, sie felbst nach ihrem hochsten Gefet bestimmende vegetabilische Kraft, in dem bes blos Raum ausfüllenden Naturkörpers die allgemeine Raum ausfüllende oder ausbehnende Rraft.

Er ift auch fonthetisch bewiesen, oder nach dem Gefege der zureis

chenden Ursache oder Kraft für jede erscheinende Wirkung, so gewiß, als in einzelnen Lebenserscheinungen vorzugsweise diese allgemeine Kraft wahrnehms bar wirkt, so z. B. im beharrlichen Kampf und Sieg des Pflanzentriebs gesen feindliche und störende Krafte, welche sie gegen das höhere Geset ihrer Gattung zu bestimmen in der Uebereinstimmung mit ihmzu stören suchen. So im Siege der Ausdehnungskraft des Steins auch gegen die stärkste feindliche Kraft, die ihn aus dem Raume heraus oder auf Nichts zusammendrücken wollte.

b) Der besondere, niedere, außere (der zusammengesette, beschränkende und beschränkt offenbarende), als nächste Ursache der besonderen beschränkten außerlichen Erscheinung des Allgemeinen und des Lebenstriebs

nach ihm, nach diesem Besonderen, Meußerlichen, Beschrankenden.

Er ist ganz ebenso wie der erstere bewiesen, so gewiß das Allgemeine nur als in besonderer Beschränkung und beschränkter Masse außerer besons derer Bestandtheile erscheinend gedacht und wahrgenommen, und so gewiß in vielen Erscheinungen diese Besonderheit und Beschränkung als zunächst wirks sam wahrgenommen wird. So wird jener höchste Menschheits= oder der göttliche Geist nur in der besonderen beschränkten und beschränkenden leibslichen Masse des menschlichen Körpers offenbar. Auch die allgemeine, ohne Beschränkung sich ins Unendliche verlierende Ausdehnungskraft des Steins erscheint nur in einer besonderen zusammengesetzen, beschränkten und beschränkenden Masse verschiedener außerer Bestandtheile.

c) Der zum individuellen harmonischen Leben verseinigen de Bestandtheil, als nächste Ursache der individuellen harmonischen Lebens-Bildung und Erhaltung und der dazu nothigen harmonischen Lebensthätigkeit (oder auch des selbstthätigen, inneren und außeren harmonischen Wechselwirkens der beiden ersten Bestandtheile für sein individuelles, im weiteren Sinne selbstständiges Leben und seine Bestimmung), als Ursache des Lebenstriebs nach individueller selbstständiger Harmonie und jener har

monischen Bechselthätigkeit.

Much diefer Bestandtheil ist gang ebenso erwiesen als die beiden andern. Er ift fo gewiß, als nicht Trennung und feindliche Berftorung, fondern vielmehr jene harmonische Bereinigung und Wechselwirkung ber beiben erften Grundfrafte in jedem individuellen Leben und für daffelbe, für seine Ausbilbung, seine regelmäßige Erhaltung und seine Bestimmung im Kampfe außerer und innerer widerstreitender Rrafte nothwendig gebacht wird und mahr= Es erscheint 3. B. biefer Bestandtheil fur bas hohere ober nehmbar wirkt. intellectuelle menschliche Leben als folches in ber individuellen, selbstftan= bigen, sinnlich vernunftigen Seelenkraft und harmonisch vermittelnden Seelenthatigfeit. Er erscheint im Steine, seinem Bestehen und seinem Bider= stehen gegen Auflosung feiner Bestandtheile. Er erscheint bei ber Pflanze felbst in jedem neuen Zweige, welcher in ihr aus ber hoheren vegetabilifchen Rraft, dem befferen oder Schlechteren Stoff des besonderen Pflanzenkorpers, ihnen beiden wie den Einwirkungen der Außenwelt möglichst entsprechend, in steter harmonifiren der Wechselwirkung derselben 14) für das in bi=

<sup>14)</sup> Reil a. a. D. S. 91.

Befonders aber in Beziehung auf diefen britten Bestandtheil zeigen fich die bisherigen Theorieen am Meisten widersprechend und ungenftaend.

Es kann ja doch namentlich nicht, wie Biele wollen (3. B. auch 3 a ch a = r i d. a. Dete), durch den bleßen Etreit entgegengefehte Kräfte das wahre positive, harmonische Wessen des individuellen Ledens bezirfern werben, ehre is wenig als die selbssischied, dameende, gesemmäßige, harmonische Wirksich durch eine bloße vorübergehende zusäulige Berührung könnte begrissen werben.

Es wird ferner überhaupt nie begriffen blos burch gwei Principien,

positiven und negativen Pol, Ibeales und Reales u. f. m.

Chenfo wenig aber wie diefe britte, die individuelles leben geu= genbe, bilbenbe und erhaltenbe Rraft weber in bem erft en noch in bem ameiten Lebensbeftandtheile gefunden und burch fie genugend erflart werben fann, ebenfo menig fann man biefen britten Lebensbeftanbtheil. ben man faft uberall und felbft oft unbewußt mehr oder minder als nothwendig anzuerkennen gezwungen mar, mit bem Rant'fchen Gofteme in bem Gleichgewichte ausbehnender und gujammengiehender Rraft finden. Dies fes Rant'iche Bleichgewicht ift ja felbit nur ericheinenbe Birfung und wir fragen ja nach ber Gleichgewichte fraft, b. h. nach ber Urfache bes beftimmten harmonifchen Bufammentretens, Bufammenbleibens und Birtens biefer entgegengefesten Rrafte zum individuellen harmonifchen Leben ? Diefe Urfache, bod ficher eben fo gut eine Rraft ale bie ausbehnende und gufammengiebenbe feines bynamifchen Guftenis, überfieht Rant, fie gum Theil icon in die zweite hineintragend, und nur unwillfurlich ertennt mertwurdigermeife auch er , burch bie Gewalt ber Bahrbeit genothigt, einige Mal eine britte Rraft an 16). Bugleich aber ift auch feine unerflarte Birfung ftatt ber urfachlichen Rraft, nehmlich bas mathematifche ober phofifalifche Gleichgewicht ale blos negativ und tobt, als

<sup>15)</sup> S. 319 a. a. D. 16) Kant Wetaphyf. Anfangsgrunbe ber Raturw. 3. Auff. S. 27. Suppl. s. Staatslee. III.

bloße gegenseitige Aushebung der Wirkung der beiden ersten Krafte, wodurch ja aus beiden Nichts hervorgeht, offenbar untauglich zur Bezeichnung und Erklarung des positiven Wesens und Bestehens individuellen Lebens oder des harmonischen Zusammen tretens, Zusammen bleibens und Wirkens der beiden ersten Bestandtheile. Dieses ist durch dasselbe ebens so wenig begriffen und begründet als durch den an sich richtigen Sat; zwei

Mal zwei ist vier.

Bang Daffelbe nun aber, mas von bem Rant'ichen Gleichgewichte, gilt auch von der absoluten Indiffereng, Identitat und Totalitat der Ibenti= tate und Totalitate oder Maturphilosophie, sofern fie ebenfalle nur ale ne= gativ, ale Neutralifirung des Gegenfages und eigenthumlichen Wirkens vom Ibealen und Realen ober gar ale blofe Bermischung gedacht merben. Freilich bezeichnen diese Worte, balb fo, balb fo, ja zuweilen fast mit Daschenspielerkunft beliebig anders und midersprechend gedeutet und gebraucht, öfter auch eine positive britte Kraft sowie auch endlich zuweilen nur ein bloßes Gedankending; gang abnlich wie ja oft felbst die naturphilosophischen beiden erften Bestandtheile, das Ibeale und Reale, oder auch wie im früheren Streite der Nominalisten und Realisten irrig bald das wirkliche Gein bes Alle gemeinen ober Gemeinschaftlichen, der Gattung, bald bas wireliche Sein bes Besonderen, des Individuums, vernichtet wurde 17). Sie find aber nun negativ gefaßt ober ale bloges Gedantending fur mahres individuelles freies Gein, vollends fun bas felbstfan= bige freie 3ch von Gott und Menfch unerflarend umdiver= nichtend, meshalb biefes und bie auf bem britten Bebensbestandtheit murgelnde, burch ihn allein begreifliche und begrundbare Freiheit ebenfo wie die gottliche Perfonlichkeit und fomit die Grundlagen mahrer Religion und Moral auch biefer fete im der Maturphilosophie untergingen, wo fie nicht burch erflarten Bantbruch des ganzen Systems, z. B. durch Uebergang der Philosophie vom Bisfen jum Nichtwiffen, wie bei Efchenmaner, icheinbargerettet murben.

Wo dagegen in der Naturphilosophie der dritte Lebensbestands theil positiv gesast wird, z. B. wie bei Erorker 18) als das Absolute, als Gott, oder wie bei Burdach als Allheit 19), das liegt zwar wenigstens stillschweigend ebenfalls die Anerkennung zu Grunde, daß es mit der blosen Negation und Mischung nicht gethan sei. Aber es geht die Annahme ebens so wie bei dem absolut Idealen und Nealen und ihrer Identissirung mit Licht, Geist, Materie, Schwere u. s. zu den letzten und übersinnlichen Ur

<sup>17)</sup> Selbst bei Erhardt (philos. Encyklopabie §. 36 u. Einsleitung in das Studium der Philos. S. 119) ist es bald ber Streit, ber das Leben constituiren soll, bann das negative neutrale Gleichgewicht, bann Ibentität des Idealen und Realen "als ein es blosen Reflexion sunt erschiedes". Wie vollends bei weniger besonnenen Denkern!

18) Biosophie S. VII. XV. XVII. 15. 44 ff.

<sup>19)</sup> Encyklopadie §. 1. ff. Oft aber wird auch bei ihm die Allheit wieder zur bloßen negativen Aufhebung ber Befonberheit ber beiben ersten Bestandtheile, zur negativen Indifferenz und zur Bermischung.

sachen und ihrem unerkennbaren realen Wesen über und mischt überall individuelle metaphysische Speculation in das empirische Wissen. Sowie aber Gleichgewicht, Ibentität, Indisserenz zu wenig sagen, so sagt die Allheit, wenn sie nicht damit verwechselt wird, und vollends die Gottheit zu vielzus. Man kann die Totalität des Lebens allen einzelnen Lebensbestandtheilen gegenüberstellen und diese letzteren als in jener enthalten denken. Aber wenn man dann die in der Totalität enthaltenen einzelnen Bestandtheile des ganzen Lebens analytisch aufzählt, dann kann doch die Ganzheit nicht auch wieder als besonderes Stied auftreten, und wenn wir außer den beiden ersten Kräften durchaus noch eine dritte, sie erst zum individuellen, harmonischen Zusammenwirken bestimmende annehmen mussen, so sind alle drei in der Totalität enthalten; die dritte selbst aber ist noch weniger die Totalität, als der Bindsaden, der einzelne Sachen zum Pack verbindet, der ganze Pack ist.

Senes britte, das positive Princip des felbst ftandigen inbi= viduellen Lebens und seiner harmonischen Bildung, diese allgemein in der Natur verbreitete Reim= ober Gikraft tritt freilich, sowie die Vermablung entgegengesetter Geschlechter ju feiner Entwickelung, Beugung und Empfångniß, immer vollständiger und sichtbarer bervor nur erft auf den hoheren Lebensstufen; hoher als im Pflanzenleben im Thiere, noch hoher im Menschen. Aber sowie es ichon im chemischen Proces im weiteren Sinne Zeugungsacte find, die nach ber Auflosung alter Banbe neue Banbe und neues Leben grunden, fo lagt fich überhaupt, ohne eine jener Zeugungs= und Reimkraft wenigstens in ihrer Birkung an aloge britte Kraft, felbst das individuelle Sein und Bestehen des Steins nicht begreifen. Und nicht aus sonderbarer Laune und nach besonderen Ausnahmsprincipien, sondern nach allgemein nothwendigem, in der hoheren Entwicklungsstufe nur mehr hervortretendem Gesete, sch eint also alles hohere Leben hervorzugehen aus ber Bermahlung zweier Geschlechter und bem in ihrer Berbindung entwickel= ten individuellen Lebenskeime, der nun innere und außere Rrafte bindet und für feine harmonische Entwickelung bienftbar macht. 200 biefe Rraft ber harmonischen Bindung erlahmt ober erlischt, wo die Thatigkeit im Leben nicht mehr durch sie und fur das individuelle Leben bestimmt und regiert wird, wo fo die allgemeine Triebkraft, ober wo die befondere Daffe übermuchert oder zurücktritt, wo überhaupt beibe oder die Außenwelt nicht mehr harmonisch und dem individuellen Leben gemaß wirken, ba entsteht, fofern nicht gerade bie in bividuelle Lebenskraft als Beilkraft die Disharmonie aufzuheben vermag, gangliches ober theilweises Absterben des Lebens, Krankheit und Tod. wir benn auch diese Rraft ebenso gut wie die beiben ersten als bem leben= digen Weltall eingezeugtes Grundprincip des Lebens betrachten.

Uber freilich darf man ebenso wenig oberflächlich bei der außersten Lesbenserscheinung, der bildenden Lebensthätigkeit oder dem Blumenbach's schen Bildungstriebe, stehen bleiben und über unser drittes Princip die, nachweisbar in und mit ihm selbst, im ganzen Leben wie in jeder bildenden Lebensthätigkeit, analytisch darlegbar enthaltenen und wirksamen beiden ersten Lebenskräfte übersehen. Und noch weniger kann man mit Manchen die bloße

Form, die wie das Gleichgewicht nur die außere Wirkung der lebendigen Kraft ist, als die Kraft selbst und als unser drittes Princip auffassen. Dieses Letztere muß sich auch in der verschiedensten besonderen Gestaltung doch seinem Wesen nach stets darstellen: als durch höhere allgemeinere Kraft erregte, in außerem Stoff wirkende, beide in seinem Wessen einigende, abet selbstständige und so die beiden ersteren wahrhaft und selbstständig vermittelnde, individuelle Lebenskraft 20).

Auch im menschlichen Leben unterschieden die Griechen, schon Homer (Donss. XI. 602), das alte und neue Testament (s. z. B. 1. Mos. II. 7. 1. Thess. V. 23. Hebr. IV. 12. 1. Korinth. XV. 45), wie die Indier: a) den allgemeinen gottlichen Geist oder höheren Lebensodem, b) den Leib, die Elementartheile, und c) die individuelle, sinnlich vernünstige Seele, die nach Homer in der Unterwelt sortlebt, während der rein gottliche Geist, bei dem Tod und dem Zerfall des Leibes, in den Olymp zurückehrt. So unwiderstehlich dringt die Natur selbst ihr allgemein= sie Grundgeset der Anschauung und Betrachtung auf, daß sich eine wahrhaft welthistorische Anerkennung desselben nachweisen läst und zwar bath in richtigen bald in einseitigen Auffassungen, auch religiöser, philosophischer und anderer Verhältnisse. So entstanden die Dreieinigkeiten, die Platonischen, Aristotelischen, Stoischen, naturphilosophischen, Hegel'schen Dreiheiten.

Bunachst in unserem Gebiete, nehmlich dem des erfahrungsmäßigen Lesbens, lassen sich jene drei grundgesehlichen Bestandtheile nachweisen in jeder Gattung erkennbaren Lebens; im Einzelleben wie in bem des zusammengessehten Lebensganzen, z. B. im lebendigen Staate <sup>21</sup>), im intellectuellen wie im blos materiellen Leben. So namentlich in den geistigen Zeugungen wahsrer, lebendiger Geisteskinder, z. B. in der schon nach Platon's Darstels

21) Darüber, welche breifache Bestandtheile im Staatsleben die naturs gesetzliche Grundsorm besselben begründet, s. die Encyklopabische Einsleitung bes St.... und den Art. Staatsverfassung.

<sup>20)</sup> Tiefer als alle biefe, als unsere einseitigen empirischen, atomistischen, als unsere Gleichgewichts und Identitats Systeme, faßte die lebendige Natur anschauung der Bolker und ihre Urweisheit, welche stets die ganze Natur und Geisterwelt als lebendig und in ihnen ein dem menschlichen gemeinschaftliches Lebensgrundgeset erkannte, das Wesen des Lebens auf. Und wenigstens die dei aller gesunden Naturanschauung hervortretende grun der se sich Nothwens dig teit unserer dei Bestandtheile für menschliches Auffassen und Begreisen alles Lebens, woraus es uns hier ankommt, spricht sich aus in den alten philosophischen wie religibsen Auffassungen auch dessenigen Lebens, das, als nicht vollständig empirisch erkendar, an sich zunächst nicht in den Kreis unserer Betrachtung gehort. Sowie insbesondere unsern dritten Lebensbestandtheil, in den Verehrungen des nicht blos negativen oder indisserenten Phallus oder Lingam, so sasten die Alten alle drei Elemente und deren rich tigen Grundcharakter auf in ihrer Vergötterung des allgemeinen Naturzledens a) im Allvater, Zeus, dem allgemeinen Lebensodem, Lebensseuer, Aether, dem allgemeinsten Lebensquell wie dem allgemeinsten Lebensgese, d) der Mutter Erde, und c) der sie vereinigenden Kraft des alten Eros, des personisierten Einigungs oder Harmonie Princips für die wirkenden Krafte.

lung lebendigen, aus dem lebendigen Geiste gezeugten, neues Leben zeugenden Erkenntniß und Wissenschaft (bestehend: a) aus der Idee, b) dem Stoff einzelner Begriffe, c) dem lebendigen Spstem). Ja ähnlich, wie uns an jedem Punkte der Kugel ein Centrum mit Peripherie und Nadien entgegenstritt, so auch an jedem selbst wiederum lebendigen Gliede eines abgesonderten Lebensganzen, welches letztere ja doch selbst nur wieder Glied höheren Lebens, zuletzt des lebendigen Weltalls ist; so endlich auch in jeder einzelnen Lebensthätigkeit des lebendigen Seins. Denn was bei jedem wahren Meisterwerke, z. B. dei jenen ewigen Domen reiner deutscher Kunst, unsere Bewuns derung erregt, jene großartige Einsachheit der Grundprincipien und Grundstypen und die lebendige Harmonie des ebenso unerschöpslich reichen als erhas ben einsachen Ganzen und die meisterhafte Bewirkung des Außerordentlichsten mit den einsachsten Linien, Kräften und Mitteln, Dies kesselt bei dem größten aller Kunstwerke, dem lebendigen Weltall, dei jeder genaueren Betrachtung immer mehr unsere Bewunderung.

3. Die drei Haupttriebe alles Lebens und die Haupttemperamente. Auch die Verschiedenheit der Grundstriebe des Lebens hat nur in den verschiedenen Lebensbestandtheilen ihre Grundlage. Jene Grundtriebe aber, die durch Unwendung dersselben Kraft auf besondere Lebenserscheinungen besons dere Namen erhalten, sind: a) der Trieb nach dem Allgemeinen, nach Ausbehnung, Thatigkeit, Freiheit, Herrschaft, nach dem Neuen u. s. w.; b) der Trieb nach dem Besonderen, Beschränkten, nach Ruhe, Unterordnung, nach dem Alten, Gewohnten u. s. w.; c) endlich der nach selbstsständiger, grundgesesslicher Harmonie und harmonischer Vermittlung, nach Gerechtigkeit, Gesundheit, Friede, Consequenz, Tugend u. s. w.

Durch die in der angeborenen physischen Constitution begründete, bleisbende, physische und psychische Vorherrschaft eines dieser drei Lebenstriebe entstehen die drei (nicht vier, nicht sieben) Haupttemperamente: a) das erregbare, reizbare, b) das träge, phlegmatische, c) das harmonische oder normale; alle drei mit Unterabtheilungen nach demselben Grundprincip.

4. Gattungsunterschiede Lebens. Uneinig und unbefriedigend über das eigentliche Wesen, über die wesentlichen Merkmale und Bestandtheile alles Lebens, mußten die bisherigen Theorieen auch anerskannter, durchgreisender, scharfer Bestimmung der generischen Versschieden heiten und der Hohe des Lebens ermangeln.

Es konnten natürlich auch die anerkannten Mängel der bisherigen genestischen Unterscheidungsmerkmale des organischen Lebens, die gewöhnlich einszeln an der Spite der verschiedenen Systeme standen, dadurch nicht desseitigt werden, daß Mayer dieselben synkretistisch alle sieben vereinigte. Sie alle bezeichnen mehr nur relative und gradweise Unterschiede, und natürliche Folgen wesentlich er generischer Merkmale, als diese letzern selbst. Sie sind daher auch weder absolut und vollständig bei allem organischen Leben nachweisbar, noch auch demselben völlig aussschießlich eigen.

Thatigkeit nehmlich 1) blos aus innerm Princip 22) ober inneren Reis zen 28); 2) blos biefen conform, fowie 3) folche Selbsterhaltunge= und 4) Biderstandetraft gegen außere Ginffuffe 24) finden fich auch bei Drganiemen Stete wirten vielmehr aufere Rrafte bedingend und benicht vollständig. stimmend mit fur die inneren Thatigkeiten wie fur die gange Episteng: Sebes Thier ftirbt sogleich, wenn Luft fehlt; wie benn Richts vollig ifolirt und Innere Birtfamteit aber, felbft eine Art Reigunabhangig fteht im All. barteit als Bermogen, fich zu Rudwirtungen bestimmen zu laffen, Ungie hung und Abstoffung aus innerer Rraft und baburch Gelbsterhaltung find überall, wo überhaupt irgend Rraft, individuelles Gein und Birkfamkeit eriftirt und behauptet wird im allgemeinen Rampf der Rraftog fogar im Steine sowie in chemischer Scheidung und Bahlangiehung, in ber Arnstallbildung, in ben atmospharischen Dunft =, Rebel =, Bolten =, Baffer = und neuen Dunstbildungen, im Sonnenfosteme u. f. w. Uuch 5) ein der Ratur des Seins entsprechender Bau 25) und 3wedmäßigkeit ber Theile fur das Gange und wechselseitige Erhaltung 26), sogar gewisse Centraltheile fehlen dort nicht überall ganglich (z. B. im Connensysteme, in regelmäßiger Renstallbildung); mahrend sie oft im organischen Leben nicht nachzuweisen find (3. B. wenn nach Reil oft felbst das edelste Organ, g. B. das Muge, der Erhaltung des Gangen mehr schadet als nugt, oder bei den Polypen, wo jedes abgeschnittene Stud fortlebt). Ebenso findet 6) Wachsthum durch Uffimilation 27) ober, wie es auch ichon die Alten bezeichneten 28), burch Stoffwechfel, gum Theil felbst eine Urt von regelmäßigem periodischen Bachsthum 29) statt: in atmospharischen, in Arpstallbilbungen, z. 23. auch: in der Eistrostallifation, ihrem Ausscheiben von Barmestoff, ihrer Aufnahme burch innere Anglehungstraft, wahrend zum Theil, vollends bei manden organischen Geschöpfen; g. B. ben Rulliporen, das Bachsen als außere Unlagerung ber neuen Theile erfcheint. Gelbst endlich 7) Productions= und Reproductions=Rraft 10) zeigen fich theils hochst unvollkommen bei vielen Organismen, theils aber auch in atmosphilit fchen Bildungen, in dem feine Pole reproducirenden und feine Rraft foetpflanzenden Magnete, in dem Arnstall, der den in ihn gemachten Einschnitt wieder ausheilt, deffen einzelnes Korn wieder jum großen Arpftall anwachft; allerbinge freilich nur bei gunftigen außeren Bedingungen und Berhaltniffen. Aber ohne fie findet auch feine Production und Reproduction der Degaris-, du nistr nistra men ftatt 31). 1 mil the things of the

22) S. z. B. Rant a. a. D. S. 120.

<sup>23)</sup> S. z. B. Roofe a. a. D. S. 22. 63. 67. 24) 3. B. Treviranus Biologie I. S. 64.

<sup>25) 3.</sup> B. Roofe a. a. D. S. 8. Rubolphi a. a. D. §. 3. unb 208. 26) 3. B. Roofe S. 8. Rubolphi §. 3. unb 208.

<sup>27) 3.</sup> B. Roofe S. 24.

<sup>28) 3.</sup> B. Lex 76. de judiciis.

<sup>29)</sup> Rubolphi &. 208. 30) Reil a. a. D. G. 56. 77.

<sup>31)</sup> Bu dem hier Ausgeführten, insbesondere auch zu den Beweisen, die ich aus den atmosphärischen Bilbungen, Wasser=Bilbungen u. f. w. ableiten zu können glaubte, sinde ich jest nach dem früheren Abdruck dieser Abhandlung,

Einfach aber wird hier Alles nach der obigen Auffassung der wesentstichen Grundbestandtheile des Lebens. Diese, da sie durch ihre Eristenz das Leben selbst bilden, mussen auch durch ihre generische und gradweise Berschies denheit und Starke und ihre dadurch bestimmten verschiedenen Grundverhaltenisse die Gattungs- wie die blos gradweisen Unterschiede, die Stufen der Höhe und der Entwickelung des Lebens bestimmen.

Die generische Verschiebenheit der Lebensgattungen wird sich hiernach aussprechen: in einem regelmäßigen relativen Siegen und Herrsschen der in den Lebensbestandtheilen einer Classe von Dingen enthaltenen Kräfte über diesenigen Kräfte, welche die Bestandtheile einer andern Classe von Dingen bilden. Sie muß zwar zulest begründet sein in dem höchsten oder erst en Lebensbestandtheile und seinem Siege, schon dadurch aber auch in dem dritten. Denn dieser dritte nimmt in seiner harmonischen Versmittlung die beiden ersten in sich auf, tritt zunäch st in der Lebensthätigkeit hervor, bildet zunäch st das individuelle Leben, muß aber natürlich (sowie auch der zweite als Träger und Wertzeug höherer Kräfte) auch seinerseits, zur harmonischen Einigung stärkerer entgegengesester Kräfte, ebenfalls stärzter sein!

So ergeben sich denn für alles Leben auf der Erde (also absgesehen vom siderischen, kosmischen, göttlichen und seinen Unziehungs:, Gravitations = Kräften un f.-w.) folgende drei Hauptgattungen und sechs Unsteratten des Lebens:

I. Das un organische, welches durch blos physikalische und chemische Kräfte wirkt und verbunden ist. Es enthält 1) das blos Physikalische (Quantitative) des Naturkörpers, so weit er nur als raumausfüllend in Betracht kommt, und wird im Kampfe der Anziehung und Abstoßung zu nach st durch die außere physikalische Cohasion zum individuellen Ganzen verbunden. 2) Das Chemische (Qualitative), welsches in inner er Durchdringung durch Wahlanziehung die Cohassonskraft überwindet und det und die disherigen Raumerfüllungsverhaltnisse auslöst und neu bestimmt.

Wiett und vermittelt wird und durch sie die unorganischen Kräfte, statt sich von ihnen, wie nach ihrem Verschwinden der Leichnam, zerstören zu lassen, vielmehr über windet und dieselben seiner Erhaltung und Bestimmung dienstbar macht, und zwar um so vollkommener, je höher das Leben steht. Weil nun jene höhere Kraft oder zunächst ihr Erlöschen besonders sichtbar wird in der mit dem Tode eintretenden Fäulniß, so bezeichnen Manche, zwar in richtiger Uhnung des wahren Unterschiedes zwischen organischem und unor-

eine Reihe ber interessantesten Belege in der neuen Theorie der Quellen von Keferstein: in Deutschland geognostisch dargestellt. B. V. H. I. 1827, wo ein regelmäßiger Stoffwechsel, Assimilations = und Athmungs = proces zwischen der Erdrinde (selbst dem Gestein) und der Atmosphäre, und als dessen Resultat die Bildung lebendiger Quellen dargethan; aus der Untersbrückung der Ausathmung der sansten Quellen aber der furchtbare Bulkan abgeleistet wird.

ganischem Leben, aber boch einseitig, eine blofe Folge ber allgemein hoheren und ftarkeren organischen Lebenskraft, nehmlich ben Widerstand gegen Faul= niß, als das urfprungliche, hochste und einzige Unterscheidungemerkmal des organischen Lebens. Außerdem aber, baß es nicht das ursprüngliche und nicht das allgemeine und hochste Princip der Unterscheidung ift, ift es auch nicht einmal seine einzige Folge. Es folgt vielmehr aus der allgemeineren größeren Sohe ber organischen Lebenstraft, daß sie regelmäßig auch andere Rrafte der unorganischen Materien, J. B. Cohafiones und Schwerkraft, befiegt und sich fur ihr organisches Leben dienstbar unterordnet, & B. in der freien Auseinanderentfaltung garter Theile aus hartem Samenforn, oder wenn ber weiche Pflanzenkeim die harte Erdscholle durchbricht und in die Sohe hebt. Auch der Sieg über die chemischen Kräfte aber ist nicht vollständig durch den Widerstand gegen Faulniß bezeichnet, selbst bes Bertrodnens nicht gu ge= Auf gleiche Weise aber wird wieder 1) die blos pegetabilisch e Lebenskraft be siegt 2) von ber animalischen und dem durch Empfindung, Borftellung und Trieb eigener finnlicher Luft und Unluft bestimmten Willfür= und willfürlichen Bewegungevermögen, woburch das Thier, wegen größerer Luft oder Unluft, &. B. aus Unhänglichkeit an feinen herrn, aus Furcht vor Strafe, auch die ftarkften Reize und Bedürfniffe ber Ernahrung, Rube u. f. w. besiegt; sowie überhaupt das hohere animalifche Syftem in feinem Organismus das niedere vegetabilifche Syftem übermin det und sich unterordnet.

III. Nicht minder aber fiegt über das thierische wieder das men iche liche Leben, in welchem die hohere Rraft des Gottlichen, Uebersinnlichen und der Vorstellungen ober Ideen von ihm wirken, und welches vermittelt wird durch eine freie Seelen ; freie Beiftes : und Billens= fraft, und dadurch allein sicher generisch von dem verständigen Thiere unterschieden wird. Der Mensch bestegt g. B. im freiwilligen Tode für die höhere Idee selbst den stärksten animalischen Lust- und Lebenstrieb. ... Es

ordnet sich aber:

क र्ति क्षत्रिकार्वन्त्रकार 1) Der einzelne Mensch, deffen einzelne Rrafte und unpersonliche, unfreie Glieder durch physische willenlose Berbindung miteinander vereint sind, selbst wieder unter 2) dem hoheren Gemeingeist und Gefammtwillen des hoberen lebendigen Menfchen wober Gesellschaftsvereins, namentlich dem des Stagtes, deffen felbst schon perfonliche freie Glieder frei mit einender vereint find, und in welchen, verschieben von allem thierischen Zusammensein, durch gesellschaftliche Verfassung, Religion und Cultur, ihre Erzeugnisse und Inftitute ein neues hoheres Leben in neuer, individueller, natios naler Gestaltung sich entwickelt.

Auch im Staate erwachst bas Leben im richtigen, na= turgemaßen Bufammen= und Wechfelwirken ber brei Grundbestandtheile des Lebens. Diese sind aber im lebendigen Staate, wie im Wesentlichen stets die Alten es auffasten, naher betrachtet

folgende:

a) Das hochste Grund = ober Berfassungs = Princip

und Gefes. Das Grundgefet eines lebendigen Staates ift ale bie all= gemeinste, hochste Grunderaft, zwar alletbinge durch die allgemeinsten Kräfte des Menschenlebens und die Verbindung des Volks mit der Menschheit und ihrer Cultur, burch naturliche, religiofe ober vernünftig fittliche Antriebe, gottlichen Billen ober hohere Jone bestimmt. Stets jeboch ift es ge= meinschaftliches und um fo mehr, je volleommener ber Staat ift, burch gemeinfchaftliche nationale Bildung und Uebereinftim= mung bestimmtes, allgemeines inneres Willensgefes, bei freien Bolternaber freianerfanntes Billensgefes, freier Ge= meingeift, Gefammtwille und Gefammtzwed ber Burger. Der außere, zusammengefeste, fret vereinigte Boltstorper mit feinen Gliedern, ben Gemeinden, Familien,

Cinzelnetti.

(c) Die mahrhaft felbftftanbige, aber bem Grundgefes wie der Freiheit ber nation und ihrer Glieber entspre= denbe Regierung zur fortbauernden harmonischen Ber= mittlung bes Grundgefeges und der Bolksfreiheit in ge= meinschaftlicher, lebenbiger Einheit. Sie ift zwar schon ihrem Begriffe und der Natur der Dinge nach felbst fan dig und fouveran, da in einem außerlich fouveranen einheitlichen Bolte nothwendig eine innere Gewalt einer einzelnen ober zusammengefetten Person die hoch fte und lette in Beziehung auf bie Regierungethatigkeit fein muß, biefe aber gerabe bie mahre Regierung begrundet, wenn es auch belieben follte, fie Ephorat u. f. w. und eine ihr untergeordnete Behorde

etwa die Regierung zu nermen: "

Stets aber ift auf ber andern Seite zugleich die Regierung untergeordnet bem Grundgefet und durch diefes und die von bemfelben mitbe= stimmte Natur des Bolfs = ober Staatsforpers und seiner Glieder, im freien Staate alfo durch ihre Freiheit und Perfonlichkeit, wieder nicht eigent= lich geschaffen, wohl aber in Eristenz und aller Wirksamkeit bedingt und begrangte gerabe wie meine felbft ftanbige individuelle Seele untergeordnet ift bem gottlichen Princip und Gefes und gebunden an ihre Organe. So wird fie innerhalb ihrer verfaffungemäßigen Grifteng und Birtungefphare, bei ber rechten organischen Entwidelung und Geftaltung, ber bas Grundgefet und den lebendigen Volkswillen in sich vereinigende, mahre, innere, allgemeine Bille des gangen Staats, ober vielmehr beffen felbstftanbiges, lebendiges Degan, tein weber vom Verfaffungsgefet noch von bem Willen ber Nation wefentlich verschiedener, außerlich hinzukommender und aufgezwungener Par-Sie wird der lebendig personificirte, sittliche Berfassungs: wille in ber Form ber Freiheit des Bolks, und Berfaf= fungsgefes, Bolt und Regierung vereinigen fich zum gan= gen, festen, sittlichen, freien, organischen Staat, wie gottlicher Beift, Leib und Seele jum ganzen Menschen.

5) Mafftab der Sohe und vollständiges hochstes Ra= turgeset alles Lebens. Zu den naturgesetlichen Bestandtheilen alles Lebens, ihrem grundgesehlich en Charakter und Bershältniffe und den wesentlichen Gattungsmerkmalen läßt sich, außer dem Gesetze der periodischen Entwickelung 32), nun zur Bervoliständig ung des ganzen Naturgesehles des Lebens, als unmittelbare Folgesrung und als lehte Beweissührung unserer ganzen Grundansicht, der allegemeine Maßstab seiner Hohe und mit ihm das Grundgesehmedicinischer wie politischer Gesundheitslehre, der möglichsten Förderung und Erhaltung seiner Bollkommenheit hinzusügen:

Gin Leben steht natürlich um so höher und ist um so gesunder, je stärker und wirksamer in ihrer angagebenen charakteristischen Eigenschaft, also auch je mehr in ihrem Gegensaß und relativen Selbstständigkeit die drei Lesbensbestandtheile sich darstellen, und je vollkommener insbesondere auch durch den dritten ihre setbstständige Harmonie unter sich und mit der Außenweit erhalten und ihre ganze Thätigkeit für des Lebens Erhaltung und

Aufgabe vereint und bestimmt wirb.

Während unsere drei Grundbestandtheile im un organischen Leben und auf der untersten Stufe bei blos physikalischer, mehr außerlicher Cohassion, z. B. im Steine mit seinen einsormigen Bestandtheilen, seiner Underweglichkeit und stets gleichsormigen Gestalt; nur für den sorgfältiger restectivenden Blick erkennbar sind, treten sie schon sichtbar hervor in elektrischer, magnetischer und chemischer Thatigkeit, ihrer Anziehung und Abstassung, ihrer innerlicheren, erregenderen und ausgedehnteren Wirksamkeit und lebendigeren Vermittlung entgegengesehter Kräfte und Pole. Noch sichtbarer fallen im organischen Leben und im höhern immer mehr ins Auge:

a) Eine allgemeinere, errogendere, innerlichere Kraft im Gegensate b) gegen besondere, zusammengesetzere, fest begränzte, äußere, leibliche Bestandtheile, sowie c) beider mehr felbstftändige, thätigere, innere und äußere harmas nische Wechselwirkung für des Lebens Harmonie und Bestimmung.

Mit solcher größeren Höhe verbindet sich denn auch starkeres Hervortreten jener obigen sieben Merkmale, die man für sich allein als die selbstsständigen, absoluten, generischen Unterschiede des organischen Lebens aufstellen wollte, z. B. größere Innerlichkeit, Selbstständigkeit der Ahätigkeit, reicherer Stoffwechsel, ausgebildetere und zugleich zweckmäßiger conspirirende Theile u. s. w., jedoch nur in so weit, als dadurch nicht die innere und außere harmonische Wirksamkeit für des Lebens besondere Bestimmung gestört, und so weit nicht, nach des trefslichen Kielmener's 33 Geses, eine niedere organische Lebenskraft durch eine höhere und ihr reicheres Maß ersest wird, Reproduction durch Irritabilität, beide durch Sensibilität u. s. w.

Bon Stufe ju Stufe, vom einformigen Riefel bis jum Menfchen, ber,

<sup>32)</sup> Darüber unten III. 33) Ueber bas Verhältniß ber organischen Kräfte. Abbingen, 1814. S. 13.

bie Krone irdischer Schöpfung, ihr Geset und Maß in sich trägt, schließt so bas höhere Leben das niedere und seine Kräfte in sich, unterwirft sie fam mt= lich als seine Träger und Diener seiner Herrschaft, die Pflanze auch die blos physikalischen und chemischen, das Thier auch die vegetabilischen, der Mensch auch die animalischen, und hat jedesmal noch eigenthümliche generisch verschies dene dazu. Stets zugleich stellt sich von Stufe zu Stufe sichtlicher und stärker dur? des Lebens und seiner Grundbestandtheile al i gemeinste Werschen, oder vielmehr im stufenweisen Fortschritte des Lebens zu seiner höchsten Vollensdung, als zu seinem Ideale, seht Ihr so von der Naturseite her das Musserbild des vollkommensten lebendigen Staates wie der lebendigen Kunstzund Wissenschlagen, und mehr als Wild: ihr allgemein ein stes Naturgesen Gestaltung zu sondern wist!

In dem Menschen nehmlich treten endlich, und zwar stets um fo vollsteindiger, je hoher sein Leben steht, selbst im eigenen klaren Bewußtsein hers

por pub auseinanber:

a) Die allgemeinste, hochste und innerlichste, die ein= heitlichste, erregendste und ausgedehnteste Kraft des gott=

lichen Geistes, ber gottlichen Ibee:

b) Ein irbifcher Leib, mit ber reichften Bufammenfegung faft aus allen befannten befonberen Stoffen, mit einer zulest, g. B. bei ben Millionen Bluttugelchen im einzigen Eropfen Blute, in das Unmahrnehm= bare und Bunberbare fich verlievenben Biet heit feiner auferen, be= fon deren Bestandtheile, die, während noch in den untersten thierischen Drganifationen Alles immer mehr zur einformigen Maffe fich mifcht, hier vielmehr zu einer gangen Stufenreihe befonberer, felbftthatiger Ber= eine ober Spfteme mit eigenen Centralorganen, ober Centralfonnen, um mit Reil gu reben, fich innig verbinden und neben ihrem Untheil am Gemeltischaftlichen ihr besonderes Leben behaupten; ein Leib, der zugleich bie Schäeffte Abgrangung, felbstftanbige, individuelle Ausbildung und retative Freiheit; die bauernofte Behauptung ber besonberen Bilbungen und Formen feiner Glieber uns barftellt, ber, um abermals mit Reil zu reben 34), "eine "Republit bilbet, in welcher jedes Glied (und jeder Berein von Gliedern), "obwohl alle im innigften Verhaltniffe fteben und fur bas Ganze wirken, boch "burch feine eigene Kraft wirkt und eigenthumliche Borzuge und Gebrechen "hat, fo baß jebes Drgan, ja jebe Fafer lebt und reizempfanglich fur fich "ift"; eine Republit, in welcher, wie Rubolphi fagt 36): "nicht Gin Glieb, "fonbern alle ben Sig bes Lebens haben."

c) Endlich eine das Gottliche und Sinnliche aufe Innigste und Selbstständigste harmonisch verbindenbe, vollig ichheit= liche Seelenkraft, eine Seele mit ber hochsten, mit freier Indivisdualität und Selbstständigkeit und mit der größten, durch

<sup>34)</sup> A. a. D. S. 105. 35) H. a. D. §. 212.

bie ftartite centrale Bereinigung und Unterordnung aller Theile mirtenben Rraft felbftftanbiger harmonifcher Lebenethatigteit, gur fteten Bermittlung ber ichmereren, inneren und außeren Barmonie feiner ftartften und verfchiebenartigften Rrafte, jur Unterordnung aller eigenen und fremben Beftanbtheile unter fein freies 3ch und beffen bobe Beftimmung. Go erft ericbeint ber Denfch auch bei bem freieften Spiele entgegengefester Rrafte und Ginwirfungen mit einem 3d, bas in phpfifden und geiftigen Beugungen feines Chenbilde und burch Mittheilung feines Lebens und Ramens an baffelbe wie an bie Gefchichte, bas in Rachruhm und Rachtommenichaft, ale Burger biefer und einer boheren Belt , felbft uber Raum und Beit hinaus, bis in die Beifterwelt und Emigfeit fich und feine bobe Beftimmung behauptet, bas gerabe in blefen phpfifchen und geiftigen Bengungen. als ben Soch = Beiten feines Lebens, auch am Bolltommenften Utige: meines und Befonberes in innigfter und felbitftanbigfter Barmonie vermittelt. Go verbindet er mit ber allgemeinften Erregbarteit und Musbehnbarteit feines Lebens wie mit ber aroften Befonberheit feiner mannigfachen Glieber bie ftartfte inbipibuelle Energie und bie Rraft, im verwideltften und boch jugleich im leich : teften und ichnellften barmonifchen Lebensprocest alle Theile in Bechfelreigbarteit und Ditleibenichaft gu feben und mit Freibeit fie felbft wie bie Mugenwelt fur fich und feine bobe Mufgabe gu beftimmen. Er befitt bie Rraft, fur feine Mufgabe und fit fein moglichft reiches und bauernbes barmonifches Leben, gleich entfernt bon übergroßer Reigharteit wie von ftumpfer guhllofigfeit mit Beachtung ber Befonderheit und Rreihelt wie mit fraftiger Bereinigung aller feiner Glieber. frei fich felbft aus: und umgubilben, fich ju veranbern und ju vervolltomim nen; balb burch freiwillige Erhohung , balb burch Berminberung und Mblettung ber Reize und ber Reigbarteit, ber Silfetrafte und Sinberniffe ! balb burch Affociation , maffige Uebung und Gewohnung, bath burch Molicung. Ueberreigung und Abstumpfung. Go erft wird er bas immer neue Bunber ber Schopfung, ber Begenftand unfterblicher Befchichte, und offenbart alle brei Lebensbestandtheile, fein ganges Leben, in bochfter Rraft und Bolltommenheit; fo bag et allein von allen Befchopfen ber Erbe, er bad erregbarfte und fublenbfte und bod bas felbftftanbigfte, am Genegal in einer Sibe, Die ben Beingeift gum Rochen bringt, wie in Ramtichatta in einer Ralte, bie biefen wie bas Quedfilber gefrieren macht, barmonifch beftebt. Go erft fest er, vorbereitet und vorgebilbet auf Mues, fchneller als ber bewußte Gebante fie benten und burch Willen und Rery sum Dustel führen tonnte. mit Freiheit Sunderte von Borftellungen und Sunderte von Dusteln . 1. B. im funftlerifden Saitenfpiel, in leichte barmonifde Bewegung. unterwirft bie Gefchlechter ber Erbe wie ben Blit bes Simmels feinem Gefes, grundet ale Meifter jeder Runft und Miffenschaft, und vollende burch feine freien Bereine, Berte fur ben Lauf ber Jahrtaufenbe, Birtungen für entlegene Belttbeile.

Co, bei folder außerorbentlichen, freien, harmonifchen Bechfeltha-

tigktie fo flark, eigenthumtid und frei gegenüber tretenber und boch, für die Echaltung und boch Bestimmung bes Lebens, ib are monisch und seibst fländig vermitretter Reafte, hat foon, noch ebe aus dem adgebrannten Geschile bei sindige Kugel ihr Stel erreicht, noch ebe ver Big aus ber Welte jur Erez gutt, ichnell erregt, das wachten Augeste in ieinen Spiegel gefalt, durch eine Reibe von Verwen ihr Wild bie Seele geworfen, diese vorsonlichen den genoffen bei Seit bei geworfen, diese vorsonlichen den genoffen bei Bangen, schnell alle Berhatuisse, grund geschilche Gemeingeist bes Gangen, schnell alle Berhatuisse und Folgen erwogen, Urtheil und Schlusgebildet, dem Willen übergeben, diesen Vermeinzelft viele Verven harmonischer Thätigkeit radig zu einer großen Reihe von Wuskeln gesenbet und durch sie den gangen Köper zur Echen erhaltenben Bewogung regiert.

Go bilbet , fo erhaltet ben Staat und ben Denfchen!

II. Die Freiheit, bas freie und firtlich Gefes, der philofophifche Beftandtheil der Staatswiffenfcaft. Ueber Begriff, Bedingungen und Beschränkungen, über die verschiedenen Arten aller, ins besondere auch der rechtlichen und politischen Freiheit und Derfonlicheit.

1) Ueber bie Grundlage ber Freiheit. Der allgemeinfte, bochfte, ber gottliche Beftandtheil bes Lebens, welcher fur fie unbewufit, und fie mit Nothwendigfeit beherrichend, in ber finnlichen Ratur lebt, ift in bem harmonifch vermittelnben 3ch des unfterblichen Menfchen, bes Rinbes und Chenbildes Gottes, ju beffen felbftfanbigem, eigenem, gu feinem bewußten und freien Leben geworben. Go begrundet ber Menfch. wenn er fein freies 3ch, und Gott und Ratur in Gegenfas und Ginbeit mit Bewußtfein erfaßt und ichopferifch aus fich felbft im erkennenden Geifte bas harmonifche Univerfum in urfprunglicher Ginbeit ab= und vorbildet , bie Philofophie, und ubt und bemahrt, indem er gunachft Bollen und Thun feiner ftrebenden Geele bestimmt, feine praftifche, feine fittliche Freiheit. Bon gleicher Grundlage ausgebend, ftreben in gefunder Richtung fein freien Ertennen und fein freies Bollen gum gleichen Biel, ju immer großerer Reinis gung und Befreiung von finnlichen Schranten und Schladen, und baburch ju immer vollstandigerer Sarmonie unter fich wie mit bem gottlichen Urquell, gur Bermirelichung ber hohen fittlichen Menfchenbeftimmung.

nur ju oft Ifarifchen Flug!

Mag benn auch in Beziehung auf die Freiheit die Speculation ferner, wie bieber, sowie die der alte und neu- philosophischen Schulen, der Kirchen wie bieber, sowie die und Bedeuffler, der Ruchgrame und Galviniffen, orer Rechtgladwigen wie der Pelagiantichen, Molinifiichen und Jamfenistischen Secten, den höchen Schaffsin aufbieten und ausbilden! Mag sie für diefelbe tiefere Beweife suchen auf bieten und ausbilden! Mag sie für diefelbe tiefere Beweife suchen auf bas fittliche Sollen oder den Mittelpunkt alles höcken

Lebensbewußtseins, bas Gewiffen! Mag fie biefelbe von hoherem Standpunkte aus erklaren als von dem der Offenbarung und Mittheilung gottlichen Lebens aus gottlicher Liebe und des allgemeinsten gottlichen Lebens gefetes auch in diefer Offenbarung gottlichen Lebens und gottlicher Liebe, welche, wie alle Liebe und Offenbarung, frei und ohne Berluft fich felbst beschrantt, welche Rinder wollte mit freiem und eigenem, und beshalb in außerer und individueller Grundform geoffenbartem gottlichen Leben; Rinber nach ihrem Bilde, benen fie, eben damit fie in freier eigener, unendlicher Bervollkommnung das Gottliche und Gute als ihr freies eigenes Leben ergreis fen und behaupten konnten, in dem ihnen fortdauernd gestatteten Freiheites freise auch die Möglichkeit bes Gegentheils ober bes Bofen guließ, beren freie Entschluffe endlich fie, in ihrer burch feine Beit beschrankten Unenblichkeit und als deren freie Entschluffe, vorher fah und in ihre Weltordnung dufe Mag fie tiefer biefe Freiheit vereinigen mit gottlicher Allmacht, Allwiffenheit und Gute, mit gottlicher Gnade und Borberbestimmung, mit . com Pantractic

allgemeinem Belt = und Naturgefes.

Stets doch bleibt fest in jedem gesitteten Bolfe, in jedem nicht thierischen Menschen die Unerkennung, wie der hohern sittlichen Bestimmung, fo die de Freiheit, diefes Prometheischen Gotterfunkens, diefer Grundlage jeder fitts lichen und gerechten Ordnung und des Glaubens an fie, an, mahre Gottheit, wie an die hohere Menschenwurde und Bestimmung. Sie lebt bewußter ober unbewußter und felbst bei wortlicher Ableugnung thatfachtich von bem erften Strahle hoheren menschlichen Lebens an, in jedem Momente bie fes Lebens, in jeder sittlichen Achtung bes Guten und Verabscheuung bes Bofen, in jedem Schlage bes Gewiffens wie in jeder Aufforderung und Ents Schließung jum Beffer-Thun und Werden, in jedem Achten und Glauben gerechter Belohnung und Bestrafung, sittlicher und gerechter Belt - und Den Schenordnung, und wie in bem Gewiffen bes Gingelnen, fo in bem öffentlichen Gemiffen der Bolter, ihrer veligiofen und burgerlichen Gesetgebung und Berfaffung, in Recht, Religion und Ehre. Dber mo gab es je ein Wolf ohne Glauben an Tugend und Lafter, ohne praftische Unerkennung ber Freiheit! Fest ja auch bleibt jene Unerkennung in unserer Theologie und Philosophie; ba am meisten, wo, wie in Aristotelisch er und Stoifder, in Rantischer und naturphilosophischer, in Pradeftinatione = und Gnadenwahle = Theorie, die ber speculativen Sohe und Tiefe nicht am wenigsten gefährliche Ginseitigkeit bes Grund princips in consequenter Durchführung eigentlich die Freiheit ausschließen mußte, bennoch aber die fiegreiche Bewalt ber gewiffesten Bahrheit felbst auf die Rosten bes Systems und des Ruhms philosophischer Scharffichtigkeit und Folgerichtigkeit zwingt, die Freiheit aufzunehmen, oder leicht gerftorbaren Scheinbegriff von ihr mit ihren heiligen Infignien zu schmuden 36). Fest bleibt bas Resultat, daß jede Philosophie und Theologie nur in bem Grade selbst glauben darf, ihre Aufgabe auch nur einigermaßen befriedigend gelost zu

<sup>36)</sup> Wie haufig Diefes ber Fall ift, barüber fiebe Berbermann, schichte ber Meinungen über Schicksal und Freiheit. 1798.

haben, in welchem sie nach ihrem, nach ber Vernunft hochstem Grundzgeset, dem der Einheit und ursprünglichen Harmonie, jene unabweisdarsten Thatsachen des freien, eigenen Lebens mit denen des göttlichen und NaturzLebens nicht blos als scheindar, sondern als in Wahrheit vereinigt, darzusstellen vermochte. Gewiß endlich, daß alle Versuche der Freiheitsleugner, die von ihnen selbst unwillkürlich zugestandenen Thatsachen mit einer Täuschung und Lüge aller höhern Gefühle und bessern Momente des Lebens, aller sittlichen Kämpfe und Bestrebungen, aller innern und äußern Offenbarungen über Freiheit, sittliche Weltordnung und Menschenbestimmung zu vereinigen, und namentlich auch die Versuche, sittliche Uchtung und Verabscheuung mit dem Wohlz und Missallen am Natur und Zweckgemäßen, am sinnlich Angesnehmen und Nühlichen, an nühlicher automatischer Thätigkeit und ihrem Gezgentheil, zu identisciren, noch weit unbefriedigender aussielen als vielleicht die allerschwächsten Freiheitsgründungen.

Begreiflich ift es, daß Maturforscher, Merzte u. f. w., wenn sie fich von ihrem Sandwerke und feinem Sauptgefichtspunkte beherrichen laffen, überall nur baffelbe Raturgefet feben, welches der Gegenftand ihrer taglichen Beschäftigungen ift. Roch mehr muffen die im Sinnengenuß verlorenen Menfchen, die das Gewiffen im Schlafe zu halten suchen, in der Theorie dem Materialismus huldigen, ber ja überall für die Dberflächlichen ziem lich naher liegt. Auch bie Schulphilosophen kommen, weil sie die gange Belt aus einem ein gigen absolut gewiffen Princip und Gefet erklaren wollen und bis jest fein folches finden konnten, welches das doppelte Gefeg in und, bas Gefeg Gottes in unferem Gewiffen und bas in unfern Bliedern, die finnliche und überfinnliche Welt, wirklich befriedigend einigt, leicht dahin, daß sie die eine Seite unsers Lebens todt schlagen, hier, wie Fichte, die Natur, dort, wie die Naturphilosophen , die Freiheit (bas Gewiffen, bas Sollen), blos um die andere Seite jum Gangen, jum umfaffenden Princip und einheitlichen Softeme zu erheben. Wie aber mag ein ver ft andiger, grundlich prufender, praftisch vernünftiger Mann burch folche offenbare Einseitigkeiten sich fangen und beherrschen lassen? Findet er und erkennt er ein von der Maturnothwendigkeit verschiedenes sittliches Gefet in fich, das Gewiffen, nun fo kann er fich diefes und feine logisch noth : wendigen Folgefage nicht von dem mefentlich verschiedenen finnlichen Standpunkte aus, nicht nach dem Arpstallgeset erklaren und beherrichen ober vernichten laffen. Er muß vielmehr hier von den einfachsten und hochsten Aussprüchen diefes Bewußtfeinslebens und Gefetes aus logisch folgern. muß nicht naturgesetliche, sondern fittliche Grundverhaltniffe zu Grundlagen der logischen Entwidelung der praktischen oder Gemiffensgesete machen. Dann aber gelangt er unvermeidlich zu den logisch verbun = benen sittlichen Wahrheiten aller sittlichen Bolfer, zu einer fittlichen Weltregierung und zur Freiheit und zur freien Tugend.

2) Begriff der Freiheit. Freiheit eines Wesens fordert mehr als bloße Fähigkeit einer, möglicherweise unfreien, Entscheidung der Wahl für oder gegen die Sinnlichkeit und für ein Gutes. Sie fordert auch mehr als die blos negative Seite, die Ubwesenheit fremder Nothigung, mehr als

blobe Abbangigfeit nur nom Gefete aleichviel ob autem ober fchlechtem . mas hei die Reueren namentlich auch hei Bestimmung ber nolitischen Treiheit fahr einseitig oft fteben bleiben. Gie forbert bie Rabigfeit und Doglich= feit einer regelmäßigen, van bem Ich bes freien Mefens felbftftanbig und mit ber Doglichteit gum Gegentheite neruriachten Mirtfamteit in einem heftimmten ihm ges fentich auftebenben Kreibeites ober freien Lebensfreife 37)\_ Dhne Moglichfeit ben Mirtens tann non ber Unghhangiafeit ben Mirtens nicht bie Rebe fein ; bei bloker Ubbangigfeit von frembem Gefen ift noch feine Greibeit gegeben. Aber ohne eine regelmafige ober nach einem bestimmten Ge fel bauernd guftebenbe Doglichteit . überhaupt alfo ohne Bereinigung eines freien Buftanbes mit einem freien Bermogen wird einem inbivibuels len Refen in biefer Relt Freiheit nicht qualeich ale Dirflichteit umb als fein eigen gugefchrieben merben fonnen. Dagegen ift bie an fich imbegrundbare Moglichfeit, einen Buffant ganglich, b. b. alfo guch ohne allen Bufammenbang mit bem eigenen Gein und ohne alle Beweggrunde, von porn gnaufangen, ebenio wenig mefentlich fur ben Begriff von Rreiheit als ein in bem Ginn absolutes ober gottliches Bermogen, bag bie Freiheit nicht felbft von Gott aegeben, gar nicht bebingt und nicht befchrantt fein bereit

Greibeit aber tann moalichermeife blos icheinbar in Beriehung auf befonbere Kreife und Berhaltniffe einem Befen beigelegt, an fich aber unb in Besiehung auf andere und hobere Rreife abgefprochen werben muffen. Go ift namentlich fur bie einzelnen Glieber eines gemeinschaftlichen henggangen, auch wenn fie in Beriebung auf einander und in Beriebung auf Frembe unabhangig maren, bennoch eine blos icheinbare, teine wirfliche eigene Freiheit gegeben, fofern nicht etwa blos eine allgemeine Bebinguria ober Schrante fur bie Moglichteit ber Lebensthatigfeit überhaupt, fonbern bie urfachliche Bestimmung ber einzelnen Lebensthatigfeit gusgeht , fatt von elnem mahren, felbitftanbigen, individuellen 3ch bes einzelnen Gliebes, mir pon bem groferen Gangen, feinem 3ch ober allgemeinen Gefet; gleichwiel bann, ob in bem Gangen felbit ein freies 3ch wohnt, ober nicht, und 66 bas Blied ohne eigenes felbitftanbiges 3ch fur bie Bewegung bebingend und ale Bertseug mitwiret ober nicht! Go ift g. B. ber Auf bes Denfchen, ber bei unfreier Bewegung blos von bem allgemeinen Caufalgefes ber Ratur, bei freier Bewegung aber von bem Billen bes Ginen freien 3ch, bee freien menfch-

Control of the Property of the Property Control

lichen Individuums, als sein willenloses Werkzeug, in Bewegung gesetzt wird, ebenso wenig frei als die blos von dem allgemeinen Causalgesetz bes wegte Pflanze.

Wirklich frei ist also auch das ganze menschliche Individuum nicht, in sossen seine Thatigkeit bestimmt wird von dem zweiten (realen) Bestandstheil seines Wesens (s. oben), d. h. vonsdem denselben als blosses Natursglied bestimmenden allgemeinen Naturgesetz selbst da nicht, wo dieses Gesetz wirkt vermittelst thierischer Wahl zwischen zwei Gegenständen. Hier, wo, wie bei dem Esel in der Fabel, die stärkere, außere, sinnliche Anreizung des Hafers zur Linken, und vermitteist ihrer blos das allgemeine Natursgesetz, ablenkt von dem Heu zur Nechten, ist so wenig Freiheit, als wenn den Sklave im Dienske des Herrn genau nur nach den von diesem bestimms

ten Merkmalen auswählt.

Ebenfo wenig aber ift der Mensch mahrhaft und sittlich frei durch Abhangigkeit feiner Thatigkeiten von bem erften ober allgemeinen gott= lichen (idealen) Lebensbestandtheile. Boge auf der einen Geite bes Bage= balkens die allgemeine gottliche Kraft oder Gnade, auf der andern die all= gemeine Naturkraft, und entschiebe lediglich ihre Starte, ohne daß bas Ich diese Krafte in die Wagschale gelegt, ohne daß es mehr als ein bloßes Bunglein in ber Mitte fur den Sieg des Ginen ober Andern wirken, fondern ihn vielmehr nur anzeigen, nach ihm fich jedesmal richten mußte: ware bann nicht abgeschmadt die Aufforderung an dieses Bunglein jum freien, fortges festen, angestrengten, eigenen, inneren Kampfe fur diefen Sieg? Waren nicht fie, fowie Borwurf und Strafe megen des Ueberwiegens zur linken Seite, und ber gange Glaube an Freiheit Tauschungen der Religion und des Gewiffens? Das Gottliche und Gute muß und wird ja, sofern es bas Starkere ift, gang von felbst siegen; auch wenn wir, die wir ja Alle wissen, wie unfäglich schwierig und mubevoll es ift, tuchtig an eigner Befferung zu arbeiten, ruftig all die unnothig qualenden, ewigen Unstrengungen, jene so tausendfache Entsagungen heischende Lehre der Offenbarung und unseres Gewiffens, als Priefter= und Ummen=Betrug bei une und Undern zu beseitigen und etwa, indem wir und dem Rausche lockender Sinnenluft in die Arme werfen, zu vereiteln suchen. Ist dagegen jenes Göttliche schwächer, wer soll wehren bem lebergewicht der Naturkraft oder bes Bosen auf der andern Seite ?

Doch eben jenes Gewisselte, das Gewissen aller gesitteten Menschen und Bolter, verwirft solche falsche Ansichten von der Freiheit und bekennt eine andere, eine auf dem von Gott und der Natur gesonderten, selbstständisgen, zur freien Selbstbestimmung für Gut und Bos fähigen, indivisduellen, dritten Lebensbestandtheil wurzelnde, eigene Freiheit, Tugend, Berantwortsichkeit und Sünde des individuellen Ich, eine wahre Freiheit, welche jene Menschen und Volker nur im völligen Wisderspruch mit sich selbst, ihren wesentlichsten Gefühlen, Grundsähen und Handlungsweisen, also nur nachweisbar misverständlich, in ihren etwaigen Auffassungen von materialistischen Prädestinations oder Gnaden-Theorieen ableugnen könnten.

Suppl. &. Staatsler. III.

3) Bedingungen und Begränzungen sowie nothwen = dige Verbindung und Wech selwirkung des Inneren und Aeußeren bei der menschlichen Freiheit. Dem Begriffe der Freiheit keineswegs widersprechend aber ist es, die ihrem Wesen nach allerdings absolute und göttliche Freiheit, sür ihre Erscheinung im Menschen, als bedingt und als begränzt zu benken. Vielmehr entspricht Beisdes, mehr als das Fichte'sche, sich selbst und die Welt setende, absolute Ich, schon dem allgemeinsten Lebensgrundgeset und dem Verhältnis des Menschen zu Gott und göttlicher Weltordnung. Es entspricht dem Begriffe der Freiheit individueller Weltwesen, als nothwendiger Vereinigung des Freiheitsvermögens und des Freiheitszustandes.

Bedingt aber ist nun die Freiheit nicht blos durch die gottliche Berleihung, sondern für ihre Erscheinung im irdischen Leben auch burch die Roth-

wendigkeit angemeffener sinnlicher Erager und Grundformen.

Begränzt ist sie durch die ihr für ihre freie Wirksamkeit von der Gottheit, schon zur Entfernung wesentlicher Störung göttlicher Ordnung, gesette Gränze ihres Freiheitsgediets; ferner durch die Bindung aller Wirkssamkeit an sinnliche, beschränkte Werkzeuge und Mittel; überhaupt durch die Trüdung des Göttlichen im menschlichen Ich, durch seine Verbindung mit Sinnlichem, und den jedesmaligen Standpunkt der historischen Entwickelung der Offenbarung des Inneren im Aeußeren; ferner durch entgegensstehende, nur theilweise besiegbare, fremde Freiheits- und Naturträfte oder die Mitgliedschaft des Individuums an den allgemeinen Lebenskreisen der Natur- und Geisterwelt, wodurch, ganz ähnlich wie durch die Abhängigkeit vom Staate dem Bürger selbst für die selbstständige Freiheit im eigenen Prisvatfreiheitskreise, zugleich Bedingungen und Gränzen gegeben sind.

Diese Bedingungen und Schranken für die Erscheinung der an sich abs soluten Freiheit sind, ebenso wie die Freiheit selbst, im unmittetbaren Bewußtsein und in der Anerkennung aller gesitteten Bolker, ihrer Beschichte und ihrer Verfassungen enthalten. Der wohatten dieselben semals gezweifelt, daß es für die Sittlichkeit und Freiheit, für ihre Erscheinung und größtmögliche Herrschaft im Menschen der Ausbildung und Erhaltung eines angemessenn Organismus und der entsprechenden Lebensverhältnisse bedücke?

Von dieser so bedingten und beschränkten Freiheit, zu deten Anerskennung auch Friedrich den Großen, nach früherer Annahme zuerst schränkenloser Freiheit, darauf der französischen materialistischen Freiheitsteugnung, sein richtiger praktischer Sinn hinführte 38), von ihr gingen auch die Stoiker aus, obgleich gerade sie die Freiheit sehr ausdehnten, so weit, selbst das Reich der Vorstellungen und Gedanken, des Wohls und Missallens unter ihre Herrschaft zu stellen 39). Sie unterschieden in Beziehung auf die neben dem allgemeinen Naturs und Weltgeses bestehende, bedingte und bes

<sup>38)</sup> S. beffen Leben von Förster. S. 70. 287. 293.
39) Arr. IV. I. Cic. ac. Q. I, 10. 11. II, 45. Parad. 5. de fin. IV, 11.
12. Senec. ep. 51 u. 74. Gellius VI, 2. 14. Tennemann IV. S. 26.
Just. Lips. I, 14. III, 19.

ind vollständige oder Hauptursachen pon bloßen Hilfsursachen, und suchsien, wie namentlich Chrysip pund mit ihm Cicero, die letteren und siche bedingte Freiheit unschaulich zu machen durch das Beispiel einer Walze, wie, um den Hügel herabzulaufen, allerdings der Hilfsursache eines äußeren Anstoßes bedürfe, alsdann aber sich vermöge eigener Bewegung nach ihrer vinneren Natur selbst fortbewege, während der viereckte Stein auch nach dem Enstehn bleibe 49) (was man später auf die Mitwirkung der göttlichen Made anwendete).

sist? & Die Romer insbesondere erkennen diese Bedingung und Beschränkung der Freiheit an, wie schon im ersten Pandektenfragment, so auch in der Un= mahme des Naturgesetes, ale Bestandtheils ihrer Rechts 41); insbesondere dauch baburch, daß sie auch für das freie Vernunftrecht die Grundform des freien Consenses ebenso wie die unabanderliche Natur absolut festhielten. Sie erkannten fie ferner an in ihrer gerechten Burechnung fur den Ginzelnen, melde burchaus weder auf den thierischen noch auf den rein gott= Michen, sondern nur auf den selbstständig en ich heitlich en Lebens= in bestandtheil begrundbar ist und überall die bedingte und beschränkte und nbeschränkbare Freiheit ins Auge faßt (Lette Gr. S. 553 ff.). Sie er-Mannten fie endlich an in ihrer Burechnung für den Staat oder dadurch, daß fie moie durch die eigenthumliche, nationale und jedesmalige geschichtliche Entwicke rodungestufe bedingte besondere Gestaltung des Rechts als einen wesentlichen 39 Bestandtheil desselben betrachteten und eben deshalb anerkannten, daß, bistrob ber frejen, vernunftigen Ratur bes Rechts und ber freien, prafti= ir schen Prufung und Reform in demselben doch kein Wolksrecht ganz mit dem allgemeinen Bernunftrecht übereinstimmen fonne, ebenso wenig ale es gang dadavon abweichen durfe 42). Ganz ahnlich erklarte Do fes ausdrudlich, we= mangen ber Bergenshärtigkeit der Israeliten manche Unvollkommenheit im Rechte Deibehalten zu muffen, namentlich in Beziehung auf Chescheidung, Blut-Frache und Leibeigenschaft, und Solon, er habe den Atheniensern nicht über= ambaupt die besten Gesete, sondern die besten, die sie tragen konnten, gegeben. Mehnliches that jeder gute Gesetzeber, namentlich auch Schwarzenberg sod; wo jest der Unverstand ihn schmäht.

Tentungesetlichen Verbindung und Wechselmirkung des Aeußeren und Inneten in allen menschlichen Lebensperhältnissen, in jener nothwendigen Verschindung des Freiheitsvermögens und Freiheitszustandes, liegt nun nach dem allgemeinen Bewußtsein und der Anerkennung aller gesitteten Nationen die Anvermeidlichkeit und sittliche Nothwendigkeit für das innere sittliche Leben, sich das außere angemessen zu gestalten. Es liegt darin der wahre höhere Werth und die Sittlichkeit guter, die Unsittlichkeit und Verwerklichkeit schlechter außerer Verkassungen und Einrichtungen. Es liegt darin die

<sup>40)</sup> Plut. de rep. Stoic. p. 1056. Cicero de fato. 18. Gellius VI, 2. Augustin. de civ. D. VI, 10 L. 1. de J. et J.

<sup>41)</sup> pr. u. L. 1. §. 3. de J. et J. 42) §. 1. u. L. 6. 7. 8. de J. et J. L. 1. de orig. jur.

sittliche Nothwendigkeit und Beiligkeit, die mahre historische und praktische Grundlage ber Berbindung und Wechfelwirkung angemeffener au ferer Freiheit mit ber inneren; einer fo innigen Berbinbung unb Wechfelwirkung wie zwischen Geele und Rorper, zwischen forperlicher und Seelen = Thatigfeit. Go daß, wo innere gret= heit lebendig wird, ste auch bie außere fordert, für sich erstrebt und bestimmt, die außere aber die innere tragt und fordert, felbst aber überall, wo die in= nere in einem Bolke erstarb, in Defpotie und Knechtschaft unterging. Dess halb eben unterschieden zwar wohl die Alten, aber sie zerriffen nicht, wie die Reueren, die innere und die außere Freiheit, die nach dem Dbigen Ciceto mit ben Stoifern ichon in bem Begriffe verbanden 43). Ihnen fam nie in den Sinn, weder die fittliche Freiheit blos auf Gefinnungen und Gebanfen zu beschränken, fie fur das menfchliche Leben zum nichtigen; gespenftis ichen Schatten, gur Seele ohne Leib, gu machen, noch die rechtliche als Leib ohne Seele, als tobten Rumpf hinzustellen, fie blofflich in der außeren Sand: lungsmöglichkeitzu suchen, und z. B. etwa eine folche, getrennt von inne rer Freiheit, zur Grundlage rechtlicher Burechnung zu machen. Freiheit blofflich in innerer Gesinnung und Borftellung ift es auch nicht, was jene Unerkennungen und Forderungen des Privat- und offentlichen Gewiffens aussagen, was aller fittlichen, politischen und kirchlichen Ordnung der Bolfer zur Grundlage bient, mas als alleinige Bestimmung irdischen Dafeins und irdischer Tugend betrachtet werben konnte. Die gesunde Moral gesitteter Bolfer, und insbesondere das Christenthum, welches überall heilfame, weise sittliche Lebenseinrichtung verlangt und fordert und welches lehrt! speiset und kleidet eure durftigen Bruder, fo will ich's angehen, als hattet ihr mir's gethan, fordern nicht bloglich gute Gebanken, fondern auch Berwirk lichung, Gefinnungen, die man an ihren Fruchten ertennt 44).

Auch ist jene Unnahme bloßer Gesinnungs= und Gedankenfreiheit meif nur ein unglücklicher Nothbehelf schlechter Vereinigung der Freiheit mit dem allgemeinen Weltgeset, wobei man entweder die Freiheit zu einem blos lügenhaften Schein, zu einer bloßen Betrachtungsweise macht, oder wobei man eben sich wieder loskaufen möchte, wie der Küster auf der Prager Brücke, der so viel freilich der Herrschaft der allgemeinen natürlichen Weltvordnung nicht vergeben wollte, daß sich der heilige Nepomuk allnächtlich gänzlich oder gar dreimal herumdrehe, aber doch dem Glauben zu Liebe allerdings "ein Bischen" Drehen einräumte.

Als wenn irgend eine freie Bestimmung, auch nur von Gesin= nungen und Gedanken, nicht auch schon vermittelst der physischen Organe des Gehirns und der Nerven in die Naturordnung eingriffe! Und als wenn dieses für die Gottheit und Natur und ihre unendliche Macht, oder gegen sie, etwas Leichteres ware als die Veranderung eines Sonnenspstems!

Vorzüglich aber veranschaulicht sich diese nothwendige Verbindung und

<sup>43)</sup> S. Leste Grunde. S. 553. ff. 44) S. 3. B. Rom. XII. XVI. 1. Kor. V, 9. ff. VI

Bechfelwirkung der inneren und außeren Freiheit und die praktische Wichtig=

keit ihrer richtigen Auffassung in der Lehre von der Personlichkeit.

Fortsetung. Insbesondere von der Perfonlichkeit und von der unzertrennlichen Verbindung und Wechsel= wirkung von innerer und außerlich anerkannter Bur= digkeit, oder Ehre und von Chre und Recht. Mit dem un= zertrennlichen Bewußtsein innerer Freiheit und sittlicher Burde und Bestim= mung verbindet sich ebenfalls unzertrennlich die Gelbstachtung und die Forderung der Unerkennung und Achtung dieser Burde und Bestimmung von Underen, sowie endlich die Uchtung und Unerkennung Derer, bei denen man Diefelbe gottliche Burde, Bestimmung und innere Freiheit erkennt:

die Grundlage aller gesellschaftlichen Tugend und Gerechtigkeit.

Die anerkannte innere Wurde und Freiheit eines Individuums aber, mit gnerkanntem Unfpruch auf die entsprechende außere Burde und Freiheit: Diefes bildet Die Personlichkeit. Die im Rechtsverhaltniß anerkannte, redtliche, innere und außere Wurde und Freiheit bildet ble rechtliche Personlichkeit. Schon die Benennungen der recht= lichen Personlichkeit bezeichnen theils bilblich, theils abstract die in ihrem Wesen enthaltene, selbstständige Freiheit. So namentlich das Wort persona (προσωπου) d. h. (foweit nicht spater wenigstens an eine Ibee ber göttlichen Ebenbildschaft gedacht46) werben darf) eine Theatermaske ober ein Acteur, und mithin in der Unwendung auf das Rechtsverhaltniß, im Gegensat des blos sachlichen, gesichtlosen Sklaven (anoogwnog), ein selbst= standiger Mitspieler im Rechtsverhaltniß. Ebenso die Worte: caput und status, auch die deutschen Worte: Ur= ober Gelbststand.

Es ift eine solche Personlichkeit, solche freie Urfachlichkeit und vollige Selbstftandigteit im Rechtstreife fur die einzelnen Personen und ihren beson= deren Rechtstreis Dasselbe, was für die moralische Person des Staats und ote Staatsteprasentationen die Souveranetat ift. Nur mit bem Un= terfchiede, daß die Souveranetat nicht blos im inn eren Freiheitsfreis'die bothfte (fouverane) Auctoritat ift, wie die Freiheit des Ginzelnen, def= fen Saus z. B. gut romisch, alt-deutsch und englisch und in noch leben= bigem unverdunkeltem Rechtsbewußtsein feine Burg ift, fondern auch rudfichtlich ber Ueberfchreitung der Granze nicht felbst hoherer Rich=

tergewalt untersteht.

Sowie übrigens fast alle Begriffe bes gemeinen Lebens, so wird auch bet ber Perfonlichkeit durch Gintritt in die Rechtsfphare, oder durch die rechts liche nahere Bedingung, Bestimmung und Wirkung, theile enger als ber des gemeinen Lebens, hier namentlich baburch, daß im Rechte noch die rechts= gesetliche Unerkennung erfordert wird, weshalb denn die nicht in den Rechts= vertrag Aufgenommenen oder wieder aus demselben als völlig ehr= und recht= los Ausgestoßenen keine Personen bilden 46). Theils wird der Begriff

46) L. 5. de extraord, cognit. L. 5. de capt.

<sup>45)</sup> L. 14. de stat. hom. L. 44. de religios. C. 17. de poen.

Personlichkeit auch der durch das nothwendige Zusammenwirken der Mensichen entstehenden sogenannten moralischen Personen oder der dauernden, einheitlichen, lebendigen Vereine für einen sittlich achtbaren (honesten) Zweit-

Alle rechtliche Persönlichkeit aber enthält nun nach dem aufgestellten Besgriff: a) als ihren mehr intellectuellen Bestandtheit die Ehre, d. h. die rechtlich zugestandene Anerkennung und Achtung der für das Rechtsverhältniß nothisgen inneren Freiheit und Würdigkeit, existimatio, dignitas; bei der Souveranetat: die Majestätsehre, die in der römischen majestas neben der potestas oder amplitudo enthaltene dignitas populi romani 47); b) als den mehr materiellen, den dadurch bedingten, damit in unzertrennlicher Wechsselwirkung stehenden rechtlichen Freiheitskreis (libertas) 48), bei dem Staate und in Beziehung auf die moralische Person: potestas, amplitudo.

Für diese wichtige Verbindung und Wechselwirfung: einerseits von innerer Würdigkeit und außerer Unerkennung und Achtung, von sogenannter innerer und außerer Ehre, als Bestandtheile der juristischen Ehre, und hinwiederum andererseits der Ehre und des Nechts, ist schon

ber romifche und beutsche gesetliche Sprachgebrauch bezeichnend.

So wird namentlich schon durch ihn die juristische Ehre und Schande weber bezeichnet, wie Biele wollen, als ein bloffes leeres Deinen ber Men fchen, ein Dontes qui eu'fches Borurtheil, ein Saller'fches "gefchatte Richts", noch auch, wie Undere, insbesondere die Moralisten, wollen, all bloge innere Qualitat, ohne die außere Unerkennung, fondern als Bereinigung von Beidem. Siethin gehoren vielleicht schon ber 3w fammenhang von honor und honestas, gewiß aber bie in unfern Gefeben abwechselnden, als gang innonnm gebrauchten Bezeichnungen ber Ehre: balb burch honestas, probitas, dignitas, bald burch existimatio, fama, bons opinio (welches bann die gesetliche Definition: existimatio est dignitati illa esae status legibus ac moribus comprobatus verschmilat); ferner die de Personen von ungekrankter Ehre, bald durch honesti, homines probatte vitae, oder durch biedere, ehrliche, ehrbare Leute, bald durch homines bonae ober integrae famae, unberuchtigte, un verleumbete Leute; und ebenfo die Derjenigen, beren Ehre gang ober theilweise verloten ist, bald burch turpes personae, oder un redliche, unachte, unrechte, ehrlose, friedlose, bald durch berüchtigte, ehrlose, infames, te mosi u. f. w. 49).

Ebenfo aber wird die Wech fel verbindung von Ehre und Recht bezeichnet zum Theil schon ebenfalls durch den angeführten Sprach

47) Bergl. L. 5 de extraord. cognit. u. Cic. de or. II. 39.
48) Et libertas (ex qua etiam liberi vocantur) quidem est naturalis facultas ejus, quod cuique facere libet, nisi quod vi aut jure prohibetur.

<sup>§. 1.</sup> de jur, person. L. 4. de statu hom.
49) S. 3. B. L. 5. de extraord. cogn. L. 1. pr. de concub. L. 46.
§. 1. de V. S.; C. 22. de nupt. L. 13. ad L. Jul. de adult. L. 15. §. 15. de inj. L. 3. §. 6. ad exh. C. 2. de dignit. S. auch Cicero de claris orat.
81. und Marezoll, über bürgerliche Shre, S. 8. 170. 294. ff.

gebrauch und burch bie mertivurbige Bezeichnung ber Rechtsfrankung wie ber Chrenkrantung burch bas eine Bort : injuria, und burch bie Behandlung aller mabren, abfichtlichen Rechteverlegungen als Realinjurie 50), vollends aber burch bie ausbrucklichen Erflarungen : baf mit Chren-Minderung und Entziehung auch Rechts-Minderung und Entziehung, mit ber Ehrlofigfeit bie Rechtlofigfeit verbunden fei und umgefehrt &1), und durch bie achte romifche und beutsche Rechtstheorie uber juriftifche Ehre, Injurie und Infamie, mobei die wefentliche Grundlage und bie Lofung aller Schwierigkeiten gegeben ift in ber burchgeführten Berbindung und Bechlelmirfung A) von Recht und Ehre, und B) bei beiben wieder in ber vom Inneren, Allgemeinen und vom Meußeren, juriftifch (b. b. burch bie Beziehung aufe Rechteverhaltniß und bie juriftifche Erkennbarkeit) naber Bestimmten , alfo fowie a) beim Recht in der von der inneren und außeren juriftifchen Freiheit, fo b) bei der Ehre wiederum in der von der inneren Burdigfeit und von ber juriftifchen (b. b. fich aufs Rechtsverhaltnif begiebenben und juriffifch erkennbaren) Unerfennung in ber Meinung.

Muf folder Grundlage ruhte, folde Grundanfichten verwirklichte und beftatigte auch ber Romer großartigftes Rechtsin ftitut, Die Cenfur, welche ale verfaffungemäßiges Draan ber fittlich rechtlichen offentlichen Meinung ber Nation jeden Burger, por Allem die Mitglieder aller hoberen Rechts : und Chrenkreife, Die Senatoren, Ritter, Die Beamten, Die ftimmfabigen hoberen Burgerclaffen, bei anerkannter Unmurbigfeit zugleich aus ihrem Chren- und Rechtsfreife, oft mit ben großten Bermogendentziehungen und unter bie aller= unterfte, unftimmfabige Dobelclaffe verftief und jedes Luftrum allen Burgern Chre und Recht neu nach ber Burbigfeit und offentlichen Meinung jurift ifch anerkannte und bestimmte; mahrend Die, welche folder Cenfur und Beftimmung fich entzogen, betrachtet murben ale fich felbft fur rechteunfabige Oflaven erflarend 52). Im Bufammenhang folder großgrtigen, gefunden Rechtsgrundanficht enthalt auch bas an bie Spibe unferer Bejebe geftellte, von ben Reueren fo unverbient verachtete und gefchmabte erfte Rechtsgebot: bas houeste vivere, welches ichon bie Bloffe auf bie Erhaltung ber Chre bezog, feinen bestimmteren, tieferen, trefflichen jurifti= ich en Sinn. Erft ber abfichtliche Grunber romifcher Defpotie, Tibe : rius, fand, wie ber tief bie Geele bes Eprannen und bie Ratur bes freien und beipotifchen Staats burchichquenbe Tacitus bebeutungsvoll ergablt. Tolche Grundlage, er fand bie Cenfur nicht mehr feiner Beit angemeffen. Diefe murdigen, gefunden Rechtsgrunbfage fluchteten nun aus bem ent-

arteten knochtischen Leben in die Ahoorie dicht römischer Jurisprubens. Dieselbe unvermeibliche Anerkennung bes Jusammenhangs rechtlicher Kreiheit und Porsömlichkeit mit anerkannter höherer sittlicher Würde veran-

<sup>50)</sup> L. 1. de injuriis. L. 5. ad leg. Aquil.

<sup>51)</sup> Diefes fagt flar ichon bie romifche Carbinalftelle über Ehre und Infamie, bie L. 5. da extraord. cogn. Bergl. mein Syft em S. 244 ff.

<sup>52)</sup> Bergl. überhaupt bie Letten Grunde S. 480, beren Grundanfichten gum Theil auch Ba aler beiftimmt im Reuen Archiv bes Crim .. Mechts. 28b. IV. S. 110. 121. ff.

laßte alle Wolker, die einmal Sklaven hatten, sich die Sklaverei wenigstens Scheinbar zu rechtfertigen durch Unnahme hoherer, gottlicher Ubstammung, höherer Race der Herren und angeblichen Mangels sittlicher Murde ber Sela= Co j. 29. bei den Indiern, wo die hoheren Stande je nach ihrem Range aus edleren oder unedleren Theilen des Leibes des Brama abstammen, bie gar nicht aus dem gottlichen Leibe abstammenden, unrettbar verworfes nen Paria's aber nicht einmal durch Freilassung Freiheit und Recht erhalten konnen 58). Go bei jener alt = testamentlichen bespotischen Berrichaft iba Riesen und Cohne Gottes über die Rinder der Menschen 54). Co bei aus bern alten Bolkern, die sich von ihren Gottern und Gotterichnen ableitetenis so selbst bei der Eklaverei der Neger und der sklavischen Behandlungilde Umerikaner, welche man, welche fogar ein Meiners baburch entschuldis gen ober rechtfertigen zu muffen glaubte, daß man diese Unglucklichen oft mit den lächerlichsten Argumenten darstellte als Abarten der Menschen, als keine eigentlich rechten Menschen mit Fähigkeit zu höherer menschlicher Bestime mung und Cultur. Sat ja doch fogar ben Abel, wo er die gleich hellige rechtliche Personlichkeit und die Gleichheit vor dem Gesetze seinen Mithur gern absprach, eine unvermeidliche Unerkennung unserer Grundwahrheit ne zwungen, ftets überall und nach ahnlichen Beschönigungen fich umzuseben.

Dieselbe unvermeidliche Unerkennung jener innigen Wechselverbindung ber anerkannten gottlichen Wurde und Bestimmung und des Rechts und eine von neuerer Halbheit verkannte juriftische Consequenz aber war es ; baß die Alten ihren Sklaven mit der Perfonlichkelt und Ehre auch absolut alles Recht absprachen, Aristoteles ausbrucklich sogar alle Fähigkeit zur Tugend und jur Lenkung bes eigenen Thuns, daß fle dieselben, wie schon im Namen Mancipium, vollig als Sache, und die Sklaverei bem natürlichen Tobe (mortalitati) gleich betrachteten 40); so daß, als später erwächtes besseres Be fühl sie gegen die Ummenschlichkeit ihrer herren in Schutz nehmen wollte, biefes, weil man volles Recht, also auch rechtliche Wurde nicht anerkennen wollte, gang ausbrucklich nur als polizeiliche Vorforge zum Beften ber Det ren in die consequente Jurisprudenz Zutritt erhalten konnte, gerade so wie bei den alten Aegyptiern 56). Gleiche Anerkennung jener Grundwahrheit und zugleich gegen alle atten Rechte und Intereffen flegreiche Macht umeter Grundfages war es, daß, als mit dem Christenthum Con fantin in bem Antlige des Sklaven das Ebenbild Gottes zu achten befahl und Ehle und Recht dieses Untliges gegen Brandmarkung schütte b7), nun das ganie Institut, (bas aus ahnlichen Grundansichten schon die Stoifer misbilligen

<sup>53)</sup> Menu VIII. 414.

<sup>54)</sup> Mot. VI. 1. ff.

<sup>55)</sup> Arist. Pol. I. 1. H. Ulp. XIX, 1. Theoph. III, 18 pr. L. 3. 3. ult. L. 4. de cap. min. L. 5. de extraord. cogn. L. 5. de capt. L. 59. de cond. inst. L. 209. de R. J. L. 4. de stat. h.

<sup>56)</sup> Gaj. I, 53. §. 2 de his qui sui. Diod. Sic. I, 77.

<sup>57)</sup> C. 17. de poen.

mußten), an feiner Burgel angegriffen, immer mehr und mehr ber Confe-

queng unferes Grundprincips weichen mußte 58),

In derfelben Confequeng grunden fcon die allgemeinen deutschen Rechtsbucher bes Mittelalters auf Unertennung jener driftlichen Ebenbilbichaft Gottes und "ber breifaltigen morglifchen Burbigfeit bes Menfchen" einerfeits alles Recht, allen rechtlichen Frieden unter bem Schube Gottes "bes Friedensfürften" und des alten und neuen Bundes mit ihm, und anderntheils (ba fie das noch beftehende Recht nicht umfloßen tonren) mit nachbrud bie fit t'i de Pflicht aller Meniden, "fich gegenfeitig Burbe und Chre und somit ben Frieden zu entbieten"; und die vollige fittliche Berwerflichkeit aller Leibelgenfchaft, "Die ba ihren Urfprung hat vonunrechter Gewalt, welche man von Alters ber in eine unrechte Gewohnheit gozogen hat und nun bor Recht halten will" 59). Aehnlich erklarten bunbertfach und namentlich auch thatfachlich burch baufige Lostaufungen von Stlaven und Leibeigenen murbige driftliche Beiftliche baffelbe, mabrend bie Rirde burd Schus und fittliche Bilbung ber Unfreien, burch Gleichftellung berfelben im firchlichen Reiche und felbft in geiftlichen Burben, immer mehr vorbereitete ben endlichen ganglichen Sieg jener Lehre ber gleich bei ligen gottlichen Burbe und Beffimmung aller Menfchen, ale Rinber Gines irbifchen und Gines himmlifchen Batere, ihrer Gleichheit vor Gott und ihrer gleichen thatigen Bruberliebe, - ben leiber immer langfamen Gieg gegen Intereffe und Macht verjahrten Befibftanbes ber Starteren, Diefen Gieg ber vollen Confequeng unferer Grundanficht, welcher endlich in unfern Tagen allgemein alle Stlaverei und Leibeigenschaft vernichtete und auf bie moralifche Gleichgeltung und Burbe auch bie rechtlich anerkannte Gleichheit aller Menfchen por bem Rechtsgefes grundete.

<sup>58)</sup> Bergl. 3. 28. auch C. 56. de episc. Nov. 5, 2. 123, 17. C. 1. C. Theod. de emendat. serv. 59) So dw atenfp. Borr. u. 52, Sach fenfp. III. 42.

fahren, wenn fie mir entriffen ober gerftort wurden. Auch hat meine Freis heit, nach innerer Luft zu fahren, wohln und wie ich will, die Schranken, baf ich weder durch den Strom noch durch die Luft fahren kann, ja auch die, daß vielleicht hier und da die Pferde sich den Weg bestimmen ganz gegen meis nen Willen, ich also insowelt ihnen folgen muß. Aberiff benn baburch meine gange Freiheit, überhaupt gu fahren , ober auch nicht, ober fubmarts ober nordwarts, schnell ober langsam zu fahren, vollig aufgehoben? jo, wie wenn mich Jemand zum Fahren zwingen und jede Bewegung mei ; ner hand gur Leitung ber Bügel felbit wieder leiten wollte 60). Freilich die Fretheit kann ber Raturforsch er nicht positiv nachweisen. 26ber kann er benn die gangliche Unfreiheit alles Handelns nachweisen? noch weniger, ale die Jatrochemiker alle Erscheinungen bes organischen Lebens von chemischen Kraften ableiten konnten (f. oben). "Wenn man das menfo-"liche Wirfen entwickelt, fo bleibt, wie 2B. v. Sumboldt fagt, nach "Abzug aller baffelbe bestimmenden Urfachen etwas Urfprungliches in ihm "zurud, bas, anftatt von jenen Ginfluffen erftidt zu werden, vielmehr fie "felbst umgestaltet." Und sobald überhaupt die Unfreiheit alles Sandelne nicht erwiesen werben kann, erwiesen gegen bie Gewißheit des Gem iffens und des unmittelbaren Bewußtseins, sollen aledann Diese That fachen Richts gelten gegen feichte Argumentationen vom beschräntten Handwerksstandpunkte aus?

Bu welchen Verkehrtheiten im historischen, theologischen, medicinischen, vorzüglich auch dem psychischemedicinischen Gebiete aber, zu welchen verkehrten, roh materialistischen, despotischen und jacobinischen Theoriem vollends in Recht und Politik die unvermeidlichen Consequenzen der Freiheits-

leugnung hinführen, sollte Das noch der Ausführung bedürfen ?

Selbst aber die Kant'sche Theorie suhrt, wenigstens bei vielen Kantianern, zu solchen verkehrten Resultaten. Sie schreibt zwar bei ihrer einseitigen Losreifung und Entgegensehung, wie des Aeußeren und Inneren, so auch des Theoretischen und Praktischen dem Menschen für die Moral durch ein Postulat und der Idee nach als Ding an sich (Noumenon) Freiheit zu, und zwar, wie auch die Fichte' sche Philosophie, eine zu unbedingte und undeschränkte, eigentlich die ganze Natur selbst sehende und bestimmende. Theoretisch aber und der That nach, und als erscheinendes Wesen (Phanomenon) und (wie besonders die Feuerbach ach ischen bewundernswützbigen Scharssinn ihres Urhebers aussührt) im Recht behandelt sie ihn als völlig unfrei. So entsteht dann jenes ebenso unphilosophische als auch unhistorische und praktisch verderbliche Losreißen der inneren von der außeren

<sup>60)</sup> Ganz in gleicher grober Berwechslung ber außeren conditio sine qus non mit dem Wesen wollte man hausig im deutschen Recht landesherrliche und landständische Rechte, weil sie, wie z. B. auch die englischen Deputirtenrechte, an die außere Bedingung des Grundeigenthumsbesisses geknüpft waren, statt aus den personlichen Jutrauens z, Bertrags zund Repräsentations zerhältnissen und sür dieselben, vielmehr als Eigenthumsrechte nur aus dem Eigenthum und ür dasselbe ableiten und begründen.

Freiheit, bes Rechts von der Moral, fenes nirgends, z. B. auch nicht in der Lehre von Dolus und Eulpa, von Versuch und Urheberschaft, vom Thats bestand, Zurechnung und Maßstab, nur irgend consequent burchführbare Beschränken des Rechts blos auf außere Freiheit, außeres Handeln, außermo Caufalzusammenhang, der Moral dagegen blos auf die innere Freiheit und Gefinnung 61). Go entstand denn in der Rechtstheorie jenes von ben Kantianern, z. B. h. v. Almenbingen, vollig nacht ausgesprochene: Oderinte dum metuant! welches mit Recht Cicevo 62): detestabile, nimbecillum et; Es entsteht namentlich auch im Straftecht jener, wie bie caducum nennt. Alten, namentlich die Stoiker sagten68), nur fur eine hundische oder flavisches Bucht paffende, jener unwürdige, bem Despotismus angehörigen und Sinne lichkeit und Defpotismus erzielende, nur in ihm, nie für freie Menschen einigermaßen confequent durchführbare Furchtmechanismus der Abschreckunge strafe mit ihrer möglichsten Berwerfung unserer gesetlichen gerechten Gesichten punkte, ber Ruckficht auf moralische Freiheit und die wahre verbrecherische Schuld und beren jedesmalige concrete Große bei Zurechnung und Maßstab, wie auf Befferung bei dem Endzweck der Strafe.

6) Fortsetzung. B) Die naturphilosophische Savigen n'sche und Rousseau'sche unwillkürliche Bernichtung der Freiheit. Andere zerstören die von ihnen behauptete Freiheit durch falsche

Auffaffung derfelben.

3

So die Naturphilosophie, in welcher selbst die hochste Unstrengung Schellin g'fchen Scharffinns 64) nur das Resultat flarer gemacht hat, baf mit biefem Syftem, bag mit feinem burchherrschenden Naturgefet, feiner Identificirung von Gott und Natur, die perfonliche Freiheit felbst nicht ein= mal als eine wirkliche, wirksame Freiheit ber Gesinnungen und Gedanken, fondern nur als eine blos Scheinbare, als eine blos taufchende Betrachtungsweife begrundet und vereinigt werden fann, nur eine Freiheit bes Gpis noja, nach welchem alles menschliche Handeln (confequent auch jede innere Handlung, jede Bestimmung und Beranderung des Willens, der Gefinnungen und Gedanken) gerade ebenfo absolut durch Nothwendigkeit bestimmt ist mie das Berabfallen des in die Luft geworfenen Steins." Daffelbe in allen Momenten und Thatigkeiten absolut reale, gang Rothwendige und Uns freie ist für die individuelle Personlichkeit des Menschen nur in einer leeren Betrachtungsweise, von i be alem Standpunfte ber Betrachtung aus, abfolut frei, höchstens nur frei wie mein Tuff bei meinem Gehen, in ber That aber von einem freien individuellen Ich des Menschen und einer wirksamen perfons lichen Freiheit deffelben nirgends bestimmt.

Daß in solchem Systeme und seiner absolut consequenten "Wernunftig= keit alles Wirklichen und Wirklichkeit alles Vernünftigen" auch Hegel'=

63) Arrian, III. 8. Lest. Gr. G. 547 u. 578.

<sup>61)</sup> Kant, Einleitung gur Tugendiehre, S. 18. 62) Phil. I, 14. de Off. I, 28.

<sup>64)</sup> In der Abhandlung über die Freiheit in seinen philos sophischen Schriften. 28b. I.

fcher Scharffinn fur bie rech't liche Freiheit teine hattbare Grundlage finden konnte, wurde fchon oben vorläufig angebeutet.

In die naturphilofophifche Unficht von der Freiheit aber ift auch bie biftorifche Schule gefallen, welche, wie ebenfalle fruber ichon bie Raturphilosophen 65), bas Recht blofflich als einen Theil ber Geschichte binftellt , jebem bejonberen Leben aber, bem Indivibuum , bem befonderen Bolt, ber befonberen Ceneration, nur Freiheit guichreibt von ber (idealen) "Seite ber Betrachtung, baffie felbft ale Glieber bee großen gefchicht-"lichen Menfchheite-Gangen ericheinen, ober bag ber fur fie mit innerer Rath-"wendigfeit burch die Bergangenheit gegebene Stoff bes Rechte nicht von irgen "einer fremden besonderen Willfur, wie der Befehl des herrn an ben Stid "ben, ausgegangen fei, fonbern vielmehr hervorgebracht morben von ber be "beren Ratur bes Bolts, als eines ftete werbenben und fich entwickelnben "Gangen" (niemals von ber nieberen Ratur, und von Egoismus ber Darteien , ber Regierenden?) , "von welchem boberen Bolt ja guch bad negen. "wartige Beitalter ein Glieb fei, welches in jenem und mit jenem Gangen "will und handelt, fo daß, mas von jenem Bangen gegeben ift, auch von "feinem Gliebe frei hervorgebracht genannt werben fonne. Dagegen aba "feien (wie Savigny fortfahrt in ber Darftellung ber ,auch feinen Die "berausgebern gemeinschaftlichen" Grundanfichten ber biftorifchen Schule "von der anbern (ober realen) Seite ber Betrachtung Die befonderen Indi-"vibuen, Bolfer und Beitalter, und bas Recht als Glieb im Bolfsenganise "mus, nicht frei, infofern fie als Glieber bes Bangen, infofern narnent "lich auch jebes Beitalter nicht willfurlich fur fich feine Welt bervorbringe, "fondern in unaufloslicher Berbindung mit ber gangen Bergangenheit und ein "Gegebenes anertennen muffe, welches, obwohl in bem porber begeichneten "Sinne frei , bod infofern nothwendig fei, baf es nicht von ber be fombes "ren Billfur ber Begenwart abhange, fo bag nicht etwa, wiet bie "Unhiftorifden meinen, bie Rebe fei von einer Babl gmin "fchen Gutem und Schlechtem, und bas Amertennen eines "Gegebenen gut, bas Bermerfen ichlecht, aber gleichwohl "moglich mare. Bielmehr fei bies Bermerfen bes Beges "benen ber Strenge nach gang unmöglich. Es beberricht "und unvermeiblich, und mir tonnen und nur baruben "taufden, nicht es andern. Berfich fo taufcht und feine befone " bere Freiheit auszuuben vermeint, wo nur jene bobere gemeinfame Freiheit moglich ift, giebt feine ebelften Unfpruche felbft auf ein Rnecht . thee "fich einen Ronig mabnt, ba er ein Freier fein tonnte (in Bebanten). Die "Befchichte wird baher auch nicht etwa "Silfemittel", fondern ber einige "Beg (bie einzige Quelle?) gur mabren Ertenntnig unferes eigenen Buftanbes "und bes Rechts, und bie befonnene Thatigfeit jedes Beitalters in Begiebung auf "Recht, Rechtslehre und Gefehgebung muß nur barauf gerichtet fein, ben mit

<sup>66)</sup> G. g. B. Schelling, Methobe bes atabemijchen Stubium. Erharbt Eneptiopabie.

"innerer Nothwendigkeit gegebenen Stoff zu burchschauen, zu verjungen

"und frisch zu halten" 66).

frisch zu halten" 66). So ist denn, wenn wir uns an das Wesentliche in die ser Dar= ftellung des berühmten Verfaffers halten, fatt der bedingten und bes schränkten, aber innerhalb des bedingten und beschränkten Kreises vollkom= men wirklichen und wirksamen besonderen perfontichen Freiheit, eine bloße Scheinfreiheit, wie die meines Fußes bei meiner freien Bewegung, gefest.

(113 Confequent aber in dieser Grundansicht wird benn auch stets bas "überall nur durch stillwirkende Kräfte, nicht aber durch Willfür eines Gesetz "gebers entstehende" Recht und seine Bildung gang gleich gestellt "ber "Sprache" und auch von feiner ipateren Bilbung unter Leitung wiffen= Schaftlicher Jurisprudenz gefagt, "fie ftehe unter bemfelben Gefege innerer "Nothwendigeeit wie jene fruhere Entftehung; und fo fei es benn begreiflich, "wie auch das ungeheure Detail des Nechts ohne eigentliche (?) Willfür "und Abficht entstehe." Consequent entsteht eben daher, wie ber Rampf gegen die Reform burch neue vaterlandische Gesetbucher, fo jene oben erwähnte Bernachläffigung ber freien praktischen Zwecke und Grundideen, auch im historischen Rechte; der Blick vorzugsweise auf den blos außeren histori= schen ober Causalzusammenhang. Consequent wird ferner, wie überhaupt alles Naturvecht, so auch ganzlich abgewiesen die Unsicht (der größten Manner aller Zeiten , g. B. eines Altiat und Donellus, eines Pufen= dorf und Bohmer wie eines Thibaut, ebenfo wie der romischen Juriften felbft, fiebe g. B. L. 1. de J. et J.), "nis fei ber Hauptvorzug des romi= "schen Rechts nicht ein blos formeller," sondern bestehe in seiner vorzüglichen "Nebereinstimmung mit ben ewigen Grundfagen ber Gerechtigkeit, mit wahren "(praktischen) Naturrechtsgrundsätzen, ba boch nach Abzug bes Getadelten das "übeigbleibende Materielle so allgemeiner Natur sei, daß es schon durch "gefunde Bernunft gefunden werden tann, und um fo leichten Gewinn (ben einer trefflichen Durchführung und Durchbildung der bewährtesten vernünf= tigen Rechtsgrundsage burch bas Detail einer großen Wiffenschaft!) "es fich "fa nicht verlohne, Gefete und Juriften von 2000 Jahren her zu unserer "Silfe zu bisponiren." Confequent wird fogar die im fpateren romischen Recht offenbar immer mehr siegende Uchtung, Ausbildung und Herrschaft allgemeiner Grundfage als ein Brethum alternber Bolfer bebauert 67). Ja in ber Durchführung biefet hiftorischen Theorie gegen bie prattifche Freiheit werben von bemfelben berühmten Manne, der wiederholt und turg vorher fo wurdig und trefflich "bie nationale Entwidelung alles "Rechts aus dem innerften und individuellsten Leben und Bewußtfein des "Bolts, aus seiner lebensfrischen Individualität" als allein möglich, nothe wendig und heilfam gepriefen, ber zu ben hauptgrundlagen ber Boitreffliche keit der romifchen Jurisprudenz gerechnet hatte "bas Festhalten an dem "Derkommlichen, ohne fich durch baffelbe binden zu laffen,

<sup>66)</sup> Savigny Zeitschr. I, 1. S. 1-7. 396. III, S. 4. -15. 28 - 35. 116. 3 e

"wenn es einer neuen volksmäßigen Unsicht nicht mehr "entsprach", bennoch für uns Deutsche völlig abgewiesen alle wohl nicht ganz unvolksmäßigen, auch in allen landständischen Bersammlungen lautgewordenen Rlagen über die erst durch Regierungsgeseßgebung Maximilian's und der einzelnen Landesregierungen begründete Reception der unnationalen stemden Rechte, nicht etwa wie früher als ratio scripta, als natürlicher und freier Auctorität des Guten in ihnen, und in eigenthümlicher nationaler Gestaltung, sondern, was man noch immer damit vermischt, als sörmlicher allgemeiner Gesese und Gesesbücher in der fremden Sprache und Form; die Klagen werden abgewiesen ebenso wie die Forderung, das fremde Recht duch allgemeine vaterländische Gesetzebung zu ersehen, als "völlig grundlos mit seet" 68).

Die damaligen beutschen Stände hatten einmal nicht, wie die englische Die vaterlandische Freiheit gegen diese Reception geschützt und bie Doctorn der fremden Rechte aus dem hochsten Nationalgerichtshofe (Parlament) wie getrieben, Maximilian nicht nach den dringenden Borfchlagen ber Rt formation, die seines Vaters Namen trägt, eine Nationalgesetzebung wie sie bald nachher wenigstens für ben schwierigsten Rechtstheil, bas Crim nalrecht, und zwar vortrefflich, mit Benugung und zugleich mit wahrhafte großer Berbefferung bes romifchen Rechts, gemacht wurde, veranstaltet, fon bern trot ber lauten Klagen vieler ber gebildetsten, vaterlandisch gesimme Manner, wie j. B. ber Berfaffer jener Reformation, wie eines Ulrich ben Sutten, aus politisch en Motiven fich gang bem Rath ber Doctor der fremden Rechte überlaffen und jene formliche Reception beschloffen und micht felten wurde gegen ben größten Widerwillen des Wolkes durch Elbbelde und blutige Gewaft in den einzelnen Landen die Reception burchgefest. Bu bie historische Schule aber ist con sequent, wie für die naturphilosophisch Freiheit nur im Gebanken, und alles Wirkliche auch nothwendig und ber munftig, fo wenig auch nach dem Dbigen die wurdige Gefinnung ber Uthin der Theorie völlig consequente Durchführung in andern Punkten gestätten.

So groß sind unvermeidlich, im Praktischen wie im Historischen, selbs bei den größten Meistern, die Folgen eines Misgriffs in der Auffassung de Freiheic! 69)

Ganz in derselben Berwechselung einer zwar bedingten und beschränkten, aber wirklichen, person lichen, grundvertragsmäßig anerkaumen Freischeit mit einer bloßen Glied schaft an einem freien Ganzen, läst über gens Rousseau die Freiheit in der Mitgliedschaft am souveranen Bellieber untergehen, an dessen völlig unbeschränkte Souveranetät und Stimp

mas und Trivition.

<sup>68)</sup> Ueber ben Beruf, S. 37.
69) Mit Freuden bemerke ich jest zum Schlusse dieser Aussührung, bei später in der Einleitung zu seinem Commentar der Pandekten ber ber tühmte Urheber der historischen Theorie sich selbst von dersetben lossagte; seine aber blieben in seinem tresslichen Werk und wohl auch in seiner Ministerpressigar manche Folgen der falschen Theorie. Die Hugo'sche Theorie ist vollendijest beinahe verschollen, wie es bald auch die Hegel'sche in praktischer Bezlehms sein wird.

menmehrheitsgewalt Alle (weder natürlich, noch sittlich, noch christlich) ihren eigenen Willen, ihr ganzes Sein völlig peräußern sollen. Dieser souverane Bolkskörper, mit seiner einheitlichen, untheilbaren, unveräußerlichen Souweranetat, ist gegen sich selbst und seine Glieder ebenso wenig verpflichtet und beschränkt "als der Kopf gegen den Fuß", ja nicht einmal an den Socialeonstract selber gebunden. Dabei tröstet selbst der freiheitsschwärmerische Roufsgeneigt wäre, "seine edelsten Ansprüche selbst aufzugeben", damit, daß er seneigt wäre, "seine edelsten Ansprüche selbst aufzugeben", damit, daß er sie der Unveräußerlichkeit der Souveränetät ein Glied der freien, souverämen Bolksgemeinde sei (so lange es der Stimmenmehrheit nicht beliebt, ihn durch einen sche in bar allgemeinen Beschluß zu vernichten), daß der absolute Zwang dieser Stimmenmehrheit "Teden nur zwingt, frei zu sein" und am Joche der allgemeinen Glückseligkeit Theil zu nehmen 70), worauf denn Robe spierre und seine Genossen so vortrefflich die Freiheit durch Despotismus zu gründen wußten!

7) Fortsetung. C) Die theologische, Kantische, peobinifche und Sugo'fde Bernichtung der Freiheit und ber Beiligkeit freier sittlicher Rechtsordnung burch bie Ber= getennung ihrer Bebingungen und Schranken. Auf den eben= falls grundverderblichen Wahn einer schrankenlosen Freiheit grundeten von ieher viele schmarmerische, erfahrungslose, rein philosophische, jacobinische Theoretiker und auch Moraltheologen, welche gefesselt von ihrem Handwerks: gesichtspunkte, sowie die Mediciner die innere Freiheit, so ihrerseits über das Innere bas Meußere vergeffen, entweder ihre Gleichgultigkeit gegen die Ber= saffung oder ihre unpraktischen Gintagetheorieen und Berfaffungen, ihre un= Begrangten Reformatione und Revolutioneplane, ihre Staateorbnungen, benen alle feften, irdischen Trager, alle naturgefeglichen, historischen Grundlagen, -rafte technischen Formen zu heilfamer, dauernder Berwirklichung fehlten. Go mentstanden g. B. jene Berfassungsartikel der feligen Jacobinerconstitutionen: "Alle Menfchen werden geboren und bleiben gleich an Rech= Bren!" Rinder alfo mit Eltern, Frauen mit Mannern u. f. m.; oder ber, baß 350, Mile, die 21 Jahre alt und Franzosen seien, gleiche demokratische Mit= regierungsrechte haben follten." Es entstand das kindische Allesneumachen min Staat und Rirche, von den Wochentagen an bis zum lieben Gott; gegen bie Widersprechenden aber "die Begrundung der Freiheit durch Despotismus" mit ihren wandernden Guillotinen; zulest aber, wegen bes schrecklichen Dis= werstands und Misbrauchs der Freiheit, die Furcht vor ihr felbst und die Mucht der geangsteten Menge in schrankenlosen Napoleonismus, denn stets arbeiten bei irgend beweglichen Bolfern jene feindlichen Bruder: Jacobinis= mus und Despotismus, Fanatismus und Stabilismus, sich in die Bande. So entstand auch bei une Deutschen zuerst jener illuminatische, bann ber teutonische Staats- und Tempelbau, und beide Mal die despotische Reaction.

Derfelbe Grundfehler der Auffassung der Freiheit liegt namentlich auch ber Sug o'schen Rechtstheorie zu Grunde, welche an fie und an eine einseitige

<sup>70)</sup> Contrat Soc. I, 6. 7. 8. 9. II, 3. 4. 7.

unpraftifche Rantifche Ubftraction von ber absoluten Allgemeinheit bes vernunftrechtlichen Buftanbes bie Anpreifung einer Bernichtung ber berfcie benen in dividuellen Staaten und Staate: und Lebensformen burch einen gemeinschaftlichen Universalftaat fowie ber individuellen Familiemortbaltniffe und bes Privateigenthums anenupft, welche ausbrudlich felbit bie lebte a u Bere inbivibuelle Geftaltung und Grundform boberer Denfchbelt und Freiheit, ben menfchlichen Rorper, bas Recht auf ibn und bie gange aubere Freiheit, in ihrer Rechtfertigung ber bentbar unbefchrantteften Regierung, ig "ber von biefer etwa unter ben Burgern im Großen einguführenden Die "vatiflaverei" ale unnothig gur mahren Freiheit und Gittlichfeit, gu fittlicher Belt- und Staatsordnung erflart, "da ja bem Menfchen die allein zur Sitt-"lichfeit nothige innere Freiheit ber Gefinnung und die fittliche Burbe nicht "gefrantt merben tonne und Die Forberung ber auferen Freiheit fur bie Sie "lichfeit alfo blos auf grober Berwechfelung ber moralifchen und juriftige "Freiheit beruhe", welche Theorie endlich, fo lange biefe Schwarmerer b peremtorifchen Bernunftrechts im Universatitaat nicht verwirflicht wie nun fur unfern bloe proviforifchen (ober rechtlofen) Buftanb gang aber lich wie andere Schwarmer bei Richterfullung ihrer 3beale, auf alles fel Bernunftrecht gang verzichtet und überhaupt gum Enbrefultat bet hatb fdie merifchen, halb feptiichen und alt fophiftifchen Theorie gelangt, bag Alles, alle und jebe außere Rechtseinrichtung im Grunde genommen fo giemitch eine lei, bag nach Danglo & Alles gut fei, wenn nur (wogu auch fonft noch bie Suriften, eine positive Jurisprudeng, und bie Runft, "Alles angugteifen und Alles ju vertheibigen"?) irgend Etwas gefehlich beffimmt iff 14)

auch fich nicht moralifd verberben und beffern!

Man fann aber nach bem Digen ben motalischen von bern frenktien. Menichen, sein in boppelter Shiftlich individualies, selbsightlich gene boppelter Mitgliebflach im gehören dangen, in ber Mitgliebflach ein gehören dangen, in ber Mitgliebflach gang von einander losgeriffen beharbein, auf bas Similisse und Allgannton nicht einwirten, ohne zugleich auch auf bas intellectuelle und befondere Andere vernissen mit einwirten, ohne zugleich auch auf bas intellectuelle und befondere Andere werinfenen mittelbar mitzuwirten. Nur die innige Leebindung breier

<sup>71)</sup> Sugo Naturr. Borr. S. XIV. u. §, 72. 80. 115. 118. 181 188. ff. S. auch britte Ausg. §. 150. 72), Lest. G. S. 260. ff. S. 515. ff.

<sup>73)</sup> ueber Berbrechen und Strafen, Ibi. H. G. 9. ff.

schiebenen Seiten und Raturen, welche bie innigften Bande mit einanderverknüpfen, macht den Denschen. Roch tein menschliches Auge hat die Art dieser Berbindung oder ihre Granzen burchschaut. Sie find und bleiben das Rathsel der Schöpfung; wer fie trennen will, macht den Menschen, statt zum Gotte, zum nichtigen Schatten oder zum fklavischen Thiere. Reine Idee, welche bei jener ewigen Bechselwirkung des Ideellen und Reellen sich nicht außerlich zu verwirklichen ftrebte. Rein Begriff, welcher nicht korperlicher, außerlich bedingter Organe bedürfte. Es wurde, fagt einmal fehr richtig Teu erbach 74), "der Mensch, da er fich nur in so fern kennt, als Data in "feinem Bewuftsein gegeben find, von welchen er zurudichließen kann, fich "ohne Handlungen ein ewiges Rathfel bleiben." Aber er wird ebenso sich als freies, ju freier Entwickelung und Ausbildung, ju freiem fittlichem Birten fähiges und kräftig strebendes Wesen, er wird seine höhere Würde und die sitt= lichen begeisternden Antriebe, sie heilig zu halten, nur in fo fern und in dem Waße kennen lernen, als er mit Freiheit handeln konnte und seine Wenschen=. wurde geachtet fieht; als Maschine fremden Willens nur, insofern er als folde stets handeln mußte oder sich behandelt sieht. 200 follte ein freies Wollen, ein lebendiges Bewußtsein der Freiheit Dem kommen und bleiben, in Dem fich immer vollkommener entwickeln und ausbilden, der nie feine Abfichten ausführen, nie frei handeln, Beilfames und Gutes wirken und gestals ten konnte? ...

steiheit hangt also nicht blos für ihre außere, sondern für ihre innere Ersscheinung im irdischen Menschen, für ihre Eristenz in ihm, vom sinnlichen Leben, von Gesundheit, Erziehung u. s. w. mehr oder minder ab. Die insnere absolute Freiheit, wie sie auch an und für sich unbedingt und gradlos ist, wird für ihre Erscheinung in dem Menschen, wird als moral ische (das menschliche Begehren bestimmende und beherrschende) Freiheit, beschränkt durch seine übrigen Eigenschaften und durch alle außeren Bedingungen und Werhaltnisse, in welchen sie erscheinen und wirken soll, mird selbst eine Eigenschaft und hat Grade wie jedes andere Vermögen; und diese Grade bestehen gerade in der größeren oder geringeren Hervorbildung und Erscheinung der abssoluten Freiheit, vermöge jener übrigen Eigenschaften und Verhältnisse.

Diese anderen Eigenschaften und Verhaltnisse des Menschen aber, welche die Erscheinung und Große der Freiheit in ihm bedingen, sind unmittelbaren außeren Einstüssen, es ist somit auch der freie Mensch mittelbarer Einwirkung, nicht eigentlich auf seine Freiheit an sich, wohl aber auf Möglichkeit und Große ihrer Erscheinung in ihm, auf ihre Eristenz also menigstens für das irdische Leben, ausgeseht. Ueber jene anderen Eigenschaften, sinnlichen und außerlichen Bedingungen muß der Mensch eine bestimmte sichere Herrschaft haben, wenn er seine größtmögliche innere Freiheit der Gesinnungen und Bestrebungen gewinnen, behaupten, zu immer größerer Herrschaft in sich und über die Außenwelt ausbilden will. Mit Aeußerem und Sinnlichem muß er Aeußeres und Sinnliches durch Freiheit ordnen und leiten und immermehr die Schranken seiner Freiheit zurücktreiben. Er soll sich üben und bilden, eben

<sup>74)</sup> Revifion, Thi. II. S. 363.

Suppl. j. Staatsler. III.

weil in ihm nicht, wie in Gott, unbedingte und unbegränzte Freiheit, nicht Erkennen, Wolken und Vermögen, nicht Vermögen und Sein Eins, oder kein Hinderniß des Uebergangs des Einen in das Andere, sondern nur ein Streben zu immer größerer Annäherung an das Göttliche ist. Aber Vildung, die nur durch freie eigene Regsamkeit möglich ist, von Außen zwar veranlaßt, aber nicht gegeben werden kann, ist am Ende um so mehr, je weniger ein Mensch eine eigene unverletzliche Sphäre äußerer Freiheit hat und je mehr ur durch seine ganze Lage körperlich und geistig zum Sinnlichen und Gemeinen

herunter gestimmt und gebruckt wirb.

Go kann also der Mensch, fo lange er Mensch ift, an seiner moralischen Natur allerdings mittelbar angegriffen, die moralische Freiheit und Gefin nung ihm geraubt, geschmalert, er felbft verschlechtert werben, ebenso wir seine Freiheit gefordert werden, er mittelbar moralisch gebeffert ober zur Gelbst besserung veranlaßt und frei gemacht werden fann durch Erziehung und Ber: ziehung, durch Lehre, Beispiel, durch gute und schlochte Berhaltniffe, gute ober schlechte Berfassungen. Er kann es, wenn es auch in bem einzelnen Falle mit einzelnen Mitteln, wenn es überhaupt vielleicht bei Dem, der bereits in gunftiger Lage zu ausgezeichnet hoher, felbstständiger, zu vollendeter Bildung und Freiheit gelangt mare, nicht geschehen konnte, und wenn auch bei unfere mangelhaften Ertenntniß niemals ber Grad ber einzelnen Ginwirkung mit Bestimmtheit angegeben werden tann. Wo mare ein gesittetes Bott, bas jener mittelbaren Einwirkung auf größere ober geringere Freiheit, Tugenb und Lasterhaftigkeit der Menschen gezweifelt, das nicht, wie die mahre praktifde Philosophie der Romer nach bem erften Panbektenfragmente, wie unfere Came nischen und germanischen Gefege, durch gute Unwendung jener Mittel, über haupt burch gute firchliche und politische Ginrichtungen und Berfaffungen ble Menschen gut (bonos) zu machen gestrebt hatte?

Der Barbar, ber Kinder zu wilden Thieren fchickt ober auch Erwachsem zu Wahnwißigen fperrt, so daß sie zulest, wie die Erfahrung lehrt; iham gleich wurden, verlett ihnen boch wohl ihre Freiheit ber Gefinnung, fchande Der Defpot, der gange Generationen und Billen ihre moralische Würde. für seine Zwecke misbraucht, sie zu Heloten macht und als Golche, wie die Spartaner ober wie nach Tacitus Tiber, sie absichtlich erniedrigt, ver weichlicht und sittlich verdirbt, um ihnen, ben Rindern fcon mit ber erften Erziehung, die ftlavifche Gefinnung und Furcht zur willigen Dulbung jegliche Schmach zu geben, der ihnen fo jede gefahrliche Ehr- und Freiheitsliebe gugleich mit der Möglichkeit wurdiger Bildung und Entwidelung gur Erlangung und Behauptung innerer Freiheit schmalert ober vernichtet, thut besgleichen. Und ebenfo thut es eine Rechtslehre, welche, wenn auch ohne gerade Diefet ju wollen, bem Defpotismus bei ber immer machen Berrichfucht und Gigenfucht ber Menschen mehr als man glaubt in die Bande arbeitet burch fophistische, alsbalb von hunderten nachgesprochene und zur Beschönigung eigene Willeur ober Kriecherei benutte Rechtfertigungen jedes hochsten, vollende also jedes geringeren Unrechts; eine Rechtslehre, welche, statt, wie die der ehrwürdigen Juristen Roms, nach Kräften jeden alten und neuen Damm gegen die Willfur unerschutterlich zu vertheidigen und zu verfiarten und jeden

bespotischen Grundsatz mit Schande zu brandmarken, damit wenigstens nach ber Forderung des großen Romers: ex posteritate et infamia metus sit, vielsmehr; so viel and ihr ist, alle Damme-niederreißt und die sittliche Achtung gegen die rechtliche Freiheit, gegen Recht und Rechtswissenschaft untergrabt 76).

Bahrheit der nothwendigen Verbindung und Wechselwirkung der außeren und inneren Freiheit noch des Beweises bedürfte? Schon der durch Erfahrung bewährte gesunde Menschenverstand legt in dem einzigen Worte: Sklavens gesin nung, wodurch man zu allen Zeiten und bei allen gesitteten Nationen alles Niedrige und Schlechte, alles Feige und Feile bezeichnete, das richtige Urtheil nieder, das Raub der außeren Freiheit zugleich der der inneren ist, so wie fast jedes Blatt der Geschichte unzweideutiger als jede andere die Wahr=

<sup>31210 75)</sup> Dieses thut die Qugo'sche leiber, auch noch außer ihrer Sklavereis Bertheidigung, burch besondere Angriffe gegen Alles, was bieber in civilisirten driftlichen Boltern und Berfaffungen beilig und unantafibar gehalten murbe, wie 2. durch die gegen die driftlichen, monogamischen Geschlechts = und Cheverhaltniffe und gegen das schon als schadliche Theilung der Regierungsgewalt (!) verworfene Privateigenthum, ober burch ausbrückliche Rechtfertigungen ber Tor= tur, ber Cabinetsjuftig, der Machtspruche und der Rudwirtung ber Gefete, Alles sowohl in Criminal = als Civilsachen; ferner burch Rechtfertigung willkur= licher Besteurung durch einseitige Regierungsbefehle, sowie ber Bernichtung wohl= erwordener Rechte ohne Entschädigung, der Vernichtung der Seibstständigkeit der Dieche und ber tirchlichen und wiffenschaftlichen Lehr = und der Preffreiheit, wie ben Auswanderungs Freiheit, ber Bernichtung jedes benkbaren, namentlich alles pentragsmäßigen Berfassungsrechts der Burger und der regierten Nation gegen bie irgendwie zur Gewalt gekommene Regierung, welche nach dieser Lehre ,, allein noch freien Entschluß" behalt, welche an keinerlei objective Rechtsnorm, fondern lediglich an ihre subjectiven moralischen und Rühlichkeitsmeinungen ge= bunden und in allen Beschluffen als vernünftig handelnd anzusehen ift. Ent= gegenstehende Lehre aber, wie g. B. bie von ber burchaus alterthumlichen, chriftlichen und kanonischen und germanischen Bertragsmäßigkeit rechtlicher Staats= verhaltniffe, oder von dem Steuerbewilligungerecht, betrachtet diese Theorie, auch bier wieberum febr unhiftorisch, ale blos von neueren englischen Ansichten entlehnt und bezeichnet sogar ihre Vertheibiger gar nicht undeutlich ale Staatsverbrecher. Indem fo biefe Theorie alle Scheuflichkeiten bes Defpotismus, die man sonft nur in verschiedenen bespotischen Staaten und Theorieen gerftreut findet, und zwar ohne eines ber bort gewöhnlichen Gegengewichte, auf einen haufen vereinigt, ja mit neuen vermehrt (benn von jener, vielleicht für ein Kannibalisches Recht zu roben Ginführung der Stlaverei unter den Burgern findet fich in allen hug o'fchen Citaten von Siob bis auf Rant Richts), inbem fie fur dieselbe nicht blod, wie andere Unwalte ber Knechtschaft, paffiven Behorsam fordert, sondern sie selbst als vernunft = und rechtgemaß beduciren, und unter sittlich freien Menschen als aussuhrbar barftellen will, muß sie zulest auch noch zur Schlichtung möglichen Widerspruchs sittlicher und religiöser Grund= fase mit den Befehlen weltlicher Macht den letten Grundsat des Christen= thums: "Gott mehr als ben Menschen zu gehorchen", und die Freiheit des Ur= theils aufgeben in der Aufforderung, "baß die Unterthanen Alles, mas die Regierung ihnen besiehlt (also auch Gogendienst, Batermord u. f. m.), auch in ihrem Gewissen für moralisch, was sie ihnen verbietet, auch als moralisch nicht geboten ansehen sollen". (Sugo Naturr. §. 12. §. 80 ff. §. 93. 107. 139. 210. 379—4. Magaz. IV. S. 114.)

heit lehrt, daß gesetliche Freiheit stets das wahre Palladium eblerer Humanität und der Sittlichkeit fo wie reicher, vielseitiger und felbstftandiger menschlicher Entwickelung und Bildung war, daß dagegen Sklaven im Meußeren immer mehr auch in der Gesinnung Sklaven wurden, immer mehr zu feiler Riedrigkeit und Erbarmlichkeit sanken.

Schon die Salfte der Tugend entruckt Zeus waltende Borficht Einem sterblichen Mann, wenn der Knechtschaft Tag ihn ereilet.

So sang schon Homer, der, so wie Aristoteles, welcher ben Stlaven fogar aller Tugend unfähig erklart, beffer als hugo die Wirkungen ber Staverei wurdigen konnte.

Wollte man dem Allen entgegensegen, des Menschen Freiheit konne boch nur für die Erscheinung in ihm geschmalert, seine Gefinnungen und Danblungen nur für diese Welt bestimmt werden, so mußte man zeigen, baß bie Eriftenz in diefer Welt dem Menschen vollig umfonft verliehen, teine Renlität, keinen höheren Zweck und Werth habe, was mit aller Religion, aller gesunden Philosophie und Moral streitet, wobei alle irbische Moralität und alle sittliche und rechtliche Lebensordnung und Einrichtung, alle Berfaffung, Regierung und Gesetgebung und auch alle Rechtstheorie, Bedeutung und

Beiligkeit, alle Bestrebung fur fie den vernunftigen Grund verlore.

Man mußte ferner eine Vollmacht zeigen, zugleich mit ber moralifchen Wurde auch die irdische Gluckseligkeit der Menschen, in den Staud zu ereten. Beide bestehen für edle Menschen und Nationen in unzertrennlicher Berbin-Sie bestehen nur bei freier Regsamkeit, bei selbsthatiger, eigener Bildung und Arbeit, in freier Erfullung des eigenen Gefetes, in freiem Streben gur Unnaherung an gottliche Bollfommenheit im Ertennen und Sein, wie im Thun und Wirken und Bilben. Und alle gefitteten Bolfer haben immer Tugend und Glud ber Verfaffungen barnach gemeffen, inwieweit fie zugleich mit der Kraft ihres Bestands jene Freiheit und burch fie Erweiterung der inneren Freiheit und moralische Veredlung begründeten und schützten; tie Tugend und Liebe der Menschen gegen Menschen aber Darnach, wieweit sie einander mit bruderlicher, sittlicher Liebe und Achtung zugleich die felbftftandige Burbe und Freiheit zugestanden und ihrer und der freien, hoheren Ausbildung und Entwickelung förderlich waren.

Gegen dieses Alles erscheinen mir benn auch hier Dugo's Eroftungen nur "als die Arzenei der Worte für die kranke Lehre" 76), indem ich es 3. B. nicht mit ihm für das schwerste Problem halte, ob (wahre) Aufklarung und Bildung zum Glud der Menschen beitrage, weil man fonft versucht mare; in letter Poteng bas Thier und ben Stein als die Gludlichsten zu beneiben. Much damit mochten die Menschen sich schwerlich für die geraubte Freiheit troften, daß, wie Sugo fagt, "sie oft froh fein follten, wenn der freie Entschluß "ihnen abgenommen werde, weil entschiedene Zweckgemaßheit und Zweckwidrig-

"teit selten sei, und der Mensch nicht wiffe, was ihm gut fei."

Allah mag Das wissen, aber kein schwacher, menschlicher Herrscher, von bem kein Freier bes Glaubens fein wird: ille sapit solus, reliqui voli-

<sup>76)</sup> Eurip. Phonit. 485.

tant velut umbra. Alles Gluck der Menschen besteht ebenso in ihrer Ueberszeugung, ist ebenso subjectiv als die Tugend. Auch der goldene Kasig wird nie für den Verlust des höchsten irdischen Gutes, für den der Freiheit, entsschädigen.

Rlar ift es endlich von felbst, daß auf folder Grundlage nicht einmal eine irgend feste Rechtsordnung erbaut werden kann. Warum auch sollten ver= nunftige, freiheitsbedurftige und freiheitsfahige Menschen fich burch eine folche, ihre Freiheit vernichtende Gewalt ihr Glud wie ihre moralische Eristenz und Burde, ihre Bestimmung für diese Erde rauben laffen ? Warum follten fie eine folche Gewalt, welche sie physisch und psychisch elender machte, als Menschen je im Naturstande gewesen, die ihnen ihre Menschenwurde und die Erfüllung ihrer Pflichten zerstort, nicht ebenso gut wie jede feindliche Naturgewalt zurucktreiben? Durch unwurdigen Disbrauch bes praktischen Postulats, bag bie Bewalt, d. h. nach der Schrift felbst, die rechtmäßige, den Unterthanen wohl = thatige und fie fcugende 77), von Gott tomme, wird man bas Unfitt= liche, Rechtswidrige und Verberbliche nicht retten. Die Volker find langft gewohnt, bei mancher Gewalt, ftatt von Gottes Gnaben, von Gottes Un= anaben ju lefen, und "auch bie Deft tommt von Gott", fagt Rouf= feau, "und boch follen die Denschen fich davon zu befreien ftreben"; Sume aber, ber mahrlich nicht freiheitsschwarmerische, er, von bem Sugo manche Stepticismen erborgt, fagt: "Nur bie schrecklichste Berblendung des gefun= ben Menschenfinnes konnte verleiten, Die zu verdammen, welche gegen einen Dionne, ober Rero, oder Philipp II. die Baffen ergriffen." giebt bann auch Sugo selbst schon alles Recht ber Regierung ebenso vollig preis wie bas ber Burger, ba nach ihm jebe bentbare factische Erlangung der Ges walt ber vollig legitime genugende Rechtsgrund, und namentlich auch bei hoch= perratherischen Unternehmungen jeder Ausgang ein Gottesurtheil, die bestegte Regierung aber ber Fehlerhaftigteit überwiesen und ber flegende Sochverrather bon Gott ift!

Den starksten menschlichen Grundtrieben, den ersten und wesentlichsten Forderungen menschlicher Bestimmung, Sittlichkeit und Glückeligkeit wis dersprechend, von aller gesunden Philosophie wie von der Geschichte verlassen, sich selbst jede Grundlage sittlicher und vernünftiger Nothwendigkeit und Haltbarkeit zerstörend, fällt also jede auf solche verkehrte Grundansicht von der Freiheit erbaute Rechtstheorie völlig nichtig in sich selbst zusammen 78).

III. Die Geschichte, der historische Bestandtheil der Rechts: und Staatslehre. Aufgabe, Behandlung und Periodisirung der Geschichte, namentlich auch der Rechtsgeschichte, ge= schichtliche Grundelemente, Entwickelungsstufen und gegen: wärtiger Standpunkt unserer Cultur.

1) Ueber die Sauptabwege bei Auffassung und Behand = lung ber Geschichte. Auf bem Boden ber Natur entwickelt fich aus ben

<sup>77)</sup> Romer XIII, B. 3 u. 4. und Michaelis bazu. 78) Dieser im Wesentlichen schon in ben Letten Gründen, S. 54. ff. enthaltenen Ausführung stimmt auch 3 acharia a.a.D. B. I, S. 36 ff. bei.

in fie gepflanzten höheren Lebenskeimen allmalig bas freie Leben; auch nach bem Ernachen leiner Freiheit in fortbauernber Beebindung und Wechfelmirteung mit einen natürlichen Archigerun und höllen. Diefes fo fich entwickleinden, so bedingten und beschrachten, aber selbst wieder die Natur beberrschenen freien Wenschmieben treue, lebendige Erneuerung burch die Nachbildung im Wort in bie Reich ich te.

Auch in ber Geschichtsbehandlung, vorzüglich ber mebernen, in toether einest neuen Lucian Satyre reichtichen Stoff finden duffte, entstehen gentbe burch biefeben Einseitigkeiten wie bei ben Parturvifffenschen und zugleich

burch bie falfchen Unfichten von ber Freiheit bie Sauptabwege.

Die erfte Sauptpartei, bie ber unwiffenschaftlichen, unfanftterf ichen, gefehlofen, rein empiriftifchen Buchftabenmanner, Die Bufammen trager und Ruslichfeitebiener, fprechen unbebenflich allein bem Leben und ber Entwidelung ber Boller und Staaten und ihrer Gefchichte alle, boch fort namentlich auch bem freien Leben bes einzelnen Menfchen, nicht fehlenbe Ge febmaffigfeit ab, verleugnen ebenfo alle bobere Bebeutung und innere Berbinbung ber einzelnen geschichtlichen Erscheinungen vermittelft gemeinschaft licher Grundibeen und Grunbfage, und tennen naturlich auch feinen hoberen felbftftanbigen Berth ber Gefchichte. Dem Bufalle fich in bie Arme merfen haufen biefe Chaosmanner, die oft fogar ausbrudlich bas Gefchichtliche als "das Bufallige" bezeichnen , ein buntes Allerlei , ein Aggregat einzelner ante ver Thatfachen, und angeblich treue Copieen ihrer Meuferlichfeiten gufammen nber fammeln aus bem gangen gefchichtlichen Leben einzelne beliebige Kragmente auf; in Musmahl, Auffaffung und Darftellung entweder burch gar fein Dein eip geleitet, ober burch bloe dufere fubjective 3mede und dugere tobte Begriffe , wie s. B. bie bes Reuen , bes Unterhaltenben , bes Duglichen ; welches Pentere bei ber gemobnlichen Erniedrigung ber Gefchichte zu allerlei Silfemiffen. ichaften . 2. B. fur bie Theologie . bas Recht u. f. w. , an ber Spise fteht,

Der ehrwurdige Rame treuer und mahrer Gefchichte gebuhrt naturtie foldem Materialbanbel nimmermebr, obaleich ber Treue biefe Bufam mentrager fich oft vorzugeweife beruhmen. Schon ber Stoff ihrer Ge fcbichte bangt lediglich vom Bufall, von Gubiectivitat und Billfur ab. auch vollende Sinn und Geftalt biefes Stoffe. Bon ben Dillionen hiftorifd Erfcheinungen, von jebem Bort und jeber Bewegung bes Rurften bis zu ben feines letten Unterthans berab, tann auch bie ausführlichfte Gefchichte ten Taufendtheil aufnehmen. Diemand tann auch bas auszumahlende Taufenb theil auffaffen, verfteben und barftellen, ohne ben nebeneinander ftebenben außeren Ericheinungen, bewußt ober unbewußt, inneren Bufammenbang, innere Motive bes Sanbelnben, Ginn und Charafter beigulegen. Schon bei blogen Raturericheinungen forbert ber menichliche Beift nothwendig gur Scheibung bee Befens vom Schein, bee Milgemeinen vom Befonberen, bes Eigenen vom Kremben, Auffaffung nach allgemeinen Begriffen und Principien, nach hoheren und nieberen Gattungemertmalen u. f. m. Gelbft ohne richtige allgemeine Erkenntnig von ben urfachlichen Rraften, von Entftehung, Bilbung und Birtung, ober blos nach ber fluchtigen Erfcheinung in ber fcon im Momente bes Gebantens wieber entschwindenben Begenwart, werben wir

lein in Raum und Zeit sich entwickelndes Ding begreifen. Wer verstunde das Leben eines Rindes, ohne zu benfen an beffen Zeugung von menschlichen Eltern, Eltern eines bestimmten Menschenstammes u. s. w., an das Berhältniß seines natürlichen Wachsthums, des bisherigen wie des zukünftigen, zum großen Menschen, ohne welches es ja wie ein Wunderding und wie ein Zwerg erschei-Ebenso wenig auch laßt fich selbst nur die außere Gestalt orga= nen mußte? nischer Körper richtig auffassen und barftellen, ohne daß man die allgemeinen mathematischen und organischen Verhältnisse und Gesetze zu Grunde legt. Auch bas treueste blos außerliche Copiren der concreten Umriffe wird ohne sie, statt lebendiger, mahrer Gestalten, nur tobte Zerrbilder hervorbringen 79). Vollends nun freies, aber in feiner Erscheinung und Entwidelung naturgefestich bebingtes menschliches Sandeln, wie kann man es ohne Deutung seines all= gemeinen und befonderen grundgefetlichen Charaftere und Bufammenhange, seiner unmittelbar und außerlich gar nicht wahrnehmbaren Grundideen und Zwecke, wodurch es erft feine mahre Bedeutung erhalt, aus= mahlen und darstellen? Zaßt man nun nicht mit Bewußtsein geprufte, burch das innere Wesen des Gegenstandes und seiner Grundverhaltnisse bestimmte allgemeine Beguffe und Principien ins Auge: fo schiebt man unbewußt und prufungelos, ja sich und Andern allen sichern Prufstein und Maß= stab des ganzen Verfahrens entziehend, überall Subjectives und Fremdes unter und giebt es ohne Weiteres als das Objective und Wahre. In solcher Geschichte bienen die geschichtlichen Ereignisse, nicht minder als bei geschichtlichen Roman= schreibern, nur wie aufgegebene Endrelme, als bloke Einfassungen der verschie= benartigsten Phantasieen.

Wohl ist unverfälschte, concrete, objective Wahrheit oder Treue, wie Polybius sagt, das Lebenselement und heiligste Grundgeset aller Geschichte, bie nach Lucian jedes ihr Fremdartige ausstoßen soll, wie die Luströhre den fremden Körper. Aber, wer aus blinder Furcht vor allen allgemeinen Prinscipien und jedem Erforschen des allgemeinen Charakters und inneren Gehalts der außeren Ereignisse, statt nach dem richtigen Weg umzusehen, sich selbst täuschend und, wie der verfolgte Strauß, seinen Kopf ins Dunkel stedend, nur in der Principlosigkeit Heil sucht, der müßte consequent den Bauer für den classischen Botaniker oder Historiker halten, weil dieser beim Einsammeln von allerlei Wahrnehmungen des Pflanzen= und Menschenlebens am wenig= sten von allgemeinen botanischen und historischen Principien und dem inneren

Leben weiß und geirrt wirb.

Die andere Hauptpartei der Historiker, die der einseitig phis tosophischen, der teleologischen und pragmatischen Systematiker, vergist bei ihren von Außen in die Geschichte hineingetragenen Ideen oder Iwecken, zu deren Beweissührung oder Darstellung jene dienen soll, daß eben jene völlig treue Darstellung des ewig unberechenbaren, ewig neuen, freien und

<sup>79)</sup> Bortrefflich ift Diefes, namentlich auch burch Bergleichung altagnptisscher, mericanischer und griechischer Zeichnung und Kunst ausgeführt von B. hum boldt in der Abhandlung über die Aufgabe des Geschichtschreibers. Berl. Atab. 1820—21. S. 310.

individuellen Menschenlebens der wahre Mittelpunkt; hochstes Geset und Bieder Geschichte ist. Despotischen Expberern gleich lassen sie dieses individuelle Leben herabsinken dur blosen Rull in der allgemeinen Bahlenreihe fürnduß außere Endresultat. Sie zerstdren so den selbstständigen Charakter und Werth der Geschichte, gleichviel dann, ob sie ausgehen von Lessingschaften Idee gottlicher Erziehung des Menschengeschlechts, von Condorcet's und Kant's dürgerlicher Vervollkommung, von Fichte'scher und Schellingsssscher Philosophie und von ihrer Geschichte außer und vor der Geschichte zuseicht viel ob ihre letzte Periode hinsühre zur vollendeten Heiligung ober zum Zurücksgehen ins Absolute, oder, wie einst in des Benerabilis Bedaund seiner Genossen theotratisch religiösen Geschichten, zum jüngsten Gericht prodificendlich die Geschichte darstellen als antike Schickslastragodie, als Schiebl in glesches "ewiges Gedicht des Weltzeistes", oder als pragmatisches, mechanisches Uhrwerk.

Die pragmatische Geschichte aber gehört allerdings hierher, fofern fie nicht eine schon dem ersten Ubweg angehörende blofe Rüglichkeitslehre und wir namentlich auch die des Polybius (1. 1. II. 56. III. 31), eigentlich etwas ganz Underes als Geschichte, nehmlich eine praktische Politik, ober eine Moral in Beispielen sein soll, und sofern mehr badurch bezeichnet wird als die an fich richtige, felbst aber eben noch des hoheren, positiven Princips bedurftige For berung, daß die geschichtlichen Ereigniffe nicht lebiglich als zufällig, und ahne Rudficht auf ihre Urfachen hinzustellen feien. Sie gehort hierher, wenn fie fogar ichon ben Begriff der Geschichte bestimmt als: Seine gum 3med ber "Belehrung über unfern gegenwartigen Buftand unternommene Darftellung "bes Auseinanderentstehens der Dinge" 80): Biele nehmen bann Diefes fo ftreng, daß fie, wie Schiller, gerabezu forbern es follten riut folche historische Thatsachen aufgenommen werben, "welche mit ben heutigen "Berhaltniffen in erkennbarer urfachlicher Berbindung ftunden, ja welche einen "wesentlichen, unwidersprechlichen, leicht zu verfolgenden Ginfinf auf biefelben "hatten." Sierbei bleibt wenigstens einheitliches Princip; bas fur bie weniget ftrengen Pragmatiter zur Entscheidung, welche unter verschiedenen Reihen des Caufalzufammenhangs, und was etwa außet bemfelben, und wozu fie paus wählen sollen, wieder verloren geht.

Diese ganze Methode aber vergist, je folgerichtiger sie ist, um so incht die Freiheit Gottes und der Menschen, welche diesen Causalzusammenhang unterbrechen und ihn ihren freien Zwecken dienstbar machen kann. Sie kann beshalb und wegen mangelhafter Kenntnis des Causalzusammenhangs, wegen der Unmöglichkeit, alle verborgenen Ursachen, Motive, Wirkungen und Verschindungsglieder aufzuspuren, auch nicht einigermaßen befriedigend ihre Aufgabe ichen. Versuche man es doch einmal mit den Erscheinungen selbst bes

were the second

<sup>80)</sup> Bergi. z. B. außer Schlozer's Borbereitung zur Beltgeschichte auch Schiller's Abhandlung über die Universalgeschichte im 1. Theil seiner prossaischen Schriften, ferner Bachler, Propabeutik ber Geschichte. S. 3. Wilken, Handb. der beutschen Gesch., S. 8. Heinrich, Danbb. b. beutschen Reichsgesch. §. 1. u. s. p.

eigenen Lebens! 3 Und nun vollends bie bes Lebens ganger Nationen und ent= Schwundener Jahrtaufende! Belche emige Subjectivitäten und schwankende Bermuthungen muffen über alle jene Lucken ber Erkenntniß bie truglichen Bruden bauen ! Dabei murdigt biefe Geschichte bas lebendige freie Leben und Schidfal ber Bolter und Menschen mit feinen hoheren Ideen und lebendigen freien Individualitaten herab gur tobten automatischen Glieberpuppe, beren verbindende Drahtfaben fie aufspuren und gewöhnlich im fleinlichsten Getriebe menschlicher Eigensucht und Leibenschaft aufweisen will! Von ihrem Tobtengerippe ift Fleisch und Leben abgefallen. Alle freien Ideen, alle herr= lichften, charakteristischen Buge des individuellen Bolks = und Menschenlebens, vollends des Lebens ausgestorbener Botter, von welchen aus feine Drahtfaben bis zu unsern heutigen, oft fo kleinlichen Berhaltniffen, bis zu den Stuhlen umfeter feligen Reichstags= und unferer heutigen Bundestagsgefandten, fich nachweisen laffen, ficher weit der größte Theil einer Berobot'ichen Geschichte finden in diefem Pragmatismus feine Stelle. Daher geben benn auch felbft von welthistorischen Personen oft wenige Blatter einfacher Unnalisten eine lebenbigere Ertenntnif als bie ausführlichften pragmatifchen Darftellungen, als z. B. von Rart bem Großen ein ganzer Band Beinrich'icher pragmatischer Geschichte. Einst fah ber große Raifer von einer Burg am Gestade ber Mordsee, wohin er in eiliger Verfolgung ber Normannen aufgebrochen war, in ernstes Schweigen versunten, ben Schiffen ber vor ihm entflohenen Berwufter nach. Da entrollte dem Muge bes faiferlichen helben eine Thrane, und auf bie besturgte Frage feiner Begleiter fagte er: Wenn biefe, fchon mahrend ich noch lebe, folches magen, was wird mein Bolt von ihnen bulben muffen, wenn ich bahin bin! Auch ohne ben Contraft mit dem "après moi le deluge" des machtigften Raifers unferer Zeiten, mit welchem ein Robe = bue Rarl ben Großen völlig gleichstellen wollte, wiegt ein solcher Bug Feld= schlachten auf. Aber wie fteht er im nachweisbaren Caufalzusammenhang mit unferen heutigen Berhaltniffen ? Much fucht ihr ihn bergeblich in unferen pragmatischen Geschichten \*1)!

2. Das wahre Wesen und die rechte Behand = lung ber Grichichte. Das schon oben im Begriffe der Geschichte ausgesprochene mahre Wesen derselben, ihr selbstständiger 3weck und Werth und die richtige Aufgabe ihrer Behandlung ist wenigstens von den Alten oft

genug angebeutet worben.

"Als Dienet der gottlichen Fürsehung", so sagt z. B. Diodor von Sicilien (l. 1.), "soll der Historiker die Menschen, die, obwohl durch Zeit, Drt und Verhältnisse getrennt, doch nur Eines Geschlechts sind, zu Einer Gessellschaft vereinigen. Er soll die Seele der Hörer ergreisen und sie über den Erdkreis hinführen, die Menschheit unsterblich machen und, indem er die Weltsgeschichte gleichsam wie zur Geschichte Einer Stadt vereinigt, die reichste, fruchtbarste Erfahrung begründen." Der römische Jurist Gajus sagt (L. 1. de O. J.): die Geschichte sei wesentlich, weil nur Das vollständig und bes

<sup>81)</sup> Siehe auch treffliche Worte über biefen verkehrten Pragmatismus in Arndt's Geift der Zeit. II. S. 348 ff.

greiflich fei, was aus allen feinen Theilen beftebe, ein befonbers wichtiger Theil bes Geins ber Dinge aber ihre Entftehung und gefchichtliche Entwidelung fei. Cicero aber fagt : "Richt miffen , was gefchah , ehe man geboren mar, beißt immer ein Rind fein, benn mas ift bas einzelne Menfchenleben, wenn es nicht burch die Gefchichte der Bergangenheit mit fruherem Menschenleben verwoben mirb 82)?"

Much über die Urt ber Darftellung und Behandlung fur biefen 3med mat bei den Ulten nur Gine Stimme, nehmlich bie, baf bie Geschichte poetifch. acht funftlerifd behandelt merden muffe ; nicht etwa bes Berobot, fonbern auch bes Thucpbibes Gefchichtswerte nennen fie baher auch, nennen g. B. Plutard, Lucian und Dionne von Salitarnaf unbebenflich Dos ficen 83) und fordern auch noch außerdem 84) bie endlich auch von allen Beffern unter ben Reuern ale nothwendig anerfannte innere bobere Ginbeit burch eine

gemeinschaftliche Grundibee.

Entichieden aber ift nun in jenen und verwandten Meußerungen bie rich tige Unertennung enthalten, bag bie Gefchichte mit felbfiffanbigem 3med und Berth unfer ganges Sein , unfer Ruhlen , Erfennen und Bollen, vom Brud ftud, vom einzelnen beidrantten Moment und Standpunkt gum Gangen, gum einheitlichen Leben des Bolfes und ber Menfchheit erweitern folle, bag fis uns, mit Mufhebung ber Schranten von Beit und Raum, mitleben Laffe in entfernten Beiten und Raumen. Ihr boberer, freierer Standpunte ber Betrachtung aber, ihre concentrirtere Bereinigung und Servorhebung bes Bebeutenberen, indem fie uns fichern vor bem Berfinten in die Gleichgultig feiten, Rleinlichkeiten und Beburfniffe, in bie Leibenfchaften und Blendunger bes Augenblide und bes Alltagelebens, wiegen fo bie unmittelbare Rabe auf und erheben gugleich bie Geschichte gur Burbe besonnener Beisheitslehre und hoheren Richteramte.

Diefe ihre Aufgabe aber erreicht bie Gefchichte nur in bem Dage, als fie

l. c. u. b. por. N.

<sup>82)</sup> Orat. 34. hierher gehbrige abniliche Aeußerungen find g. 28. auch bie von Lucian de conserib. hist. Op. ad. Bip. IV. p. 211, bag ber hiftorier, and the filter Philos, and ben Schaupta ber Begebruften verfeen, doer nach bit in us v. Pattl. Archaeol. IV. p. 2157, beg er mitten in die Riemberten bineinfabren miljer, [6], deg man filte nicht bies gier Alberten par bei beneuten beneut fo beffer fet, je naber es bem Gemalbe tomme und ben Ginbrud ber gege martigen handlung erzeuge". Die Bergangenheit por ber Bergeffenheit fcuam ift nach Perode is geren vort feiner Gefächte Brech, und Aburybibes (1. 22), sugleich in und mit ber conrecten Babreite bes difforifant, de ing Weruche liegende allgemeine Gestembligseit in Suge fallend, erobet, baß die Geschichte Deizenigen befriedige, die sowohl nach dem Ausertlaffigen der Bergamgenheit ftrebten als nach bem, was nach bem Lauf menichticher Dinge fich ein wieder auf ahnliche Beife ereignen tonne! Gie folle gang und nur veritati imago fein, forbert auch Bobin Method. etc. p. 45. von ber Gefchichte. 83) Dion. Halic, ep. ad Pomp. VI, 21. Lucian. I. c. p. 210. Plutarel

<sup>84)</sup> Bergl. Creuger, biftorifche Runft ber Briechen, G. 135 ff. 203 ff.

wirklich ihrem Begriffe gemaß A) des hoheren Menschenlebens B) wahrhaft lebenbige und treue Nachbilbung ober Erneue=

rung ift.

(A) Dem Gegenstande nach muß also die Geschichte vor Allem volls ftandig ins Auge faffen die 'obigen brei Elemente des hoheren Menschenlebens an sich und in ihrem rechten Verhaltniffe, und zwar sowohl in ihrer allgemein= ften grundgefetlichen wie in ihrer concreten historischen Geftalt, nehmlich

a) das allgemeinste gottliche Lebenselement, Schicksal, Weltregierung.

Borsehung;

b) die gangen außeren, naturgesetlichen, bie physikalischen, mechanischen, phoffologischen und pfochologischen Caufalverhaltniffe und außeren Ginrichtungen, foweit fie als Trager, Grundbedingungen und Schranten des freien Menschenlebens erfcheinen;

c) des hiftorifch barguftellenden individuetlen Menfchen, Bolts,

Wolfersofteme individuelles, freiheitliches Streben.

Diefes lettere ober bie menfchlichen Ibeen, bie freien Grundfage und Zwecke, ihre Erftrebung burch freies, aber mit Gott und Natur in gefestichem Verhaltniß und Wechfelwirken stehendes Menschenleben, und bie Beziehung ber Chatfachen auf biefe Ideen, theils als nus biefer Quelle hervorgegangen, theils als ihre Wertzeuge ober Bunbesgenoffen, theils als ihre Gegner in ihrem Rampfe far fiegreiche Berwirklichung, theils als gludliche ober ungludliche Erfolge, theils enblich als bloge Mittel ber Darftellung ber Ibeen und ihres Rampfes, Diefes muß für bie Menfchengeschichte, wie für bas freie Menschenleben felbit, bas unmittelbare Lebensprincip, ben hochsten und eigent= lichen Einheits = und Mittelpunkt bilden; weder alfo unmittelbar und jundchft bas allgemeine gottliche Leben und bie gottlichen Ideen, wie die philosophischen und religiosen historiker, noch das niedere und unfreie und der unfreie Causalzusammenhang, wie die strengen Pragma= titer wollen. Beides mare feine Geschichte des freien hoheren Menschen= lebens, und bas allgemeine gottliche giebt auch weder ficheren noch genügenden hiftorischen Stoff, um Grundprincip und Mittelpunkt mahrer Geschichte bil-Alle innerliche, alle beseelende, alle wahrhaft wissenschaft= ben zu können. liche ober funftlerische Einheit aber kann burchaus nur von Ibeen ausgehen, b. h. von leben bigen Bor= und Abbilbern des Ueberfinnlichen, Unenb= lichen, turz bes er ft en Lebensbestandtheils, nie von todten Begriffen, b.h. bloßen Vorstellungen und Abstractionen, vom Meußerlichen und Endlichen und feinen Formen, wie g. B. den Begriffen des Neuen, bes Ruglichen, des Auseinanderentstehens der Dinge.

B) In Beziehung auf die Auffassung und Darftel= lung bebarf nach dem Dbigen der Historiker gerade fo wie der bildende Runftler für Studium und Darftellung jeder besondern Aufgabe der Erkennt= nif ber allgemeinsten Grundformen, Grundverhaltniffe und Grundgesete, und insbesondere auch der allgemeinen inneren freien Kräfte und Ibeen bes Menschen, beren Erforschung und Darftellung vorzugeweise ben

Siftorifer vom Raturforfcher und Raturbefchreiber unterfcheis bet. Aber er foll felbst diese allgemeine Erfenntnig nicht, wie ber Phi: losoph, junachst von idealem, subjectivem Standpunkt und Princip aus pormarts zum Meußeren und Besonderen Schreitend, aus feinem inneren Beife und der allgemeinen Idee entwickeln und fo bei dem Lefer hervorrufen. Er foll vielmehr gunachst und porzugsweife vom realen, empirischen Standpunkt aus an der Britt des Meußeren und Besonderen rudwarts gebend, bas Innen und Bohere zu finden, es fo in fich und dem Lefer hervorzurufen fuchen. Bih rend in der Philosophie das Innere, die Idee der Bater und Das Meußere, Die Mutter ift, foll bei hiftorischer Bildung umgekehrt bas außere, objective Leben als der zeugende Bater bei dem Inneren, bei der Idee, als der empfangen ben Mutter einkehren und so sich mit ihr vermahlen zur Erzeugung und Ge ftaltung des lebendigen Lebens, welches felbst freilich überall nur in der rechten felbstständigen Uffimilation und Vereinigung jenes Allgemeinen, Inneren und bes Aeußeren, Besonderen, bestehen kunn. Es soll ferner bei Auffaffung und Darftellung feines individuellen Gegenstandes der Siftoriter, noch ftrenger all felbft der blofe Portratmaler, ftets und überall unter dem Gefet nicht blot moglich er ober poetisch er und idealifirter, fondern der concreten erweisbaren Bahrheit 85) ftebend, felbft, das Allgemeine in der treueften Ge forschung des individuellen Lebens lebendig ausbilden und es so barftellen Und hierburch untericheibet fich ber Diftoriter von bem Dichtet und dem Runftler im engeren Ginne. Er folliaber endlich auch alles Allgemeine, Innere darftellen nicht zunach ft. durch und für den blobm Begriff und nicht (wie es freilich ber pragmatische, bibattische Dolphius für seine demonstrirende Geschichte (arodeinring) confequent fordert) buid Reflexion und Urtheil von feinem subjectiven Standpunkte aus, fondem burt bas Befondere, Dijective, Meußere, burch das Leben und für das Liben, sun ach ft fur die lebendige Anschanung und Empfindung ge wodurch fich bie Siftorie als Poefie und Runft im weiteren Sinne von bloger Begriffswiffenschaft unterscheidet. Er foll barftellen durch die (von den Alten stets vermittelft der eigenen Reden der Sandelnden unterftutte) Schopferische Erneuerung bes concreten Lebens felbft und bes or ganischen (dramatischen) Ineinandergreifens seiner Kräfte und Erscheinungen Diefes aber ift freilich nicht möglich ohne grundliche Erkenntnif bes Allgemi nen und des Befonderen aller Lebenselemente und der inneren Berbindung des Geschehenen, und es muß allerdings auch der Geschichte Begriffemiffen schaft mittelbar zu Grunde liegen, in ihr enthalten sein und aus ihr ha vorgeben 86). her Sumentrighter interfeber var ich i Mobertstid in Gie i

Denselben selbstständigen Werth nun, welchen hoheres Menschenleben und Erweiterung desselben, welchen insbesondere einzelne Hauptseiten und

85) In diesem Sinne sagt auch Aristoteles Poet. 9., die Geschichte geht aufs Concrete, die Poesie aufs Allgemeine, und sei philosophischer.

<sup>86)</sup> Genauere quellenmäßige Nachweisung über die Uebereinstimmung der classischen historiker, namentlich auch des Tacitus mit den hier entwickellen Grundansichten in meinem System I. S. 304 ff.

Bestebungen desselben und die Theilnahme an ihnen, das Mitleben in ihnen haben, den hat auch eine so behandelte, eine wie die Natur und das Leben selbst, in ihrer Unendlichkeit und Freiheit, durch keinen einzelnen absstructen Zweck verstellte und verstümmelte Geschichte. Außer diesem absoluten Werth aber oder als in ihm enthalten kann man ungesähr alles Gute von der Geschichte rühmen, was nach anderen Methoden für Erkennen und Handeln, für Unterhaltung und Nühlichkeit erstrebt wird. Das ganze höhere Menschensleben erweiternd, bildet und kräftigt sie den menschlichen Geist wie den sittslichen Willen.

Sie unterstützt nicht blos als dienstbare Hilfeleistung, sie enthält und giebt unmittelbar Erkenn trif des Menschenlebens, des menschlichen Strebens, seiner Kräfte und Gesetze. Ste vermittelt die höhere Einheit des Lebens der Einzelnen, der Völker und Generationen, der Menschheit, eröffnet stie Alle das rechte Verständniß, den rechten Standpunkt, die wahre höhere Vedeutung. Sie läßt und lesen im Buche des Lebens und Schicksals, an den Früchten den Baum wie in dem Keime die Frucht, in der Vergangenheit die Gegenwart wie in beiden die Jukunft erkennen, vereinigt alle drei, gereisnigt von den augenblicklichen Nebelm und Schlacken, zum wundervollen Spiezgel für das geheimnisvolle Walten des Weltgeistes wie für die Tiefen der eiges sien Brust.

Sie erhebt gleicherweise die Gesinnung und Bestrebung, befreit sie von den niederdrückenden Banden, von den Kleinlichkeiten und Nichtigkeiten best Angenblicks durch Hinweisung auf das große Ganze, auf das Bleibende und auf die wahre Bedeutung der Dinge. Sie bildet als wahre Lehrerin des Lebens, wie Cicero, oder als Vorschule für alle Lebens-Aufgaben, wie Warchtabelli und Bolingbrock sich ausdrücken, Sinn, Talent und Geschick für das Praktische durch das stete Hinweisen auf das Wirkliche und auf das ganze Leben, auf das Walten höherer Gesetz, die rechten Träger, Bezbingungen, Schranken und Grundformen alles höheren Strebens und das teiche Wechselspiel aller Kräfte, wie auf die Macht der Idee und die Schönheit ihrer Verwirklichung.

Sie eröffnet vor Allem, gerade nur in der bezeichneten Weise aufgefaßt und dargestellt, als eine mahre Geschichte des Rechts, des lebendigen Mittels punktes des ganzen praktischen Bolksledens, dem Juristen die höhere Bedeustung und innere Verbindung seines ganzen Stoffs wie den Sinn der eigentslichen lebendigen Gesehe, die wahre Natio Juris und den wahren Willen der Nation und ihrer Gesehgebung sowie den rechten Standpunkt und Weg für ihre Anwendung im jedesmaligen Lebensverhältniß. Sie sichert so zugleich die Helligkeit der Ueberlieserung und der bestehenden Verfassung und Gesehgebung gegen bodenlose Willkur, wie das Necht der Gegenwart, der Vernunft und Freiheit gegen Buchstaben-Sklaverei und deren Geseh und Nechtsverznichtung.

Much das Ziel der pragmatischen Geschichte, so weit es nur irgend richtig und erreichbar ist, erreicht eine so behandelte Geschichte besser als jene selbst.

<sup>87)</sup> L. 1. d. O. J. L. 2. 17, 29, de leg.

Eine Lehre und Moral in Beifpielen ift auch fie. Aber durch Erfaffung bes Einzelnen in feiner gangen und rechten Berbinbung und Bebeutung wie in feiner lebenbigen Individualitat und Bahrheit fichert fie vor dem herrschenden Misbrauch mit ben einzelnen, aus bem Zusammenhange bes individuellen Lebens wie der herrschenden Ideen ober bes lebendigen Geiftes ber Beit harausgeriffenen Ereigniffen, welche beute ebenfo ber Tprann wie morgen der Freiheitsapostel zu seinen Gunften stellt und beutet. Und was tann mehr bie Greigniffe ale Folgen bestimmen, mehr ihre urfachliche Berbindung und Bis fung, ihre innerliche belehrende Einheit barftellen, als die in bem altge= mein gefehlichen ; inbivibmett geftaltet en Ber hattniff er bes menfchlichen Lebens fich offenbarenben Ibeen, bie Bielpunkte bit Bestrebungen ber Bolfer, als die Darftellung ber ftufenweisen volltommenten ober unvollkommeneren Entwickelung und Borherrschaft biefer 3been, ober ber ihnen feindlichen Rrafte über : bas Leben ? Das zugleich gegen Ginfeitigfeit und Berdeutelung mehr fichern ale jene moglichft vielfeitige Auffaffeng 

3) Fortsetung. Eintheitung und Abtheilung ber Befchichte. Bilden menschliche Ibeen und Bestrebungen für und gegen sie die Grundprincipien aller Geschichte, so mussen sie auch für die wissenschaftliche Ab = und Eintheilung und Periodisirung derselben die wesentliche Grunds lage werden.

wen Weltgeschichte im weiteren Sinne, oder eigentlich als Cheil von ihr, ber Darstellung und Verwirklichung der ganzen Idee der unsterblichen, nach dem Göttlichen strebenden Menschheit, so viele besondere Geschichten, als es in Beziehung auf die Subjecte und auf die Gegen stande menschlicher Vestrebungen verschiedene Gestaltungen der Einen hochsten Idee des Göttlichen, als es verschiedene Ideen giebt. Es giebt mithin Staats und Statitensplatens , Stadt und Menschengeschichte, wie es römische, deutsche, platonische Ideen des Göttlichen oder der Menschenbestimmung giebt. Es giebt Religions-, Rechts-, Wahrheits- oder Wissenschafts- und Kunstgessieht Religions-, Rechts-, Wahrheits- oder Wissenschafts- und Kunstgessieht keligions-, Rechts-, Wahrheits- oder Wissenschafts- und Kunstgessschichte

Neben diesen Eintheilungen der Geschichte aber fordert werigstens für die meiste Geschichte die acht wissenschaftliche und kunftlerische De

thobe eine doppelte Abtheilung berfelben.

Schon das Geset der Ordnung und Klarheit nehmlich fordert für die wissenschaftliche wie für die künstlerische Behandlung, daß, sowie im Organismus der Kopf oben steht, so auch in Kunst und Wissenschaft der wesentliche Mittelpunkt, die Seele der ganzen Darstellung, daß die allgemeine Grundidee in ihrer individuellen Gestaltung, in ihren concentrirten Haupterscheinungen und Hauptwirkungen auf das Ganze, möglichst hervortrete und voranstehe, und daß diese Haupterscheinungen und Hauptwirkungen sich in

<sup>88)</sup> Eine Abtheilung, blos nach der Art der Thatigkeiten, wie Rubs Propadeutik des hift. St. S. 6. will, z. B. in mechanische, politische, ware nur möglich, wenn nicht Ideen an der Spize standen.

ber Art; wie sie zunächst unmittelbar ober erft mittelbar von ihr ihre Lebens= Eraft erhalten, unmittelbar ober mittelbar an fie anreihen.

Roch ein anderer Grund fordert Aehnliches bei der Geschichte. Die Beschichte, wie bas Leben felbst, hat ihre organischen Unterabtheilungen ober befonderen Glieder mit in bividuellem theilmeife felbststandi= gem Beben; fo die gange Menschheit, die der einzelnen Bollevinfteme und Bolfer p die Gefchichte auch nur Gines Bolfes, Die des rechtlichen, firchlichen und miffenschaftlichen Lebens. Jedes von diefen aber, 3. B. die Rechtage= fchichte wiederum bie ber besonderen Inftitute, der Familie, der Regierungs= form u. f. w. Alle alfo haben ein gemeinschaftliches und befonderes Leben. Und enblich hat alle Gefchichte, wie alles Leben, verschiedene Entwickelungs=

ftufen, verfchiebene Geftaltungen ber Ibee in ihnen.

Gine vollständige Geschichte muß also darlegen zuerst in einem all gemeinen Theile bie lebendige Berbindung aller Theile zum Gangen, gunddift burch eine in n chronift if ched (mehr bramatische) Darstellung ber allgemeinen Grundideen, Grundkrafte und Grundverhaltniffe bes gefchichtlichen Lebens; bes Geschichtsorganismus, und zwar fowohl in ihrem Inbendigen, organischen Wechseltwirken wie nach ben gemeinschaftlichen Entwidelungsperioden und Umgestaltungen. Für die gange Geschichte der Menschbeit wer ganger Bolterfosteme bildet die fondroniftische Universal= ober allgemeine Belt= oder Staatengeschichte diesen allgemeinen Theil und hierdurch allein schon scheint die Universalgeschichte hinlanglich als nothwendiger Bestandtheil ber Geschichte gegen erhobene Zweifel gerecht= fertigt zu fein. Gie felbst aber erhalt ebenfalls wieber in einer Gefchichte ver Menschheit im engeren Sinne, b. h. einer allgemeinen Geschichte menfchlicher Gultur, nach ihren Sauptibeen und nach ben großen ethnogras phifchen Grundverhaltniffen und hauptschickfalen einen paffenden allgemeinen Theil. Fur die Rechtegefchich te inebefondere aber bildet jenen all gemei= wen Theit bie Gefchichte ber Berfaffung im engeren Ginne, b. h. der allgemeinen Staats = und Rechtsgrundideen, von dem gefellschaft= lichen Leben und zunächst von Recht und Staat, fowie der ihre Erscheinung und Berrichaft bedingenden und gestaltenden Lebensgrundverhaltniffe, und endlich ber aus beiden hervorgehenden Grund = oder Verfaffungsgesetze und So wurde alfo 3. B. der allgemeine Theil der germanischen Rechts= geschichte barstellen: in der Periode altgermanischer Freiheit ihre na= turlichen, fittlich freiheitlichen Grundprincipien und ihre allgemeinste Organifation in bem fpeciellen ausdrudtiden Behrmannvertrag und Gaufpftem mit feinen ftufenweife einander untergeordneten autono= mifchen Bereinen und mit feinem burchherrschenben Grundcharafter in allen Gefellschaftsverhaltniffen; sodann in der Periode des Faustrechtes beffen finnlich = egoistische, also bespotisch=anarchische Grundprincipien und Grundlagen und ihre allgemeinfte Organisation in bem burch Berftorung bes Gaufnstems ausgebildeten roben Feudalismus; dann ferner in der Periode ber theofratischen Sierarchie ihre Principien und Grundverhalt= nisse und ihre allgemeinste Organisation in der jest geordneten, geistlichen und weltlichen Feudalariftokratie und feudalständischen Reprafentation. Diermit wurde zugleich die allgemeine Befeelung, Berbindung und Mechfelvielung der Hauptinstitute und ihre gemeinschaftliche Beränderung in dem allgemeines entwicklungsperioden des gangen gesellicheistlichen Ledensverbätzissfer nachgewiese. Bon jeibst und notdwerdig verbinder sich mit diesen allgemeinstwesenlichten Dauptmomenten der gesellichaftlichen Einrichtung als Einrichtung den Beite gestellichaftlichen Einrichtung als Einrichtung der Daten was aus der allgemeinen Geschichte un entbehrlich in die Rechtbegeschicht geschicht geschi

Ein befonderer Theil hat fobann in Beziehung auf bie gange Gefdichte ale Specialgefdichte bas indipibuelle Bolfsleben, in ber Rechts: ober Rirchengeschichte ale besondere Geschichte ber eingel nen, befondern Inflitute und Berbaltniffe ber inneren unt außeren Rechtsgefchichte beren befondere Ibeen und Schicffale in ihrem eigenthumlichen Leben vollftanbig von ihrem Unfange bis zu ihrem Embe ober dronologifd (und mehr epifch) bargulegen. Da aber, wo, wie in une ferer romifden ober germanifden Rechtsgefchichte, ein einzlaes Buch ober Gie Bortrag alle bieje Theile zu einem gemeinschaftlichen Bangen vereinigen fou muß naturlich auch die Unordnung der einzelnen Inftitute bes beionderen Theile wiederum mabrhaft wiffenichaftlich fein, indem naturlich wiederum b unmittelbare ober nabere Berbindung biefer Inftitute mit ber allgemeine Rechte = und Staatsidee , oder erft mittelbar mit ben burch fie jundehft be ffimmten Berhaltniffen bas Grundgefes ber Unordnung bilbet, fo bas & B. mo im Leben eines Bolte nach feiner Grundibee ber privatrechtliche Befid punft Grundlage ift und porberricht, bas Privatrecht voranfiebt, und mun wieber im Privatrecht querft bas am unmittelbarften burch bas Grundas bestimmte Derfonenverhaltniß, bann erft bas ber freien Derfonlichfeit bien bare Gigenthum, an biejes aber fein Musfluß, Die Gervitut u. f. w., angereibt und zum gujammenhangenben Gangen gruppirt werben.

Der allgemeine Theil giebt fo bie allgemeine Grundlage und boberen allgemeinen Gefichtspunkte fur Berftandniß und Berbindung Des ber fonderen. Die Specialgeschichten erhalten aus ber Universalgeschichte, Die Be fchichte bes Rechts aus ber bes Boltes, bas einzelne Inftitut aus ber gangen Rechte : und Staatsibee ihren eigentlichen richtigen Gefichtspunkt, ihr bofteres Berftandnif. Der befondere aber, ober bie nabere vollftanbige Musfilb. rung bes reichen individuellen Lebens, giebt theile die grundliche Details fenntniß von diefem, theile die lebendige Mus- und Bemeisführung fur ben allgemeinen. Berabe fo wird, wer ein großes hiftorifches Gemalbe recht ver fteben und genießen will, querft feinen Blid auf die Sauptidee und ben alle gemeinen Mittelpunkt, bie hauptgruppe, und bie allgemeine Composition bes Gangen werfen, hierauf gu ber genaueren Erforichung bes Deraite der einzelnen befonderen Gruppen und Figuren fchreiten und alebann nad grundlichem Berftanbniffe fowohl ihres individuellen Lebens wie jener allaes meinen unterordnenden Begiebung gum Gangen gu biefem Gangen und feinem Mittelpunkte ale einem erft jest allfeitig und lebenbig verftanblichen

gurudfehren.

Weit entfrent, die bistorische Wahrheit zu gefchteben, wird bleselbe vielmehr nach allem Mösherigen gestobert burch eine folde Darftellung. Deits stellt in nur sie gerade bas gange allgemeine wie das besondere Leben in seinen weisentlichsten Womenten und Berhältniffen dar, heilt begt sie dem Befer bie freitlich bei dem Seindirum sich erft zulehr vollendwehen leitendem Grundbern bes Grickfirch eine von zum leichtern Bersche und der Grickfirch eine Bersche und ber feiner auch des Einzelnen und siener Begründung in jenen Joeen, oder seiner etwaigen Borfellung nach ibnen, und fordert so auch den Darfteller zu num so geschölicheres Preifung auf.

Wordgild in Beziehung auf die Rechtsgeschichte waren bieher, nachbem man seit Reteme ier die Bereindung der Archienstitute und der Rechtsgestelen, d. b. der Gogmannten inneren und allegen Rechtsgeschichte, des Inhalts mit der Torm fost allgemein als wosentlich anerkannte, die hier so den von wissen der Verlegen Standpunkt aus und zugleich nach dem Worgung des gangen allgemeinen Geschichtsstudiums vereinten sprachen Wortsgeschon und derenlogischen Werboden im lebbaffen Treite. In bekannten Schriften den gegenthämlich große Nachtheile eines seben seigenthümliche Vortfelte und denscholle sessenden der der Verlegen der der Verlegen. Die Anathbilte bestehen dei ider graden in wen Enteberen der Dauptvortreile der anderen Wethode, sind aber in der se eben dargestellten wissenschieden Wethode werden vollständig anderschoffen, wie sem Verlegerte beier Werthode werd wir der Verlegen von ihr vereinigt und zwar vollkommener als in zenen selbst erreicht werden von ihr vereinigt und zwar vollkommener als in zenen selbst erreicht werden delten.

Der Sauptvortheil ber fondroniftifden Dethobe, melde bie gange rechtsgeschichtliche Daffe nach allgemeinen Perioben abtheilt und in jeber berfelben alle Theile bes Stoffe, einen nach bem anbern, bis gur Grange ber Periobe fortführt, ift ber, baf fie einigermaßen jene allgemeinen Gefichtspunete und lleberfichten , jene allgemeine innere Berbindung und Wechfelmirtung aller Inftitute und bie allgemeine Fortentwickelung bes gangen Rechtszuftanbes nach großen , allgemeinen Entwidelungsmomenten giebt ; einigermaßen fage ich , aber bet weitem nicht fo vollftanbig ale unfer allaemeiner Theil, ber gerabe Diefes ju feiner einzigen Aufgabe macht und in welchem biefes Allgemeine , ja felbft ber miffenschaftliche Bufammenbana bes Gangen nicht , wie in ber rein fonchroniftifchen Dethobe vollig, verbuntelt und gereiffen wirb, durch ein Debeneinanderhaufen alles Stoffe, aller eingelnen Inflitute, von welchem fo Bieles lediglich bem befondern individuellen Leben, ben befondern Entwidelungsperioden und dem befondern Dechanismus biefer einzelnen, jest ganglich gerftudelten Inftitute angehort und an fich ober megen ludenhafter Renntnis gar nicht in unmittelbare Berbinbung mit bem eigenthumlichen Allgemeinen gerade Diefer allgemeinen Des riobe gebracht werben fann. Die Sauptnachtheile biefer Methobe

<sup>89)</sup> Sugo Rechts: Gefch. Ginl. Thibaut heibelb. Jahrb. 1808, Nr. 1. 2bbr überf. b. Conffit. 1811, S. 3. ff. Schweppe R. Gefch. §. 4. Saubold Inat, jur. rem. hist. dogm. 1814. p. 8. vergl. mit ber Borrebe ber neuen Ausg. burch Otto 1826. Jimmern Mechtegeich. 3.

Suppl. 3. Staateler. III.

find laber außerdem folgende: Sie zerreißt das individuelle, besondere Leben der einzelnen Institute, bei welchen mitten in der Entwickelung abgedrochen wird, um alle paar hundert Seiten oder alle paar Monate wieder ein Fragment zuzuschneiden auf eine wahrhaft unerträgliche Weise; gewährt so nies mals eine klare, zusammenhängende, lebendige Anschauung und grundliche Erkenntnis dieses individuellen Lebens. Sie sindet namentlich für die begmatischen oder Institutionen Lebens. Sie sindet namentlich für die begmatischen oder Institutionen Ebegnischen Und wird so auch; abgesehm von der Zerstücklung der Materien, unverständlich, sowie hier wiederum diese Institutionen ohne Rechtsgeschichte ungründlich und unverständlich werden und, statt zu gründlichem Studium hinzusühren, vielmehr verhr methodisch dazu verderben und vom rechtswissenschlichen Studium abeschreich.

Diese hier angegebenen Rachtheile nun zu vermeiden, barin befter hen gerade die Sauptvortheile ber dronologischen Methe De, welche die einzelnen Institute von einander ifolirt, von ihrem Unfange bis ju ihrem Ende vollständig entwickelt. Aber auch biefe Bortheile erreiche unser besonderer Theil vollständiger als sie. Denn da fie bie allgemeinen Grundideen, Berbindungen, Bochfelwirkungen und Sauptveranderungen ba fie einen inneren wiffenschaftlichen Busammenhang bes Gangen gar nicht barftellt, fo entbehrt fie eben beshalb nicht blos ber lebendigen Unschaufung bes gangen Rechtszuftandes, feiner allgemeinen Grundideen und Entwides lungsperioden, fondern auch der wefentlichen Gefichtspunkte fur fo Bieles in ben besonderen Instituten. Bwar haben Biele (g. B. auch S. v. Gavigno) mit Thibaut eine halbe blos außerliche Bereinigung gefucht und jenes Allgemeine burch sonchronistische Darftellung aller Inftitute und Bethaleniffe ber gangen außern Rechtsgeschichte erfeten wollen und nut bie in nere dronologifch vorgetragen. Allein es kann natürlich all jenes Allgemeine, welches großentheils ber innern Rechtsgeschichte angehort, nicht richtig, nicht paffend und beutlich, blos gelegentlich bei einzelnen befonderen außeren rechtsgeschichtlichen Berhaltniffen angeknupft und bargeffellt werben; und es treffen so diese syndyronistische Darstellung ber ganzen außeren und bie chronologische ber ganzen inneren Rechtsgeschichte wenigstens zum Theil bie Borwurfe gegen beide Methoden. Deshalb zogen benn auch fpater Danche, wie Schweppe, Bimmern und nach mehrmaligem Schwanken zulest wieder Saubold, lieber bie vollig dronologische Darftellung vor, mahrend Gr. v. Lohr bie offenbare Verlegenheit baburch zu befeitigen anrath ; bag man bas einemal nach ber auch in ber Gichhorn'schen beutschen Rechtsgefchichte befolgten synchronistischen Methode vortrage und hore und ein zweitesmal nach ber Thibaut : Savigny'ichen dronologischen. Allein jener Borfchlag von einem fo erfahrenen Lehrer mochte zu jenem volligen Gegenfahe ber erften Meifter und jenem Schwanken und Wechfeln eines Saubolb den ftarkften, geftandigen Beweis der Ginseitigkeit und Mangelhaftigkeit beider Methoden hinzufugen. Denn abgesehen von ber Unmöglichkeit, unfere jest allermeist schon zehnstundigen romischen und germanischen Rechts: geschichten neben ber Daffe aller anderen Vorlesungen zu vierzig Stunden auszudehnen, wurde die doppelte Methode fur denfelben Stoff an fich verwir-

Ueherhaupt aber muß es, zumal für ein und daffelbe wissenschaftliche Publicum und denselben wissenschaftlichen Zweck doch wohl eine einzige, aus dem Wesen der Wissenschaft und der Sache abgeleitete wissenschaftlich richtige Methode geben, die und nicht nothigt, ihre Fehler wieder gut zu machen durch bloße lange Wiederholung der ganzen Wissenschaft nach einer andern Methode <sup>99</sup>)!

mur4) Fortfegung. Insbesondere über die Periodifirung ber Beschichte. Auch ber Zeit nach kann nach unserem Princip die Geschichtennur richtig abgetheilt werben nach ben herrschenden Ideen und nach ihren und der allgemeinen Lebensgrundverhältnisse wesentlicher Beranberung ober doch verschiedener Gestaltung, und so, daß, sowie die Hauptperioden des Lebens des Einzelnen, so auch die des gemeinschaftlichen Lebens mahre Entwickelungsstufen diefes Lebens darstellen. Will man sie, wie bieunwiffenschaftliche Methode, nach sogenannten merkwürdigen Mannem-und Begebenheiten, Dynastieenwechseln, Beranderung der Regierungs= form u. f. w. machen, so vergift man, daß ohne Bestimmung durch ein ho= heres Princip hier Alles relativ, subjectiv und willkurlich ift, so bag auch biet fast so viele verschiedene Unsichten herrschen als Ropfe. So streitet man & B., ob eine neue Periode der deutschen Gefchichte mit dem alteren ober bem jungeren Pipin, mit Rarl bem Großen oder mit ber Thei= lunggu Berbun, ober mit Rarl bem Diden, ober mit Gregor VII. anzunehmen sei. Man vergißt, daß, wenn nicht der ganze Geist und Brundcharakter der geschichtlichen Ereignisse ein anderer ift, eigentlich zu einer Abtheilung und Entgegensehung gar kein Grund ist; weshalb benn auch bie Abtheilungen nach jenen Merkwurdigkeiten meift nur fubjectiver Bequem= lichkeit dienen und nicht viel besser sind ale die nach gleichformigen, runden Zeitabschnitten, oder wie die jenes Redners, welcher abtheilte: mein erster Theil geht bis halb neun, mein zweiter aber bis neun Uhr.

Wird dagegen wirklich nach der Verschiedenheit oder verschiedenen Gesstaltung und Entwickelung der herrschenden Grundideen und Grundgesetze abgetheilt, so muß diese wissenschaftliche Periodistrung auch hier von selbst sich anschließen an wahrhaft merkwürdige Begebenheiten und Männer, wie

<sup>90)</sup> Langidhrige Erfahrung, die ich mit der von mir schon in den Helbeld. Jahrd. 1813, S. 910 ff. vertheidigten Methode bei der deutschen Rechtszgeschichte (d. h. der Geschichte aller in Deutschland geltenden Rechts und Rechtsztheile mit Ausschluß der rein romischen Rechtsgeschichte vor ihrer allgemeinen Einmischung und Reception in das deutsche Rechtsverhältniß) gemacht habe, has ben mich ledhaft überzeugt, daß auch hier die acht wissenschaftliche Methode, diejenige, welche die Geschichte wirklich als lebendiges Ubbild des Lebens und in ihren Abtheilungen die wahre, natürliche Organisation dieses Lebens darzustellen sucht, die beste ist und am Bollständigsten alle erreichbaren Bortheile vereinigt, die Nachtheile ausschließt. — In neuester Zeit hat auch diese Methode immer mehr Anhänger gefunden in der deutschen Rechtsgeschichte, z. B. im Wesentlichen in der neuen Auslage des Werts von Zopfl.

3. B. einen Gregor VII. und die Kreuzzüge, als an die wesentlichsten Forderer oder Werkzeuge und Wirkungen der Entwickelung und der Worhere

Schaft des neuern Geistes der Zeit.

Der sicherste Weg aber zur richtigen Auffindung solcher, nicht bios fur ein einzelnes, sondern mehr oder minder fur alle Bolter historisch nachweise baren Sauptveranderungen der herrschenden Grundideen und Grundverhaltniffe mochte der sein: zunächst die erfahrungsmäßig nachweisbaren, allgemeis nen, naturgefehlichen Entwidelungeflufen alles in Raum und Beit erscheinenden Lebens, also auch des Bolks = und Staatslebens grundlich Diese muffen nehmlich, wegen ber grundgefestichen ins Auge zu fassen. Bedingung und Beschrankung aller Erscheinung der Freiheit durch die Ratur feite, biefe Erscheinung und die der allgemeinsten freien Ideen und Be strebungen, auch ohne Aufhebung individueller Freiheit und Modification boch im Wesentlichen bedingen, eine gewisse durchgreifende Bestaltung ber selben begrunden. Es muß zugleich eben wegen jenes Wechfelverhaltniffe von Freiheit und Nothwendigkeit der concrete Gintritt in einem bestimmten Beitmoment des individuellen Bolfelebens, ebenfo wie die Derrichaft ber Ideen, theils als Grund, theils als Folge mit ben Sauptveranderungen ber wesentlichsten Grund verhaltnisse bes gesellschaftlichen Lebens zusammentreffen; denn nicht blos Grundfaße, wie unsere Ib stracten meinen, und nicht blos Grundlagen bes Lebens, fondern beibe in ihrer Berbindung und Bechfelmirtung muß man bei aller Beschichte wie in allem Recht ins Auge fallen

Es kame also nur barauf an, daß es gelange, solche allgemeine natur gefetliche Entwickelungestufen auch fur das Staatsleben und somit fur bir gange Freiheit, felbst für die allgemeinen Menschenideen und Bestrebungen für ihre Erscheinung und Gestaltung aufzufinden, sie erfahrungemäßig und genetisch grundlich nachzuweisen. Dann aber mußten sie nach dem Dhien ebenso, wie sie selbst schon im Allgemeinen nur aus grundlichen, natur gefeglichen und geschichtlichen Studien erkannt werden konnten, auch in bem besondern Wolksleben nurin so fern angenommen werben, als fie wirklich auch aus beffen concreter Geschichte erweislich hervorgeben, und mit ber Anas tennung, daß auf diesem Wege nur allgemeine Grund formen bes menide lichen Lebens und seiner freien individuellen Erscheinungen gefunden werden follten, gerade wie die der Kindheit, des Junglings = , Mannes = und Greifen Alters für bas Leben bes einzelnen Menfchen. Dicht bagu find folche bisher unbegreiflich vernachlässigten allgemeinen Perioden grundgletlicher Entwide lung bestimmt, um alle Erscheinungen des freien individuellen Lebens ver beutelnb ihnen unterzuordnen, sondern um, fowie bas Allges meine, fo auch gerade bie Individualitat und Freiheit und auch ihre Abweichungen von diefem Standpunkte aus grundlicher zu erfaffen, bie verfchiedenartigften lediglich subjectiven Unfichten und Deutungen möglichst auszu schließen, das ewige unhift orifche und prattifch verderb. liche Uebersehen und Bermischen ber verschiedenen Bile bungeftufen und Grundprincipien ber geschichtlichen Ereigniffe

auszuschließen und die Geschichte und Rechtswiffenschaft ihrem Ziele: ber Erforschung ber allgemeinen Gesesmäßigkeit in individueller und freier

Gestaltung zu nahern 91).

5) Allgemeine Angabe bet geschichtlichen und ins = besondere techtsgeschichtlichen Bauptperioden, der ver = schiedenen geschichtlichen Berfassungen und ihrer Prin = cipten. Nothwendiger und allgemeiner durchgreifend mochten wohl keine Entwickelungsstufen sein, als, richtig und nach dem naturgeseslichen, stufensweisen Hervor = und Zurücktreten ber drei Lebensbestandtheile bestimmt, die Altersstufen alles Lebens.

entwicken sehen, bei Pstanze, Thier und Mensch, im Leben des Einzelnen sowie im Leben der Bolter und Bolterspsteme, finden wir erfahrungsmäßig nachweisbar, außer einer Periode der Ur oder Vorgeschichte von der Borbereitung, den Grundlagen und Quellen des neu entstehenden indivistuellen Lebens (was man wenigstens zum Theit als Einleitung zu geben für

nothwendig hielt), die Perioden:

ges zur höheren Entwickelung ober Bluthe; III. ber Reife; IV. des Zuruckfinkens, bes Berwelkens, Erstarrens, Ub.

Retben 8 92).6.190.

John hiermit, vollends mit den noch relativeren, schwankenderen Bezeithnungen: Tugend und Alter, Natur= und Culturstand der Bolker u. s. w., blos nach einzelnen Erscheinungen und Richtungen, z. B. von Innen nach Außen, oder auf das Ideale, Reale u. s. w., oder endlich nach einzelnen Lebensverhältnissen, z. B. der Beschäftigung, ist an sich noch wenig gewonnen. Weber als nothwendig noch als erschöpfend nachgewiesen, ohne bestimmte fruchtbare Aufschlüsse, und ewigen subjectiven Ansichten überzlassen bleibt vielmehr hier Alles, so lange nicht eines Theils die möglischen allgemeinsten Grundverschlichen gebens, der Gestaltung und Offenbarung seiner Ideen, die wesenlichen, charakteristischen Grundgesetze, Principien und Grundverhältnisse; und andern Theils das regelmäßige Zusammentreffen jener Perios ben mit ihnen nachgewiesen und genetisch entwickelt sind.

Die möglichen allgemeinsten Grundverschiedenheiten des menschlichen Lebens aber ergeben sich durch folgende Betrachtung: Alle Thätigkeit des nothwendig harmonischen Lebens und lebendigen Universsums wird durch höhere ober niedere Triebe, die inneren bewegenden Les

<sup>91)</sup> Daß auf diesem Wege reiche Aufschlusse gewonnen werden konnten, erkannte, sowie &. v. Dumbolbt, auch Falk Encyklop. §. 11. an, und ermuthigte so die weitere Ausbildung meines früheren Versuchs solcher Perios bistrung.

<sup>92)</sup> Daß die Alten bei dem Staat, als einheitlichem, lebendigem Ganzen, und auch wegen der Allgemeinheit dieses Entwickelungsgesetzes in der Zeit ähnlich periodistren, ist bekannt. Cicero de finib. V, 14. Plin. h. n. III, 5. Florus procem. und Amm. Marcell. XIV, 14.; vergt. auch L. 40. de peculio.

benefrafte, und nach boberen ober nieberen Befeben, eben ienen barmonifchen Lebensbanden ober Lebensrichtungen , beftimmt. Befeb ift bie que ber lebenbigen Beriebung zweier Rrafte fur bie fcme: dere entitebende Rothigung ober Bestimmung. Grund princip, Bebenstraft ober Lebenstrieb; Motiv fur bas Gefes ift: bie innere Beidaffenbeit ber Ratur ber ichmadern Rraft. permittelft beren fie in lebenbiger Begiebung gu ber ftar tern Rraft ftebt, alfo fur ibre Ginmirtung empfanglid und ju ber burch fie beffimmten Thatigfeit geneigt if. So iff & 28. bei bem Gefete ber Schwere bie Ungiehungetraft im Steine, vermoge ber er burch bie fartere Ungiehungetraft ber Erbe m ihr binbestimmt wirb, bas Drineip ; bei bem gottlichen Billensgefen bis lebendig geworbene Gottliche in bem Menichen. Bon bem Dalein und ber ungeftorten Birtfamteit, von ber Borberticaft bes Princips eines Gefebes in ber Ratur bes Befens, fur meldes bas Gefes gelten foll, hangt alle Erful lung bes Gefebes ab. Dhne fie ift feine Erfullung gu hoffen um bas Gefes ein leerer Schall. Dit ihr ift fie gewiß, benn ,iber alle Gefete fiegt bie Ratur" 93). Berichiebene Grundgefese fur bas Billturvermann bes Menfchen und fein bewußtes willeurliches Sanbein aber fann es mir fo viele geben, ale es verfchiedene Grundfrafte und lebenbige, beffimmen Besiehungen berfelben fur fein Billburvermogen giebt. Golche find ab fur bas willfürlich handelnde Sich nur Die beiben anbern Lebendelemente, bit Battliche und Sinnliche.

1. Des Gottlichen unter das Sinnliche, ober U.d.e. Gin Dittel giebt ei nicht ich eine untere das Gottliche. Ein Drittel giebt ei nicht "Men nicht fie mich fil, der ist wieden micht" "Man mich Erche ber Bett!" "Man in eine Bent denn eine der Bett!" "Man micht gweien herren binen; man wird den gieben, der nebern pliffen, den neben michte "Med des Menische bettellt, da ift auch fein Derz!" so fagt die fürste mindelte Befteben una.

Das Gottliche aber tann nun wieder aufgefaßt, werben, es tann in Begiehung gu bem Willenvermogen treten und baburch gefehlich befim

mend fur baffelbe werben : entweber

<sup>93)</sup> To's poper seurisana i a's deserta proce. Thue, III, 84. — Nette to train artiste ber jung arbsen Kanheli eines Berte die Staatse nicht and Lechagaumbagfeite gundeführt. Prieckt III, 1. nur von Principien, nicht bei Staatserfaffungen, sondern nur ber Regierungs formen, welche qui konferten beftehen follen. S. Avertiesen, de l'Austeux, Fill in girt inf. 1, 12., allen Staaten be egastiftie liebe jur Gernatt jum Princip Sen. Aubere bekämmer um wiejen wiedigsen Gegenfann ich gar nicht.

1) in sinnlicher Form, als blind geglaubtes, forts bauernd außerlich geoffenbartes, zunächst vermittelst der Borsherrschaft des Gemuths, des überwiegend außerlich ober sinnlich bestimmten höheren Gefühlssund Phantasieversmögens, und vermittelst eines hterauf gegründeten blinden Glausbens an die fortbauernde außerliche Erscheinung des Göttlichen; und an die dadurch nothwendige Mischung und Berschmetzung desselben mit Sinnlichem; oder

2) in geistiger Form, als mit der eigenen inneren Bernunft erkanntes und bestätigtes Göttliches, zunächst vermittelst ber Borberrschaft der Bernunft, des durch den selbstständigen Berstand gelekteten höheren Auffassungsvermögens und vermittelst fteier, verständiger, auf das eigene Innere zunäckgehender, reflectirender und prüfender Auffassung des Söttlichen in seiner reinen Geistlickelt und in feiner Sonderung wie in seinem rechten, harmonisch gevroneten Berhältnis zu dem Sinnlichen und Ichheitlichen.

Auch hier über führt bei dem unvermeidlichen Widerstreit solches blinden Glaubens und solcher verständig restectivenden und prüfenden vernünftigen Aussaufglung bas Streben nach Harmonie nothwendig zu einem Streben nach Vorherrschaft einer dieser beiden Auffassungen und ihrer durch sie bestimmten Grundgeses.

So giebt es benn nur diese brei Grundgesete und Grundprincipien, welche bas intellectuelle Menschenleben bestimmen, welche in einer bestimmsten Periode vermittelst jenes startsten Lebenstriebs nach harmonie die Borsherischaft (keineswegs die Alleinherrschaft) behaupten und erstreben mussen, auf welche, als ihre Quelle, auch noch abgesehen von aller Borsherrschaft des einen, in einer bestimmten Periode jeden falls alle einzelnen Lebenserscheinungen zu ihrem richtigen Versständen bnif zurüchgeschen werben mussen zu ihrem richtigen Versstände, stand die ständen beinde Glaubenssober theokratische, III. das Berstunftgesetz und Princip; analog mit den drei animalischen Grundkräften, Vegetabilität, Irritabilität und Sensibilität, so auch den Platonischen brei Grundvermögen des Menschen wie des Staats: Sinnlichkeit, Gemuth, Vernunft (knoduplat, Dund und voog) 94).

<sup>94)</sup> An sich sind eigentlich (boppelt ben brei Bestandtheilen des Lebens seithst entsprechend) die drei Bestandtheile und Quellen jeder Erkenntnis, a) das Anschauen, b) das Fühlen und c) das Gestalten: 1) des gottlichen Lebens bestandtheils, d. h. die Bernunft oder das Ideenvermögen, 2) des sinns lichen Bestandtheils, d. h. die Sinnenwahrnehmung, 3) des selbstsständigen Ich und seiner selbstsständigen Berhältniss und Harmonies Bestimmung, d. h. die Berständigen Berhältniss und Harmonies Bestimmung, d. h. die Berständigsteit. Borherrschende Gemüthsthätigkeit, Gemüth in die sem Sinne, sindet also nur als eine einseitige mittlere Stufe der Entwickelung statt, als eine einseitige Bestimmung und Gesstaltung des höheren Gesühls und Phantasies Bermögens noch durch Aeußeres oder Sinnliches, statt das es, geleitet und gestaltet durch das selbsissandigste,

Much im lebendigen, einheitlichen Staate und Staatenspfteme aber, wenigstens in der ihr Gein bestimmenben thatigen Dehrheit ihrer Glieber, muß die Borherrschaft eines biefer Gefete fich nachweisen laffen; benn auch sie find ja lebendig und ftreben unvermeidlich nach Harmonie, bestehen nur mit ihr fowie zugleich nur burch bas bochfte Lebensgeset ihrer Glieder und für ben 3weck der Verwirklichung beffelben; affimiliren aber, einmal entstanden, auch wieder ihre Glieder und beren Richtung fich und ihrem Grundverhalts Jeder zusammengefeste Organismus wiederholt und spiegelt im Gm Ben ab bas Grundgeset seiner Glieber, so daß auch barum der Menfch, wenn nicht Maß und Grundtypus der Schopfung, boch ficher der Benich heit und mindestens des lebendigen Menschenvereins ift. die bilimm

So und nur fo ergiebt fich eine enfchopfende Gintheilungabet wesentlichsten Grundverschiebenheiten, der, Stuaten undnibper Ber fassungen, eine solche, welche, gegründet auf die Grundverschiebenhol bes ganzen Grundgeseges und Grundprincips der menschlichen Lebensthatig keit, nicht blos fur die politischen Einrichtungen entscheidet, fondern übet haupt für das ganze geschichtliche Leben, das, wie Eiger obsagte, der Staat bedingt und bestimmt, so wie er zugleich selbst deffen allgemeiner lebendign

Ausbruck ift.

the tenaritien, sellmicker, the Es entsteht jo, wie bewiesen werben wird, in der Deriode der Ande heit und bes kindischen Greisenalters das de spotische jun Junglingealter bas theo Fratische, im Mannesalter das vernunftrechtlichen Bode schafteverhaltnif mit burchaus generischer Berschiedenheit nwelche gu nadift fich besonders abspiegelt und fich wirksam und bedeutend erweisten

I. In ben Altersstufen, mit welchen fie verbunden find indient) chan ,m' II. in der Art der Entstehung und Bildung des Rechts a fund Gefellichafteverhaltniffes; imfriten. Die Ganelien von gewieder C

III. in dem Berfaffungegeset und 3wed der Gefellschaft:

IV. in dem Princip derselben sowie in Lohn und Strafe moseinen Er haltung; the property and drug the property and the contractions of

V: in der durche Grundgesetz gewährten rechtlichen Freiheit small 300

VI. in den wichtigsten Lebensgrundverhaltniffen, welche mit der Ber herrschaft des Grundgeseges und feines Princips wie unter fich in Bechie wirtung stehen, fie fordern und von ihnen gefordert werden Diefe aber fint 1) die Lebensernahrung und Beschäftigung; 2) bas Beschlichts wind fo milienverhaltniß; 3) die Standesverhaltniffe; 4) die Religion; 5) bat Grundverhaltnif von Staat und Kirche; 6) die Regierungs = und Betwal tungeformen; 7) endlich die geistige Cultur.

6) Bestimmtere Charakterisirung der Hauptperio ben, und zwar zunachft: Erfte Periode, Periode bes Un: fangs ober der Rindheit: unterste, sinnliche, faustrecht. ober bespotische Gulturftufe; Befeg, Recht und

ichheitliche Lebensprincip, jum bochften und felbftftanbigften Bermbgen: zur Bernunft wird. Riemand moge hier über Ramen ftreiten, wenn bie Sacht richtig ift, namentlich nicht über ben vielbeutigen bes Gemuthel

Staat ber Despotie. I. Berbindung mit bei Altereftute feber Rindheit. Est fielleft bei Sit be Einrittet be er fie nicht in Ben gine it fie ni (interen, außeren, besonderen) und aufo der Browingene bet Letteren. Roch nicht gereift feinemitig die ber möglichfen Diffendrung de Betreren. Poden nich gereift genegene die ber möglichfen Diffendrung de boberen Lebens und feiner Bobbereichaft iber die nieberen Krafte entsprechende Ausbildung feine Arch gert, Organe, Goffenne, feiner Fahrteute, Krafte und Wisse. Denn nur alte malt zu und nur in allmälig sich bildenen Drauen ericheint, alles iedliche Deben und des Hobische

chill Es ift nun aber biefes: A. Fur bas animalifche Leben, namentlich auch fur bas bes Menfchen, Die Beit ber vorherrichenben, am mei : ften von außeren Reigen abhangigen, abermiegend recep= tiven, am meiften auf fich felbft gerichteten, auch im Schlafe bes hoberen Lebene gebeihenben, nieberen, vegetabilifchen Ernahrung und Ausbildung affer besondern leiblichen Theile und Glieber bes Dragnismus. Es ift alfo auch die Beit ber Borberrichaft der vorzugemeife diefer mobe vegetabififden Thatigfeit bienenden Grundlagen und Drgane, bee Bells (Schleims, Sant:, Lomphs) Goftems, welches mit feiner mehr pflangenartigen, zellulofen Bilbung zuerft nach ber Befruchtung bes Gies, und als Grundlage berübrigen fich ausbilbet, und wie die am nachften mit ibm verwandten, materiellften Bullen und Trager ber Organe, Die Knochen, fich burch und um ben gangen Drganismus ausbreitet, feine Centralorgane aber in ber unterften ber brei Saupthohlen , im Bauche , hat. Bas von ben noch meniger ausgebilbeten Softemen bes erft allmalig aus bem Schlafe ermachen: ben, noch fchmachen boberen Lebens thatig ift, muß, wie namentlich bas un : terfte, mehr begetabilifche, auch burch ben Billen nicht bestimmbare Rervenfoftem, Die Banglien, vorzugsweife ber Ernahrung bienen. Die charatteriftiichen Gigenthumlichfeiten ber unterften Stufe nehmlich, a) bie Borberrichaft bes unterften Lebensbestandtheils, b) ber Mangel binlanglichen organifchen Bervor : und Museinandertretens ber andern Sauptfrafte und ibrer Gofteme, und qualeich c) ber individuellen, felbftftanbigen, centralen Ginis gung und Dednung zeigen fich auch in den ber Rindheit eigenthumlichen Rrantheiten. Diefe begieben fich febr naturlid auf bie jest vorherrichenben Gufteme und Gefage, bas Bell-, Saut-, lymphatifche Guftem, auf ihre und ibres Ernahrungsproceffes ju große ober ju geringe Thatigteit, auf Die Rno= den . namentlich Bahnausbilbung , womit fich bann, ebenfo naturlich, leicht verbinden lebel burch Schmache ber noch nicht gehorig ausgebildeten hoheren Spfteme, insbesondere bes hoberen Rervenfpftems, ober ber noch meniger ausgebilbeten felbftftanbigen Barmonie aller Functionen, Convulfionen, alfo Rrampfe u. f. m. 98)

<sup>95)</sup> An Bezichung auf die Richtigkeit ber hier und in ben folgenden Pertoden behampeten phyliologischen und medicinischen Thatlachen an sich auf die annerkanntelken physiologischen und medicinischen Werte verweisen, nammentlich auf die aben citieten, ober auch 3. B. auf Baltber, hand buch der Phyliologische, Bb. I. § 62. S. 98—107. Puchelt, Sustem der Wedichn Bb. I. § 113. S. 256 u. ff. und 348 u. ff.; das Eigentelms

B, Für basintellectuelle Leben bes Menfchen ift biefe Beit bet lichgweisegen ber Sinnibett: bie Beit bet lichgruisegen ber Sinnibett ober ber am mie flen au gerlich be flimm baren, felb flichtigen und auf Beffeit bigung ber eigenen nie beren Beburniffe gerichten stnitchen Ariek, bes Uberreigens bes Leiblichen, Materiellen, über bas in biefes Leiblichen ehrtretende, erfallmidig in ibm erwachende und taugliche Organe erhaltende

Gottliche. Diefe Borberrichaft aber erzeugt

C. fur bas gefellichaftliche Leben ber Bolfer in ihrer Rindheit finnliche, egoiftifche, auf finnlicher Genuffucht ober gurcht, finn licher Eragbeit ober Bewohnheit beruhende Berrichaft und Rnechtichaft, Rauftrechtegewalt und Defpotie. Go finden wir fie 3. B., fowie noch heute bei ben Bolfern in ber Rindheit, Bilbbeit und Robbeit in Auftralien, vielen The Ien von Ufien, Ufrifa und Umerifa, fo auch am Unfange ber une befannten Beltgefchichte, bei jenen roben Riefen und Gewaltigen in ber Mofaifchen Ut Bunde, bei jenem Jager Dimrob und Uffur, bei Dinus umb ber Gemiramis und ihrer alsbald von urfprunglicher Stamms : und Sorden: Berrichaft ju befpotifchen Eroberungereichen gewaltfam ausgebebnten Dacht. Bir finden fie in ben alteften Erinnerungen griechifcher und romifcher Borgeit und ben nur erft allmalig gemilberten und befiegten Reften beipotifcher Che=, Eltern=, Bormunbfchafte-, Patronate = und Stanber perhaltniffe, unorganifcher Gelbit- und Blutrache und Bermifchung bes guit lichen und weltlichen, bes Prinat- und öffentlichen Gefebgebungs- und Rich terrechtes. Bir finden fie ebenfo bei bem Beginne bes eigen: thumlichen intellectuellen Lebens und Gultur freifes unferer heutigen driftlich = germanifden Bolter, welche megen Gemeinschaftlichfeit ber Grundelemente ibm Cultur, gleichzeitigem gefchichtlichen Unfange, fortbauernber Wechfelmirtum umb Gemeinschaft ber Sauptschichfale fomohl fur ihre inneren Ber haltniffe wie fur ihr Bolterrecht im Befentlichen gemeinfchaft liche Sauptperioben haben. Ihr intellectuelles Culturle ben ale foldbes aber, und nur biefes gebort ja ber Befchichte an, beffet, auch abgefehen von ber phpfifchen Bermifchung mit ehemale romifchen Unter thanen, durchaus nur in der Berfch melgung claffifch : alter thumlicher, orientalifch : driftlicher und germanis fcher Elemente, fo bag alfo fur biefes die Gefchichte bes fruhren rein und heibnifch = germanifchen Bebens gerade fo nu einen Theil der Borgeschichte bilbet wie die bes claffifchen Alterthume und bes Chriftenthums. Dber gabe es etwa ein großeres Recht, Die Gefchichte 3. B. ber heutigen Frangofen mit Zacitus Germania als mi Romulus angufangen? Ihr Unfang ift jene Berfchmelgung, ift ge gleich alfo bas Fauftrecht, bie robe geubalanarchie und

liche ober in meiner Darftellung und Benugung biefer Thatfachen unterlief ficher am wenigsten physiologischen und medicinifcen Bebentiticheten. Urbriged unterfolitet man auch bei biefen Antovideiungestufen entsprechente Thieretaifen. Chicime, Awetele und Revenathiere.

Despotie, seit der Grundung ber großen Reiche in der Bolkerwanderung bis zur theokratischen Hier= archie.

Das große Rathfel aber, baß bas rein heibnifch germanische Leben (wie ahnlich mohl auch das alt = pelasgische vor der großen hellerischen Wol= kerwanderung) einen würdigeren Charakter hatte; und biefer gernde zunächst burch die zulest freilich segenreiche Aufnahme des Christenthums und elas= sisch = alterthumlicher Cultur und Rechtsgrundsage zerstort werden konnte, erklärt sich leicht.

Einestheils nehmlich vereinigt sich das besondete Leben in stets neuen und hoheren Kreisen des Botts, bes Bollerfostems zu größeren Lebensgangen mit denfelben nur großeren grundgefestichen Lebensperioden. Go denn kann das untergeordnete Leben des Einzelnen (hier im Verhaltniß zur europaischen Menschheit bas rein heidnisch-germanische Leben) in Beziehung auf den Eleineen Rreis feines besonderen Lebens fchon auf der beitten Stufe angelangt fein, wenn bas Ganze in Beziehung auf feinen gro = fin Beren Rreis und seine hohere Natur noch auf ber ersten steht.

Sobann aber besteht die Seele aller hoheren Gultur in einem Bolke in seinen Religions = und Rechts = Ibeen. Die beiden Haupttrager und Dauptorgane biefer Cuttur, ja bie einzigen beim Mangel felbstftanbiger Bifsenichaft und Kunft, sind feine Religions = und Rechteverfassung. ist geknupft die Seillgkeit aller Institute, Gesetze, Sitten, überhaupt aller Bande, welche die niederen Rrafte bandigen und unter die Berrichaft bes Boberen fesseln. Wenn sie alfo zerftort werden; wie bei Aufnahme des Chris stenthums und comischer Cultur die alt = germanischen Religiones und Rechtes Ideen und Eintichtungen, wo jest die alten Gotter zu bloßen Sputgeistern herabsanken, die Rechtsverfassung ichon allein durch Einschwärzung der Te-Ramente und somit burch Berftorung bes Familieneigenthums und Bereins jur tobten Larve wurde, alsbann ist es wohl, ba die neuen Ideen nicht sogleich binkanglich Wurzel faffen und hinlangliche neue Organe fich felbst bilden konnten, um alle Gefühle, Gedanken, Gefinnungen, Sitten, Gesete und Einrichtungen bes Volkslebens zu durchbringen und zu beherrschen und so das Leben zu bandigen, vollkommen natürlich, daß das intellectuelle Leben des Voltes als wieder auf neuen Unfang zurückgestellt erscheint und der Herrschaft ber natürlichen, sinnlichen und felbstischen Triebe und Rrafte anheimfällt.

Es ist gerade fo naturlich, als es naturlich ift, daß ein Greis, wenn feine höheren Organe zerstört ober verbraucht sind, wenn sein Gehirn, wie im Rindesalter, wieder schlaff und weich wird, wieder kindisch und finnlich wird.

Daß aber wirklich das Leben der Germanen in dieser Zeit der Sinnlich= Leit anheim gefallen war, um sich davon zu überzeugen; dazu bedarf es nur eines Blicks auf ihr Leben in der Faustrechtsperiode, z. B. auf das der Franken von Chlodowig an. Ueberall jest im Innern wie nach Außen, statt der alten bewunderungswürdigen Treue, Sitte und Freiheitsliebe, statt der alten herrlichen Freiheitseinrichtung und dem nationalen Schugbundniß der einzelnen Boltestamme für die Freiheit, wie g. B. unter Sermann und

J. J.

II. Bitbung ber finnilichen, befpotischen Gefelle fchafteverhaltniffe. In der Kindheit der Bolter wie der Einzelnen

935611

M . 17 . 1

Wurde widerstreitenbe Unsicht ausgeschlossen; welche den Menschen blos als eine etwas höhere Bestie, als eine höhere Affenart, aus dem Meerschlamme hers vorkriechen, seine Sprache blos als einen thierischen Schrei entstehen last, alles Gottliche entweder leugnet und alle bohere Offenbarung und Tradition geradezu als Werk ber Luge und unnothig erklatt, oder Uebersinnliches blos aus Sinn= lichem entstehen last, und namentlich auch übersieht, das Kinder, das wilde Bolter ohne bobere Unregung und außere Mittheilung fortbauerid ohne menfchliche Cultur bleiben. Solch e- Naturgliffen vergessen wieder poak zwar wohl alle Gestaltungen, Werkzeuge, Trager des hoheren inamentlich auch in ber Sprache) wie der außere Organismus aus niederen irdischen Stoffen nach mebeten Befegen fich allmalig bilden tonnen, daß aber felbft ein Reil boch zulest für feinen rein chemischen Rrustallisationsproces des organischen Les. bens nach einen boberen Bebenskeim und beffen bobere Befruchtung und Erregung jugeben mußte. Sie vergeffen überall, wie auch bei ber Freiheit, über die Form ben Geift und die Seele, den Kern des Lebens. Sie vergeffen, baß Furcht, hoffnung, Ratur nur Den an die Gottheit mahnen, ber fie ichon bat, bas namentlich die Furcht sie fo wenig erzeugt als ber Druck die Freiheit. Auch hier aber erscheinen die einseitigen Gegenfaße als gelost und verschnt durch die richtige Grundgnficht vom Leben. Rach ihr wird, sowie ja selbst das physische Leben ber Pflanze der Zeugung bedarf, und das Leben des Pflanzenteimes fich nicht ents wickelt ohne Berührung und Einwirkung der physischen Sonnenkraft, auch der allgemeine, überfinnliche ober gottliche Lebensteim in bem Inneren bes Mens fchen zu feiner Belebung ir gond einer Erweckung burch boberes Leben beburfen, de B. durch Tradition, und fich bann, wie alles Leben im Frbifchen, nur glimalig entwickeln. d) Begen ber leichten Bereinbarkeit ber Denthen vom goldenen Beitalter mit unserer Unnahme. Die ersten Menfchen in ber Rindheit lebten schon biesem Begriffe gemäß, ebe sie vom Baum t : Ertenntniß gegessen und in der Scham sich losgeriffen hatten von der Ratur und je mehr fie zugleich noch frei geblieben waren von befonderer Berwilberuna und Entzweiung mit fich felbst - in einem instinctartigen Buftande, wenig kundig aller der Bedürfnisse und Uebel, ber Krankheiten und Kämpfe der Cultur wie ber Schmergen bewußter Schuld; aber freilich auch unkundig positiver, bemußter, freier Tugend und bes freien Ringens nach bem Gottlichen im Erkennen und Thund Gie genoffen, wie wir es noch heute felbst bei ben armfeligften Wilben ber Rorbpolgegenben und ihren jubelnden Tangen finden, mit kindischer Luft ihres burftigen finnlichen Lebensfreuden. Dhne Storung, Theilung und Zeefptitterung ihrer unmittelbaren Anschauungen und instinctartigen Gefühle hat= ten fie fur den Kleinen Rreis des fie unmittelbar berührenden Lebens eine fiches rere Auffassung, abilich wie in ihrem Kreise oft einfache Frauen und Landleute, magnetisch Schlafende und Nachtwandler die durch beständige Reflexion und taufenbfache Bertheilung ihrer Geiftestrafte und Gefühle gerftreuten Gelehrten und Beltteute übertreffen, und ahnlich wie bas Gefühl im Finger, bis gum Bewunderungewurdigen fteigen tann burch Erblindung bes Muges und bie gro-Bere Concentration bes Wahrnehmungevermogens. Dit allem Dem aber ift Borherrschaft ber Ginnlichkeit nicht ausgeschlossen, und ftets galt, was Selle ca (Ep. 90.) vom goldenen Beitalter fagt: Non enim dat natura virtutem, ars est bonum fieri; multum interest, utrum peccare aliquis nolit an nesciat. Decrat illis justitia, decrat prudentia, decrat temperantia ac fortitudo. Mit jedem Schritte aber, mit welchem ber Mensch mit sich selbst und mit ber Ratur fich mehr entzweite und fur neue Freuden der Cultur fo viele gewohn-lich tiefer empfundene Leiden und Bedürfniffe und Kampfe kennen lernte, und

werben in ihnen faft mur bie Forberungen ber finnlichen Eriebe und bes Capie. mus laue. Gin Befen, oft mehr burch Anlagen gu bempinvad es werben

je ungeftorter ibm, abniich wie bei fernen Musfichten, in bem Gemalbe ber Bergangenheit im Wegenfage mit neuen gegenwartigen Uebeln nur bas Bortheil hafte in bie Mugen trat, um fo mehr fteigerte fich baffelbe gum 3beal. Diefes, war vollends, gerade fowie noch unfere Greife fich und Andere von unbillowar soutenes, gerone jopte noch unter Sereft im und andere von anderen richen Bortrefflichfeiten ber Zeiten ihrer Zugend überreden, albenn der Fal, wenn thatunkfaftige gefunten Bolter im Greifenaler durch den portifiche, Genus des Ausmalens der Bergangenheit fich die Leiden wie die ernften Anforberungen ber Wegenwart abtauften. Dagu tam bas naturliche Streben bet Cehnfucht und bas padagogifche Bedurfnis, den Sittlichteites und Gludfeligfeite Ibealen und Bestrebungen finnliche Anschaulichkeit und Sanction gu geben, und fie bagu , ftatt in unbefannte , überfinnliche Belten , rudwarte in ein Utapies ober noch beffer in bie Borgeit bes eigenen Bolle ju legen; wie ja noch heute viele Moraliften von großen oft fo bochft problematifchen Tugenben unfere Boreitern zu ergablen miffen. Bu allem Dem fam enblich noch, baß alle aufbemabrten erften Rachrichten ber Borgeit erft aus bem poetifch stheotratifden Beitalter ftammten , mo , wie bei Dofes , Alles poetifche , alfo nothwendia vericonerte Geftalt annimmt, die herrichenben Priefter aber gerade wie unfetbeutigen Theofraten bas großte Intereffe haben, Die Menfchen moglichft paffic ber gngeblich auch jest noch unmittelbar von Gott felbft erleuchteten Priefter fchaft gegenüber gu ftellen, und fie moglichft blindglaubig und poetifch ju fim: men — So war bas golbene Beitalter fertig, ja beilig! Bgl. übrigens Hesiod. Op. et D. I, 109 sqq. Hor. Sat. III, 99. Ovid. Metam. 1, 3. Lucret. v. 957 und 1013 ff. e) Begen ber unhiftorifchen Ratur biefes golbenen Beit alters festen auch nicht blos grundliche Betrachter, fowie icon Demotrit und Epitur, bemfelben bie Beschichte entgegen, fondern felbit bei Denen, melde baffelbe barftellen, ficht neben ibm ber gefdichtlich unvolltommene Anfang, cale weber a) als bie Birtlichteit neben ber Poofic, wie g. B, felbft bei Zacitus III, 26, und Doth a. a. D. und abntich bei ben Stalienern Bico und Pas gano, ober b) als Anertennung, das minbestens Alles, mas biefem vollommenn Jufande angehren foll, wie die Trummer eine pradamitischen Bell, welche man aus dem Schoose der Erde grabt, nicht un ferer Gefoldte. sonbern einer gang verschwundenen Wett angehort, das aber, in unserer Wett, nach bem ganglichen ober boch fast ganglichen Untergang bieset boberen Gultur, bas Menschenteben wirtlich allmalig aus bem Stanbe ber Uncultur und Robbeit fich berausarbeitete. Go ift es g. B. felbft bei Dofes auch außer feiner Darftellung ber allmaligen Entftehung ber Belt, in feiner Darftellung ber gefellichaftlichen Berhalmiffe fcon vom erften Brubermorb an und vor und nach ber Ginbfluth. Go ift es bei ber Geschichte feiner Bebraer und ber Entflehung ihres Bolts, in ber agoptifchen Stlaverei und in ber Beichichte ihres finnlichen Buftanbes, wegen beffen er auch, nachbem er in vierzigiahriger Bucht in ber Bufte bie alte Generation hatte ausfterben laffen , boch ber Ginnlichteit und hergenebartigteit fo Manches nachgeben mußte. Ja felbft in feiner Befchichte ber erften Stamms pater, wenn man fie enttleibet von bem theotratifchen Unftrich, ben ihr ber Grunber hebraifcher Theofratie fur biefe nothwendig geben mußte, beuten bas nomabifche, polygamifche hirtenleben, bie bespotifchen Gritgeburte und Berrenrechte und andere Buge noch mehr auf einen finnlichen ale auf einen theofratifchen Bultanb. Bergi, überhaupt 1. Mof. II, 17. III, 3, ff. bef. 22. IV, 36. VI, 1. ff. X, 8. XI, 2. XIX, 1. XXV, 23. ff. XXXI, 1. ff. XXXIV, 11. und 12. XXXVI, 15. XXXVIII. Gang abulta if's in ber indifferen expression. mo, wie in agoptifchen, in altperfischen und altgriechischen Sagen, g. B. ben

Bedürfniffe und sinnliche Triebe, burch Tragheit und Noth , den Blid blos

Barchischen, Drphischen, ber Fortschritt von bem nomabischen hirten :, Sager= und Rauberleben zum Acterbau und zur Cultur hervortritt und wo nach ben Darftellungen bes Ramajana und Machabarat, die bas Fauftrecht banbigenbe theofratische Macht ber Priefter mit ihren unter : und überirdischen Priefterburs gen nur allmalig vorructe (etwa wie ber beutsche Orben in Preußen), bie Refte best sinnlichen Bustandes aber, z. B. Polygamie, felbst im Geset nur juma Theil angreifen konnke. Men u I, 59. VII, 77. IX, 45. 81. 105. 175. vergta auch heeren Ibeen Bb. I. II. Abth., S. 564. 589. 1) Alle angeblichen historischen Beweise aber fur die ursprungliche, bobere und namentlich auch theotratische Culturftufe verlieren ihre Beweistraft burch bas oben von den Gers! manen Gefagte , baburch nehmlich , bag bie bafür angeführten hoheren Lebens= erscheinungen erst vielleicht in Jahrtaufend latter historischer Entwickelung ges wonnen wurden, bann aber bei Berschmelzung mit andern Elementen zu einem nenen Bolksleben nach Berfall ihrer Organe und Trager wieder der Borherrs schaft ber Raturtriebe anheim fielen. g) So bleibt benn ungeschwächt bie Uebereinstimmung und Beweistraft aller hiftorischen Rachrichten für unsere Unsicht. Diese geben uns nicht blos, a) soweit irgend eigene Bolkserinnerung ober frembe Rachricht reicht, einen finnlichen roben Unfang, felbst auch ber spater cultivirten Bolfer und, auch wenn wir nicht mit Bico und Pagano in die Duntel bes "Urwalbs" bringen wollen, zahllose alte und neue Beschreis bungen solcher Zustände,— sehr oft selbst solcher, in welchen hilflose Fremd= linge wie die fchwacheren Frauen und Kinder, ja die wieder schwach werdenden Greife bem Egoismus ber Starteren, ihrer Gewinnsucht, ober gar einer fcheuß: sichen Freslust bienstbar und zum Opfer werben. Bergl. homer Il. IX, 406. VI, 53. Ob. IX, 83. 106. ff. 291. X, 16. XI, 14. 112 ff. XIX, 395. Herod. I, 96. 216. III, 38. 99. Strab. IV u. XI, an vielen Orten; Aelian. V. H. III, 37. IV, 1. Arist. Polit. I, 2. und Plato de leg. III. Paus. X, 22. Cfc. de inv. 1, 2. Hist. gen. des Vog. X, 7. 11. Sylvant Birtungen verschiebener Religionen, aus bem Englischen von Rin= bervater, G. 266. ff. Ifelin, Gefchichte ber Menfchheit, Th. I. 6. 140 und die vielen Beweisstellen bei Goguet I, p. 6. Namentlich geben uns auch die Griechen in allen ihren Geschichtsquellen für ihr Leben einen fol= chen Unfang: Herod. II, 52. 109; Thucyd. I, 1-8. Strabo I, 43. β) Gle ftellen uns auch noch fpater beim Fortschritt zur boberen Gultur viele nur allmalig verschwindende Reste des sinnlichen Anfangs bar. So namentlich in ber Sprache, wo fast alle geistigen und moralischen Begriffe auf Sinnliches und auf finnliche Borzüge hindeuten, fo die Borte apern, neeirror, virtus, Tugend, die alle auf ein körperliches Tuchtig = ober Starksein hinausgehen. ferner im Recht und in allen Wiffenschaften und vollends in der Religion, wo überall das Gottliche zuerst in sehr sinnlich unvollkommener Gestalt, in sinn= licher Starke, Lift und mit sinnlicher Leidenschaft und Genußsucht und überall concret, nie in allgemeinen hoberen Begriffen, erscheint, g. B. auch bei ben Gries chen größtentheils noch in und nach bem Sturz bes seine Kinder verzehrenden Kronos, als bes Inbegriffs und Symbols ber wilden Gefeglofigkeit. G. 3. B. Creuzer, Mythologie Bb. II, G. 468 ff. R. G. Belder, Mefchv= lische Trilogie, G. 78. ff.

So hat denn je den falls die supernaturalistische Behauptung ursprünglischer gottlicher Mittheilung der Sprache und Cultur nur eine dogmatische und psychologische, keine historische, keine praktische, vollends keine juristische Bedeustung, das lettere am wenigsten, obgleich die Theokraten, die herrn v. Bosnalds u. s. w., ganze juristisch politische Theorieen und ihre blinde

an bie Erbe feffeln. Benn auch zuweilen ein Strahl gottlichen Lichts in ibm aufflammt, fo ift er vorübergehend wie der Wetterfrahl in finfterer Nacht, und tein Licht, ibn auf feinen Wogen zu leiten.

Befriedigung finnlicher Eriebe und Reigungen, Gewohnheiten, Be

Die ber Menich aber felbit jest von bem Gefete ber Ginnlidet und Gelbitfucht beherricht wirb , fo behandelt er nach biefem Befebe au feine Mitmenfchen. Soweit finnlicher Trieb und Gewalt, foweit Lif u Rraft und Mittel reichen, muffen fie feinen egoiftifchen 3meiten fich fugen wie er ben ihrigen, wenn er ber Schwadhere wird. "Bas aber ber Den nach bem Gefebe feiner Ratur thut, thut er mit großtem Recht, und ibm, lange beffere Erfenntniffe ihm fehlen, gugumuthen, er folle nach ben Gefes ber Bernunft handeln, mare ebenfo viel , ale ber Rage gugumuthen, fie nach ben Gefeben ber Lowennatur handeln", fagt Gpinoga 98). bei folder menig fensthatfachlichen Unertennung Sinnlidteit und egoiftifden Billfur ale bee bat ften Befeges entfteht, mas man Sauftrecht un Recht bes Startern genannt hat, vielleicht beffit Recht ber Sinnlichkeit nennen murbe; benn nur fie f Die Grundlage, vermittelft beren ber Dachtigere gur Berrichaft, ber Goml chere zum Geborfam gebracht ober bie gemeinschaftliche Tehbe fortgeführ Much ift, wie fcon bei bem Thiere, fo vollends bei bem Denfe nicht blos phofifche Starte, fondern Lift bie vorzuglichfte Baffe. 3hr bi jest alle Berftanbestrafte, und vorzüglich burch fie wird bie Berrichaft ub groffere Guter und Rrafte, merben bie machtigen finnlichen Banbe Eragheit und Gewohnheit Die Mittel der Berrichaft. Schon in bem Begriff eines folden Rechts aber Unfinn gu finden 60), biefes tann man nur bann wenn man einseitig ben Begriff Recht abfolut auf moralifche Rormet be fchranten will. Allein in ber That und nach ber Sprache ber gebilbeife Bolfer, nach griechifcher, lateinifcher und beuticher Sprachbebeutung, bege net Recht nur Uebereinftimmung mit irgenb einem Ge fe 8 100). Das romifche jus naturale und bas ein Balbjabrtaufend lang

<sup>98)</sup> Tractat. theol. polit. c. 16.
99) Bbic 3. B. Denrici, Been Ahl. I, 20. ff. II, 316, und mein Rreenfent in der Leipz. E. 3. 1813, Nro. 272. Mein zweiter Recenfent ebendaß.
1814, Nro. 240. meint gar ich billige praftisch biefeb Recht.

<sup>100)</sup> Bei ben Gricchen bleibt Diefes, mag man d'xaus mit Aris ftoteles Eth. V, 27 und Gicero de legih. I, 6. baburch als bie ueberein-

Deutschland gefehlich anerfannte, nur theilmeife und porubergebenb befchrantte Fauft = und Fehbe = Recht, überhaupt aber bie auf ber unterffen Entwidelungeflufe der Bolfer anerkannten Rormen, maren auch nicht rein vernunftiger Datur und hatten boch bift orifche Reglitat und Bebeu-Bon verberblichen Folgen aber ift es, wenn unfere Ubftracten, fatt ber Erforichung bes auf unteren Gulturftufen anerkannten Rechts, übereilt Realitat und Musfuhrbarteit hoheren Bernunftrechts da annehmen, mo es. wie bei Rinbern, Diefe praftifche Realitat nur erft erhalten fann, wenn fie bagu herangemachfen und erzogen find 101).

Bunachft begrundet diefes Befes defpotifches Recht bes ftarferen mittel= reicheren Mannes und Baters gegen die fchmacheren Frauen, Rinder, Schuslinge, Rnechte, in feiner Ericheinung oft gemilbert burch die finnlichen Triebe und Inftincte felbft, burch Gewohnheite = und Eragheitetriebe und burch Mangel an nothiger Musbilbung fur manche brudenbere Ginrichtung ber Defpotie. Diefes Berrichafterecht vererbt bann vermittelft ber Beburftigfeit. Bewohnheit und Eragbeit leicht auf Den, ber nach bem Bater guerft Gewalt und Gewohnheit bes Berrichens und Gehorchtwerdens erwarb, auf den Erffage bornen, "die erfte Rraft" (5. Mof. 21, 16), und machft bann, wie 3, B. bei ben Bolfern in ber großen Bolferwiege bes mittleren Affens, leicht gur Stam-

mes = und Borbenberrichaft an.

Begen Richtmitglieder aber und Fremde bilbet fich, fo lange Collifionen ber Intereffen entftehen, ein Fauftrecht, oft mit wechselnden Koberatio: nen ber Bilfsbedurftigen, und erft fpater burch Siege eines Stammanfub: rere und feine Erwerbung großerer Mittel, um Ginnlichkeit und Intereffe ber Menge bauernd an feinen Dienft ju feffeln, ber großere bejpotifche Stagt und die bespotische Staatsverfaffung; wie 3. B. bei den fruheren und fpateren Ginfallen jener Sorben bes mittleren Uffens in gebilbete Dft =, Gub= und Beft - Ufiatifche und in Europaifche Lander. Die Defpotie aber fann, porzuglich ba fie oft auch im Greifenalter ber Bolfer gurudtehrt, auch fo ent= fteben, bag, wie Sobbes es fchildert, nach langem Fauftrecht, namentlich nach verwilbernden Burgerfriegen, bie Debrgahl, bes Rampfes mube, fich willig einem Defpoten unterwirft , vorgiehend "Ginen privilegirten Rauber und Morber fo vielen", ober ber tragen Ruhe, bes Brobs und ber Circusfpiele fich freuend, die er ihnen verfpricht 102), ober fo, baf in ber allgemeinen Berberbtheit bie Menfchen, egoiftifchem Bortheile nachjagenb, wie Rome Delatoren, einer bes anbern Gut und Recht einem Machtigeren überliefern.

ftimmung mit bem Gefebe, mit vous barftellen, bag man als bas Befen bes Gefebes (vous von veus, ich theile, baber auch Neuens!) nach griechischer Boritellung vom Wesen der Gerichtett, das gleiche Apeilen erklart, dixacog aber von die und dixacog abeitet, als das in gleiche Apeile Gertheittet, dix das in gleiche Apeile Gertheittet, dix das in gleiche Apeile Gertheittlich und Gleiche mit dixacog ab übereinstimmung mit dem höchsten mit dixacog als übereinstimmung dem objectivirten Gefege, mit dig, benten, abnlich wie Ulpian L. 1. de J. et J. Bei bem lateinischen justum und rectum von jubere und regere, wie bei bem bet die Mechipen Jacobin in feeten von judere und regere, n betischen Recht von regere ober richten, rachten, ift die Sache flar. 101) Siehe über Rufland Montesquieu V. 14. 102) 3. B. 1 Mos. XLVII. 13 ff. XLIX. 15.

Brund: ober Berfaffungegefes und 3med ber Ш. despotischen Gesellschaft ift Befriedigung finnlicher, egoistischer Triebe und Bedurfniffe, zuerft bes Starkften, bes Defpoten, bann ber anbern Machtigen, ber Satrapen und Beamten, ber herrschenden Raften, ber Stamms = und Familien = Baupter, ftufenweise herunten, bis endlich ben Unterften nicht viel mehr bleibt als ber blinde Gehorfam zur Befeitigung der finnlichen Furcht, der Genuß trager Ruhe, oder opiatischer Mittel gum Princip in " che in the

Bergeffen ihrer Schmach.

IV. Grundprincip ober Lebenstraft biefes Gefetes und bes auf ihm beruhenden Staates ift naturlich die Borherr fcaft ber Singlich feit ober ber finnlich egoiftischen Ratur und ihrer Triebe. Furcht nennt Montesquien bas Princip ber Despotie, weil ber ftarifte, ausreichenbste von der Regierung in Bewegung gefette Bebel, die Stlaven on den Dienst des Despoten zu ketten, weniger bestehen kann in Austheilung finn: licher Genufmittel und Belohnungen als im Gebrauch ber Furchtmittel. Auch muffen, wie mit Aristoteles Cicero fagt 103) und bie Geschichte fattfam erweist, Die, welche burch Furcht herrschen, felbst ftete fürchten jund zwar um fo mehr, je reiner die eigene Unumschranktheit und Millfur gerade nur bie finnliche Willfur als bas bochfte Gefet hinftellt. Die eigentliche lette Grundlage diefer Staaten und der Furcht felber aber ift boch bie Borherrschaft ber Sinnlichkeit. Sie muß ber Despot erhalten, benn's wie ein großer Geschichtschreiber fagt, "das Geheinmiß bes Despotismus" (mo Eigennut und jundchft ber ber Starkeren, ber fich ben ber Untergeorbneten dienstbar macht, nicht aber festes Recht und gleiches Bohl Aller als Grunt gefes regieren) "ift es, es bahin gu bringen, baß Jeber nur feinen eigenen Bortheil febe und Niemand an die allgemeine Sache bente." Das fur feine Beiten feine Cenfur mehr paffe, fah der Meifter bes Despotismus, Tibes, und der tiefe Renner beffelben, Tacitus, ein 104). Und nur Dies welche fich "avilirt" hatten, maren - fo weit führt die unwiderstehliche Confequeng und harmonistrendes Princip im bespotischen Deganismus : fir Mapoleon's Plane taugliche Werkzeuge. Wahre Tugend, Sitte und Chre, mahrer Gemeingeift muffen begreiflich den Defpoten gittern machen Gie find feine gefügigen, willigen Berkzeuge für feine Gigenfucht und Billitit, für fein Delatoren = und Spionerie =, fein geheimes Polizeifpftem, feine Ingriffe auf Ehre und rechtliche Freiheit und die Berfaffung Des Baterlandes. Sie, Redlichkeit, Vertrauen, Treue und Glaube, bestehen nicht in biesem listigen allgemeinen Kriegs = und Gewaltspftem des Eigennuges.

Much bas Princip ber Despotie wird junachst gefordert und geschitt burch Lohn und Strafe, an benen man nach Solon ben guten Staat, und zwar deshalb erkennt, weil sie am unmittelbarften auf feine Lebenstraft wirken und felbst dadurch bestimmt sind. Denn alle Lebensthätigkeit, aus

diand me, belief mands

<sup>103)</sup> Arist. Pol. III. 6. Cic. de offic. II. 7. Qui se metui volunt, a quibus metuentur, eosdem metuant ipsi necesse est; und bann mit Enntus: uem metuunt, oderunt: quem quisque odit, perisse e 104) Ann. II. 33. IV. 32.

gebend von beftimmten Lebenstrieben, bort auf ober nimmt andere Rich: tungen, wenn biefe Triebe nicht ihre naturliche Befriedigung finden, und biefe ift ihr lobn, er nahrt und befeftigt fie. Und fein Leben beftebt, wenn die ihm widersprechenden fchablichen, im weiteren Ginne verbrecheri= fchen Lebenstriebe und Lebensthatigteiten und ihre Befriedigung nicht aufgehoben werden, und bas ift ihre Strafe. Berbienftliche Triebe und Ehatigfeiten in ber Defpotie find nun die ber herrichenben Gewalt und bem Princip ihrer Berrichaft, ber Ginnlichkeit, fugfamen und bienftbaren. Lohn fur fie ift naturlich Befriedigung und Mehrung ber burch folche Triebe und Thatigfeit erftrebten finnlichen Genuffe, ber Gitelfeit, bes Lurus, ber Bolluft und Beichlichkeit, nicht aber bie Befriedigung eblen Gelbftgefühle burch Bloge achtungevolle und Uchtung ber Mitburger erwedenbe Unerfennung bes Berbienftes, nicht mabre Chre. Gie gebeiht nicht in ben Sandfteppen bes Defpotismus und mate gefahrlich. Un Geld und Gelbesmerth ertheilten baber immer bie Defpoten bie größten Belohnungen. Mllgemeiner Lohn aber für ruhiges, bem Defpoten ergebenes Leben ift Ruhe und ruhiger Genuß finnlicher Freuden. Rube und Gicherheit, menigftens - ba fie gegen bie Regierung nicht fattfinben fann, auch bei irgend noch thatfraftigen Bolfern nicht gegen bie Satrapen und inneren Emporungen - im Bertebre ber Burger unter einander, ift baher frete bas gepriefenfte Gut der Defpotie, "in welcher bas erfte Beftreben bes herrichers, ba er burch gurcht herricht, die Sicherheit fein mug"105). Gie beift bier Gerechtigfeit, wie die blinde Unterwerfung Religion und Tugenb. Irgend finnlicher Genuf aber muß bem Staven bleiben. Bolluftig baber, wie ber Sultan im Serail, finbe wo moglich ber lette Stlave auf irgend eine Urt feinen Genug, und follte es auch nur in Raufdmitteln gur Ginichlaferung feiner Furcht und bes Gefühls feines Elendes fein.

Berbrecherische Thatigkeiten und Triebe aber find hier bie, melche einen Dangel , eine Storung bes Princips ber Sinnlichteit und ber Furcht und ibrer Richtung auf die Befriedigung bes Willens bes Defpoten beweifen ober erzeugen, ober feine Sinnlichkeit verlegen. Grund und 3wed ber Strafe ift alfo hier mefentlich Berftellung und Bermehrung ber Furcht gur pofitiven Sicher ung und gur Befriedigung ber finnlichen Rachfucht bes gefrantten Defpoten burch graufame Strafen, womöglich vor ben Fenftern bes Palaftes bollzogen, im ichnellen Proces mit Unwendung von Tortur und Inquifition. mit Beftrafung blos ber Berbachtigen und ber fculblofen Bermanbten, wie 3. B. in China oft bis jum neunten Grad ober auch im romifchen Majeftatsgefet. Sier alfo find jene positiven , auf Borberrichaft der Ginnlichkeit und finnlichen Furcht gegrundeten und fie erziehenden finnlichen Ubichre= dungs: und Praventionetheorieen von jeher an ihrem Plage. Bier allein find fie wirkfam und confequent burchfuhrbar. Bei uns, bei einem nicht gang burch Sinnlichfeit beherrichten freien Bolte, wie viel man ihnen bier auch unvermeidlich von der Berechtigfeit aufopfern mag , find fie bobenlos, bleiben fie emige Stumperei, wirten, felbft die fittliche Achtung

<sup>105)</sup> Borte bes Ariftoteles Rhet. I. 8.

ber Gerechtigkeit zerftorend, bem wesentlichen Grundprincip für un fere Besebe entgegen, ftatt es zu forbern 106). Setbst aber zur einzigen Siche rung der Burger und ihrer Ruhe gegen den zu Anarchie und Raub und Ge walt überall wachen Eigennut, namentlich auch ber Beamten ift, wie schon Montesquien bemerkte 107), in ber Despotie die graufamfte Regierung "Unfangs, fagt Umpot, fchien es mir hart (baf in die wohlthätigste. China die unschuldigen Rinder, Eltern, Bruber mitgeftraft werben, baf auf blogen Berdacht gestraft wird u. f. w.); als ich aber fahubag bie Chinefen blos aus Furcht und Eigennut handeln, fand ich diefe Strenge unvermeidlich und vernünftig" 108). Hier, wo, wie in niedrigen Drganismen ; Broar bas eine Hauptorgan Alles verschlingt, zugleich aber boch bie rechte innere, centrale Einigungsfraft fehlt, ist Alles bei bem ersten außeren ober inneren Unftoß auseinander zu fallen bereit, muß alfo mit außerer Gewalt und maschinenmaßig zusammengehalten werden. Go wie bier die Furche einen Augenblid finft, ift das Reich in Berruttung, und ber Defpot hat in jeber finnlichen Begierbe der Burger den gefährlichsten Felnd.dno Daher bebarfes recht oft blutiger Schauspiele, Marter und Pein aller Art, und zwar biet, too Zwang nicht blos gegen Rechtsverlegung stattfindet, nicht blos als eigent liche Strafe zur Aufhebung bereits verschuldeter Storung des Grundprincips, am wenigsten einer burch ben Berbrecher erzeugten, fondem um pofitio für deffen Bermehrung zu wirken und immer aufe Reue die Gellevente überzeugen, wie wohlfeil ihr Blut fei! Dazu aber benust man beguein Ge legenheit und Namen ber Strafe, wie ja auch zur Befriedigung ber Bolliff ober der Gier nach den Gutern der Burger, wie überall in Defpetieen ; fichente brechen, an ', innein besonders auch in der romischen.

V. Gefeglich anerkannte, geficherte rechtliche Ereibeit, freie, heilige Perfonlichteit und heiliges, feftes Gigenthum kennt bas Berfassungsgeses ber Despotte nicht. Sier, wo Alle Sklaven zuerft eigener, bann frember Sinnlichkeit find, werben Menschen und Sachen, namentlich auch bas Grundeigenthum, bon bem Startsten, von bem Despoten, despotischen Eroberer und Dberlehnsheren ober Dbereigenthumer als Eigenthum behandelt. Daher der Ramen Defpo= tie! Der Despot, ber sich, wie Uristoteles 109) fagt, nur in fo fern um bie Intereffen ber Sflaven bekummert, als ohne Stlaven tein Bert fein tann, ihnen aber eben dazu und zur nothwendigen Bearbeitung bie Sachen lehnsweise überläßt, zieht sie als Stlavenpeculien beliebig zurud, allgemein ale Erbe, &. B. in Bantam, und außerdem, wenn es ihm beliebt, gleich viel unter welchem Ramen, ob vermittelft romischer Delatoren, ber servitus poenae und ber Confiscationen, ober auf andere Urt. Rach Berobot nannten ichon die alten Perfer fich felbst ausbrudlich Sklaven bes Ronigs. "Ein Mongole, welcher den Undern am Schopf friegt, ift ftrafbar, nicht

<sup>106)</sup> Siehe hieruber Lette Grunde, S. 145 u. 214 ff.

<sup>107)</sup> III. 9. 108) Pauv. rech. sect. X.

weit er dem Andern wehe thut, sondern weil der Schopf dem Fürsten geshört (110). Mein Rucken ist herrschaftlich, sagte sich trostend die mit Schlägen bedrohte russische Leibeigene. Dier also gilt die Hugo'sche Rechtsscherie der völligen Aushebung alles Privatrechts. Daher wird denn conssequent, und soweit es vorzüglich auch zur leichteren Durchführung des Strafprincips bequem scheint, jede Verletung Majestätsbeleidigung, wie in China (111), und in Rom in den seit der Kaiserzeit absichtlich immer under stimmteren und ausgedehnteren Majestätsgeseten (112).

Wichselwirkung stehenden Grund verhaltniffe sind:

110) Deeren, Ibeen, Th. I. S. 479.

are the contract of the result of the contract of

Tacit. Am. f. 72. II. 50. III. 24. Beispiele befonders confequenter Despotieen liefern auch die afrikanischen Negerstaaten. So der von Dahomen aufrident Beftrande won hoch-Afrika. Bon ihm berichtet Ritter, Erbs funde I. S. 297 nach guten Quellen: "Alle betrachten fich als Sklaven bes Konigs (beffen Haupteinkommen auch hier, wie in andern Regerstaaten, ber Menschenhandel, ber Berkauf ber eigenen Unterthanen wie ber als Tribut er= haltenen ift). Mut' fur ihn leben fie und fechten in ihren Schlachten. er überfie gebietet, wird ohne Wiberrede vollzogen. Alle Reugeborenen gehören bem Ronig. Daber werben bie Rinder den Eltern entriffen und erhalten eine Met offentlicher Erziehung. Die Ausübung ber blutigsten Grausamkeiten ist bem Konig als ein Gottesgericht zugestanden. Sein Ruhm ist ber Ausspruch: "ber Stonig geht im Blute von feinem Thron bis zu feinem Grabe und bewaffert Gjedes Jahr die Graber feiner Borfahren mit Menfchenblut." Es ift Maje= ftateverbrechen, zu behaupten, ber Ronig von Dahomen fei fterblich, effe unb trinte und schlafe so wie andere Menschen. Bei ber Thronbesteigung erklart ber Monarch, "baß er niemanden tenne und fennen wolle, sondern nur die Ges rechtigkeit handhabe!" Er hat das Monopol, die Frauen zu verkaufen. wer 20,000 Rowries bringt und sich vor das Thor des Palastes in den Staub wirft, erhalt eine Frau. Hoffanger besingen die Thaten des Konigs und seiner Feldherren. 216 Fetisch verehren sie den Tiger und sagten den Guropaern: "Wir mussen mit diesem zufrieden sein, weil ein besserer Gott, der den Weißen To Bieles gegeben hat', sich uns noch nicht kund gethan hat."

Capitan Candolph, Denkwürdigkeiten, überf. von Th. Suber 1825, S. 46 u. 160. erzählt vom König von Benin, der ihm, in der Freude für das Geschenk von bunten Schlafröcken und andern Kleidern aus der Garderobe von Ludwig XIV., ein Fest mit furchtbarer, völlig unmelodischer und unharmonischer Musik gab, "daß derselbe mitten im Fest blos ihm vermeintlich zum höchsten Bergnügen und ohne daß er es zu verhindern wagen durfte, einem Unschuldigen in der Gesellschaft selbst den Kopf spalten ließ, sowie, daß in den Tagen nach des Königs Tod Soldaten durch die Stadt ziehen und jeden Begegnenden todeten, um ihr Blut auf dem Grabe des Königs zu opfern, mit welchem auch seine Minister lebendig vergraben werden und so lange, die sie verschmachtet

find, rufen muffen : "Der Ronig lebt!"

Oft übrigens zeigen sich auch in der Despotie Erscheinungen einer andern Gulturstufe, sowie ihre Reste meist in diese hinüberreichen. So war z. B. die Sklaverei der Alten ein solches despotisches, von ihnen selbst auch ganz, z. B. in Beziehung auf die Strafe, nach despotischen Principien behandeltes Institut, und es kann möglicherweise die Herrschenden despotisches Princip beseelen, und die Beherrschten ein anderes Princip, z. B. blinder theokratischer Glaube, leiten.

1) Borzugsweise nomabische Lebensweise, Metensteine beite. Pebenste ernahrung und Beschäftigung der Fischer, Idger und Hirten. Denn die unterste Lebensstuse erzeugt keine höheten Bedürsnisse, und umsgekehrt erzeugen und fördern diese Lebensbeschäftigungen wenig gründlicheret Nachdenken, keine höhere Kunst und gesellschäftliche Dednung und das Bedürsnis derselben. Sie bilden zunächste nur Kriegstist und Egoismus aus. Kehrt Despotismus im Alter zurück, so erhält natürlich die Sinntickteit die den gesteigerten sinnlichen Bedürsnissen und Lebensgenüssen dien bienst daren Beschäftigungen. Doch sinken auch sie häusig, weil der Despotismus die für sie nöthige Freiheitskraft und Khätigkeit und Rechtssicherung nicht läßt, theils auch, weil wahrer Wohlstand der völligen stauischen Abhängigsteit nachtheilig werden könnte.

2) Borgugsweise finnliche, dem Gefet ober ber That ind ber Sittenlosigfeit nach polygamifde und befpotifche Gefchlechte und Familienverhaltniffe. Das wichtigfte gefellichaftliche Grundverhaltniß barf nicht durch Unterordnung bes starkften sinnlichen Driebs under hohere Gefühle, durch gegenseitige Achtung heiliger Perfonlichtelt, eine Schule ber Freiheit und Gittlichkeit werben. Es muß vielmehr Borberricaft jener ftaresten sinnlichen Triebe und Willfurherrschaft ale Borfchule und Grundtypus bes bespotischen Staats stattfinden. Daher Gebrauch ber Menfchen zur Befriedigung des Egoismus, namentlich ber Frau ale Dienertn und Sklavin, sklavischen Hauskinds als Baare, als Gegenstand bes Raufs und Raubs! Davon bleiben bann oft fpater noch ber Scheinkauf, ober wie ben: falls zum Theil bei ben Romern 113), wie auch bei einigen australischen und amerikanischen Wolkern, der Scheinraub übrig114). Undererfeits aber kann auch herrschaft der Sittlichkeit und Freiheit in folther Schule nicht erzogen Rehrt im Greifenalter die Despotie zurud, fo wird Sittentofigtelt, Entsittlichung der früher sittlich strengeren Familienverhaltniffe, welche vot: zugeweise, wie einst in Rom, den Despotismus herbeifahrt, auch wieber vom Despotismus unvermeiblich begunftigt und geforbert, theils absichtlich, um die Menschen zu Sklaven ber Sinnlichkeit gut machen und ihnen ben

in alms , whether a being and the firm

<sup>113)</sup> S. barüber, was sie in Sprachgebrauch und Sitte noch spater in Berbindung brachten mit dem Raub der Sabinerinnen, & B. Gell. L. 12.

<sup>114)</sup> Auf der Ostkuste von Sumatra werden bei Bielweiberei Frau und Kind als Sklaven selbst vom Manne verkauft. Quarterly Rew. 1828. Rr. 66. S. 99 st.; ahnlich in Neu-Holland, wo die Frauen als Lastthiere behandelt werden; bei den wilden Arabern muß sich die Frau selbst vor jedem fremden Ranne bemuthigen, z. B. bei den Arabern vom Kameel steigen. Bergl. überd. Arisstot. pol. I. 2. In China, diesem consequenten, aber sehr policirten Despotismus, geht gesessich die Familien Despotie des Baters, welche auch hier nach seinem Tode auf den Erstgeborenen von der ersten Frau vererbt, die zur Erstaubtheit des Berkaufs und Strassossische des Mords von Kindern und Ersteln, deren Bergehungen gegen altere Familienglieder dagegen surchtbar hare bestraft werden. Der Bater aber bürgt dem Landesvater stür die Berdrechen seiner Angehörigen, während bei seinen Berdrechen die Berwandten mitbluten mussen. Du Halde II. p. 140. 266. 1II. 69. 155. Ta Tsing Leu, Lee. p. 108. st. 287 st. 316.

nothigen finnlichen Genuß zu laffen (f. IV.), theile unabsichtlich durch Lurus

und geschwächte sittliche Kraft und Chre.

3) Unfreie Standes: und Umteverhaltniffe, vorzüglich Privatstlaverei und Herrschaft einer Kriegerkaste oder bevorjugter Stamme. Ueberwundene Feinde, nachgeborene Rinder, Rinder von Rebeweibern merben Rnechte, zuerft der Familienvater, bann ber Erftgebore= nen, beren Kinder dann einen naturlichen Borgug vor den Kindern der Rachgeborenen behaupten. Wenn nun aber folche Borben, wie die bes mittleren Mfiens, in fruher cultivirten Landern Eroberungereiche oder überhaupt feste Reiche grunden und fich jest zuerft in verschiedene Lebensgeschafte theilen muffen, bann werben die Bestegten eine Rafte ber Stlaven, Leibeigenen, Parias, die Sieger vertheilen die befferen Loofe. Der am Meiften bevorjugte Stamm erhalt als Kriegerkafte bas Kriegshandwerk, und bie es erhal= ten bie Pratorianer, Streligen, Janitscharen, Manbschuren, Feudaleroberungeheere, und zwar entweder der gange Stand ber Rrieger, ober menig= ftens prie in ben Teubalbespotieen bes Mittelalters, ihre Borfteber, bie jest afich bilbenbe Rrieger =, Reiter = ober Ritterkafte werben herren ber Baffen-Joffen ; fuchen consequent immer mehr bie Waffen blos in ihren Sanden gu enhalten 116), mahrend die übrigen Burger immer feiger und ehrlofer merden. Eine auf ber Achtung sittlich perfonlicher Burbe und Freiheit beruhende, fie miederum fordernde freie Bahl bes Lebensberufs nach innerer Bestimmung, Aufmunterung und Belohnung freien Wetteifers und Berbienftes paffen menig für bie Despotie. Much wird burch Despotismus in ben unteren Rreifen ber Despotismus bes Berrichers organisch unterftust. bennung beffelben Gefehes, nach welchem man ben Schwacheren bespotisch beherrscht, enthalt ichon die des nothwendigen fklavischen Gehorfams gegen ben Starkeren. Umgekehrt kann ein Staat ichon beshalb, weil er auf die faule Grundlage einer Stlaventafte aufgebaut ift, auf die Dauer feine Freibeit nicht behaupten gegen die unvermeibliche Entartung bes Bolte, bas mit bem verworfenen Stlavenpobel und feinen Freigelaffenen fich ergangt und mifcht. Auch das "Theile und herrsche" findet burch die kaftenmaßigen Absonderungen und Privilegien ebenfo seine Unwendung, wie die ftete blos Eriegerische Lebensart und militarische Bucht und mechanische Dreffur gerabe in der herrschenden Kriegerkaste burgerlicher Freiheit ungunftig ift. gens moge ein bespotischer Berrscher wohl zusehen, wie in China, auch Generale und Minister unter die Furcht des Bambusrohrs zu stellen, um wenig= stens einigermaßen sich zu sichern gegen pratorianische und feudal = arifto= Fratische Revolution und Unarchie.

4) Sinnliche, wenig sittlich erhebende Religion, in ber ersten Periode gewöhnlich die unterste Stufe, die noch fetischistisschen Grechen genobienerische, welche (wie wohl auch die houw der altesten Griechen) ganz auf das Besondere, Sinnliche und seine Zauberkraft beschränkt, die höhere Einheit und Unendlichkeit noch gar nicht auffaßt, sehr oft wie jene Tigeranbetung zu Dahomen, mehr in Furcht vor bosen als

<sup>115)</sup> Arist. IV. 13.

- in Berehrung guter Krafte besteht; wenigstens eine Religion, welche, wie mohamedanischer Fatalismus und sein sinnliches Paradies, oder der Dienst bes Fo mit seinem naturphilosophischen Nicht & und unabwendbaren Naturegeset, von der Sinnlichteit nicht ab und zu freiem sittlichem Vorwartsstreben nicht hinführt. So wollen ja selbst unsere heutigen Apostel des Despotismus statt wahrer, aufgeklärter christlicher Moral, welche durchaus nicht mehr Hauptsache sein soll, lieber blinden Aberglauben und möglichst sinnslichen Cultus.
- 5) Dienstbare Unterordnung bes Richlichen und Geistlichen unter bas Weltliche womöglich Vereinigung wenige ftene ber hochsten firchlichen Burde und Gewalt mit ber weltlichen wie bei bespotischen Familien. Stammes = und Bordenhauptern , wie if China und ber Turfei, bei ben perfischen Gohnen der Gonne, bei den ober priefterlichen, ja vergotterten romischen Cafaren und wie nach unferen neuerm Unionstheorieen oder unserer Sugo'schen Theorie "von ber Staatsanstell ber Rirche." In völlig bienftbarer Abhangigkeit von ber weltlichen Gewall find Religion und Priefterfchaft nur bestimmt, ben Defpotem gu falben , gu feinen Gunften ihre Augurien, Drakel und Lehren zu geben : wie auch Ras poleon es wollte. Je vollständiger jene Einheit bewirtt ift, um fo mehr ift zulett jeder lette Damm gegen Willeur, und Gewalt ; jede Sicherung bet objectiven Bahrheiten und Grundfate, jedes lette Ufpt fur die Freiheit, ift zulest die Freiheit felbst im Gebanken zerftort; denn Gelbst fire bie Gebanken wird zulest aufgehoben, bei weltlicher Gewalthat; bie prufenbe Bergleichung mit einem befferen, gottlichen Recht und Berufung an baffelbe. bei geiftlicher Unmaßung die Berufung auf schüßendes weltliches Recht. Alles wird jugleich weltliches Recht und religiofe Sayung. hier fieht wirklich, wie nach dem Schmeichler des Alexander, Jupiter neben bem Throne der Ronige und stempelt ihre Willfur gum Recht. Sie haben, wie Beinrich VIII. von England, die Bahl, felbst die Bweifelnden entweber ale Reger ober als Majestatebeleibiger zu richten. Nichts aber erschlafft und erniedzige mehr als folder gangliche Mangel eines gesetzlichen Widerstandes 116) und Niches nimmt der Religion mehr alle mahre Liebe der Bürger und daher alle sietlich erhebende, ermuthigende Rraft, als wenn man fie zur gemeinen Erbischen Staats- und Polizeianstalt herabgewürdigt; gemeinen weltsichen und politischen-Zwecken dienstbar sieht.
- 6) Un um schränkt monarchische Regierunges und aust tokratische (ober bure aukratische), militärisch hierarchische Lernaltungs form. Unumschränkte, in ihrer Ausübung natürlich nie den rechtlosen Untergebenen verantwortliche Gewalt, vom Hordensund Stammeshaupt bis zum lehten Familienvater, vom Sultan, Bezier, Satrapen und Präsecten bis zu dem untersten Polizeidiener herab, wie unter-Napoleon, der in seiner Büreaukratie keine Anklage der Beamten durch die Bürger zuließ, entspricht natürlich dem Zweck und Princip dieses Staats. Hier, wo möglichst schnell jede neue Laune zu verwirklichen ist, so oft in

<sup>116) 30</sup> h. v. Maller, Fürstenbund, S. 295 u. 313.

foneibenbem Gegenfas mit bem Mohl und bem Befisftand ber Burger, wo Bein heiliges, fefted, ob jective s Werfaffungsrecht forgfaltige, mehr= malige collegialische Berathung fordert; die allgemeine Gelbstfucht aber ftar= teren Bugels bedarf, im die Gehorchenden von Eroberungen "bes Gluds= gute ber Berrschaft" auszuschließen, wo ferner statt bes thatigen Gemeingeistes Alles von Dben durch Zwang gemacht werden muß, hier können die Beschluffe nicht schnell und ungehemmt genug gefaßt und burchgeführt werben. Sier. wo der Staat wirklich ,,eine Zwangsmaschine" ift, steht Alles um so beffer, je einfacher und fidrer ber außere Bebel ift, ber bie Raber in Bewegung fest. Hier ift wirklich jebe, auch vorübergehende Hemmung durch Theilung und Beschränkung ber Gewalten, selbst "die durch festes Privatrecht", unpaffenb. Der Berricher, ber bier wirklich ,allein noch freien Entschluß" zu haben an= fpricht; barf burch Nichts beschrantt fein; felbft wie der turfische Raifer nicht burch Eide, fobalb fie dem Staatszwecke, d. h. feiner Sicherheit und feiner Laute entgegenstehen. Go wie aber der Despotismus folche unumschrankte Regierunge und Verwaltungeformen grundet und forbert, fo fordern fie auch ihn. Much bei gutem Willen ber Burger und bes Regenten besteht in ihnen auf bie Dauer tein festes objectives Recht gegen überhandnehmenbe Ginfeitigkeit, Araftlofigkeit und Gelbst ucht ber Regierenden wie der Re= gierten, gegen eigensuchtigen Gigenwillen ber Berrichenden und fflavifche Unterwürfigfeit ber Gehorchenden, vor Allem aber nicht gegen Trug und Berrath ber in bie Mitte tretenden Schmeichler, Sofleute und Beamten, eigen= fuchtiger Priefter wund Abelskaften. Diefe Alle, eifrigft rathend zu immer mehr ummichrankter willenrlicher Gewalt, nicht um felbft barunter zu fteben - wer ware bazu mahnfinnig genug - fonbern, um fie auszuuben, üben fie balb gegen das Wolf wie gegen ben Fürsten felbst, der und deffen Familie vollends, wie ichon Montesquieu bemerkt, nach aller Geschichte stets um fo unficherer werben, je unumschrankter die Macht wird. Im Bolt wird bann burch Beamtenwilleur ber sittliche Gemeingeist, durch Erpreffungen und tofe Finangkunfte und öffentliche Unredlichkeit Wohlstand, Fleiß und Grebit, burth Unterbrudung ber offentlichen Meinung und freien Wahrheite= stimme die hohere Bilbung und die Achtung ber immer mehr schwankenben und verhullten Grundfate, durch liftiges Polizei=, Spionen = und Delatoren= fostem wie burd bie Sittenlofigfeit der Bornehmen endlich ber gute Glaube, bie Sittlichkeit und die Rraft immer vollständiger zerftort. Der Fürst aber muß zulest meift an fich felbft recht augenfällig bas Grundgefes und Befen, bas Endrefultat und die fich felbst zerftorende Luge, die ganze Schmach des Despotismus barftellen. Durch bas hofgefinde schon für ihre 3wede erzogen, oft absichtlich fo, daß er, wie jene elenden Merovinger, als moralischer und physischer Rruppel ben Thron besteigt, wird er fortbauernd wie mit einem Zaubernet von Dhrenblafereien, falfchen Borftellungen und lugnerischen Nachrichten umgarnt, welches in diesem Reiche ber öffentlichen Luge feine freie Stimme ber Bahrheit und offentlichen Meinung gerreißt, welches jeber bem Fürsten sich Nähernde aus Rucksicht auf die eigentlich und allmächtig Regierenden fester ziehen muß, welches fehr oft auch, wenn die inneren Ber= rather an auswartige Dacht Furft und Staat verrathen, von biefer befestigt

wird. Go wird er benn mit all seinen Beschluffen, die ihm nach liftigen Einflusterungen burch Wertzeuge ber eigentlich Regierenben gerabe noch burch ben Schein bes Wiberspruchs entlocht und bann unter bem Schein des treuesten Gehorfams vollzogen werden, täglich der Spielball der Factionen , der Camarilla, der Gunftlinge, Matreffen und Beichtvater, und taglich aufs Neue durch den lugenhaften Schein einer unbeschrankten Selbstregie rung geafft , einer Gelbstregierung , beren Ausführung felbst einem Rapos leon fo oft Billfur und Betrug feiner Betruger vereitelte. Wenn ein Bunftling Lubwig's XV., S. v. Monbares, einem feiner Freunde ant wortete: "Sollte je ber Konig Ginfluß gewinnen, fo follen Sie gewiß bie ge munichte Stelle haben"; ober wenn ein fpanischer Konig lieber fterben mut, als baf er und fein Hofgefinde zur Ausloschung feines entzündeten Rleides von ber Sofetitette bispenfiren durfen, fo zeigt Beides nur zwei von ben mehr fachen Urten ber Anechtschaft ber Despoten, und eine ebenfo baufige 216: fepung in gnabigerer Form als die ber Merovinger und Karolinger und fo vieler anderen Fürsten im bespotischen Feudalismus, und als vollends bei remischen und orientalischen Berrschern. Aber wenn nach So. Do bm felbit bei einer Raiserin Katharina, felbst von so vielen Mitwiffenben, die Ent hullung bes frechften Betruge nicht gefürchtet zu werben braucht, bes Be truges, daß man ihr baburch die burchreiften Provinzen wundervoll blubend erscheinen läßt, daß ihr unfern der mirklich funstlichen, für einige Lage # bauten Lanbstraßen von Schonen gemalten Dorfern aus bie aus ber Forne ber beigeschleppten schon geschmuckten Gklaven als die gludlichen Bewohner gujauchzen muffen - webe bann Guch, ahnlichen Mishandlungen ausgesehten schwächeren Unumschränkten, Euch, trop aller unter Gurem Siegel und Namen gegen Tugend und Glud der Burger, gegen Ehre und Dacht Eure Throns und Eurer Familie verübten Berbrechen, doch billig mehr noch Gegen: ftand bes Mitleide ale bes Saffes und bes Fluche ber ungludlichen Burger! 7) Mangel an hoherer Geiftescultur und felbft ftanbiger Biffenschaft, voh empiriftische und materialiftische Auf: faffung aller Dinge. Der erften Periode ift Diefes ohnehin naturlid. Aber auch in ber fpateren Defpotie verfinkt allmalig die hohere Gultur, welche ale Reft beffever Beit, und genahrt burch ihre Rrafte, fowie die agoptifchen fieben fetten Jahre bie mageren eine Beit lang erhielten, eine Beile in fie hineinbauert, ja oft im Unfange ber Despotie als ber lette Bereinigunge punkt der Krafte der befferen Zeit doppelt aufbluht, dennoch zulest ebenfalle in die allgemeine Barbarei verfinkt, wie z. B. felbst die romische Rechtswiffen: Schaft nach Alexander Gever's Beit. Die Despotie erträgt ebenso wenig die felbstständige moralische Gewalt freier , fittlicher, aus Freiheit stammender, jum freien Fortstreben mahnender, wiffenschaftlicher Grund fage, "die Ideologie" und Aufklarung, als hohere Kunft und Biffenschaft und ihre Bearbeiter auf ihrem Boben, in ihrer Dag = und Gefestofigfeit, in fnechtischem Deuck, in bem allgemeinen Schlamme ber Mtebrigkeit und Sinnenluft gedeihen, Lebenskraft und hoheren Aufschwung gewinnen ton Mur etwa bem Lurus ober bem Mechanismus bienenbe Runfte und Renntniffe, fowie die der Naturfeite und bem Sinnlichen gu-, von den ewign

Ibeen und ber praktischen Freiheit bagegen abgewendeten; nothigenfalls auch gut in der Zucht gehaltenen Materialisten und Buchstabenwiffer; sophistische Schmeichler und Rechtfertiger bet Lufte wie ber Willeur; lugnerifche Dofboetoren, Hofhistoriographen und Hofzeitungeschreiber, wie in China, fe werden als Knechte ober Zierbehange des bespotischen Throns geduldet und gepflegt; nicht aber freie Geschichte und Philosophie und mahre Aufflarung. Christus wie Sokrates mit ihrem begeisternden Rufe zu freier, immer steigenber fittlicher Beredelung und Begludung der Menfchen, alfo auch zur Aufbedung und Entfernung ber Unvollkommenheiten, find in folden Buftanben giffige Jugend= und Bolksverführer und Sochverrather. I Das Evangelium, bad an die Urmen gepredigt wurde, wird auch, fcon um dem finnlichen Gul= tus ben sittlichen Rern zu entziehen, verboten für das Bole; wo möglich, wie Mant offentlicher Nachrichten einst in Sardinien, auch die Runft bes Lesens selbst. In Indien ift es fur bie zur Stlaverei bestimmten Soudras Todesverhrechen, Die Beba's zu lefen 117). Wahre Aufklarung wurde allen Besseren im Wolke Ungluck und Schmach bes ganzen Zustandes und seines Widerspruchs mit Religion und Geschichte, ja vielleicht ihm und dem Namen = Regenten selbst bus trügetische Reg zeigen, welches Nichtswürdige über Belbe werfen, und bas unvermeidliche Berberben, welchem fie ber Defpotismus in bie Arme führt. Ueberhaupt aber ist, wie schon eichtig Spinoga fagte, Obscurantis= inus, Berbumpfung bes fittlich geistigen Lebens und ungefahrbete offent= liche Bulletinsluge, ebenfo wie Begunftigung behaglicher Sinnlichkeit einerfate, und Erstarrung aller Gemuther in Furcht vor ber Polizeis oder Ingulfitionegewalt, allgemeine Erschlaffung und Kraftlofigkeit andererseite, das Lebenselement, bie Stuge ber Berrfchaft abfoluter Premierminifter, ber Gunft= linge, der Camavilla.

Jüng ling kalters. Mittlere, theokratische Eulturstuse. Gesey, Recht und Staat der Theokratische Eulturstuse. Gesey, Recht und Staat der Theokratische Eulturstuse. L. Dieses ist die Periode des Hervortretens und Uebergewichts des hieren Lebensbestandtheils, jedoch noch in Vermischung und Verschmelzung mit dem niederen. Denn nicht sprungweise geht die irdische Lebensentwickelung von der Herrschaft des niedrigsten zu der des höchsten Lebensbestandtheils. Jene Organe, Institute, Keafte für das Höhere sind, obwohl schon kräftiger und wirksamer, doch noch nicht reif zur höchstmöglichen reinsten Offenbarung des Göttlichen, zugleich zur höchsten Selbstständigkeit und Sonderung, und zugleich zur allseitig harmonischen Unterordnung des Niederen unter das Höhere vermittelst des individuellen selbstständigen Lebensprincips. Es ist dieses

A) für das animalische Leben die Zeit der Vorherschaft einer schon selbstschaft einer schon vorzugsweise receptiven, aber über wie gend niach Außen gerichteten Fritabilitätse, Bewegungs- und Geschlechtsthätigkeit, des in üppiger Bluthe, Fulle und Rundung sich ente wickelnden Gesäß und Muskel und bes noch halb vegetabilischen Zeugungs- spstems; welche unter sich wie mit dem mittleren oder Rückenmarks

<sup>117)</sup> Menu IX: 334.

Nervensystem am nachsten in Verbindung, zwischen Vegetabilität aber und bem höchsten, sethstständigen thierischen Vermögen, dem der Sensibilität, in der Mitte stehen i wie denn namentlich die Irritabilität gewissemaßen als ein noch undewußtes, blindes Fühlen, die unwilleurliche Ruskelbewegung als eine noch blinde thierische Freiheit erscheint. Auch der Sis der Centralorgane dieses Systems ist der mittlere, die Brust nehmlich, der Sit auch sür die Herrische Gerifchen Nervens, der Mitte zwischen dem Gangliens und Seredval-Nervenspstem. Die dem Charafter dieser Petiode entsprechenden sigenthümlichen Krankheiten sind vorzüglich Störungen durch seine Irritabilität und die Geschlechtsthätigkeiten, ihre Entwickelung und Neberreizung durch ihre zu starte Richtung nach Außen mamentlich auch des arteriellen Systems. Daher Brustkrankheiten, Fieber, Congestioten, Blutungen, Entzündungen, ferner Rückenmarkskrankheiten, krankhafte und hysterische Zusällen

B) Für bas intellectuelle menfchliche Leben ift es | wieberum gang ana log den Erscheinungen des thierifchen Lebens, die Beit der Mitte gwischen Der niederen, egoistischen, gang durch außere Reize bestimmbaren, blos auf fich felbft gerichteten Sinnlichkeit und zwifden ber felbftfanbigen, frei prufenben, fittlichen, burch fich folbst bestimmten gleichgewichtigen Vernunft, bern fpiet tualiftifchen, vernunftigen, felbstiffandigen Auffassen des Gottlichen [91] Cs ist die Zeit des durch Phantasie und Gefühl bestimmten blinden odet schwarmerifchen, theoftatischen Glaubens an fortbauernde außerliche und finnliche Offenbarung bes Gottlichen; wobei ftets, wie im finnlichen Cultus, ober in Beziehung auf die moralisch retigibse Ibee ber Remigteit und Unreinigteit ebenfo ferner wie in hoherer Geschlechteliebe, wie in Ritterthum und Liebe des Mittelalters felbft nach ben gunftigften Darftellungen eines Urtic v. Lich ten frein, Sinnliches gar fehr mit Soherem vermifcht und verfdimete gen wird, bei ber Liebe j. 23. die Befriedigung des ftartften finnlichen Luft triebs mit aufopferndem Singeben und Unschließen an bie Gattung unb den geliebten Gegenstand Es ift die Beit bluhender, energischer poetischer (zeugenber) und vorzugeweise nach Außen gerichtetet, bas Bobete finnlich ges staltenber Lebensthatigkeit. Bang hervortreten wurde ber Chavatter bes Jung lingstebens in einem felbststandigen Staate nur von Junglingen, beren Beben fomitigar nicht unter Dannergefes frunde, wo alebann morgen wieder Reinge und Mitterzüge eröffnet werden wurden, gang andere noch ale bei von bei at million four thirty of the Wartburg aus.

herrschaft des blinden Glaubens oder theokratischen Gesetes auch über die aus geren gesellschaftlichen Berhaltnisse, die Zeit der fortbiluernden außeren Leistung derselben durch die fortdauernde außere, gottliche Offenbarung, ihre Drakel, Augurien, Propheten, inspirirte Statthalter und Priester, wie z. B. bei Indiern und Persern nach den Gesehen des Meinu und Joro asker, bei den Hebrarung worzüglich seit Gregor VII. überhaupt seit der Bandigung der rohesten Faustrechtsgewalt durch die theokratische geistliche Gewalt und christliche Oberlehnsherrschaft des großen abendlandischen Christenstaats. In Rom ist

diefes die mit Ruma bezeichnete Zeit; nus welcher noch fo viele theorratische Refte im Familien = und Staatsverhaltniß auch in die folgende Periode hinein fortbauerten, und von welcher jene claffische Stelle des Tacitus nach ber Angabe des früheren despotischen Zustandes fortfahrt: Numa populum religionibus devinxit.

bu. II. Art ber Bilbung des theofratischen Rechteverhaltniffes. Immer mehr reift nach Befriedigung ber dringenoften niederen Bedurfniffe ber Mensch einer hoheren Bestimmung entgegen. Er, ber bieber allein auf das Irdische gerichtet war, deffen hohere Natur ichlief, wendet allmalig, burch gluckliche Unregung und Mittheilung bestimmt; ben Blick nach Dben. Immer heller fallen die Strahlen des gottlichen Lichts in seine empfangliche Bruft, bis endlich die Gottheit mit lebendigem Glauben fein ganges Wefen ergreift und sich unterordnet.

Aber ber eben noch im Sinnlichen verlorene Mensch und die Drgane feis nes geistigen Lebens find noch zu ichwach und ungeubt, um Sinnliches und Beiftiges pollig gu fondern und das Gottliche rein geiftig und innerlich ju etfassen, and reggestere eige ger't mit is in generale ben de

Be schwächer er aber sich selbst erkennt, desto tiefer fühlt er seine Ub= hangigkeit von der Gottheit, er thut keinen Schritt, ohne überall ihr nahes Balten, ihr wundervolles Wirken zu ahnen, zu belaufchen. Innig schmiegt er fich an fie an, sucht ihren Beifall, fürchtet ihren Born und forscht des= halb eifrig nach ihrem Willen, als seinem heiligsten und hochsten Gefet. Aber wie ihm von Außen die Gottheit entgegen fam, fo fucht er fie auch nur außen. Bernunft und Gewiffen find ihm, ber, ohne ausgebildete Rraft ber Reflerion und freien Drufung, in Anschauung und Gefühl verloren ift, noch nicht ihr Dolmetscher. Die Gottheit felbst muß ihm und zwar finnlich fprechen, muß fich offenbaren. Bundervolle Erscheinungen, ber Mund ber Dratel und Propheten , inspirirte Statthalter und Priefter thun ben gottlichen Billen ihm kund und leiten ihn guf allen Wegen.

Recht fann jest nur fein, mas diefem ftets neu fich außerlich offenbarenden gottlichen Willen gemäß ift. Frommigfeit oder Glaube, Tugend und weltliches Recht, Ertennen und Glauben verschmelzen baber, wie fie es g. B. bei den Hebraern ganzlich fogar in der Sprache thaten. Der innerfte Glaube ift Gerechtigfeit; und Unglaube hoch: ftes weltliches Staatsverbrechen, wie die außere Sandlung und Reinigung

gottesbienftlich und fromm ift 118).

Durch die beschränkte sinnliche Auffaffung bekommt die Gottheit finn= liche Gestaltung, wird gewöhnlich auch Nationalgottheit, unmittelbar ben Staatregierender Ronig. Un ihren finnlichen Gultus, ihre Drakel und Altare ihre Tempel und Feste knupft sich, wie in den theokratischen Beiten der Gebraer Phonicier, Griechen und Lateiner, bas Gesellschaftsbande Bei ber Borberr= Schaft bes Boheren aber, feiner durchgebenden Berfchmelzung mit Sinnlichem, führt jest felbst die Befriedigung sinnlicher Triebe und Bedürfniffe ftete den

<sup>118)</sup> S. z. B. 2 Mos. 9, 27. 2 Sam. 8. 15. Jes. 3, 10. Psalm. 68, 85, 11. 145, 17.

Menschen auf Gott zuruck. Alle Gaben empfängt er aus ber Hand eines Gottes und benkt seiner bei beren Genuß, zieht die Götter zu seinem Mahle nieder und erfreut sie mit seinem Opfer und opfert selbst mit sinnlicher Liebe der schonen Göttin.

Dieses ist jett der außerlich sich offenbarende, von den Priestern, Sehern und Statthaltern der Gottheit ausgesprochene und gehandhabte gottliche Wille und der blinde Glaube an denselben. Endzweck dieses Staats ist Erfüllung dieses Willens und dadurch Wohlgefallen und Segen, Erfüllung der Verheisungen

ber Gottheit, nabere Bereinigung mit ihr.

IV. Lebenskraft dieses Staates und seiner Gesete ift ber blinde Glaube oder die Borherrschaft des durch hoheres Gefühl und Phantafie gelei teten glaubigen Singebens an bas außerlich fich offenbarende Gottlichel Et wird positiv erhalten und geforbert zunächst burch finntich poetischen Cultus burch ben Lohn ber Befriedigung aller verdienstlichen, bas heißt bier alle bie fromme glaubige Hingebung und folgsame Unterwerfung aussprechenden und verstärkenden Triebe und Thatigkeiten, burch gottliches Wohlgefallen und Erfüllung der gottlichen Berheißungen für fie. Bergehungen find bier bemie fene ober erzeugte Storungen folther frommen glaubigen Singebung und folgsamen Unterwerfung, und zwar bei ber Bermischung bes Inneren und Meußeren sowie des Sinnlichen mit Sittlichem, und wegen bes nothwendigen blinden Glaubens, auf bem hier ber gange Staat ruht, bas, was bei une Niemand als Berbrechen zu betrachten nur denet, bloffe dufiere Berumminie gungen, bloße moralische Gunben und bofe Gebanten; vollends aber jeder Unglaube, der hier Todesverbrechen, Regerei und Sochverrath jugleich if Diefe Störungen bes Princips nun merden hier aufgehoben durch Reinegune gen , Entfündigungen , Bufe und Opfer aller Urt , burch fnunbolische Unben tungen bes ewigen Werthe des Guten und ber Wernichtungswurdigtete bie Bofen, wozu bei bem hier nicht durch vernünftige Refferion, fondern burt Phantafie und Gefühl geleiteten Bolke auch die bei uns unvernünftige Talion gehort, die man eben fowie das despotische Strafrecht in der bert Schenden Bermischung der Gulturftufen und der Principien in ben Rechteftaat übertragen wollte. hierdurch muffen die Schulbigen ober bas bel ben Mangel an reflectirender Scheibung des Inneren und Meuferen durch fie mit verunreinigte Bolf bas Bofe und Unreine, die verbrecherische finnliche Luft wieder von fich abthun, fich burch freiwilliges Opferbes Irdifchen, burch renige liebevolle hinmendung zum Gottlichen wieder mit Gott verfohrten unb in bas rechte innige Berhaltniß feben. Es muß vollends bei großen Ber brechen burch munbervolle, rachende, gottliche Gerichte ber gefuntene Glaube an Gott und feine Drakel und Statthalter und ihre gottliche Rraft bei ben im Irdischen verlornen Gundern wieder erweckt, Phantafie und Gefahl wieder für den blinden Glauben gefeffelt werben. Go erfcheinen überall bie theotratischen Strafen, die indischen und persischen und Dofaischen wie die ros mischen und die deutschen im Mittelalter, ausgesprochen burch Priefter, Lepiten, priesterliche Patricier, burch priesterliche Augurien und durch bie vermittelst ihrer Einflusse bestimmten Richter ober Gottesurtheile, wozu jest

auch der Eid wird. So erklaren sich das Gereri sacer estad ober necator; das arietem endo concione sobjicito, die snovetaurilia u. s. w. 119)

119) Die Letten Grunde S. 285. 324. ff. 371. 536. L. 2. 5. 6. de Q. d. Neberall also mischt sich wirklich, was die Lobpreiser der Abeokratie vergeffen, unbewußt das Sinnliche mit bem Sittlichen, jedoch fo, daß, mas die Feinde vergeffen, bem Streben und Endziele nach die bessere Ratur über die stanliche vorherrscht, welche ber Glaubige ihr felbft in graufamer Marter, in oft bewundernswerthen Erscheinungen schwarmerischer Kraft und Begeisterung aufzuopfern nicht ansteht; und so daß die Ibee der Gottheit und einer sittlichen Unterwerfung unter ihr Geset auch bas Sinnliche abelt, daß Alles auf sie hing führt. Wenn auch allerdings ein individueller, positiver, mit Irrthumern und großen Menfchlichkeiten gemischter und gehandhabter Glaube und Gottesbienft Grundlage bes theokratischen Staats ist, so barf man boch nicht überseben, bas auch ihm ber allgemeine Glaube und bas willige Hingeben an bas Gottliche in ween Gemuthern der Menschen zu Grunde liegt, daß aber als wesentliche Brunblage hierzu eine mahrhaft sittliche Richtung bes Menschen erforberlich ift. Wenn bas Gemuth fie bat, hat es auch die zur Gottheit, hat es ben im= mer festeren Glauben, bie machsenbe Liebe und Sehnsucht zu ihr, wogegen Soffer und niedrige Beidenschaft immer mehr von ihr entfernen und entfremden und fie gulegt gum bloffen Schrectbild machen, von welchem bet Sunber in ftete neuem Sinnenrausch und Berbrechen fich losmacht, so viel er nur immer vermag. Deshalb, wie einseitig und baufig von eigensuchtigem Princip geleitet auch bie Stellpertreter ber gottlichen Regierung oft wirten mogen, mußten fie boch über= all auch auf Augend und Frommigfeit und eine wenigstens zur Berrichaft burch gefftige Impulse, zur Richtung bes Blicks auf das Sobere fahigen Geiftes= entwickelung schon ihres 3wectes wegen zu wirken suchen. Und nicht zu vertennen ift, daß sich die Theokratie in dem Janglingsalter der Bolker als ein wohlthatiger Uebergangspunkt von der unterften, sinnlichen, egoistischen und fauftrechtlichen Culturftufe zu der hochsten darftellt, wohlthatig und nothwendig, wie Banglingsalter zwifchen Rindheit und Mannlichkeit, wohlthatig zur Banbiguing bes roben Pauftrechts und allmäligen Erziehung. Die theokratische Geiste tichteit im Mittelalter forberte auf vielfache Weife die bobere Gultur, gerade als Grundlage und hilfsmittel ihrer geistigen Dacht. Much scheint es mir keinen guten historischen Blick zu verrathen, unbedingt bei allen theokratischen Gefetgebungen und Inftituten, z. B. ben Mofaifchen, in einem vollig oberflache lichen , blos vom heutigen Standpunkte ausgehenden Raisonniren , bloßen schlauen Betrug und eigensüchtige Absicht zu wittern, f. 3. B. auch Filangiert, Bb. IV. c. 34. VII. c. 43, VIII. c. 5., und in einem Zeitalter, welches bie Worsebung, wie sie auch sonft ihre Wege in Dunkel hullte, offenbar als Uebers gangspuntt wollte und wo Alles schwarmerisch und feurig glaubt, auf eine uns taum begreifliche Weise überall Wunder sieht und hort und unsere kalte Reflexion und Kritik und ihre Mittel nicht kennt, einzig und allein die Herrschenden als ausgeschloffen anzusehen von ber allgemeinen Begeisterung, welche boch heute noch oft gerade die fraftigften Naturen, z. B. unter Junglingen, am Tiefften ergreift und oft verblenbet. Der Frevel in der Theofratie aber beginnt ba wo nach bem Fortschreiten bes allmalig munbig geworbenen Beiftes bas Bolt aur hoheren britten Gulturftufe gereift ift, und nun die fruber wohlthatige theos Fratische Gewalt mit kalter List und eigensüchtiger bespotischer Gewalt ben erwachten Geift wieder zu unterbruden, und ftatt burch ihre theofratischen Stras fen blos einzeln anerkannt verbrecherische Storungen des freien Glaubens negas tiv wieber auszutilgen, selbst positiv ihre Macht, nicht durch ben freiwilligen Glauben, sondern durch die Furcht vor der Strafe, vor Inquisition und Regers gericht zu begrunden strebt. Dann muß sie zu ben niederbruckenosten, schandlichsten Mitteln greifen und sie, die vorher Sittlichkeit und Geistesbildung forberte,

V. Anerkannte fittlich achtungsmurbige Perfonlichteit und wenigstens rechtliche Privatfreiheit ift hier bund

3. 28. Univerfitaten grunbete und baburd gerabe ihre Bobithatig. Reit find Beitgemaßheit bocumentirte, baß fie es tonnte, nur mehr fie verfolgen, um bennoch und oft gerade um fo fchneller ihrem Stur entgegen zu geben. Als Bahnfinn aber und als Frevel zugleich , bas tebten wenigstens bei der Ausführung unvermeiblich, erscheint bas Bemührn den im lienischen, portugiesischen und spanischen, ber franzolischen und beutschen Gengregationen, Zesuiten und Theokraten, nach erwachter freier Reflexion und Prufung, nach bereits zerstortem Reich des blinden Glaubens baffelbe wieder berguftellen, oft blos unter deffen Ramen mit bewußter Absicht ben Defpotio ober wie einst bei spanischer Inquisition burch nichtswürdige Berbindung mit bem Despotismus und Feudalismus, burch Lift und Gewalt, Berdummung und Brutalisirung der Menschen zu begründen. Wahnsinnig ift et, wenn seibs bas für immer entschwundene Junglingsalter mit Unrecht und beffer gefalle follte als bas Mannesalter, in bas forteilende Rab ber Zeiten zu greifen um seinen ewigen Umschwung hemmen zu wollen. Frevelhaft aber ift es, fatt wie in der wahren zeitgemäßen Theokratie die Menschwik word warts und zu neuem Aufschwung, vielmehr durch Unterdrückung der Krafte gu dem arte zu führen und zwar mit verbrecherischer Gewalt gegen freie Menschen und durch Das, was jeder Gunbe Unfang und Ende und Mittelpunkt ift, burch bewufte kalte Luge und Beiligung ber Mittel burch ben 3weck, burch bewußten Die brauch bes Heiligen. Mehr als begreifliche Berblenbung aber ware es, wiedet zu glauben, daß auf folchem Wege etwas Unberes zu erreichen fei als Er hung scheußlicher Beuchelei, Geistesperdumpfung, Armuth und Entsitelic etwas Anderes als ein zehnfach verbrecherischer Despotismus, gemischt aus D fen=, Hofgesinde= und Maitressenregierung, und untraftig wie der in Spani Portugal und Italien; erbarmungewurbig untraftig gegen jeben Unge und jebe Schmach von Außen wie gegen alle Revolutionen im Innern, ap auch bort unvermeiblich ber europaische Bilbungsgang und ber, wie einft Krankreich, gerade burch Misbrauch mit der Religion erzeugte Boltaireice Daß berfelben immer aufs Reue und, wie zu befürchten fteht, nicht immer in fo gutmuthiger, gahmer Gestalt wie in ben letten Jahren hervorrufen wirb, endlich vor ganzlichem Untergang der ungluckfeligen geschändeten Wolfer fent a . To .. TOTAL SHIP Thoren oder Frevler in den Abgrund zu schleudern.

Sollte aber Jemand has theokratische Rechtsverhaltniß als britte selbst standige Hauptgattung ganz leugnen wollen, so darf man in der That ihn nur hinweisen auf grundliche Studien der Rechtsgeschichte und auf die durch tie theokratische Auffassung des Hoheren in sinnlicher Form durchaus eigentlichen, von der Despotie wie von dem Rechtsstaat so ganzlich verschieden sittlichen und rechtlichen Verhaltnisse. Diese wird man ebenso wenig identificiren können, als man einen frommen Gläubigen, der alles Sinnliche freudig opfert, darum, weil er nicht in unserer Form von unserem Resterionsstandpunkte aus, Gott und die Tugend auffast und verehrt, oder weil er, wie Buchholz sagt, "noch nicht frei im Lichte wandelt", identissieren kann mit einem trägen,

feilen und feigen Stlaven eigener und frember Sinnlichteit.

Auch in Beziehung auf die von meinem Heidelberger Recensenten 1813. St. 51 und 52 neben meinen drei von ihm anerkannten Entwickelungsstussund Grundgesetzen als vierte Hauptart aufgestellten patriarchalischen Berhältenisse muß sich übrigens, wenn auch die Anwendung im concreten Fall, wie je selbst die vom Jünglings= und Mannes=Alter des einzelnen Menschen, schwierigsein sollte, doch die Borherrschaft eines unserer drei Gesetze nachweisen lassen sehn).

VI. Die die Theofratie fordernden, von ihr geforberten

Grunbverhaltniffe find:

1) vorzugemeife Beichaftigung mit Aderbau, menige ftens, wie bei ben Bebraern unter Do fest, lebergang nom nomobifden Beben zu bemfelben. Diefe Lebendernabrung und Befchaftigung beweift und fie erzeugt noch mehr hobere Bedurfniffe und hobere Gultur. Gie ermedt fie theils burch bie großere Regelmaffigfeit und Runft ber Beichaftigung und ihrer Mertrenge inghesandere ben Gebrauch des Gifens, besonders aber burch die Rothmenbigfeit ber Granzicheibung , ber Reffigfeit und Beiligung bes Gigen-Gie ermedt fie burch ben Blid auf ben himmel und feine hoberen Befebe fur Ratur und Menichenleben , feine junachft fur ben Mderhau felbit enticheidende phpfifche wie moralifche Beltordnung. Aber bie Ginfachbeit bes Gefchafts pertragt fich boch qualeich mit bem Refthalten am alten blinben Glauben und ber priefterlichen Lebensordnung beffer als Borberrichaft bes Gemerhe und Sandels und freier und haufiger Berfehr mit fremben Inberd. glaubenben, ale ber Mustaufch ber Empfindungen, Gedanken und Gefühle mit ihnen und die barin enthaltene vielfache ftete Aufregung gur Bergleichung . gu freier Refferion und Prufung, ju elgener individueller, felbftftanbiger getffiger Ausbildung, gu Aneignung fremder und neuer Ideen und Uebergeugungen. Diefes Alles gerftort nothwendig bas Reich bes blinden Glaubens. mie 1. 28, bei ben Sebraern feit David und noch mehr feit Galomon. und gleichzeitig in vielen orientalifchen Staaten. Ja es murbe bei ben Debrdern Die Theofratie nie fo vollstandig verwirklicht, als Do fes wollte, weil fein Werbot auswartigen Sandels und feine freilich harten, aber nur aus dem theo-Fratifchen Gefichtepunfte erklarlichen Befehle ber ganglichen Reinigung bes Landes von ben fruheren Bewohnern nicht gehorig vollzogen murben und fo Gemeinschaft mit ihnen wieberholt zum Abfall vom Rationalgott und Ronia perleitete 190).

<sup>120)</sup> Im alten Priesterftact Meroe trieben bie Priester felbst ben Karavanenhandel und vusten bann, wohl umgeben von Walften, Geradfiern und un-Suppl. B. Staatster, III.

2) Religios und gottesbienstlich, z. B. als Sacrasment, als Vereinigung der Glieder um den Hausaltar, bestimmte Ehes und Familienverhältnisse, theils unmittelbar zur theokratischen Erziehung und Grundlage für den Staat, theils zur Begründung des theokratischen Einstusses und Einkommens der Priester bei den sacra privata, den Testamenten, Familieneinrichtungen, Ehestreitigkeisten, Adoptionen u. s. w., wie noch später in Rom und im Mittelalter.

3) Kastenmäßige, die Prüfung und freie Wahl des Les bensberufs möglichst ausschließende Standess und Amtsvers hältnisse, und mindestens eine vorherrschende, die Gottheit repräsentirende, ganz den theokratischen Interessen dienstbare Prieskerkaste, wie Moses in den Leviten, die papstliche Theokratie und Gregor VII. durch den Colibat und die feste, ordensmäßige Ausbildung der Geistlichkeit grundsten, wie die aus dem Haupte des Brahma stammenden Brahminen, die von

hoherem Geschlecht stammenben Patricier.

4) Die zweite ober mittlere Stufe ber Religion zwischen Fetischismus und spiritualistischem Monotheismus, nehmlich eine poetische, zwar schon auf der Idee unendlicher, allgemeisner göttlicher Weltregierung beruhende, aber selbst bei angelichem Monotheismus noch sinnlich, meist vielgöttisch und menschlich gestaltete Religion mit poetisch sinnlichem Eultus, mit Geremonialund Opferdienst. So bildete selbst mit Versolgung reinen Glaubens und der Voranstellung einfacher Moral das theokratische Mittelalter in seinen Marien= und Heiligen=, in seinem Bilder= und Geremonieendienst und seinen Mesopfern u. s. w. selbst das Christenthum aus, um Phantasie und Gefühl zu nähren, den Glauben an die Priester und die unmittelbare theokratische Regierung Gottes durch sie lebendig zu erhalten.

5) Bereinigung der weltlichen Gewalt, der weltlichen Gesetzebung und Rechtsprechung mit der geistlichen und firchlichen, und jedenfalls Barherrschaft der geistlichen Geswalt, wie bei ben hebraern, ober wie nach Gregor VII. und dem under denklichen Ausspruch selbst auch noch des Sachsen- und Schwabenspiegels, oder

wissenden Boltern, die storenden Einstüsse auf eine Zeitlang zu entfernen, indem sie zugleich streng auf Unverrücktheit des alten Herkommens hielten, und soldes Ansehen hatten, daß der Konig ihre Erklärung, er müsse nach dem Rathschlusse der Götter sterden, willig vollzog. Als später der Handel sie in Verdindung mit freien Griechen und ihrer Philosophie brachte, war's um ihre Abeokratie geschehen. Der Konig Ergamenes drang in den unzugänglichen Ort, wo der goldene Tempel der Aethiopier war, brachte die Priester um, und schaltete nach Gutdünken. Bei den Römern galt An aus Martius für den Gründer von Handel und Schiffsahrt, und schon sein Nachsolger, der von den priesterz ich en Patriziern gehaßte Servius, gründete dierechtliche Freiheit. Bei den Phoniziern und Karthaginensern, bei denen im Orient am meisten Handel und städtisches Leben ausgebildet war, sehen wir nach früherem Necht der Gewalt sowie der Theokratie am meisten Ausschwung der rechtlichen Freiheit. In Japan schließt man dis heute sorgsältig jeden Austausch und Verkehr mit Fremden aus.

wie in Rom die Patricier nicht blos durch die Gewalt des im Tempel versam= melten Senats, sondern vorzüglich auch durch ihre priesterliche Weihungs= und Auguriengewalt und durch ihre priesterliche geheimnisvolle Gewalt über das Recht <sup>121</sup>). Indische, hebraische, persische Religions= und Rechts= bücher waren eins und dasselbe, ebenso wie der Levit und Richter, und auch das kanonische Necht strebte, so gut es die Verhaltnisse erlaubten, seinem Ideale nach.

- 6) Aristokratische Regierungs= und Verwaltungsform, in welcher der Oberpriester als der Erste unter Gleichen erscheint, weil die nothwendig von Gott inspirirten, also souverain mit entscheidenden Priester nicht unbedingt untergeordnet werden, die nicht inspirirten Laien aber nicht weiter entscheidende Stimme haben können, als man etwa die Vornehmeren sur ihre Unterstüßung wieder in ihren aristokratischen Interessen unterstüßt, um das Volk im blindgläubigen prüsungslosen Gehorsam zu erhalten. Des halb verfolgte auch der Papst mehr als Eine volksfreie Verfassung mit dem Vanne.
- 7) Religios priefterliche und poetisch kunftlerische Beis= heit und Cultur, Aufschwung jum Soheren und schopferische Gestaltung beffelben, aber in sinnlichen Gullen, Formen, Bilbern, Symbolen, überhaupt mit Bothertschaft ber Phantafie und bes Gefühls und bes theokratischen Glaubens und im Dienfte derfelben, zu ihrer Belebung und Befestigung und zur Bilfe des finnlichen Gultus, nicht aber vom Glauben fich fondernde, freie selbftständige Wiffenschaft, Philosophie und Geschichte. Go waren die Theo-Pratieen, z. B. in Indien, Megopten, wie im germanischen Mittelalter, Mutter und Pflegerinnen ber Poefie und Runft, unübertroffener heiliger Tempelbauten, Dome, Grabmaler, Pflegerinnen der bilbenden Runft wie ber Malerei und überall wenigstens der Musit, des Gesangs und der Poefie, bie in biefer jugendlichen Beit, wie ber Minne =, Ritter = und Meistergesang im Mittelalter, nicht etwa Gigenthum einzelner besonders Begunftigter, fondern in der gangen Nation verbreitet find. Wie die Sprache felbft, fo ift alle Beibheit jest vorzugsweise poetisch und in poetischer Form mit der Res ligion verbunden und, wie die Beda's und Bendbucher und bas alte Testament beweisen, mehr ober minder wie auch die legis actiones bei ben Romern, Gigenthum und Geheimniß der Priefter und ihnen dienftbar. Durch alles Wiffen weht jest dieser poetische, theokratische Charakter, wie in der Defpotte ber roh empirische, materialistifche, im Rechtsstaat ber fritisch prufende, felbstständige, philosophisch = und historisch = wissenschaftliche. So erhebt fich z. B. die Geschichte jest von blogen Geschlechtsregiftern, blos an= naliftischen und logographischen Einzelnheiten zu den priefterlichen, mythischen und poetischen Bolte = und heroenfagen und zu ben Geschichten vom theo= fratischen Standpunkt, g. B. gur Apologie bes Christenthums, wie die von

<sup>121)</sup> Quas actiones, ne populus prout vellet institueret, certas solennesque esse voluerunt — omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud Collegium Pontificum erant : ex quibus constituebatur, quis quoque anno praeesset privatis. L. 2. §, 6 de orig. jur.

Drofius und Beba, zu ben Geschichten nach ben theofratischen Zeitaltern und ben vier von Gott eingesetten Weltmonarchieen; nach ben feche Scho= pfungstagen und bem Bilbe des Daniel. In welchem Grade im Mittel= alter felbst die von den Alten uns zugekommene Geschichte mit bem allgemeinen blinden Autoritatsglauben aufgefaßt und behandelt wurde; ohne alle Britische Prufung, ja mit heiliger Scheu "vor der ruchlofen Bermeffenheit!" bes Zweifels an ben einmal in ber hierarchie recipirten alten Schriftstellern und ihren Zeugniffen, und mit ber jest in allen Disciplinen herrschenden Unterwerfung des Beiftes und Urtheils unter ben überlieferten Buchftaben ; und wie erst mit dem Ende der theokratischen Sierarchie wiffenschaftliche und kritische Geschichtsbehandlung entstand, Dieses hat vortrefflich Riebuhr geschildert 122). Nicht minder ift bekannt, wie bie Medicin nach ihrer reb materialistischen Gestalt auf der untersten Culturstufe einen religios theorem tifchen, muftischen Charafter in der Periode ber Theofratie erhatt, burch Bunder heilt, in Tempeln u. f. w. meift ebenfalls, wie noch bei ben griecht ichen Sippotraten, Prieftergeheimniß ift, bis fie erft auf ber britten Stufe zu mahrer Wiffenschaft wird, um in ber im Alter gurucktehrenben Despotie allmalig wieder in unwissenschaftliche Empirie überzugeben 323). Im Rechte gehoren zu beffen theofratisch poetischem Inhalt nicht blos bie alten Symbole und symbolische Dandlungen des womischen Rechts zu die solennes formulae und juris antiquae sabulae 124); die als Schluffel bes praftischen Rechts von den Priestern ausgehenden und von ihnen bewahrten Ralender und legis actiones. "Es tritt diefer für die Auslegung und Dar bigung des Rechts aus jener Zeit hochwichtige Charafter und Standpunkt auch lebendig genug in unserem deutschen Mittelalter hervor. Do gestalten in der Rechtsverwaltung jene vielen feierlichen Symbolound Formen jeben Rechtsstreit zu einem ritterlichen Kampf, zu einem Drama pworin gulent bie Gottesurtheile, die Gide mit Gidhelfern, Feuer = und Wafferproben imb Zweikampfe den Knoten lofen. Chenfo zeigt fich auch in ben Gefeben übergu jener Charakter, selbst wo ihr Inhalt ursprünglich aus nicht theokratisiber Beit stammte, wie meist im Sachsen = und Schwabenspiegel. 19180 wird 3. B. hier gleich vorn ftatt einer abstracten profaischen Bestimmung über bas Berhaltniß geistiger und weltlicher Gewalt vielmehr Chriffus vor unsere Geele geführt, "als er gen himmel fuhr, und babei, als er des Friebens Burft "nun heißet, zwei Schwerter, das des geiftlichen und weltlichen Berichts, jur "Beschirmung des Chriftenthums und des Erdreichs, dem Sanct Petrus befahl", beffen Rachfolger ber Statthalter Chrifti fobann o,bas Schwert bes weltlichen Gerichts bem Raifer leiht." Diefem hohen Bafallen aber und weltlichen Schirmherren ber Chriftenheit und bes heiligen romifchen Reichs "ift gefest zu bescheidener Beit, wenn der Papft reitet auf einem blanken

122) Romische Geschichte I. S. VII.

<sup>123)</sup> Dieses führt vortrefflich burch die ganze Geschichte ber Medicin burch eine diffentliche Rede meines Freundes und früheren Collegen Baumgartner.
124) Cicero pro Muren. c. 9. seq. Justinian und Theoph. im Procem. der Instit.

"Pferbe, bemfelben ben Stegreif zu halten, an bem Aufsteigen, baß sich "ber Sattel nicht entwinde." (Unberwarts fpricht bas Bild ber Sonne, bie bem Monde ihr Licht leiht, die Geele und ber Leib bas Berhaltnif aus.) Chenfo werben unmittelbar barauf die Stande und Standesunterschiede als Die steben Heerschilde dargestellt burch die steben Weltalter, die Verwandts fchaftsarten und Grade aber burch die Glieber des menschlichen Leibes, ahnlich wie in den Beba's die Stande burch ihren Ursprung aus ben Gliedern des Brahma. Die bekannten bilblichen Rechtsbucher aber, g. B. die Bandfchrift des Sachfenfplegels in der Beibelberger Bibliothet, enthalten nicht etwa, woran man hochstens in unserer Beit benten konnte, Abbilder einzels ner vorzunehmender körperlicher, rechtlich wichtiger Handlungen. ber ganze Inhalt ber Rechtsgebote felbst, Sat fur Sat, wird in diesen tvahren Rechtsspiegeln fatt ber Bezeichnung burch Worte, Ubstractions= und Reflexionsbegriffe, fur die an finnliche Unschauung und symbolisch poetifche Sullen gewohnten Burger und Schöffen durch eine vollige Bilberund Symbolsprache gegeben. So g. B. wird gleich Unfangs bie Rechtsregel, daß Bauern, Pfaffen, Kramer und Weiber nicht lebensfahig find, baburch ausgesprochen bag vier biefer Dersonen in Abbilbungen auftreten, kenntlich durch ihre Symbole (ber Pfaff burch Rutte und Tonfur, ber Bauer burch ben Buntschuh und sein gleichformig plumpes Bauerngesicht, ber Kramer burch die Elle), und nun burch das Ausstrecken ihrer Hande in bittender Stellung ben Lebensheren, bezeichnet burch fein Symbol, die Lilienkrone, um Belehnung bitten, von ihm aber abgewiesen werden burch fein Abwenden und baburch, daß er feine rechte Sand, ftatt fie zur Belehnung zu gebrauchen, fich So wird die Regel von ber Rechtsfähigkeit nur der lebendig Ge= borenen, bie schon an fich poetisch so bezeichnet ift, bag ber Sohn beerbt fei mit seines Bater Leben, "wenn er fo lange lebet, daß man feine Stimme gehoren mag in ben vier ", Wanden bes Saufes" (wenn er die vier Bande bes Saufes beschrieen hat), ausgesprochen burch Abbildung eines Widelkindes neben einer Wochenbetterin, die auf ihr schreiendes Kind beutet, mahrend vier Buften an den vier Wanden mit einem Finger auf ihre großen geoffneten Dhren deuten. II

Solche Bilder machten selbst bei landesherrlichen Publicationen der Gesetze einen wahren integrirenden gesetzlichen Bestandtheil aus, selbst noch bei dem Bambergischen peinlichen Gesetzuch, wo in einer Ausgabe mit Holzsschnitten das Titelblatt das Geschworenengericht abbildet und im Publiscationspatent steht: "Wir haben auch in dieser unserer Ordnung umb eigents"licher Merkung und Behaltnuß des gemeinen Mannes willen Figur und "Reimen nach Gelegenheit der Gesetz, so darnach solgen, ordnen und drucken "lassen", in welchen Reimen dann Alles möglichst biblisch poetisch dargestellt wird 125).

<sup>125)</sup> Schunk, Zeitschr. IV. 1. S. 106. Ueber die Poesse im Recht hat auch Grimm in Savigny's Zeitschr. Bb. II. S. 25. einen verdienstlichen Aufsatz gegeben, aber ebenso wenig wie die Herausgeber der Abbildungen der Heibelberger Handschrift bes Sachsenspiegels die Sache mit dem theokratischen Standpunkte in Verbindung gebracht.

Much mas jest Philosophie fich nennt, wirb, wie alle geiftige Cultur ber Theofratie, nur gebulbet und gehegt als Waffe ihres Glaubens: Reichs, zur Sittigung und Bandigung faustrechtlicher Robbeit, als vollig unterwurfige Dienerin ber Rirche; fowie jener geistliche Ritterorden ber Scholastiker, der den gegebenen Inhalt in seinen dialektischen Formen bet: theibigte, ebenfo bereit, wenn es ber Rirchenglauben fo gewollt hatte, für eine Funf= als für eine Drei-Ginigfeit feine Langen zu brechen. Bo aber irgend, selbst auch nur in der Naturwissenschaft, die Wissenschaft fich ju emancipiren, ein selbststandiges Reich zu erbauen strebt, wo ber ber Bot: munbschaft entwachsene Geift eines Roger Baco, eines Brund, eines Galilei auch nur bei Sagen wie bei jenem Wahn ber Rirchenvater, baf bie Erbe eine platte Scheibe fei, ober ber alten Unnahmie; baf fich bie Sonne um sie herumbrehe, bas Reich ber blinden Glaubensmacht mit Zweifeln erschüttern und bas Reich ber Reflexion und Prufung beginnen will, ba trifft Strafe und Verfolgung die hochverratherische Regerei, bis enblich nach schweren Kampfen bas neue Reich auf ben Trummern des alten a a Hostin for the best to the fich erbaut.

Mannesalters: hochste, vernunftrechtliche, fresheirliche Eulturstufe; das praktische Gefes und der Rechtestiche und hate monisch geordneter selbstständiger Lebensthätigteit für den ganzen Lebenszweck unter Borherrschaft des mit der selbstständigen individuellen Kraft aufgefastem hachsten Lebens-Elements, wozu jest alle Organe und Krafte hinlänglich geräft sind. Es ist die Periode zugleich der vollendetsten selbstständigen Ausbildung aller Lebensbestandtheile, Organe und Systeme und zugleich ihrer allseitig harmonisch geordneten Zusammenwirtung und Vermittlung vermittelst ihrer durch das selbsiständige Lebensprincip erhaltenen centralen linterordnung unter den höheren Lebensbestandtheil.

A. Fur das animalische Leben ift biefes die Zeit ber Borherrschaft ber Senfibilität und zunächst des dritten oder hochsten, bes Cerebral = Nervenfpstems und ber unter ihrer Vorherrschaft begrundeten gleichgewichtigen harmonischen Function und Wechselwirkung aller Systeme; bie Zeit der ruhigen aber nachhaltig fraftigen, gleichgewichtig nach Innen wie nach Außen gerichteten und großentheils von bem 3ch bes in: dividuellen Lebens willfürlich bestimmten Lebensthätig= keit; es ist die Zeit der Borherrschaft bes Organs zugleich fur bas Allgemeinste, Hochste wie fur das Individuelle, Ichheitliche und fur die hochste Ginheit und harmonie; welches Spftem, zwar ebenfalls burch ben gangen Dr: ganismus verbreitet, boch fein Centralorgan in dem Gipfelpunkt animalischer Bilbung, im Ropfe, hat und erst spat, wie ber Ropf selbst, namentlich bie Stirn, bedeutend wachst und sich ausbildet. Dieser Bustand, als der vollkommenste, ausgebildetste, ift auch den wenigsten, namentlich keinen Entwickelungskrankheiten ausgesett. Nur muffen naturlich zufällige (b. h. nicht zunachst von dem Innern und feiner Entwickelung ausgehende), aber

gerade das jest vorherrschende Nervenspstem und die Sensibilität angreisende Störungen doppelt empfunden werden. Daher z. B. erhöhte Gefährlichkeit der Nervensieber, des Typhus, besonders nachtheilige Wirkungen von Kumsmer und Aerger, Melancholie, Gemuths und Geisteskrankheiten, sowie Nervenzufälle bei Frauen. Bon selbst begreislich, aber kein Grund gegen unsere Unsicht ist es ferner, daß, wenn, ebenfalls wieder im angegebenen Sinne zufällig, durch unpassende, zugleich körperlich unthätige und zugleich lupuriose Lebensart mehr Nahrungskräfte eingenommen werden, als jest nach dem Zurücktreten des vegetabilischen und irritablen Systems consumirt werden, alsbann Stockungen und venöse Krankheiten entstehen können.

B. Für das intellectuelle menschliche Leben ist dieses die Zeit der Vorschertschaft der selbstständigen, sittlichen, prüfenden Vernunft oder des Gottstichen, in vernünftiger, rein spiritualistischer Auffassung und der selbstschwußten allseitigen Harmonie des Lebens, unter Vorherrschaft des so aufschwußten

gefaßten Gottlichen.

Beit der Borherrschaft des sittlich vernünftigen, freiheitlichen Rechtsgesetzes und des Rechtsstaates oder der von der sittlich freien, geprüften, vernünftigen Ueberzeugung der selbstständigen sittlichen Personen anerkannten Gesellschaftszesetze, des frei consentirten, für Alle verhältnismäßig gleichen oder gleichzewichtigen harmonischen Rechts, wie in den besseren Zeiten des classischen Alterthums und bei den heutigen freien germanischen Volkern.

Derivde den Servius Tullius, den Stifter der Centuriatcomitien, fatt der aristokratischen und priesterlich bestimmten senatorischen und Curiens Derichaft, als ben Gründer fester gleichheitlicher Verfassungsgesetze, quidus etiam reges obtemperarent, berührt dann den Kampf der Plebejer zum Schutze der verfassungsmäßig ausgesprochenen Freiheit (tuendae libertatis) gegen die wiedererwachten despotisch theokratischen Unmaßungen der priesters lichen Patricier, erwähnt hierauf den Auszug auf den heiligen Verg als den Uebergang zum Gipfel und zur Besestigung des freien und gleichen Rechts durch die XII Taseln (sinis aequi juris) 126).

Für die germanischen Völker wurde die Vorherrschaft dieses freien Versnunftrechtes im Innern und eines ebenfalls vernunftrechtlichen, freiheitlich gleichheitlichen Völkerrechts oder das System des rechtlichen Gleichgewichts an die Stelle des großen theokratischen Christenstaates befestigt durch das gesgen Ende des Mittelalters stattsindende Zusammentreffen einer ganzen Reihe von Ereignissen und Verhältnissen, von welchen jedes allein durch Begünstigung freier Prüfung, Vergleichung und Reslerion das Reich des blinden Glaubens hätte zerstören können. Dahin gehören, neben einer Reihe von

<sup>126)</sup> Mit dieser Ansicht schon der Letten Grunde S. 452 ff., stimmt jest von selbstständigem Standpunkte aus, und ohne Benutung der bedeutungsvollen Stelle des Tacitus, überein v. Schröter, Observ. jur. civ. 1826.
Obs. I.; darin nehmlich, daß die XII Tafeln ihrem Hauptcharakter nach nur Ausführung und Wiederherstellung der Verfassung des Servius waren.

naturwissenschaftlichen, mechanischen und astronomischen Entbedungen, die gründlichen Studien des classischen Alterthums seit der Verbreitung der griechischen Flüchtlinge, das immer größere und selbstständigere Reisen städtischen Eultur und Freiheit. sowie der Universitäten und Wissenschaften, die Entbedung eines neuen Weltspstemes und einer neuen Welt, die des ostindischen Handelsweges und der fast neuen Entdeckung von Afrika, die Entdeckung und Verbreitung der Buchdruckerkunst und des Schießpulvers und die durch das Letzte bewirkte Entwassnung der aristokratischen Feudalmiliz. So ge lang endlich der selbstständigen Freiheitskraft Luther's die von den eure päischen Fürsten und Volkern auf den Concilien zu Basel und Constanz vergeblich erstrebte Reformation, und kein Baunstrahl und keine Jesuiten weteten die hierarchisch = theokratische Macht über das Weltliche gegen die sie gende Prüfung und Ausklärung, gegen die selbstständige Philosophie und Wissenschaft und gegen den Freiheitsgeist der Volker.

Wissenschaft und gegen den Freiheitsgeist der Bolter.

II. Bild ung des vernunftrechtlich en Gesellschaft wercht der halt nisses. — Immer mehr verschwindet mit dem Zünglingsalter, zum Theile selbst durch Entwickelung derjenigen Kräfte höheren Menschenkwelche die Theokratie zu ihrem Dienste erzog und benutze, die Vorherrschaft des warmen Gefühls und der schaffenden Phantasie. Kältere Resterion witt an ihre Stelle, logisches Denken und Prüsen. Der herangewachsene selbst ständige Mensch ist jest endlich fähig, Sinnliches und Geistiges rein zu schaften und den und das Geistige geistig in seiner eigenen Vernunft zu erfassen und magestalten. Mit prüsendem Auge erforscht er jest, wie Alles, so auch seint Götter, ihre Drakel und Propheten, und bald sieht sein nicht mehr gebleide ter Blick Irrthum, Täuschung der eigenen Phantasie oder anderer Menschen

Indem er, restectirend auf sein eigenes Innere, sich selbst, die Raturund die angeschauten Götter trennt und vergleicht, erkennt er, daß, wie er auch in der außeren Natur überall die Spur des ewigen Seistes ahnen mag, ihm sichere Erkenntniß und Mittheilung aus ihr nicht mehr komme. Er erschinnicht mehr wundervolle Einwirkung und Leitung seiner Schicksale durch die Gottheit. Was früher so erschien, zeigt sich mehr und mehr als Läuschung der Menschen, oder als ewig unveränderliches Geseh des Alls. Aber auch die ganze äußerlich geoffenbarte Lehre verliert so ihre alte Bürgschaft. Bom hundert verschiedenen, widersprechenden Offenbarungen erklärt jedes Boll die seinige für die allein göttliche, alle anderen für Menschentrug und Irusthum. Ist unser Glaube schon darum der allein richtige und untrüglicht weil wir zufällig als Christen, nicht als Muhamedaner, als Kathaliken, nicht als Protestanten geboren wurden? Ist nicht jedenfalls auch unsere Offene

barung, das, mas wir früher in Inhalt und Form für untrüglich und tein göttlich hielten, von Menschen, menschlich schwach und unvollkommen, mit unvollkommenen Mitteln aufgefaßt und mitgetheilt und durch hundert zum Theil allmälig anerkannte und verworfene, aber Jahrhunderte lang ebenfalls für göttlich gehaltene Misverständnisse und Menschensaungen verunreinigt und verfälscht worden? Was ist noch wirklich göttliche und reine Wahrheit

in denselben, und wie sollen wir sie erkennen, wie richtig zwischen den verschie denen Lehren, Rirchen und Philosophieen entscheiden und auswählen?

So sich selbst und seinen qualenden Zweifeln überlassen, führt die Ressierion den Menschen immer tiefer in sich selbst zurück, dis ihm endlich mit Sicherheit die Stimme der Gottheit in Vernunft und Gewissen erwacht, vernehmbar wie einst aus dem Munde der Orakel und Propheten und ihm entscheidend auch über die Göttlichkeit und Wahrheit wie über die Auslegung und Anwendung aller von Außen mitgetheilten Lehren und Offenbarungen.

Diefe innere, eigene Bernunft, felbftgeprufte, freie, eigene Glaubens = und Gewiffensüberzeugung ift ihm jest lette fouverane Gefeggebung und Richterin feines Furwahrhaltens und Thuns, auch über das an sich Db= jective, vielleicht ohne außere Hilfe und Offenbarung nicht Erkennbare. Richt ift nur, mas fie gebietet, und ein Glaube ohne ihre Billigung wird Aberglaube, eine Unterwerfung unter fremdes, nicht felbst frei als wahr anerkanntes, religiofes und praktisches Gefet und Gericht Berbrechen und Sklaverei. Bo kann denn jest bei bem ewig verschiedenen und unvoll= kommenen fubjectiven Stand= und Unfangspunkt ber Individuen in Auffas= fung bes Gottlichen ober ber übersinnlichen, metaphysischen und praktischen Wahrheiten unter diesen verschiedenen Individuen, es kann nach diesem hoch= ften Gesehe ber fittlichen Uchtung und Behauptung eigener und frember, perfonticher gottlicher Burde, Freiheit und Gelbstgesetzgebung ein gemeinschaft= liches außeres Geset und Recht für gemeinschaftliche Friedens= und Hilfsverhaltniffe nur burch freie vertragemäßige Rechts=, Staats: und Rirchenvereinbarungen aller felbstständigen Freien zu Stande kommen. Es gilt infofern von allen freien Bolkern, wie fie nach bem Obigen ftets anerkannten, was Plinius von den Romern fagt: in quocunque civium summam esse voluerunt. Es hat die Betrachtung ber Naturfeite und der naturlichen Grundform, die der Freih eit und der Gefchichte, auf bas eine gemeinschaftliche Resultat, auf das der objecti= ven fittlich freien Bereinbarung geführt: die Sprache trennt jest Glauben und Tugend wie Tugend und Gerechtigfeit.

III. Aeußerliches und gemeinschaftliches ober gesell= schaftliches objectives Rechts= und Verfassungsgesetz und Endzweck des Staats ist jest nur die Verwirklichung des als vernünftig an= erkannten gemeinschaftlichen Gesetzes, und der blos individuellen Unsichten, der individuellen Bestimmung und Glückseigkeit nur innerhalb seiner Grund=

formen und Grundbedingungen.

IV. Das Grundprincip des vernunftrechtlichen freis heitlichen Gesellschaftsverhältnisses ist die freie innere Stimme der sittlichen Vernunft oder des Gewissens <sup>127</sup>), zunächst als freie, sittliche Uchtung eigener und fremder, sittlicher, personlicher Würde, oder der Ehre und Freiheit. Die objectiv erkennbar jenem Grundprincip angemessenen und es fördernden Thätigkeiten und Triebe, die sinnlichen also nur, sofern sie sich ihm unterordnen und dienstbar machen, sind hier Verdienst. Ihr Lohn ist

<sup>127)</sup> Bergl. Seneca de benef. II, 20. Ep. 90. Jacobi über ein Bort, bas Leffing gefagt hat. S. 85.

auch hier ihre Befriedigung, achtungsvolle Unerkennung und Ehre, Sewähr ber durch das gemeinschaftliche Geset erstrebten rechtlichen Freiheit und Erstheilung der Mittel sittlicher vernünftiger Wirksamkeit. Verhrechen sind die objectiv erkennbaren, bewiesenen, das objective Necht schuldvoll verlehenden Triebe oder Thätigkeiten. Sie werden bei allen freien Völkem gestraft durch die rechtliche Genugthuungs = und Wiederherstellungsstrafen, noxue vindiota, auagrauaros endings, zur Aushebung der ganzen rechtsverlehenen Schuld oder intellectuellen Beschädigung des Verbrechers vermittelst seiner Besserung und der Herstellung der durch seine Schuld gesstörten Achtung und rechtlichen Willensstimmung bei den übrigen Bürgen und dem Verlehten 128); und zwar nur nach objectiv gültigem Versahren und Rechtsurtheil unparteilschen Gerichts.

V. Dieses Geset des bleibenden, sittlich freiheitlichen, objectiven Consenses aller selbstständigen Personen, geschützburch unparteiisches Gericht und Berantwortlichkeit der Diener der Gewalt bei denselben, gemahrt vollständig die ganze heilige Personlichkeit und personliche Freiheit, sowohl die privatrechtliche mit ihren sesten Grundlagen, einem selbstständigen, nach dem Grundsase der Gleichheit und gleicher Gütervertheilung erwordenen Privateigenthum, wie die politische Berfassung freiheit und fast bei allen freien Bolkern auch, als natheliche und sichernde, jedoch nicht absolut wesentliche Folge, die constitut tionelle und republikanisch er Freiheit.

VI. Die nach bem Bisherigen fich von felbst erklarenden Grundvet-

haltniffe bes Rechtsstaates find:

1) Stådtische Gewerbs und Handelsbeschaftigung neben bein Ackerbau, oft vorherrschend über denselben. Sie fordern und bedürsen Nach denken und bürgerlichen Gemeingeist, Selbstständigkeit und höhere Cultur, sowie diese hinwiederum sie.

2) Möglichst sittliche und freiheitliche, streng monogamische, die Achtung ber Sittlichkeit und der personlichen Burde und sittliches Aufopferungs

vermögen erziehende Geschlechts= und Familienverhaltniffe. 111

Selbstbestimmung frei erwählte Standes= und Umter verhaltniffe statt der unorganischen, isolienben und unfreiheitlichen Rastenverhaltnisse.

4) Eine ber britten Stufe der Religion entsprechende möglichkt monotheistische, spiritualistische und wahre praktische

Moral forbernbe Religion.

5) Selbstständiges und freies, aber friedliches und gegenseitig hilfreiches Mebeneinanderstehen ber burgers lichen Rechtsordnung und ber Kirche, der jest gesonderten welts lichen und geistlichen Behörden und Geset, mit Unterordnung der Kirche

<sup>128)</sup> S. L. 131. de V. S. Henr. Steph. T. III. S. 446. Bergl oben, und die Letten Grunde 133 ff. 249 ff. 553 ff.

unter den souveranen Staat in solchen Collisionen, in welchen dieser nicht, wie in der Regel, freiwillig dem kirchlichen hulbigen zu konnen sich erklart 129).

6) Repräsentative, collegialische, gemischte (zugleich monarchische, aristokratische, bemokratische) Berfassungs und Berswattungs form en von dem Reichsrath und geheimen Rathscollegium bis zur Gemeindeversammlung und dem collegialischen und Geschworenengericht herunter. Diese, mehr oder minder in allen freien Staaten erstrebt und verzwirklicht, entsprechen einestheils dem Versassungsgeset, als dem objectiven Ge sammt willen, worauf alle Regierung, worauf alle nur durch densselben Kraft habende, in vicem legis geltende Gesetzebung tuht. Solches Gesetzeberischt eine die vielseitige, mehrmalige Prüfung der objectiven Grundssätze und Rechte möglich machende collegialische Berathung mit gerichtlicher Berantwortlichkeit der verletzenden Behörden gegen die Bürger und mit Zuziehung der Bürger zur Vertretung ihrer Rechte und Bedürsnisse. Diese entssprichtzugleich den drei Hauptbedürsnissen, Lebenskräften und Hauptfunctios nem des Staates.

soner Di Freie, felbstftanbige, in hoherer Entwidelung im mer mehr burch felbststandige, grundliche Philosophie und Gefdichte, burch Biffenfcaft und wiffenfchaftliche Sultur geleitete aligemeine Aufflarung, die volltommenfte Scheibung und Sonderung und zugleich bie vollkommenfte Barmonie in ben Erscheinungen fordernd und vom freien Rechtsstaate felbst geforbert. Wohl mogen Despoten und Theokraten vor folder Aufklarung und Gultur erzittern, nie die rechtliche Regierung eines mahren Gemeinwesens, beffen Grundgeset gemeinschaftliche freie Ueberzeugung der Burger, deffen Grund= princip selbstständige sittliche Selbstachtung und Ehre und muthvolle Todes verachtung für sie ist, wo Nichts mehr alle höheren Kräfte für bas Gemeins wohl vereinigt, Richts sicherer alle Gefahren außerer Ungriffe und innerer Berführungen und Berirrungen verhindert und befiegt als der hochstmögliche sittliche Gemeingeift, getragen und geleitet burch bie möglichst flare Ueberzeus gung von der ungertrennlichen Ginheit des Bohls und der Ehre des Staats, des Regenten und des Burgers; wo endlich Fortschritt in aller Vollkommen= heit, in freier Wahrheit wie in freier Liebe, Seele und Endziel ber gangen Bereinigung, ihre hemmung ober Unterdruckung die einzige unlosbare Tod= funde ift.

9) Vierte Hauptperiode; Periode des Absterbens, des schwachen, wieder kindisch werdenden Greisenalters und die Rückehr zur Despotie. Dieses ist die Zeit des allmäligen Zurücktretens des Höheren aus dem Besonderen, des Auslaufens des Kreises in seinen Anfang.

A) Für bas thierische Leben ist dieses die Periode des allmäligen Ver= siechens des erfrischenden Lebensgeistes und somit der Entkräftung, des Ver= welkens und Erstarrens, Verknöcherns, des Verbrauchs der Organe und

<sup>129)</sup> Meine "Rede über bas Berhaltniß von burgerl. Ordnung, Kirche und Schule" 1828.

Krafte des Lebens, zunächst der Krafte der höheren Centralspfteme der Jeritabilledt und Sensibilität, und so natürlich auch Beit der Stötung der allgemeinen harmonischen Ordnung und Zusammenwirkung. Es wird, wie in der Kindheit, der Körper immer mehr untaugliches Organ für das höhere Leben, so daß zuleht nur die materiellse Grundlage, die Begetäbilität, übrig oder vorherrschend bleibt, wie in der Kindheit. Eben deshald kehren denn auch Kinderkrankheiten, Hautkrankheiten, selbst die Schlassheit und Weichheit des Gehirns u. s. wie bei Kindern zurück.

B) Für das intellectuelle Leben kehrt bei einem wirkichen Eintritt eines übrigens auch beim hochsten Lebensalter wohl nicht allgemein nothwendigen kindischen Greisenalters ebenfalls die Zeit des sinnlichen Egoismus, der Sinnslichteit, des Geizes, der Trägheit zurück. Das Höhere verliert allmälig Bebeutung und Wirksamkeit, so daß alsbann jene träurigen Worte wahr wers den: Senes sidi sapiant magis quamalis et reipublicae, et dinia metpunt praeter deos, oder: magis desormat animas quam corpora senectus.

C) Auch für das Gesellschaftsverhältniß kehrt alsdann, wenn der hochste erfrischende Lebensgeist zurückweicht, wenn die Organe und Wege des hoht ren Lebens allmälig ohne zeitgemäße Berjüngung sich verdrauchen, verderben, erstarren, wenn sich die edleren Kräste zersplittern und in Disharmionie gerathen, es kehrt so, wenigstens häusig, die Herrschaft der Sinnlichkeit und durch sie Despotismus zurück, wie bei so vielen alternden Wölkern, z. B. den Römern in der Kaiserzeit. Von diesem traurigen Zustande, den seine Geschichten mit Flammenschrift zeichnen, giebt Ta cit us in sener classischen Stelle meisterhaften Umriß.

Uebrigens ist der Zustand der Wölker im Greisenalter von dem der Kindheit, außerdem, daß List und ausgebildete, methodische Despotie hier mehr herrscht als die rohe Körperkraft, vorzüglich nur dadurch unterschieden, daß die Kindheit regelmäßig mit frischen, jugendlichen Kraften zum Besseren ent por, das Greisenalter hoffnungslos immer mehr abwärts zum Grabe geht.

10) Unterabtheilungen ber Hauptperioden, in sbes sondere ber britten. Diese können einfach so gemacht werden, daß man jede Hauptperiode mit dem Momente, wo die Vorherrschaft ihres Grundprincips allmälig zu sinken und die der folgenden sich vorzubereiten beginnt, in zwei Abtheilungen zerfallen läßt. So wird z. B. in Deutschland die erste Abtheilung der ersten oder faustrechtlichen Haupt periode (vom 5. die 11. Jahrhundert) lausen die zur Throndesteigung der Karolinger. Denn von ihrer Krönung und altsüdischen Salbung durch den Papst und ihrer Besorderung der papstlichen Macht, wozu bald die Isidorischen Dercretalen kamen, von ihnen und vorzüglich von Karl dem Großen an und durch seine Bestrebung, das Faustrecht zu bändigen, das Bolt für geisstige Cultur empfänglich zu machen, bereitet sich immermehr das geistliche Reich vor.

Man kann aber auch und wenigstens in Beziehung auf die britte, die wich tigste und reichste Hauptperiode, in der ersten Abtheilung, ehe nehmlich in der zweiten immer mehr sinkendes Greisenalter sich vorbereitet, die Vorherrschaft der rechtlichen Freiheit von ihrem Unfange bis zu

ihrem Gipfelpunkte, wiederum abtheilen ganz nach dem allgemeinen, sich in jedem besonderen Lebenskreise wiederholenden natürlichen Entwickelungsgeseh des Anfangens, Emporsteigens, Reifens, mit Charateteren, die, davon abgesehen, daß hier im Ganzen immer, erst schwächere, dann stärkere Vorherrschaft der Vernunft und Freiheit stattsindet, ganz denen der Hauptperiode analag sind, aber, obwohl sie allgesmein durchgreifen, doch, wegen des allmäligen Ineinanderübergehens der Lebensverhältnisse und des Vorauseilens einzelner und Zurückleibens anderen, oft noch weniger in Beziehung auf alle Theile des Bolkstebens absolut gleichzeitig und in scharsbestimmt baren Zeitabschnisten hervortreten als die der Hauptperioden.

So ergeben sich denn hier: " , rang von

rem; sinnlicher en, concreteren Auffassung des Vernunfterechtes bei den Romern die altrepublikan ische Zeit ohngesähr von Servius Tullius dis eine Zeitlang nach den XII Taseln, ungesähr dis zur dritten großen Revolution und secessio, dis zur wirksamen Ausgleichung des Patricier und Plebejerrechts und zur Entstehung des Edictsund Auristenrechts; die Zeit des rein quiritarischen, stricten und gen ossenschaftlichen Rechts; dei den Germanen die Zeit des Genoffen schaftlichen Rechts; bei den Germanen die Zeit des Genoffen schaftlichen Mechts; die der freieren, geordneteren Gestaltung der Genoffenschaftspereine im späteren Wittelalter die zur allgemeinen gesessischen Einsührung der fremden Gesesbücher und der ständigen Reichs- und Landesgerichte und der kusbildung allgemeiner feudalständischer Repräsentationerkassungen.

Die Beschränkung der Borherrschaft des Vernunftrechtes zeigt sich hier: A. Durch die klein eren Kreise für dieselbe und die des spotischen und theokratischen Reste im außeren und zum Theil noch im inneren Verhältniß, z. B. der Familie. Sie sindet nur statt, und zwar unvollkommen, innerhalb der speciellen ausdrücklichen Vereine, der städtischen, patricischen, plebejischen, Gentilen=, Patronats=, Zunst=, Feu= balvereine u. s. w. sind mehr oder minder rechtlos, im Faustrecht oder doch nur im unvollkommenen ungleichen Rechts=zustande 130).

B. Durch die beschränktere, sinnlichere, concretere Auffassung, Begründung und Handbung nur vermittelst specieller, ausdrücklicher, gewöhnlich materiell gleich heitlicher, gesnoffenschaftlicher oder absolut demokratischer Gesetzgebung, Richtergewalt und Controle, also auch mit dem vollen System der Persönlichkeit der Gesesehe nach speciellem, ausdrücklichem Genossenschaftse oder Volksrecht, nach strictem Buchstaden und sinnlichem Symbols und Formelrecht mit nothswendiger sinnlicher Gegenwart der betreffenden Personen und Sachen. Es fehlt noch die Reise geistiger, philosophisch historischer Auffassung der Grunds

<sup>130)</sup> Bergleiche über biese Genossenschaftsrechte auch z. B. Liv. III, 31. 34. 56. 67. Dion. H. X, 3. 7. 19. 39. 54. 55. Niebuhr, romische Gesch. II. S. 46. 109. 119. 286.

ibeen und freier logischer Entwickelung aus ihr, aus ber ratio juris und legum und aus der voluntas legislatoris; die Reise der Auffassung einer stillschweigenden mittelbaren Einwilligung. Es fehlt selbst noch die geistigere Auffassung der verhältnismäßigen Gleichheit, statt der materiellen, z. B. der rohen Talion. Selbst bei Schriftstellern, selbst in den Naturrechtswerken, z. B. ihren Begründungen auf die mosaischen zehn Gebote, ja noch in eines Grotius ausdrücklichen Berufungen auf specielle Auctoritäten bei

jedem einzelnen Sat tritt berfelbe Charafter hervor.

C. In bem Mangel boberer organischer Gestaltung und Ausbildung. Es mangelt einestheils a) die hinlangliche Sonberung und felbstständige Gegenüberstellung der Hauptorgane und Softeme, 3. B. von Privat = und öffentlichem Recht, von Stagt und Rirche, von Regierung und Regierten, von Parteien, Zeugen und Richtern und Gefet gebern, Personen=, Sachen= und Obligationenrecht; Alles mischt, sich wie bei nieberen Thiergattungen oder wird auch wohl von Ginem Hauptorgan, g. B. bem offentlichen Recht ober auch der Privatfreiheit, noch größtentheils ver schlungen. Es mangelte anderntheils b) an einer selbstständigen, mahr haft innerlichen, hochsten centralen Ginigung und Regierung. Die locker confoderirten Bereine, ihre, g. B. der Familien noch fast gang unabhangige Gestalt mit ihren besonderen Gerichten, ihrer Gelbst und Blutrache, ihrem besonderen Gottesdienst u. f. w., die fast kastenmaßig isolirten Stande. Patricier, Plebejer, Ritter, Stadtburger Bauern, Pralaten, Rellen faff nur noch einen bloßen Aggregationsproces dar, wo wie bei den Polypen noch jedes Stud fur fich fortlebt. Es mangelt endlich c) eine gleichformige, vollståndige Ausbildung der einzelnen Glieder. Go standen im romischen Recht bas Privatrecht, Vermögens: und Verkehrsrecht dem einseitig vorherrschen: den offentlichen und dem Personenrecht in der Ausbildung noch sehr nach. So spiegelt sich z. B. im Erbrecht (bas als die zugleich status, fachenund obligationenrechtliche Fortsetzung und Erneuerung des Rechtszustandes ein concentrirtes Bild bes ganzen Rechts zu geben geeignet ift) jest in ber noch allein stehenden alt = civilrechtlichen hereditas, mit vor= herrschendem Intestat = Erbrecht, dieses einseitige Borherrschen des personenrechtlich en Charaftere sowie die übrigen Gigenthumlichkeiten biefer Periode. Es ift nur begrundet fur die und burch die engften, engeren und weitest en quiritarisch en Familienvereine (sui, agnatis gentiles) und zunächst für personenrechtliche Repräsentation in ihnen und für ihre sacra und burch die ausdrückliche frühere genoffenschaftliche Feststellung oder die besondere controlirende Bustimmung der Genoffen in ben Curiatcomitien, welche jest auch hier die personenrechtliche honestas erhältig Buruckgeset sind noch alle Unspruche naturlicher Blutsbande sowie freie Gigenthums = Berfugung und Ausgleichung ober bie aequitas und bie burch die quiritarische Mitwirkung der Genoffen, das stricte Recht und feinen strengen Kormalismus überall gehemmte obligation en rechtliche Freiheit und bona fides.

Die Staaten find jest gewohnlich einzelne, fleine, rein bemofratische Gemeinde=, Stadt= oder Sauftaaten.

- 2) Eine mittlere Zeit, die des Fortschreitens, des Nebenein an dertretens und Mischens freier, allgemeisner Rechtsgrundsähe und des speciellen, stricten, genosesanschaftlichen Rechts; noch ohne bewuste, selbstständige, allgemeine harmonische Verbindung durch das höchste Geset. Dieses ist bei den Rosmern die neu republikanische Zeit dis zum Kaiserthum; in Deutschland die zu der wissenschaftlichen Verschmelzung und neuen orzganischen Gestaltung der verschiedenen Rechtselemente in neuen Landeszgesetzungen und staatsbürgerlichen Repräsentativ=Versassungen. Der Fortschritt wie die relative Unvollkommenheit zeigen sich:
- A. In der stufenweisen inneren und außeren Ausdehnung der Kreise für die Herrschaft des Vernunftrechts
  durch allmälige Verbindung und Verschmelzung vieler alten isolirten genossenschaftlichen Vereine zu größeren neuen und zur Austilgung des alten
  Sonderrechts und Fehderechts durch Bundeseinigung, Schuhvertrag, Unterordnung.
- B) Durch wenigstens theilweise freiere, ausgebehnstere Herrschaft all gemeiner natürlich er Grundsaße, geswöhnlich vermittelst mehr aristokratischer Berwaltung und Reprasenstation besonderer Schöffen und Schöffengerichte, der Juristen, Pratoren, Centumviralgerichte, genossenschaftlichen Behörden und Reprasentanten. Ein die verschiedenen Genossenschaftlichen Behörden und Reprasentanten. Ein die verschiedenen Genossenschaftliche ausgleichendes freies System der aequitas und des jus gentium stellt sich jest in Rom überall neben das stricte genossenschaftliche System. In Deutschland treten jest an die Stelle der pratorischen aequitas neben das stricte, beschränkte genossenschaftliche Feusdals, Zunsts und Localrecht aller Art die als deutsche richterliche aequitas von den Gerichten recipirten fremden Rechte ober die wissenschaftliche Ausbildung jener aequitas im römischen Recht, zugleich mit dem durch sie ausgebildeten, daneben stehenden christlich kanonischen Recht und Naturrecht, gehandshabt durch die gelehrten aristokratischen Schöffen und Schöffengerichte und die noch halb schöffenmäßigen Reichs und Landesgerichte.
- C) Aus dem Bisherigen, namentlich aus A. ergiebt sich jest auch schon ber Fortschritt in der organischem Gestaltung. Borzüglich in der prätorisch ausgebildeten, natürlichen, intellectuellen, verhältenism assig gleich en Güter oder Eigenthumsvertheilung und freien Eisgenthumsverfügung, welche als die Haupttendenz des Prätors für sein Syssem den Namen aequitas doppelt passend machte, wird jest das Sachenrecht freier und selbstständiger ausgebildet als in dem öffentlichen quiritarischen Eigenthum. Solche aequitas gründet z. B. im Erbrecht, neb en der stricten genossenschaftlichen hereditas, die bonorum possessio mit ihrem schon im Namen ausgesprochenen, vorzugeweise natürlichen und saschenrechtlichen Eharakter (ohne die streng personenrechtlichen Repräsentations, Aboptions, Tutel, Freilassungs und die quiritarischen Eigenthumsrechte). Sie gründet einestheils die immer größere Aussgleich ung des Vermögensrechts der natürlichen Familienglieder mit dem

ber quiritarischen, zuerst z. B. in Ertheilung bes Erbrechts, bann wiederum in der Collatio; anderntheils die freiere, jetzt vorherrschende testamentarische Eigenthumsverfügung, die jest neben bem Civiltestament im pratorischen auch ein freieres Instrument erhalt. Fur die Handhabung ber personenrecht lichen honestas aber hatte sich auch im Erbrecht nach bem Zerfall der alten Bereine außer dem Chrgefühl und unbeschränkter Entscheibung des freien Republikaners, ebenso wenig wie für bas Honestum in der jettherrschenden laren Che, ein neues Organ ausgebildet. Ueberhaupt aber zeigt fich die re lative Unvolltommenheit bes Rechtszustandes haufig in bem Dangel einer hinlanglichen Erneuerung ber organischen formen fur bie Grunbfage. Denn auch hier geht, gang ahnlich wie Rie buhr (a. a. D.) von der Geschichte ausführt, daß nach der früheren thee Kratischen Periode das neue Princip eine Zeitlang nur mit kritischer Zerftorung beschäftigt mar, bas Streben oft langere Beit nur auf Berftorung ber unpaffenden, oft noch despotischen ober theofratischen Formen, sowie g. B. bei Luther in Beziehung auf bie Rirche, ober wie bei Friedrich's bes Großen, Joseph's II., ja gum Theile des Rheinischen Bundes Berfit rung der hierarchischen und feudalistischen Formen.

Die Staaten werden jest größere, meist aristokratische und baher oft wahlmonarchische Stamm= und Staaten staaten, Bum be 8 staaten, in welchen ein hoher ausgebildeter, machtigerer Stamm mit reiferem Bewußtsein der inneren geistigen Einheit und Zusammengehörigkeit des Bolkes die andern zum Theil noch auf mehr außerliche Weise mit sich ver

einigt, wie z. B. Rom die Latiner.

3) Die Zeit der hochsten Reife, die Zeit der Hetts schaft der allgemeinen, natürlichen, wissenschaftlich aufgefaßten und ausgebildeten Rechtsgrundsäse und Besgriffe, und der durch sie und durch die von ihr bestimmte allgemeine Landes Sesetzgebung und Verfassung bewirften allgemeinen Verschmelzung aller Rechtselemente. Gine neue freie Landesverfassung konnte sich freilich, im despotischen Rom im Staat nicht bilden, während dem Privatrecht die ehrwürdige römische Jurisprudenz, wenigstens in der auf und gekommenen Theorie und Gesetzgebung bis zu Justinian, im Wesentlichen fortdauernde Herrschaft und Ausbildung der rechtlichen Grundsätze gesichert hatte.

A. Das Recht hat jest die größte Ausdehnung nach ber völligen Bereinigung des Staats und zwar nach dem Spftem der Gleichheit vor allgemeinem Landesgesetz und Gericht, des auch stillschweigenden allgemeis

nen Rechtsvertrags und des volligen Territorialfostems.

Die alten despotischen theokratischen Reste ber Leibeigenschaft u. f. m., kastenmäßigen Standesprivilegien u. s. weichen immer vollständiger ben

höheren, allgemein anerkannten Grundsäten.

B. Bei der jetigen Borherrschaft der geistigen Aufsfassung im Recht vereinigen sich immer harmonischer die vielen concreten Erscheinungen, z. B. die des Personen-, Sachen- und Obligationen rechts, unter die hochsten gemeinschaftlichen Gattungsbegriffe, z. B.

status, dominium, obligatio, und ihre naturlichen Principien, & B. ber honestes, aequitas, bona fides, gereinigt von ben alten, Pirticen quiticatiforn Einfeltigkeiten, und weber bas alte Josiren und bloße Aggregiten, wie in ber noch kindischern Zeit, noch ungründliche Bermischung und Berfte-

rung aller befonderen Gestaltung berricht jest.

C. Much feine volle organifche Gestaltung und Musbilbung erhalt bas Recht, namentlich wird jest vollftanbig auch ber britte Rechtotheil, ein freies und leichtes Bertehrerecht nach feinen Grund: principien ber freien Berfugung , nach ber actinen und paffiven bona fides, selbststanbig ausgebildet. Im romischen Erbrecht entsteht jest hierdurch bas dritte Hauptspftem des Erbrechts, das schon dem Namen nach obligationenrechtliche fibeicommiffarifche, bas im Cobicill fich ein Sauptinftrument bilbet und burchaus, querft einfeitig, beberricht ift von bem Princip ber bona fides und bes freien obligationenrechtlichen Willens nach ihr, alebald aber burch die Wiffenschaft und miffenschaftliche Beiebaebung in ber nova legitima hereditas mit ben beiben andern Gp= ftemen unter Borberrichaft ber naturlichen Grundfase gragnifch gum neuen gemeinschaftlichen Gangen verschmolgen wirb. Much fur Die personenrechts liche honestas murben jest g. B. auch in ber Che neue Drgane gefcaf= fen durch bie Staatsgefeggebung und faatsrichterliche Controle; im Erbrecht namentlich burch bas jest ausgebilbete Rotherben = , Inofficiofitate : und Pflichttheils : Recht, welches fich bann mit ben beiden andern Sauptarten bes Erbrechte (bem zuerft einfeitig por= herrichenden Inteffat : und dem fpater einfeitig vorherrichenden teft as mentarifchen Erbrecht) ebenfo organisch verbindet und ausgleicht, wie bie brei Sauptfofteme und in ber neuen Bestimmung auch die brei Sauptinftrumente.

Dle Staaten ftreben jest, große, einfache Nationals faaten zu werden, in inniger, bewußter, allgemein freiheltlicher und gleichheitlicher Berbindung der zusammengehörigen Nation, daufig mit erbmonarch ich werden Drgan für die centrale Einigung und allgemeiner flaatsbürgerlich demokratischer Standschaft, als Organ für die Freiheit, und mit einem durch böbere, wirklich vissenschiede Bildung und angemeilen, selbstifichione Stellung auf Bermittung gesinnten arie

ftofratifden Dragn 181).

11. Ueber bie Perioden unferer Beltgeschichte, bie Grundelemente und ben Standpunkt unferer Cultur fo

30 ff. Auch stimmt von selbst Einiges zusammen mit den Eintheilungen in Rastur und Gulturstaaten, wobei man unter Naturstaaten gewöhnlich Despotie oder Theokratie oder mit Uebersehung der erstern nur die Theokratie versteht (obgleich auch hier Bieles durch Absicht und im Bernunftstaat Bieles durch die Natur bestimmt ist); sowie ferner mit der naturphilosophischen Periodistrung nach dem Hervortreten des Absoluten aus seiner ursprünglichen Einheit, nach der realen und idealen Seite und nach dem Indisferenziren; sowie endlich mit der Eintheilung blos nach der Lebensbeschäftigung. Auf den eigentlichen höheren, grund gesehlichen, die Erscheinungen grundgesehlich bestimmen den und erklären den Charakter aber kommt hier Alles an.

So wie übrigens meine Hauptperioden die große Autorität von Eacitus für sich anrusen konnten, so die Unterabtheilung des freiheitlichen praktischen Rechts die unserer Gesetze, denn in diesem Sinne theilten die Romer ihre Jurisprudenz und Rechtsgeschichte des ganzen freien, gultigen Rechts in drei Perioden, die ältere, mittlere und neuere, z. B. §. 3. de legit. agn. suce.

Am meisten aber muß für sie sprechen die Geschichte selbst, insbesondere aber auch die Uebereinstimmung der Romer und Deutschen, zweier Botter, sonst so durchaus verschieden in Charafter, Grundverhaltnissen und Schicksalen.

Raum zweifle ich auch, bag Denen, welchen es Ernft ift, mit der Periobiffrung einen burchgreifenden Grundcharakter bes Rechts zu bezeichnen, auch schon jest flar fein muffe ber Borzug biefer Periodifirung vor ber gewöhn: lichen Gibbon Dugo'fchen, welche fast allein nach bem einen Moment ber außeren Rechtsgeschichte, nach ber Bearbeitung bes Rechts gemacht ift, wofür fie ja auch Gibbon, bem man folgt, nur allein mablte. Aber wo ift g. B. in bem gangen inneren Princip, Charatter und Entwickelungsgang, im Beifte ber Befengebung und ber einzelnen Inftitute eine Dauptver= anderung bei Alexander Gever, bie nicht ebenso gut ober beffer bei Sabrian, bei Conftantin u. f. w. behauptet werben tonnte? Bom Beginne ber Borberrichaft wiffenschaftlicher Jurisprubeng feit bem Unfang ber Raiferzeit bis gur Juftinia neifchen Gefeggebung und am vollstanbigften enb= lich in ihr (bie man nur burch Ueberschatzung intereffanter althistorischer Erscheinungen und bann spater ber wissenschaftlichen Form und bei Geringschagung ber mahrhaft prattifchen Grunbfage fo ungerecht, wie bugo, Rechtages fchichte, G. 45, verwerfen tann) ift nur berfelbe oben geschilberte Bang ber Entwickelung vorherrschend und fortschreitend: nehmlich die durch wiffen = schaftliche Jurisprudenz und durch die pon ihr bestimmte kaiserliche Gesetgebung geleitete Ausbildung ber Borberrschaft ber naturlichen, freien, allgemeinen Grundfage ber aequitas und bes jus gentium und ihrer Berfchmels jung mit bem alten Civilrecht. Ueberall biefelbe Unnaberung an driftlich germanische Grundansichten. Deshalb gerade wurden, als sie im Leben fehlten, bie großen wissenschaftlichen Juristen burch das Citirgeset als Richter noch aus bem Grabe beschworen, und unter ihrer und ihres Meisters Papinian Borherrschaft endlich im Justinian eischen Rechtsbuch ebenso bie auch außerlich verschiedenen Rechtsmassen, die civilrechtliche, pratorische und die wissenschaft= liche ober vielmehr die beiben erfteren unter Bermittelung ber letteren, gu Gis nem gemeinschaftlichen Bangen vereint, wie im Inhalte biefelbe langft begon= nene Verschmelzung von Justinian vollendet wurde.

Ein erhaben und erfreulich Schauspiel aber ist es, solchen Fortschritt ber menschlichen Entwickelung und ihrer Ibeen selbst in sinkenden Zeitaltern und selbst bann noch zu sehen, wenn in aussterbenden Bolkern bie Trager und Ballen zerfallen, die ihnen bisher die Borsehung gab, und sie selbst ihre Früchte wie über die historisch en Grundlagen der dffentlichen Mei= nung und unseres Rechtssystemes. Auch in dem größten Kreise, in dem zusammenhängenden Leben des Menschengeschlechtes mussen sich nach dem Obigen die naturgesehlichen Perioden nachweisen lassen, wenn

auch schwieriger und mislicher.

I. Dem verhältnismäßig mehr kindheitlichen, sinnlichen Unsfang der Cultur unserer, d. h. zunächst der kaukasischen Bolkerwelt dürfte die ganze heidnische Welt angehören mit ihren rohen Unfängen, mit ihren vielsach noch sinnlichen Verhältnissen, namentlich auch ihrem forts dauernd despotischen Sklavenverhältnis und ihren völkerrechtslosen Zustänsen, ihren noch heute meist despotischen Staaten und dem Zurücksinken auch der höher emporgestiegenen.

II. Das mehr theokratische Jünglingsalter und sein Ueberwiegen bes Gemuths, des höheren Gefühls und der Phantasie dagegen stellt die christ=

liche Mittelzeit bar.

III. Das mehr vernunftrechtliche, freie Mannesalter endlich das christlich germanische Völkerleben ber neueren Zeit. Jede dieser Zeiten stellt dann natürlich wieder in kleinerem Kreislauf denselben Stusenwechsel dar. So hat die heidnische Welt 1) eine sinnlichen Unseit, welcher die rohen und wilden Völker und die allmäligen sinnlichen Unsfänge der gebildeten Völkerwelt angehören, 2) eine mehr theokratische Zeit, welcher die gebildeteren orientalischen Völker in ihrer Blüthezeit, Indier, Perser, Aegypter, Hebräer angehören, die ohne vollständige Entwickelung der vernunftrechtlichen Cultur dem despotischen Greisenalter ansheimsielen; 3) die vernunftrechtlichen Cultur dem despotischen Greisenalter ansheimsielen; 3) die vernunftrechtlichen Alterthums mit Einschluß der Phönikier und Karthaginienser angehören.

Us Griechen und Romer, durch gluckliche Verhaltnisse und Anlagen unterstützt, zu ihrem Sipfelpunkt vorgedrungen waren, da strebte in ihnen der Genius der Menschheit nach Vereinigung der besonderen Früchte der Cultur des Orients und des Occidents. Was lange vorbereitet war durch immer ausgedehntere Handelst und Verkehrsverdindungen, durch immer größere Erweiterungen der classischen Vidung und Vestrebung und der griechischen Philosophie, vorzüglich die Platonische, das hatten der Zögling dieser Philosophie, Alerander, der praktische Platon, der großartigste aller Eroberer und seine Alerandriner und endlich die Ausdehnung des Römerzreichs über den Orient weiter gefördert. Aber Alle hatten nicht verhindern können, daß die immer mehr hereinbrechende orientalische und occidentalische Verderbniß die Menschheit aller Früchte der bisherigen Cultur zu berauben drohte.

Jest war die Zeit gekommen, wo mit ihrer gottlichen Kraft und schon durch die irdische Gestaltung ihrer gottlichen Offenbarung die Vorsehung die hochsten Früchte orientalischer und occidentalischer Cultur, gereinigt von ihren

und ihre zu neuer Fortbildung erregende Rraft auf ein jungeres unverborbes nes Geschlecht vererben.

Auswüchsen, zu bem neuen größten Fortschritt der Menschheit selbst vollstänzbig und dauernd vereinigte. Und so wie schon durch die orientalische hebräissche Sprache des alten und die griechische des neuen Testaments, ja durch Berschmelzung der Elemente von beiden in dem letteren, so ist vollends in dem Inhalte die Verbindung der höchsten Bluthe orientalischer und alterthumlicher Cultur nicht zu verkennen. Ueberall vereinigen sich jene orientalische tiese Liebe, Innigkeit und Demuth, jene Selbstentsagung, Hingebung des Irdischen sur das Ueberirdische, mit der classisch alterthumlichen selbstsständigen, klaren, besonnenen, praktischen Lebensweisheit und vernunstzechtlichen persönlichen Lebenssreiheit, mit dem klaren, praktischen Lebensverstand und der regen Thatkraft für das irdische Leben, sur die basselbe bedingenden außeren Lebensordnungen und Kormen. Sie vereinigen sich in und mit höherer göttlicher Kraft und Reinheit, Freiheit und Weisheit.

Aber die irdischen Grundlagen orientalischer und alterthumlicher Staaten, schon ursprünglich unvollkommen und z. B. durch Sklaverei, kastensmäßige, polygamische Verhältnisse verdorben, waren alt und faul geworden. Sie selbst, physisch und moralisch entkräftet und verderbt, in Despotismus und Sklaverei zurückgesunken, waren unsähig, die Neue Welt wirklich christlich zu gestalten und die Entwickelung der Menschheit ihrem neuen großen Fortschritte zuzusühren. Das zeigt schon ein Blick auf die mehr als tausendzichrige Geschichte des griechischzömischen Kaiserthums, welche Voltaire nicht mit Unrecht eine Schande des menschlichen Geschlechtes nannte, und ein Blick auf das schwelgerische Rom, auf seinen seilen und seigen Sklavenzpöbel, vorzüglich den der höheren Stände, ein Blick auf die Bölker, deren Cultur, Selbstschnigkeit und Freiheit die harte römische Weltherrschaft

bis zur Bernichtung ihrer Sprache in ihr großes Grab verfentt hatte.

Da trat - wo mare sichtbarer ber Finger ber Borfehung? - faft gleichzeitig mit ber neuen Offenbarung ploglich ein neuer großer hauntstamm ber kaukasischen Menschheit, der schon ursprünglich, wenn auch unvollkom= men, eine gewisse Bermittlung des Occidentalischen und Drientalischen barstellte, es trat das vorher so gut wie unbekannte Geschlecht der Germanen aus bem Dunkel seiner Balder auf den Schauplat ber Weltgeschichte, um burch Ergreifung des Chriftenthums und der befferen Fruchte aller bisherigen boberen Menschenbestrebung die neue Zeit und Welt zu grunden, die Menschheit vorher unbekannten Sohen der Cultur zuzuführen. Ruhn, ritterlich und großartig eröffnen sie in den Cimbern= und Teutonenschlachten, in denen Ehr= vest's gegen Cafar und in den Bermann's tampfen den halbtaufend= jahrigen Rampf mit dem ungeheuern, jest auf dem hochsten Gipfel-feiner Macht stehenden Colof romischer Weltherrschaft, ben Kampf um die Freiheit ober Knechtschaft der Welt, um Bor = oder Rudfchritt der Menschheit. Als sie endlich siegreich die letten Bollwerke romischer Macht niebergeworfen, grunden sie auf Roms Trummern ihre neuen Reiche. Aber statt wie bie Romer Freiheit und eigenthumliche Cultur ber besiegten Bolter gu vernich= ten, vereinigen fie fich allmalig mit den Besiegten, nehmen willig von ihnen Chriftenthum und claffisch alterthumliche Cultur und Rechts = und Lebens= einrichtung an und verschmelzen fie in ftete fortschreitender Entwickelung

und in immer vollständigerer harmonischer Bereinigung zu einem neuen, unzertrennlichen, gemeinschaftlichen Gangen unferes heutigen Cul= turlebens. In ihm aber mußte naturlich das vorwaltende hos here driftliche Lebensprincip und der nothwendige Harmo= nietrieb alles Lebens immer mehr, und vollends seitdem unfer neu germanisches Leben auf berselben britten Entwickelungsstufe ber britten ober freiheitlichen Sauptperiode angelangt ift, auf welcher in feiner hochsten Entwickelung romifches und gries chifches Leben ftanb, auf welcher ja beibe ichon immer mehr ben hohen, menschlich freiheitlichen Ideen bes Chriftenthums fich zubildeten, nur bas Beffere, Bewährtere, in dem höheren Entwickelungestreben Unerkannte, harmonisch Bereinbarliche biefer verschiedes nen Lebenselemente aufnehmen, das Unvollkommene aber, z. B. jene im romischen Recht selbst immer mehr aufgegebenen ober misbilligten unchriftlichen Che=, Eltern= und Sklavenrechte, ober jene germanischen Feudalrechte des Mittelalters, ober die schon von Christus aufgegebene welt= liche Gewalt der Beiftlichen, immer vollstandiger ausscheiden.

Durch romische un'd kanonische und germanische Gesetzgebungen ober von selbst durch die Grandlage unserer Institute und Lebensverhaltnisse und durch unbewußten Gebrauch, durch den ersten driftlichen, classischen und deutschen Jugend'anterricht, sowie durch Verfassungen und Bolkervertrage bilben jene bafferen claffisch alterthumlichen, germanischen und driftlichen Grundfage die unsichtbare geistige Macht, welche die aus ihr ermachsene europäische Freiheit und Bildung und die wesentliche Uebereinstemmung der staats = und volkerrechtlichen Berhaltnisse der christ= lich ger manischen Staaten erhalt. Sie sind es, welche die größte Erscheis nung ber Beltgeschichte, bas große europaische Gemeinwesen und seine volterrechtliche Freiheits : wie feine hilfreiche Culturverbindung grundeten, welche die Germanen, nachdem dieselben durch zahllose Colonieen, durch ihre Fürstengeschlechter auf ben europäischen Thronen und am meisten burch bas Uebergewicht ihrer Cultur biese ben Celten und Slaven mittheilten und in alle funf Welttheile verpflanzten, an die Spike des Menschengeschlechtes Beruhend auf unserer Geschichte und Bildung, geheiligt durch unfere Religion, ausgebildet und festgehalten durch unfere Wissenschaft, taufenbfach zusammengewachsen mit allen Lebensverhaltniffen, bewährt durch traurige und gluckliche Erfahrungen, stets neu ausgesprochen und lebendig erhalten durch die auf ihnen beruhende öffentliche Meinung nicht Eines, son= bern aller driftlich germanischen Bolker, haben diese Grundsate eine unwis berstehliche Gewalt erhalten, sind ein unausloschliches Licht unseres Lebens geworden, welches besto machtiger und glanzender wieder hervortritt, je mehr es vorübergehend burch Feudalismus und hierarchie, burch Sakobis nismus und Napoleonismus verbunkelt zu werden fchien.

Die mit diesen Grundlagen und Grundsätzen, also mit allen tiefsten Grundlagen des ganzen höheren Lebens der Bolker harmonirenden, auf sie gegründeten, durch den harmonischen Lebenstrieb immer aufs Neue hervorgerufe= nen Ueberzeugungen der freien Bolker, des eigentlich wirks samen, geistig lebendigen Theils derselben, nun bilden die wahre öffentliche Meinung; sowie die durch bestimmte Zeitverhaltnisse bestimmte besondere, jest als vorzugssweise wesentlich erscheinende Lebensrichtung den wahren Geist der Zeit. Hier allein sindet Ihr diese öffentliche Meinung, welche heute, sowie auf jener glanzenden Wiener Versammlung, einstimmig mit ihren Volkern auch die Herrscher als die Konigin der Konige huldizgend begrüßen und anrusen 132), während sie morgen ein Nebelstern und Sputzeist gescholten wird, den man nirgends zu sinden und zu fassen vermöge; welche Dieser in jedem Zeitungs wert Pobelgeschrei, Jener nur in den Speculationen der Philosophen suchen. Hier sindet sie ihre staatsrechtlichen Kriterien.

hier aber auch, in jenen auf bie rechte Beise unter sich und mit ben obigen (in ihnen selbst ebenfalls anerkannten) naturgesetlichen und freiheitlichen Grundlagen harmonisch vereinigten und nach ihren historischen Entwickelungsstufen aufgefasten Grundelementen unserer ganzen Gultur, hier allein findet Ihr auch für unser Recht und sein wahres Sostem die wesentliche Grundlage, für Euer juristisches

Wirken bas Ziel und ben Weg!

12) Die durch unseren historischen Standpunkt begrünbeten Gefahren und Rettungsmittel unserer Freiheit und
Eultur. Das für das physiologische Leben völlig ungelöste Rathsel von Greisenalter und Tod, ober warum denn dem Leben, gerade wenn es auf seiner höchsten Stufe steht, statt wie früher stete Erneuerung, vielmehr jest immer größere Entkräftung, zulest der Tod komme? läst vielleicht in Bestiehung auf das politische Leben sich lösen.

Für dieses können gerade für die hochste Stufe seiner Entwickelung, es können für unfere heutige britte Stufe ber dritten Haupt: periode eigenthumliche Gefahren und Quellen des Verderbs nachgewiesen

werben.

Buerst die der Form losigkeit; und zwar nicht blos die des naturlichen Verderbs und Verbrauchs alles Irdischen. Diese Gesahr wird hier noch besonders begründet, einestheils durch die immer größere Geistigkeit der vernunftrechtlichen Grundsähe, anderntheils durch die jest starkere Ausbildung und Concentration der Regierungsgewalt sowohl in ihrem Wesen wie in ihrem erbmonarchischen Organ. Wenn nun jest die alten einseitigen, von Geist und Liebe des Volks verlassenen Formen, wie jene seudalistischen bei uns, gleich den Gliedern des alternden Körpers erstarren, oder unter sich und mit dem Leben in Disharmonie gerathen, die zeitgemäße Verjungung aber, der Wiederaufbau nothwendiger, die Freiheit und Volkssitte haltender und schüsender Grundsormen versaumt, unglücklich oder durch inz neren oder äußeren Frevel verhindert werden (verhindert etwa von den Regies

<sup>132)</sup> Meine "Abhanblungen fur bas öffentliche Recht". G. 74. ff.

Gewalt anheimgefallen ist), wenn so namentlich auch, gegenüber dem jett unermeßlich starken monarchischen Organ für die Einheit, nicht neue selbstsständige kräftige Organe für die Freiheit erbaut werden, und wenn so alls målig das Eine Organ in die tödtliche Krankheit alter Staaten, in die des Zuvielregierens verfällt und, wie einst in Rom und wie bei den untersten Organismen, alle Lebenskräfte des Ganzen verschlingt, alsdann muß nastürlich immer mehr alle höhere Krast der Glieder erschlaffen. Es muß auch ihre egoistische Richtung hervorgerufen werden. Der Staat fällt, wenn nicht Gott den Verstand der Herrschenden bessert oder noch zeitig genug, wie in Frankreich, die Nation zu neuer Gestaltung ihres Lebens verzweifslungsvoll ihre Kräfte zusammenrasst, zuerst immer mehr innerer, dann bei der ersten Gesahr auch äußerer Knechtschaft anheim.

Richt minder groß ift die Gefahr ber Ueberverfeinerung, Berfplitterung und daburch der Schwächung ber hinlanglichen Kraft, ber mahren Ginficht wie ber moralischen Liebe und Wirksamfeit der Ration fur Recht und Staat, fur ihre Grundlagen, Religion und Sittlichkeit. Sie ift einestheils baburch begrundet, bag die immer reichere Gultur immer mehr Unreizungen und Mittel gu finnlichen Genuffen bietet, welche, ohne hinlang= liches Gegengewicht, die Borberrschaft ber Sinnlichkeit erziehen konnen, bann aber auch unmittelbar baburch, bag bie hoheren Rrafte und Inter= effen, die in ihrer irdifchen Birtfamteit nicht unendlichen, hoheren Rrafte der Erkenntniß und der Liebe, ebenfalls durch diese reiche Gultur auf eine verderbliche Weise getheilt und zersplittert, von dem gemeinschaftlichen haltenden und bindenden Mittelpunkt, von bem gemeinschaftlichen Quell des hoheren Lebens abfallen und so gelahmt oder doch den nachsten Pflichten= freisen und Grundlagen heilsamer Wirksamkeit entzogen werben. In Roms befferen Zeiten da verbanden ihr Jupiter Optimus Maximus und ihre ungeschwächte Achtung alter einfacher Romertugend und Romersitte ihr Leben und ihren Staat durch einfache, farte Bande mit dem himmel. Mie fie zugleich mit ben Genuffen auch alle Gotter und Culturverhaltniffe ber besiegten Welt in ihren Mauern vereinigt hatten und sie ben Gottern aller Bolter die gleiche Liebe und Berehrung wie ben vaterlandischen zuwenden wollten, die Religion und Tugend felbft aber, ihre alte Birtus und Prubentia, bem grubelnden Berstande auch ihrer Sophisten leere Schatten geworden waren, da waren jene taufend neuen, vereinzelten Fabchen nicht stark genug, fatt jener einfachen alten Banbe, bas Leben über ber Sinnlichkeit und Gemeinheit emporzuhalten und bie von ber hoheren Liebe und Begeifte= rung verlassenen Institute vor Erstarrung zu bewahren ober lebenskräftig zu Es fant bas freiheitstraftigfte Bolt ber alten Welt unrettbar in bie schmachvollste Knechtschaft und Berderbniß bes physischen wie bes moralischen Lebens.

Eine dritte Gefahr ist endlich die der Entweichung des höheren Lebensgeistes burch falsche Richtung der Wissenschaft, als seines jegigen Hauptorgans. Wissenschaft ist der Mitttelpunkt und Leitstern des gesellschaftlichen Lebens auf der höchsten

Durch fie und burch wiffenschaftliche Beamten wird in Staat Culturstufe. und Rirche bas gange Leben, die gange Cultur geleitet. Ihr felbft nun, und baburch aufs Neue bem Staat, drohen jene beiben ersten Gefahren, zuerst die einseitiger Zerstörung ihrer eigenen, in den besonderen naturgesetit= chen, religiofen, hiftorischen und nationalen Grundverhaltniffen gegebenen Grundformen und Grundlagen burch eine falsche Bergeistigung und Berall= gemeinerung in metaphysischen, abstracten, scholaftischen und sophistischen Richtungen und Nebeln. Sodann aber droht ihr auch die Gefahr einseitiger Bersplitterung und Bertheilung ihrer Krafte, wodurch auch fie, losgeriffen von dem einen, festen, gemeinschaftlichen Mittelpunkt bes hochsten sittlich geistigen oder gottlichen Lebens und von dem nachsten Pflichten= oder Wir= kungskreis, und ins Unendliche getheilt, in Gefahr ift, sich im Ginzelnen und Irdischen, in einer heillosen Sophistik und Soldnerei der Luge und Sunde, ber Leibenschaft, des Sinnengenuffes und ber Menschendienerei, in tobtem Wortkram, in einer alle Welt umfaffenden, aber nichtigen todten Bielwifferei zur Befriedigung der Gitelkeit und eines lupuriofen Geisteskigels zu ver-Bor Allem aber droht hierdurch und durch die ganze der hoheren Cultur eigene unendliche Theilung der Arbeit die größte Gefahr, daß die Wiffen= fchaft, ftatt in dem Bolfsleben und ber frifden und freien, lebenbigen Bech= selwirkung mit ihm ihren Sit, ihren Trager und ihre Lebenskraft zu finden und ihm wieder die hochste Lebenskraft zur eigenen freien Bewegung mitzutheilen, vielmehr fich aus bemfelben, aus seinem religiofen, sittlichen und Rechtsleben ganz zurückzieht, die ihm anheimgefallene Leitung diefes Lebens aber zum Spielwerk feiner Willfur, Gitelkeit und Gigenfucht macht und fie auf eine blos außerlich mechanische, despotische Weise betreibt. So hat, um ein Beispiel anzuführen, unser beutscher Juriftenstand, statt fich in Rechte= bildung und Rechtsprechung durch die öffentlichen und Geschwornengerichte unserer neueren Art im lebendigen organischen Zusammen= und Wechselwir= ken mit bem vaterlandischen Leben zu erhalten, ganz wie burch gute ständische Berfaffung die Regierung, vielmehr fich in feinen gelehrten Studien lediglich einer fremden Welt oder den überfinnlichen Raumen zugewendet, das Wolk erst aus den Gerichten vertrieben und dann, ahnlich jenen Offizieren, die es ehrlos geprügelt, als rechtsunmundig verachtet und zu jeder befferen Behand= lung noch unreif erklart, die Gerichtsthuren zugeschloffen, um so nach Besethüchern in fremder Sprache, aus papierener Gelehrsamkeit außerlich und willkurlich feine Lebensverhaltniffe zu bestimmen. Dieses geschah dann nicht felten fo, daß die unvaterlandische Juristenkaste selbst mit offenbarem Meineid das vaterlandische Recht so gut wie ganglich verdrängte und aus Un= kenntniß und Berachtung beffelben, häufig durch Berschwörung mit habsuch= tiger und despotischer Guts- und Landesherrschaft, dem unmundig gemachten Bolk seine wenigen, noch vom Faustrecht verschont gebliebenen Berfasfungerechte, ja buchftablich in ganzen Landern Freiheit und Gigenthum raubte. Alle in allen ftanbischen Versammlungen aber gegen jenen verkehrten Gefet: und Gerichtszustand einstimmig laut gewordenen Rlagen, gleichzeitig mit ber erneuerten Erfahrung, bag umgekehrt in Landern mit einer Rechtspflege, wie fie fein freies Bolt ber Erde je aufgab ober lange ohne Berluft feiner-Frei-

heit entbehrte, alle Berfuche, bas Bertrauen ber Nation gegen biefelbe gu erschüttern und ihnen Geschmack für unsere Ginrichtungen beizubringen, vol= lig vergeblich waren — fie gelten der gelehrten Jurisprudenz als Laienun= Wollends aber bente niemand an Menderung, ehe fie etwa in taufend Jahren in ihrer gelehrten Ausbildung fertig und einig ift und ihre taufend Zweifelsgrunde genügend erörtert find, ob denn auch wirklich das Leben lebendig sein und aus dem Leben hervorgehen muffe, oder ob etwa ein Bolk leichter ohne lebendige active Theilnahme an seinem Recht, lebendiges Be= wußtsein und Gefühl des Rechts, lebendige rechtliche Freiheit und Ehre, Rechtsmuth und Rechtskraft sich bewahren konne, als ein folches, welches Waffen und Muth zur friegerischen Bertheibigung seiner Ehre und Freiheit, und somit diefe Ehre und Freiheit felbft, an eine Kriegerkafte abgetreten hat. Damit aber auch die theoretische Rechtfertigung nicht fehle, wird bann voll= ståndig deducirt, daß auf unserer heutigen hohen Culturstufe, nachdem sich das Recht ordnungsmäßig aus dem Volksbewußtsein in den Juristenstand zu= rudgezogen (wie fruher Ehr = und Freiheitsgefühl und Muth in die Krieger= tafte, Gott ober bie lebenbige Gotteserkenntniß, Religion und ber beilige Geift in die Priefterkafte), diefer Juriftenstand nun einziger Reprafentant bes Rechts 133) und Gebieter ber unmunbigen aus bem lebenbigen Rechts= organismus ausgestoßenen passiven Laien sei. Dabei aber werden benn auch in der Juriftenkafte die einseitig zerreißenden und kaftenmäßig ifolirenden Theilungen der Arbeit immer fortgefest, fo daß wiederum Bewußtsein und Gefühl und Reprasentation des romischen Privatrechts auf die Civilisten, die bes beutschen auf die Germanisten, die des offentlichen Rechts auf die Pu= bliciften, Criminaliften u. f. w. uber=, die lebendige harmonische Gerechtig= Teit selbst aber zulett leer ausgeht.

Auf solchem Wege nun, wie ist es anders möglich, als daß zuerst alles Höhere im Volksleben verwelkt und erstarrt oder entstieht, das Volk selbst aber der Sinnlichkeit und Gemeinheit anheimfällt, dann aber auch der Wissenschaft als kraft= und leblosem Schatten immer mehr der höhere Geist entweicht, ihr unmittelbarstes Organ, der Gelehrtenstand, aber zulest unver-

<sup>133)</sup> Bergl. z. B. Puchta a. a. D. Muß ich etwa, wenn ich, wo es bie Pflicht beifcht, die allen menschlichen Beftrebungen gefährlichen Ginseitigkeiten auch besjenigen Standes ruge, dem ich selbst mit Freuden angehore, noch ver= sichern, bag ich auch bie Entschuldigungsgrunde berfelben, bie Dangel anderer Stanbe, die biefem Stand angehorenben Borguge und viele hochachtungemurs bige Glieber besselben kenne und für alle Zeiten zugestehe, ober auch noch besonders versichern, daß ich weit entfernt bin, in der zunächst citirten Ausführung eines achtungswerthen Gelehrten etwas Unberes zu feben als eine lebig= lich theoretische, consequente Ausbildung einer oft von den edelsten Mans nern ausgesprochenen Grundansicht, — bie mir aber irrig und in ihren Folgen grundverderblich scheint; auch fur ben Juriftenftand felbft. Es mochte mit fei= nem Rechtsgefühl und Rechtsbewußtfein, wenn er es allein haben will, und auch mit feiner Ehre fteben, wie einft 1806 mit ber Ehre ber preußischen Offi= ciere, als fie biefelbe allein haben wollten. Bergleicht boch einmal ben fran= zofischen und englischen Juriften=, namentlich auch Abvocatenftand, ber bie vaterlandische Freiheit schirmt und rettet, mit bem beutschen, bem man Diefes nicht nachsagt, ber wahrlich Bieles gut zu machen hat!

meiblich, sowie trog ber herrlichsten Grundlagen felbft ber romifche Juri=

stenstand, der allgemeinen Faulniß und Auflosung anheimfällt?

Solchen dreifachen, großen Gefahren unserer heutigen Lage nun, sollen wir ihnen begegnen durch Rücktritt zu früheren Culturstusen, der ersten etwa durch jakobinische Anseind ung krästiger und erbmonarchischer Regierung und durch unbedingte Demokratie und ihre für und heute doppelten Gesahren der Anarchie und Despotie zugleich; der zweiten durch Rousseau'sche, theokratische und pfässische Anseindung der Cultur und Ausklärung, durch Zurücksührung zum Naturzustande, durch Berdummung des Bolks; der dritten endlich durch masterialistische Gemmung der Wissenschaft und durch Entsernung derselben vom praktischen Leben?

Wem mag folder Bahnfinn, folder Berrath gegen bas Beilige und

Chrwurdige, noch Beisheit bunten ?

Mein, ftets vorwarts, in immer hoherer Entwidelung vorwarts ftreben muß der Mensch und der Staat, ober es geht augenblick rudwarts in der allgemeinen Bewegung bes Lebens, um fo schneller, je schneller bieselbe, sowie die unserer jetigen Welt, ift. Dhne biefes hohere Bormartestreben, welches Platon als die eigentlich menschliche Tugend nur ben alles Mogliche Wiffenben, und ben Richts Biffenben, Gott und bem Thiere, abspricht, ohne biefes heilige vestalische Lebensfeuer erlischt ben Menschen stets bas wahrhaft fittliche und humane Leben. Dhne baffelbe ift ichon unmittelbar bas finkende Greifenalter begonnen, welches ja auch für den Drganismus gerade nur barin besteht, bag vom Momente ber Erreichung des hochten Gipfelpuntte bes Lebens bie immer neu bilbenbe Lebensthatigkeit immer mehr zurudtritt hinter bie verzehrende, bag nicht in immer neuem Berjungungs: proces bas arterielle System fo fraftig wie fruher feine burch Sonnenlicht und Alether entwickelten hoheren neu bilbenben Lebenskrafte nach allen Thei-Ien bes Korpers hinführt. Es ift begonnen ohne die verjungende Lebens: Fraft bes hoheren Vorwartsstrebens, bes eigentlichen Mittelpuntts alles boheren Menschenlebens und seiner Borberrschaft über die gewaltigen finnlichen Rrafte, benen nun bas Leben anheimfällt 134).

<sup>134)</sup> Beiter ausgeführt ist dieses in meiner Note 129 citirten Gelegenheitsschrift, woraus mehrere Stellen entlehnt sind. Ich kann mir übrigens das Bergnügen nicht versagen, hier eine Autorität für meinen Hauptges danken anzusühren. In einer vortrefflichen Abhandlung: Ueber den Einsfluß der Entdeckung von Amerika auf den Wohlstand und die Cultur des menschlichen Geschlechts, in der N. deutschen Monatschrift, Berl. 1795. II. Bd. S. 276 sf., schildert nehmlich der berühmte H. v. Gent die unendliche Wichtigkeit dieser Entdeckung für "freie, immer steigende geis "stige Entwickelung und Bervollkommnung des Menschengeschlechts, von Kunst "zu Kunst, von Wissenschaft zu Wissenschaft, von einer Hohe der Berfeines "rung, der Geselligkeit und der Freiheit zur andern." Alles dieses werde geswirkt vermittelst "der allgemeinen Anregung freier Thätigkeit und Industrie, "geselliger Wechselwirkung und Ausklärung, ganz vorzüglich aber durch die "Bildung des freien Nord amerika, eines Staates, der durch europäische

Nein, Underes lehrt die Geschichte, sprechen ihre wie der Rastur und ber Freiheit Gesetze fur Alle, welche Ohren haben zu horen und

"Ausgewanderte zu einer Stufe ber Freiheit und Prosperität gehoben worden "ift, auf welcher fich tein Bolt ber alten Welt befindet, eines Staats, in "welchem feche Millionen Menschen (seit jener Zeit schon breimal so viel!) "alle Sußigkeiten des civilisirten Lebens genießen, und nur einen außerst mas "figen Theil ber Laften beffelben fuhlen, wo bie Simplicitat ber Sitten, bas "Gleichgewicht ber Guter und die Friedfertigkeit ber Meinungen einer glucklich "organisirten Conftitution eine unabsehliche Dauer verspricht, eines Staates, "ber ber Troft aller Unglucklichen und Berfolgten in Guropa, die hoffnung "bes gagenden Menschenfreundes, vielleicht einft die Pflanzschule von Beisheit "und Kraft fur unsern alternden Erbtheil ift." G. 270 ff. Dann heißt es G. 296; "Nichts besto weniger (b. h. trop alles Misbrauchs mit ber Freiheit) liegt "Alles, was fur Staaten munschenswurdig fein kann, in diefem Borte einges "schlossen, und es ift in seiner mahren Bedeutung der beste Maßstab, um die "Bolltommenheit ihrer Organisation zu bestimmen. Die hochst mogliche burgers "liche Freiheit ift ber legte 3med und bas legte Ibeal einer jeben politischen "Berbinbung." Der Berf. führt bann vortrefflich aus: "bie Bobithat ber Bers "ftbrung ber burchaus verberblichen mittelalterlichen und feubaliftifchen Berhalts "niffe, bes alleinigen Gewichts bes Landeigenthums und ber Berknupfung alles "politischen Rechts mit ihm", überhaupt bes Feudalsuftems und der Feudals ariftotratie, "welche kein mahres Regierungsspftem auftommen ließen, eines "Bustandes, in welchem unter bem blutigen Kampf zwischen bem Despotismus "und der Aristokratie, zwischen der geistlichen und der weltlichen Tyrannei die "gedrückten Rationen blos zitternd fragen konnten, welche Gestalt ihres Joches "über bie andere bie Oberhand behalten werde; wo bas Ganze nie gebeihen "konnte, weil Niemand ein wahres Intereffe am Bohl bes Gangen hatte, eis "nes Buftanbes ber Licenz einiger 100 tyrannischer Bafallen, wo auf 1000 "Unfreie ein Freier tam; ber nicht ben Namen Freiheit verbient, als welche "man nirgends sehen wollen muß als ba, wo die ganze Nation und jeber "Einzelne daran Theil hat". S. 304 ff. — Als die wohlthätigen Folgen ber Entbedung von Amerika aber hebt D. v. Geng nun noch befonders heraus: "I. Allgemeine Forderung bes Bohlftandes: 1) eine baburch bewirtte Berringerung "bes Reichthums ber hoheren Glaffen, großere Gleichheit unter ben verschiebenen "Standen ber Gefellschaft und ein Gegengewicht bes freiheitetraftigen beweg= "lichen Gigenthums gegen bas unbewegliche, Aufblühen ftabtischer Freiheit und "kleinerer Freien, Gleichheit vor bem Gefet, eine ber Bedingungen ber Freiheit, "welche ohne fie und neben großer Ungleichheit ber Rrafte nicht besteben kann; "2) großere Regelmaßigfeit ber Regierung; 3) milbere Sitten, feinere Gefellig= "teit, fanftere Grundsage, liberalere und gesittetere Mittel und Methoden ber "herrschaft; II. größere Aufklarung und Geistesbildung, womit alle Freiheit "zusammenhangt, da über den Menschen und seine Berhaltnisse gedacht und "geforscht worden sein muß, ehe eine richtige Borstellung von dem größten und kunftlichften aller biefer Berhaltniffe herrschend fein kann, die Aufflarung "bagegen nach und nach unfehlbar bie Freiheit herbeiführt". - Enblich S. 312 ff. forbert er "ftets fteigende Bervolltemmnung ber Menschheit" und ertlart fie als eine "fo nothwendige Idee ale die "bes bochften Wefens felbft", nennt als mefentliches Mittel berfelben bie von bemfelben Berf. auch in ber be= kannten Buschrift an Se. Majestat ben Konig von Preußen im Namen bes Staats und ber Menschheit fo energisch reclamirte Preffreiheit, nennt ihre Un= terbractung "abfichtliches" Sinbernif menschlicher Bervolltommnung und fagt, ahnlich wie einst die Minister von Frankreich: "Ueber Natur und Fol= "gen der Preffreiheit ift seit langer Zeit so viel gedacht und geschrieben, und Augen zu sehen, und vor Allem, was schon zum rechten Sehen und Horen Moth ist, ein Herz, das Rechte zu wollen, nicht aber eigenem Vortheil, eiges ner Herrsch= und Habsucht oder eigennützigen Kasten= und Standespriviles gien und Vorurtheilen Fürst und Volk und der Menschheit heiligste Inter=

essen aufzuopfern.

Begegnet allen Gefahren burch entschiedenen und kräftigen Forts schritt; der ersten durch jene schon angedeutete neue, hohere, durchs gange firchliche und weltliche Gefellschaftsleben burchgeführte, wahrhaft freie und fraftige organische Gestaltung, in welcher namentlich durch staatsburgerliche Reprafentation im offentlichen Geschworenengericht, im Gemeindes, Umtes und Provings oder Lands und Reicherath, in Presbytes rien, Provinzial= und Reichsspnoden und Concilien, und vor Allem in wahrer Preß= und Zeitungsfreiheit, die fraftige Regierung, ihr einflufreicher gelehrter Beamtenstand mit ber freien Gesellschaft mahrhaft organisch zufam= menwirke! Der zweiten aber begegnet burch eine möglichst forgfaltige, aber freie Hinleitung (eine andere ift nicht mehr möglich und wirkt fich felbst entgegen) aller Gebanken, Gefinnungen, Bestrebungen, Ginrichtungen auf den einen höchsten und tiefsten und reichsten heiligen Quell alles höheren Les bens, auf Gott und Religion, auf eine religiofe und sittliche Liebe des Ge= meinwesens, seiner Kinder und Eurer Bruder, junachst der Eures Vaterlan= bes! Vereinigt durch sie alle taufend einzelnen Richtungen und Bestrebungen ber reichen Cultur und Wiffenschaft: Ihr habt gefunden bas heilige Lebens= feuer, ben alle verderbliche Beriplitterung ausschließenden, einigenden, feften Mittelpunkt Gurer freien Verfaffungen und Bestrebungen, bas einfachfte und starkste Band, welches alle Krafte des hoheren Menschenlebens unter fich und mit dem Himmel verknupft und das niedere banbigt. Ihr habt den heiligen Mächter gegen schwelgerischen Sinnengenuß und eigennüßige, kalte,

"die unvermeiblichen Wirkungen ber Beeintrachtigung berselben liegen so klar "am Tage, daß man bei dem Urheber eines Gesehes, welches das Wohl und "die Rechte des Menschen auf diesem Wege krankt, Unwissenheit in Rücksicht "auf den nothwendigen Erfolg seiner Anordnungen schlechterdings nicht voraus"sehen kann. Es bleibt also nichts Anderes übrig als anzunehmen, daß der "Gesehgeber, oder Die, welche ihn leiteten, durch die Furcht vor Stürmen,
"die diese Art von Freiheit zusammenziehen konnte, bestimmt, lieber die Mensch, "heit zurücksehen und beleidigen, als ihre eigene Sicherheit der entferntesten
"Gefahr, wenn sie auch noch so chimarisch ware, preisgeben wollen".

Dann führt er aus, wie "diese Beschränkungen boch ihres 3wecks versehls "ten, und wie auch nach ben furchtbaren Lehren ber Revolution (nun wieder von vielen Revolutionen in den kändern ohne alle Preffreiheit) jest ihre Erneuerungen nicht zu fürchten seien (?). "Alle Aufmerksamkeit, alle Besorgs "nisse, alle Warnungen der Menschenfreunde mussen jest dahin gerichtet sein, "daß nicht eine unmäßige Last von Oben die Nationen zu einem so furchts "baren Ausbruch reize. Jedes absichtliche Bestreben der Regierungen, den gros"sen Sang der Natur in immer steigender Verbesserung des Menschengeschlechts "und seines Zustandes zu hemmen, ist nicht blos ein frevelhaftes und fruchts "loses Bestreben, sondern erweckt auch unsehlbar den Widerwillen und haß "Derer, gegen welche es gerichtet ist, und die Reigung, Gewalt durch Gewalt "abzutreiben". (S. 318.)

verrätherische Sophistik. Begegnet endlich der dritten Gefahr schon durch die Mittel gegen die beiden ersteren, durch ein unendliches Vorwärtsstreben wahrer, gründlicher Wissenschaft und Seistesausklärung, stets beseelt durch das Göttliche und stets mit neuer Lebenskraft erfrischt durch die innigste organische Verbindung und Wechselwirkung mit Eurem Volke und seinem freien Gemeinwesen, stets gerichtet auf den heiligen göttlichen Willen und eben dadurch auf Sittlichkeit und Glückseligkeit Eures Volks und der Menscheheit und ihre Bedingungen, stets lebendig verbunden mit den höchsten Ideen und geleitet durch Das, was auch Ulpian und mit ihm unsere Gesehe an die Spihe stellen und auch Baco in seiner trefslichen Vertheidigung des Wissens als das unentbehrlichste Gegengift und Schuhmittel gegen dessen Auswüchse und Gefahren nennt — die religiöse praktische Liebe.

Alsdann und nur alsdann durft Ihr für das Leben Eures Volks, das, hierin verschieden vom Organismus des Einzelnen, nie aufhört, sich durch ganz frische und ebenfalls freie Glieder zu erneuern. Ihr durft bei einem Gotte, der selbst nicht vergänglich ist, wie der Heiden Götter, und frei, wie Ihr seid, von der faulen, sklavischen Grundlage ihrer Staaten, nicht fürchten schmachvolles Greisenalter und Tod. "Nicht irdisch, wie der physische Leib, sind die wahren Lebenskräfte und freien Gestaltungen des christlichen, gerechten und weisen Volks, und keine irdische Berechnung setzt der Herrschaft des

Unendlichen Schranke und Mag."

"So sind benn religiose Sittlichkeit und ihre alls gemeinste möglichste Belebung und Befestigung, eine die freie Liebe und Energie der Bürger erweckende und von ihr beseelte, verfassungsmäßige, kirchliche und staats bürgerliche Organisation, und völlig freie, gründliche, Gott und dem Vaterland zugewendete Wissenschaft und Aufklärung, im innigen und freien Verein wie in stets vorwärtsschreitender Vervollkommnung und Befreiung von den Beschränkungen der Zeit, die allein sichere Grundslage für fürstliche wie für bürgerliche Ehre und Macht, für zeitliches und ewiges Heil der Völker, Grundlage wie Inbegriff unserer ganzen Gultur, Gewähr alles Ehrmürz digen und Guten."

"Ja nur sie allein konnen uns retten in unseren heutigen Zeiten. Es sind nicht blos Zeiten der immer verschiedeneren, kunstlicheren, verwickelteren Interessen und Lebensverhaltnisse, welche durch die hochsten und starksten, durch stets frische und lebendige Bande und Krafte vereint und mit dem Hochsten verbunden werden mussen, um nicht in Zersplitterung, Verwirrung und weichlicher Sinnlichkeit sich zu verlieren. Es sind auch Zeiten der außers ordentlichsten Bewegung und Umgestaltung aller europäischen und nicht mehr blos europäischen Verhältnisse, des allgemeinen Zusammensinkens alter Formen, in welchem die Freiheit wie die Macht so viele ihrer alten Stüßen und Hebel verloren hat und wo in ungewohnten außeren und inneren Gesahren das Neue mit noch unbefestigtem Charakter noch allzu leicht ebenso zum Dienste des Bosen wie zu dem des Guten gewendet werden kann."

"So find es benn auch fur alle Wirkungsfähigen boppelte Berant= wortlichkeit begrundende Entscheidungszeiten, in welchen immer noch unent= schieden schwebt die furchtbar ernste Frage, ob unsere nicht mehr jungen europäischen und beutschen Staaten, wie einst Griechenlands und Roms alternde Bolker, in Selbstsucht, Sinnlichkeit und Trägheit, in schmachvolle innere und außere Knechtschaft versinken, ober ob wir mit erneuter jugenbli= der Kraft noch immer vorwarts, und bann in ber eigenthumlich rafchen Bewegung unserer Beit, in ber nie gesehenen Bereinigung und Bechselwir-Kung der Kräfte aller Bölker und Welttheile für ein gemeinschaftliches großes Reich der Cultur und Freiheit zu kaum geahneten Sohen vorwartsschreiten follten?

Gleich aber und gleich heilig bleibt, was auch Jedem der Ausgang bunke, fur Alle die Aufgabe. Wer verzagen wollte am Leben des Baterlandes, deffen Pflicht ware nicht minder, es so lange und so gut wie möglich zu erhalten, alles Bofe zu bekampfen und, wie einst Roms Juriften, bas anvertraute Deiligthum ber Menschheit, die gewonnene Cultur unentweiht als Erbe fur ein neues Geschlecht zu retten. Wem bagegen unsere und ber besferen europäis ichen Bolker mahrlich noch nicht faulen physischen und moralischen Rrafte ben endlichen sicheren Sieg verburgen, ber wende von Fürst und Bolt endlich nach halbhundertjähriger europäischer Revolution baldmöglichst bas Unglud und die Gefahren langeren ruchlofen und vergeblichen Widerftreits gegen bas

Rechte.

So mahre fich benn Jeber vor Berrath an bem Beiligen und Beiligften und bekampfe, bamit er es thue, wo er sie findet, in offenem gefestichem Rampfe die Berrather!

Discite justitiam moniti, et non temnere Divos!

C. Belder.

## Inhalt bes britten Bandes.

| Seite                              | Seite                              |
|------------------------------------|------------------------------------|
| * heffen vom Jahre 1838 an         | * Juftig. (Deren Unabhangigkeit    |
| Bon X 3                            | und Hauptgrundlage ihrer rich=     |
| * heffen Domburg Bon X 92          | tigen Organisation.) — Bon G.      |
| Sochverrath (juriftifch) Bon       | Fr. Rolb 348                       |
| Mittermaier 99                     | * Kant. — Bon Dr. Karl Ber=        |
| * hoffmann von Fallersleben (Mug.  | mann Scheibler 355                 |
| Beinrich) 102                      | * Kant's Philosophie. — Bon Dr.    |
| Hofmpl. — Bon Karl Hermann         | R. S. Scheibler 365                |
| Scheibler 135                      | * Kant's Politit. — Bon Dr. R.     |
| * Sobenzollern, gunachft bie preu- | 5. Scheibler 370                   |
| Bifche Dynastie Bon R. Sa's        | Rirchenftaat. — Bon Bilhelm        |
| gen 137                            | Schulz 385                         |
| * Dobenftaufen Bon R. Sa=          | Rluber (Johann Ludwig) 389         |
| gen 179                            | * Rniphaufen Bon G. Belder. 389    |
| * humbolbt, Wilhelm von Bon        | Runft , im Busammenhange mit       |
| Dr. Rarl Bermann Scheibler. 189    | Staat und Politik 497              |
| * Dutten Bon B 233                 | * Landgemeinden in Preußen 498     |
| * Banfa. Banfabund. Banfeftabte.   | * Landrathe und Kreisstanbe in     |
| - Bon Wurm 254                     | Preußen 501                        |
| Ibeen Bon R. S. Scheib =           | Lehrfreiheit in Schule und Rirche. |
| ler 295                            | - Bon C. Belder 505                |
| Inbirecte Steuern. — Bon G. Fr.    | Liberia. — Bon Bulau 506           |
| Rolb 305                           | LippesSchaumburg. — Bon C.         |
| * Inbuftriehallen. Gewerbshallen.  | Belder 506                         |
| — Bon G. Fr. Rolb 308              |                                    |
| Intervention Bon Rarl Ber=         | Belder 506                         |
| mann Scheibler 311                 | · ·                                |
| * Italien. (Reuefte Beit.) - Bon   | — Bon Bulau 515                    |
| Bilhelm Schulg 328                 |                                    |
| * Jagbwefen. — Bon G. Fr.          | reich Bon 2B. Schulg 516           |
| Rolb 342                           |                                    |
|                                    | 3 årgen6 519                       |
|                                    | Busern Bon 3. 98 552               |

| - Geitt                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| nomie, Bolkswirthschaftslehre.                                |
| — Bon Karl Mathy 627                                          |
| Natürliche Grundlagen der Staats:                             |
| verhältnisse und aller gründlichen                            |
| gesunden Staatswissenschaft: Ra-                              |
| tur, Freiheit, Geschichte ober                                |
| ber anthropologische, philosophis                             |
| sche und historische Bestanbtheil bes Staatslebens und seiner |
| Wissenschaft; ihre richtige Auf:                              |
| faffung, Behandlung unb Ber=                                  |
| einigung. — Bon C. Belder. 694                                |
|                                                               |

Druck ber Teubner'schen Officin in Leipzig.

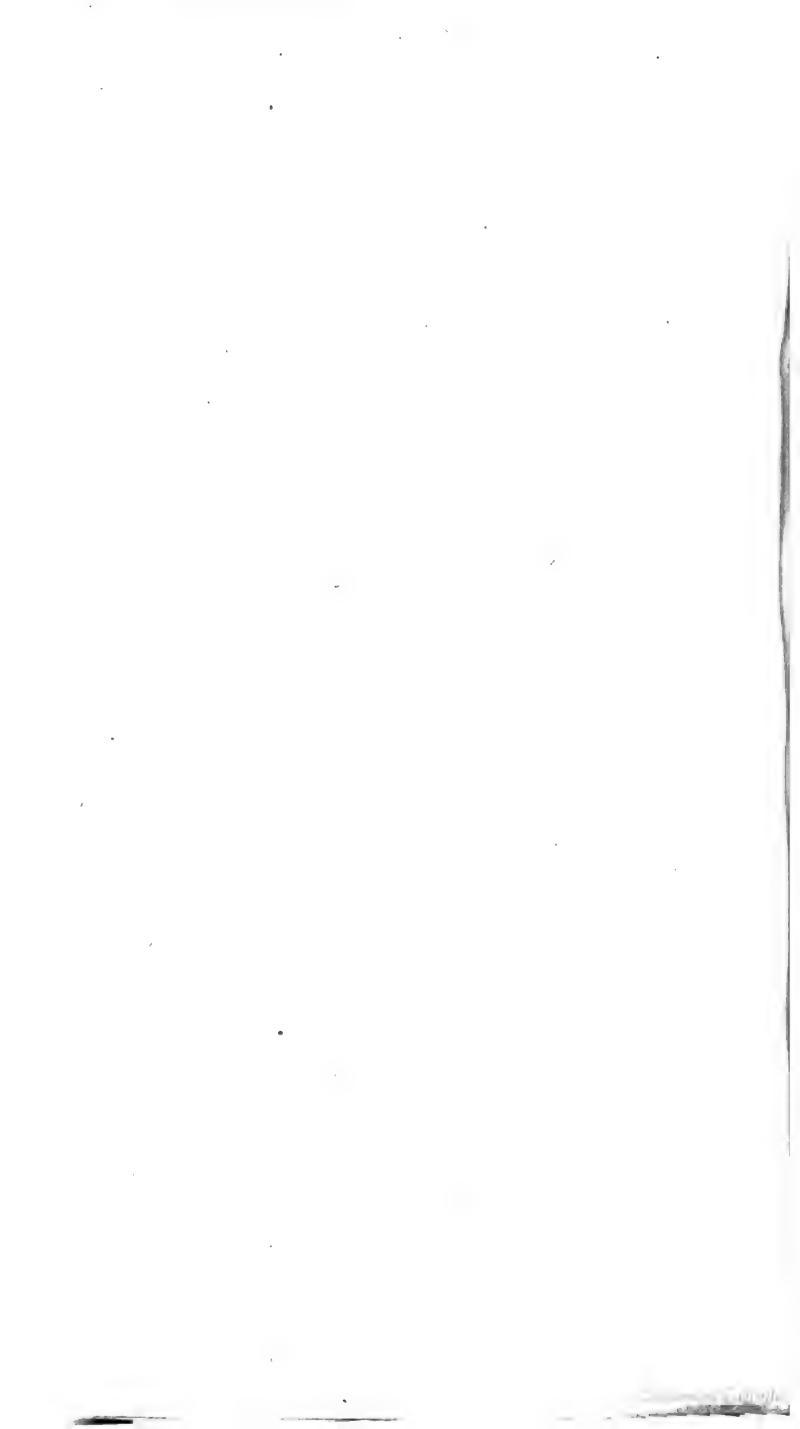

.





